

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

HARVARD UNIVERSITY



GEOLOGICAL SCIENCES
LIBRARY

BAL OR LAND

HENRY WARE WALES, M. D.,

ROSTON

(C) of 1838.)

Received 22 October,

1856

7

# Die Erdkunde

n o d

Asien,

b o n

Carl Ritter.

Band VIII. Zweite Abtheilung. Die Ginal-Halbinsel, Palastina und Sprien.

3weiter Abschnitt. 3weite Abtheilung. Palaftina und Sprien.

Berlin, 1851. Gebrudt unb perlegt bei G. Reimer.

# Die Erdkunde

im Berhältniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

als

fichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wiffenschaften;

Harl von Carl Mitter,

Dr. z. Prof. p. Ord. a. b. Univ. u. all jem. Kriegejch, in Berlin, Mitgl. b. Ron. Meab. 1. Biffenfc. baf., Ritter b. rothen Abl.-Drb. britt. Rl. m. b. Sol., wie b. Drb. p. 16 Merite Friedenell. ; Command. 2. Rl. b. Anrheff, Sausorb, v. golb, Som., Ritt, b. Dannebrog., Rorbfterne u. Ron. Gadf. Civ.-Berb .- Drb. ; Birfl. Ditgl. b. Betterauifch. Gef. f. b. gef. Raturt ; correfp. Chr.-Dt. b. Gef. f. alt, beutiche Gefchichtet.; Correfp. b. Ron. Coc. b. Biff. in Gott., b. Gentenberg. Raturf. Gef. j. Frantf. a. D.; ausm. Mitgl. b. Soc. Asiat. H. Géogr. in Par., b. Roy. Asiat. Soc. of Gr. Br., b. Roy. Geogr. Soc. in loub., b. R. Dan. Gef. b. 2B. in Ropenhag., wie b. R. Gef. f. norb. Alterthumst, baf.: Ch.D. b. Raif. R. Acab. b. 2B. in St. Betereb., wie b. Raif. R. geogr. u. b. geogr. 🗬 in Frankf. a. M., b. Soc. b. D. in Stody.; Corresp. de l'Acad. Roy. des Inser. et Bell Lettr. de l'Inst. de Fr., Mitgl. b. Soc. Egypt. in Raire, b. New-York Hist, Soc., b. Amer. Ethnolog. Soc., b. Soc. Ethnolog. in Par., b. Cornw. Polytechn. Sec., b. Soc. scientifiq. d. Pyrén. oriental. in Perpign., b. Baf. Naturf. Sef., Membre correspond. de la Comm. centr. de Statistiq. du Royaume de Belgiq.; ert. R. b. bentich. morgi. Gef., Chr.-Dr. b. Raif. Acab. b. 2B. in Wien, Foreign Member of the Royal Soc. of Load. for the promot, of Natural Knowledge, audi b. Arddolog. Societ. in Athen, b. Ron. baber. Acab. b. B. in Dianchen, orb. ausm. D. u. ausm. Chr.-D. b. Mmer. Mcab, b. Ranfte u. Wiff. ju Bofton, Maffachufette.

Funfzehnter Theil.

3weite Abtheilung.

Drittes Buch. Weft-Alien.

3weite fart vermehrte und umgearheitete Ausgabe.

Berlin, 1851. Gebrudt unb berlegt bei G. Reimer.



~ "Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form, calid. Aphor. X.

### Vergleichende Erdfunde

ber

## Sinai-Halbinsel, von Palästina

imb

## Sprien

von

Carl Ritter.

Zweiter Band. Zweite Abtheilung.

Berlin, 1851. Berlag von G. Reimer.

Male Symest

GEOLO MONLETT TUS LYMMAN

NOV 3 0 1984

HIMMAD CALL DAY

į , į

### Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

### Bweiter Abichnitt. Paläftina und Sprien.

#### 3meite Abtheilung.

5-10. Das Land im Often bes Jordan und bes Tobten Meeres (Beraa). G. 781-1224.

Erftes Rapitel. Die Landichaft Sauran (Auranitis) mit ihren Umgebungen im Guben von Damasfus bis ju ben Duellftromen bes Scheriat Manbbur (Hieromax, Yarmuk), aufwarts gum Didebel Sauran. G. 800-888.

Erlauterung 1. Die große Bilgerftage von Damastus burch bas thene Sauran (en Rufra) bis Gl Degareib. G. 807-846.

1. Bon Damaefus nach el Reffne (al Rhoswat). G. 807-810.

2. M Reffue. G. 910-812.

3. 86 Stanamein, Aere. G. 812-817.

4 Bon Schemelein nach el Megareib ober el Meferib, bie Sabichfationen mb bie 3 Bege. S. 817-834.

Erfte Route von Szanamein gegen S.S.B. über Neve nach Tel . Afchtereh (Aftaroth) und nach Tfeil. G. 817-828.

3meite Route von Sjanamein gegen G.B. über Dilly, Schemes tein nach Diegarelb. G. 828-834.

Fortfehung ber zweiten Route: Weg von Schemetein über Draa nach Gi Defareib, ber Sabichftation. S. 834.

- 5. Draa, bie alte Ebret und Umgebung mit Daal, Teffas, Gherbi, Thowara. Draa, Abraa, Abrata; in altefter Zeit Ebrei; jest noch gefprochen Cbra. G. 834-843.
- 6. El Mefarelb, bas große Caftell und ber Sammelplag ber Gabic. **6.** 843---846.
- Erlanterung 2. Dritte, öflichfte Route burch bas norbliche hauran, auf ber Grenze zwifden ber hauran Gbene (en Rutra) und bem Beftranbe ber Lebicha bin, von Sjanamein gegen Gub nach Ggra unb bem Dichebel Sauran. S. 847-864.

1. Tebne. S. 847. 2. Gr Rhabeb. S. 848.

3. Mababiche ober Dahabicher. G. 849-853.

4. Gira (Dffrag bei Ceegen), Zaga, Bora, Borava, Abfragt bei Abulfeba. G. 853-863.

- Erlanterung 3. Subweg von Ggra am Beftranbe ber Lebicha (Loehl genannt) bin, über Rebichran bis jum Gubenbe ber Lebicha nach Schobba. G. 864-888.
- 1. Weg von Egra über Buffer, Therbet Gariri, Min Reratha, Deir et Rhnat, Sebichen und andere Orte, nach Rebichtan. 6. 965-869.

2. Nebschrau, ber Babi Kannat, Wabl Sneiba, ihr Ursprung und Berlauf jum Scheriat Manbhur. S. 869—872.

3. Weg von Sebichen über Megra, Mebichel, Rafer el Leehf (Refer ilha), Rima el Lochf bis Bereife unb Murbut. S. 872-881.

- 4. Schobba Schobba bei Seepen, Shuhubah bei Budingham, Choba bei Laborbe (Lybia? ober Dlonpflas?). S. 881-888.
- 5. 11. 3weltes Rapitel. Der Steinbiftrict, bie Lebicha (bas Afpl) am Weftrande (il Loehf), am Oftrande (Loma) und im Innern. S. 888-917.
  - Erlanterung 1. Die norbweftliche, norbliche und innere Lebicha, nach Seegen (1805) und Burctharbt (1810). 6. 888-900.

1. Scegens miggladter Ausflug in Die nordweftliche Lebicha im De-

jember 1905. S. 858-892.

- 2. Kusfing in bas Innere ber nordweillichen Lebica burch Burchbardt; von Rhabeb über Bebair, Deir Dhami, Schaara, Miffema und Merbichan jurud nach Reffue und Damasins, vom 29. Nov. bis 3. Dez. 1810. S. 892-900.
- Erlanterung 2. Die Oftseite ber Lebicha, El Lowa; von el Merbeichan über Beraf, entlang bem Babi Lowa bis Dm Zeitun, Schohba, Murbut und Saleim, am Subende der Lebicha jum Dichebel Saueran; nach Burdhardt (1812). S. 900—906.
- Erlauterung 3. Die Gubwege burch bie Ebene hauran nach Bofra jum Dichebel hauran; von Mefereib, Remtha und el Gafaleh fab- oftwarts. S. 907-917.
- 1. Burcharbis Route von Megereib birect fubmarte über Remtha gur Subgrenze Baurans, und Seepens Route von el Gafaleh gegen G.D. über Deir es Szalt, herepe, heraf, Ratham, Deir el Rhesleif und el hoffn nach Bofra (1812 und 1806). S. 907--912.
- 2. Burdharbte oftlichere Route burd bie DauraniCbene auf ber alten Dabichftrage von Bofra über Mere nach Ggra (1810). 6. 912-915.
- 3. Burdharbte zweite öftlichere, etwas von jener erften veranberte Ronte burch bie Sauranelbene von Aere aber Daara, Melihat el Atafch, el herat und herepet nach Naeme und Schemelin (29. April 1812). S. 915-917.
- S. 12. Drittes Rapitel. Der Gebirgeblftrict Sauran, ber Dichebel Sauran, nach beffen Nord., Mittel- und Gub- Gruppe. G. 917-1001.
  - Erlanterung 1. Die Rorb.Gruppe bes Dichebel Bauran: Schaffe, El Sait, Murbuf; Saleim, Nathl, Snelbu, Rannat. 6. 919-939.
  - 1. Antflug von Schohba gegen N.D. nach Schaffa und über El Bait am Tel Schlehhan, Ain Murbut bei Schohba gurud nach Galeim.
    6. 920—922.
  - 2. Galeim (Gilem bei Geeben). G. 922-924.
  - 8. Natyl. S. 924-926.

4 Sueiba, Sweide bel Seegen, Soweiba bel D. v. Richter, Soeba bei Budingham, Sneba bei Leon be Laborbe. G. 926-931.

6. (lies 5). Rannat, Rannuat bei Seegen, Ranawat bei Eli Smith, Gunnawat bei Budingham; Anath (Robah), Renath, Kava xwun, Κάναθα, Canotha, Κανοθάς (Canastados? Maximianopolis?). **6.** 931 — 939.

- Erlauter ung 2. Die Mittelgruppe bes Dichebel Sauran: Mere: der Gebirgsweg gegen Oft über ben Kelb Sanran nach Jaele, zum Babi Awaired, über Szaffa jur Stäbte-Bufte (Tellul) und fübwärts jum Babi Ras es Beber. S. 939 — 951.
- L Mere, bie Refibeng bes zweiten Scheichs ber Drufen im Dichebel Danran. S. 939-944.
- 2. Burdhardis Weg von Aere oftwarts über Mebschmar, Hebrau, Anffer, jur Ain Dusa und am Guboftsuß bes Relb hauran vorüber jum Babi Amaireb nach Jaele. S. 944-949. 3. Jaele am Suboftsuß bes Relb hauran; beffen Umgebungen im

anferften Often nub Guben. G. 949-951.

- Erlanterung 3. Die Gub. Gruppe bee Dichebel Sanran, von Bas wet el Rhubhe über Apun, Derman (Philippopolis), Caftell Szalfhat (Salda) nach Rerepe am Babt Belbe, jur Gbene von Bogra. **6**. 951 --- 968.
- 1. Jahuet el Kudher und Moiet Maaz; St. Georgefirche. S. 951—953.

2 Apun. G. 953.

3. Derman. S. 954.

- L Capell Szalthat, Salghud bei Buckingham, Sulthab bei Ell Smith, Carchab bei D. v. Richter; Sarchabum in Vita Salad. bei Schultens, Szarchhob bei Abulfeba, Salcha im alten Teftam., Salca bel Reland. S. 955-962.
- 5. Rerene und Umgebungen, Chreije bei Seegen, Gherveh bei Bus digham, Mimret el Rherelneh bei Gli Smith. G. 962 - 968.
- Erläuterung 4. Bostra, Nova Trajana, Colonia Bostra, Bostra Retropolis ber Romer und Griechen. Bogra ber Araber, Die Capis tale won hauran; Bugra ber neneren Belt in ihren bentigen Ruis **6.** 968—957.
- Erlanterung 5. Characteriftit ber Lanbichaft Saurans und ihrer Bewohner: Sanrapler, Drufen, Bebuinen. G. 987-1001.
- 1. Characteriftit Baurans. **6**. 987--989.

2 Die Sauranier. G. 989-993.

- 3. Die Drufen im Sauran. G. 993-997.
- 4 Die Bebuinen im hanran. G. 998-1001.
- Biertes Rapitel. Das Offjorbanland fubmarts bes Scheriat Manbhur (Gieromax), gwifden bem Jordan und ber großen Sabidroute in Dit, ober Beraa im engern Ginne, fühmarte bis jum Tobten Meere. G. 1001-1051.

1. Ueberficht; bie Localbenennungen ber einzelnen Diftricte und Lands

ichaften gu Burdbarbte Beit. G. 1001-1006.

2. Begenwartige Buftanbe; Erlauterung ber Terrainverhaltniffe aus ber Campagne 1840, bei ber Bertreibung ber Megnpter - Gerrichaft unter Mehmeb All und Ibrahim Bafcha burch ble turfifche Armee; nach Berichten europalicher Difficiere. S. 1005-1016.

( '

- Erlanterung 1. Die Diffricte bes nörblichen Gileab mit bem Durchbruch bes Scheriat Manbhur und ben Defiles an feiner Subfeite; ble Strafe pon Boftra und Corel burch Meban über Guite, Cavea Roob ber Rrengfahrer, nach Gabara und Tiberlas. S. 1016-1022.
- Erlauterung 2. Die Dftauftuffe gum Jorban vom Scherlat Manbhur fübmarte bie jum Babl Arfchlun und Babi Berta, nach ihren Abfallen jum Thale bee Ghor und ihren Trammerorten. S. 1022-1032.

1-4. Die 4 öftlichen und norblichften Bufluffe. G. 1022.

5. Babi Mus; 6. Mabi Dabes ober Jabes, Bella. G. 1023-1030.

7. Babi Bemar, Amatha. G. 1080-1032.

Erlauferung 3. Der Babi Abichlun und Babi Berta (Jabof). Abn Obeiba; bie Namen 8 füblicherer Jufluffe nach be Berton. Rabilb; Mahanalm; Argob; Ragaba. S. 1032—1042.

8. Babi Abichin und Babi Berta. S. 1032—1036. Acht anbere Buffuffe, a, b und c. S. 1036—1042.

- Erläuterung 4. Die füblichern 8 Oftsorbanzustüffe von Jabot bis jum Tobten Deere. Berichtigung ber Ramen bei be Berton; ihre wahren Benennungen und Berhaltuiffe mit ihren Trummerorten. **6**. 1042—1051.
- 1. Babi Samman; bie Ruinen einer Recropolis, nach 3rby unb Mangles. S. 1042.

2. Babl el Bafamet. G. 1043.

- 5. Wabi Remrin und Madi Schoalb mit bem Infing bes Mabi Egraf; Ruinen von Mimrein, Betbnimra. G. 1044-1046.
- 4. Babi Roufrin, Rahr Ruffrein bei Seegen, Rafreyn bei Burdharbt. S. 1047.
- 5. Babi el Thir, Rahr Salr (Sapr) mit bem fublichen Inbach Babi Gichta jum Babi Geir. Die Dnelle ju Sgir, b. i. Jaefer. S. 1046—1048.
- 6. Rabr Beeban ober Babi el Ramah; Quelle bei Beebon; Dabi Rafte; Ruine Rameh. G. 1048-1050.

7. Babi el Djerfa. G. 1050.

- S. 14. Bunftes Rapitel. Der Gebirgeftrich bes boben Gia lead und Adichlun vom Sieromax bis jum Jabot und Ar-**6.** 1051—1121.
  - Erlanterung 1. Das nörbliche Gleab zwischen bem Scheriat Manbhur und bem Babi Abichlun. S. 1052—1065.

**S. 1052.** 1. Gabara.

2. Tibne, Sauptort in El Rura. S. 1053.

- 3. El Bogn, Sauptort in Beni Dbelb, mit ben Orten Brbib, Mbil (Abila), und einige Erenrftonen in bie Umgebungen und nach GI Dofin gurud; nach Seegen, Burdharbt, Budlingham. S. 1054-1065.
- Erlauterung 2. Bege von El Bogn, aus Beni Dbelb unb von Remtha durch Ggueit, burch ben Dichebel Abichtun über ben Babt Abichinn nach Guf und Dicheraich. G. 1065-1077.

1. Seegens Banberung von El Gofin nach Abichlan, Suf und erfte Entbedung von Dicheraich (Dary 1806). S. 1065-1068. 2. Burdhardts Route von Remtha über ben Dichebel Raftafa nach

Suf und Dicheraich (im Mai 1812). G. 1069-1071. 8. Irby's, Mangles und Bantes Weg von Abichlun über Suf nach Dicherafc (im Mary 1818). G. 1071-1073.

4 Budinghams und Bantes Deg aber Dibbin nad Dideraid (im 3muer 1816). G. 1073-1075. 3. Buffinghame ameiter Beg über Dibbin und bie Mquabucte nach

Diderald (im Mar) 1816). G. 1075-1076.

6. 6. Robinfone und Capt. Cheenen's Weg von Ge Szalt nad Dicher tiff und Guf (int Roobt, 1830). 6. 1076.

Erlanterung 3. Dicheraich, Gerafa, bie Stabt ber Decupalis in fren Brachtruinen; bie Gaufenfabt. 6, 1077-1094.

Erlanterung 4. Die Querwege gwifden Dicheraich und Es Szalt, wie die verfchiebenen Durchmanberungen bes hoben Gileab, Abichiun, Didelaad und El Bella, jubwarts bis jur Stabl Sjalt. S. 1095—1121.

1. Offeite von Dicheraich jur Quelle bes Babi Berta bei Ralant es

Berfe, nach G. Robinfon (1630). G. 1095. 2. Gergens Beg von Dicherafc über Ritte, Dabbin und Burma ger gen 6.29. nach Mlan und Es Sjatt (10. und 11. Mary 1806). 6. 1096 — 1098.

& Budinghames Weg von Es Sjalt aber Mlan, Allalum, Alamum, bemta, Dicheidid, Ghibbery nad Dubbin und Dicherafd (Darg

1816). **6.** 1096—1101.

& 3rby's und Mangles Route von Dideraid mehr fuboftwarts burd bes Banga Thal nach Es Sjalt. G. Rubinfons Abmeg. Burds hubte gemanere Bestimmung bes Thales Befaa von Rabbat Mms man aus, und ber Trummerorte Gjafut u. Dabichuid. G. 1101-1103.

& Betweg ber entopalfchen Officiere (1840) über bas Balbgebirge Belfa's nad Es Sjalt; Burdharbte Beg von Dicherafc im Thale QI Deir über Gaf und bas Balbgeberge Gi Belfa's nach Min Didenne, Abidian, und Befud bes Caftelle Ralat er Rabba (am

2 mm 8. Mai 1912). 6. 1103 - 1106.

4. 3thy's und Dangles Darich von Gelameh fuboftmaris über Res funbiche, Abichian auf ber Vin atrata mit Deilenfleinen nach Eaf (13. Darg 1818); ihr Rudweg burch Des fcone Balbgebirge Gl Bella's von Caf nordweftwarts aber Rittl und bas Dorf Rabitb (Regaba) jur gurth von Beifan im Jorbanthale (19. 3unt 1818). 6. 1106—1109.

7. Burdbarbis Darichroute von El Depfera fabmaris auf bem Code lande Belfa's über herath und ben Dichebel Dicha nach Gjalt

(am 8. 3uil 1612). 6. 1109-1111. B. Budinghame Bege burch El Belfa, Abidinn und gang Glieab; bon Gi Menfera nach Ge Szalt und von Dicherafch aber Abichian und Bent Obeib burch bas Berglaub bis Omfeis (im gebr. und Mary 1816). S. 1111-1119.

A Terraffirtes Auffteigen Gi Belfa's aus bem Chor bes Jorbans norb. marts von Berico bis jum mittlern Laufe bes Babi Berfa, nach Budinghams und Baufes Moutier von G.28. gegen R.D. (Januar

1616). 6. 1119-1121.

#### 1. 15. Gedites Rapitel. G. 1121-1181,

Erlänternug 1. Die Stabt Sjalt ober Ge Sjalt, ber hanpfort in Belle; Falray; Saltus Hieratique; Saltum Votanios; Remath in Gileab; Galt im Mittelalter; bei grabifchen Autoren auch Die Dhabirn. Der Dichebel Dicha mit bem Grabe Dofen's; Refer Onda, bie Ruine. G. 1121-1139.

- Erlanterung 2. 1. Die Wege von Sjalt gegen G.D. nach Um man; nach Seeten, Burdhaibt und Budingham (1806, 1812 und 1816). S. 1139-1144.
- 2. Die Aninenftabt Amman, ble antife Rabbath Ammon, Philabelphia; Bacatho. S. 1145—1159.
- Erlauterung 8. Die Umgebungen von Amman gegen Guben und Often. Die Bege nach Um er Rufle gegen Saboft und nach hoesbon gegen Gub. S. 1159-1169.
- Erlauterung 4. Die Wege fubwarts von Sjalt und Fehels nach bem Babi Desbon und die Ruinen ber antifen Besbon, bes Ronigefibes ber Amoriter; bas heutige Dusban. S. 1169-1181.
- 5. 16. Siebentes Rapitel. Das fübliche Belta von Sesbon und bem Wabi Besbon über ben Wabi Berta Maein und Babi Wale bis zum Wabi Mobicheb, bem Arnon bes Alten Testaments, bem Granzstrom zwischen Moabitern und Amoritern zu Mose Beiten. S. 1181—1216.
  - Erlanterung 1. Weg von Desbon nach Mabeba's Ruinen (bie antife Debaba). G. 1181-1185.
  - Erlänterung 2. Weg von Mabeba gegen S.B. nach ben Ruinen Maein (Beth Baal Meon) nabe bem Babi Serfa Maein; Et Teyme (Rirjathaim?); Lage bes Berges Rebo, nicht identisch mit bent Ofchebel Attarus. Lage bes Peor und ber Soben von Bisga. S. 1185—1194.
  - Erlänterung 3. Wege jum Wabi Wale, nach Dibon (Dibon Gab) und Araahr (Aroër), jum tiefen Thale des Babi Mudscheb (Arsuon). Baal Ramoth. Das Stromspftem des Arnon; Ledschum, Enthehle (Rahaliel, der Bach Gottes). Ar, die Stadt im Thale, Ar Woad, Areopolis am Arnon. Jug des Bolfs Israel vom Arsuon, dem Greuzdach, über Beer, Wathana Nahaliel zu den Höhen von Pisga, Peor, Rebo in das Tiesthal des Jordan, in die Gesilde Woad (Argod Woad) vor Jerscho. S. 1194—1216.
- S. 17. Achtes Rapitel. Das Land fühmarts vom Arnon bis Reret. S. 1216-1224.

### 3 weite Abtheilung.

### Das Land im Osten des Jordan und bes Todten Meeres (Peraa).

**§. 10.** 

Bon ber Dafe Damastus, bie im Dften ber norblichften Borbanquellen und bes hermon. Spftemes liegt, haben wir bier Die Landschaften ber alten Amoritis, Animonitis und Moabitis (f. ab. G. 113, 139-151) bie jur Morbgrenge bee Lanbes Ebom (i. eb. S. 124 - 131) ober bis jum Beibenbache Bareb ober Sared (es Safteh ober Rurahi im Ghor es Stafteh ober Babi á The, XIV. 1030, 1057 und oben G. 687), bes letteren Morbgenge, ju burchichreiten, bas Benfeltige (Peraea im weiteften Sinn), ein Raum, ber zwifden bem 331/2 bis gum 31° D.B. fich in wechfelnber, aber immer mehrere Sagereifen haltenber Brite von Beften nach Often, vom Jorban bis jur unbeftimmben und oft noch unbefannten arabifch - fprifchen Buftengrenge, Auf Diefem Bebiete ber bftlichen Blateauftufe (f. 16. 6. 12-14) tannte man fruber, felt bem Ginguge bes Boltes Mind burch Die Gebiete ber Mogbiter, Ammoniter und Amoriter, mr bie Richtung ber großen Strafe ber Deffapilger und ibre Stationen von Rord nach Sub, auf ber man in 9 bis 10 Tagemarichen allfährlich von Damastus über eben fo viele Lagerftellen bis el Abfa vorzuschreiten pflegt, am großen Buftenfaume entlang. Un Diefer letteren Station hat man aber von bem langen Bligerwege nach Detta nur bas erfte Drittheil bis an bie arabifche Grenge gurudgelegt; ble übrigen gwei Drittheile, einige zwanzig Tagemariche, finb bann noch, mehr gegen Guboft fich wendenb, auf bem Boben von Bebichas gurudgulegen bis Mebing und Detfa. Bene Stationen bes erften Drittheils ber fogenannten Babichroute bienten guvor ale alleinige geographifche Unhaltpuntte auf biefem Gebiete; wir haben fie beshalb fruber nach muhamebanifch orientalifchen, europaifch-chriftlichen Quellenangaben vollftanbig vorgeführt, weshalb wir hier auf fie und ihren Inhalt, jur Erlauterung bes gegenmartigen ganberraumes, gurudweifen (Erbf. XIII. G. 422-429). Andere befondere Rachrichten fehlten bis babin in Diefen, bis gum Ritter Erbf. XV. C c c

Anfange bes 19. Jahrhunderts ganglich Terra incognita gebliebenen Lanbichaften, und feltbem erft follten fie burch eine Reibe aufeinanber folgenber tubner europaifcher Reifenben gum erften Dale feit ben alteften mofaifchen Beiten beim Ginguge bes Bolles Berael und fett ber Romer Beiten wieber aus bem Dunfel ber Sabrtaufenbe bervortreten, und über jene frubeften biftorifden Beiten auf jenen Gebieten mannichfaches Licht verbreiten belfen. geigte fich bier, wie burch bie Barbarei Bieles untergeben und in gangliche Wergeffenheit gerathen tonnte, mas boch icon zweimal Glangperioben erlebt hatte, und barum erft wieder entbedt werben mußte, um jene fruberen Buftanbe, ble vormofaifchen ber Amoriter-Ronige und bie ber romifden und byjantinifchen Cafaren im driftlichen Mittelalter, bor ber Berbeerung ber Duhamebaner in ber Decapolis, in ihren großen Bebeutungen begreifen ju lernen: ein lebrreiches Geltenftud ju bemt. mas mir in neuerer Beit uber bie verschwundenen, antiten Buftanbe ber Bactrier am Inbus und Drus aus ihren Dungfchaben. ber Granier am Tigris ju Minive aus ihren Sculpturen, ber Gefoftriben am Milufer aus ihren Dumien, architettonifden unb Schriftbentmalen erlebt baben.

Dier auf ber Dftfeite bes Jorban ift bie Bieberentbedung bes langgebebnten Sanbftriches felbft, ber gubor aus volliger Unwiffenbeit nur fur eine inhaltleere und tobte Bufte gebalten wurde (gleich einer vertrodneten Mumie, bie, wie biefe, voll fpredender Bapprusrollen und Schriftzuge ihr fruberes Leben verfundet), ein großes Ergebnig mit bem inhaltreichften Schabe felner Dentmale geworben, in hunbert und hunbert Orticaften unb Brachtbauten, bie noch heute oft namenlos bort fich erheben, welches in eine lange Bergangenheit gablreicher, ganglich verichwundener Bolfer und ihrer Culturbeftrebungen gurudverfest. Es finb porguglich beutsche Reifenbe, benen biefe Bieberentbedung verbanft wirb, Geegen und Burdharbt, benen bie andern gefolgt finb, und jumal ift es Geeben, beffen Berbienfte noch viel ju menia von feinen Lanbeleuten 20) ertannt wurben, ber bie erfte Babn biergu mit Bewußtsein und mit belbenmutbiger mabrer Begeifterung brach, und bie größten Unftrengungen, Entbehrungen und felbft bie Tobesgefahren nicht fcheute, um ber Biffenicaft biefen

<sup>220)</sup> Sectzen, Correspondence, edit. by the Palestine Association. London. 4. 1810. p. 47.

Dimft zu leiften. Damals fcrieb er in einem Briefe von Acre, am 16. Juni 1806, ale er bie erften Sahrten im Offjorbanlanbe gladlich jurudgelegt hatte, an feinen Gonner, ben Aftronomen b. 3ad 21), in Gotha: Aus ben alteften hiftorifchen Berten ber Debraer fei es ihm befannt, baß icon im graueften Alterthum auf ber Oftfeite bes hermon, Jorban und bes Tobien Deeres mehrere Stabte und Ronigreiche blubeten, berühmt burch Fruchtbarteit bes Bobens und burch Landesveften. Die Romer bebnten fpaterhin ihre Eroberungen bis babin aus und fanben viele ftartbevollerte Provingen, unter benen bie ber Bebnftabte, bie Decapolis in Beraa, Die glangenbfte wurde. Bur Beit ber abenblanbifden Raifer mar baffelbe Lanbergebiet noch in voller Bluthe, wie bies bie Gipe ber Ergbifcofe und Bifcofe, ble vielen Airden und Rlofter bafelbft beweifen, bie in fo vielen Concilien semmilich bervortreten. Dann aber traten bie gerftorenben Beiten ber Duhamebaner und bie Berbeerungen ber Chalifen und ihrer Befolge ein; bas Boll fcbien bort gang ju Grunbe gegangen gu fein, und bie Geschichte behauptete ein tiefes Stillichmeigen über jene Lanbergebiete; alles Bolt wie Land verfant feitbem in Duntel und Bergeffenheit. Bergebild fuchte er in arabifchen Schriften befriedigenbe Dadrichten von bem neueren Buftanbe biefer ganber : fie gaben fo wenig Auffdluß über biefelben, wie bie Berte ber Abenblander; felbft in Bufdings, wie er anertenne, mit bewunbernemarbigem Bleife bearbeiteter Beographie von Syrien und Balafting feien nur ein paar Blatter über biefe Gegenben von veralteten und unficheren Rotigen aus Enfebius, Abulfeba unb Bocode angeführt, bie, ohne alle eigene Unichauung, bier eber irre leiten mußten, als bag fie ein Berftanbnig bes mofalichen Alterthums ober ber Begenwart vermitteln tonnten. Diefe Buden auszufüllen, fügte Seegen bingu, mar ber 3med feiner Reifen, Die ibm Jebermann wegen ber ju großen Befahren, benen er fic bafelbft ausfeben murbe, wiberrieth. Aber Diemanb fannte biefes Gebiet, von bem man fo ernfilich jurudjufdreden fucte. aus eigener Unichauung, und bie ju gute Meinung, bie er felbft auf feinen fruberen Wanberungen von ben nomabifden Arabern gewonnen, gaben ihm ben Duth, fich burd Richts von ber Unterfuchung ber Decapolis und ihrer Naturbeschaffenbeiten abichreden gu laffen. - Und wirflich war ber Ertrag feiner mehrmals wie-

<sup>\*1)</sup> Menatiiche Correspondeng. 1808. B. XVIII. S. 332-333.

berholten und mit feltner Energle burchgeführten Unternehmungen großartig, wie fich aus bem Folgenben ergeben wird; benn es war eine unbefannte neue Welt, die durch ihn hervorgezaubert wurde aus einem burren, fpurlos gewähnten Buftenfelbe.

Seine erfte Relfe 22) von Damast, 1805, ging vom 1. Dai bis 14. Juni nach Sauran und Dicaulan; fein zwetter Ausflug von Damast, 1805, vom 12. bis 20. Dec. burch ble Lebicha 23) nach Damast gurud. hierauf folgte 1806 feine britte Reife von Damast burch ben Libanon über Basbefa gu ben Jordanquellen, bem Tiberias - See, nach Phil und el Gogn (worüber wir oben G. 348 u. f. berichtet); von ba aber an ber Dftfeite bee Jorbanthales burch Dichebal Ebichlun und Belfa 24) , bis Rerat (f. ob. G. 661) und fo um ben gangen Asphaltfee nach Berufalem gurud; bas erfte Bageftud biefer Art eines Europaers. Mit ber zweiten Umwanderung ber Ditfeite bes Tobten Reeres im Januar 1807, bichter an beffen Uferranbe ale gubor, bon Bericho aus jum Ghor es Safieh an beffen Gubenbe unb wieber nach Bericho jurud (f. ob. G. 566 - 596) befchloß er bie Reibe biefer mubfeligften, aber fur bie Lanbestenntniß erfolgreichften Entbedungereifen auf ber Oftfeite bes Jorbans, ju benen auch fein Rachlaß und manches neue Datum gegeben, wobel wir nur unfern fcon fo oft geaugerten Bunich wieberholen muffen, bag berfelbe boch enblich feine Beröffentlichung finden moge.

2) 3. 2. Burdharbt. Diefer sein ebenbürtiger, für bie Wiffenschaft begeisterter Martyrer und Nachfolger unternahm, ohne von Seegens Borgange anders als aus unsichern Aussagen Einzelner bie und ba Kenntniß erhalten zu haben, im Jahr 1810, im herbst und Winter, vom 9. Nov. bis 3. Dec. von Damast aus seine erste Reise burch Hauran und Lebscha bis Bogra und wieder nach Damastus zurud 25). Hierauf folgte seine zweite Reise, vom 21. April bis 6. Wai bes Jahres 1812, von Damast sübwarts durch das westliche Hauran, über Dicherasch (Gerafa bis Dichebal Abschlun, und von da gegen N.W. zurud nach Dm Reis (Badara, f. ob. S. 377—380) in das obere Jordan-

<sup>\*\*\*\*)</sup> v. 3ach, Mon. Corresp. XIII. 1806. S. 504—513, and XIV. S. 159—169. \*\*\*) ebendas. XV. 1807. S. 474. \*\*\*) Mon. Corresp. B. XV. 1807. S. 474; XVIII. 1808. S. 352—357 und 417—425. \*\*\*) J. Lewis Burckhardt, Excursion in Hauran, in Travels in Syria, ed. Leake. London. 4. 1822. p. 51—119; b. Gesenins, dentsche Uebers. Th. L. S. 111—209.

thei jum Subende bes Tiberias-Sees 26). Die britte Entudungsreise von Burchardt wurde von Mazareth aus über Beisan (Septhopolis, f. ob. S. 426—437) und Suffot auf die Dfieite bes Jordan 27) in demselben Jahr 1812, vom 2. bis 16. Juli, über Es Szalt, durch Dschilead, Rabbat Ammon (Bhiladelphia), durch Moab bis Keret (f. ob. S. 665) fortgesgeist und hiermit die Reihe seiner Entdedungsreisen im Offiorsbeniande beschloffen, welche, ohne die Resultate von Seepens Forschungen zu kennen, viele berselben bestätigte, berichtigte, erweiterte. Beide Reisende wandten sich von da nach Aegypten und Andien.

- 3) D. von Richter, 1815. Der britte einfame Banberer in jum fo lange verlaffenen Gebieten, Dtto Friedrich von Richut aus Livland, in Aegopten und Mubien wie in Balaftina ungeildet fur feine fprifchen Beifen, batte im October 1815 Denett erreicht, und ergriff bie Belegenheit, welche bie Beilegung Mutiger Rampfe im Sauran burch einen temporaren Erieben gwis ion Beduinen und Drufen barbot, ju einem Ansfluge babin 10m 30. Detbr. über Salamen (Sganemein), Egraa, Defaris bis Bogra, und von ba am 8. Dov. nach Damastus prid, bon mo er bann weitere Bege nach Ralmbra, Aleppo, Antishia und Afia Minor verfolgte. Sein frühzeitiger Tod in Empra (im Begriffe feine Banberungen bis Berfien auszubeb-Im) finberte ibn, wie ber gu frubgeitige hintritt feine beiben Borganger, fein Baterland wieber zu feben und bie Refultate feim Borichungen fur bie Beröffentlichung auszuarbeiten 28); fein thler jugenblicher Subrer übernahm bie Berausgabe feiner Rachleffenichaft.
- 4) 3. S. Budingham war ber vierte Reisenbe, ber die Officevanlander burch seine Entdedungen, nach jenen Borangegangenen, wefentlich bereicherte. Bon dem zumal artiftisch-archäologischen Antheil, welchen sein Gefährte Bantes an diesen Entdedungen (boch nur bei der erften Tour) zumal in den Ortschaften der Descapelis 29) hatte, und welchen Gebrauch wir von Budinghams

<sup>16)</sup> J. L. Burckhardt, Trav. p. 212—271; b. Gefen. I. S. 343—427.
27) ibid. Trav. p. 344—378; b. Gefen. II. 593—641.
28) D. S. von Richter, Wallfahrten im Morgenlande. Ans feinen Tages büchern und Briefen, von J. Ph. G. Ewers. Berlin. 8. 1822.
S. 161—192.
29) Col. M. Leake in Burckhardt, Trav. Preface p. IV.

### 786 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfdnitt. S. 10.

Mittheilungen gu machen haben, bavon ift icon in Dbigem (S. 67-68) bas Mothwenbige gefagt.

Um 29. Januar 1816 gog Budingham in Bantes Begleitung von Bericho aus, etwa zwei Stunden nordwarts von ba ben Jorban nach beffen Ofifeite bin burchfetenb (f. ob. G. 484. 549), in bie Bebirge von Dichileab, gegen R.D. über ben Babi Berfa (Jabbot) nach Dicheraich, von wo man über Durfeis am Scheriat el Manbur, am 4. Februar, burch bas mittlere Jorbanthal nabe bem Tiberiad-See (ob. S. 381-384) nach Magareth 30) gurudfehrte. Auf ber ameiten Entbedungereife ging Budingham allein in bemfelben Jahre (1816) von Magareth aus, am 20. Februar, und burchjog bis jum 21. Marg in einem größern Umfreife, ale juvor, bie Oftjorbanlanbichaft. Erft fubmarts nach Ce Szalt, Rabbath Ammon (Philadelphia) und jum außerften Guboftpunft Um el Raffas in Belfa an ber Meffaroute, und von ba wieber gurud nach Es Sgalt, von wo bann ein Ausflug fubmarte bis Deebon gemacht murbe, von welchem ber Reifenbe wieber nach Ge Ggalt gurudtehrte 34). Bon ba gus erforichte er vom 7. Marg an bie Ruinen von Dicherafc (Bergia) jum zweiten Dale und fehrte über Caftell Abichlun. Bogn. Ebrel, Bogra, burch Sauran auf neuen Wegen nach Damasins jurud.

5) Die Schiffcapitains Irby und Mangles hatten 1817 Cairo verlassen und die Rufte Spriens dis Aleppo, von da auch Palmyra bereift, und kehrten im nachsten Jahre, im Februar 1818, im Damastus ein, von wo sie ihre Wanderungen über die Jorsbanquellen (s. ob. S. 171) bis nach Beisan (Schthopolis, S. 409, 429) ausdehnten. hier setzen sie über dieselbe Jordansurth bei Sukfot, wie vor ihnen Burchardt (s. ob. S. 437), und beganenen von da, am 12. März 1818, ihren ersten Ausstug über Tabatat Fuhil (Pella), Kala er Robat bei Abschlun, von wo sie über Oscherasch und Es Szalt nach Beisan am 24. März burch dieselbe Jordansurth zurücksehrten 32), die wir schon näher bezeichnet haben (s. ob. S. 449).

t | |

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup>) J. S. Buckingham, Travels in Palestine. 2. Rd. London. 8. 1822. Vol. II. p. 94—252. <sup>21</sup>) Derf. in Travels among the Arab Tribes east of Syria etc. London. 4. 1825. p. 4—294. <sup>22</sup>) Ch. L. Irby and J. Mangles, Commanders of the Roy. Navy, Travels in Egypt and Nubia, Syria and Asia Minor, 1817 and 1818. Printed for private Distribution. Lond. 8. 1823. Letter IV. p. 303—324.

Me se spater von Berusalem aus, in Gesellschaft mit Dr. Bantes und Legh, die Südseite bes Tobten Meeres nach Kerek rmiegen (s. ob. S. 684—693) und von ba nach Wadi Musa (Petra) din und glücklich nach Kerek zurückgesehrt waren (Erdt. XIV. S. 1042—1051), wo sie vom 1. dis 4. Juni noch das Sidende des Tobten Meeres bereisten (s. ob. S. 693—698) 13), begann ibre zweite Umwanderung der Oftseite des Jordanges bietes. Don Kerek brachen sie am 5. Juni 1818 auf, blieben an der Oftseite des Tobten Meeres und nahmen ihren Weg über Rabbath Moab, über den Arnon, Dibon, Main (Baal Revn), Madeba, Um er Nassas, Sesbon, Es Sjalt, Rabbat Ammon, durch die Jordansmith (s. ob. S. 446), und besten Munkel der Racht nach Beisan zurück 34).

6) Leghe Route 1818 in bem Dftjorbanlande 35) ift biefelbe, Die bie vorige, von Reret nordwärts bis Beifan; da fie in berfelben Befellichaft jurudgelegt murve, fo enthalt fie auch nur wenig was nicht ichon in ben vorigen Berichten mitgetheilt worden mare.

7) George Robinfon und Capit. Cheeney find bie einzigen in etwas fpaterer Beit, nach langerer Unterbrechung uns befannt geworbenen Reifenben, welche im Sabr 1830, außer menigen Routlers, Die ber Schwebe 3. Berggren 36) mittheilte, wieber Einiges jur Erweiterung biefes Theiles ber Erbtenntnif beigeungen haben, indem fie auch von Damast aus, im Monat Dobember bes genannten Jahres, Diefelben Landerftriche von Lebicha me hanran, wie Geegen und Burdhardt, befuchten, aber nitmter bie und ba auf neuen Wegen, boch nur fubmarte bis Um el Raffas und Baal Deon burchwanbert haben. Bir ben bauern es, bağ unfer verehrter, ebler Breund, Capitain, jest Colonel Cheenen (f. Erbf. Ih. X. G. 1013), bem wir icon fruber über bal Euphratipftem fo Bieles verbankten, nicht felbft fein Tagebud über biefe Reife veröffentlicht, fondern Die Berichterftattung feinem Reifegefahrten 37) überlaffen bat, well wir burch ibn noch mehr als burch biefen miffenschaftlich bereichert fein murben.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Ch. L. Irby and Mangles, Letter V. p. 335—446 u. bis 455.

<sup>24</sup>) chental. Letter V. p. 456—478.

<sup>25</sup>) Legh, Route into Syria, in Will. Macmichael, Journey from Moscow to Constantinople. London. 4. 1819. p. 241—250.

<sup>26</sup>) J. Berggren, Resor i Europa och Osterländerne. Stockholm, 1828. T. III. Appendix p. 42—51: von Damastus aus in Sauras.

<sup>27</sup>) George Robinson, Esq., Travels in Palestine and Syria. London. 8. 1837. Vol. II. p. 121—216.

### 788 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 10.

hiermit ift aber auch leiber bie furze Reihe ber Forschungen jener meift ausgezeichneten Wanner, ble mitunter meifterhaft für ihre schwierige Arbeit burch Borftudium in Natur und Seschichte, wie in Sprachkenntniß und Vertrautheit mit bem orientalischen Leben vorbereitet waren, und nicht zu ben gewöhnlichen Touriften gerechnet werden können, über die Oftseite bes Jordan geschloffen. Bantes hat seine so reichhaltigen Mappen mit ben Aufnahmen bes Oftsordanlandes und feiner Prachtmonumente leiber noch immer für bas Publicum wie für die Wissenschaft verborgen gehalten.

Wir tennen seitbem nur einen Fortschritt in ber Rarten bar ftellung bes unmittelbar sudoftlichen Lanbestheiles von Damast, tem sogenannten Gebiete ber Lebja (Lebscha), in welchem
Ibrabim Pascha 1838 einen verheerenden Arleg gegen bie
bortigen Drusen geführt, von dem wir leiber nichts Genaueres
erfahren konnten, als was ber Ronigl. Preuß. Generalconful
v. Wilbenbruch in Beirut, unser verehrter und um Palaftinas
Erbfunde so thatig verdienter Freund und Gonner, uns darüber
burch Zusendung einer handschriftlichen Karte ber Lebja
mittheilt, die wir sogleich in unsern Monatsberichten 36) veröffentlicht haben, und für die wir ihm bantbar verpflichtet sind.

Der Entwerfer ber Karte, fagt v. Wildenbruch, war Leibsarzt Suleiman Paschas (bes französischen Offiziers und Renesgaten Selves) mährend ber benkwürdigen Campagne Ibrahims gegen die Bewohner des hauran und Ledjas, deren von dem bekannten Schübt el Arian geleiteter Widerstand erst ein Ende erreichte, als es Ibrahim Pascha gelungen war, diesen Drusenscheich, der jest im Bagno zu Constantinopel Schiffe bauen und Gassen fehren muß, zu erkaufen. Dr. Gaillardot ist ein wissesschaftlich tüchtig gebildeter Mann, jest als geachteter Arzt in Sabda lebend. Leider hat er von dem, was er besitzt, bisher nichts publiciet, was doch in vieler Beziehung interessant sein wurde, zumal in geologischer und botanischer. Das zu dieser keinen Karte gehörige Memoire, ein genaues Tagebuch senes Veldzuges enthals

<sup>\*\*\*\*)</sup> Carte approximative du Ledja et des Contrées environnantes, dressée pendant la Campagne (1838) d'Ibrahim Pacha
contre les Druses par C. Gaillardot, Dr. medic. Sendzeichunng
nebst Begleitschreiben batirt: Belrut 16. Aug. 1845, in Monatebes
richte über bie Berhandlungen ber Gesellschaft für Erbfunde zu Berlin.
Nene Folge, Band III. Berlin, 1846. S. 249-250.

ten, alfo in militarifch-geographifcher Begiebung guverläffig von bebem Intereffe, liegt ebenfalls ungenutt ba. Die Berfuche, ben Beifaffer gur Distheilung ju bewegen, waren vergeblich. aud ohne bas ift biefe Rarte bes Bufluchtsortes ber Drufen, benn bas Bort Lebja bebeutet fo viel als "Afhl", lehrreich genug und zwoerlaffig bas Befte, mas über biefe fo unvollfommen erforichten und burch ibte claffifchen Refte fo intereffanten Begenben vorhanden ift. Obicon ber Autor fie richtig eine Carte approximative nennt - benn eine andere mare unter ben Berhaltsiffen, in benen fie entworfen murbe, ichwerlich zu Stanbe gu Ringen gewesen - fo burgt boch bie wiffenichaftliche Bilbung bes Berfaffers, vereint mit bem ben Frangofen in folchen Dingen unbedingt eigenen praftifchen Gefchide bafur, bag es nicht zu viel Bfagt ift, bag biefe Rarte bas befte barüber Borbanbene fel. Gin mbeter Umftanb, ber biefe Mulfage rechtfertigt, ift, bag bie gur Enfertigung berfelben nothigen Beobachtungen, meiftentheils mit trefflichen Inftrumenten von einem ale Ingenieur-Diffizier bamale in agpptifchen Dienften ftebenben Bogling ber Ecole polytechnique angeftellt wurden. Auch auf biefer Rarte, bemerft b. 2Bilbenbruch, werben manche arabifche Mamen, wie faft auf allen Don Frembert verfertigten Rarten, arge Berbrebungen erleiben, bie fich aber boch aus ben berichlebenen Sprech - und Schreibarten bicht ermitteln laffen, wie j. B. bas Djenount auf biefer, wicher bas Kanuat bei Burdharbt entfpricht. Denn bie Bewinen fprechen baufig bas Kaf wie g aus, mabrend die Meghpter bet Djim als g gebrauchen. Gaillarbot bat baber Ganouat eber Genouat gebort, und baffelbe, ftatt mit einem Kaf, ale balber Aegypter mit einem Djim gefchrieben. Da Ptolemaus und Eufebius es Karada, und bie Acten ber Spnobe von Chalcebon Kurwaa, bas 4. Buch Dofe 32, 42 aber Renath nennen, fo ift offenbar Kanuat bas richtigere. Go weit v. Bilbenbruch. Auch Burd barbt hatte icon eine Stigge von Lebja und hauran gegeben, welche aus feinen Werfen befannt ift und einer Bergleidung mit Gaillarbote Arbeit bedarf. Bir burfen auf Rieberte, gumal aber auch Sauptmann Bimmermanne Rarte im größeren Daafftabe von biefem Gebiete verweifen, melder mit angemeinem Bleife und gludlichem Talente ber Auffaffung und Combination aus bem porhanbenen gu fehr gerftreuten Materiale auf feiner Rarte von Balaftina einige Blatter ber Oftfeite bes Borbantaufes beigefügt bat, welche offenbar bas Befte und BollRanbigfte find, mas wir bis jest (freilich nur nach oft ausein anbergebenben Routiers conftruirt) barüber befigen.

Leiber fehlen uns aus ber Beriobe ber Meghpter-Gerr= fcaft in Sprien auch noch andere Materialien, bie une Mufichluft aus ben Campagnen Ibrabim Bafdas über bie Lanbichaften ber Oftforbanfeite geben tonnten; Materialien, welche wir nicht fo leicht aus ber neueren Beriobe nach ber Berjagung von Debmeb 2118 Truppen aus Sprien und unter ber Wiederbefignahme jenes Landes burch bie Turfen erwarten burften. Die Sicherheit ber Reifen im Drient unter Debnieb Alis, und 3brabim Bafdas Cout mar jum Sprichwort geworben, und fie murbe bei langerer Dauer, wie fo Biele nach Palaftina, fo auch borthin Reifenbe gelodt ba-Die Periode von 8 Jahren (von 1832 39) bie 1840), mabrend welcher 3brabim Bafcha feften Bug in Sprien gefaßt batte, mar aber noch ju furg, um auch bie Oftfeite bes Jordanlandes, wie es ble Weftfeite beffelben unter feiner eifernen Ruthe fcon geworben mar, jugangig ju machen: benn bort bauerte bie Bugellofigtelt und ber Wiberftand noch langere Beit fort, Die auf ber Beftfelte fruber gebanbigt waren. Durch Lift ober Gewalt hatten bie Meghpter, gleich nach Bertreibung ber Truppen bes Großsultan aus Syrien und bem füblichen Affa Minor, bie Entmaffnung ber Bemobner Spriens 40) auf ber Beftfeite bes Jorban, auch in Samarien und im Libanon, ju Stande gebracht, wo im 3. 1834 nur noch fleinere Rebellionen fich bagegen erbo-Auf ber Oftfeite bes Borban mar bies unter ber Drufenbevolferung im Sauran nicht gelungen, und bier brach im Jahr 1838 eine febr ernfte Revolte gegen bie agyptische Obergewalt aus, Die burch ben Baf ber mababitifchen arabifchen Dachbarfchaft gegen ihren Unterbruder Ibrabin Bafcha, ben Gieger in Deraaije (im Jahr 1838, f. Erbf. XIII. G. 515 u. f.), nur gefteigert werben mußte. Dicht viel fehlte und Sprien mare bamals fcon fur die Megypter verloren gemefen; bie Revolte toftete von beiben Seiten febr viel Blut und nur mit großen Opfern fonnte fie burch Ibrahim Baicha ganglich unterbrudt werben. Dies Urtheil rubrt von &. Berrier felbft ber, ber biefen Rrleg im Sauran ale Abjutant beffelben oben genannten Soliman Bafca

<sup>\*\*\*\*)</sup> Voyage de M. le Maréchal Duc de Raguse en Syrie, Palestine etc. en 1834. Ed. Bruxelles. 8. T. II. p. 260. \*\*\*) Ferdin. Perrier, La Syrie sous le Gouvernement de Mehémet-Ali jusqu'en 1840, ed. C. H. Castille. Paris. 8. 1842. p. 360 seq.

(Sches, ber seit 1824 Mostem geworben) unter Ibrahims Derbeschl mitgemacht und biesen in ben Campagnen bis 1840 bezleitet hatte. Der herausgeber obgenannten Werfes, C. S. Cakille, versichert, berselbe Verfasser habe auch bis Geschichte bieser Insurrection im hauran in ben Jahren 1837 und 1838 als Augenzeuge bearbeitet, woraus sich ein wesentlicher Gewinn für die Geographie dieser Ländergebiete ergeben wurde; aber verseiblich haben wir bis jest auf die Veröffentlichung dieser gewiß lehreichen Darftellung gewartet

Mis nun im Jahr 1839, nach ber Dieberlage ber Turfen in ber Schlacht ju Rifib (23. Juni 1839, f. Grbf. X. 1004) und nach fernern Siegern in Affa Minor, Debmed Ali im Friebensfolag von bem Groffultan und ben europaliden Grofmachten ale mblicher Bicefonig in Megopten anerfannt mar und Sprien ungeben mußte, fiel bieles wieber ber turlifchen Berrichaft anbeim. Roch ftanb Bbrabim Bafcha mit feiner aghptifchen Armee von nabe 40000 Dann in Damast, mabrent die turfifoe foon die Beftfeite bes Jorban am Tiberlas-Gee und in Berufalem befest bielt. Es traf ber fonberbare gall ein, bag bie agoptifche Armee nicht ftart genug mar, Sprien gu behaupten und ju vertheibigen, bie turtifche Armee aber auch nicht Rraft genug hatte, es gu erobern. Die Folge mar, bag bie fcmachen Truppen ber Turten mit Beiftanb europaifcher Offigiere gwar auf bie DRfeite bes Jorban in leichten Corps gegen ben Beind vorbrangen, mit ibm aber boch in fein Gefecht famen, mabrenb 3brabim Bafchas Geer in 5 geregelten Colonnen auf ber großen Rettaftrage von Damast fübmaris über Defarib, Ralat Berta, Rathranne und weiter faft ungeftort abjog und gludlid Saja und Megboten erreichte.

Rit biesem Borpoftengeplankel ber türkischen Truppen, unter General Jochmus Commando in Palaftina gegen bas Aeghpterbeer, waren im Januar 1840 einige Guropaer beaustragt, wie Capit. Rapier aus englischen, Graf Szecheni aus öfterreichischen, Capit. Lann aus preußischen Diensten, welche bort im Gebirgslande die Ariegsmannschaft ber Araber von Sauran und bem Gesbirg Ebschlun, welche sich für die Türkenpartei erklart hatten, gegen bas unter Ibrahim Pascha stehende, aber schon abziehende Aegypterheer führen und ihm ben Weg abschneiben oder sonstigen Schaben beibringen sollten. Da sie aber nur wenige hundert Mann Reiterei zusammenbringen konnten, so ließ sich gegen einen

To übermachtigen Weind nichts ausrichten, und bie genannten Danner und ihre europaifden Begleiter fehrten unverrichteter Sache wieber über bas Bebirg jur Beftfeite bes Jorban gurud nach Balaftina. Bir haben biefe Thatfachen auführen muffen, weil bie Benannten bie letten ber Guropaer fint, von benen wir Runde erhalten haben, ba fie unter biefen Umftanben einige Beitlang auf Recognoscirungen in jenen fo wenig gefannten Begenben ausgezogen maren. Gie brangen wirflich von Omtele bie Defarib, Comara, Remtha, Diderafc, Cbichlun und Ge Sjalt vor, und Einem von ihnen, ber anonym geblieben, verbanfen wir einen furgen, aber lehrreichen militarifchen Bericht 41) uber ibre mannichfaltigen Excurfionen nach biefen Seiten ber großen Meftaroute, in bem vorzüglich einige Terrainverhaltniffe jener Gegend in ihrer Bebeutfamfeit für größere Rriegesperationen bervortreten. Dies find aber auch bie letten Quellen, Die und burd Mugenzeugen über jene Lanbicaften ju Theil geworben.

Der Bewinn, ber theilmeis icon aus Seegens und Burd. barbte Entbedungen fur bas Berftanbnig ber beiligen Gefdichten, 1. B. burd Gefenine in feinem Commentare über ben Bropheten Befalas 42), burch Bengftenberg über ben Gingug Ifraels burch Gileab und Bafan jum Borban 43) und burch Unbere, wie fur bie Brofanferibenten g. B. burd Quatremere 44) jur Erflarung grabifcher Befdichten bei Dafrigt u. A. gezogen marb, wird fich im Berfolg ber einzelnen Darftellungen, gu benen wir bemnachft übergeben, von felbft ergeben; er murbe noch um Bleles erweitert werben tonnen fur bas Berftanbnig ber Begebenbeiten ber Kreugzuge nach bem Binnenlande gu. wie fur bie Berrichaft ber romifchen Cafaren und ber byzantinifden Raifer in ber Decapolis, menn bie Forichungen bafelbft auf frieblichen Begen bis in Die Begenwart batten fortgefest werben tonnen. Denn bie große Babl von architettonifden Ruinen enthalt jugleich eine in ber That überrafdenbe Menge von meift griechifchen und lateinischen, auch wol einigen andern Inferintionen.

<sup>241)</sup> Acht Bochen in Sprien, ein Beitrag jur Geschichte bes Feldjuges 1840, mit Karten. Stuttgart, 1841. 41 B. Gesenius, Philologischritis scher n. histor. Commentar über ben Jesaias. Leipzig, 1821. 8. I. Th., 2. Abth. S. 505—536, 540—560 g. a. D. 43) E. B. hengs stenberg, Die Geschichte Bileams und seine Weiffagungen, in Erläusterungen bes Pentateuchs. Berlin, 1842. 8. B. 1. S. 221—252. 41 Quatremère, Makrizi, Histoire des Sultans Mamelouks. Paris. 4. T. I. 1. p. 259, II. 1. p. 246, II. 2. p. 248 u. a. D.

welche erftere größtentheils icon in bem großen Corpus Inscriptiosen Graecarum 45) aufgenommen finb. Es finb über 100 fürgere and langere Infchriften, theils vollftanbig erhalten, mebrentheils aber in Fragmenten und, wie fich nach fo vielfachen Berftorungen faum anbere erwarten läßt, oft febr verftummelt und mehr ober weniger correct von ben genannten Reifenben copirt, welche ber Ciufict und bes Scharffinns ber gelehrten Bhilologen und Antiquare nicht felten beburften, um nur wieber ledbar werben gu finnen. Sie find von ben Ruinen an etwa 32 verfchiebenen nambafben Orten, von mabe Damastus bis Diffema, es Sanamein, Abraa, Um eg Beitun, Schobba, Atil, Ranamat, Sueiba Aere, Derman, Saldad bis Boftra und Dicerafch (Gerata), wa gumal an lettern Orten bie mehrften fich belfammen fanm, von ben verfchiebenen, mitunter febr eifrigen Banberern eingefuneit worben, unter benen auch Seeten an ber Spipe fleht, aus beffen Radlaß jeboch noch manche zu veröffentlichen fein werben. Die von ihm fruber bekannt geworbenen fint icon in jener Sammlung mit aufgenommen, beren fritifche Bearbeitung wir borguglich Leale, Bodb, Gefentus, Franct, Belder, Letronne, Frang u. A. verbanten, und ihre Bufammenftellung in Setens Rachiag Rrufe.

Als Resultat bieser Forschungen nach Inscriptionen ergibt ich, bag von ber Mitte bes erften Jahrhunberts nach Chifti Geburt bis in das 2te Jahrzebend bes vierten Jahrstunderts, also bis zur Regierung bes Raifers Conftantinus M., die größte Menge ber Architekturen jener Brachtskäte ihr Dasein erhielten, und daß über brittehalb Jahrhunsberte, so lange bas Christenthum noch nicht als eine Kirche im tomischen Reiche Wurzel gefaßt hatte, ein merkwürdiger Luxus mit Inscriptionen auf Wonumenten aller Art bort statsand. Die Ramen solgender Raifer mit den Jahreszahlen wurden auf jenen Architekturen entzissert: von Claudius (43 n. Chr. Geburt) zu hebran, als Restaurator eines Tempels des Beus, der später in eine Kirche und dann zur Wosches verwandelt wurde; von Kaisser Trajan (103 n. Chr. Geb.) auf einem Nymphaeum und

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Corpus Inscriptionum Graecarum, auctoritate et impensis Acad. Litt. Reg. Bor. etc. ab Aug. Boeckhio Acad. Soc., edidit J. Franzius. Berolini 1844. Fol. Vol. III. Fascicul. 1. fol. 245—272. Nr. 4542 — 4666. Inscript. Syriae: Pars XXVI. Sect. V. Trachonitis, Auranitis, Decapolis.

Manabuct in Suelba; von Sabrian auf mehreren Bauwerten in Ranuat; von DR. Antoninus Bius (151 n. Chr. Geb.), Darc Murel und 2. Berus (171 n. Chr. Beb.) auf vielen Monumenten verfchiebener Drifchaften; von Commobus, wegen Beibbeitragen ju einem Tempelbau ju Gs Sanamein; von Septim. Beverus auf einem Babe ju Abra; von Caracalla auf einem Monument gu Diffema; von Gorbianne auf einem Sembel gu Boftra mit ber Sahredjahl (243 n. Chr. Geb.) feines letten Reglerungsjahres. Die letten Jahreszahlen, welche ohne bie Ramen ber regierenben Raifer vorfommen, find: bie vont Jahr 189 gu Derman, einem Orte, ber nabe in R.D. von Boftra liegt, me eine anbere Infcription fich vorfant (Rr. 4635), welche bie Stabtlage burd Bbilippopolis zu bezeichnen ideint, beren Erbauung bem Raifer Bhilippus (reg. 243-249 n. Chr. Beb.) gugefcrieben wird, berfelbe ber aus Boftra geburtig war und als Praefectus Praetorio von ben Legionen gum Raifer ausgerufen Beibe Stote find alfo nicht ibentifch, fonbern verschieben, wie bies auch icon aus bem Synecdemos bes Hierocles 46) unb aus ber Notitia Ecclesiastica bei Reland (218) bervorging.

Dann tommt bae 3abr 196 n. Chr. Geb. auf einem Bau gu Saldab vor (Dr. 4641), ein Drt, ber in D.D. von Boftra liegt; bann bas Jahr 280 n. Chr. Geb. auf einem Bau ju Rabita (Dr. 4659), ein Ort, ber gwischen Boftra und Abra liegt. Dann bas Sabr 289, eine Infeription (Dr. 4593), welche alfo in bas 4te Reglerungsfahr bes Raifer Diocletian fallt und fich in bem Orte Um es Beitun am Guboftenbe ber Lebicha porfindet, unb enblich bie fungfte Infeription bom Jahr 319 n. Chr. Beb., bie fich auf Die Erbauung eines Beiligthums unter ben Archonten ber romifden Rolonie Boftra bezieht, welche bafelbft ale Duumpirn eingeseht maren (Dr. 4648). Dit ihr und ber Berbreitung ber driftliden Rirde ale Staatereligion fdeint ber Drang ber Beih-Infdriften an bie verfchiebenen Gotter und ihre Beiligthumer ein fcnelles Enbe genommen ju baben, mas auch febr naturlich ift, ba nun alle Geiligthumer flatt ber vielen Gotter unt bem einen Botte geweiht fein tonnten, mas fich auch obne Infdrift von felbft verftanb. Dowol viele ber beibnifden Tem. pel in driftliche umgemanbelt erfcheinen, und viele neue Rirchen in biefen Gebieten erbaut wurben, fo haben fich boch bis

<sup>200&</sup>quot;) Wesseling, Itin. Antonin. etc. fol. 722.

jett nur febr wenige Spuren driftlicher Infdriften barunter mehrachmen laffen, wie etwa eine gu Galchab von ben Episcoben bem bortigen Dagiftrat errichtete (Dr. 4640), über einem Burgthore, body ohne Sabresgabi, und einige driftliche Grabinfriften an verfchiebenen Orten. Ge fann wol fein, bag manche ber wirflich vorhandenen driftlichen Infdriften auch bei ber Bertrummerung fo wieler Rirden verloren gingen, Die meiftentheils in Roiden vermanbelt murben, ober ale Baumaterial ju ben Bobsungen ber fpaterbin bort fich anfiebelnben DoBlemen verwendet wurden, ju berent roben Dauern fich viele Baufteine und Infdrifteutefte alterer Brachtbauten, auch oft umgefehrt eingentauert, verwendet finden. Der Inhalt ber nichrften Infchriften fuhrt in bas innere Beltleben ber Bewohner jener Banbicaften von Trachonius, Auranitis und ber Decapolis ein: es find baufig Tempelweiben, Schriften über Tempelthuren und an ibren Banben, 3. E. an einem Sempel bes Beus, ber jest eine Dofchee ift; an einem Sonnentempel, bem Belios geweiht, an bem Tempel eines atabifden Gottes Thyanbrites, an bem Altar eines lybifden Gottes, an einens Tempel ber Bortung ober an ben Gaulen und ibren Piebeftals. Es find ferner Angaben von Belbbeitragen jur Erbauung von Beiligthumern ober von Errichtung gewiffer Statuen. 1. 3. einer 3fis, in Difden ber Tempel, ober Gebetformeln fur bie Erhaltung ber Raifer, jumal fur Marc Aurelins; ober Infcheiften wi Babern und Theatern; auch Dantfagungen ganger Corporationen, 1. 23. von Raufleuten mit Beibgeschenfen, wie Canbalabern, fer ben Tempel, oder Infchriften von Dagiftraten, Die Errichtung son Tenobochien fur bie Fremben betreffend. Enblich, fo befteht die größte Babl ber bis jest mitgetheilten, außer ben an Quellen errichteten, aus Grabichriften an Grabftatten, Garfophagen ober Grabertammern und vielen Famillen-Maufoleen, jumal von Legionaren . Militartribunen ober Chiliarden, obern Diffgieren und vielen Beteranen, auch Dlagiftratepersonen, barunter auch eine von einer Frau Paulina, und einige driftliche Grabichriften, aus benen allen, wie aus ben gabllofen Brachtarchitefturen, ein nicht geringer Bobiftand ber bortigen lange Belt in Frieben lebenben Bevolferung bervorgeht, mo gegenwärtig nur Armuth unb Bermufung, Ruinen, Raub und emige Bebbe an ber Tagesorbnung find.

Bichtig find die auf ben Inschriften fich vorfindenden Beftatigungen ber antiten, fruberbin meift ihrer Situation nach unbefannt gebliebenen Ortonamen nach ihren Fundorten; 3. B.

für es Szanamein Salamen; für Gerata Reratha; für Egra Borava; für Ed Dur Doroa; für Ranuat Ranatha; für Rima Remeia; für Derman Bhilippopolis; für Galdab Salda; für Bosgra Boftra; für Miffema Phaena, welche bie μητροχωμία του Τράχονος genannt wird, die Rutterftabt in ber Proving Trachonitis, obwol gewöhnlich Boftra als bortige Capitale gilt (Reland, Pal. cap. XXIII. p. 188 u. 665). Bon einer fo monumenten - und ftabtereiden ganbicaft fonnte ber fonft fo einfichtige R. Mannert noch bie feltfamen Borte in ber zweiten Ansgabe feiner Geographie ber Alten nieberichreiben, fagenb 47): anfebnliche Stabte barf man in einer folden Begend nicht fuchen; Eufeblus rechnet bie einzige Stabt Ranatha, welche nordlich von Boftra liegt, hierher. Und meiterbin wird beffen Anficht icon burch obige Angaben völlig wiberlegt, wenn er fagt, bag nur Ruinen von vormaligen Raftellen fich in biefer vermorfenen Lanbichaft fanben, auch viele Infchriften, die aber teinen Aufschluß gaben, weil fie ben Damen bes Ortes nicht anzeigten; biefe Raftelle felen nur gegen bie ftreifenden Araber gum Sout angelegt, wobei er gang bie Blutbeperiobe ber Colonisation bafelbft überfieht, bie fich in ben gabllofen Runft-Architefturen binreichenb funbgibt.

Go tritt benn berfelbe Charafter ber bielen Stabte, wie ibn icon bie mofaifche Beit bei ber erften Beffegung bes Ronige Da in Bafan bervorbebt, 60 fefte Stabte mit boben Dauern, Thoren und Riegeln (f. ob. S. 114), auch beute noch in bemfelben Styl gewaltiger Steinbauten, wenn icon nicht allein, boch wol vorzüglich aus fpateren romifchen Beiten, bervor, wie fich weiter unten bies noch mehr ergeben wirb. Und wie bie erfte biftorifde Renntniß bes gangen Landergebietes aus ben Rriegs= berichten ber mofaifden Beiten auftaucht, fo geht bie zwelte Beriobe biefer Renntniß nur aus ben Emporungen ber Bewohner ber Traconitie, b. i. ber Lebja und Saurane, gegen bie Berricher Balaftinas in ber berobifden Beit bervor (Fl. Josephus, Antiq. Jud. XVI. c. 9 u. 10). Und biefelbe Quelle ber Emporung ber Sauranier und ber transforbanifchen Bewohner gegen bie turfifde wie gegen bie agpptifche Dbergewalt ift bis beute nachft ben Wanberungen einiger friedlichen

<sup>247)</sup> R. Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. Th. VI. 1. 1831. Palaftina, G. 241-243.

Acifenten zwischen ben bortigen meift nomabischen, aber auch fegfein, ben Blunberungen aller Art nicht abgeneigten Tribus ber wichtigfte Anhaltpunkt unserer gegenwärtigen Kenntniß geblieben.

In bem gerftorenben Ginfluffe, ben ble Bababiten ibrer Bett auf alle Bebuinen bes fprifch-arabifden Grengfaums, wie auf alle Rachbarvoller, burch einen emporerifden, Alles entgunbenben unb millammenben, blutigen Rampf ibrer Stamme gegen bie agbptifde wie gegen bie türfifche herrichaft und gegen alle Unhanger bes Roran ausubten, finb bie Baupturfachen und Sauptbinberniffe bes mangelnben Sortichrittes ber Entbedung auf biefen Gebieten ju fuchen. Denn baburch murben auch ungablige einzelne Stamme gegenseitig unter fich entzweit; und ber glubenbe religiofe, wie politifd angefacte Sag tounte mit bem ichmabliden Sturge bes Dberhauptes ber Bahabiten int 3. 1818 (f. Erbf. XIII. 6. 515 u. f.) gegen bie fiegende Partei und jumal gegen ben Sieger 3 brabim Bafcha, ben Berftorer ber Capitale Dereije, nicht fo fcmell beschwichtigt werben. Als nun burch ibn bie lavetifche Berrichaft Debmeb Alle auch auf Sprien und bas Dftjerbanfand bis Damastus übertragen marb, traten, gleich ben nnabhangigen arabifchen Gebirgstribus in Reret, um beren Gunft 36n Coubud immer gebuhlt batte (f. ob. G. 669 u. f.), wie in Bella, Abichlun und Bafan, nun auch bie Drufenbauptlinge mit ihrer ftarfen Bevollferung im Sauran gegen ben gemeinfa-Ben feind auf. Rein Reifenber mar bei ber allgemeinen Empotung und ben bon allen Geiten erwedten Blutfebben (Blutrache fibrt foon Si. Jofephus als einheimifches Befes ber Bewohner von Tradontis an; f. Antig. Jud. XVI. 9. fol. 811 ed. Hav.) feines Lebens ficher, wenn er bie Offfeite bes Jorbanlandes burchfcbritt. Goon bie zuvor genannten Reifenben fcmebten nicht felten in Tobesgefahr, fle murben alle oftere ranberifch angefallen und wieberbolt ausgepfünbert.

Diefer Buftanb, ber im Jahr 1838 gegen Enbe ber Meghpetrherrschaft bie blutige Campagne Ibrahim Paschas gegen bie Dauranier herbeiführte, wurde burch die Bertreibung ber Meghpeter und die Wiederbefignahme ber Türken von jenen Gebieten keinesweges ein beruhigter, und manche neueren Versuche, wie die im Jahre 1847 zweimal wiederholten unfere jungen tühnen Freunsbes Dr. Barth, von benen wir oben (G. 462, 470) Bericht gaben, und die eigentlich bas Vorbringen auf die Oftseite bes Jordan beabsichtigten, miglangen aus benselben Ursachen.

# 798 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 10.

Wir fonnen baber nur aus ben - ber trefflichen Borarbeiten bel Reland, Bufding, G. Mannert 48), R. v. Raumer (f. Bal. Perda IV. 223-258), &r. Dunter 49), Berggren 50), Dem = bold 61), v. Bammers 52) Bearbeitung bes Dichihannuma über Sprien, Abulfebas und Ebrifis befannten Berten, ber Araber u. A. ungeachtet - bieber febr unvollftanbigen Duellen bie Berbaltniffe bee Oftjorbanlanbes bis auf beffere Beitert nachzuweisen versuchen, wobei es nicht febien fann, bag Danches und mabricheinlich Bieles nur fragmentarifde Bufam menftellung bleibt, bie wir aber bod, ba biefe große Lude in ber bisberigen wiffenschaftlichen Geographie geblieben, fo gut es unfere Rrafte und Dittel geftatten, gum erften male foftematifc und vergleichend, im ftetem Bufammenhange mit ber Ratur bes Lanbes felbft vorlegen wollen. Auch Eli Smithe, bes Bielbemanberten in Balafting, briliches Borterverzeichniß aus bem Dunbe ber einheimischen Sauranier gefammelt, ift bierbei nicht gu überfeben 53), wenn ichon leiber fein eigenes Sagebuch über feine Diffionereife mit Dr. Dobge, im Bebiete von Damasfus 1834, burch Schiffbruch verloren gegangen ift.

Wir haben hier nur daran zu erinnern, daß wir schon an verschiedenen Stellen obiger Untersuchungen, bes Busammenhanges wegen mit ben Werhältniffen der Westselle bes Jordanlandes, auf das Dft. Jordanland herüberschreiten mußten, wir baber bas bort Sesagte hier nicht zu wiederholen brauchen. So die allgemeine Charafteristrung besselben in der Einleitung; die Routlers von Banias auf der Nordgrenze von Dscheidur (Ciebur, Ituraea), Dscholan (Golan, Gaulanitis) und dem Dscheide bei heisch nach dem Merdsch und Suta von Damast (f. ob. S. 272-280). — Daun die Wanderungen nach Phil (Feik), und weiter durch el Bothin (Batanaea), wie auf der Karawanenstraße weiter im Süden durch Dscholan, Dscheidur über Nowa und

<sup>2\*\*8)</sup> E. Mannert, Geogr. v. Gr.-n. R. Th. VI. B. 1. 1831. 2te Aufl. S. 236—265. \*\*) Fr. Münter, De Rebus Itaraeorum. Hafn. 4. 1824. \*\*) J. Berggren, Guide Français-Arabe volgaire en Syrie etc.; supplément aux Voyages en Orient. Upsal. 1844. p. 58—61, 144, 308—311, 733—754 sq. \*\*) Capt. Newbold, On the Site of Ashtaroth, in Lond. Geogr. Soc. Journ. 1846. Vol. XVI. p. 331—338. \*\*) J. v. Hammer, Wien. Jahrb. d. Literatur. B. LXXIV. 1836. Berichtigte Sydros Geographie Sytiens nach dem Dichibannuma des hadicis Chalfa. S. 40—102. \*\*) E. Robinson, Balastina. Th. III. 2. S. 891—943.

Szenemein in Hauran (Auranitis) nach Damastus (ob. S. 348-337). — Eben so bas ganze Stromgebiet des Schertat el Randur (Hieromax, Yarmuk), von den Quellen im Oschebel hauran bei el Mesareib und Oscholan, mit den Umgebungen von Omseis (Mses, Gadara) und hammad (Amatha), zu der Einmündung des Jordan (ob. S. 371-384). — Desgleichen die Anschrung der 4 Düzustüsse zum Jordan (ob. S. 437), und die Anzihrung der 4 Düzustüsse zum Jordan (ob. S. 437), und die Anzihrung der Gabi Berla (Jahok) bei seiner Tinmündung zum Jordan (ob. S. 369), die Burthen und Uebergänge zur Düseite bes Jordan (S. 436, 446, 449 u. a. D.). — Dann die Lage von Arbot Moad im Ahale Sittim (S. 481), und von da ostwärts die Kurth Helu, das ganze Ostus (S. 481), und von da ostwärts die Kurth Helu, das ganze Ostus Meeres dis Keres (S. 551-698), mit allen untern Ausmündungen seiner von Ost und Sad herestsommenden Zustüsse. —

Da bie mehrften obgenannten Reiferonten, benen wir bie wichtigften Aufflarungen über biefe weiten ganbergebiete verbanten, von ber ubrblichen Grengftabt bes palaftinifchen Spriens, von ber berübmten Damastus, ausgeben, bie wir erft fpaterbin im eigentlichen Sprien felbft naber zu betrachten haben werben, fo folgen wir bier ber natürlich fich ergebenben Anordnung, von Rorben immer weiter gegen Ben Guben fortichreitenb, bis wir bas mt um icon befanntere Bebiet Rerefe erreicht haben werben. Da aber ber größere Theil untferer Quellenangaben nur ein einfeitiger ift, obgleich er in vielen einzelnen Reifelinien und Reifepuntten beftebt, bie fich in vielfachen Degen oft labyrinthifc burchtwugen, und nur Bereingeltes, Monographifches, zwischen vielem bagwifchen bleibenben Budenhaften und Unbefannigebliebenen bar-Heten: fo muffen wir uns auch biernach richten und mehr nach Art ber Banberer auf Wegronten vormarts fcreiten, bas Berfreute in Dauptpuntten fammeln und vergleichend combiniren. Dech wird bies mit geboriger Rritit gefcheben muffen, jebem gefonberten Beobachter fein Recht laffenb, um fo bennoch ju allgemeinen Refultaten und Ueberfichten ber' Sauptverhaltniffe und bes Gefammten ju gelangen, Die unter ber gulle ber Specialbeschreibungen und ber vereinzelten Bemerfungen, auch wenn fie icon bie und ba angebeutet werben, boch meift bei einer Befammtbetrachtung außer Acht gelaffen wurben.

### Erftes Rapitel.

Die Landschaft Sauran (Auranitis) mit ihren Umgesbungen im Guden von Damaskus bis zu ben Quellsftrömen bes Scheriat Mandhur (Hieromax, Yarmuk), aufwarts zum Oschebel Hauran.

Beutige Localbenennungen nach Burdharbt.

Bon Damastus fübmarts, junachft entlang ber großen bort gebabnten Sauptftrage ber Bilgertaramane über Szanamein und Defarib ju ben obern Bufluffen und Quellarmen bes Scherlat el Randbur (f. ob. G. 373), geht vorzugeweise alle neuere Renntnig ber Landichaften von Sauran und Lebicha, bie im Often berfelben liegen und von ihr auch theilmeife burchfonitten werben, aus, fo wie auch bie geringere Runbe berjenigen Gebiete, Die grofchen ihr im Weften bis jum Tiberias-Gee und bem Jorban bis jum Berein mit jenem Scheriat fich ausbreiten. Bolgen wir baber junachft ben hauptftationen biefer Bilgerftraße, bon benen wir fcon fruber im allgemeinften einige fie betreffenbe Rotigen (f. Erbf. XIII. G. 422-426) geben mußten, fo befinben wir une noch auf giemlich ficherm und befannterem Boben, von bem wir unfere Streifzuge gegen Dft und Weft in ble unbefannteren Partien noch mit einigem Erfolg anftellen tonnen: benn vom Scheriat fubmarte über ben Jabot und Arnon binaus werben bie Seitenwege boch immer unficherer; bort fonnen bie Bluflaufe gum orientiren bienen, ble aber bier, bis man ben Scheriat und feine Buffuffe erreicht, ganglich fehlen. Beften find es bie bis 9000 guß boben Rettenguge bes Germon und beffen fubliche Bortfebung bes bis 3000 guß boben, flachen Bergrudens, bes Dichebbel Belfc (ob. G. 160, 164, 169, 173), mit ben Bergen von Dicholan an ber Oftfeite bes Alberias-Gers, oftwarts bis Roma (f. S. 354-357), welche birecte gum Borban gefentte Buffuffe von bier ganglich unmöglich machen, mo benn ber Scheriat el Manbhur ber erfte mar, bem unftreitig burch beftige Explosionen im Bafaltspalte erft feine Babn babinmarte gebrochen marb.

3m Dften tommen beffen Quellbache von bem Dichebel Dauran herab, ber ale Dorb-Gubftreichenber Gebirgszug jenen

Ketten parallel zieht und in feinem nicht fpigen, aber jadigen fodruden wol 4000, in feinen bochften Ruppen felbft, 3. B. in kelb hauran (f. ob. S. 160, 259), wol ble zu 6000 Sug ans feigen mag 64), wie fich dies aus Schapung zur Winterzeit ergibt, went seine gange Gobe nur eine weiße Schneebebedung zeigt, bie leicht mit bem gegenüberliegenben Libanon verglichen werben fann.

3wifchen Diefen beiben giebt fich in gleicher Richtung von Rerb nach Gub eine große Ginfentung, Die größtentheils Chene, jeboch mit mannichfachen engen Durschnitten und bie unb be mit einzelnen niebern Rlippen ober Regeln befeht ift. Bon meftlider Berne, von ben fcroffen Umgebungen bee Borbanthales aus pfeben, erfcheint biefe Gbene als bie bobe Blateauebene Sautans, beren allgemeines Riveau von Ruffegger wol nicht mit Unrecht auf 2500 guß abfolnter Bobe gefcatt marb (f. oben 6. 160), ba Damastus, am norblichen Gingange zu berfelben, nad v. Bilbenbruche Deffung 2268 guß über b. DR. Hegt. Gegen Beft und Gubweft, auf bem Wege gur Jatobsbrude, fteigt ihr Boben allmablig über Rhan el Schelch ju 2455, über Cafe ju 2788, und ju bem 3000 guß hoben Ruden bes Dichebbi beifch an, ben b. Soubert beim Ueberfteigen im Bafwege 2815 %. und bei ber Station Rannentra 2850 %. boch gemiffen hat (f. oben G. 166 u. f.). 3m Gub ber Quellfluffe M Cherlat Manbhur fteigt biefe gange Sochebene Gaurans immer noch hober auf, und erhebt fich gegen el Bofin, Guf mb Dicherafch an ben Quellftuffen bes Jabot, jum noch biber gelegenen Blateau von Belfa, wo und noch Deffungen feblen, von bem aus gefeben 86) feboch bie weite Cbene Sauthus nur als eine niebere Plateauftufe erfcheint, obwol fie gegen ben tiefen Ginfchnitt bes Jorbanthales in bobem Riveau fich geigt, ba bie Gipfel ber Uferberge im Dft bes Tiberias-See und bes Offforban mit ihr in gleichem Diveau liegen. Die bobe von Dicherafch gab Moore auf 2000 Bug an (f. ob. 6. 702). Gegen bie billiche, bis Mitte Mary gang mit Schnee bebedte Rette bes Sauranguges tritt fie nur ale niebere, von Schneefelbern wollig fret gebliebene, braune Borftufe ber-Die Saurantette feibft fcheint bei naberer Betrachtung fic wieberum in eine noch bober auffteigenbe, nur mehr gerriffene

in East Syria among Arab Tribes, 1825. 4. p. 156, 159.

# 802 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 10.

und jadige Blateauftufe umjugeftalten, beren weftliche, foroffe Abfturge ihr nur ben Charafter eines Rettenjuges geben; benn beffen Dberflachen liegen voll Gbenen, Unichwellungen und Rlippen mit einer Fulle von Ortfchaften 56), und hinter biefem Sauranjuge foll fogar nach ber Musfage bortiger Drufenbewohner noch eine britte Cochebene weiter nach Dft fich ausbehnen, bie noch bober und fruchtbarer ale bie beiben im Beften gelegenen fei und eben fo voll gertrummter Drtichaften liege. Diefe brei immer bober nach bem Binnenlande ju übereinanber auffteigenden Blateau= Aufen üben einen wefentlichen Ginflug auf Die flimatifch fühlere Befcaffenbeit Diefes Ditiorbanlandes aus, im Wegenfat ber fo beigen, oft unerträglich fcmullen Tiefe bes Ghor am Jorban unb Tobten Meere; beebalb bier weit verbreitete Biefen und Beibelanber, felbft mitunter bichte Walbreviere und Rornfluren, bie noch piel allgemeiner verbreitet fein murben, wenn reichlichere Bemafferung, anhaltenber Fielg, weniger Rlippenland und größere Gegbaftigfeit ber Bewohner, wie ebebem, fo auch beute noch vorhanden mare, mo ber fengende Sonnenftrabl weit meniger bie Bluren bes oft überaus fruchtbaren Bobens verobet, ale bie Apanien ber Bebertider und bie Raububerfalle ber Bebuinen.

Rur eine specielle Durchwanderung Diefer Blateauftufen taum und mit den Gigenthumlichkeiten ihrer Landschaften und ihrer Bewohner vertraut machen, deren heutige Localbenenungen und politische Abtheilungen zur Orientirung wir im Wesentlichen so beibehalten, wie fle Burdhardt zu seiner Beit baselbft erforscht und mitgetheilt hat, denn ein genauerer Beobachter möchte seitdem dort nicht zur Uebersicht best ganzen Gebietes gelangt sein, und die türkiche herrschaft wird in politischer und abministrationer Beziehung, obwol wir darüber keine genauen Nachrichten bestihen, wahrscheinlich zu den früheren herkömmlichen Eintheilungen zurückgekehrt sein. Diese sind nach Burchardt bet 1873) folgende:

1) El Ghutta umfaßt bie nachfte Umgebung von Damastus unter bem Gouvernement bes Mutfellim bafelbft, wozu alle Garten ber Stadt und mehr als 80 Dorfer gehoren, mit bem fruchtbarften Gebiete in gang Sprien. Grengen: in N. Dichebel Szaleble (ober Salchie, f. ob. S. 164); in B. Dich. es Scheich; in S. Dichebel Reffue, nur eine niedrige Gobe; gegen Dft

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>) Buckingham, I. c. p. 246, 262. <sup>17</sup>) Burckhardt, Trav. in Syria. Lond. 1822. 4. p. 285-290; b. Scien. I. S. 446-454.

initet sich biefes Gebiet in die welte Chene el Merdich mit ben See von Damastus (Bahr el Geibschant) aus, in velden alle vom Antilibanon, also von West her kommenden Flusse von Damastus sich gegen Often hin ergießen. Diese Merdich, b. h. Wiesen 58), ist die Benennung arabischer Geographen einer Ebene, im Gegensatz enger Wabls und der Ghabes, b i. Waldschuchten, ein Name ben wir auch schon oben in dem Merdich Uhm (G. 221) anführten, und den wir noch an einigen ans dem Orten, 3. B. in Merdsch Dabit und Ahmer bei haleb wiedersinden werden.

2) Belab Bauran (Banb Bauran im engern Ginne, en Rufrah, bie Ebene von Bauran, nach Gli Smith). 3m Gub bes Dichebel Reffue und Dich. Rhiara, ber nur weniges fullider liegt, beibes nur niebere bafaltifche Bugelfetten, beginnt Die fo weit verbreitete Benennung Sauran, Die in Weft nicht aber bie große Sabidroute und ihre anliegenben Dorfer von Bbabagbib (nach bem Dichibannuma; Ghabarib bei Burdbarbt ift baber wol irrig) 59) füdlich bis Remtha und fudoftmarts nicht über Bogra binausreicht. Gegen Dft wird Sauran von bem Felebiftriet el Lebicha begrengt, ber aber gewöhnlich mit gum fouran im weitern Ginne gerechnet wird, fo wie ber gange Sebirgezug im Dft und G.D. ber Lebicha bis Bogra, welcher bin allgemeinen Damen Dichebel Bauran führt, beffen Begrenjung uns gegen Dft bin ale bodiftes Stufenland jedoch noch anbefannt ift. 216 eine britte Unterabtheilung fann bie bofte Erhebung bes Dichebel Bauran gegen Gub mit ben Dipfelboben bes 6000 Buß hoben Relb Sauran betrachtet merben, ber unter bem befonbern Ramen Dichebel el Drug, b. i. ber Drufenberg, befannt ift, an beffen norbweftlichem Bufe gu Sneiba beffen Gebieter, ber Dberfcheich ber Drufen, feine Reffbeng bat. Die Bearengung im G.D. bes Drufenberges und ber noch bewohnten nachften Umgebung von Bogra ift unbefannt; fie wird Buffe genannt. Belab Bauran, bemerft Bnrdbarbt, begreife alfo einen Theil von Trachonitis und Sturaa, gang Anzanitis und bie nordlichen Diftricte von Batanaa, ba Cbrei, jest Drag, in Bafan lag.

<sup>&</sup>quot;) n. hammer, Wiener Jahrb. 1836. LXXIV. S. 56. 5") Nota gu Capit. Newbold, On the Site of Ashtaroth, in G. J. XVI. p. 335.

## 804 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 10.

- 3) Dichebur beißt ber flache Lanbstrich in Best ber Sabichroute, zwischen ibr, bem Dich. es Scheich und Dich. heisch bis
  über Rasem und Nowa (Neve, s. ob. S. 356) hinaus, bas an
  bessenze ober nach Einigen schon an ber Nordgrenze Dicholans liegt. Unter ben einigen 20 Ortschaften, die Burdhardt
  hier namentlich aufgahlt, sind nur eben Nowa und el Szanamein (s. ob. S. 357) genauer besannt worden. Der größere Thell
  bes alten Ituraa (Jeidur, Eidur, s. ob. S. 169, 354), bemerkt
  Burdhardt, scheine innerhalb dieser Proving gelegen zu haben,
  über welche zugleich auch ber Statthalter bes benachbarten Oscholan die Herrschaft ausübe. Ob ber Name Gabara mit ber Benennung der Landschaft Dschedur, nach Seehens Angabe, in
  Berbindung zu bringen sei, könnte nach ber modernen Grenzbestimmung wol zweiselerregend sein (s. ob. S. 375).
- 4) Dicolan begreift Die Chene im Guben ber vorigen Broping und in Weft von Sauran. Im Weften reicht es bis gum Dftufer bes Tiberias-Gees (Gebiet von Feif, f. ob. G. 273, 353) und hat nordmarte ben Zel el Faras (f. ob. G. 160, 167), bas Subende bes Dich. Belich, jur Grenge. Begen Guben reicht es bis jum Rahr Ameireb (ober Amareb, einem norblichen Quellftrom gum Scheriat el Manbhur, ber mabricheinlich ibentifc ift mit bem Wabi Gueiba auf Gaillarbots Rarte ber Lebicha), ber es vom Diftrict Erbab (bei Burdh., fonft 3rbib) fchelbet; auch weiter gegen Weft bis jum Scheriat el Manbbur felbft, bei Omteie (Gadara), ber es vom füblich anliegenben Diftricte Refarat trennt (f. ob. G. 375), an welches bas noch fublichere el Bofthe grengt. Bon ben 22 Dorfern, welche Burdbarbt in biefent Bebiete auführt, lernen wir faum ein paar, wie Tfeil (f. ob. S. 356), Doma und Felt (S. 352), naber fennen; er halt bafur, bag ein Theil bes alten Batanaea, Argob (? ibentifch mit Bafan, nach 5. Dof. 3, 4 u. 14 unb 1. Ron. 4, 13), Bippene (von hippos, f. ob. G. 352) und vielleicht auch Gau-Tanttie in biefer Abtheilung enthalten fel.
- 5) El Rannehtra umfaßt ben Berg el Beifch nahe bei Banias bis an bas fubliche Enbe. Den hauptort beffelben Ramens konnte man, meint Burcharbt, für bie bei Plin. H. N. V.
  16 erwähnte Decapolitenstabt, für bas Canatha halten (f. ob.
  5. 167; obwol v. Schubert wegen Mangel an antiten Reften baran zweiselt, bie auch aus Cotovicus und Monro's Anga-

ben feinesweges hervorgeben) 60), woran wir fehr zweifeln muffen, ba Plinius ficher bamit bie füdöftlichere Stadt im Sauria, die befannte Ranuat ober Renath in ND. von Bofra
bezichnete (f. unten), die mit des Raifers Trajans Architektusten bis beute prangt. — Der Aga von Saurun war zu Burdhardts Zeit gewöhnlich zugleich auch Statthalter von
Dicholan. Diefes heutige Rannehtra möchte schwer sein vom alten
Imma zu scheiben 61).

6) Belab Erbab (Irbib bei Gregen und fpatern Reifenben) ober Belab Beni Dichoma, auch el Bottein (el Botthin bei Geeten.62), f. ob. G. 295) genannt, bat biefen letteren Ramen nicht aus bem Alterthum von Batanga überfommen, ebwol es bavon ben größern Theil ausmacht, fonbern nach Burdhardt von ber Samilie Bottein, ber vornehmften im Lanbe. Ein fonberbarer Bufall fo nabe vermanbter antiquarifcher und genealogifcher Begeichnungen, wenn boch nicht eima ber antife Rame eines Lanbftriche auf beffen fpatere Befignehmer übertragen warb. Mus Gli Smithe Worterverzeichniß, bas er aus bem Dunbe ber Sauranter fammelte, bemerft Diebaufen (Rec. in Bien, Jahrb. CII. G. 223), fei es interreffant gu erfahren, baß ber elte Brovingialname Batanaa auch beute noch in ber form Arb el Bethenneb im Gebrauch fei fur Die Gegend binter bem Dicebel Sauran 63). Dies Gebirge felbft batte icon 2. v. Raumer gegen bie gewöhnliche Unficht als bas alte Ba= tenan nachzuweisen verfucht, und mar alfo ber Babrbeit nabe gefommen. Es fcheint biefes jene Angabe Burdharbte nur gu beflätigen, bag ber Diftrictoname el Bottein ober Butein, ben man fruber bamit verglichen, nichts mit Batanaa ju thun habe und eber nach Dlebaufen ein Diminutiv von Batn (b. i. Banch), eine moberne grabifde Benennung fei.

An ber Morbgrenze icheidet es ber von Dft nach Weft flie-Benbe Rahr Ameired von bem nordlich benachbarten Dicholan; an feiner Ofifeite zieht bie Sabichroute hin, gegen Gub wirb es

Verpiac, 1619. 4. fol. 363; Rev. Vere Monro, Summer Ramble in Syria. Lond. 8. Vol. II. 1835. p. 49; R. v. Raumer, Raids flina. S. 242. Nr. 36.

Progr. 1. c. p. 3. etc.

Scepen, in Mon. Corresp. 1808.

B. XVIII. S. 353.

30. Robinson, Palastina. Th. III. 2.

Ster Rahang, Abth. II. S. 911 u. s.

durch bas Gebiet ber Beni Dbeib (beren Sauptort el Sofn ift) abgeschieden, und in West durch die vielen und tiesen Babis, die nordwärts zum Verein des Scheriat Mandhur ziehen, und durch die gegen die Districte el Kefarat nach Omfels und Bostys zu aussteigende Gbene. Rur der hauptort Erbad oder Irbid tit und als Restreuz des Scheich etwas genauer bekannt; einige der von Burchardt ausgesührten Orte werden auch wol zu Oscholan gerechnet, da bier überall die Grenzen der Landschaften selten ganz sesten Bestimmungen unterworfen sind, und mehr, wie auch in Arabien und anderwärts im nomadisch bewegten Oriente, die Mittelpunkte der herrschaft und der Macht es sind, von denen aus die Territorialgrenzen abhängig werden. Ein halbes Dupend Orteruinen sührt Burchardt hier namentlich auf, deren Zahl aber bebeutend vermehrt werden könnte.

- 7) El Refarat ift nur ein schmaler, sublicher Uferftrich am Scheriat Diandhur, ber fich von Irbib gegen Weft, im Gub von Omfeis (Gadara), bis jum Ghor bes Jordan erftredt; bas angessehenfte Dorf barin ift Debras, in Oft von Omfeis gelegen.
- 8) Efferu oder Seru ift ein Diftrict, ber mit bem vorigen parallel gieht und auch von Irbib bis jum Ghor reicht, aber vom Babi Arab bewässert wird (f. ob. S. 375). Das hauptborf ift Jowar (Fauara). Diese beiden Gebiete find zwischen dem Scheriat im Norden und bem Gebirge von Wostpe (f. ob. S. 160) im Suten eingeengt; im Bergleich mit bem lettern und bem benachbarten hoben Abschlun, sagt Burdharbt, konne man sie flache Gegenden nennen; von weitem gesehen erscheinen sie noch mehr als solche. Aber bei genauerer Untersuchung zeigen sie sich von sehr vielen, tiefen Thälern durchschnitten. Dennoch scheint die Ebene nach Westen almählig auswärts zu steigen. Die Thäler sind größtentheils von Beduinen bewohnt.

Bon hier weiter gegen Gub, vom Thale bes Scheriat Danbhur, fleigen bie bem Jordan mehr genaberten Dochgebirge gegen ben Jabol (Babi Berta). auf, mit ben Landschaften von Boftpe, Beni Dbeib, el Rura, Abichlun und andern, die wir spater besuchen werden, wenn wir die zuvor genannten durchwandert haben werben.

### Erlänterung 1.

Die große Pilgerftraße von Damastus burch bas ebene hauran (en Rufra) bis El Mezareib.

1) Bon Damast nach el Reffue (al Rhosmat).

Am 1. Mai 1806 begab sich Seehen 64) von Damastus aus auf geine exfte Entdedungsreise nach hauran, begleitet von seinem Diener hanna Abu Ibrahim, einem Maroniten, seines hindmerks ein Seidenweber, der sich 3 Jahre in Frankreich ausgehalten hatte. Außerhalb dem Stadtthor tam er am Begräbnise plat vorüber, und sah auf jeder Grabstätte eine gepflanzte Mprsthe; dieser bildet den Anfang der langen Vorstadt Reibhan, meist eine breite, in der Mitte gepflasterte Straße, an deren Seiten einige Roscheen, Bäder, Kaffees, Sommerkiosks, Gärten, Kornsmagezine liegen, und wo auch Kaufleute wohnen. Bei einem berselben, der sehr viel im Hauran gereift war, fand Seegen ein gastliches Nachtquartier und lehrreiche Mittheilungen über seine zu wagende Wanderung.

Um 2. Dai trug ihn fein Rameel auf fehr unfanfte Beife 10 Stunden weit, von Damastus ober Scham bis es Sjanamein. Bunachft jog er an ber Rubbet el Sabi (Erbe. XIII. 6. 422) poruber gegen Gub; por ihm lag eine Reihe niedriger Berge; ebe er biefe erreichte, hatte er auf ber Cbene 4 fleine Bache # durchfegen, Die alle gegen Dften jum Merbich von Damastus fichen. Die erfte Bugelreibe, welche er eine Stunde barauf erreichte, und bie queruber von Dft nach Beft jog, zeigte Bafaltbilbung; bamit ichlen ibm bie alte Traconitie ihren Unfang ju nehmen. Auf ber anbern Geite Diefer Bafalthugel wurde nach 4 Stunden, meift über Bafaltboben, bas betrachtliche Dorf Reffue erreicht. Heber ben Babt el Amabich, ber fublichfte ber norböftlich jum Gee von Damastus giebenben Fluffe, führt bier eine Brude, auf ber einige Bafaltfaulen ftanben (al Rhosbat 65), eine Station 12 Millien von Gjanamain und 12 von Damastus; an biefem Rhoswat, Reffue, fließt, fagt Abulfeba, ber Rabr al Mammag, i. e. rivus curvus, vorüber). Diefer Bach

<sup>\*\*\*)</sup> Seehen, in Mon. Correip. 1806. XIII. C. 507; beff. Micr. 1805.

burch das Gebiet ber Beni Dbeib (beren Sauptort el Gofin ift) abgeschieben, und in West durch die vielen und tiefen Wadis, die nordwärts jum Verein des Scheriat Mandhur ziehen, und durch die gegen die Diftricte el Refarat nach Omteis und Wostpe zu aussteigende Ebene. Nur der hauptort Erbad oder Irbid ist und als Residenz des Scheich etwas genauer befannt; einige der von Burchardt ausgeführten Orte werden auch wol zu Oscholan gerechnet, da hier überall die Grenzen der Landschaften selten ganz sesten Bestimmungen unterworfen sind, und mehr, wie auch in Arabien und anderwärts im nomadisch bewegten Oriente, die Mittelpunkte der Gerrschaft und der Macht es sind, von denen aus die Territorialgrenzen abhängig werden. Ein halbes Ongend Ortsruinen führt Burchardt hier namentlich auf, deren Bahl aber bebeutend vermehrt werden könnte.

- 7) El Refarat ift nur ein schmaler, sublicher Uferftrich am Scheriat Manbhur, ber fich von Irbid gegen West, im Sub von Omfeis (Gadara), bis jum Ghor bes Jordan erstreckt; bas anges sebenfte Dorf barin ift hebras, in Oft von Omfels gelegen.
- 8) Efferu oder Seru ift ein Diftelet, ber mit bem vorigen parallel zieht und auch von Irbid bis zum Ghor reicht, aber vom Wadi Arab bewässert wird (f. ob. S. 375). Das Sauptborf ift Fowar (Fauara). Diese beiden Gebiete sind zwischen dem Scheriat im Morden und dem Gebirge von Wostpe (f. ob. S. 160) im Suden eingeengt; im Bergleich mit dem letztern und dem benachbarten hoben Abschlun, sagt Burchardt, könne man sie flache Gegenden nennen; von weitem gesehen erscheinen sie noch mehr als solche. Aber bei genauerer Untersuchung zeigen sie sich von sehr vielen, tiefen Thälern durchschnitten. Dennoch scheint die Ebene nach Westen allmählig aufwärts zu steigen. Die Aba- ler sind größtentheils von Beduinen bewohnt.

Bon hier weiter gegen Gub, vom Thale bes Scheriat Manbhur, fleigen bie bem Jordan mehr genäherten Sochgebirge gegen ben Jabol (Babi Berta). auf, mit ben Landschaften von Boftpe, Beni Dbeib, el Rura, Abschlun und andern, bie wir spater besuchen werben, wenn wir bie zuvor genannten burchwandert haben werben.

### Erläuterung 1.

Die große Pilgerftraße von Damastus burch bas ebene Sauran (en Nufra) bis El Mezareib.

1) Bon Damast nach el Reffue (al Rhoswat).

Am 1. Mai 1806 begab sich Seegen 64) von Damastus and auf seine erfte Entbedungsreise nach hauran, begleitet von seinem Diener hanna Abu Ibrahim, einem Maroniten, seines bandwerts ein Seibenweber, ber sich 3 Jahre in Frankreich aufsehalten hatte. Außerhalb dem Stadtihor kam er am Begrabnissplat vorüber, und sah auf jeder Grabstätte eine gepflanzte Mprsche; dieser bildet den Anfang der langen Vorstadt Meibhan, weißt eine breite, in der Mitte gepflasterte Straße, an deren Seiten einige Moscheen, Bader, Kaffecs, Sommerkiosks, Garten, Kornsmagazine liegen, und wo auch Kausleute wohnen. Bei einem berselden, der sehr viel im Hauran gereift war, fand Seegen ein gastliches Nachtquartier und lehrreiche Mittheilungen über seine zu wagende Wanderung.

Am 2. Dal trug ibn fein Rameel auf febr unfanfte Beife 10 Stunben weit, von Damastus ober Scham bis es Gganamein. Bunadift jog er an ber Rubbet el Babi (Erbt. XIII. 6. 422) poruber gegen Gub; por ibm lag eine Reihe niebriger Berge; che er biefe erreichte, batte er auf ber Cbene 4 fleine Bache In burchfeten, bie alle gegen Dften jum Merbich von Damgetus gieben. Die erfte Bugelreibe, welche er eine Stunde barauf erteichte, und bie queruber von Dft nach Beft gog, zeigte Bafaltbilbung; bamit ichien ibm bie alte Trachonitis ihren Unfang ju nehmen. Auf ber andern Geite biefer Bafalthugel murbe nach 4 Stunden, meift über Bafaltboben, bas betrachtliche Dorf Reffue erreicht. Ueber ben Babi el Amabich, ber fublichfte ber norboftlich jum Gee von Damastus ziehenben Bluffe, führt bier eine Brude, auf ber einige Bafaltfaulen ftanben (al Rhoswat 65), eine Station 12 Millien von Sganamain unb 12 von Damastus; an blefem Rhoswat, Reffue, fließt, fagt Abulfeba, ber Rebe al Mammag, i. e. rivus curvus, vorüber). Diefer Bach

bemaffert bie Ufergarten und gibt jumal burch feine Pflangun = gen fogenannter tombarbifder Bappeln, obwol blefe Bappel in Sprien 66) einheimifch ju fein fcheint (f. ob. 6. 165), ber Umgebung viel Liebliches. Sinter bem Orte, an welchem einige Rrambuben an bie bei biefer Station vorübergiebenbe Babich erinnerten, beginnt ein burrer, unfruchtbarer Boben. Der auch im biefen Daitagen noch foneebebedte Germon zeigte fich jur rechten Band in feinem erhabenen Buge von Morb nach Gub. Auf ber weiten Cbene am Rhan Danan (Dennua bei Seegen) borüber fab man zwifden großen gerftreuten Bafaltbloden nur noch bie und ba Minderheerben; ber Boben murbe immer fteiniger, mit großen Bafaltbloden belegt; nach 3 Stunden Weges am vermufteten Shabughib (over Ghamaghib 67), nicht Ghabarib, nicht Shebaib, f. Erbf. XIII. G. 423) mit einer Quelle, welche einige Birfen (? fcmerlich; andere Reifende tennen bier nur Babbeln und Beibenbaume) 08) umfteben, und am Dorf Dibi vorüber, nebft ein pagr andern, bie gur Gelte liegen blieben, murbe gegen Abend bes zweiten Tages bie Bilgerftation Sganameln erreicht.

Bon bemfelben Wege gibt Burdbarbt 5 3abre fpater beftatigenbe und erweiternbe Berichte 69). Dit einem Bujurbi ober allgemeinen Dag bes Bafcha an alle feine Beamten und einem Empfehlungefdreiben bes griedifden Batriarden von Damastus an feine Beerbe in Sauran, bas bei ben Brieftern mehr Bewicht als ber Bag bei ben turfifden Beamten batte, machte er fich in Tracht eines Sauraniers, in einer Roffie (b. t. ein bunt feibenes Such auf bem Ropf, burch einen Strid von Rameelhaaren (Alal) 70) umgebunden, mit nach binten und vorn gegen Sonne und Regen. nach Art ber Sauranier, berabhangenben Bipfeln) und mit einem großen Schaaffell über bie Schultern, auf ben Weg. Mantelfad murbe ein Refervebemb, ein Bfund Raffeebobnen, 2 Pfund Tabad und Futter fur bas Pferb gethan; mit Uhr, Compag, Journalbuch, Pinfel, Deffer, Sabadebeutel und 80 Blaftern (4 Bf. Sterling) im Burtel, gefellte er fich ju ein paar Bellahs von Egra, und miethete von bem einen noch einen Gfel, weil er

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup>) G. Robinson, Trav. in Palestine 1. c. Vol. II. p. 128.

<sup>67</sup>) Burdhardt, bei Gefenius. I. 498 Not.

<sup>68</sup>) Newhold I. c. Lond. G. Journ. XVI. p. 334.

<sup>69</sup>) Burckhardt, Trav. p. 51—55; b. Gefenius I. S. 111—116.

<sup>70</sup>) G. Robinson, Trav. in Palestine. Vol. II. p. 125; Burdhardt, bei Gefenius I. S. 456.

ben gewiß fein tounte, auch beffen Elgenthumer als Wegweiser und Befchuter gu haben. Um Albend bes 8. Dovembere im Sefre 1810 jog er in ben fleinen Rhan ber Borftabt, in melden die Bauern von Sauran einzulehren pflegten, Die jur Stabt femmen, um mit ihnen am folgenben Morgen, 9. Dob., icon vor Connenaufgang um 3 Uhr aufbrechen gu fonnen. Es ging aus bem Thor Bab Ullab, Thor Gottes (weil es gegen Rette fcaut), gur Borftabt Deibban binaus auf ben Weg ber Gedich; boch, meinte Burdbarbt, mare ber Mame Bab el Daut, Ther bes Tobes, paffenber, benn fein Drittheil berer, Die jenen Beg gieben, febren wieber jurud. Damastus geint fich auf biefem Bege, ber Sauptpromenabe ber Damascener, großartig, ba erfelbe in 150 Schritt Breite, ju beiden Geiten mit Dlivengarten begrunt, barunter febr alte Delbaume 71), bie aber nur bis Rabem reichen, fich in graber Linie eine volle Stunde fortfest. And er jog an ber Mofchee ber Rubbet el Babich, jenem Riost bet Cabichi Bafcha, bin, bem gegenüber bas Dorf Rabem (b. b. Sus) liegt, wo Dobammeb fill geftanden baben foll, nach ber Sage (benn er tam nur bis Bogra, f. Erbf. XII. S. 26), vor Damasfus, bas er nicht betrat. Heber einen Bach gwifden ben Dorfern Bebeine und Bebeinat linte und Deirrape rechts geht bann ber Beg weiter ju einer fanftanfteigenben Unbobe Defathar, an beren Bug eine Brude über bas Blufchen el Berbe (wel ein Arm bes Baraba) führt. Rechts bleibt bas Dorf el Sherafie, bas noch in ber Ebene und auf bem großen (Sugmaffer?) Travertinftratum liegt, welches bie gange fo frachtbare Blache von Damastus überbedt (nach Rembolb) 72). Die mit ber Schaufel in Aderfrume fur reiche Ernte bearbeitet wirb. Deftlich, mit ber Strage parallel, beginnt fcon ber eifte, 200 guß bobe, fteinige Landftrich (Bar, b. h. Rlip. penboben, f. ob. G. 160, 357 u. a.), bier Bar ed Dichamus, b. i. ber Buffel-Bar genannt, mit feiner rauben Dberface, auf ber man balb an ber Diebsboble (Degharat el Garamie) vorüber fommt, Die jum Bufluchteort ichlechten Befinbeis bient. Diefes Bar, mit welchem bie freibige, aus marinem bichtem Ralfftein gebilbete Lanbichaft beginnt, in

<sup>17)</sup> D. v. Richter, Wallfahrt a. a. D. S. 162. 72) Newbold I. c. Journ. Geogr. Soc. XVI. p. 334; D. v. Richter, Wallfahrt. G. 162, 163; Buckingham, Tr. in East Syria. p. 293.

bemaffert bie Ufergarten und gibt jumal burch feine Pflangun = gen fogenannter tombarbifder Bappeln, obwol blefe Bappel in Sprien 66) einbeimifch ju fein fcheint (f. ob. 6. 165), ber Umgebung viel Liebliches. Sinter bem Orte, an welchem einige Rrambuben an bie bei biefer Statton porubergiebenbe Babich erinnerten, beginnt ein burrer, unfruchtbarer Boben. Der auch in biefen Daitagen noch foneebebedte Germon zeigte fich gur rechten Band in feinem erhabenen Buge von Morb nach Gub. Auf ber weiten Ebene am Rhan Danun (Dennua bei Seeben) boraber fab man zwifchen großen gerftreuten Bafaltbloden nur noch bie und ba Rinberbeerben; ber Boben murbe immer fteiniger, mit großen Bafaltbloden belegt; nach 3 Stunden Beges am vermufteten Shabaghib (ober Ghamaghib 67), nicht Ghabarib, nicht Shebalb, f. Erbt. XIII. G. 423) mit einer Quelle, welche einige Birten (? fcmerlich; anbere Reifenbe tennen bier nur Bappeler und Weibenbaume) 66) umfteben, und am Dorf Dibi vorüber, nebft ein paar anbern, Die jur Seite liegen blieben, wurde gegen Abend bes zweiten Tages bie Bligerftation Szanamein erreicht.

Bon bemfelben Wege gibt Burdbarbt 5 Jahre fpater beftatigenbe und erweiternbe Berichte 69). Dit einem Bujurbi ober allgemeinen Bag bes Bafca an alle feine Beamten und einem Empfehlungeidreiben bes griechifden Batriarden von Damasfus an feine Beerbe in Sauran, bas bei ben Brieftern mehr Gewicht ale ber Bag bei ben turfifden Beamten batte, machte er fich in Tracht eines Sauraniers, in einer Reffle (b. i. ein bunt feibenes Such auf bem Ropf, burch einen Strid von Rameelhaaren (Afal) 70) umgebunden, mit nach binten und vorn gegen Sonne und Regen, nach Art ber hauranier, berabhangenben Bipfeln) und mit einem großen Schaaffell über Die Schultern, auf ben Beg. In ben Mantelfad murbe ein Refervebemb, ein Bfund Raffeebobnen, 2 Bfund Tabad und Butter fur bas Pferb gethan; mit Uhr, Compag, Journalbuch, Binfel, Deffer, Tabadebeutel und 80 Blaftern (4 Bf. Sterling) im Gurtel, gefellte er fich ju ein paar Bellahs von Egra, und miethete von bem einen noch einen Gfel, weil er

<sup>2009)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine I. c. Vol. II. p. 128.
47) Burdhardt, bel Gefenius. J. 498 Not.
400 Newbold I. c.
Lond. G. Journ. XVI. p. 334.
400 Burckhardt, Trav.
p. 51-55; b. Gefenius I. S. 111-116.
400 G. Robinson,
Trav. in Palestine. Vol. II. p. 125; Burdhardt, bei Gefenius
I. S. 456.

ban gewiß fein Counte, auch beffen Gigenthumer ale Wegweifer 200 Befchuger ju haben. 21m Albend bes 8. Dovembere im 34fte 1810 gog er in ben fleinen Rhan ber Borftabt, in welden die Bauern von Sauran einzufehren pflegten, Die gur Stadt tommen, um mit ihnen am folgenben Morgen, 9. Rob., fcon ber Connenaufgang um 3 Uhr aufbrechen gu fonnen. Es ging aut bem Thor Bab Ullah, Thor Gottes (weil es gegen Reffe fcaut), gur Borftabt Deibhan binaus auf ben Weg ber Oalfd; boch, meinte Burdbarbt, mare ber Rame Bab el Daut, Thor bed Tobe &, paffender, benn teln Drittheil berer, bie jenen Beg gieben, tehren wieber gurud. Damastus geint fich auf biefem Wege, ber Bauptpromenabe ber Damascener, großartig, ba befelbe in 150 Schritt Breite, ju beiben Geiten mit Dlivengarten begrunt, barunter febr alte Delbaume 71), bie aber nur bis Attem reichen, fich in graber Linie eine volle Stunde fortfett. And er jog an ber Dofchee ber Rubbet el Dabid, jenem Riost bet Cabichi Bafcha, bin, bem gegenüber bas Dorf Rabem (b. b. 816) liegt, wo Dohammed ftill geftanden baben foll, nach ber Sage (benn er tam nur bis Bogra, f. Erbf. XII. G. 26), por Damastus, bas er nicht betrat. Heber einen Bach gwifden ben Dorfern Bebeine und Bebeinat linfe und Deierape rechte geht bann ber Beg weiter ju einer fanftanfteigenben Unbobe Defathar, an beren Buß eine Brude über bas Flugden el Berbe (wol ein Urm bes Baraba) fubrt. Rechts bleibt bas Dorf el Cherafie, bas noch in ber Ebene und auf bem großen (Guswaffer?) Travertinftratum liegt, welches bie gange fo fruchtbare Blache von Damastus überbedt (nach Dembolb) 72}, bie mit ber Schaufel in Aderfrume fur reiche Ernte bearbeitet wirb. Deftlich, mit ber Strafe parallel, beginnt fcon ber erfte, 200 guß bobe, fteinige Landftrich (Bar, b. h. Rlip. penboben, f. ob. G. 160, 357 u. a.), bier Bar eb Dichamus, b. i. ber Buffel-Bar genannt, mit feiner rauben Dberface, auf ber man balb an ber Diebeboble (Degharat el Baramie) vorüber fommt, Die jum Bufluchtsort fchlechten Gefinbels bient. Diefes War, mit welchem bie freibige, aus marinem bichtem Ralfftein gebilbete Landicaft beginnt, in

<sup>11)</sup> D. v. Richter, Wallfahrt a. a. D. S. 162. 12) Newbold I. e. Journ. Geogr. Soc. XVI. p. 334; D. v. Richter, Wallfahrt. 6. 162, 163; Backingham, Tr. in Kast Syria. p. 293.

# 810 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 10.

welche aber meift bie große Trappformation (basaltische Daffen voll hornblenbe, nach v. Richter) eingebrungen, und viele Metamorphosen bedingt hat, mit bem Abhang, Ard Schofet el haif genannt, senkt sich gegen Gub wieber zur Ebene und eine halbe Stunde weiter zum Dorf el Ressue, das 34 Stunde gegen G.S.W. von Damastns liegt.

#### 2) El Reffue.

Der Mamabichfluß (b. b. ber Rrumme), ben man bier auf gepflafterter Brude überfcreitet, tommt aus R.B. bon Dasbeija und Cafa berab, mo er Cepbarany beißt (f. ob. C. 165) und Dicholan bemaffert; ibn begleitet von bier ju beiben Uferfeiten eine Rette niebriger, aber boblenreider und jadiger, bis gegen 600 guß auffteigenber Berge, Dichebel Danai (Dant bei Membolb) genannt, gegen Dft. Die Gipfel belber Retten bei Reffne beigen Detall el Reffue; über ber Brude erhebt fich ein fleines Caftell, nach v. Richter ein alter arabifcber Bau. Die geringe Anbobe, bie aus bem großen Dorf, beffen Baufer alle nur aus bellfarbigen Luftbadfteinen gebaut finb, gegen Gub führt, beifit Arb Rhiara von einem naben Orte, über ben ber bochfte Ginfel Diefer im Barallel mit bem Dichebel Dangt gegen Dft giebenben Unbobe, Subbet Saraun, bervorragt. Auf bem Bege uber bas Urb Rhiara wird nach 1/4 Stunden ber Rhan Danun, in Trummern liegenb, paffirt, mit fleinem nach Dft giebenbem Aluffe und einer Raffeefdente jur Geite, eine Localitat, Die, wie auch Reffue feibft, ber Dabich jur zweiten Station bient. Bunf Biertelftunben weiter liegt bas Dorf Ghabaghib über ben Anfang jener mit Steinbloden bestreuten Bufte binmeg, auf melder bie Bilgerftrage an mehreren Stellen wol 100 Glen lang unb barüber gepflaftert ift, um ben Bfab gu erleichtern. Dann gebt es an ben Degiar Elifca (Grabmal bes Glifa), einer ffeinen Ruppel, vorüber, von ber aus bie Gebete besonbers erfolgreich fein follen. Dier ift fcon Alles baumlofe Ginbbe, fcmarg, von buftern Unfeben, wo v. Richter burch bie Dirab (b. i. bie Buftiplegelung, Erbf. XI. 924, 989) auch an nicht eben febr beigen Tagen und auf teinesweges fanbigem Boben überrafcht murbe 73). Bei Ghabagbib fangen Die großen funftlichen Birtets (f. oben G. 357, 373 u. a.) an, bie biefer Wilgerroute unent-

<sup>273)</sup> D. v. Richter, Ballfahrt. G. 165.

behrlich find, und gur Trantung vieler Taufenbe von Rameelen und anberer Beerben, wie gur Bullung eben fo vieler Saufenbe von Bafferfchlauchen eingerichtet fein muffen. Die Richtung ber Strafe jubmarte Reffue ift G. gegen D. in 2 Stunden nach bem Derf Szanamein. Ghabagib ift ble erfte aus fcmarjen Steinen (Bafalt) erbaute Drifchaft 74), bie nun porherrfcent merben. Die niebern Gaufer find taum von Felbmauern ju unterscheiben, nur lofe aufgethurmte Steinblode, mit Lehm und Rubmift beworfen, die fie gufammenhalten; fie find formlos; bigmifchen erheben fich einige größere Daffen, Die vielleicht alter fein mogen; boch find bier an biefem Orte, ben v. Dichter Saungib fcbreibt, noch feine alten Architefturen bemerft worben; Die Baereliefs über einem bortigen Thormege, Die Rembolb bemette, find nach ibm erft aus febr fpaten Jahrhunderten ftammenb. Des fleinigen Bobens ungeachtet ift biefer teinesweges unfrucht. bar, ba bie Bafalt- und Ralffteinfragmente fich bort öfter in einen fehr reichen, braunen Lehm 75) umgeformt haben, ber bie und ba trefflich in Baigenfluren verwandelt werden fann. Diefe gange weite, gegen ben Guben fich bis gegen Bogra bin ausbreitende Ebene ruht nach Rembold auf ungemein weit fich ausbehnenben Lagern ber Trappformation (bafaltifcher Befteine), bie balb poros ober bicht bervortreten, vorberridend aber in blafigen Daffen, ale maren fie mabrend ihrer Emporhebung von feinem laftenben Drude überbedt gemefen. Die garbung ber Dberflache ber Cbene ift braun in verfdiebenen Schattirungen, meiftens aber buntel taffeebraun, felten fo tief fcmary wie ber berühmte ich marge Cottonground bei centralen Bafaltplateaus in Defan (f. ob. G. 294), mit bem Rembold ale Augenzeuge ibn vergleichen konnte. Die große Menge fcmarger Bafaltblode, Die überall gerftreut vorfommen, beren Riefel, Alaun und oxybirter Gifengehalt fich leichter auflöft und verwittert, tragen bagu bei, erft einen buntelgrun-braunen Boben vorzubereiten, ber bei fortichreitenber Drybatien ju roftbrauner und taffeebrauner Erbe wird, bie, mit Rail und fumus gemengt, oft gang buntelfcmar; wirb. manden Stellen, wie gegen Ghabagib, zeigt fich biefer fonft nadte Boben febr mit Bafaltbloden überfcuttet, bie ofter fo foladig und gerfreffen fich zeigen, bag man bier an wirflich ber-

<sup>17</sup> D. p. Richter, ebent. S. 166. 16 Newbold 1. c. p. 335.

## - 812 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 10.

vorgestoßene Bafaltgange (dykes, f. ob. S. 297 u. a.) ober felbst an frischeste Lavastrome zu benten genothigt wirb. Che man noch die Station Szanamein (Erbf. XIII. S. 422) er-reicht, erblickt man schon von diesem schwarzen Boben gegen West die Berghöben bes Dschebel Beisch und die Lage von Kannentra; gegen Oft aber, in weiter blauer Ferne über die Ledscha hinaus, die hauran-Berge ber Drufen.

#### 3) Es Sjanamein. Aere.

Es Szanamein (D. h. bie zwei Ibole; Blur. vom Sing. Sjanam), auch Galamen gefprochen (bel v. Richter), ift bas erfte bebeutenbe Dorf im Bauran (ju Abulfeba's Beit Detropole und Brafectur) 76), bas burch ben Umfang feiner Ruinen ben feltfamen Unblid einer untergegangenen Stabt barbietet, beren gertrummerte Ueberrefte bie einzigen Beiden ibrer frubern Berrlichfeit geblieben. Eli Smith 77) fcpreibt es es . Gunamein unb führt es unter el Dicheibur ale Bauptort auf. Geeben 78) fanb biefe zuerft auf und verweilte bort 2 Tage, ohne jeboch alle Architetturen, bie einen Umfang ber alten Stabt von 1/4 Stunben bebeden, untersuchen gu tonnen, ba fie gwischen ben großen Quaberbaufen gerftreut fteben und oft bon bebeutenber Grofe finb. Er befchreibt bie Refte eines alten Tempels auf Gaulen, noch mit Bebalfftuden erhalten, pleredige Thurme, mit ben fconften Quabern, Thuren, Ornamenten errichtet, bavon einer in eine Rirche umgewandelt und an ber Mauer mit einem Rreuge bezeichnet ift, mabrend andere fcone Architetturen ju Wohnungen und Biebftallen von ben Dorflern benutt finb, bie gwifchen biefer Trummermelt haufen, von ber viele Gaulen, Bewolbe, Friege, Capitale umberfteben. Bei einem ber Gebauce mit 4 Inferiptionen, einem funftlichen Bafferbehalter und einer Colonnabe von noch 11 aufrechtstebenben Gaulen, befand fich ein gerftorter Rhan, eine aus ben Trummern erbaute Mofchee und auch im Baufe bes Dorf-Scheiche ein eingemauerter Stein mit Inferiptionen. Burdharbt, ber eine Dacht bier gubrachte 79), fab nur bie Bautrummer unb Thurme aus ber Ferne, ba feine Bauranbegleiter ihm teine Belt gur Befichtigung geftatteten, und er nicht wieber, wie er fich vor-

<sup>276)</sup> Abulsedae Tabula Syriae, ed. Koehler. p. 97. 77) Robins son, Bal. Th. III. 2. 3ter Anhang, S. 901—902. 78) Seepen, Manuscr. 1805. 78) Burckhardt, Trav. p. 55; bei Gesenius I. S. 116.

gmounen, jum Drie gurudfebren tonnte. Dagegen bat D. v. Ricter b) ibm viel Aufmertfamteit gewibmet. Die Bauernfinfer, fagt er, befteben aus bem bafaltifchen fcmargen Stein; Die neueren aus roben Studen, Die alten aus Quabern, ned find bin und wieber mit roben Steinen ausgeflidt, ober ans veridiebenen architettonifchen Fragmenten barod gufammengefet. Das Geftein ift, nach ben von bort mitgebrachten Bruchfinden und nach DR. v. Engelbarbte Unterfuchung, ein grau fowarger feinlöchriger Bafalt, voll febr fleiner nabelformiger Arbftalle von glafigem Gelbipath und fleiner, runblicher Dlivinforper, Die auf bem mufchligen Bruche ftart opalifiren 81). An manchen Saufern fieht man noch antite Benfter aus großen, wehlbebauenen Steinen, immer 2 Kenfter paarweiß. Die Bforten find ven Stein und bie Flügelthuren felbft find, wie jene gu Dmfeis (f. ob. S. 380), von Stein, Die fich in fteinernen Bapfen breben, und von bier an burch gang hauran einen fo daraftezififden Theil ber Architeftur bilben. Die flachen Dacher befteben ens großen Stelnplatten, welche über fcmale fleinerne Stredballen (ob Bafaltfaulen?) gelegt find. Dos Gange ift von innen mit lebm und gehadtem Strob beworfen, und bat feinen Bolgfoan an fic. Eine fteinerne Bant lauft rund umber, ju beiben Enten ber Thur mit einem Capital ober Gaulenfragment enbigend. In ber Mitte bes Raums ift eine Bertiefung, Die ale Beerb, und aber bemfelben ein Loch in ber Dede, bas jur Abführung bes Rauchs bient. In einer anbern Bertiefung nabe bir Somelle legen die Bausbewohner ihre Schuhe ab. Das Innere Biefer Bohnungen war marm, aber mit Fliegen angefüllt. Die großen Ruinen bes Alterthums erregten bie gange Aufmertfamteit. Bon Dften ber führt ein gewölbtes Thor, bas faft gang verfouttet, ju einem vieredigen Gemach und mehrern Bimmern, mit Borballe, forinthifden Gaulen und jerfallenen Bogen. Un einet Blattform liegt ein Bafferbeden, wol baffelbe, von bem auch Seeten berichtete. Bewolbe, Gaulen, Mauern eines Tempele find aus gelblichem Raltftein, wie an ben Ruinen gu Baalbet. Im bintergrunde ift eine runde Difche, wie bie am Sonnentempel ju Baalbet, mit 2 finftern Debengemachern; ble Ornamente finb meift forintbifch, aber auch Daanber, Roletten, Rrange, Schlan-

<sup>\*7</sup> D. v. Richter, Ballf. G. 167-172. 01) ebenbas. Anhang, G. 685.

geneler, Afanthusblatter befinden fich in ben Sculpturen. Die Infertotionen geigten, bag bier zwel Tempel geftanben: einer, von bem, nebft ben Bogen, burch b. Richter 82) eine fcone Beichnung gegeben ift, ber aubere, beffen Ruine jest eine Delmuble ift; ein brittes Gebau icheint eine Rirche gewefen gu fein, auf 8 Gau-Ien in 2 Reihen rubend. In einiger Ferne fieht man bie Ruinen von einem halben Dugenb 5 Stod bober, vierediger Thurme, aus gelblichen und ichmargen Steinen erbaut, mit Bierrathen Sie find alle von gleicher Bauart; an einigen reichlich verfeben. fteben noch bie benachbarten antiten Baufer, beren Befimfe und Deden gleich reichlich gefdmudt finb. Bon Infdriften, beren Buchftaben zum Theil folecht ausgeführt maren, tonnte v. Richter nur 8 copiren, welche die auch von Geeten gemachten Copien bestätigen, von benen Befenius 83) unb bas Corp. Inscr. Gr. (Dr. 4554-4559) Erflarungen geben. Daraus geht beroor, bağ ber eine ber Tempel ber Sortuna geweiht mar und Toguar genannt ward; auf ibm war ber Dame bes Raifers, mabricheinlich Severus nach Befenius, ober Commobus nach Frande (benn beibe haben gleiche Titulaturen, Pius, Felix, bie fleben geblieben find), vermuthlich burch fpatere Chriften aus Cag gegen bie beibnifchen Raifer, wie nicht felten auf ben bauranifchen Infcriptionen, ausgelofcht. Da berfelbe Raifer bier als Wohlthater ber Alonocoe portomuit, fo ift bamit ber antile Dame ber Stadt Aere wieber entbedt, welcher im Itinerar. Antonin. (p. 196, 198 ed. Wessel.) sweimal ale bie erfte Station von Damastus, auf bem Bege über Reve, Capitolias und Babara nach Schthopolis, fonft aber in teinem anbern Dentmal vorfommt. Diefes Mere lag eben fo gwifden Damastus und Reve ale erfte Mannio, wie bas beutige Sganamein, ift alfo offenbar mit ihm ibentifch; aber feine andere Dachricht ift uns weiter barüber befannt geworben.

Die zwei Ibole, nach benen ber Ort feinen heutigen Ramen bei ben Arabern erhielt, find wol Fortuna, welcher ber größere Tempel geweiht war, und eine unbefannt gebliebene Gottheit bes anbern Tempels. Bier ber gefundenen Inschriften beziehen fich auf vier Randelaber, welche ber Gludsgottin als Beihge-fehente in ihrem Tempel übergeben waren. Seehen 84) fah eine

<sup>268)</sup> D. v. Richter, Taf. 1. Tempel zu Salamen. 33) Gefeulus b. Burdh. I. Rot. S. 498—500; Corp. Inner. Gracear. 1. c. 1844. III. Fasc. 1. fol. 247—250. 34) Seepen, Manufer. 1805.

strammtirte Abure an einem Gebaube, bas er einen Tempel bes Bend nennt, ber von teinem ber Nachfolger ermabnt wirb; baran wer bie große Sauptfigur eine Slegesgöttin, und ihr zur beite fab man noch zwei Lowengestalten als Rebenfiguren.

Budingbam 05) gibt bel bem Orte Dublfteinbruche und eine Brude von 7 Bogen an, auch in ber Dabe ben Reft einer gepflafterten Beerftrage, bie mol ein Bruchftud einer Via militaris aus ber Beriobe bes Itinerar. Antonini fein founte; man fagte ibm. bag von bier an bie Ginmobner im Rorben Shami (b. i. gu Damast geborige), bie im Guben Saurani, in DR Drugt und Lebicabi, gegen Weften Bebburi (Ituraei) genannt wurben. Da er aus ben bafaltreichen, ichmargen Sauran gegen R. reifte, fo fiel ibm bier auf beffen Mordgrenge bie nachfte norbmeftliche Gebirgereihe mit ihrem bellfarbigen Geftein auf, wiche man ibm mit bem Ramen Gub et Faraun belegte, ein Rame, ben auch Burdharbt angab (f. ob. G. 357). Rembolb, bet biefes Dorf im Jahr 1846 befuchte, gibt ihm 60 Gaufer, Die nur von Doslemen bewohnt werben; benn ber Fangtienius ber Damascener macht es Drufen und griechischen Chriften boppelt fower, fich in ihrer Rabe anzufiebeln, mabrent bie Bahl biefer Bette mit ber immer größeren Entfernung von Damastus gegen Sub mehr und mehr gunimmt. Capit. Cheenen und 3. Robiufon 36) fanben im Jahr 1830 bie Bewohner biefes Drtes fo febt gegen bie Chriften fanatifirt, bag fie von ihnen im Baftgimmer bes Deb hafe bafelbft weber vom Schelch, noch von irgenb einem Mufelmanne nur eines Wortes gewurdigt wurden. Bon Sjanamein, bas auch Abulfeba 87) mit biefem Ramen belegt, ben er ale Dualis vom Singular Sganam ableitet (gegen bie Shreibart Salamen bei Richter), mandte fich Rembolb von ber Bilgerftrage ab gegen S.W. nach Meve. Bu Abulfeba's Beit war Sganamein noch eine Metropolis und Brafectur. Int 3abr 1805 mar bas Dorf Stanamein ftart genug, um 60 bewaffnete Reiter und 200 Mann gu Sug ins Gelb gu ftellen, moburd fie ben Ueberfallen ber Bebuinen Erot bieten fonnten und bebhalb auch von bem Tribut, ber fleineren Ortichaften von ben Aenegeh (f. ob. G. 169, 363 u. a. D.) abgebrungen ju merben bflegt, frei blieben.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Buckingham, Trav. in East Syria. p. 292, 293. OR Cobinson, Trav. in Palestine. Vol. II. p. 215. Obuliedae Tabul. Syriae, ed. Kohler. p. 97.

## 816 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 10.

Seeben marb in Gganamein bel beffen Scheich 30 (900hameb Alb) gaftlich aufgenommen, einem fungen, fcongebilbeten Manne, ber 8 Bhebban ober 8 Gefpann pflugenber Dofen gu feiner Defonomie bielt, und nach bem Gaftrechte im Bouran verpfilchtet mar, alle einsprechenben Gafte unentgeltlich ju bemirthen, bafur aber teine Abgabe nach Damastus gu entrichten batte. Gelbft wenn bunbert Reiter burchzogen, mußte er fie befoftigen, und feiner hatte ibm bafur einen Para gu gablen. Die mehrften moblgenabrten Gafte gingen, felbit obne einen Dant bafur ju fagen, ihres Weges. Bei Geepens Anwesenheit batte er nicht weniger als 20 Bafte, Die alle mit mabrhaft patriarcallicher Baft lichfeit bebient wurden. Die Raffcefanne tommt baber bier nie vom Feuer, jur Spelfung wirb ber Ertrag ber Meder und ber Beerben vorgesett: Burgul (Balgengraupen), Lebben (geronnene Dild), Brot, Dibbs, Gier, Conig, Butter, Bleifch. Der Ader tragt, nach bes Scheichs eigener Ausfage, in guten Jahren bas 40fte Rorn. Mur über bie baufigen Avanien ber Turfen, bie ihn oft trafen, flagte ber Scheich. Bel einem feftlichen Buge, ber von einer Brautichau an feinem Saufe vorüber fam, verlangte es feine Scheich-Chre, biefen aufzufangen und gu bewirthen, wogu 4 bis 5 Schaafe gefchlachtet wurden. Boran ritten auf Bferben mehrere Bemaffnete mit Flinten, Dicherib und Langen; ibnen folgten 5 gefchmudte Rameele, auf bem erften fag bie betfcbleierte Braut mit einer Gefährtin; auf ben folgenben Immer 3 616 4 Dabden mit großen golbnen Dafenringen, mit Bechinen = fonuren um Stirn und Schlafen im Baar, wie als Bruftichmud, geglert. Auf einem ber Rameele fagen 3 Mabden, bie Loblieber fangen, wozu eine bastifche Tambour gefchlagen murbe; im Dorfe rief man bem Buge &i! It! Ii! entgegen; am Abend vereinte ber Tag eine gange Berfammlung, wobei bie übrigen Sconbeiten ohne Schleier fich zeigten, mit glafernen Ringen um Anochel, mit Glasschnuren um Die Bandgelenfe; Die meiften hatten bie Unterlippe und einzelne Blede im Geficht buntelblau tattowirt, eine Runft, bie bier von ben Dauer (b. i. ben berumftreifenben mufitmachenben Blgeunern) geubt wirb, und mol erft ale eine aus Inbien in bas hauran übertragene Sitte angefeben werben fann. Taglich fibt ber Scheich ju Bericht, Streitigfeiten ju follchten : einem febr furgen Broceg beffelben wohnte Geeben bei.

<sup>200)</sup> Seegen, Manufcript. 1805.

Beun hatte einem anbern Bauern auf beffen Ader Getralbe ausgemut und zum Butter für fein Bieb gestohlen. Einer ber Aelteften
in Dorf hatte die Stelle zu inspiciren gehabt, wo dies geschehen,
und sagte, sie sei nicht groß. Der Scheich hatte ftill und mit Burde als Richter bisher ruhig Alles mit angehört; nun warf
er schnell seinen Mantel (Abbaye) ab, sprang plöglich vom Seffel
auf und verfehte bem Angeklagten vier bis fünf Schläge mit der
gebalten Fauft, und damit war der Proces abgemacht.

4) Bon Schemetein nach el Megareib ober el Meferib, bie Sabichftationen und bie 3 Wege.

Drei Wege sind und von Szanamein gegen G.B. betant geworben, von benen ber eine mehr gegen B.S.B. nach
Reve ober Raua und Till geht; er war schon 1805 von Seegen
am 13. und 14. Junt auf feinem Rudwege nach Damastus begangen; Burchardts Beschreibung biefes Weges aus Dschaulan
nach Damastus ift schon oben mitgethellt (f. ob. S. 356, 357);
1846 hat ihn Newbold zurudgelegt. Der zwelte Beg ift gegen S.B., die große Sadschstraße, welche über Dilly und
Schemstein oder Eschmistin (auf Rieperts Rarte) nach der
großen Habsch-Station Meferib führt (f. Erd. XIII. S. 423) 89).
Sie ift nur theilweis von Seegen, Burchardt, Buchinghan und G. Robinson beschritten worden.

Die britte Route von Szanamein birect gegen Gub, bie bilichfte von allen, immer am flippigen Westrande ber Ledscha gem haurans Gbene bin, über el Mbschel, Dehabsche, Restatha, Egra u. a. D., und von da wieder westwärts nach Reserib bin, ift von den verschiedensten Reisenden und in viel beränderten Richtungen, die Kreuz und Duer, besucht worden. Bir werben in der Berichterstattung ben verschiedenen Routiers nachgeben.

Erfte Route von Szanamein gegen S.S.B. über Deve nach Tel Afctereb (Aftaroth) und nach Tfeil.

Anf einer Rudlehr von Palmyra und aus ber Lebicha legte Capt. Rembold biefen Weg im Jahr 1846 theilweis jurud, ben Burdhardt auf feiner Reife 1812 von Reve, als er am

<sup>&</sup>quot;) Bergl. bie Angabe aus bem Dichihannma in London. Geogr. Journ. XVI. 1846. p. 337.

# 818 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

8. Mal über Semnein (nicht ibentisch mit Szanameln, wie ob. S. 357 in Rlammern angegeben ift) nach Reffue und Damad - fus, also viel nordwestlicher, direct zu dieser Capitale ritt, rechter hand zur Seite liegen ließ; und nur Seeten hatte ihn schon einmal am 13. und 14. Juni 1805, aber nur flüchtig, burchzogen.

Den Weg von Szanamein ritt Capt. Newbolb 90) über eine Ebene voll Basaltblode gegen W.S.W. nach dem Tell Onthal oder Intheil, einem Basaltbegel, von Ruhamedanern in etwa 50 häusern bewohnt, ein Dorf, das schwer zu erreichen, weil es mitten zwischen Basaltbloden liegt; umber sah man Reste alter Bauwerte, Ales aus Basaltgestein, auch Säulen und Gebälte im byzantinischen Style. Szanameln lag von hier
N. 41°30' D. Die Ebene bis 2 Stunden weit von rußiger Färsbung, ganz mit solchen Bibden bedeckt, behnte sich südwärts bis zu den Ruinen von el Torra (bei Burchardt 91), in Süd von Mezareib; Omm Turrah bei Newbold) aus, und war doch hie und da in den stuchtbaren Zwischenräumen mit Dhurra (Sorghum vulgare) bebaut.

Meve lag von Onthal S. 36° B. (wol Onhol, oben S. 357, nach Burdharbt); quer über die Route jenseit Jafim erblidte man Schemetein (auch Restin), bas an 2 Mil. gegen Best lag (ober wol gegen Sub?). Dann traf man auf Bterra (ober Obteira, bas Mewbolb mit Obta bei Burdhardt vergleicht) <sup>92</sup>). Er fand bort zweistödige häuser, beren obere Stodwerke von Bogen bes trefflichten Mauerwerts getragen wurden; Säulenfragmente von Bafalten liegen umber zerstreut. Der Berg hermon, von hier gesehen, lag M. 15° W., ber Relb hauran ihm in S.D. gegenüber unter einem Winfel von 53°.

Die umgebende Landschaft ift eine irregulare Plane, bie mit einer ungahligen Menge von Tells, Erhöhungen und abgeflutten Basaltlegeln besett ift; um die Dorfschaften, auf ihren Goben ge-legen, breiteten sich Baizen- und Dhurrahfluren aus; der Baizen war schon geschnitten, ber Dhurrah ftand am 2. Juli einen Fuß hoch. Der übrige Theil ber Ebene war mit bem gemeinen Bil- Ian (?) und bem Kameelborn (? Schaufu-I-Dschimal schreibt

<sup>200)</sup> Capt. Newbold I. c. XVI. p. 335. 21) Burckhardt, Trav. p. 246; S. Gefen. I. S. 393. 22) Burckhardt, Trav. p. 239; S. Gefen. I. S. 383.

im Rembold; fonft ift biefe Pflanze mit Hedysarum alhagi, ben Shuter fer ber Berfer, identificirt) reichlich übermachsen, weiche fur Schaafe und Rameele eine treffliche Weibe abgeben, wehalb auch die Aenegeh hieher alljährlich ihre Geerben treiben.

Duer über biefer Plane, in 10 Stunden Ferne von Szanamein, liegt Reve. Roch 21/2. Stunde weiter gegen bas Grab
eines heiligen, Scheich Sa'b, auf einer Berghobe, etwas rechts
ab von ibm, jenseit eines Wasserlaufes, erhebt sich ber Tell Afchtereh mit seinen weitläuftigen Ruinen, die Newbold (mit
mehr Recht, wie Seepen jene Attarüs, f. ob. S. 582) für die
lage ber antiten Aftaroth, die Residenz bes Rogs Og
von Basan, in Anspruch nahm.

D. Leafe 93), in ber Borrebe ju Burdharbt, fab bie Statien Defereit fur bie alte Uftaroth an, welche bfter mit Ebrei genannt wirb. 3m 5. B. Mofe 14 beißt es: "Rachbent "Dofe Sibon, ben Ronig ber Amoriter, gefchlagen batte, ber gu "beiben wohnte, bagu Dg, ben Ronig von Bafan, ber ju Afta-"roth und gu Chrei mobnte, jenfeit bes Borbans, fing Dofe "an auszulegen bas Gefes u. f. w." Und 4. B. Dofe 33, nachmm Sibon gu Besbon gefchlagen und alles Land vom Arnon bis jun Jabot burch Jorgel befest mar, beißt es weiter: Run manbte fich Ibrael und jog hinauf bes Weges zu Bafan. Da 108 aus, ihnen entgegen, Dg, ber Ronig' ju Bafan, mit feinem Bolt gu ftreiten in Corei. B. 35: Und fie folugen ihn und feine Sohne und all fein Bolt, und nahmen bas Land; banach jogen bie Rinber Berael und lagerten fich in bas Gefilbe Roab, jenfeit ben Jorban, gegen Jericho (f. ob. S. 481). Jofua 13, 30 beißt es: im Gefilde Moab vertheilte Dofe bas Erbibeil bes halben Stammes Manaffe, fo "bag ihr Gebiet war Den Dabanaim (f. ob. G. 550) an, gang Bafan, bas gange. Ronigreich Das, bes Ronigs von Bafan", nämlich nicht bie Lanbichaft Bafan allein, fonbern bas gange Reich Bafan, ju bem quch bie norbliche Salfte von Gilead gehorte. - Bum gangen Bafan geborten alle fefte 60 Stabte (Bavoth Jair), bie im Diftrict Argob, b. i. ber Lanbichaft Bafan, lagen, unb dagu fam bie norbliche Galfte von Gileab mit ben Sauptftabten Aftaroth und Ebret 04). Jair, ber Manafite, war es, ber

b. Gefen. I. S. 18. 34) Reil, Commentar zu Josna XIII. 30, S. 261.

# 820 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 10.

mit Robah und feinen Tabfern bie Lanbichaft Bafan eroberte; jener nannte biefe 60 eroberten Stabte Jaireleben (Bavoth Jair, mas Gaulonitis 95), bem fpatern Dicholan entfpricht, nach Onom. Avoth jair, qui locus nune vocatur Golan); biefer nannte Anath (Renuat?) feine Eroberung und ihre Stabte Dobah nach feinem Ramen (4. B. Dof. 32, 41 u. 42). --Die Combinirung biefer Daten mit ber in G.D. von Defereis benachbart liegenben Draa (bas antife Ebrei) bewogen Colon. Leate, obwol Burdbarbt Dran nicht felbft befuchte, fonbern nur aus ber Ferne fab 96) und feine antifen Monumente in De efereib vorgefunden, boch biefen letteren Drt, megen feiner fonfligen gunftigen Belegenheit, für bie antife Refibeng Aftaroth in Bafan ju balten. Dazu bewog ibn vorzuglich bee Enfebius und hieronymus Angabe, bag Aftaroth 97) 6 Mill. von Abraa (Ebrei), zwifchen biefem Orte und Abila (jest Abil in D.B.), und 25 Mill. von Boftra entfernt liege, eine Angabe, Die giemlich mit ber Tabul. Peuting. 98) übereinftimmt, welche 24 romifche Meilen gwifchen biefen belben Blagen angibt; ein Beweis, bag wenigftens Aftaroth nicht, wie bies fruber gefcab, mit Boftra ibentificirt werben fann, ba Boftra von Abraa 24, Aftaroth aber nur 6 Dill. fern von Abraa liegt. fich in Deferelb, bas Anbere fur Bella 90) gehalten haben, feine alten Architekturen vorfinden, obwol biefe Station fich burch ihren Bafferreichthum und ihre Lage auf ber großen Sauptftraße wol recht febr gu einer antifen Reffbeng bes Ronigs von Bafan eignen mochte, ber von Aftaroth auf bas nabe, nur 2 Stunden ferne Ebrei gum Schlachtfelb jog, fo legte boch Rembolb ein größeres Gewicht auf ben im Tell Afchtereb erhaltenen anti= fen Damen und bie bortigen Ruinen, bie er febr groß nennt, obgleich er eine genauere Befdreibung berfelben foulbig bleibt. Er findet auch beffen Lage mit ben alten Diftangangaben übereinftimmenb 300). Denn in geringer Entfernung von Defereib gegen Beft ließe fich bie Position wol auch mit ber von Gufebius gwie fchen Abraa und Abila angegebenen in ungefähre lebereinftimmung bringen; aber genauere Rartenzeichnung fehlt und leiber über

<sup>206)</sup> R. v. Maumer, Pal. S. 225, Not. 267. OB Burckhardt, Trav. p. 240; b. Gefen. I. S. 385. Onomastic. Hieronym. et Euseb. s. v. Δσταρώθ et Δσαρώθ Καρναείν. OTabul. Peuting. Sectio IX. fol. F. Ob Raumer, Palafting. S. 245.

bifen Lenbftrich, burch welchen bie Route in ber Tabula Peuting. ) folgenbe Diftangen angibt: von Boftra nach Abraba XIV; von Abraha nach Capitolias XVI; von ba nach Savara (Dmfeis) wieber XVI, und von ba nach Tiberias wieberum XVI romifche Deilen. Bwifchen Abraba und Capitolias, beffen Lage uns heutzutag auch noch unbefannt geblieben und nur vermuthet werben fann (f. ob. 6. 356), murbe alfo Diefe antite Aftaroth, bie aber in ber Tabula ausgefaffen ift, weil fie foon langft in Trummern liegen mochte, ju fuchen fein, und eben ba glaubt fie Rembolb gefunden gu haben. Der Tell Afchtereb ift nach ibm ein großer Bugel, ber thells fünftlich, theils naturlich ju feln icheint, fich aus einer weiten Ebene 2 Stunden 25 Minuten (71/2 Meil. engl.) in G. G.B. von Reve erhebt und zwifchen Deve und Defereib liegt; namlich von letterem in Abftant von 5 Dil. engl. gegen 2B. 34° R. unb 11/4 . Stunden fern von Abraa, etwas rechts von einer Linie, bie man ben ba nach Abil giebt, wonach es in unfere Rarte eingutragen ware. Der Umfang bes Tell beträgt eine balbe Dile engli, die Dobe fleigt von 50 bis gu 100 guß. Die Bafis beftebt aus Trappfele (Bafalt), ber obere Theil ift mit einem eigenthumlichen, buntelafchgrauen Boben bebedt, ber mit alten Sopfericherben gemengt ift, in berfelben Art, wie biefe Terra Cotta's an faft allen antiten Gulturftellen, jumal zwifden Antiochia und Aleppo, febr allgemein vortommen. Dabe ber Bafis biefes Tell liegen bie Grundwenern von maffiven, behauenen und unbehauenen Steinen aufgeführt, und biefe find eben fo voll jener Terra Cotta's, mie ber Tell, ber wol bie Acropole von Aftaroth gewefen. Diefer Gipfel gigt eine trregulare Dberflache, welche jeboch meift von Steinummagerungen eingenommen Ift, bie von ben Bebuinen\_jum Schut ihrer heerben aufgebauft finb. An bem Bug bes Sell fpringen fcone, reiche, perennirenbe Gugwafferquellen hervor, bie in große Birfets geleitet jur Trantung jahlreicher Beerben bienen. 3m Juli 1846 weibeten bort nicht weniger als 20000 Rameele und 50000 Biegen ber Menegeh auf bem trefflichften Beibeboben, ber in ben Sommermonaten biefe Bebuinen mit ihren heerben babinlodt; und außerbem weibeten bort noch anbere 10000 mifchen biefem Tell und Deve. Gine Deffung mit tochenbem Baffer gab biefer welbereichen Gbene von Bafan eine approxima-

<sup>1)</sup> Muf Rieperte Rarte ift fie eingefragen.

mit Dobab und feinen Tapfern bie Lanbichaft Bafan eroberte; jener nannte blefe 60 eroberten Stabte Jaireleben (Gaboth Bair, mas Gaulonitis 95), bem fpatern Dicholan entspricht, nach Onom. Avoth jair, qui locus nunc vocatur Golan); biefer nannte Rnath (Renuat?) feine Groberung und ihre Stabte Dobah nach feinem Damen (4. B. Dof. 32, 41 u. 42). -Die Combinirung biefer Daten mit ber In G.D. von Defereib benachbart liegenben Draa (bas antife Ebrei) bewogen Colon. Legfe, obwol Burdbarbt Drag nicht felbft befuchte, fonbern nur aus ber Ferne fab 96) und feine antifen Monumente in De= fereib vorgefunden, boch biefen letteren Ort, wegen feiner fonftigen gunftigen Belegenheit, für bie antite Refibeng Aftaroth in Bafan gu halten. Dagu bewog ibn vorzüglich bee Eufebius und hieronymus Angabe, bag Aftaroth 97) 6 Mill. von Abraa (Ebrei), swiften biefem Orte und Abila (jest Abll in R.B.), und 25 Mill. von Boftra entfernt liege, eine Angabe, bie ziemlich mit ber Tabul. Peuting. 98) übereinftimmt, welche 24 romifche Deilen gwifchen biefen beiben Blaten augibt; ein Beweis, bag wenigftens Aftaroth nicht, wie bies fruber gefdab, mit Boftra ibentificirt werben tann, ba Boftra von Abraa 24, Aftaroth aber nur 6 Mill. fern von Abraa liegt. fich in Defereib, bas Unbere für Pella 99) gehalten haben, teine alten Architefturen porfinden, obwol biefe Station fich burd ihren Bafferreichthum und ihre Lage auf ber großen Gauptftraße wol recht febr gu einer antiten Refibeng bes Ronigs von Bafan eignen mochte, ber von Aftaroth auf bas nabe, nur 2 Stunben ferne Ebrei gum Schlachtfelb gog, fo legte boch Rembolb ein größeres Gewicht auf ben im Tell Afchtereb erhaltenen antifen Damen und bie bortigen Ruinen, bie er febr groß nennt, obgleich er eine genauere Befdreibung berfelben ichulbig bleibt. Er findet auch beffen Lage mit ben alten Diftangangaben übereinftimmend 300). Denn in geringer Entfernung von Deferelb gegen Beft ließe fich bie Bofition mol auch mit ber von Gufebius gwifchen Abraa und Abila angegebenen in ungefahre Uebereinftimmung bringen; aber genauere Rartenzeichnung fehlt uns leiber über

<sup>295)</sup> R. v. Raumer, Bal. S. 225, Not. 267. 95) Burckhardt, Trav. p. 240; b. Gefen. I. S. 385. 97) Onomastic. Hieronym. et Euseb. s. v. Astagods et Astagods Kagvasiv. 95) Tabul. Peuting. Sectio IX. fol. F. 95) v. Raumer, Palafina. S. 245. 266) Newbold I. c. p. 332—335.

biefen Lenbftrich, burch welchen bie Route in ber Tabula Peuting. ) folgende Diftangen angibt: von Boftra nach Abraha XIV; von Abraha nach Capitolias XVI; von ba nach Babara (Dmfeis) wieber XVI, und von ba nach Tiberias wieberum XVI romifche Dellen. Bwifchen Abraha und Capitolias, beffen Lage uns beutzutag auch noch unbefannt geblieben und nur vermuthet werben fann (f. ob. 6. 356), wurde alfo biefe antite Aftaroth, bie aber in ber Tabula ausgefaffen ift, weil fie fcon langft in Trummern liegen mochte, ju fuchen fein, und eben ba glaubt fie Rembolb gefunden ju haben. Der Tell Michtereb ift nach ibm ein großer Gugel, ber theile funftlich. theils naturlich ju fein icheint, fich aus einer weiten Chene 2 Straben 25 Minuten (71/2 Meil. engl.) in S. G. 2B. von Reve erhebt und zwifchen Reve und Defereib liegt; namlich von letterem in Abftanb von 5 Mil. engl. gegen 4B. 34° R. und 11/4 . Stunben fern von Abraa, etwas rechts von einer Linie, bie man von ba nach Abil giebt, wonach es in unfere Rarte einzutragen mare. Der Umfang bes Tell betragt eine halbe Dile engl:, Die Dobe Reigt von 50 bis ju 100 guff. Die Bafis beftebt aus Trappfele (Bafalt), ber obere Theil ift mit einem eigenthumlichen, buntelafchgrauen Boben bebedt, ber mit alten Topfericherben genengt ift, in berfelben Art, wie blefe Terra Cotta's an faft allen antiten Culturftellen, jumal gwifchen Antiochia und Aleppo, febr allgemein vortommen. Mabe ber Bafis biefes Tell liegen bie Grund-Beaern bon maffiven, behauenen und unbehauenen Steinen aufgeführt, und biefe find eben fo voll fener Terra Cotta's, wie ber Tell, ber wol bie Acropole von Aftaroth gewefen. Diefer Gipfel jeigt eine irregulare Dberflache, welche jeboch meift von Steinummanerungen eingenommen ift, Die von ben Bebninen\_jum Schut ihrer heerben aufgebauft finb. Un bem Bug bes Tell fpringen foone, reiche, perennirenbe Gugmafferquellen bervor, bie in große Birfets geleitet jur Trantung jahlreicher Beerben bienen. 3m Juli 1846 weibeten bort nicht weniger als 20000 Rameele unb 50000 Blegen ber Menegeh auf bem trefflichften Beibe-Soben, ber in ben Sommermonaten biefe Bebuinen mit ihren herben babinlodt; und außerbem weibeten bort noch anbere 10000 swiften biefem Tell und Reve. Gine Meffung mit fochendem Baffer gab biefer weibereichen Cbene von Bafan eine approxima-

<sup>1)</sup> Auf Rieperts Rarte ift fie eingetragen.

# 822 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 10.

tive Sobe von 1300 Buß engl. (1220 &. Barif.) über bem Deer. Die Bortbeile bes Bafferreichthums zeichnen alfo blefe Localitat eben fo wie bie von Defereib aus, fur beffen Ibentitat mit Aftaroth que Reland, Gefenlus, v. Raumer (Bal. G. 234) feine neuen Grunde anführen. Das Aftaroth Rarnaim bei Sieronomus und 1. Daftab. 5, 43, mo feine Berftorung angegeben wird, bas man wol mit Recht fur ibentifch balt 2), erflart fich, nach Biner 3), nicht fowol aus zwei Bergfpigen, zwischen welchen die Stadt lag, fonbern mpthologifch aus bem bortigen Gultus ber Aftarte, Die mit bem gebornten Stiertopfe im Tempel abgebildet wurde, ben Jubas, ber Maffabaer, gerftorte unb pleberbrannte. Aber Rarnion fcheint une nicht mit jenem Aftaroth Rarnalm ibentifch gut fein. In bem Borterverzeichniß ELi Sulthe wird im Often von es Salt zwar ein el-Rurnein 1) genannt, bas eine Dote auf bas obige Aftaroth Rarnaim begieben möchte, mas aber mit Gufebius Driffangabe nicht ftimmen murbe. Wir murben biefes el Rurnein eber für ben Fleden Rarnion in 2. Daff. 12, 21 halten, weil er in fo engem Gebirge lag, bag man ihn nicht belagern tonnte, was auf bie Lage bes obigen Tell Afchtereb, ein Regel in offenem gelbe, burchaus nicht pafit, jumal ba berfelbe Rame 12, 26 noch einmal mit bem Tempel Atargation (ber Aftarte) vorfommt, ber gur Daftabaer-Beit wol nicht berfelbe aus ber Beit Ronigs Dg von Bafan fein tonnte. Dowol Membolbe Ungabe viel Babriceinlichfeit fur fic gu haben fceint, fo bleibt boch noch, auch abgefeben von feiner öfter irrigen Auffaffung einheimischer Mamen, Die ibm vom Berausgeber 5) vorgeworfen wirb, ein Umftanb zweifelhaft, ba Gufebius wie Gieronhmus fagen, bag noch ju ihrer Beit gwifden Abraa und Abila zwei Bleden (xupat, Castella bei Bieronymus, im Onom. s. v. Asteroth Karnaim) lagen, 9 Dill. auseinander, welche biefe Mamen führten, von benen bis jest aber nur biefer eine aufgefunden ift. Uebrigene marb nach dem 1. B. b. Chronit 6, 71 biefelbe Stadt Aftaroth mit ihren Stabten und ber Stabt Golan (f. ob. G. 169), Die auch in Bafan lag und mit jener bem halben Stamm Manaffe jugetheilt mar, ju einer Levitenftabt erboben.

<sup>302)</sup> Heller, Recenf. v. Raumers Baldftina, in Gel. Ang. b. Balersch. Alab. n. W. 1836. S. 936.

3) Miner, Bibl. Realw. I. S. 109.

4) E. Robinson, Pal. III. 2. S. 923.

5) Lond. Geogr. Journ.
1. c. XVL.

Des benachbarte beutige Dowa ober Deve, bas mir icon eber (6. 356) burd Burdhardt fennen lernten, murbe am 4. Jeni 1805 auch icon von Seegen 6) befucht, ber beffen Lage wa bem bflichen Egraha in 4 Stunden erreichte, und es von biefer Diffeite ber ale bie erfte Stadt in Dicholan nennen borte, wihrend Burdbarbt es zweifelhaft ließ, ob es ju Dichebur ober Dicholan gebore. Geegen bemertte, bag allerdinge fich bier teine natürlichen Grengen fur folche Bestimmungen auf weiter Cbene nadweisen ließen. Er fand bort nur Refte driftlicher Gebaube, eber nichts aus einem bobern Alterthum, fo wenig wie Burd. bardt: in ber Ditte bes Dorfe eine ebemalige Rirche mit felechten Caulen, mabriceinlich bie Dofchee bei Burdbarbt, und einen vieredigen Glodenthurm, bavor einen bubichen Bortico, ben Reft einer corinthischen Gaule und viele Gaulenftude, aber feine Arditeftur von Werth und feine Infcription. hausenden Unnegeb maren ibm gu jener Beit febr binberlich in bet Fortfegung feiner Reife und nothigten ihn am Ende gur Er hatte im Saufe bes Scheich an bem einen Sage 16 Speifegenoffen an ihnen, und mit ihren Gabeln, Luntenflinten und Langen belagerten fie feine Bohnung, balb bies, balb fenes forbernd; ber eine wollte Debirin von ihm haben, ber andere ihm Rrante gufubren. Dande maren auch mit einer Biftole, mit einer Rmle ober einem Sammer bewaffnet. Die Pferbe einiger ihrer Schriffe follten ben Werth von 5000 Biaftern haben; Die Befiger waren aber in Lumpen gefleibet. Alle hatten fich gur Gecte ber Bahabi gefchlagen, und maren ein Schreden ber Dostemen. Giner von ihnen brachte ben alten, icon von Gieronymus gebegten Brrthum (f. ob. S. 356) gegen Geeten vor, bag biefer Drt, ben er Menevah nannte, bas Minive bes Bropheten fel.

Rur mit Mube gelang es Seegen, nach 2 Tagen Aufenthalt, am britten, ben 6. Juni, von seinem Scheich ein Pferd zum
Ritt nach bem nur 2 Stunden fernen füdlichen Tseil (f. oben
S. 356, das er Tsil, auch Bil schreibt) zu erhalten, wofür er
4 Piafter zahlen mußte; ein bewaffneter Mogrebi, ein Tunese,
ben bes Pascha Truppen biente ihm auf diesem unsichern Wege
zum Schutz. Es ging von Nava über Getraibefelder, an einzelnen, isolirten Gugeln vorüber, bann über uncultivirten Boden bis
zum genannten Orte, wo er bei einem griechischen Priefter, dem

<sup>)</sup> Seegen, Manufer. 1805.

Churi Musza eintrat, mit bem er wegen einet Reise zum Tobeten Meere in Unterhandlung trat, aus ber aber wegen ber Unsicherheit durch die Aenezeh nichts werben konnte. Denn nach langem bergeblichen harren in Tseil, bis zum 12. des Monats, mußte er unverrichteter Sache am 13. und 14. Juni froh sein, diesen Raubbeduinen auf dem kurzesten Wege über Nava 11/2. Stunden, Szanamein 6 Stunden gegen NO., dann auf dem Derb es Sultan (dem Königswege) 3 Stunden nach Ghabaghib zu entgehen, von wo er am 2. Tagemarsche nach Damaekus sicher zurückschrte. Während ber 6 Tage Raft in Tseil, obwol er sich teine paar Minuten vom Dorse entsernen konnte, ohne beraubt zu werden?), sand Seehen doch Gelegenheit; Bemerkungen über diese Laubschaft zu machen, welche das oben von Burckspardt Mitgetheilte vervollständigen.

Eine Stunde von Tfeil liegt eine Dablmuble an einem Bache, ber el'Alan beift (namlich in B. ber Babi Mallan, f. ob. 6. 356), ber vom Bermon berab tommt und fich jum el Beb. fche (el Bubiche, f. ob. G. 373) fubmarte ergiefit; beffen Baffer tommt von el Deferelb und vereint fich mit einem britten Bluffe, bem Dojet el Drer (Gereir bei Burdbarbt, ebenb.), ber von' Sgreije (und unbefannt?) fommt, und alle vereint bilben bann ben Scheriat el Manobur jum Jordan. Den Mamen eines Bluffes weiter abmarte, Rodabel (f. ob. G. 373), fcreibt Geegen bier Reggan und gibt über ibn bie Brude Diciffr el Reggat an, in beren Dabe er, 3 Stunden in S.B. von Tfeil, ein Bethfalba in Dicolan anführt, bas nicht mit Bethfaida Bulias am Borban (f. ob G. 278 ju verwechseln ift, ba es auf ber Oftselte bes allan liegt (f. Geebens Rarte von Balaftina). An einer anbern Stelle auf feiner fpatern Reife (1806, Febr.) vom Scheriat el Mandbur nach Bbit (f. ob. S. 348) fagte man ibm, bag am Dichebel es Scheich zwei Fluffe mit Ramen Rodab entspringen, Die bei bem Tell es Ggidel gufammenfließen; bag über jeden biefer Arme, nur wenige Minuten auseinander, eine Brude führe (bie auch auf Geebens Rarte mit Dichffir el Rodat bezeichnet ift), ber vereinte Strom bann fudwarts vom Dorfe Abbin in ben Dandur munbe, ber el Alan aber in ben Rodad falle. Much bas Baffer von Dilly

<sup>30&</sup>quot;) Seegen, in Mon. Correfp. 1806. XIII. S. 512. ') Seegen, in Mon. Correfp. 1808. XVIII. S. 353.

(von R.D. berabfommend, wie bei Burdbarbt, über Schemstein) foffe jum Manbur und beiße el Grer; ber Blug von Deferelb fommend beiße aber Rebrid (wol el Uebrid, ob. 6. 373, und Amared, ober Rahr Ameireb bei Burdharbt, f. ob. G. 804). Bat im Guben und Weften bes Alan liege, fel Dichaulan, mas im Often und Norben aber, Dichebur. Demnach murbe Tfeil 104 in Dichebur liegen, ba ber Alan erft im Beften bes Dries verüber feinen ftete mafferreichen Lauf bat und 2 Stunden fubmarte Don Tfeil, im Dften von Abbin, mit bem Rodab gufammenfließt.

Da Seeben am 12. Februar 9) von Bhif, bas 10 Stunben fern von Tfeil liegt, gegen G.D. über vermuftete Stellen feinen Weg jum Bufammenfluß bee Rodab (ober Reggab. benn beibe Schreibarten bat er) nahm, fo gilt er bier ale Mugenjeuge fur bie fonft auf Diefem Webiete noch febr vermirrte Rartmgeidnung. Die Baffer bes Rodab maren flein, aber reigenb und gang flar; bie bes Danbur, aus bem Sauran tommenb, rothbraun und truber; beibe ftromten gwifchen boben und fteilen Ufern babin; ber Rodad zumal zwischen fenfrechten Beldwanden von weißem, murben Ralfftein und Bafalt. 2m Berein beiber liegt eine Duble, und über ihr auf ber Bobe bas ver-Bon ber Lage einer Capitolias (ob. wuftete Dorf Abotn. 6. 356) tonnte ibm Diemand Bericht geben. Bon bier feste Seegen feinen Weg 1806 burch Die Furthen bes Rodab und bed Manbur ju beffen Gubufer, wo er bei einer arabifden forbe gaftliche Aufnahme fant 10), und von ba weiter fudmarts nach el Gogn fort, mobin wir ibn fpater begleiten werben; für jest lebren wir zu ibm in feine balbe Befangenichaft burch bie Arnegeb, 1805 im Juni, gurud.

Diefer Bafferfulle in ber Umgebung von Tfeil ungeachtet, war boch im Drte felbft, an bem fein Bach vorüberfließt, fo große Roth an Baffer, baß fich nicht einmal fo viel auftreiben ließ, als nothig mar, ein Bento von Seeten zu mafchen. Doch fehlte es nicht an Goben in ber Nachbarichaft. Man erblidte gegen Rorb ben Bifchel Garra (beffen Enbe 30° nach M.B. lag), eine bergige Begent, jum Dichaulan geborig (wol' ibentifch mit Burd. berbte Dichebel Gelfc?), Die fich bis gum Germon anfchlog, ber barüber noch hober bervorragte. In berfelben Richtung, nur

<sup>3)</sup> Seeben, Manufer, 1806. 10) Seehen, Mon. Correfp. 1808. **6.** 353.

mehr westwärts, die fernen Dichebel es Szoffat (Safed, 60° R.W. und W.), el Lor (Tabor) und weiter subwestwärts ben Dichebel el Abichlun (f. ob. S. 160). Der Tell el Faras (f. ob. S. 355) lag 20°-N.W. Mordwärts von Teil zeigten sich ganz benachbart brei isolirte Berge, die von N.W. nach S.D. in einer Reihe lagen, und sudwärts sah man einen andern Bergezug in gleichem parallelen Streichen, wie jene; gegen S.W. und W. direct sah er keine Berge, bahinwärts erschien ihm Dichaulan nur als ebene Oberfläche, obwol diese noch hoch genug liegt, da sie vom Tiesthale des Scheriatspaltes gegen West durchbrochen wird. Doch hinderte die damals dunstige Luft den klaren Blick in die Verne.

Bon Tfeil nach Defereib wurde bie Entfernung auf 3 Stunden angegeben, gegen Gub (?); bie nach Draa (Abraa, Ebrei) auf 8 Stunben, ebenfalls fublich (wol in S.D.); von Tfeil nach Abila (auch Jobila), einem benachbarten Dorfe, eine Tagereife gegen S.B., auf ber Gudfeite bes Manbhur gelegen in Dichebel Abichlun, mo Beinbau und Delbau fei (f. unten). Begen G.D. ift auf Geegens Rarte gwifchen Afeil und Defereib eine Ruine el Bethirra nach feinem Tagebuche eingetragen, Die mabricheinlich mit ber fpater von Berobes bort in Batanda erbauten Befte (Budioa, Joseph. Antiq. XVII. 2) ibentifch ift; Bathura 11), welche auf ber Grenge von Batanaa unb Arachonitie bie Rebellen jugeln follte, und auch in ben byjantinifden Beiten noch ale Garnifoneftabt 12) "Praefecturae Legionis Quartae Martiae Betthoro" aufgeführt wirb. Diefe Ruine el Bethirra, Die übrigens noch von feinem Reifenben befucht ober fpater ermabnt wird, nicht febr fern bon obigem " Tell Afchtereb liegen, und mochte eber biefer Fefte entsprechen ale bie von Gefenius über Banias vermuthete Localitat (f. ob. S. 203), für welche wir feinen binreichenden Grund vorfinden tonnten. Der Weg nach bem 10 Stunden gegen R.B. entfernten Phit mar ju gefährlich, um ibn ju burchmanbern. Umgebung von Tfeil hat ausgezeichneten Aderboben, ber aber nur fparfam bebaut werben tann megen ber großen Unficherheit burch bie Uebergugler ber Menegeb; bie Belber find ohne Abthei-

<sup>&</sup>lt;sup>311</sup>) Reland, Pal. p. 232, 616. <sup>12</sup>) Notitia Dignitat. Or. Cap. XXX. Dux Arabiae. Ed. Böcking. Bonuae, 1839. 8. p. 81—82 et Not. p. 366—368.

lungen in Meder, ohne Graben, ohne irgend eine Art ber Befriebigung. Der Churi Dusga, ber Briefter, bei bem Geegen berbergte, mar ein gang mobibabenber Mann, ber feine Felber mit 3 Grara Baigen, 1 Grara Gerfte und eben fo viel Bobnen beftellte. und bie mitunter mobihabenben Bauern, bie 500 bis 1000 unb 2000 Biafter im Befig baben, bearbeiten bennoch mit Bortbeil ifm Belber, und bringen ben Ertrag meift nach Damastus, wohin fie non Beit gu Beit in Raramanen ihren Sauptabfat ba-Dit einer folden Getraibefaramane, bie bann einige Siderheit gewährt, tehrte auch Geeben, ber fich ihr anfchloß, mad Damastus jurud. Der genannte Priefter fagte: ihr Bai-1en gebe in ben wechfelnben Ernten ein fünffaches bis 16faltiges Rom; bie Gerfte gwifchen 6 bis 15faltiges; ber Dhurra aber 40 bis 50faltiges Rorn. Bohnen gebem 8, Abbar 5 bie 8, Didibban und Commus bfaltigen Gewinn. Die biefige Berfte ift zweizeilig, ber Baigen bat Grannen und auf jeber Seite 3 Reiben Rorner mit einer Furche; Die Aebren find nur furg, bie Rorner bart, gelblich und burchicheinenb. Außerbem mirb in Tfeil febr viel Tabad gebaut, auch Baumwolle (Kotton) und febr viel Riefbe, eine Art Schwarztummel, beffen Saame babb el Barati beißt; ein Lieblingefutter ber Gagellen; auch umat Seeben noch ben Anbau von Chirrueh, Szumszun, Ratic, Reregenne (f. ob. G. 672), die im Frühling ausgefaet werten, und Schilbane, Moomane (?) nebft anbern im Berbft, die wir aber nicht naber fennen.

In ber Fauna um Tfeil gablt Seeten auf: Gazellen (Gazalle), wilde Schweine, Spanen (Dobbea), Tichakale (Wawe), Buchfe (Taaleb), hafen (Arneb), Igel (Nes), Staschelfdweine (Kanfadeh), Blefel (Dochradich), Maulwürfe (Chuld), Mäufe (Far), Luchfe (Phohhi), Leoparden mit ringformigen Fleden, gelb, roth und fcwarz (Nimr), ein Schreden der heerben; auch Wölfe (Schib ein fabelhaftes Thier, wahrscheinelich ein junger Bolf). Die Mäuse richten in den Aectern oft großen Schaben an.

Der Scheich von Tfeil wurde als reicher Mann im Befit von 3000 Piafter angesehen, boch merkte man in feiner Wohnung nichts von biesem Boblftanbe; er zahlt keine Abgaben an ben Bascha; ber Druck burch die jährliche Wiederkehr ber Aenezeh und ihre Erpressungen ift sehr groß. Die Mädchen, melft sehr wohl gebaut, werden als Braute mit 400 bis 500 Biastern bezahlt; als

## 828 Weft-Affen, V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 10.

Belber find fie mabre Sclavinnen, Die in ihrem meift lumbigen Anguge von blauem Beuge alle Arbeit thun muffen, beshalb fle febr balb verwelfen. Einige Chriften leben gwifden ben Doslemen in Tfeil, aber ibr Briefter Churi Dusga mar ein Erglugner und ging auf teine feiner Berfprechungen ein. In ihren Wobnungen ift alles febr armlich, nirgends fab Seegen Glasfenfter, nirgends Spiegel; aber ber Schmud ber Dhrringe (Beddanih Tiaki?) wie ber golonen Rafenringe (Cheam), burch ble Rafenicheibewand gezogen, febite nicht. Das Rlima fand Geeben felbft in ber Ditte bes Juni bort nicht gu beiß, gang erträglich; aber bie größere Feuchtigfeit bes Bobens in Dichaulan macht, baß Die Ginwohner bafelbft weit mehr bem talten Bieber unterworfen finb, ale bie robuftern Bewohner bee burrern Bauran. Boden, fagte man ibm, febrten periobifch alle 5 bie 10 3abre, bie Deft alle 15 bis 20 3abre, von Damast fommenb, in Tfeil Der Regen foll zuweilen balbe Jahre lang ganglich ausbleiben; Mitte Juni mar es in ber Mittageftunbe gewöhnlich fcmul, warm, bei bunftigem himmel; bann fühlte ber Weftwind bie Luft, und bie Rachte maren ftete fubl, mas boch mol ber abfolnt boben Bage, fo wie ber Bebirgeumgebung gufchreiben fein mag. Der Befichteausichlag, ben Geeten in Aleppo (mo biefe örtlichen Beulen einhelmifch und unter bem Damen Chattin Bateb, Giegel von Baleb, betannt find) gehabt, fing bei feinem langern Aufenthalt in Afeil wieber an fich gu entzunden und ichmerghaft ju merben. Gebrechliche fab Geeten unter ber bortigen Bevolferung nicht, bemerfte aber ofter welße Fleden Berte ober Barte, ber Belb bes Sages, auf ihrer Saut. Bonaparte, mar bamals feit ber Expedition nach Megypten unb Sprien in aller Dunbe; viele von ibnen batten ibn gefeben (f. ob. G. 407), und hofften auf Befreiung burch ibn von turtifcher Berrichaft; Die grabifchen Beduinen im Lanbe maren alle ben Behabiten jugethan (f. ob. G. 556).

3weite Route von Szanamein gegen Gub-Weft über Dilly, Schemetein nach Dezareib.

G. Robinson 13), ber biefer Strede ber großen Sabichroute von Mefareib nach Szanamein gefolgt ift, 29. Novbr. 1830, gibt boch feine nabere Nachricht barüber, ale bag Schemelein 3

<sup>412)</sup> G. Robinson, Trav. in Pal. II. p. 213.

Stunden Beges vom erfteren Orte entfernt liege. Geeten, ber an 11. Dat 1805 aus ber Lebicha tam, und von Dahabiche einen Ausflug gegen Beft nach Defereib machte, mo eben bie große Meftatarawane lagerte 14), nahm babin einen etwas norbliden Ummeg, auf welchem er nabe an Schimefein vorüber. benn auf ber großen Sabichroute ben Gubmeg nach Defereib nahm. Auf biefem Wege von Dababiche burchzog er bie Mitte bet bauranebene, bie bier in unabfehbarer Berne ein unbegemites Meer mogenber, herrlicher Baigenfelber 15) barbot; nur eine halbe Stunde rechts vom Wege blieb bas Dorf Dnebbe liegen, linfe fab man fubroarte über bem Bellenfchlag ber Waigenfelber fich in ber Berne bie Berge haurans erbeben und gegen ben bermon bin Die fernen Berge von Dicholan, in zweier Tagereifen Abftand. Das Baigenmeer, aus bem ein febr großer Bogel (ein babbara?) fich emporichwang, fing icon an fich ju gelben; bie and ba ragten einzelne Regel über ibm wie Infeln bervor. 1% Stunden etwas fubmeftlicher Richtung tom man gum Dorf Reamir, bon bem rechts ab, in ber Ferne einer Stunde, Gois mistin und Otta liegen follte (unfere Rartenzeichnung bebarf bier wol wefentlicher Berichtigung in ber Drientirung ber Drte, bie nur auf Seepen & Rarte mit ben bier angegebenen Directioven einigermaßen ftimmt). Dach 1/4 Stunden murbe ein verfallewes Dorf Chtebbe mit Rirde und Thurm erreicht, wo fich eine Infription fant. Dabe baran follte ber Aquabuct von 18 Begen porüberziehen, ber von Chamman (?) tommen und int Wefirm bes Dorfes Daleal vorübergieben foll gur großen Babicotonte, Diefe mit Baffer gu verfeben. Mur 20 Minuten fern von Chtebbe febrte Seegen in Churbet el Gafaleb ein, eine Derfruine, wo 100 Mohammebaner und 15 griechifch-driftliche Familien mobnten; alfo ein Ort von einiger Bebeutung, mo ibn ber Scheich ber Chriften gaftlich aufnahm. Drei BBafferteiche, bon einem Bintermabl gefüllt, ber vom Dichebel Sauran fommit, geben binreichenbe Bafferfulle auf biefem Boben, in bent alles Bafalt ift mit ichroffen Gelfen. Der Priefter bes Dris, ber fpaterbin Geegens Subrer mabrent feiner Durchmanberung bes gebirgigen Saurans murbe, theilte ibm bie Sage mit, biefer Drt fei Soria (?), einft bie Refibeng fprifcher Ronige, gewefen.

<sup>14)</sup> Seehen, in Mon. Correfp. 1808. XIII. G. 507. 16) Seehen, Manufer. 1805.

### 830 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 10.

Best war der Ort burch rauberische fleberfalle sehr unsicher; aus ber Ferne von Animan, 4 Tagereisen gegen Gub, hatten Beduinen bie Rinberheerben bes Orts gestohlen und weggetrieben. Die Gorben ber Beni hassan, B. Abuan, B. Arab, B. Samede, El Adiab und Ofchabansche, bie ihm in der Umgebung genannt wurden, sollten 4000 Reiter ins Feld stellen konnen. Der Ofchebbel hauran lag nur eine Tagereise fern gegen G.D.

3m Dorfe fab Seesen im Bofe ber bortigen Dofchee einige fcone Gaulen, und neben bem Orte große Quadermauern, Die einft bebeutenben Gebauben angehoren mußten; fein Baum war gu feben, ale nur febr große indifche Feigenbaume (Cactus opuntia), bie in voller Bluthe maren, und bier Sjabbara ober Tiba genannt murben. Da bie Ernte vor ber Thur mar, ftellten fich Metauli (Metwalli, f. ob. S. 236) ale Schnitter ein, Die aus bem Bebirge tamen, ba im hauran felbft feiner biefer Secte feine Wohnung bat. Den Rameelen fcor man am 10. Dai, wo ein ftarter Regen einfiel, ber Geegen bier raften machte, bie lange Winterwolle ab. Am 11. machte er feinen Ausflug von Churbet el Gafaleh zu bem benachbarten Defareib, wo bie Deffataramane lagerte, und ritt von ba am Abend auch nach Gafaleb jurud. Schon eine halbe Stunde in Weft von biefem letteren Drie erreichte er jenen Aquabuct, auf Bogen von Bafaltgeftein geführt, ber bort unter bem Damen Ranatir Faraun befannt ift, und ber Ausfage nach 20 Stunden weit bas Baffer bis jum Shor bes Borban führen foll, mas aber Geegen wol mit Recht bezweifelt; einmal, weil bort nichts von einer folchen Bafferleitung befannt ift, und weil fie auch bei ben bortigen Quellen und bem mafferreichen Scheriat Manbhur babinmarte gwedlos fein mochte. Babriceinilch bient fie gegenwartig, falls fie auch einft bie Stabt Babara mit Baffer verfeben haben follte, nur ber Sabichroute gar Trante; benn fie ftreicht von Morb nach Gud, von Dilly, wo fie ben Anfang nimmt, ber Sabichroute gu; von ben 18 Bogen fab Geeten nur noch 14 fleben; ihr Erbauer ift unbefannt, fie fcheint aber einem Pharas gugefchrieben gu werben. Eine halbe Stunde weiter gegen G.W. am Wege lag Daleab, und gegen Gub bon ba fam man auf ben Derb es Gultan (bie Ronigeftrage); eine Stunbe weiter nach Taffat (fpater Toffas genannt); in westlicher Ferne erblidte man Deve unb erreichte furg vor Defareib ein verlaffenes Dorf Sgemmag.

In Defareib (f. Erbf. XIII. S. 423) fab Geegen bas

Safel aus Bafaltquabern erbaut, einige Mauerthurme und bie großen Teiche zur Tränkung ber Rameele und Pferde ber Pilgerdrewone, die hier ihr Zeltlager hielt, unter Geleit zweier Paschas,
ben Damaskus und von Tripoli. Sie kehrte aus Arabien zurud
und substite an Waaren vorzüglich Raffee und junge Regersclaven mit sich; die Raufleute waren mit ihrem gemachten Geschielt fehr zufrieden. Durch den Secretair eines der Paschas
erhielt Seegen ein Empfehlungsschreiben an einen arabischen Emir in Belka 16), das ihm zur Fortsetzung seiner Entbedungsreise sehr behülflich war. Er kehrte von hier mit seinem griechtschen Dorfpfarrer über Chürbet el Gasaleh gegen Oft nach dem
Geurängebirge zurud.

3mar bat Geegen noch einmal, aber auf eine unfreiwillige Beife, biefe Begenben burchftreifen muffen, wobei er manche neue Drte fab, Die fein Anberer genannt bat, aber ohne bag er Beobachtungen über fie anftellen fonnte. Er war auf feiner 2ten Reife Damastus nach ber Lebicha, Die meniger gludlichen Erfolg hatte (vom 12-20. Dec. 1805), füblich von Dababiche bis Reratha (norblich von Egra) vorgebrungen, und war mit Befichtigung einer fraterabnlichen Bertlefung in bem wuften Bafaltbiftricte beichaftigt, ale er von einem Trupp Reiter überfallen wurde, bie ibn fur einen Spion mit falichen Baffen 17) bielten und als Befangenen anberthalb Togereifen weit zwischen 5 Gbirten ju ihrem Omar Aga gegen Defareib fchleppten, ber bort commanbirte, aber, ba er ben Brrthum balb einfah, ben Arreftanten fogleich frei gab. Doch neuer Berbacht bei ber Truppe bes Bafca, ale er am folgenben Tage feine Reife weiter verfolgen wollte, feste feinen Diener, ben Daroniten Ibrabim, fo in Schreden, bag biefer berauf beftanb, nach Damastus umzufehren. Geeben gab ibm nach, und fie entichlupften gludlich burch eilige Glucht; . aber 8 bemaffnete Reiter folgten ihnen auf bem Rudwege nach, um fie auszuplundern, und nur Ibrabime Entichloffenheit rettete feinem Berrn bas Leben. 2m 20. Dec. erreichte er gludlich bas Thor pon Damastus. In feinem Journal gibt Geegen vom 16. Dec. 1805, wo man ibn bon Reratha bie Mebejeb (?) foleppte, folgende Orte an: am 17. über Enebbe (ober Gnebe, ob Tibne ber Rarte?) nach Schimestein, Tifin, Toffas (Toffat), wo

<sup>316)</sup> Seegen, in Mon. Correfp. 1806. XIII. S. 507. 17) Seegen, Mon. Correfp. 1808. XVIII. S. 336 n. f.

### 832 Befi-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 10.

er freigelaffen, aber am 18. Der. über Szammag und Tebbet, zwei vermufteten Orten an einem von Rorden berfommenden Wabi, von den Blunderern angefallen wurde. Ueber Enpfen und Chorut entfloh er nach Szanamein, von wo er am 19. und 20. Dec. bann feinen Ruftweg friedlich nach Camadius zurudlegen konnte. Es ift noch schwierig, diese Orte auf die Karte in ihren Positionnen richtig einzutragen.

Die Station Schemefein foreibt Gli Smith Efcmisfin und nennt fie bie hauptftabt von gang hauran, ba es ber Sis bee bauptlings aller feiner Scheiche ift, womit auch Burdbarbt übereinftimmt. Aber Gli Smith, ber bie Cbene von Sauran ben Rornfpeicher von Damastus wennt, und ihre ungemeine Brudtbarteit rubmt, gibt ihr einen neueren Ramen, En Ratrab 18), ben anbere Reifenbe nicht fennen fernten. ibm erfahren mir, baß gang Gauran, bas ohne ben arabifden Artitel fo genannt wird, bei ben Ginbeimifchen aus 3 Theilen beftebt, namlich aus: en Rufrab, el Lebichab und el Dice-En Rufrab beift nur die Gbene von Squran, Die fich burch feine gange Lange vom nordlichen Grengfluß, Babi el Ajam (ob ibentifch mit 2B. el Amabich bei Reffue, nach Burdharbt?), bis nach ber Bufte im Guben erftredt, ber im Beften Dicheibur, Dichaulan und Dichebel Abichlun, im Often Ledica und Dicebel Gauran liegen. Bogra wird im Guben für bie Sauptftabt, Efdmietin für bie im Rorben und gegenmartig für bas Bange angefeben.

Burdhardt 19), ber aus ber Rabe von Bogra im sublichen Sauran im Eilmarsch nach Aere tam, und von ba gegen R.B. in 9% Stunden Schemstein erreichte, eine Diftang, die er auf 12 Stunden Weges berechnete, kehrte hier am Abend des 29. April 1812 ein. Er beschreibt es als ein ziemlich großes Dorf mit mehr als 100 Familien, das an der Pilgerftraße neben dem Babi Sareir (f. ob. S. 373) liegt, über welchen an der Seite des Dorfs eine kefte Brude gebaut ift. Dieser Wabi kommt 4 bis 6 Stunden weit von R.D. und fließt füd weftlich. Burdhardt neunt ihn einen der größten Wadis im hauran, der bei feinem Dortsein vollufrig war, indeß die andern Wadis trocken lagen. Der

<sup>5:16)</sup> Eli Smith, in E. Robinsons Balaftina. Th. 111. 2. 3ter Anhang 6. 902—907. 18) Burckhardt, Trav. p. 283; bei Gesenius I. 6. 383.

Satid von Schemetein führt ben Titel Scheich el Bauran mb bat ben erften Rang. Bur Belt ber großen Detfatarawene bringt er in Sauran an 1500 Rameele gufammen gu ihrem Beleite. Sein Gintommen ift betrachtlich, ba fein Tribunal bet Sauern wie bei Scheichs in Bauran in ber Regel bas erfte ift. 3m hofe bes Scheichs, in beffen Bohnung Burdharbt abftieg, fant er faft bas gange Dorf verfammelt; benn eine Sochzeit wurde gefeiert, gu ber bie Rowars ober bie Bigeuner auffpielten. In Aleppo beifen biefe Rorbatt; Burdbarbt fand fie burch gang Sprien gerftreut und in 2 hauptftamme getheilt, bie Das madcenifchen und bie von Aleppo, melde in refpectvoller gegenfeitiger Entfernung niemals ibre Grengen gu überfcreiten magen. Beber Baufe bat feinen eigenen Aga jum Unführer, ber wm Gultan jahrlich einen Tribut von 500 Biafter gablen muß, und wieberum von feinen Leuten einen Tribut einzieht, ber im Damascenischen von feber ermachfenen mannlichen Berfon 20 Bigfter beträgt. - Bir find folden feltfam gerftreuten Bolfergruppen icon ben ber Sinal - Bufte bis nach Tiberlas (f. ob. G. 325, mo ihr Rame nachgewiefen ift) und auch anbermarts baufig begegnet.

Much ber finnige D. v. Dichter 21) hat benfelben Drt von Epra aus befucht, ben er Schechmestin nennt, wo ber Scheich bet Sauran, Abburrahman, im Jahr 1815 fein Befannter aus Damaefus mar; boch führte er nur fur feinen Bruber, Scheich Diman, ber bamale bie Pilgertaramane nach Metta begleitete, ben Dberbefehl, ben er bei feiner Abwefenheit feinem Cohne übertragen batte. Auf bem Wege von Egra babin tam v. Richter 144 ber erften halben Stunbe an einem elenben Dorfe Onebeb (wol bemfelben, bas Seegen Enebbe ichrieb) vorüber, mo fich aber eine febr tiefe Cifterne gur Trante befand; nur eine Stunbe weiter erreichte er Schemetein, bas biefen Damen mol nur in ber Bulgariprache burch Berfürzung erhalten bat. 3m Gaufe bes Scheiche, mo ein balbes Dubent Deblis (geworbene Reiter), Rurben, in Streit und Bant lagen, ging es nicht beffer, wie in Bauernwirthicaften ber. Der Scheich machte eine grauliche Befdreibung bon ber Robbeit feiner Bruber, ber Bebuinen in ber Bufte, boch blidte fein Reib baraus bervor, bag fie noch frei vom Drud ber Bafchas lebten, unter bem bie Dorfbewohner feufgten. Geine Ungaben bon bem frubern Glange Saurane, mo man ehebem (2)366

<sup>2&</sup>quot;) D. v. Richter, Ballfahrt G. 173-178.

er freigelaffen, aber am 18. Dec. über Szammag und Tebbet, zwei vermüfteten Orten an einem von Morben berfommenben Wabi, von den Planderern angefallen wurde. Ueber Lupfen und Chorut entfloh er nach Szanamein, von wo er am 19. und 20. Dec. bann feinen Rudweg friedlich nach Damastus zurudlegen tonnte. Es ift noch schwierig, diese Orte auf die Karte in ihren Positio-nen richtig einzutragen.

Die Station Schemefein ichreibt Gli Smith Gidmis-Ein und nennt fie bie hauptstadt von gang hauran, ba es ber Sit bes Sauptlinge aller feiner Scheiche ift, womit auch Burdharbt übereinftimmt. Aber Eli Gnith, ber bie Ebene von Bauran ben Rornfpeicher von Damastus nennt, und ibre ungemeine Fruchtbarteit rubmt, gibt ihr einen neueren Ramen, En Rutrah 18), ben anbere Reifende nicht fennen lernten. ibm erfahren wir, bag gang Gauran, bas ohne ben arabifchen Artitel fo genannt wirb, bei ben Ginbeimifchen aus 3 Theilen beftebt, namlich aus: en Rufrah, el Lebichah und el Diche-En Rufrab beißt nur bie Gbene von Gauran, bie fic burch feine gange Lange vom nordlichen Grengfluß, Babl el Ajam (ob identifch mit B. el Amabich bei Reffue, nach Burdbarbt?), bis nach ber Bufte im Guben erftredt, ber im Beften Dicheibur, Dichaulan und Dichebel Abichlun, im Dften' Lebicha und Dichebel Gauran liegen. Bogra wirb im Guben für bie Sauptstabt, Efcmistin für bie im Rorben und gegenmartig fur bas Bange angefeben.

Burdhardt 19), ber aus ber Rabe von Bogra im sublichen Sauran im Gilmarich nach Mere fam, und von da gegen N.B. in 9% Stunden Schemskein erreichte, eine Distanz, die er auf 12 Stunden Weges berechnete, kehrte hier am Abend des 29. April 1812 ein. Er beschreibt es als ein ziemlich großes Dorf mit mehr als 100 Familien, das an der Pilgerstraße neben dem Wadi Bareir (f. ob. S. 373) liegt, über welchen an der Seite des Dorfs eine feste Brücke gebaut ist. Dieser Wadi kommt 4 bis 6 Stunden welt von N.D. und fließt füd westlich. Burdhardt nennt ihn einen der größten Wadis im Hauran, der bei seinem Dortsein vollufrig war, indeß die andern Wadis trocken lagen. Der

<sup>\*19)</sup> Ell Smith, in E. Rebinfone Palaftina. Th. III. 2. 3ter Anhang S. 902-907. 19) Burckhardt, Trav. p. 283; bei Gefenius I. S. 383.

Cheich von Schemeteln führt ben Titel Scheich el Sauran und bat ben erften Rang. Bur Beit ber großen Deffafaraware bringt er in Sauran an 1500 Rameele jufammen gu ihrem Beleite. Sein Einkommen ift betrachtlich, ba fein Eribunal bel Benern wie bei Scheichs in Sauran in ber Regel bas erfte ift. 3m Dofe bes Scheichs, in beffen Wohnung Burdharbt abflieg, fant er faft bas gange Dorf verfammelt; benn eine Bochgeit murbe gefeiert, gu ber bie Domars ober bie Bigeuner auffpielten. In Aleppo beifen biefe Rorbatt; Burdhardt fand fie burch gang Sprien gerftreut und in 2 hauptftamme getheilt, bie Das matcenifchen und bie von Aleppo, welche in reipectvoller gegenseitiger Entfernung niemals ibre Grengen gu überichreiten magen. Beber Saufe bat feinen eigenen Aga gum Unführer, ber bem Gultan jabrlich einen Tribut von 500 Biafter gablen muß, und wieberum von feinen Leuten einen Tribut eingiebt, ber im Damascenischen von jeder ermachfenen mannlichen Berfon 20 Biafter beträgt. - Bir find foichen feltfam gerftreuten Bolfergruppen fcon von ber Ginal-Bafte bis nach Tiberias (f. ob. S. 325, wo ibr Rame nachgewiefen ift) und auch andermarts baufig begegnet.

Much ber finnige D. v. Michter 20) bat benfelben Drt von Wira ans befucht, ben er Schechniestin nennt, wo ber Scheich bes Sauran, Abburrahman, im Jahr 1815 fein Befannter aus Damaefus mar; boch führte er nur für feinen Bruber, Scheich Diman, ber bamale bie Bilgerfaramane nach Deffa begleitete, ben Dberbefehl, ben er bei feiner Abmefenheit feinem Cobne übertragen hatte. Auf bem Wege von Egra babin fam v. Richter nach ber erften halben Stunbe an einem elenben Dorfe Gnebeb (wol bemfelben, bas Seeben Anebbe fdrieb) vorüber, mo fich aber eine febr tiefe Cifterne gur Erante befanb; nur eine Stunbe weiter erreichte er Schemetein, bas biefen Damen wol nur in ber Bulgarfprache burch Berfürzung erhalten hat. 3m Baufe bes Scheichs, mo ein balbes Dubend Deblis (geworbene Reiter), Rurben, in Streit und Bant lagen, ging es nicht beffer, wie in Bauernwirthicaften ber. Der Scheich machte eine grauliche Befdreibung bon ber Robbeit feiner Bruber, ber Bebuinen in ber Bufte, boch blidte fein Deib baraus bervor, bag fie noch frei vom Drud ber Baichas lebten, unter bem bie Dorfbewohner feufaten. Geine Ungaben von bem frubern Glange Baurane, mo man ebebem (2)366

<sup>\*\*)</sup> D. v. Richter, Dallfahrt S. 173-178.

# 834 Beft-Aften. V. Abtheilung, II. Abichnitt. S. 10.

Dorfer gezählt, von benen nur noch wenig über 50 bewohnt geblieben, mogen wol übertrieben fein; aber verfunten ift bas Land
allerbings und verarmt, wie bies aus feinen zahllofen Ruinen hervorgeht; die Schuld ichrieb er ben Plünberungen ber Alenezeh zu, die hunderttaufend Reiter in das Feld ftellen konnten. Am 2. Rovember brach D. v. Richter von hier nach Refareib auf, wohin auch icon früher Burchardt ungefähr auf demfeiben Wege gegen Güben vorgeschritten war, das Gebirg Abschlun zu besuchen.

Fortsetzung ber zweiten Route: Weg von Schemefein über Draa nach El-Defareib, ber Sabichftation.

Am 30. April 1812 verfolgte Burdhardt, von einem Janitscharen aus Aleppo begleifet, die große Pilgerftraße subwarts
von Schemstein, und erreichte nach 1% Stunde den Babi
Aar 21) (ob Awared?); eine halbe Stunde liufs vom Wege liegt
Daal, ein beträchtliches Dorf; zwischen ihm und Resareib,
nur etwas mehr öftlich, liegt bas Dorf Draa (Edrei ber Alten), das zwar von Burdhardt erwähnt 22), aber diesmal leider
so wenig, wie späterhin, besucht wurde. Nach 2 Stunden fam er
nach Tefas, mit guter Mosche, und in 3 Stunden nach el
Resareib.

5) Draa, bie alte Ebrei und Umgebung mit Daal, Teffas, Gherbi, Thowara. - Draa, Abraa, Abrata; in Altefter Beit Ebrei; jest noch gesprochen Ebra.

Seepen hatte biesem merkwürdigen antisen Orte, ber einstigen Sauptstadt Edrei, zur Zeit Ogs bes Königs von Basan, nach 4. Mose 21, 33 und 5. Mose 1, 4; Josna 13, 31, bem Adpad 23) bei Epiphaulus, seitner Adpa bei Ptolemaeus V. 17, fol. 142, oder Adar bei Steron. (Onom. v. Adragud), ber, wie wir oben in der Tabula Peuting. saben, 25 römische Meilen fern lag von Bogra, auf der großen Sauptstraße nach Capitolias und Tiberias, eine besondere Ausmerssauseit gewidnet. Bahrend seines längern Ausenthaltes 1806 24) zu el Sogn im Süben von Irbid (f. ob. S. 805), bei einem griechischen Chrischen von Irbid (f. ob. S. 805), bei einem griechischen Chris

<sup>&</sup>lt;sup>321</sup>) Burckhardt, Trav. p. 240; b. Gefenius I. S. 385. <sup>27</sup>) ebens baf. Gefenius Rot. 529. <sup>23</sup>) Reland, Pal. p. 459, 548 et 746. <sup>24</sup>) Seepen, Manufer. 1806; f. berf. in Mon. Corresp. 1808. XVIII. 6. 354.

fin find er bort einen Subrer aus Drag, ber mit ihm eine Anfeicht über Remitha nach Drag magte, und wieber nach el fifn jurudlehrte. Da bie Gefahr ju groß mar, in biefem Lanbfrich von el Bogn gegen Rorboft beraubt ju werben, mußte Geegen feine Zour ale Deslod, b. b. in Lumpen, ale Bettler, und gn Fuß gurudlegen, ba ibm Miemand Bferb ober Efel wegen ber baufigen Plunberer anvertrauen wollte. 2m 17. Febr. bet genannten Jahres verließ er el Bofin, und jog gegen D.D. aber die iconften Getraibefluren in einer halben Stunbe über Sjarrieb, ein Dorf, bann über gerftorteren Bafalt- und Ralfficiaboden in 3 Stunden nach Remitha ober Ramta auf ber Dabidroute, ein glemlich großes Dorf, von 70 bie 80 mubamebanifchen Familien bewohnt, mit einer Dofchee. Bon ba find 104 21, Stunbe Weges gegen D.R.D. nach Draa gurudgulegm. Der gang mufte, meift fiefige Boben, mit gabllofen buntfarbigen Beuerfteinen überftreut, mar nur mit Chamomillen unb Bermuthgeftripp bewachfen. Das Dorf Draa liegt am fubliden Ufer bes Babi el Dibban (auf Rarten meift namenlos ther gar nicht eingetragen), ber, enge und ziemlich tief, jest fliefenb gegen Beft war, aber im Commer troden liegt. Die ehemalige Stadt liegt auf einer fleinen Unbobe, wo noch eine giemliche Unjohl elenber Baufer, meift aus roben Bafaltftuden erbaut, fich pigen, Die fruber bewohnt, jest aber verlaffen maren, ba auch bier die Bebuinen immer mehr die Dorfbewohner verbrangt haben.

hab das Barabies ber Momaben, die hier ihre Frühlings- und Commerweiben im fühlern, fräuterreichern Berglande und auf den Angern ber fruchtbaren Blateaustächen sinden, mahrend sie auf ihren Binterzügen marmere Quartiere in ihren heimathlichen Buften aussuchen. Sier in Draa waren ein tleiner quadratischer Thurm- bau, die Ruine einer ehemaligen Rirche, ein ausgemauerter Telch ohne Master die einzigen Merkwürdigkeiten, die Seehen aussteln; auch war noch eine gute Brücke von 5 Bogen aus Basaltquastern, über den Wabi führend, beachtenswerth, die jedoch früher mit einem Aquaduct in Berbindung geseht sein mochte, um den großen Teich mit Wasser zu füllen. Auch einen schnen Sartosthag sah Seehen hier, der jeht zum Wassertrog diente; jede schne Architektur sehlte sonft in Draa 25). Alles Bauwert war

<sup>19)</sup> Seeben, in Mon. Correfp. 1808. XVIII. G. 355.

## 834 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 10.

Derfer gegablt, von benen nur noch wenig über 50 bewohnt geblieben, mogen wol übertrieben sein; aber verfunten ift bas Land
allerdings und verarmt, wie dies aus seinen zahllosen Ruinen hervorgeht; die Schuld schrieb er den Plunderungen ber Aenezeh zu, die hundertrausend Reiter in das Feld ftellen konnten. Am 2. November brach D. v. Richter von hier nach Refareib auf, wohin auch schon früher Burdhardt ungefähr auf demfelben Wege gegen Guben vorgeschritten war, das Gebirg Abschlunt zu besuchen.

Fortfetung ber zweiten Route: Beg von Schemstein über Draa nach Gi-Defareib, ber Babichftation.

Am 30. April 1812 verfolgte Burdhardt, von einem Janitfcharen aus Aleppo begleitet, die große Bilgerftraße sudwärts
von Schemskein, und erreichte nach 1% Stunde ben Babi
Aar 21) (ob Awared?); eine halbe Stunde links vom Bege liegt
Daal, ein beträchtliches Dorf; zwischen ihm und Mefareib,
nur etwas mehr öftlich, liegt bas Dorf Drua (Ebrei ber Alten), bas zwar von Burchardt erwähnt 22), aber diesmal leiber
so wenig, wie späterhin, besucht wurde. Nach 2 Stunden fam er
nach Tesas, mit guter Moschee, und in 3 Stunden nach el

5) Dran, die alte Edrei und Umgebung mit Daal, Aeffas, Gherbi, Thowara. — Dran, Adraa, Adrata; in altester Zeit Edrei; jest noch gefprochen Edra.

Seeten hatte diesem merkwürdigen antiken Orte, ber einstigen Sauptstadt Ebrei, jur Beit Ogs bes Königs von Basan, nach 4. Dose 21, 33 und 5. Dose 1, 4; Josua 13, 31, bem Adoad 23) bei Epiphanius, seltner Adoa bei Ptolemaeus V. 17, sol. 142, ober Abar bei Sieron. (Onom. s. v. Aoraquis), ber, wie wir oben in ber Tabala Peuting. saben, 25 romische Meilen fern lag von Bogra, auf ber großen Sauptstraße nach Capitolias und Liberias, eine besonbere Ausmertsaufeit gewihmet. Bahrend seines langern Aufenthaltes 1806 24) ju el Gogn im Suben von Irbid (f. ob. S. 805), bei einem griechischen Chris

<sup>&</sup>lt;sup>321</sup>) Burckhardt, Trav. p. 240; b. Gefenius I. S. 385. <sup>22</sup>) ebens bas. Gefenius Not. 529. <sup>23</sup>) Reland, Pal. p. 459, 548 et 746. <sup>24</sup>) Seegen, Manuser. 1806; s. bers. in Mon. Corresp. 1808. XVIII. 6. 354.

fien fanb er bort einen Subrer aus Draa, ber mit ihm eine Anficht über Remtha nach Draa magte, und wieber nach el fofta jurudtehrte. Da bie Gefahr ju groß mar, in biefem Land= frich von el Sogn gegen Rorboft beraubt ju werben, mußte Geegen feine Tour ale Desloch, b. b. in Lumpen, ale Bettler, und ju Buß gurudlegen, ba ibm Riemand Pferd ober Gfel wegen ber haufigen Plunberer anvertrauen wollte. Am 17. Febr. bet genannten Jahres verließ er el Bogn, und gog gegen D.D. aber bie fconften Getraibeffuren in einer halben Stunde über Szarrieb, ein Dorf, dann über gerftorteren Bafalt- und Ralffeinboben in 3 Stunden nach Remtha ober Ramta auf ber Dabidroute, ein ziemlich großes Dorf, von 70 bis 80 mubamebanifchen Familien bewohnt, mit einer Mofchee. Bon ba finb noch 21, Stunde Weges gegen D.D.D. nach Draa jurudjulegen. Der gang mufte, meift fiefige Boben, mit gabilofen buntfarbigen Beuerfteinen überftreut, mar nur mit Chamomillen und Bermuthgeftripp bewachfen. Das Dorf Draa liegt am fubliden Ufer bes Babi el Dibban (auf Rarten meift namenlos Der gar nicht eingetragen), ber, enge und ziemlich tief, jest fliegenb gegen Beft mar, aber im Commer troden liegt. Die ebemalige Stadt liegt auf einer Meinen Unbobe, mo noch eine glemliche Unjobl elenber Baufer, meift aus roben Bafaltftuden erbaut, fich pigen, Die früher bewohnt, jest aber verlaffen waren, ba auch bier bie Bebuinen immer mehr die Dorfbewohner verbrangt haben.

hauran, Dichaulan, el Belfa und Abichlun, fagt Seeten, find bas Parabies ber Nomaben, die hier ihre Frühlings- und Sommerweiben im fühlern, frauterreichern Berglande und auf ben Angern ber fruchtbaren Plateaustächen sinden, mahrend fie auf ihren Binterzügen warmere Quartiere in ihren heimathlichen Buften aussuchen. hier in Draa waren ein fleiner quadratischer Thurmbau, die Rulne einer ehemaligen Rirche, ein ausgemauerter Teich ohne Baffer die einzigen Merkwürdigkeiten, die Seeten aufstelen; auch war noch eine gute Brücke von 5 Bogen aus Basaltquastern, über ben Wabl führend, beachtenswerth, die jedoch früher mit einem Aquaduct in Verbindung gesett sein mochte, um den großen Teich mit Wasser zu füllen. Auch einen schonen Sartosphag sah Seeten hier, der jett zum Wassertrog biente; jede sichne Architektur sehlte sonst in Draa 25). Alles Bauwert war

<sup>23)</sup> Seegen, in Mon. Correfp. 1808. XVIII. G. 355.

### 836 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfdnitt .- S. 10.

hier von schwarzem Bosalt. Mur eine Stunde fern gegen Nord erhoben sich einige beträchtlichere Gugel: Um es Dichemal follte 4 Stunden von ba in S.D., Ilm es Szurriad, das auch wie jenes auf Seepens Karte eingetragen ift (Um es Szurrab genannt), 2 Stunden in Often liegen, und an beiden Orten sollte es Inscriptionen geben, von benen in Oraa selbst keine Spur wahrzunehmen war. Mit diesen Anschauungen bereichert, und zufrieden, die berühmte Ebrei der Amoriter-Beit entbedt zu basben, kehrte Seepen am 18. Februar über die besanntere Ortschaft el Memtha, auf der Habschroute (Erdt. XIII. S. 425) gelegen, auf demselben Wege, ben er gefommen war, nach El höhn zurück.

Domol D. v. Richter ben Drt, ben er Unfang Rovember 1830, auf feiner Ercurfion in Sauran, von Sjanamein aus befuchte, ebenfalls Abra (Cora) gefprochen, wo er eine Angahl Inferiptionen vorfand, fur bas bafanitifche Ebrei, bas beutige Draa (Der'a bei Ell Smith 20), ber irrig Enhra' mit Ebrei vermechfelt), gehalten zu haben fcheint, fo ergibt fich boch aus ber erften ber von ibm mitgetheilten Infdriften, bag er in bent erft fpater befannt gewordenen Egra ober Borava (Abra und Edbra genannt) eingefehrt mar, mas ofter mit jenem Abraa ober bem alten Ebrei, bem fesigen Draa, vermedifelt worben ift, und ibm auch in geringer Berne nordöftlich benachbart liegt, wo es Geeben in feiner Rarte unter Derga eingetragen hatte. Auf blefes Derga begleben fich alfo v. Richtere Beschreibungen, wie bies icon von Gefeniue 27) und R. v. Raumer (Bal. S. 239, Dote 324, ein 3rrthum, ben Berghaus Rarte wieberholt bat, ben Rieberts Rarte berichtigte) angezeigt ift.

Dagegen haben G. Robinson und Capt. Chesney, Mitte Movember 1830, von Schemskein ber habschiftation aus, wo sie jedoch nichts Neues beobachten konnten, die Ruinen von Draa wirklich besucht 28), unter dem Schutz eines arabischen Scheich hatib, vom Tribus der Beni Sachar, welche in früherer Zeit auch in Rerek die Obergewalt hatten (f. ob. S. 679), aber neuerlich von dem mächtigern Stamme der Aenezeh nicht nur von dort (f. ob. S. 674), sondern auch anderwärts, wie von ber Oftseite des Jordan bei Jericho (f. ob. S. 553), zurückgebrängt zu

<sup>&</sup>lt;sup>326</sup>) C. Robinson, Palastina. Th. III. 2. S. 904, Anhang Rot. 2, w. S. 908, Not. 5. T) Gesenius Rote b. Burch. I. S. 501, 529. Th. G. Robinson, Tray. in Palestine. p. 162—170.

fein icheinen; obgleich auch bort noch fleine Beltlager ber Beni Secar bei ber Jordanfurth (f. ob. S. 548, 566), ju Geegens Belt wenigftens, vorhanden waren. Diefe Beni Gachar lagerten noch in ber Bauran-Gbene gwifden Schemblein und Drag, maren eber auch im Begriff, ihre Binterquartiere in Rabbath Amman, in Ammonitie, fubmarte bes Jabof (Babl Gerfa) gu begleben, weshalb ibr Scheich nur burch eine größere Summe von 40 Dollar (600 Biafter) ju bewegen war, bas Geleit ju übernehmen bis Amman, bagegen er fich aber auch jur Butterung ber Pferbe verpflichtete. Dem bisherigen Drufenführer war biefer Beg babin ale Quide ju gefahrvoll ericbienen, und er tehrte baber um. Schemetein erreichte man balb bas Lager biefes Bebuinen. Scheiche, beffen unabhangige Tribus in ben Gbenen ber 4ten und Sten Babichftation, burch bie fübliche hauran-Chene bis gu ben Bergen von Belta, nomabifiren, und von bem Bafca von Damaelus große Summen Gelbes gieben, jum Schut fur bie Bilgerfaramanen, um fie ale Gegengewicht gegen anbere freie Tribus, wie bie Menegeb, im Sall ber Doth verwenden gu fonnen. Lager traf man 30 Dann aut mit Langen, Schwert und Biftolen bemaffnet: ihre Gabel (Scif) in leberner Cheibe, im Gurtel ein furges Deffer (Sikkim) und Biftolen, welche nur bei benjenigen unter ben freien Beduinenftammen fich vorfinden, Die im Dienfta bes Bafchas fteben. Ihre Langen (Ramabl) aus 12 Buf langen Bambusftaben, mit Stablipige und eifernem Stachel verfeben, um fie in bie Erbe aufrecht ju pflangen, maren mit Bunbeln von Strauffebern gefchmudt, bem Embiem bes Tobes.

Scheich Gatib, ber hauptling seines Tribus, ein junger seuriger Mann, aber flein von Gestalt, mit dunkeln, bligenden Augen, schwarzen Augenbrauen, Ablernase, braun von Gesichtsfarbe, mit blendend weißen Bahnen, dunnem Bart, aber sohlschwarzem Saupthaar, zeigte sich in einem seidenen Kombaz, der mit Belz verbramt war, lebte aber in einsachster Diat nur von Mehl, Milch und Butter. Man ritt sogleich in 2 Stunden nach Daal (ob Daleap bei Seegen? s. ob. S. 830), deffen Bewohner Fellahs sind, wo man im Mebhase gastsreie Aufnahme und Betöstigung sand, wo Bahlung für Berberge nur Beleidigung gewesen sein würde. Abends wurde eine ungeheure Schaale mit Burgul aufgetragen, um die viele der Benl Sachar sich niederließen, bis sie satt waren, und bann aufstanden, um Andern Blat zu machen. Mit der rechten hand griff man in die Schüssel und holte die Reistlöße, groß

wie huhnereier, herans, die haftig hinuntergeschluckt murben. Rur vor dem Effen murben die Sande gewaschen, seiten einmal nach=
her. Man setzte zwar den Fremdlingen, denen jene Wethode zu
sehr anekelte, eine besondere Schuffel vor, sah sie aber wegen ihrer
unmännlichen Manier nur mit Berachtung an. Jene Schlinger
waren stets in 4 bis 5 Minuten sertig, sprachen aber babei kein
Wort. Dann ging es zu Taback und Raffee, wobei man sich eine
Stunde hindurch der Conversation überließ, dann in den Mantel
(Abbaye, hier Mashlak genannt) widelte und in den Schlaf sank,
mahrend in der Mitte bes Raums ein großes Feuer brannte, das
feinen erstickenden Rauch durch die ganze Wohnung verbreitete, indeß
auf den 3 bis 4 Steinblöden, die um das Feuer die Stelle des
Geerdes vertraten, die Raffe etop se immer in Bereitschaft blieben.

Mit bem Erwachen am folgenden Tage, 12. Novbr., brach bie Karawane auf zum Marsche nach Draa über bie weite, vollig hügel- und baumlose Ebene, auf der die gewandten Reiter fort- während ihre Evolutionen, verstellte Attacken machten, Wettrennen hielten, von benen weber Pferbe noch Reiter im geringsten ermübet zu werben schienen.

G. Robinfon fand biefe Bebuinen nicht fo gracios im Sattel, wie die turkischen Reiter, aber weit ficherer, mabre Centauren; ihre Pferde kleiner, felten über 14 Faufte groß, immer nur Stuten, die von ihnen geritten werben, weil biefe lenksamer find als die Gengste, die sie ben Fellahs und ben Bewohnern ber Stadt täuslich überlaffen.

Unter so sicherer Begleitung murbe Draa ohne Aventüre erreicht, bas in S.B. von Daal und 2 Stunden in S.D. von Mefareib (bei Andern in R.D.) angegeben wird. Bor bem Orte mußte man über die guterhaltene Fünfbogenbrücke (f. ob. S. 835) reiten, die G. Robinson für eine türkische erklärt. Auf ihrer einen Seite läuft ein Parapet hin, auf dem wirklich ein Kanal der Wasserleitung zum großen Birket oder Reservoir führt, das in der Einsenkung eines Badi mit Stein ausgelegt ist und eine Länge von 160 Schritt, eine Breite von 65 Schritt und eine Tiese von 20 Fuß zeigt, aber damals ohne Wasser war. Unsern davon sah man die Ruinen eines großen Baues mit leicht überwölbter Auppel, welchen die Einwohner das Bad (Hammam) nannten. Am südöstlichen Ende der Stadt erblickte man dasselbe große, rechteckige Gebäude von 130 Fuß Länge und 96 F. Breite, mit doppelt umlausender Colonnade, das schon Seehen für eine

alte Rirche bieft; in ibrer Mitte mit einer Cifterne, beren Gaulen unt gum britten Theile noch in ihrer urfprunglichen Stelle Runben, balb mit jonischen, balb mit forintbifden Capitalen. 3m Gofraum fab man einen fconen Gartophag (wol berfeibe, ben Seeten angab), auf bem gwei Lowentopfe gum Ornament Un ber einen Ede bes Rirchengebaubes flieg ein bober Biele Trummer von geringeren Baumerten be-Thurm empor. bedten ben übrigen Theil ber Stabt im Imfange von brittehalb engl. Diles. Rachbem man bier lange genug verweilt, feste man ben Darich weiter gegen Gub burch bas gand ber Dauran-Ebene fort, bas nun aufborte, bewohnt zu fein, bis man, nach bem Ritt von einem Tag und einer Racht, ben Babi Berfa (Jabot) erreichte. Denfelben Weg gen Bafan batte alfo bas Bolf Israel vom Jabot aus gurudjulegen, um bie Refibeng Ebrei, bes Ronigs von Bafan, ju erreichen, wo es jur enticheibenden Schlacht fam (4. B. Dofe, 33-35; f. ob. G. 819).

Daß biefe Localitat biefelbe fei, welche nach obigen Ungaben bei Gufebine und in ber Tab. Peut. 25 romifche Deilen fern von Boftra auf ber großen Strafe gegen R.B., nach Gabara und Tiberias, mit Abraa (auch Abara, Adpawr und Adapow) bezeichnet marb, bat ichen Reland (p. 547) gezeigt; wedbalb fie nicht mit Ebra (Borava) verwechselt werben barf, bie weiter im Often und nicht auf biefer Route lag. Bon ben Beiten ber erften Berftorung biefer Refibengftabt Dge, Ebrei, feit Jofuad Beiten, 3of. 13, 31, wo fie Dft-Manaffe gugetheilt marb, ift im gangen Alten Teftamente nicht wieber von ihr bie Rebe. Dağ fie auch nicht ibentifch mar mit Aftaroth, geht baraus berpor, bag beibe Damen nebeneinander, aber getrennt angeführt werben, und Sieronbmus fagt, bag beibe 6 Dillien auseinanber lagen. Erft in ben driftlichen Jahrhunberten tritt fie bei Enfebius und Sieronymus (wie bei Ptolemaeus, Adpa) unter ber veranberten Schreibart: Joud, Adoud, Adar, Adraa (Onom. s. v. Astaroth); in ben Notitiis veterib. ecclesiasticis als Urbs Arabiae mit Boftra und Dia, auch' mit Philabelphia in ben Bergeichniffen ber Bifchofefige; in ber Eparchia Arabine ale Adoaσός, Adrason und Adrasson (Reland, Pal. 217, 223, 226) auf, wo biefe Bifchofe ben Concilien ju Geleucia im Jahr 359, ju Conftantinopel 381 und ju Chalcebon 451 beimobnten; bie vortommenbe Form Adpawr ftatt Adparwr u. a. hat Reland als bie richtigere bervorgeboben; ber Rame eines Chifcobus

Urgnius Abarenfis, ber im Jahr 38t ju Conftantinopel unterfchrieb, erinnert an ben unbefannten Autor Uranins, ber im 3 Buchern bie arabifchen Ortfchaften befchrieben bat, auf ben fic Stephanus von Byjang fo oft in feinem geographifchen Lericon begiebt. Db beibe Ibentifche Berfonen find, ift unbefannt. - Mus fener Beriobe bes Bifchofefiges ju Draa ftammt alfo mol jene von Seeben und G. Robinfon bort vorgefundene Rirche, ble nach bes lettern Deffungen feineswege fo unanfebnlich fein mag, wie fle Seeten ericbien. Aus ber zweiten Stelle im Onomasticum. wo s. v. Badra, 'Eadquel berfelbe Ort Ebrei (ubi interfectus est Og rex Basan gigas; nunc autem est Adara insignis civitas Arabiae, in vicesimo quarto lapide ab Bostra) genennt unb mit Abarg ibentificirt ift, fonnte ju ber Bermutbung führen, baß Abfraat bei Abulfeba 29) mit biefer Cobra ober Ebrei gu ibentificiren fei: benn auch bie Diftangangaben welchen nicht zu febr bavon ab; aber fein Abfraat fcheint eber bas offliche Ggra gu fein, bas Bill. Tyrenf. mit bem alteren Ramen Bara (Barava) belegt; ein Drt, ben Abulfeba auch an einer anbern Stelle 20) anführt, mabrend Bill. Tor. bie Ebrei burch Abratum von jener Bara beftimmt unterscheibet (f. unten Ggra). Abra'at unb Abbra'at bat Chrifi mit Bathnia (Batanaea?) ibentificirt 31) und 4 Sagereifen von Damastus entfernt, eine Angabe, bie volltommen mit bem weit altern Sftbafri 32) übereinftimmt, ber @bragt und Ebhraat, an zwei verschiedenen Stellen, 4 Tagereifen fern von Damastus anführt. Die Rreugfahrer nannten ben Det Abratum, wie fich aus ber ungludlichen Expedition Ronig Balbuine III. im Jahr 1143, von Tiberias über bier gegen bie Metropole Boftra (bamale Buffereth genannt), ergibt, gu beren Suffraganftabten bas Episcopat von Abratum geborte, beffen gemöhnliche Benennung ber Befchichtichreiber, ohne bie Urfache bingugufügen, ju feiner Beit ale "Civitas Bernardi de Stampis" angibt 53). Das Beer ber Rreugfahrer litt bier, icon auf bem Binmege gu Abratunt, große Doth, und noch mehr auf bent flüchtigen Rudjuge von Boftra, Abratum und bei Gabara, mo es in ben bortigen Feldpaffen ble größten Berlufte

<sup>329)</sup> Abulfedae Tabul. Syr. ed. Koehler. p. 97 nub Nota 98.
30) ebend. p.106. 31) Edrisi b. Jaubert. I. p. 354, 361. 32) Sfiber fri b. Mordimann. S. 5 n. 41. 33) Willermi Tyrensis Archiepisc. Histor. Lib. XVI. cap. X. in Gesta Dei p. Francos. I. 2. fol. 895 seq.

von bem nachsehenben Feinde erlitt; die Bewohner von Abratum folieffen fich bem Sergeenenheere feindlich an, und in ben Groteten und Cifternen (die fie also damals schon, wie heute noch, bewohnten, f. Erbf. XIII. S. 425) lauernd, zu welchen die Kreuzsfahrer ihre Schläuche und Eimer hinabließen, um sich und ihre Laftthiere zu tranten, schnitten ihnen jene die Stricke ab, so daß sie oft verschmachten mochten, und überall feindlichen Widerftand fanden.

Auger obigen Angaben bei Geegen und B. Robinfon, welche bie Refte ber alten Chrei befucht baben, aber feine 3nferiptionen fanden, Die etwa bie antife Lage bee Ortes noch beftatigen tounten, finden wir nur noch bei Budingbam eine Dotig an ihrer Localifirung, obgleich auch biefer fie nur, wie Burdharbt, aus ber gerne gefeben bat und ihre Lage burch ben Damen 3bberah 31), ben man ihm nannte, bezeichnet glaubt. Er ritt namlich von Defarelb 3 Stunden gegen Dft nach Dabbil (wol obiges Daal, 2 Stunden von Schemefein entfernt, in R.D. von Drag, f. ob. G. 837), und mar bon ba genothigt, einen Umweg gegen G.D. ju nehmen, um auf ber großen Beerftrage weniger gefährbet zu fein. Dach einer Stunde fanften Abfteigens ven Dabbil fam er zu bem iconen Aquabuct, ber burch eine Bertiefung ber Gbene führte und bei ben Urabern Ranatir-Faraun beißt (f. ob. S. 830); er erfuhr bier bon feinen Bubrern, bag berfelbe in D.B. von Schemefein (Imiefin bei Budingham), einer Stabt, 2 Stunden nordlicher berfelben, gu Dilly (3billy bel Budingham, f. Erbt. XIII. G. 425), feinen Anfang nehme, burch Saurans Cbene giebe, bie er fich fubmaris Defareib bei Remtha (Rimgab bel B.) wende und bis gu ben Stadtmauern von Dmfeis (Badara) gebe, bie er einft mit Baffern verfeben babe. Diefelbe Sage batte auch icon Seeben gebort, aber bie Weiterfuhrung bes Uquabuctes bezwelfelt; Budingham bielt biefen Ranatir Faraun ,für eine romifche Bafferleitung, wie fle von biefem bauluftigen Bolte fo baufig ale großartige Berte aufgeführt murben, in ihren fernften Brovingen gur Wohlfahrt ihrer Rolonieftabte, gu benen allerbinge auch Gabara, in ber bevorzugten Decapolis gelegen, geborte. Un einer Stelle bes vielfach gerftorten

<sup>34)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria among Arab Tribes. p. 167—168.

Aquaducts fab er noch 7 Bogen fleben, bie 15 Fuß Spannung hatten und 20 Fuß boch fich erhoben, im Rufticalftpl, wie er bei fo vielen ftarfen Bauten ber Romer fich zeigt. Die Quabern waren febr groß, nieifterhaft zufammengefügt und mit Marten, wie TSVYK, bezeichnet. Benfeit bes Aguabucis erblicte er Die Stabt Chtebbe (3ffetiby bei Budingham, Chetebbe auf Seeben & Rarte, f. ob. G. 829), linfe bavon, Melle fern, und bagwiften einen Thurm mit phramibaler Bafis, wie in Daal (Dabbil), und nur wenige Minuten weiter bie Stadt Gherbt (ober Sherba), welche nach biefiger Tradition fur bie Beburteftabt und ben Gis Siobe gehalten wirb (f. Erbf. XIII. 6: 422). Auf biefem Wege von Defareib aus fab er gegen Gub jenes Ibberah ober Draa, bas er für bas antife Ebrei bielt, beffen Bewohner ben Ort verlaffen batten und nach Gherbi gefloben Gin Thurm ragte aus bem Ruinenorte Ibberab bervor.

In jenem benachbarten Daal (Dabbil) 36), bas G. Robin = fon und Cheenen genauer ju unterfuchen abgehalten maren, bas Budingham in 1% Stunde bon Tefas (bet Burdharbt; Tuffus bei Budingham, Tofas bei Geegen, wo er feiner Baft entlaffen wurde, f. ob. G. 831), fanft gegen Dft abfteigenb, erreichte, fand biefer einen alten Bau mit Steintburen, wie in Dm Rais; bei anbern Conftructionen maren bie Steinquabern wie bei Bolgbauten in einander vergabft, und runbe Benfter vorhanden, bie aus ben untern Stodmerfen balb und balb in bie obern bin-Bu einem Gebaube mit phramtbaler Borm gingen Stufen binauf, wie im agpptischen Style, bis an 20 guß Bobe ju einer Blattform, auf ber bann ein fleiner, quabratifder Thurm 30 bis 40 Bug boch über ber Byramibe emporragte; ein feltfamer Bau, jest ju einer Mofchee vermenbet. Diele Bauten fcbienen weber griechifch noch romifch, auch nicht faracenifch gu fein, fonbern wol einem altern, einheimischen, jubifden ober dalbaifchen Style anzugeboren. Alles mar aus fcmargen, großen Bafaltbloden gehauen, aus benen bier auch Dublfteine von 6 Buß Durchmeffer und 1. Buß Dide gewonnen und auf Rameelen nach Damaefus transportirt werben.

Auch in Toffas (Tuffus bei Budingham), bas von Defareib 11/2 Stunde gegen Norben als Stadtruine burchritten werben mußte, herrichte biefe feltfame Bauart vor; ein hoher, quabra-

<sup>\*36)</sup> Buckingham, Trav. p. 164.

tifder Thurm, ber bon ber Bafis nach oben immer an Breite abnahm und mit einer Art Dom enbete, in beffen Mitte ein grofet Loch angebracht war, erinnerte eber an eine Sinbupagobe, war wielleicht ein Daufoleum und fcbien febr antit ju fein. D. v. Rich = ter 36), ber biefes Tefas am 2. Ropbr. 1816 paffirte, alfo in bemfelben Jahre, nur elnige Monate fpater wie Budlingbam, fagt nichts von biefen Bauten, er nennt es nur ein ichlechtes Dorf. in bem feboch noch ein paar Gebaube aus befferer Beit übrig feien. Much in bem nur um Weniges norbofflichern Sherbi ober Gberba. ber vermeintlichen Giobeftabt, wo Budingbant eine Racht anbringen mußte, fand er an großen Quaberbloden befonbere 3nforiften, Die meber romifc, griechifch, noch bebraifd maren, fonbern ibn an bie bes Babi Motatteb ber Gingi-Balbinfel (f. Erbf. XIV. G. 748 u. f.), ober gar an indifche Steininfdriften erinnerten; aber ale ungläubiger Chrift, von fangtifchen Doslemen bes Ortes umgeben, burfte es ibm nicht einfallen, fie copiren ju wollen. Diefelben Banwerte festen von Gherbi auch noch etmas gegen S.D., nach Thomara fort (Sumarrom bei Budingham).

6) El Defareib, bas große Caftell und ber Sammel-

Seeten haben wir am 11. Dat 1810 von Gafaleb (f. ob. 6. 829), Burdhardt aber am 30. April 1812 von Schemefein in 3 Stunden nach el Defareib begleitet (f. ob. G. 832), und fruber (f. Erbt. XIII. G. 423-425) fie fcon ale Babich. fation (oben G. 373) und als mafferreiches Quellenbaupt bes Scheriat Danbbur fennen lernen. Das Caftell foll von Sultan Gelim bem Großen vor 400 Jahren erbaut morben fein 37), fruber ift und fein Rame bes' Dris befannt; auch werben uns feine bortigen alteren Baubenfmale genannt. bas Caftell, ein Duabrat, auf jeder Seite 120 Schritt lang, mit eifernem Thor, bas regelmäßig mit Sonnenuntergang gefchloffen wirb, mag feft genug gegen arabifche Ueberfalle fein, um bie im Sofraum befindlichen Rornmagagine und Baarenbaufer gum Beburfniß ber Babich ju fichern. Deren borigontale Dacher bilben eine Blattform binter bem Barapet ber Mauer bes Caftelle; an 16 bis 18 Lebmbutten find oben auf bie Waarenbaufer ale Wob-

<sup>26)</sup> D. v. Richter, Ballfahrten S. 177. 27) Burckhardt, Trav. p. 241; bei Gefenius 1. S. 385.

### 844 Beft-Aften. V. Abtheilung. IL Abschnitt. S. 10.

nungen aufgebaut fur bie Landleute, welche bie benachbarten Gelber beftellen. 3m Innern ift eine fleine Dofchee; gegen bie Oftfeite fand Burdbardt 2 fleine Ranonen aufgepflangt; über ben Begirt binaus gibt es teine Baufer; bie Barnifon beftanb nur aus einem Dutent Moggrebin, beren Sauptling ein febr boflicher Schwar-Die fconen, flaren Baffer ber bortigen Quellen, Die in Teiche gesammelt reichliche Trante und Bemafferung geben und felbft viele Bifche (Rarpfen und Emfchall) nabren, gaben blefer Station wel von jeber, in ber Mitte bes Sauran, eine größere Bichtigfeit, wesmegen bie ihnen fo nabe gelegenen Refibengen bes Ronigreiche Bafan ju Gorei und Aftaroth, eine ausgezeich= nete Lage batten. Quellen und Gee murbe El Bubiche genannt: baber ber gleichnamige Blufarm Bebic auf Seetens Rarte, ber fich, mit bem Bereir vereint, burch ben Amared gum Mandbur ergießt (f. ob. G. 373). Un bem Baffer traf Burd. barbt nur bie Trummer einer Muble, aber fonft feine Spur von anbern Bauten. Die Meftafaramane balt bier 10 Tage an, unter ber Unführung bes Bafca von Damastus, ale Emir el Sabic, um von allen Geiten bie Bilger gu fammeln und ben verfchiebearabifchen Stammen ben bertommlichen Tribut fur ben Durchjug burch bie Bufte ju gablen. Bur ibn und bie militarifche Escorte bes Bilgerguges wird biefes Caftell gleich ben anbern lange ber Babidroute reidlich verproviantirt mit Baigen, Gerfte. Bwiebeln, Reis und Tabad, auch mit Beltgerathen, Pferbegefchirr, Rameelfatteln, Striden und Munition. Für jeben ber Artitel gibt es besondere Speicher. Mur im außerften Rothfall wirb es geftattet, auch an die Bilger von biefen Artiteln gu vertaufen. Bauran allein muß jabrlich 2000 Ghararas, b. i. an 20000 bis 25000 Centner Gerfte in bas Dagagin von Defareib flefern. Stabt Damastus marb in ben letten brei Monaten, mabrend Burdharbis bortigem Aufenthalt, mit bem 3miebad verforgt, ber in ben Magaginen ju Defareib aufgebauft gelegen. Ueber bie Einrichtungen, Befahren und Schwierigfeiten, welche bie Babichtaramanen und bie armen Bilger treffen, ift Burdharbt nachgufeben 38); Rauben, Stehlen, Lug und Trug find babei an ber Tageborbnung; feine Borftellung, jagt er, tonne man fich von bem elenben Buftanbe ber Pilger und von ber fcblechten Auffub-

<sup>336)</sup> Burckhard, Trav. p. 243-246; bei Gefen. I. S. 387-392.

ung ber Aruppen ber Rafchas und ber Araber machen; boch Allem test ber blinde Fanatismus ber Bethorten.

Budingham 39) bemertt, bag bie Baffer ber Teiche in Refareib niemals troden liegen, baß ber eine eine Dile engl. in Umfang und in feiner Mitte eine fleine gradreiche Infel babe, und viele Bolb- und Gilberfifche nabre. Ringe um ibn febe man eine Menge großer, runber Maffen bes ich wargen porofen Beftein & liegen, wie fie auch an ben Dunbungen ber beißen Quellen bes Danbour ju Samath (f. ob. G. 376 u. f.) vorfommen. Diefe fdmargen Blode liegen bier alle ifolirt, abgerundet wie Riefel an Seenfern, es find biefelben, bie burch gang Sauran gerftreut wurden. Burdhardt hatte bemertt, bag bie Quellmaffer babier laumarm maren und etma bie Temperatur ber Quellen bel Ralaat el Debpt, im Thale bes Drontes, hatten; auch foulten fie, nach ber Behauptung ber Araber, in ben Wintermonaten einen farten Dunft von fich geben 40). Der Strom foll von bier gerabe gegen Beft bis jum Ghor und bem Jorban, 15 Ctunben Weges, Durchlaufen. Rur eine halbe Stunde fern von bem Caftell Defareib liegen bie Trummer eines einftigen Ortes von großem Umfang, Summab (Szuma, Szemmag bei Seegen), gang aus bemfelben ichmargen porofen Beflein erbaut, gwifden beffen Ueberreften Budingham ein febr icones forinthifches Capital aus bemfelben fcmargen, aber meniger porofen Geftein bemertte, fo wie einen fleinen Altar aus gelbem Stein, abnlich einem in Dicerafc gefebenen. Die bortige breigeilige griechische Infdrift mar ibm gu copiren nicht geftattet.

An bem Castell zu Mesareib, bas an einer steinigen Schlicht erbaut ift, welche jenen Wasserreichthum entladet, bemerkte v. Richter 41) auch die Besestigung desselben durch ein halbes Dupend an den 40 Suß hoben Basaltmauern angebrachter Thurme, und sand in der Schlucht die Belte der Soldtruppen Taber Aga's, der damals mit etwa 200 Mann Reiterei einen Ausstand im Lande nicht ohne Anstrengung hatte unterdrücken kuftand im Lande nicht ohne Anstrengung hatte unterdrücken kuften. Bis Dscherasch hin war damals die Unsicherheit noch zu groß, um dahin zu gehen; mit einer Escorte von 12 Betvaffneten förderte der Aga aber seinen Gast auf der Route nach Bosta

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria p. 162—163. <sup>40</sup>) Burckhardt, Trav. p. 242; b. Gefenius I. S. 386. <sup>41</sup>) D. v. Richster, Ballfahrten S. 177; u. G. Robinson, Palestine. II. p. 214.

### 846 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 10.

mit größerer Siderbeit meiter. Capt, Rembold lernte bei feinem Befuche ju Defareib, im Jahr 1846, Die Lage bes Ortes Semach (Summab) nabe ber Station fennen. Der bortige Scheich fagte ibm, bas Caftell Defareib fei aus ben Trummern ber beiben alten Stabte Gemach (Gzemmach bei Geeten) und Mangola erbaut, welches lettere bemfelben in Often liege; porbem babe ber Ort Ribant, ber buftenbe (fragrana) gebeißen, von Riban, ber Rame eines Dehmum, ober Majorans. In ben Mauern bes Caftelle ju Defarib fab Rembolb 42) eine griedifche Infchrift verfehrt eingemauert, bem Unbenten eines Quabratianus, Sohn bes Diogenes, geweiht, ber ein Alter bon 70 Jahren erreichte; ein anberes Fragment fant fich por, bas ein Bebaube nennt, welches unter Diogenes und Buoficanus erbaut Alfo mabriceinlich Bruchftude aus ben Bauten tener antiten Ortichaften, beren alte Mamen bieber unbefannt geblieben, Die aber auch in biefem antifen Centrum ber Gultur Baurans bewohnt gewefen maren von griechisch Rebenben, mabriceinlich jur driftlichen Beit byzantinifder ober romifder herricaft.

Aus Lubonicus Bartomanus 43), bes römischen Batriciers, orientalischer Reise erfahren wir, baß schon im Jahr 1503
jenes Resareib (Degarib bei Lubon. Bartomanus) ber
erfte Sammelplat ber Meffafarawanen von Damassus war, von
wo aus er bamals selbst als Mamelud (Renegat, im Solve
bes Großsultan) die Pilgersahrt begleitete, und eine höchst mertwürdige Schilberung von ihr gibt, die den dabei völlig stationär
gebliebenen Cinrichtungen, wie sie auch neuerlich von Burchardt
geschilbert wurden, saft bis auf bas kleinste Detail entspricht.

Bir verlaffen nun hier ble große Sabichroute, zu ber wir fpater zu ihrem weitern Berlaufe gegen Guben, von De-fareib über Remtha zum Jabof und Arnon, zurudlehren werben, um fürs erfte bie ihr von Damastus aus mehr ober wentser parallel ziehenbe, aber mehr öftlicher gelegene britte Route mit ihren Ueberreften aus alter Beit fennen zu lernen.

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup>) Capt. Newbold, On the Site of Ashtaroth 1. c. Geogr. Journ. Lond. XVI. p. 333. <sup>43</sup>) Ludovici Romani Patricii Navigationis etc. Liber, in Simon Grynaeus, Novus Orbis. Basil. Fol. 1532. Lib. I. cap. VIII. fol. 194 etc.; Itinerario di Lodovicho Barthema, in G. B. Ramusio, delle Navigationi et Viaggi Raccolta. Venetia fol. T. I. 1563. c. 7, fol. 149; vergl. C. A. Walckenser, Vies de plusieurs personages célèbres. Laon 1830. T. II. Barthema p. 35—48.

### Erläuterung 2.

Dritte, öftlichfte Route burch bas norbliche hauran, auf ber Grenze zwischen ber hauran=Ebene (en Rufra) und bem Bestrande ber Lebscha bin, von Szanamein gegen Gub nach Egra und bem Dichebel hauran.

Diese Route, Die schon Berghaus, so weit Burdhardts und Budinghams Angaben es gestatteten, mit Reifterhand in seine Karte Spriens eingetragen bat, Die burch Bimmer-manus Karte noch manche Nachträge erhielt, lenkt sogleich von Szanamein gegen Guboft ab, sich ber nordwestlichen Grengede ber Lebscha bei Tebne nabernd, ber erfte Ort berfelben, ben Burdhardt 11/2 Stunde von Szanamein erreichte, als er von ba die sichere Sadschftrage verlassen hatte und sich in die größeren Gesahren dieser birecteren Route zum gebirgigen Saustan und nach Bogra begeben wollte.

#### 1) T e b n e.

Tebne liegt auf einem felfigen Gugel an ber M.B.-Grenze bes Lebich a genannten Lanbstrichs; ein Dorf aus ichwarzem Gestein erbaut, und ohne Waser, als nur in Cisternen, die aber (am 9. Rov. 1810) 44), als Burdhardt eiligst hindurch fam, troden lagen. Bon da eilte Burdhardt am folgenden Tage, bene 10. Rov., an ben Dörfen Mebichiel, Mehadicher, Schesfara und Keratha vorüber, und langte nach 31/2 Stunde Weges in Egra an, wo er wieber die Ebene haurant an ihren Oftsgrenzen erreichte und längere Zeit baselbst verweilte. Auf dem zurückgelegten Wege begegneten ihm nur hauranische Landbewohsner, welche diese welt beschwerlicheren Wege aus Furcht vor Ranbbebuinen, welche die Chene mit Plünderung bedrohten, nach Damaskus gewählt hatten. Schon in Tehne war er bel einem Scheich der Drusen abgetreten, die von da an zu den hauptsbewich der Drusen abgetreten, die von da an zu den hauptsbewich der Drusen abgetreten, die von da an zu den hauptsbewohnern der hauranberge gehören.

Die genannten Ortschaften bis Egra, über welche Burdhardt feine Nachrichten eingezogen, hatte vor ihm icon Seeten, im Dai bes Jahres 1805, besucht, auf feiner erften Reise im Sauran, über welche er nur im allgemeinen Bericht gegeben

<sup>44)</sup> Burckhardt, Tray. p. 56; bei Befenius I. G. 118.

## 848 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 10.

hat 45); aus feinem Tagebuche aber ergeben fich fpeciellere Angaben, bie wir mit benen von Budlingham 1816, und G. Robinfon 1830, bie einzigen nachfolgenben Louriften, welche biefelben Orte berührten, hier zu vergleichen haben.

#### 2) @r Rhabeb.

Seeten machte am 5. Dal 1805 von Sganamein feinen Ritt ju Bferbe, bas er fur 3 Biafter von einem Rurben gemiethet batte, über Sebne, wie Burdbarbt; bann aber manbte er fich mehr oftwarte zu einem Orte er Rhabeb 46) (Chabab bet Seenen), ber auf einem gelobugel von Bafalt an Mordrande ber Lebicha liegt, nut faft größer ale Sjanamein ericbien, von vielen griechifden Chriften, auch Dobamebanern, Rurben und etlichen Drufen bewohnt. Mud Burdharbt 47), ber auf feiner Rudreife aus ber Lebicha biefen Drt (28. Mov. 1810) nur berührt hat und ibn er Rhabeb ichreibt, uannte ibn ein bebeutenbes Dorf, pon tatholifden Chriften bewohnt, bie erft aus Gjalthat (f. unten) babin ausgewandert waren und einen Drufen jum Scheich hatten; bei ihnen war es, bag er zwei Drufen als Rubrer fand, eine Excurfion in bas Innere ber Lebica mit ihnen gu machen, bie biefen Lanbftrich gut fannten. Bor er Rhabeb, bus nur 2 Stunden fern von Tebne gegen S.D. liegt, wurbe Seeten, obwol nur in armlicher Tracht, von einem Trupp ber Szarbife-Araber angefallen, bie ibn auszuplunbern bie 26ficht batten; ba aber bas erfte, mas fie bei ibm fanben, bie Buchfe mit feiner fleinen Apothele mar, barin fie bie Daffe ber BlI-Ien erblicten, Die er ale feine Debicamente jur Bertbeilung an Batienten mit fich führte, fo liegen fie ben Batim (Argt) in Frieben, und begnügten fich mit einem Bfeifenbedel, ben fie feinem Diener entriffen 46). Auf bem Wege bemertte Geeben eine ibm neue Bflange, Die er Bomry nennen borte und ber Berfte verglich. bie bier gum gutter fur Minder und Rameele ausgefaet marb. 3m Orte Rhabeb mar Geeten ofter gang unficher, ob er in einem Dorfmege einbergebe, ober auf einem Bausbache; ofter mar es ibm, ale gebe er gwifden Steinbruchen berum, fo gerfallen

<sup>\*\*5)</sup> Seehen, in Mon. Corresp. 1806 XIII. S. 507-513. \*\*) Seehen, erfte hauran:Reise, 1805. Mfcr. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 110; b. Gesenins 1. S. 195-196. \*\*) Seehen, Mon. Corresp. XIII. S. 508.

# Bauran-Cbene; öftliche Route, Dahabiche. 849

und kippig waren viele Wohnungen und zerriffen der Boben, barin einige Ziehbrunnen, aus denen man aber nur salziges Wasser schipfte. Bu ben Steinhäusern führten oft nur doppelte Thürskägel von Stein; doch war der Aderbau in der Umgebung ganz ergiebig: man erntete Walzen, Gerfte, Linsen (Abdas), Buder= und Richererbsen (Oschilban und hömmus); die Borstäthe von Getralde wurden bier in großen Thongefäßen Kualr (Singular Kuara) ausbewahrt, so wie auch die baraus bereiteten Burgul (Waizengraupen), die Hauptnahrung der Einwohster. Außer dem gewöhnlichen Charabsch mußten die Dörster noch den vierten Theil aller Ernten, eben so das 1/2 ihrer Butter u. s. w. an die türkische herrschaft abgeben, so das Ihnen nur etwa die Halfte des Ertrages ihrer sauern Arbeit übrig blieb. Im Orte 1963 ein Trupp Wusstanten und Possenreißer umber, es waren, wie hier überall im hauran, Nawar oder Zigeuner.

Als Seegen am 6. Dai von hier, mit einem Rurben als Führer, tiefer im hauran eindringen wollte, ließ er fich von feis nem Borfate nicht abbringen, obgleich ber tatholische Priefter ihm nur Unglud prophezeite: er werbe zwischen Rauber und Morber gerathen.

#### 3) Mababide ober Dababider.

Meber Tibne, 1/2 Stunden Weges, und bann nach Da= habide ging es über braunen Lebmboben, mit Bafaltbloden beftrent, ber Geegen an abnliche Begenben in Deutschland erinnerte (im Bulbalichen? Beffifchen?); bier aber fehlte es ganglich an Bachen und ftete fliegenben Baffern. Der Babi Aram. ben man bor Dababiche burchfegen mußte, lag gang troden; er tommt vom Dichebel Drus in Dit und fenbet fein Baffer, bas nur im Binter ibm gufließt, jum Scheriat Mandhur. Auf einem bugel neben bem Dorf Dababide, in einer ungemein fruchtbaren Umgebung, zeigte fich bas Grabmal eines Dufbabich (Einfiebler) mit Damen 36n el Rinby; Burdharbt 40), ber es aus ber Ferne erblidte, nennt es einen turfifchen Deglar Defbab. Der Boben war beffer bebaut ale guvor, Die Gerfte, bie fcon am 6. Dai gur Reife gelangt mar, fab Geeben in gangen Balmen mit ben Burgeln aus ber Erbe relfen und fo einbringen. Der Rurbe gab bie Aufeinanberfolge ber Aderwirth-

<sup>\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 57; b. Gefenins I. S. 119. Ritter Erbfunde XV.

### 850 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfouitt. S. 10 .-

fchaft fo an: im erften Jahre pflugt man bas Belb; im 2ten baut man ben Baigen; im 3ten bie Gerfte, im 4ten ben Bommus, Didilban, Bferbebohnen und Moamare, auch eine Urt Bobnen, bie jum Butter fur Pferbe und Rameele bienen. In Dababiche (auch Mababicher bei Burdbarbt) flieg Geegen bei einem Chriften ab, ber bie Tochter bes tatholifden Brieftere (benn biefer mar verheirathet gemefen vor feiner Briefterweihe) ju Rhabeb gur Brau hatte, nur 5 bis 6 driftliche Familien wohnten bier, Die aber fpater, ale Budingham 50) 1816 bier burchjog, bie auf eine fich vermindert hatten; bagegen berrichten bort einige 30 mobamebanifche Familien, mit welchen, fo nabe ben fanatifden Damascener Dustemen, Die Chriften felten an einem und bemfelben Orte lange Beit aushalten tonnen; auch leben von bier bis Damastus bin vorberrichend nur Mobamedaner. Diefe Familien hatten fich faft alle antife ober prophetifche Ramen jugeeignet: bie Chriften bieften Gefa (Befus), Abb el Deffiab (Gelav bes Meffias), Marla, Martha, Mirjam; bie Doslemen biegen 3 brabim (Abraham), Dufa (Dofes), Dohammeb, Daoub (David), Guleiman (Salomon) u. a. m. Gie lebten von Aderbau, Biebaucht und Steinmebarbeit. Das Dorf ift auf ein Belbriff gebaut, bas aus einer großen Felsftrede weit gegen D.BB. votfpringt; Die bafaltifchen Bruchfteine, Die bier gewonnen und gum Bauferbau vermenbet murben, find nach Geegen balb bichtes Beftein, balb pords, flein- ober großlöchrig. Die Bobnhaufer mit Banben aus roben Bafaltfteinen, bas Dach aus Bafaltbalten, bie Sausflur ein Lehmboben und bie Mauern von innen mit Lehm hemorfen, fagt Geegen, faben ben friefifch-bollandifchen Rubund Aferbeftallen febr abnlich, nur bafi biefe mabre Parabegimmer gegen bie Bausraume ber Sauranier find. Geegen bemertte im Orte manche Ruine mit bubichen Rarniegen, mit Gaulen, einigen fconen Capitalen jonifcher Dronung, boch nicht mit benen in Sjanamein ju vergleichen. Gin alter Bau war burch brei baran angebrachte Rreuge mabricheinlich erft zu einer Rirche umgeformt. Inscriptionen fehlten nach Budingham, gang wie Geeten meinte, bier feinesmeges, nur tonnte er fie, ein Fragment ausgenommen, bas uber ber Thur feines Gafthaufes eingemauert mar, nicht copiren; obwol unverftandlich bleibenb, wollte er nur feine Behauptung bamit belegen, bag auch ber fleinfte Ruinenort

<sup>330)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria etc. p. 287.

im hauran feine Inferiptionen, alfo einstige bobere Civilifatien, jumal in ber christlichen Periode, gehabt. Der antife Rame bes Ortes konnte nicht ermittelt werben. Buding ham bemerkte bier auch jene vieredigen, phramibalisch zulaufenben Thurme, wie zu Daal und Taffas; hier diente ber eine zu einer Steinmeshutte, zur Bearbeitung von Mühlsteinen. Bon ber Terraffe seines Wohnhauses zählte er, in der nahen umgebens ben Chene eines fast unbebauten, verwüsteten Landes, 18 versichiebene namhafte in Ruinen liegende Orte, die alle so sichtbar vor ihm lagen, daß er die Winkelmessungen von ihnen einzeichnen konnte (ihre Namen und Winkel. S. 286—287).

Mue anwesende Dorfbewohner, Die im Gafthaufe an ber Abenbcenversation, an ber es bort in ihren Berfammlungen im Sauran mie fehlt, lebhaften Antheil nahmen, waren fehr befannt mit ihrem bilichen Rachbargebiete ber flippigen Lebica, und beftatigten es, baß fie voll von Ruinen alter Stabte liege, in benen man ungablige Infdriften finbe; auch nannten fie beren viele mit Damen, gumal hoben fie Diffema, eine Stadt int Often gelegen, bervor, bie auch von Burdhardt befucht mar. Unter bem blelen unnuben Gefdmat, mas bei folden Berfammlungen nicht ansbleibt, tauchte boch jumeilen auch eine lehrreiche Rotig fur ben aufmertfamen Banberer in ber fremben Bilbnig mit auf. war bler einer ber Bafte im öftlichen Sauran gereift bis in bas Land ber Bababis 61), beffen Grengbiftrict er Legbuf ober Leibuf (unbefannt? ob gegen Dumatbichanbel, entlang bem Babi Gerbhan, in S.D. von Boffra gelegen? f. Erdf. Arabien II. 6. 383-384) nannte, 15 Tagereifen von es Sgalt, immer butd arabifche Tribus binburch, bie in gegenfeitiger Bebbe ftanben. Damals, fagte er, es mar 30 Jahre guvor, alfo ein Jahrzebend por bem Anfange bee 19. Jahrhunderte, tonnte man ale Banbelemann noch aus Belta nach Nebicht, und von ba nach Bagbab reifen, um arabifche Pferbe einzutaufen, mas fein Geichaft gemefent, mas aber felt ber Bababiberrichaft (bie bamale noch Beftanb batte) ju gefährlich geworben fei. Benes Lanb, bas alfo hinter bem Dichebel Bauran gegen bie arabliche Seite liegt, Die noch fein Guropaer befuchen tonnte, follte nach feiner Ausfage fruchtbar, mafferreich, voll Rornfelber und Dattelpalmenmals ber, wie Meguptenland, fein.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Buckingham, Tray. I. c. p. 291.

### 852 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 10.

Bon biefem gelegentlichen Bernblid über bie Dftgrenge bes Dichebel hauran binaus, in bie bort vollig Terra incognita gebliebene arabifche Nachbarichaft, febren mir ju ben Bewohnern von Dahabiche gurud, Die Geeben febr ernft, gravitatifch, voll Dit und Berftand, und wenn icon ohne lefen und fcreiben ju tonnen, boch eben fo flug wie bie beutschen Bauern fand; babei aber ungemein gaftfret, fo baß fie bie Speifen reichlich auftrugen und nicht einmal einen Dant von bem gefättigten Bafte beim Weggeben erwarteten. 3hr Brot ift wom fconften Baigenmehl, gut gebaden, aber nur Blabenbrot, 1 bis 2 Binien bid, einen Rug im Durdmeffer (wie bas fcandinavifde Anafebrod). Baffer und Raffee ift ihr Getrant, ber Bein fehlt ganglich im Bauran; es ift mol eines ber weuigen ganber in ben gefegneten fubtropifchen Rlimaten ber alten Welt, wo er fehlt. Seine Stelle, jur Romer Beit wurde bie Rebe bort mol angebaut, vertritt Die faure Dilch, bie mit Burgul und Brot bie Bauptnahrung gibt: benn auch Bleifc ift eine Geltenheit. Das Bolf ift bei biefer Lebensart gut genahrt, febr mustulos, fcon geftaltet, ihre Befichtsjuge follen, nach Geetens Bemerfungen, von benen ber Baiern wenig verschieben fein. Gie erreichen in ber Regel ein bobes Alter; ba fie aber feine Rirchenbucher führen, fo ftugen fie in ber Regel, wenn nian nach ihrem Alter fragt; Seetens Wirthin war 100 3ahr alt, ging aber noch allein in bie Rirche. Geeten erfuhr, bag nur wenige Rrante ba feien, bag man fic nicht felten burd Gifenbrennen curire, wovon er an manden Berfonen 6 bis 8 gebraunte Stellen mabrnahm. Arodine Luft und Boben mogen bas Ihrige zu bem Bohlfein beitragen; ber Simmel ift faft immer wolfenfrel und zeigt nur felten eine Dunftluft; ibr Land boren fie gern loben und Land 3brabims (Abrahams Beimath) nennen. Die Beiber find ungemein arbeitfam, Die Danner find es nur beim Aderbau und in ber Erntezeit; boch fpinnen fie auch ibre Schaafwolle. Bum pflugen brauchen fie Dofen; ber Mder ift breimal zu pflugen; 2 Ernten find nur geringerer Art. Seebens Birth, Abballa Btech, in Dahabiche bielt 3 Pferbe, 6 Rameele, 12 Stiere ju 6 Gefpannen, 5 Rube, 100 Schaafe, 10 Biegen, 3 Gfel (bas Rameel bat einen Berth von 160-170 felbft 200 Biafter). Ale Scheich batte er aber auch viele Gafte frei gubalten, und berechnete, bag babei 200 Biafter fur Raffee, eben fo piel für Butter, 25 Grara Debl gu Brot (1 Grara - 80 Dub), 1 Battiba - 24 Dubd?) barauf gingen; bag aber bie Avanien,

fo naute man bie willfurlichen Erpreffungen bes turtifden Bouvernemente, ibn außerbem noch um 1500 Biafter armer machten. Dem Scheich ju Rhabeb tofteten feine Gaftereien mit Raffee fogar jahrlich 1000 Biafter, mit Burgul 12 Grara, mit Butter 2 Grara, mit Brot 40 Grara. Seeten bebt besonbers bie Boflichfeit biefer Bewohner abfeiten ber großen Geerftrage bervor gegen bie Grobbeiten, Die er auf ber Babichftrage und auf bamagcenifchem Gebiete gu erbulben batte, mo Relp (b. b. Bunb) und Relp ibn Relp Die gewöhnlichen Schimpfreben maren, mit benen man ibn bebiente, Die er bier auf ben Seitenftrafen niemals gu boren befant. Feber und Dinte, bie er bei fich führte, festen biefe hauranier in Bermunberung; eine Blelfeber mar bem fungen Scheich ein febr willtommenes Befchent, wofür er febr bantbar war. Die Chriften maren bier meniger verachtet; fie trugen bier binka weiße Ropfbinben, mas ihnen in Damabfus niemals gefattet wirb. Die Ausfähigen, Die in Damastus ihr hofpital beben, fcbidten bierber nach Dababiche alljabrlich ibre Abgeorbneten, una aus bem Sauran Almofen einzufammeln.

4) Egra (Öffraa bei Seeben), Zapa, Bora, Borava, Abfraat bei Abulfeba 62).

Bon Dahabice find 2 Stunben fubmarte über Schefara un Leratha nach Gara. Der Blid auf biefem Bege über Die weite Chene von Sauran (en Rufra) gegen R.B. jum Dichebel es Scheich und über ben Dichebel Bauran in Dft zeigt aufer ben niebrigen Bafalthugeln, auf benen bie Dorfer meift erbaut find, auch noch andere einzelnflebenbe, etwas bobere, oft ppramibate Berge, meift wol Bafaltfoppen, wie Geegen fie niemals anberemo gefeben (batte er g. B. bie Umgebungen bes bobmifchen Mittelgebirges von Toplit bis Lowofit jum Bafenberge und von ba weftmarte bie Gaat fennen lernen, fo find wir überzeugt, murben ibm biefe Formen in Sauran nicht fo aberrafchend gemefen fein). Auch Burdharbt 53) murbe bei bem Anblid ber biefigen Chene Saurans von ber gabllofen Denge ifolirter Bugel überrafcht, welche biefelbe unterbrechen, an beren Abhang ober an beren Suge bie mehrften Bauranborfer liegen. 3m Dorfe Schefara (Gjeggra bei Seeten), bas gang verobet

<sup>282)</sup> Seegen, Erfte Reife in hauran, 1805. Mfcr. 53) Burckhardt, Trav. p. 37; b. Gefenius I. S. 118.

### 854 Beft-Affen. V. Abthellung. II. Abschnitt. S. 10.

mar, bemertte er nur einen vieredigen Thurm, ber ihm einft ein Glodenthurm gewefen ju fein fdien. Much Budlingbam 54) bemertte bier ein paar alte Thurme und romifche Bogen. Der Drt ift, wie ber vorige, auf einem flippigen, weftlichen Borfprung ber Lebicha erbaut, ber, gleich einer felfigen Deerestufte, bier am Ranbe gegen bie Bauran-Chene eine große Rrummung macht, die bie Egra reicht. Bei Schefara (bas er Schutharab fdreibt) fab er Steinbruche, aus benen febr große Dublfteine, bas einzige Brobuct, bas ber Rand ber Lebicha barbletet, gewonnen werben. Da bier Raberfarren noch ganglich unbefannt geblieben, fo merben bie Rameele mit biefer gewaltigen Laft belaben. Der Boben auf diefen gerriffenen Rlippengebieten ift mitunter febr befcmerlich, und fein fcmarger Unblid Grauen ermedend, ber größte Contraft gegen bie fconen Waigenfluren ber tieferliegenben, vor ben Augen ausgebreiteten en Rufra. Den nachften Drt Reratha, ben bie vorbergenannten Reisenben ftillichmeis gend übergingen, batte icon Burdbarbt 55) fennen lernen, ale er vor feiner Abreife von Egra jugleich mit ber Diebheerbe bes bortigen Prieftere fein Pferd eine balbe Stunbe weit gur Erante an ben Brunnen von Reratha führen mußte, ber ihm Rovab (Rauab) genannt murbe. Ber juerft an blefe febr mafferreiche Quelle tommt, ber trantt in ber Regel fein Bieb guerft, beshalb fie ofter belagert ift bis ju Sonnenuntergang. Das in lebernen Eimern beraufgezogene Baffer wird bann in einige fleinerne Baffins ober Troge geschuttet, bie umber fteben, aus benen bie Rameele faufen, wobei es oft Streit und Bant gibt. Gine breite Steintreppe führt zu bem Brunnen binab; an ihr fab Burd. barbt bas Fragment einer griechischen Inschrift auf einem babel liegenben Steinblod. Auch G. Robinfon und Capt. Cheeney lernten bei Trantung ihrer Bferbe an bemfelben Brunnen (am 4. Nov.) bie Lage von Reratha fennen, ale fie von Dahabiche (bei ihnen Dehabi) in einer Stunbe ben Weg nach Ggra gurudlegten 56).

Egra (Öffraa bei Geegen) wird gwar Debina, b. i. eine Stadt, genannt, ift aber nur ein Dorf, obwol ein Saupt. borf von Sauran 57), und feine Ruinen im Umfang von 3 bis

Buckingham, Trav. in Eastern Syria etc. p. 282. 15) Burckhardt, Trav. p. 62; b. Gefeulus I. S. 128. 16) G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 136. 17) Burckhardt, Trav. p. 57-63; b. Gef. I. S. 118-129; Seepen, Erste Reise in Sauran, 1805. Esser.

4 Dil. engi., ober anberthalb Stunben, zeigen, baf fie einft auch eine bebeutenbe und blubenbe Stabt mar. Brocardus Monachus 58) ment fie Dora, und fagt, daß fie vor Bogra bie Metropolis in Arabia Syriae gemefen fet. Die Lage auf wildfelfiger, obwol facher Bobe, gleich ben vorbergenannten Orten, macht bas Beben zwifchen ben Baufern, beren Geegen an 300 angibt, febr befowerlich, weil alles mit Gelsbidden überftreut ift. Darin mobnten nach ibm 100 griechifche Chriften, ju Burdbarbte Beit 150 turfifde und brufifde und nur 50 griechifch-driftliche Familien. Diefe Berminberung fonnte mol eine Folge allgemeiner Berbrangung ber Chriften faft aus allen Orten Saurans fein, wenn auf folde Bablungen wirklicher Berlaß mare. Geeten trat in bem Saufe eines tatbolifchen Chriften ab, und fand bafelbft 3 Rirchen mit 2 Brieftern. Die Sanct, hier Dar genannte Glia6. tirde, in welcher noch Gottesblenft gehalten murbe, mar ein Mundbau, beffen außere Daner mit einer Borballe von 3 Bogen, auf Gaulen rubent, und einer griechifden Infdrift nur noch fic erhalten batte: benn bas Dach mar gufammengefallen. Burd. harbt fant an biefer Borhalle an ber fublichen gronte bee Baues, ju beren Bogen man burch einen fleinen, finftern, gewolbten Gang gelangte, vier verfchiebene griechifde Infdriften in Fragmenten, theils im Gingange über ben Thuren ober an ber Seitenmauer Ce fceint baraus bervorzugeben, bag fie, auf Unftiften bes Diaconus Ioannes Mestholdius, unter bem Episcopus Varus aus eignen Mitteln ber Stabt gebaut unb, wie eine von Burdbarbt mitgetheilte Infchrift 59) O AFIO€ + HAIA€ anzeigt, bem Elias geweiht marb. Der aderbare Boben liegt eine balbe Stunde fern vom Orte, ber ohne Quellmaffer, aber reich an Cifternen ift. Rein Baum Ift weit und breit gut feben, auch tein Strauch; tein Delbaum warb bier gepflangt, nur einige wilbe Delbaume icheinen von Geeben bier bemertt gu fein, ber fagt, ebebem folle es bier nicht baran gefehlt baben; auch Wein foll einft gebaut worben fein, movon gegenwartig feine Spur porbanben ift. Gin Babi Egra, aus bem öftlichen Dichebel Sauran fommenb, war gang troden, auch bie Schopfbrunnen maren Enbe Dai ziemlich leer. Das ichwarze bafaltifde Geftein (black

Brocardus Mon., Descr. Terrae Sctae, in Grynaeus, Nov. Orbis. Basil. 1532. fol. 298. \*\* Burdhordt, b. Gefenns I. 6. 123; vergl. Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 269.

Tufa) gibt ber Umgegenb, ba auch alle Bebaube baraus errichtet find, wie in gang hauran, einen bochft traurigen Anblid; es gibt aber bas Bauptmaterial bes Ermerbe burch Berarbeitung gu Dublfteinen, bie in großer Menge von bier burch gang Sprien, bon Aleppo und Damastus bis Bernfalem, verführt merben, weil man aus bem Innern ber Lebicha bie beften, burch ihre Garte und Borofitat bagu geeigneten Blode (an bas Dieber Menniger Material bei Cobleng und Anbernach erinnernd) hieber bringt, obmol Diefelbe Gefteinsart ausschließlich, nur in geringen Dobificationen, burd gang Sauran verbreitet ift. Die Breife Diefer Dublfteine find bier, je nach ihrer Große, von 15 bis 60 Der Boben ift ba, wo bie Befteine nur verwittern und fich jur Aderfrume auflofen tonnten, wie überall auf bafaltifchem Grunde, teinesweges unfruchtbar, boch wird nur wenig Aderbau getrieben; ein zweiter Bauptermerb bes Ortes ift bas Beben von Baumwollenzeugen. Aber ble Bewohner feufgten unter bem Drud ber türfifden Gewalthaber, und außerten gegen Seegen (bamale noch voll von hoffnungen, welche bie Expebition Bonaparte's in Aegypten und Sprien erregt hatten), bag fie nicht begreifen tonnten, warum bie Franten nicht Sprien ben Turten entriffen; mas boch bei ihnen allgemeiner Bunfch fei. Entjuden faben fie ber Antunft Berte's, b. i. Bonaparte's, entgegen, und hielten Seeben fur feinen Abgefandten; mehrere von ibnen batten ben Franken in Acre Broviant jugeführt. Mur bie Despotie mache bas Land mit bem iconften Rlima jur Bufte; ble Armuth bei bem Bolfe, jumal bei ben Chriften, mar febr groß, alle Rnaben bis jum 10. Jahre liefen gang nadt im Dorfe berum, ber Briefter mußte fein Belb felbft beadern; ichon feit langem batte er feinen Bein gur Austheilung beim Abenbmable aufbringen tonmen 60). 2016 große Landplage empfand man bier bie vielen burchgiebenben Reifenben, jumal bie vielen wanbernben Araber, bie alle gaftlich bewirthet merben muffen; auch Bettler finben fich bier in großer Menge ein, bie in jebes Saus, wo es ihnen gefällt, einbringen, und nicht etwa mit Darreidung eines Stude Brot gufrieden geftellt find, fonbern wie frembe Bafte Alles forbern und mehre Tage lang im Saufe verweilen. Dagu bie Unficherheit und Moth, in bie burch langes Bermeilen ber Menegeh in Bauran alle biefige Drtichaften gefeht und fortmabrend beangftigt merben, mo-

<sup>346)</sup> Seegen, Erfte Reife in Cauran, 1805. Mfcr.

wich aud Seesens Reifeplane fortmabrent geftort murben. Der Bfing ift bier berfeibe, wie in Aleppo; ber Drefchichlitten (bier Enggh el Dras; f. ob. G. 516), ber bier in Gebrauch, war an ben Rufen mit glintenfteinen, anderwarte auch mit Bafaltftudden verfeben. Der Drefchplas, ben feber Bauer außerhalb bes Dorfes befist und mit roben Steinen in einer Rundung umlegt bat, beißt Bebar; es war Enbe Dai und Unfang Jun i, bei Geetens zweitem Aufenthalt bafelbft, Baigen. ernte, wo obei man jum Schneiben bes Boigens außer bem Denbfcal fich noch bes Dunchab bebient, ein bunnes, wie ein g gefrummtet Golg, inwendig mit 3 Leberrobren gum Ginfteden ber ginger verfeben, womit man bie Balme gufammenbalt. Rleine Rameeljuge von 4 bis 5 Stud brachten ben Baigen gu biefen Drefchplagen, auf benen je 1 bie 3 Drefchichlitten von Bferben, auf beren item ein Knabe faß, ber das Aferd antreibt, gezogen murben, inbei ein paar Manner bas niebergebrudte und verworrene Strob gurecht fcutteten, bis alles ju Bederling geschnitten und bie Rorner befreit maren. Diefer Ertrag wird bann größtentheils nach Damastus vertauft, von wo man am 1. Juni Apritofen, bie bort fcon vor 14 Sagen gereift maren, gum Begentaufch nach Egra brachte. Rameele geborten jum Biebftanbe. Baufer unb Stundbefit ift bier bei allen Bauern erblich und geht auf ben alteften Sohn über; die jungern erhalten gmar auch ein Erbtheil, es wird ihnen aber erft, wenn fie bas Baus bes altern Erben verlaffen, ausgezahlt; Die Tochter erhalten nur Die Balfte bes Untheils ber jungern Gobne. Gind aber nur Tochter ba, eber gar feine Rinber, fo geht ber Befit an ben Dheim ober an Bettern über. Juben gibt es weber bier, noch im übrigen Bauran. Die Schaafbeerben liefern viel robe Bolle, Die bier gu Bollgarn von Mannern und Weibern mit ber Spindel (Dagghfal) verfponnen, ober auch von ben Mannern in ben Wintermonaten ju groben Gadzeugen und Abbajet (fcmmarge ober geftreifte Dantel) verwebt wirb. Diefe Dadrichten aus bem bortigen Leben, meift von Geegen aufgefaßt, wurden burch Burdbarbte 61) Beobachtungen mabrend feines mehrtagigen Aufenthaltes bafelbit in Beziehung auf Die Architefturen Des Ortes febr vervollftanbigt. Er gibt von ber eigenthumlichen Bauart ber jegigen Wohnhaufer von Ggra bie vollftanbigfte Borftellung, Die icon barum beach-

<sup>&</sup>quot;1) Borckhardt, Tray. p. 58; b. Wefenius 1. G. 120.

tenswerth ift, weil bie mehrften ber Ginwohner noch immer in ben alten, fcmargen Steinbauten wohnen geblieben, ba blefe megen ber Starte und Reftigfeit fich volltommen erhalten baben, und bie Conftruction aller Bauwerte von Ghababib bis über Bogra und Die Wufte binaus biefelbe ift. Regel bat jebe Bohnung nur einen fleinen Gingang, ber in einen Bof führt, um welchen berum bie Bimmer liegen, ju beren niebrigen, meift nur 9-10 guß boben, aus nadten, fdmargen Quabermanben beftebenben fleinen, gewöhnlich fenfterlofen, alfo bunteln Raumen noch niebrigere Thuren geben, burch welche bas Licht in bie Bobngimmer fallt, wenn nicht noch ein fleines Fenfter über ber Thur eine geringe Erleuchtung geftattet. Quer burch bie Mitte biefer Bimmer geht ein einzelner Bogen, meift 2 bis 3 Buß breit, ber bie Dede ftust und auf Bfeilern ftebt; auf ibm rubt bas Dach aus Steinplatten (wol Bafalttafeln), Die einen Buß breit, 2 Boll bid und halb fo lang wie bas Bimmer find, mit einem Ende auf Tragfteinen liegen, Die aus ber Mauer bervorragen, mit bem andern Enbe auf bem obern Thelle bes Bogens ruben; fie find balb parallel neben einander gelegt, ober freugweis über einander. An manchen Orten fteben 2 ober 3 mit folden gewölften Bogen geftutte Bimmer übereinander, ble eben fo viele Stodwerte bilben.

Diese feste Bauart herrscht auch in ben meiften antiten öffentlichen Gebäuden, die im hauran übrig geblieben sind, nur baß
in ihnen der Bogen, statt von ben Mauern ober bem Boden aufzustelgen, auf 2 kurzen Säulen ruht; sie find alle gebrückt und nur
2 mal fand Burdhardt bavon Ausnahmen, wo die Bogen einen
hoben Schwung erhalten hatten. Die Solibität biefes Styls
ward noch durch die mächtigen stelnernen Flügelthüren erhöht, die in großer Menge vorhanden waren, von beiten noch
mehrere aus einem einzigen Steine auf den Steinangeln
sich breben, die aus dem Stein herausgearbeitet worden. Sie sind
hier meist 4 Boll did, selten höher als 4 Fuß, obgleich Burdhardt auch welche von 9 Fuß Sohe sah, und von derseiben Art,
wie sie zu Om Reis und anderwärts schon bekannt sind (s. ob.
S. 380).

Much Budingham beftatigt benfelben eigenthumlichen Bau, und fügt nur noch bas Befonbere bingu 62), daß bie fcmargen,

<sup>362)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 267-271.

ich hiben, baß fie zuweilen "wie Taubenschwänze in einender ein geteilt erscheinen"; baß bie Privathaufer in Egra
zu denen in ganz hauran gehören, die fich aus bem hoben Alterthum am volltommenften erhalten haben; dağ eben dies
hobe Alter auch aus ber Bermitterung ber Außenseste bes
schwarzen Steins hervorgehe, die ihm öfter ein außeres gelbliches
Ausehn gegeben (wie dies auch bei andern verwitterten Bafalten
befannt ift), und baß sich diese altesten Bauwerte von ben spätern
vomischen Architekturen sehr bestimmt unterscheiden.

Auf bas Studium der Alterthumer bes Dorfes vermenbete Burdbarbt ein paar Tage. Die bebeutenbften Ruinen fand er fuboftlich von ben gegenwärtigen Bohnungen; boch ber vielen Berftorungen an ihnen ungenchtet, find bie Mauern von ben meiften noch übrig, auch noch die Trummer einer gangen Reibe von binfern, Die, ihrer Große und Seftigfeit nach zu urtheilen, Pallafte gewesen zu fein icheinen. Das Bolf nannte fie: Geray Delet el Affar, b. i. "Ballaft bes gelben Ronige", ein Titel, ber burch gang Sprien bem ruffifchen Raifer, bem Gerricher im Rorben, gegeben wird, wie einft bem Rhan ber golonen Gorbe. Bir vermuthen, baf bier auch bas Gebaube fteht, bas Geegen Beit el Rammar-el Dbichum; b. i. Baus bes Monbes unb ber Sterne, neunen borte 63). Der Unblid biefer Ruinen unb ibret felfigen, ichwargen, wilben Umgebungen mar Burdbarbt ein bochft unerfreulicher; benn ber Blid fiel auf ben mit Baufen fowarger Steine, wie mit fleinen irregular geformten Felfen bebedten finftern Lanbftrich, ber bie Lebicha genannt mirb, ber feinen einzigen Begenftand barbietet, auf bem er gern verweilen (Es erinnert Dies an bie gang analog gebildeten, muften, baumlofen, plutonifden Dochflachen in ber Muvergne, um Glermont und Bolvic, mit ihren Coulées, Scorles und Bice, die bier nur noch entschiednere Formen und größere Debungen erlangten, als bie ebenfalls wol analog gebilbeten Grauns in Island und im Bauran). Auf ber meftlichen und nordlichen Geite bes Ortes befinben fich mehrere öffentliche Gebaube, Tempel, Rirchen u. a. Babricheinlich ift es bier, wo fpaterbin D. b. Richter 64), bei feinem Befuche in Egra (bas er irrig Abra nannte) im Jahr 1816,

<sup>\*\*)</sup> Seegen, Erfte Reife in hauran, 1805. Mfcr. \*\*) D. v. Richter, Wallfahrten S. 172-174.

## 860 Beit-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 10.

einen alten Raufhof, mit gewölbten Buben umgeben, bervorragen fab, in bem er arabifche Bauart ju erfennen glaubte, mabrenb bie Trummer und Gaulen fonifder und borifder Drbnung, welche, vermifcht mit einigen fpateren Urfprunge, einen geraumigen Blat überbeden, einer viel frubern Beit angeborten. Bu biefem Blate, fagt v. Richter, gelange man auf Stufen, unb noch fteben ein paar icone Gaulen bafelbft, als wollten fie bie fcblechten befchamen, welche ihnen nabe bie Gewolbe einer im Biered gebauten Dofchee tragen. Diefe bat ein boppeltes Thor, und amifden beiben ein offenes Borgemach. Ueber bem erften edigen Thore find 3 Steinplatten eingemauert mit Infchriften, beren mittelfte bis jum Unleferlichen verftummelt ift; bie beiben anbern fteben vertebrt und tonnten von v. Richter nur mit Roth entgiffert merben. Das groeite Thor enthalt eine tufifche Infdrift. Un einer Ede ihres mit Trummern bebedten Gofes fieht ein Minareh auf gewolbtem Thore, mit einer ebenfalls vertebrt eingemauerten Infdrift, aber auch einer langern innerhalb bes Bofes über ber Thur. Diefe ift es, welche vorzüglich burch ihren Inhalt fur bie Ibentificirung von Egra mit Bara unb Borava wichtig geworben ift, ba auf ihr bei Errichtung eines Bebaubes, mabricheinlich eines Babegebaubes, unter Cafar Aurelius Geverus (Mexander, regiert 222-235 n. Chr. Geb.) bie Bauten ber Boraveni (Zopuovnvav) 65) ermabnt werben. Fruber mar bei Josephus, Antig. XIII. 15, S. 4, fur biefe Stabt nur bie Form Zapa (al. Zapa) befannt; bag aber auch bie Form Zorava portam, beweift diefe Infchrift.

Die heutige Benennung Egra ift erft arabischen Ursprungs, ba fie Abulfeba als britte Prafektur Batanaas, neben el Dicheibur und Rava, mit biesem Namen belegt bat (Abfraat ober Edbradt, Egra'at im Dichibannuma bes hobschi Chalfa) 66), und bie Entefernung Egras von Amman im Guben auf 54, von Szanamein im Norden zu 18 Milliar. angibt, aber in einer andern Stelle fie auch noch mit bem altern Namen Bara (Bord, eine Ortslage, die

<sup>365)</sup> D. v. Richter, Bufer. Rr. VIII. S. 556 ju S. 173; Sefenius an Burckhardt I. p. 501 Not.; Corpus Inser. Graec. III. Fasc. 1. 1844. Nr. 4562—4574, fol. 250—253; Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 276. 64) Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 97, 106; Hadschi Chalfa in Lond. Geogr. Journ. 1846. XVI. Not. p. 337.

Abhier unbekannt blieb) belegt, und ihre Lage eine Tagereife entfernt von Szalchat (Szarchhob) angibt.

Bur Beit Gultan Galabine mar biefe Bara ein febr berubmter und bevollferter Ort in Araconitie, unter Ronig Balduin IV. jur Didcefe von Bogra geborig, ber aber eben bamale (im Jahr 1182) auf einem Berbeerungezuge ber Rreugfahrer in jenem Theile Saurans, ber von Willerm, Tyrenf. Syria minor genannt mirb 67), nebft vielen umberliegenben Ortichaften (Cafalia genannt) mit Beuer und Schwert gerfiort marb; mobel bie Bewohner aber mit Beibern, Rinbern und Geerben bei Beiten fich in ihre feftern Afple jurudjugieben wußten, fo bag bie Beute, welche babei gemacht werben fonnte, nur febr gering mar. 3m biblifden Alterebum ift feine Spur von ber Benennung biefes Ortes befannt 68), bie nur bis auf Blav. Jofephus gurud ju verfolgen ift, und von ibm auch nur ein einziges mal unter bebeutenben Stabten, wie Desbon, Bella und anbern, auf ber Dftfeite bes Jorban genannt wirb, Orte, Die im Mugufteifchen Beitalter bort noch im Befit ber Bubder maren. Ihre icon febr frube Bebeutung geht aus ben genannten Inichriften bervor, fo wie aus ben verfchiebenen bortigen Rirchenreften und Inschriften auch ihre ftarte Bevolferung in ben driftlichen Jahrhunderten, in benen fie aber nicht ale Bifcofefit genannt mirb, es mußte benn fein, bag fie unter bem Ramen ber Metrokomia in Provincia Palaestinae tertiae (in Notit, Ecclesiasticis b. Reland. p. 218) begriffen mare, ber nach Frande (Richteriche Infdriften G. 128) ale Ergangung ber Lude in obiger Infchrift gu ... ωμείας (namlich της μητροκ]ωμείας Zopaovnewe) fupplirt murbe. Der follte fie bie in benfelben Notit. Eccles. angeführte Boora fein? Ge ift taum ju benten, baß eine fo bebeutenbe Stabt, bie es auch ju Beiten bes Raifers Theobofius bes Jungern, im britten Jahre feiner Regierung, im 3. 410, fcon mar, und fo viele Rirchenrefte aufweifet, obne Epiftopat gewesen mare. Denn außer jener Dofchee mit ber Inidrift Bara, Die Burdbarbt genauer befdreibt und mit ihren ppramibalifc auffteigenben, benen in Sganamein und anbermarts gefebenen abnlichen Thurmbauten, mabriceinlich einem alten Glodenthurme 60), auch fur eine juvor driftliche Rirche balt, ermabnt er

<sup>\*\*&#</sup>x27;) Will. Tyrens. Hist. XXII. c. XX. fol. 1031. \*\*) R. v. Raumer, Balafina. S. 239. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 61; b. Gesenias L. S. 126.

# 860 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 10.

einen alten Raufhof, mit gewölbten Buben umgeben, hervorragen fab, in bem er arabifche Bauart ju ertennen glaubte, mabrend bie Trummer und Gaulen jonifcher und borifder Drbnung, welche, vermifcht mit einigen fpateren Urfprunge, einen geraumigen Blat überbeden, einer viel frubern Beit angehörten. Bu biefem Blate, fagt v. Richter, gelange man auf Stufen, und noch fteben ein paar fcone Saulen bofelbft, als wollten fie bie folechten beschämen, welche ibnen nabe bie Bewolbe einer im Bierect gebauten Diofchee tragen. Diefe bat ein boppeltes Thor, und amifden beiben ein offenes Borgemach. Ueber bem erften edigen Thore find 3 Steinplatten eingemauert mit Infdriften, beren mittelfte bis gum Unlejerlichen verftummelt ift; Die beiben anbern fteben verfebrt und fonnten von v. Richter nur mit Roth entgiffert werben. Das zweite Thor enthalt eine tufifche Infdrift. Un einer Ede ihres mit Trummern bebedten Gofes fteht ein Minareh auf gewölbtem Thore, mit einer ebenfalls vertebrt eingemauerten Infdrift, aber auch einer langern innerbalb bes Diefe ift es, welche vorzüglich burch Bofes über ber Thur. ibren Inhalt fur bie Ibentificirung von Egra mit Bara und Borava wichtig geworden ift, ba auf ihr bei Errichtung eines Bebaubes, mabricheinlich eines Babegebaubes, unter Cafar Aurelius Geverus (Meranber, regiert 222-235 n. Chr. Geb.) bie Bauten ber Boraveni (Zopaovnvar) 65) ermabnt merben. Fruber mar bei Josephus, Antiq. XIII. 15, S. 4, für biefe Stabt nur bie form Zaga (al. Zaga) befannt; bag aber auch bie form Zorava vortam, beweift biefe Infdrift.

Die heutige Benennung Egra ift erft arabischen Ursprungs, ba fie Abulfeba als dritte Prafeftur Batanaas, neben el Dicheibur und Nava, mit diesem Namen belegt hat (Abfraat ober Edbraat, Egra'at im Dichihannuma des habschi Chalfa) 66), und die Entefernung Egras von Amman im Guben auf 54, von Szanamein im Norden zu 18 Milliar, angibt, aber in einer andern Stelle fie auch noch mit bem altern Namen Bara (Boro, eine Ortslage, die

<sup>366)</sup> D. v. Richter, Infer. Mr. VIII. S. 556 ju S. 173; Gefenius ju Burckhardt I. p. 501 Not.; Corpus Inser. Grace. III. Fasc. 1. 1844. Nr. 4562—4574, fol. 250—253; Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 276. 66) Abulfedae Tabul. Syriae ed. Kochler. p. 97, 106; Hadschi Chalfa in Lond. Geogr. Journ. 1846. XVI. Not. p. 337.

Abhler unbefannt blieb) belegt, und ihre Lage eine Sagereife entfent von Szalchat (Szarchhob) angibt.

Bur Beit Gultan Galabine mar biefe Bara ein febr berubmter und bevollerter Ort in Traconitie, unter Ronig Balbuin IV. jur Diocefe von Bogra geborig, ber aber eben bamale (im Jahr 1182) auf einem Berbeerungezuge ber Rreugfahrer in jenem Theile Gaurans, ber von Billerm, Tyrenf. Syria minor genanut mirb 67), nebft vielen umberliegenben Ortichaften (Cafalia genannt) mit Feuer und Schwert gerfiort marb; mobei bie Bewohner aber mit Beibern, Rindern und Beerben bel Beiten fich in ihre feftern Afple jurudjugieben mußten, fo bag bie Beute, welche babei gemacht werben tonnte, nur febr gering mar. 3m biblifchen Alterthum ift feine Spur bon ber Benennung biefes Ortes befannt 68), Die ter bis auf Flav. Bofephus jurud ju verfolgen ift, und von ibn auch nur ein einziges mal unter bebeutenben Stabten, wie Desbon, Bella und andern, auf ber Oftfeite bes Borban genannt wirb, Orte, Die im Augusteifchen Beitalter bort noch im Befit ber Jubaer maren. Ihre icon febr frube Bebeutung geht aus ben genannten Infdriften bervor, fo wie aus ben verfchiebenen bortigen Rirchenreften und Infchriften auch ihre ftarte Bevolterung in ben driftlichen Sahrhunderten, in benen fie aber nicht ale Bifcofefit genannt mirb, es mußte benn fein, baß fie unter bem Remen ber Metrokomia in Provincia Palaestinae tertiae (in Notit, Beclesiasticis b. Reland. p. 218) begriffen mare, ber nach Frande (Richterfche Infdriften G. 128) ale Ergangung ber Lude in obiger Infchrift ju ... ωμίας (namlich της μητροκ]ωμίας Zogaovneco») supplirt murbe. Dber follte fie bie in benfelben Notit. Becles, angeführte Boora fein? Es ift taum ju benten, daß eine fo bebeutenbe Stadt, die es auch ju Beiten bes Raifer & Theobofius bes Jungern, im britten Jahre feiner Reglerung, im 3. 410, fcon mar, und fo viele Rirchenrefte aufwelfet, ohne Epiftopat gemefen mare. Denn außer jener Mofchee mit ber Inidrift Bara, bie Burdharbt genauer befdreibt und mit ihren ppramibalifc aufftelgenben, benen in Sjanamein und anbermarts gefebenen abnlichen Thurmbauten, mabricbeinlich einem alten Glodenthurme 60), auch fur eine juvor driftliche Rirche balt, ermabnt er

<sup>\*&#</sup>x27;) Will. Tyrens. Hist. XXII. c. XX. fol. 1031. (8) R. B. Raumer, Palaftina. S. 239. (8) Burckhardt, Trav. p. 61; b. Gefenine L. S. 126.

#### 862 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfcnitt. S. 10.

noch eines britten, auf ber Gubfeite bes Dorfes flebenben Rire denbaues, welcher bem Dar Dichurbichh, b. i. bem Canct Georg ober El Chuber (f. ob. S. 197, 666), geweiht ift. breiter Stein an bemfelben über ber Thur, mit einer neunzeiligen griechlichen Inidrift, befagt, baf biefes Gebanbe in jener Beit, mo bie letten faiferlichen Decrete gegen ben beibnifchen Bottebbienft erlaffen wurden, noch ein beibnifcher Tempel mar, ber in ble Rirche bes beiligen Georgius umgewandelt wurde 70). Bor biefem Tempel ift ein tleiner gepflafterter Bofraum, ber jest jum ausschließlichen Begrabnigplate fur bie griechischen Briefter von Egra bient. Die übrigen im Corpus Inser, Graec, mitgetheilten Inferiptionen von Ggra begieben fich meiftentheils auf Grabftatten, aus benen nur noch bie Ramen von Brivatperfonen, ofter bon Solbaten bort ftationirter Legionen hervorgeben; bie mebrften find febr fragmentarifcb. Un vielen ber Brivatwohnungen, gumal am fublichen Enbe ber Stabt, fab Burdbarbt Infchriften über ben Thuren, von benen aber bie meiften unlesbar maren; über bem Gingange einer Tobtengruft copirte er 5 verfchiebene furge Ueberichriften; unter benfelben fant er überhaupt große Berichiebenheit ber Schriftcharattere; Die Architefturen geichneten fich burch teine befonbere Schonheit aus, und bie Bege zwifden ihnen hindurch fand v. Richter mabrhaft balebrechenb, ba man bin und wieber auf bas alte Strafenpflafter fließ, ober auf bas vom Alter geebnete Befteln eingefturgter Ge-Die Berftorung 71) fcbien ibm bier fruber begonnen ober - rafcher gewirft gu haben, als in Szanamein. Ale er von biefem letten Drte, an Tebne, Dahabiche, Schefara und Reratha vorüber, furg vor Egra angefommen mar, famen ibm bafelbft Leute mit Erommeln entgegen, bie fur biefe Ehrenbezeugung einen Bachfchich verlangten; fie maren mol nur bie Dufifanten einer Codgeitgefellichaft, Die man balb barauf in einer Belfenichlucht bei Bubereitung ihrer Dablzeit antraf, welche bicht unter ben Ruinen ber Stabt lagerte.

Wie Seepen und Burdharbt, fo fand auch Budling. ham 72) bei ben Chriften in Egra eine febr gaftliche Aufnahme; er erfuhr von ihnen, daß faft alle Chriften im hauran aus ben

<sup>\*10)</sup> Gesenius b. Burckh. Nota I. p. 125. 13) D. v. Richter, Wallsachrten S. 172. 12) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 267.

füblichern Provingen von Belfa und Abichlun ftammten, wo fie bet fie ewig ausplunbernben Arabern nur burch bie Blucht entgangen maren, weil fie in größerer Rabe bon Damastus auf grafern Sout vor jenen Raubtribus bofften. Die Bent Saffan und bie Beni Gacher (f. ob. G. 566) nannten fie ale ibre Es murbe faft unbegreiflich fein, wie fich Dengrößten Feinbe. fden finben tounten, bie fich neben ber fruchtbarften Cbene son hauran in bem wilbeften, gerriffenften, mafferarmften und obeften Rlippenvanbe ber Lebicha anfiebelten, mo es faft bei allen biefem Rlippenfaume anliegenben Orten fur ben Reiter nothwendig ift, wom Pferbe ju fleigen und bies am Baume nur mit größter Borficht ben Gaufern guguführen, wenn nicht eben biefe größere Gicherheit por ben ploglichen Ueberfallen ber Reiterfchaaren fie bagu bewogen batte, jugleich mit ber Rabe ber Steinbruche, beren Bearbeitung ihnen einen Saupterwerb gibt. In ben Chenen find bie Dorfbewohner immerfort ben Blunberungen ber Beduinen ausgesett, Die fich aber nur felten in Diefe Rlippenlabyrinthe magen und bann gewöhnlich teine Beute finben, weil bie Bewohner Beit gehabt, fich und ibre Geerben mit Sab und Gut bor Ihrer Unfunft gu entfernen ober in ibren Sinterhalten gu fichern, wie bies auch icon gur Beit ber Rregfabrer fo baufig ber Sall war. Bon ben Goben ber Terriffen von, Egra bat man eine weite Umidau 73) über bas gange beran. Budingbam fonnte eine große Ungabl von Buuften ven bort aus burd Binfelmeffungen bestimmen; in R.D. überfab man ben platten Felebiftrict ber Lebicha; in G.D. bie öftlichen Grenzberge von Bouran; gegen Gub weit binaus ben flachen Berijont von Belfa; gegen G.B. Die bobe Gebirgefette von Abichlun in weltefter Ferne; gegen WB, bie icheinbar ebene, aber in fich gerriffene bochflache gegen ben Jorban, baufig von Regeln und Soben aller Art unterbrochen, und gegen R.B. gen D. und Rorb bas ferne, mit Schnee bebedte Dochgebirg bes Germon.

<sup>13)</sup> Buckingham, Trav. in Kastern Syria. p. 279.

## 864 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 10.

#### Erläuterung 3.

Subweg von Ezra am Westrande der Ledscha (Loehf genannt) hin, über Nedschran bis zum Sudende der Ledscha nach Schobba.

Bon Ggra feste Burdbarbt feinen Beg gegen Gub, immer am Weftranbe ber fteinigen Lebicha, gegen bie Chene fort, über bie Drte Buffer, Min Reratha, Mebichran, Gebichen, Degra, Mebichel, Rima und Rafer el Loebba (vom 12. bis 15. Dobbr. 1810), bis er bas Gubenbe 74) ber Lebicha gu Schobba erreichte, und von ba fich gegen Dft in bas Bebirgeland, in ben Dichebel Bauran, hinein begab. Much Seegen, ber por ibm, nur auf einem mehr weftlichen Wege von Churbet el Ghafale (wie D. b. Richter 1816 am 3. Nov.) 76) über anbere Ortichaften, durch bie Ebene gegen bas von Schobba noch füblicher gelegene Guelba (am 12-14. Dai 1805) vorgeruct mar, aber fpaterbin auch bie abnliche Route von Egra (vom 20. bie 23. Mai 1805) über Rebfchran bie Schobba gurudlegte, ertannte ebenfalls biefen lettern Ort als bie Gubgrenge ber Lebicha an, obwol er nach Gaillarbote Rarte mehr ale bie fuboftliche, und Rebichrann ale am fublicften Enbe berfelben gelegen erfchelnt, ein Unterfchieb, ber aber nur eine furge Diftang von ein paar Stunden betragen tann. Much Budinghams Bericht, ber biefelbe Strede, aber von Gab gegen R., von Schobba nach Egra gebend, und auf mancherlei neuen Duerwegen und gumal von Rebichran aus burch verfchiebene Excursionen befucht bat 76), ift bier belehrenb, fo wie B. Robinfons und Capt. Cheenen's Lagebuch ?7), bie in einem ftarten Tagemarich ben Weg bon Egra nach Schobba, am 6. bis 7. Dovbr. 1830, jurudlegten und bann einen Sag in biefem Orte verweilten. Ihr Subrer von Egra war berfelbe Priefter, ber auch icon Geegen und Burdharbt gegen ben Suden, boch auf von einander abweichenben Wegen, geführt hatte 78); obmol berfelbe, wie fcon Geeten über ihn flagte, voll Lug und

Burckhardt, Trav. p. 63-74; b. Gesensus I. S. 129-144.
 Seegen, Erste Reise in Sauran, 1805. Mscr.; D. v. Richter, Malifahrten S. 178-180.
 Bukingham, Trav. in Eastern Syria. p. 248-267.
 G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 141-151.
 Robinson a. a. D. S. 137.

# hauran-Chene; öftliche Route, nach Nebichran. 865

Arug war, und fehr unzuverlässig in feinen Reben, so war er boch in Sauran bewandert genug, um hinreichende Austunft zu geben, über die wir burch jenen Umftand eine breifache Controlle ber Angenzeugen an Ort und Stelle zur Ernittelung bes Wahren zwischen manchen Schwantungen in seinen Angaben besitzen.

1) Weg von Egra über Buffer, Rherbet Bariri, Aln Reratha, Deir el Rhuat, Gebichen und andere Orte, nach Rebichran.

Um 12. Novbr. 1810 verließ Burdbarbt Ggra, um mit bem griechischen Briefter bie Dorfer nach bem Dichebel Bauran au befuchen; feinen mit ihm abgefchloffenen Accord, ibn tagmeis gu bezahlen, hatte er balb ju bereuen: benn um bie Reife gu feinem Bertheile in die Lange gu gieben, belub er fein Pferb mit all feinem Rirchengerath, und ließ faft in jebem Dorf, wo man abftleg, ein Bimmer gurecht machen, um Deffe ju lefen, woburch in ben Morgenftunden meift Aufenthalt entftand und bie Tagereifen fich fo berfürzten, bag wenig über 4 bis 5 Stunben gurudgelegt werben tonnten. Balb ergablte er ben Bauern, fein Gefährte fel ein Laimbruber, ben ber Patriarch ju ibm gefandt; balb er fei ein Argt, ber Rrauter fuche u. a. m., wie es am beften in feinen Rram bafte. Rach ben erften gwei Stunden murbe von Cara aus bie Rabe bes Dorfes Buffer erreicht, bas wie Egra im Bar, b. i. im Steinbiftrict (f. oben. G. 160, 357 u. 809), bem Rlip. beurande ber Lebica liegt, ber bier in ber gangen Strede bie Rebichran 79) von R. nach G. ein gufammenbangen. bes Felsplateau, gleich einem Ruftenvorgebirge gegen bie borliegende Bauranebene, bilbet, bas nicht boch und nur bie und ba bon geringen guden und Ginfdnitten unterbrochen ift.

Buffer blieb zur Linken liegen, hat meift Drufen zu Bewohnern, und in der Rabe einen turtischen Wallsahrtsort Meglar Eliaschaa W). Demfelben nabe gegen Sub liegt das fleine Dorf Kherbet (Seepen schreibt immer Churbet) Pariri, eine Stunde weiter Bagra, das noch unter dem Scheich von Ezra fteht; dann, eine halbe Stunde weiter ging es am Dorfe Eddur vorüber, das rechts in der Ebene liegen blieb. Durch Baara zieht ein Feldbach aus dem Hauran, von Kannat fommend, ber aber nur im

<sup>&</sup>lt;sup>7\*</sup>) Buckingham, Trav. I. c. p. 266. <sup>20</sup>) Burckhardt, Trav. p. 63-65; b. @cfenius I. S. 130-131.

# 866. Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

Binter ein paar Mublen treibt, weil er icon im Dai gang troden liegt. Er wird Babi Ranuat genannt, und 1 Stunde fubmarte bon ibm liegt Min Reratha (ober Geratha, nach Musiprache ber Baruan-Bebuinen, aber verfchieben vom obigen Reratha, ber Trantequelle bei Egra). Um Bufe eines Bugels im Bar find mehrere Brunnen, ber Gugel felbft ift mit ben Ruinen ber alten Stabt Reratha bebefft, von ber nur noch bie Grundmauern übrig find; vielleicht 81) für ben Kopen KwoeuSng gu halten, ben Gefenius auch mit Κιορεάθη in ber Notit. eccles. bei Reland G. 218 ibentificirte, mo Geegen auch eine Infdrift über bem Thor eines großen Gebaubes copirte, bas man eine Rirche nannte. Der große biesjahrige Baffermangel batte bie Bewohner von Buffer genothigt, bis bierber ju geben, um aus Diefen Brunnen ihr Baffer gu ichopfen. Mur eine Biertelftunbe binter biefen Brunnen liegt Rebichran im Lebichabiftrict, mehreren alten Bebauben, Die von Drufen bewohnt merben. ber Dabe von Reratha zeigten fich nichrere Aderfelder; nur 1/4 Stunden von jenen Brunen am Wege liegt Deir el Rhuat, b. b. bas Bruberflofter, ein Ruinenhaufe. Bon ba 1/4 Stunben gegen G.D. murbe Gebichen (Geeben ichreibt Ggibichun, 11/2 Stunde fern von Debichel) erreicht, ein alter. Drt, aus fcmargem Beftein erbaut, wo man in bem Saufe einer einzigen driftlichen Familie abftieg, Die gwifchen ben Drufenbewohnern bes Dorfes jurudgeblieben mar, und mo man bie erfte Rachtherberge fand.

Seeten legte ben Weg von Egra nach Buffer 82) nur in 3 Stunden gurud, wo er auch nur eine christliche Familie fand, aber eine Mosches mit 2 Saulenreihen und antisen Inschriften, baneben jenen ansehnlichen Wallfahrtsort, ben er Masart schreibt. Von da kam er über 3 Stunden zu jenem verwüsteten und verslaffenen Keratha, wo er einen großen Teich und eine Quelle wirklich vorfand, von der Burchardt als Alin Keratha nur hatte sprechen hören. Eine halbe Stunde sern von ihr betrat Seeten das Dorf Nedschrah (Nidscheran bei ihm), wo man schon (am 20. Mai) den Waizen schnitt und die Gerste mit dem Dreschschlitten ausdrosch. Auf dem Wege bis dahln, immer über schwarzes Basaltgestein, hatte Seeten nur 2 Bäume erblickt.

parbt, Rot. I. S. 502. 42) Sergen, Erfte Reife in Gauran, 1805. Manufer.

#### hauran=Gbene; öftliche Route, nach Rebichran. 867

Er fant an ber Mofchee, einft eine chriftliche Rirche, einige Saulen, fout nichts Merkwürdiges im Orte, und nahm fein Nachtquartier bei einem Chriften in einem Zimmer von, wie er fagt, ewiger Dauer, ba es aus behauenen, bicht an einander gefügten Ba-faltbalten erbaut mar.

Am folgenden Tage, ben 21. Mal, rudte er von Rebichran in 2 Stunden fudwarts immer über Basaltblode und an dem verdbeten Dorfe el Dicheha vorüber nach Rime, wo er an einem bieredigen Thurme, an jeder Ede mit Pilastern aus schönen Duasdern verziert, der im Erdgeschoß zur Aufnahme von 6 Leichen eingerichtet war, also ein Manfoleum, eine Inschrift fand. Der Ort, der von Andern auch Rima el Loehf genannt wurde, zeigte neben einem Wasserreich ein kleines, vierediges Gebäude von grosen Duadern und den Rest einer Kirche. Von Redschran nach Schohba, woselbst man zum Nachtlager gelangte, rechnete Seeten 3%, Stunde Entsernung.

Budingham machte auf berfelben Route 63) gwiften Egra und Buffer bie Bemerfung, bag in ber Diftang biefer 2 Stunben, gegen Gub ber gange Belerand fich ju einem etwas bobern Riveau erhebe, und ber Boben bie Rebicheran boch manche breite Blace eines febr fruchtbaren, rothen Bobens barbiete, ber fubwarts weit fparfamer werbe, zwar aus Baffermangel burre liege, der boch fruchtbar fein werbe, ba er ibn burch bie vielen barauf wechfenben Difteln eben an bie Gbene von Babulon und Cebrelom (f. ob. 6. 420) erinnerte. An bem Rande ber Lebicha, fubmarte, felen ibm viele fleine Thurme und umgrengenbe Steinmauern auf, Die jest in Trummern lagen, Die ihn aber an Weinbergemauern und Bachtthurme erinnerten, wie fie im weftlichen Palafting noch beute befteben; fie tamen weiter fubmarte auch auf ben Berghoben von Schobba, Runamat und Salghab vor, fo bag es mabricheinlich marb, bler, mo gegenwartig feine Biebe gu feben, muffe boch einft wol gu chriftlichen Beiten nicht wenig Beinbau betrleben worben fein (mas auch antite Mungen wol beftatigen, f. unten Boftra).

In Buffer hatten 100 mohamebanische Familien bie Dberbanb; bie driftliche Bevölferung vermindert fich unter ihrem Drud von ba an nordwarts wie gegen Weft, und nimmt, eben fo wie die Drufenbevollerung, an Bahl gegen Gud und

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 263—266.

## 868 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

Oft zu. Bo biefe beiben Religionspartelen in gleicher Bahl nebeneinander, wohnen und fich bas Gleichgewicht halten, felnden fie
fich gegenseitig nicht an; die Drufen find bie toleranteften,
bie Moslemen aber die intoleranteften biefer 3 Secten,
welche die beiden andern, wo fie bas liebergewicht haben, auf bas
schnobeste verachten. In Buffer fab Budingham außer einem
alten Bau mit zwei quadratischen Thurmen, gleich benen im fublichern Nebschran mit zugespitzten, Domen, nur Privatwohnungen,
teine öffentlichen Gebäude.

Im Guben von Buffer fubmarte beffelben Babie, ben Burd'barbt 2B. Ranuat nennen borte, weil er biefen Damen weiter oberhalb g. B. in G.D. von Rebichran führt 84), Budingham aber Mojet Reratha nach ben naben Stadtruinen, fab biefer nabe babel auch bie weitläuftigen Ruinen von Cb Dur (3bbur), bie auch von Geeben auf feinem Rudwege von Dichebel Bouran (am 27. Dai) befucht murben, Die er unter Thur auf feiner Rarte eingetragen, und mo er ein paar Infdriften an einer Dofchee copirte, aus benen fich ber antile Rame bes Ortes Doroa (Κώμης Δορου[r]ω[v] 85) ergibt. Ein Mann war bort ploglich geftorben, und ber Priefter, Geegens Fubrer, murbe babin gerufen, bie Leiche gum Grabe gu bringen, bas nach ihrer Ginfentung in bie Erbe mit Erbe und Steinen bededt warb. Dann gab bie Bittme bes Baufes ben Gaften einen Raffee und Burgul jum Somaufe, nebft Lebben. Un ber Mußenfeite ber Rirche maren Infchriften, aber ju boch zum Ablefen; 2 Thuren ichienen von bobem Alter gu fein; ein Rnabe murbe von einem Georpion geftochen, aber nach 24 Stunden wieber frei von Schmerzen. Bon Tour brauchte Seeten 31/2 Stunde gegen R.B., um ju Bferbe Egra gu erreichen. Auch in bem nur weniges von Thur gegen R. entfernten Dorfe Melibat el Bartri, bas Burdbarbt auf feiner Rudreife nach Egra berührte 86), und beffen eigentlicher Rame Melibat el Atafch ift, weil beffen Scheich aus ber Familie . Bariri nur jenen Beinamen bem Dorfe gumege brachte, fanben fich griechtiche Inferiptionen, bie wenigftene beweisen, bag bort einft driftliche Bewohner maren, wo jest nur Moslemen baufen.

Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 250.
 Corpus Inser. Graecar. Vol. III. Fasc. 1. Nr. 4576, 4577, 4578, fol. 253.
 Burckhardt, Trav. 5. Defening 1. S. 194; f. Corp. Inser. Gt. 1. c. Nr. 4575.

9. Robinson legte (am 6. Nov. 1830) ebenfalls ben Weg ven Egra über Busser gurud's, verließ jedoch von ba sogleich ben felfigen Klippensaum, auf bem ihm ungeheure, com a
pacte, weite Schatten werfende Flüge großer Bogelschausen, Kattas genannt (Rebhuhnart, s. Erok. XIV. S. 1034),
begegneten, die ber Getraideaussaat großen Schaden ihun sollten,
kieg von der Ledschahöhe in die vorliegende Ebene und traf,
ohne weder Keraiha, noch Nedschran berührt zu haben, zu
Sedschen in die auch von Burchardt dort zur bequemern
Ebene eingelenkte Route, um von da seinen Weg, ebenfalls wie
Seehen, gegen Rima el Lochs- fortzusehen. Ueber den
merkwürdigen Ort Nedschran sinden wir daher fast nur bei
Buching ham einige nähere Nachricht.

2) Redichran 68), ber Babi Ranuat, Babi Gueiba, ihr Ursprung und Berlauf zum Scheriat Mandhur.

Rabert man fich biefem Orte von Gub ber, von Atil, bas 5 bis 6 Stunden fern liegt, fo bat man bie erfte Stunde einen Reinigen Boben abmarts ju fteigen, welchen ber Babi Ranuat burchzieht, um in ber zweiten Stunde Debfchel gu erreichen, von wo, immer gegen D.W., nach brittehalb Stunden über Dibn el Beit und Um el Allaf berfelbe Babi Ranuat, bem man immer entlang folgen muß, jum zweiten male überfchritten wirb, um an beffen rechtem, norblichem Ufer ben Ort Rebichray gu erreichen. Diefer Weg führt immer auf ber Bobe bes Bauranplateaus gum Rende ber Lebicha bin, von wo aus bie Chene Saurans, en Ratra, unter ben gugen ausgebreitet ericheint. Diefes bobe Blateau ift auch bier noch überall mit Felstlippen, Steintrummern und Steinhaufen bededt, bie in vielen Mauerlinien, wie Bebege ober Grengmartungen, über jest obe, mufte Gelber babin gieben. Bo amifchen ibnen fteinfreie Streden liegen, ba war ibr buntelbrauner Lehmboben, Ditte Darg, mit bem iconften Rafen soll fcharlachrother Blumen (Unemonen?), wie in Belfa unb Abichluit, gefchmudt. Wo fich Bafferfulle zeigte, mar biefe von ben Drufen gur Agricultur benutt; bie Sagten fanben icon berrlich grun, fußhoch; wo ber Boben ju burr mar, fab er braun und gerriffen aus. Am Gintritt in Die Stabt Debichran, von

<sup>67)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 144. as) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 250.

#### 870 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

biefer Gubfeite, glaubte man auf ein Belebett vulcanifcher Laven ju gerathen, bas ploblich erftarrte, wo fich fuglige Daffen gufammenrollten, gabartige Dampfe, wie burch eine gefcmolgene Bechmaffe, fich ingabilofen Blafen, Boren und Rob. ren nach allen Geiten bin Ausgange brachen; beim Unschlagen an biefe Daffen flangen fie bohl, wie Metall. Mitten aus biefem Geftein fab man mehrere Beden ju Cifternen ober Zante (Teichen) ausgehauen, und auch ber Wabi Ranuat muß fich burch biefe Daffen hindurchwinden. Er zieht fich erft nach Dorb, bann nach Gud und muß nun wieder mit großen Umwegen nach bem Dorben gurudfehren, wo man ibn eben por ber Stadt ju burchfegen bat. Gein Lauf, ber weit in G.D. bei Ranuat feinen Urfprung bat, nimmt biefe allgemeine norbweftliche Richtung (nach Budingham über bie Orte: Iffelim, Refer Alla, Dibn el Beit, Dir el Jem) nach Mebidran, und von ba (über Sarah) nach Buffer, Egra, Etheneiby (Ubbely), um bann in gang veranberter Richtung gegen G.B. fich in bas Bauptbette bes Scheziat Manbhur, an ben beigen Quellen von Dm Reis vorüber, jum Borban im Ghor gu erglegen. Bwar wird gewöhnlich ber Quell von Mefereib ale ber Urfprung bes Scheriat Manbhur angefeben (f. ob. G. 373); aber biefer Ranuat ift nach ben bier burd Budingham, wie burd Burdhardt und Anbere gemachten Entbedungen offenbar ber weit langere Arm bes Gieromar, beffen Urfprung in ben Dichebel Bauran fallt. berfelbe, noch 2 Ctunben in Dft von Ranuat, auf ber weit bober gelegenen Bergflache nabe ben Mulnen 3ffer (f. auf Bimmermanns Rarte) liegen, und neben ibm viele andere Quellen entfpringen, wie g. B. ju Difchaly ber Schellal el Difchely und andere.

Dieser Kannat soll sich in N.B. von Atil bei Ain Thellem in 2 Arme theilen: der erfte, nördlichere hat ben oben
genannten Lauf; ber zweite Arm, ber sublichere, soll über uns
meist unbefannte Orte: Rimy, Walgah, Themmah, Tiry, Welehah,
Scherfia, Weleheh (wol Welihat?), bann über die etwas befannteren Sherbeia, el heraf und el herepef, Dir el Thalt
(wol Deir es Salt), Thowara, Aehlmeh, Kiteiby, Elmely, Dahhil, Tuffus (ob Tesas?), bis nach el Wesereib gegen West fortziehen und bann mit Südwendung zum Scheriat Wandur fallen.

Doch füblicher aber von biefem ift ein britter, mit jenen ber allgemeinen Richtung nach meift paralleler Urm zu bemfelben

Scheriet Mandhur zu unterscheiben; nämlich ber Wabi Sueida, ber 3 Stunden in Dit von Sueida im hohen Gebirge Hauf gibt zu Jewellin seinen Anfang nehmen soll. Auch bessen Lauf gibt Budingham auf solgende Weise an: nach ber ersten halben Stunde von seiner Duelle sließt er gegen West an Guramata verüber, dann durch die Davidswiesen (Merdsch Davud), dann durch die Anterdsch, Um Thab, Ain Um Thad, Sueida, von welchem Hauptorte er den Namen führt; dann über Habid, Lithulbeh, Itthish (oder Sherb Ithelp), El Karat, El Gherlah Scherkiah (d. i. das öftliche Gherriah) und El Gherlah Gherstiah (d. i. das öftliche); dann über Meserat, Tal Errar nach Reserelb, der Hadschtation, und von da zum gemeinsamen Bette des Scheriat Mandhur.

Da uns jeder andere Bericht eines Augenzeugen über biefe Daten fehlt, die auch nur aus dem Munde dortiger Führer aufsgesaft find, und die fich nur schwer mit Seegens und Burdstardts Angaben identificiren laffen, so werden zufünftige Beobachter an Ort und Stelle wol noch manches babei, zumal auch die Benennungen, zu berichtigen haben; für sie aber und zu Anhaltpunften der Kartographen sind diese Angaben hier nicht zu überseben. Auf Bimmermanns Rarte ift ein Versuch gemacht, diese Wadis einzutragen.

Der Ort Medichran, wo diese Notigen eingesammelt werden tonnten, ift, wie alle andern Stadte bes Landes, in Berfall; er sollte (1816) noch 50 drusische und 150 driftliche Familien zu Einwohnern haben, mit einer Rirche und 2 Priestern; die verschiebenen griechischen Inschriften (Rr. 4578 b, c und d) 89), welche Budingham hier copirte, von benen die eine in 7 herametern verfast ift, alle aber nur fragmentarisch sind, und die als Sepulscralinschriften erscheinen, zeigen wenigstens die Blüthe in den frühern Jahrhunderten, so wie die Construction der großen Steinthüsten piesiger Bauten, welche sich auch hier erhalten haben, das höhere Alter dieser Stadt. Eine besondere Beachtung für fünftige Reisende möchte die Bemerkung Buckinghams verdienen, das die Drusen diese Stadt Redschran besonders verehren sollen Drusen biese Stadt Redschran in Iemen, welche von Juben bewohnt sei. Ueber die wichtige Rolle, welche diese

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup>) Corpus Inscript. Gr. l. c. Vol. III. Fasc. 1. fol. 253. <sup>50</sup>) Buckingham, Tray. l. c. p. 255.

arabifche Arengstabt zwischen Jemen und Bebichas in ber altern Geschichte ber Christenbekehrung und Christenverfolgung, wie ber Bekehrung zum Koran, bereinst spielte, haben wir vollftanbig bei Arabien berichtet if. Erbl. Th. XIII. Register, Rebichran); wie aber Drufen zu bieser localen Berehrung gekommen, ift uns noch unbekannt (f. unten bie Drusen im Sauran).

3) Beg von Gebichen über Megra, Mebichel, Rafer el Lochf bis Bereite und Murbut.

Bon Sebichen, bis wohin wir Burdharbt (am 12. Nov.) begleitet haben, ichritt biefer (am Mittag bes 13. Nov.) weiter fort, immer gegen S.D., nach Schobba, bem Gig bes voranehmften Scheichs ber Drufen, und berührte auf bem Wege babin die Orte Megra, Medichel, Kafer el Lochf, Rima el Lochf, Deir el Leben, Murbut u. a., worüber er folgendes mittheilt 91).

Megra. Nur eine halbe Stunde von Sebichen, ift eine Duelle, beren Baffer nahe bis Sebichen burch einen Ranal aus alter Zeit geführt wird, welche im Sommer fich in einen großen Teich ergießt. Im Winter vereinigen fich mit bem Strome eine Menge kleine Bache, die vom Dichebel hauran zwischen Ranuat und Suelda herabkommen und sich weiter nach West in ben Wadi Ranuat ergießen. Ein Castell über der Quelle, vielleicht zu ihrem Schutze erbaut, ift von mehreren großen Gebäuden umgesben, von benen nur noch die Rauern stehen. Sier geht, wie in mehreren Orten Saurans, die Sage von Tamerlan, daß er die Wasser des Brunnens gesammelt und durch hineingeworfenes Quedessiber das Aufsteigen der Quellwasser gehindert, ihren unterirdissichen Lauf bis nach Resereib aber besördert habe, wo sie so reichlich als Quelle el Budsche (s. ob. S. 373) hervortreten.

Mebichel, nur eine Stunde gegen D.R.D. von Megra fern, zeigte viele Inschriften 92) an ber Thur ber bortigen Rirche ober Woschee und an ein paar andern Gebauben, die Grabftatten zu fein schienen; eine zumal, Rr. 4583, auf ber ein Beteran Aurelius

Burckhardt, Trav. p. 65—71; b. Gefenius I. S. 131—139.
 Corpus Inscr. Graec. l. c. Nr. 4579—4584, fol. 254—255;
 Burckhardt, Trav. b. Gefenius I. S. 133—134, Not. S. 502;
 Buckingham, Trav. in Eastern Syria, p. 250.

Sabims und feine Gobne genannt find, bie unftreifig zu ben biefige bygantinifden Grenggarnifonen geborten. Alle Inschriften fin bon Chriften, einige auf Gartophagen angebracht. Gie murber unter Regenguffen von Burdbarbt febr mubfam copirt, eber auch Geegen und Budlingham haben fie vervollftanbigenb theilmeis abgefcrieben. Aus Dr. 4579, am Gingange einer Thur. Die ju ber Statte von brei Sartophagen führt, ergibt fich, bağ bier ein alter Rrieger, Untiodos, gwifden einem Darimus und Cajanus, mahricheinlich feinen beiben Gohnen, beigefest war; aus Rr. 4582, baf "Marimus, fruber lange Beit gand-"mann, ber noch fpat Landleben und Betraibehaufen mit Baffen "und Schlachtftaub vertaufchte und ben Siegesfrang bavon getra-"gen (paupertatem divitiis anteponens)," fich und feiner Gattin hier ein Dentmal gefeht. Auf Dr. 4584 fommt ein Rame Ameros we, ber auch anbermarte erfcheint. Budlingbam fant bei felwa Durchmarich im Drte 50 anfaffige Drufenfamilien, und alles aus ichmargem Gauranftein erbaut.

Rafer el Boebf, auch Rafer el Loebba, liegt nur 1/, Stunben fern von Debichel, im Babi Ranuat, an ber Gubgrenge ber Lebica, wo Burdbarbt einen Abend in offenem Gefprach mit ben bortigen Drufen über ihre Berbaltniffe ju ihren eigenen Scheichs und ben angrengenden Arabern febr angenehm gubrachte. Morgen bes 14. Ron, befab er die bortige Rirche, beren Dach von brei Bogen geflütt wirb, ble, gleich benen in ben Brivatwohnungen, vom Boben bes Gebaubes, einer über ben andern, auffleigen. Auf einem bort liegenben Stein mar eine furge Infcrift. Unfern ber Rirche an ihrer Weftfeite, an bem balb pergrabenen Thormege eines großen Bebaubes mit einer Rotunde und einem Bflafterplage por berfelben, Die nach Geegen Rirche Dar Jubanna 93) genannt wurde, copirte er eine fechogeilige Infchrift, Rr. 4585, Die anzeigt, bag bier ein Dent- ober Grabmal auf Befehl ber Raifer Dt. Anton. Gorblanus Africanus und Dt. Anton. Gorbianus (beren Ramen aber febr ausgelofcht find) fur einige Beteranen errichtet mard, bas in die Beit bes Jahres 238 n. Chr. Beb. (991 a. U. c.) fallt, in welchem ber muthenbe Wegenfalfer Maximinus, vielleicht etwas fpater, biefe Damen vertilgen ließ, wie folde Ausübung einer fleinlichen Giferfucht und Rache an ben

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Torpus Inser. Gr. Nr. 4585, fol. 256; Gefenius b. Burctharbt I. G. 135.

#### 874 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 10.

Inferiptionen ber Dentmale im Sauran nicht felten porfommt. In ber Umgebung biefes Ortes bemerfte Seeten 94) bas Bortommen vieler indischer Feigen (Cactus opuntia), im Orte felbft 2 Dofcheen; boch borte er, baß bier nur Drufen wohnen follten; bas gang benachbarte Dorf Refer ilba, bas er, wie Debichel, ju gwel verfchiebenen malen (am 22. und 27. Dai) befuchte, mo er 7 driftliche und 5 Drufenfamilien feghaft fant, liegt nur eine halbe Stunde non Debichel entfernt; es fcheint wol ibentifch mit Rafer el Loebba bei Burdbardt gu fein. Die Bewohner biefer Ortichaften haurans fanb Geegen febr arm und gebrudt, Drufen wie Chriften, Die aber unter fich bier febr befreundet find. Bei ibnen findet fein Dill ftatt, b. b. tein erbliches Befitthum von Grund und Boben, fatt, wie boch in ben norblichern Gegenben und auch im gangen Dichebel Abichlun, bas bier ale ein parabiefifches Land voll Doft und anberer Fruchte gepriefen wirb, mit beffen driftlichen Familien Die im Sauran fich baufig verbeira-Um 23. Dai fchnitt man fcon feit einigen Sagen ben reifen Baigen, aber man roftet ibn auch mol noch vor feiner Reife, inbem man fein mit ben Mehren abgefdnittenes Ctrob, nebft etlichen trodenen Bflangenftengeln, jufammen verbrennt, bie . fo geröfteten Mehren bann in Gieben ausbreitet und bie Rorner als Mafchwert verzehrt. Das Drefden mit bem Schlitten, ber bier Belan beißt, geht febr ichnell von ftatten; ble Tennen liegen auch bier, wie in Debichel, außerhalb ber Stadt. Der Scheich biefes Ortes ift ein Drufe, Dola genannt, ber im Lanbe umbergieht ale Ginnehmer für bie Regierung, an melde über gwei Drittheile bes Ertrage ihrer Ernten abzugeben finb. Rur vom Ertrag ber Biebzucht, Die aber wol febr gering ift, von Butter und Rafe mirb nichte eingeforbert. Das Getraibe geht nach Damgetus ober gur Sabichroute. Much Sabad baut jeber Bauer gu Debicel, fo viel er felbft verbraucht, und behalt mol noch etwas jum Berfauf übrig; ber Cherruah-Saamen (?) bient ihnen jum Auf ben benachbarten Bergen murben Geeben gwei unbefannte baumartige Gemachfe Inbicha und Garur genannt, welche beibe egbare Fruchte geben follten. Die Danner, wenn obne Aderarbeit, weben bier ihre Abbaije; Die Beiber ber Drufen tragen auch bier, wie auf bem Libanon, ihren Santur (Drufenborn, f. ob. G. 189), mit Goleier barüber, und gewinnen baburch

<sup>384)</sup> Seegen, Erfte Reife in Bauran, 1805. Mfcr.

ein hervisches Anfehn. Die Manner haben ganz schwarze Barte, ihre Arme find tattowirt, so wie die ber Weiber, die auch 21ps pen und Rinn auf gleiche Art verzieren laffen, aber hier keine Rasenringe tragen. Das Tättowiren geschieht hier ebenfalls burch die im Lande herumziehenden Zigeuner (Rauar), welche die Bunde mit Indigo und Del einreiben. Del prest man hier auch aus Butm, die Seegen für Terebinthen hielt. Die Krantsheit des Aussages war hier nicht unbefannt; der Aussag heißt bier Semman; ein Unglücklicher, der hier schon 15 Jahre daran litt, hatte durch ihn mehrere Glieder ganz verloren.

Seeten, bem burch die Unsicherheit ber Umgebungen, durch die umberftreifenden Aleneseh und die Wortbrüchigkeit seines Wirths, ber ihm Pferd ober Geleit wiederholt versagte, auch bier in Deb-ichel von seiner Wanderung mehrere Tage in Unthätigkeit verloren gingen, entschädigte sich wenigstens burch Einsammeln von Notizen über die Umgebungen, die wir, ohne sie prufen zu konnen, hier doch nicht unbeachtet zu laffen haben.

Dan gabite ibm 21 Drufenborfer in ber Umgebung namentlich auf, in benen man an 4200 Drufenbewohner annehmen fonnte; biefe baben bier feine Bethaufer, fo wenig als die Araber; bie Manner haben nur eine Frau in ber Che, von der fie fic jebod leicht icheiben, und bann ein andere beirathen. 21 Borfer biefelben finb, melde man Geeben fpaterbin namentlid, ale im Dicebel Bouran gelegen, aufgablte (f. unten Mere), ober eine nordlichere Gruppe, bleibt bei ber unbeftimmten Angabe ber Mittheilung unficher; boch marb auch gefagt, im Sjabbuet el ballata (Effebue bei Burdharbt, am Sufe bes Relb el bauran gelegen), einem fener fpater genannten Gebiete im Dichebel haurare, feien 20 driftliche und 40 brufifche Dorfer. Der Diftrict ber Lebica follte fich, nach biefiger Angabe, von Egra in R.B. gegen G.D. bis Schobba, Rima und Beraf ausbreiten, feine Lange und Breite eine Tagereife betragen, überall fteinig und unficher fein; boch unter bem Schut eines Sauraniere fel man auch bor ben Arabern in ber Lebicha gefichert; es follte ba Gaulen unb Alterthumer noch aus ben Beiten ber Rinber 3erael geben (?). Unter ben Orten, wo es viele Gaulen geben follte, murbe auch Rusmi genannt (Dusmieb auf Geepens Rarte, in R.D. von Rerata eingezeichnet), bas in ber Lebicha eine febr große Rirche und ein bebeutenbes Schlog, aus großen Quabern erbaut, haben follte, fo groß wie im übrigen Bauran teine. Es follte eine

## 876 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 10.

Tagereife von Deb ichel, in graber Richtung nach Damabfus 10 Stunden fern liegen, und 4 Stunden von Reffue; es tonnte wol fein anberer Ort bamit gemeint fein ale ber fruber unbefannte, jeboch auch auf Baillardote Rarte ale muhamebanisches Dorf eingezeichnete Mougmie an ber Nordweftgrenze ber Lebica, bas von Burdbarbt aber unter bem Ramen Diffema befucht morben ift (f. unten). Dowol Geeben biefe und anbere Angaben, wie g. B. auch viele Ortonamen, Diftang- und Ruinenftellen, nicht perificiren tonnte, fo icheinen fie, nach ber Beftatigung mancher berfelben burch bie Rachfolger, boch immer noch gute Bingerzeige für tunftige Rachforidungen abzugeben. Much bie Rathichlage Seebens ju einer fünftigen Bereifung bes Sauran, Die er bier in Deb fcbel, mo er langere Beit, ale er mollte, aushalten mußte, in fein Tagebuch einschrieb, niochten mol zu beachten fein. Gin Reifenber, fagt er, ber gang Sauran, bie Cbene wie bas Gebirge, bereifen wollte, murbe menigftens 3 Monate gebrauchen, um alle mertmurbigen Orte gu feben; er mußte Beichner und Architeften bei fich haben, mit Beidlote und Beographie bewandert fein, und in bie Bufte menigftens 5 bewaffnete Sauranter mit fich nehmen, um gegen bie Araber gefichert ju fein. Dichte Roftbares burfte er bei fich tragen, nur bas Allernothwendigfte. Bu Buhrern find Chriften ju empfehlen, obmol fie fcmantenb und in ihren Berfpredungen febr unguverlaffig find; aber Duhamebaner find gu unblegfam und tropig, Drufen fleben überall mit ben Arabern in Ein Ferman bes Gultan und Dag bes Bafcha von Damastus ift nothwendig. Bilber ber Ruinen von Balmpra und Baalbet, jum Unreig auf Rachweis abnlicher Ruinen, tonnen von Rugen fein. Rleine Beidente fur bie Emire und Scheichs, etwas Budermert, Schnupf- und Rauchtabad, fur ihre Rinber fleine Confetti, Spielmarten und bergleichen find gur Bertheilung unter fie wirtsamer, ale goldne Uhren. Gie find empfanglich fur ben Rubm ihres Lanbes, bas man nicht etwa gegen Guropa berab. . feben barf. Golbaten bes Pafcha ale Gecorte mitzunehmen, ift nicht angurathen, ba biefe allgemein verhaßt finb; am beften tommt ber Argt unter ihnen fort. Dem allgemeinen Bunfche, Die Franten möchten Befit bom Lanbe nehmen, wiberfpreche man, weil bas boch nicht geschehen werbe, ba teiner ber europaifden Gultane bem anbern bas fcone Land gonnen moge. Sagte man bas Gegentheil, fo tonnte man von einem falfchen Chriften aus Bewinnfucht leicht ale Aufrührer ober Spion an die Dubamebaner verrathen merben.

Bur Reise burch hauran muß man bie herbstgeit mablen, weil bann bie gefährlichen Meneseh sich nach Nebiched jurudgezogen haben: benn nur im Frühling und im Sommer find sie im hauran; schon Anfang September sind sie auf bem Rudwege. Bon Drusten geführt, fleibe man sich in Leinwand, wie sie, und wenn man bas Gebirg besucht, in ben Schaafpelz, die allgemeine bortige Tracht. Bleifebern zum Aufschreiben ber Notigen sind am brauchbarften.

G. Robinfon, ber ungefähr biefelbe Route, wie Geegen und Burdharbt, nur 20 Jahr fpater, gwiften Gebiden und Soobba gurudlegte, beftatigt bie Burdharbtichen Daten, Die Buftanbe biefer Lanbichaften im Jahr 1810 betreffenb, auch fur 1830 %). Er tam burch biefelben gablreichen Drifchaften, wie jene, bie bier, in ibren Bafaltruinen faft alle vermuftet, und in ihren Bewohnern bochft verfummert, fo bicht beifammen liegen, als Beichen fruberer ftarter und mobibabenber Bevolferungen. Segenwärtig faft ohne Baum und Anbau, mit wenig vegetativer Befleidung, ohne Rramladen und Darfte, viele ohne alle Ginwohner und bie andern nur durftig gwifchen weitlauftigen, ichwargen Steinbaufen und Steinmauern bewohnt, macht biefe Begenb einen bochft melancholifden Ginbrud. Die Urfachen biefer Berbonng liegen, wie icon ber treffliche Beobachter Burdbarbt zeigte, jum Theil in ben Berbaltniffen ber Beltftellung gu ben burdriebenben Borben ber Bebuinen, die ihnen vielfache Tribute auflegen, ober fie berauben, fo wie in ber turfifchen Bermaltung, in ber Auflage ichmerer Saxen auf ihre Febhans (b. h. 3oche Dofen, wonach bas Eigenthum taxirt wirb), fo wie in ber gutterung und Contribution an bie Truppen ber Bafcas auf ibren Durchmarichen.

Die Taxe, ber Miri, ift die erfte Laft. Bebes Dorf wird in ben Buchern best Bafcha mit einer bestimmten Summe bezeichenet, die daffelbe zahlen muß, mag bie Bahl seiner zum Dorse gestörigen Febhans groß ober flein sein. So wie bas Dorf nur bewohnt ift, muß es diese Summe für bas Rataster in Damastus aufbringen; diese Last wird bei der beständigen Auswanderung der Dorster und ber Berminderung der Population für die Burtackleibenden so unerschwinglich und brückend, daß auch sie sich endlich ben fortwährenden Executionen nur durch die Flucht ent-

٦

<sup>396)</sup> Burckhardt, Trav. p. 299-303; G. Robinson, Trav. in Palestine. IL p. 141-144;

gieben tonnen. Die Futterung ber Colbaten und ihrer Bferbe mit Gerfte, Die bem Bauer auferlegt ift, brudt gewaltig, baber ibn ber Anmarich ibrer Saufen immer eben fo in Schreden fest, wie ein alles auffreffenber Beufdredenzug. Die britte erbrudenbe Blage ift ber Rhone (ber Brubertheil); fo beift bie Forberung ber Bebuinen feit unbenflichen Beiten an Die Angefiebelten ober Bellahs fur ihre Protection, ober boch fur ihre Enthaltfamteit von ihrer Ernte und ihren Biebbeerben. Bebes Dorf bat biefen Rhone an ben Gdeich eines jeben Beduinentribus gu gablen, ber baffelbe Dorf ale feine Uthta (b. i. feine Schwefter) in Sous nimmt gegen die andern Tribus. Bu biefen geregelten Abgaben fommen noch bie ungeregelten, bie außerorbentlichen Contributionen ber Bafchas, bie fogenannten Avanias, bie noch vollenbs verfcblingen, mas etwa übrig geblieben. Daber bemertte fcon Burdbardt, bag wenige ber bortigen Ginwohner, Die er gefproden, in bem Dorfe leben ober fterben, mo fie geboren finb, ba ihre Familien flets von Ort ju Ort im Bandern und Umgieben finb, ein befferes 2008 gu fuchen, Drufen wie Chriften. 3m erften Jahr ber Unfiedlung ift ber Scheich gegen fie gemäßigt, balb wirb fein Drud unerträglich; Die nachfte Umfiedlung, wo fie eine beffere Bebandlung hoffen, taufcht fie balo eben fo, und ofter fommen perfonliche Beindschaften und Berfolgungen bingu. Der einzige Bortbeil, ben ber Sauranier bat, ift feine Freigugigfeit; er fann geben, mobin er will. Un Erbauung von Baufern, an Bemafferung und Urbarmachung von Uderfelbern, an Pflangen von Baumen und Bartenanlagen ift alfo nicht zu benfen, benn wozu, fagt ber Sauranier, folle er bies fur Frembe thun?

Bon Rafer el Loehf ritt Burdhardt 96) in 40 Minuten zum Dorfe Rima el Loehf, bas nur 3 bis 4 Drufenfamilien bewohnten. Am Eingang bes Dorfes fteht ein Gebäube, nur 8 Suß im Duabrat, mit Edpfeilern, ohne Fenster, an 20 F. hoch, mit plattem Dach, 3 Grabstätten und über der Thur mit einer Inschrift, in welcher ber Name eines Celestinus vorsommt, ber sich und seiner Gattin ein heiligthum bes Pluto und ber Berfephone errichtete, und eine Grabstätte. Die Wände der innern Rammer sind hohl, wie man aus mehreren Löchern sieht, die zeigen, daß man hier verborgene Schäße gesucht hatte. Unter berfelben, in einem

'n

<sup>&</sup>lt;sup>335</sup>) Burckhardt, Trav. p. 68; b. Gefenine I. 136 u. 502; Corp. Inscr. Gr. Nr. 4588 u. 89, fol. 256.

unteriedifden Gemache, ift eine bopbelte Reibe von Bebaltniffen für Tobte, und zwar brei in jeber Reibe, eines über bem anbern; febes Behaltniß ift 2 Fuß boch und 5%, Bug lang. Die Thure ift fo niebrig, bag nian taum bineintriechen fann. Gine anbere Steininschrift enthalt Die Ramen Martinus, Caffius, Ameros. 3m Dorfe find 2 Bafferbehalter ober Birfete, bie gur Binteregeit vom vorübergiebenben Wabi Ranuat gefüllt merben, und meift fur ben Sommer ausreichen, aber im Jahr 1810 am 14. Rob. boch ausgetrodnet maren. Budingbam 97), ber bas eine in Felfen gebauene fur einen alten Steinbruch erflatt, fab in beffen Rabe ein antifes Grabmal, und bemerft, bag eben bier, mo fo viele romifche Baumerte von Babern, Theatern u. f. m., wie in bem benachbarten Dichebel Bauran, fur bie romifden Leichen mit jenen Luftbauten auch die Gartophage für bie Tobtenbefattung fich wieber einftellen, Die im übrigen Sauran fehlen, baß alfo Lebenbe und Tobte bier nach romifcher Sitte ihr Unterfommen fanden. In ber Rabe fab man ftarte Mauern, und nur 1/4 Stunden fern vom Dorfe auf einem ifolirten Gugel Die Ruine Detr el Lebben, b. b. bas Dilichflofter. Bober es tiefen Ramen tragt, ift unbefannt; aber ber Belname Loebfa, ber verfciebenen Drten biefer Wegend jugegeben ift, bezeichnet nur, bag fie im Loebf, bas ift am Ranbe ber Lebicha liegen, welcher biefen Damen tragt. Diefes Rima liegt aber auf ber Grenge ber Lebfca, und Deir el Lebben gwifden ihr und bem fuböflicheren Gebiete bes Dicebel Sauran.

Das Deir ober Klofter besteht aus ben Ruinen eines viersedigen, 70 Schritt langen Gebäudes mit kleinen Zellen, von benen jede eine Thur hat; auch größere Gemächer enthielt es, von benen aber nur noch Bogen übrig sind; bas Dach ist eingestürzt. Iteber ber Thur einer ber Zellen las Burdharbt eine Inschrift, in welcher ber Rame bes antiken Ortes Rimea (xchung Peineug) 98) bem heutigen gleicht, berselben Localität, wo früher ein Tempel bes lybischen Sonnengottes gestanden, ber bann vielleicht in ein Kloster zur Bozantiner Zeit umgewandelt wurde.

Bie ftart bevolfert biefe Gegend gur Romer und Bygantiner Beit mar, bezeugt bas bichte Beifammenliegen fo gablreicher, um-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 263. <sup>98</sup>) Corp. Inser. Gr. I. c. Nr. 4590, fol. 257; Burckhardt, Trav. p. 69; bet Sefenius I. S. 138; Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 256.

#### 878 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

gieben tonnen. Die Futterung ber Colbaten und ihrer Pferbe mit Berfte, Die bem Bauer auferlegt ift, brudt gewaltig, baber ibn ber Anmarich ihrer Saufen immer eben fo in Schreden fett, wie ein alles auffreffenber Beufdredenzug. Die britte erbrudenbe Blage ift ber Rhone (ber Bruberthelf); fo beift bie Corberung ber Bebuinen feit unbenflichen Beiten an bie Angefiebelten ober Bellahe fur ihre Protection, ober boch fur ihre Enthaltfamfeit von ihrer Ernte und ihren Biebbeerben. Bebes Dorf bat biefen Rhone an ben Scheich eines feben Beduinentribus gu gablen, ber baffelbe Dorf ale feine Ufbta (b. i. feine Schmefter) in Sout nimmt gegen bie anbern Tribus. Bu biefen geregelten Abgaben tommen noch die ungeregelten, Die außerorbentlichen Contributionen ber Bafchas, Die fogenannten Abanias, Die noch vollenbs verfcblingen, mas etwa übrig geblieben. Daber bemertte fcon Burdbarbt, bag menige ber bortigen Ginwohner, ble er gefproden, in bem Dorfe leben ober fterben, mo fie geboren finb, ba ihre Familien ftete von Ort zu Ort im Banbern und Umgleben find, ein befferes Loos ju fuchen, Drufen wie Chriften. 3m erften Sabr ber Unfiedlung ift ber Scheich gegen fie gemäßigt, balb wirb fein Drud unerträglich; Die nachfte Umfiedlung, mo fie eine beffere Bebandlung boffen, taufcht fie balo eben fo, und ofter fommen perfonliche Beinbichaften und Berfolgungen bingu. Der einzige Bortbeil, ben ber Sauranier bat, ift feine Freigugigfeit; er fann geben, wohin er will. Un Erbauung von Saufern, an Bewafferung und Urbarmachung von Uderfelbern, an Bflangen von Baumen und Bartenanlagen ift alfo nicht gu benfen, benn mogu, fagt ber Sauranier, folle er bies fur Frembe thun?

Bon Rafer el Loehf ritt Burdhardt 96) in 40 Minuten zum Dorfe Rima el Loehf, das nur 3 bis 4 Drufenfamilien bewohnten. Am Eingang bes Dorfes fteht ein Gebäube, nur 8 Fuß im Quabrat, mit Edpfeilern, ohne Fenster, an 20 F. hoch, mit plattem Dach, 3 Grabstätten und über der Thur mit einer Inschrift, in welcher der Name eines Gelestinus vorsommt, der sich und seiner Gattin ein heiligthum bes Pluto und der Persephone errichtete, und eine Grabstätte. Die Wände der innern Kammer sind hohl, wie man aus mehreren Löchern sieht, die zeigen, daß man hier verborgene Schäße gesucht hatte. Unter derselben, in einem

<sup>&</sup>lt;sup>306</sup>) Burckhardt, Trav. p. 68; b. Gefenine I. 136 n. 592; Corp. Inscr. Gr. Nr. 4588 u. 89, fol. 256.

unterirbifchen Gemache, ift eine boppelte Reibe von Bebaltniffen fur Tobte, und zwar brei in jeber Reibe, eines über bem anbern; jebes Behaltniß ift 2 Bug boch und 5%, Bug lang. Die Thure ift fo niebrig, bag man faum bineinfriechen fann. Eine andere Steininfdrift enthalt bie Ramen Martinus, Caffius, Ameros. 3m Dorfe find 2 Bafferbebalter ober Birfets, Die gur Binteregeit vom borüberglebenben Babi Rannat gefüllt merben, und meift fur ben Sommer ausreichen, aber im Jahr 1810 am 14. Roy, boch ausgetrodnet waren. Budingbam 97), ber bas eine in Felfen gehauene fur einen alten Steinbruch erflart, fab in beffen Rabe ein antifes Grabnial, und bemerft, bag eben bier, mo fo viele romifche Baumerte von Bavern, Theatern u. f. m., wie in bem benachbarten Dichehel Bauran, für bie romifden Leichen mit fenen Luftbauten auch bie Gartophage für bie Tobtenbeftattung fich wieder einftellen, bie im ubrigen Sauran fehlen, baß alfo Lebenbe und Tobte bier nach romifcher Sitte ihr Unterfom-In ber Mabe fab man ftarte Mauern, und nur 1/4 Stunden fern vom Dorfe auf einem ifolirten Bugel Die Ruine Deir el Lebben, b. b. bas Mildflofter. Bober es tiefen Mamen tragt, ift unbefannt; aber ber Beiname Loebfa, ber verfciebenen Orten biefer Begend jugegeben ift, bezeichnet nur, bag fie im Loebf, bas ift am Ranbe ber Lebicha liegen, welcher biefen Ramen tragt. Diefes Rima liegt aber auf der Grenge ber Lebicha, und Deir el Lebben gwifden ihr und bem fuboftlicheren Bebiete bes Dichebel Sauran.

Das Deir ober Rlofter besteht aus ben Ruinen eines vieredigen, 70 Schritt langen Gebäudes mit fleinen Bellen, von benen
jebe eine Thur hat; auch größere Gemacher enthielt es, von benen
aber nur noch Bogen übrig find; bas Dach ift eingestürzt. Ileber
ber Thur einer ber Bellen las Burdharbt eine Inschrift, in
welcher ber Rame bes antifen Ortes Rimea (xwung Pemelag) 98)
bem heutigen gleicht, berselben Localität, wo früher ein Tempel bes
Indischen Sonnengottes gestanden, ber bann vielleicht in ein
Rlofter zur Byzantiner Zeit umgewandelt wurde.

Bie fart bevolfert biefe Begent gur Romer und Byjantiner Beit mar, bezeugt bas bichte Belfammenliegen fo gablreicher, um-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 263. <sup>98</sup>) Corp. Inscr. Gr. I. c. Nr. 4590, fol. 257; Burckhardt, Trav. p. 69; bet Gefenius I. S. 138; Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 256.

fangreicher, wenn auch fest muftliegenber, meift unbewohnter Ott-Schaften. Dur eine halbe Stunde von Deir el Lebben liegt bas verlaffene Dorf Dubba auf einem Bugel (Tel, beshalb auch Xel Dubba, mas bei Budingham ale Bort genannt, aber in Uthubba verftummelt ift), mit Quelle und Birfet; norboftlich bavon bas bewohnte Drufendorf Bereife 99) (Britfche 1% Stunben von Schobba bei Seegen, Burreatdy bei Budingbam. Burdhardt nannte es auf feiner zweiten Reife Bereit, bas er 1810 bewohnt, jest 1812 aber verlaffen fand 400). Bon Deir el Lebben eine balbe Stunde weiter oftwarte liegt bas Dorf Durbut am Morbmeftabbange bes Dichebel Sauran, mit einer Quelle, aus welcher bie Drufen in Rima und Bereite ihren täglichen Bafferbebarf nehmen. Geeben borte, bier follte ber Dabby ober Debbi 1), b. b. Eribfer, ben bie Doslemen und auch Die Drufen am Enbe ber Beiten als legten ber amolf 3mame, ber Dachfolger Allis, erwarten, geboren fein. Spater erfuhr Seegen, bag in Murbut, mo Ruinen und eine Mofchee mit ichlechten Gaulen, mit einem quabratifchen, aber mobernen Thurmbau fteht, bas Grabmal jenes el Dobby ein Ballfahrisort für Drufen, Dostemen und auch fur Chriften fel, von beffen früherer Cultur noch übrig gebliebene Bilblinge von Daulbeerbaumen, Beigen, Sumach und andern Bemachfen Beugniß geben. Much giebe an blefem Orte ber Babi Ranuat vorüber. Die Anboben, auf benen Budingham bie großen Ruinenhaufen von Durbut 2) liegen fab, maren balb fteinig, balb berafet und mit ben iconften Scharlachblumen (Anemonen?) gefchmudt. Ueber ihnen fliegen noch bobere felfige Daffen, nadte Flachen ober von lofen Steinbloden eingehegte Raume empor ju ben Ruinen von Shobba. Bon ber Quelle bei Murbut verfolgte Burdharbt feinen Weg weiter jur Oftfeite bes Berges, mo er die Gubgrenge ber Lebicha und ben Unfang bes Dichebel Bauran erreicht batte. Bu feinen gufen, fagt er, bebnte fich bie Lebica aus von R.D. gen D., wo fie enbigt, nabe bei Teleel Beibban bis D.B. g. D., ihrem fernften weftlichften Buntte gegen Die Seite von Sauran. Bwifden bem Berge bes erreichten Dichebel

Burckhardt, Trav. p. 60; b. Geseutus I. S. 138; G. Robinson, Trav. I. p. 144.

100) Burckhardt, Trav. p. 221; b. Geseutus I. S. 358.

101) Dr. Ph. Wolff, Die Drusen und ihre Borstauser. Leipzig, 1845. S. 82, 107.

102) Buckingham. Trav. in Rastern Syria. p. 257.

Bauran und ber Lebscha liegt eine Chene 3), wie eine von West her eindringende, beibe Formen ber Terrainbildung scheidende Bucht, von etwa einer Stunde Breite und gleicher Länge, die größtentheils angebaut ift. Drei hügel erhoben sich hier vor dem Auge, Tell Schiehhan, Tell Effzub, der höchste, und Tell Schohba, die eine halbe Stunde weit auseinander liegen, der höchte in der Mitte; und 11% Stunden gegen S.D. steigt einer von den hervorspringendsten Gipfeln des Berges Tell Abn Temeir, zum Oschebel hauran gehörig, empor.

4) Schobba 4), Schobba bei Seegen, Shuhubah bei Budingham, Choba bei Laborde (Lybia? ober Dionyfias?).

Rabe am Fuße bee genannten Tell Schobba liegt biefe Refibeng bes vornehmften Scheichs ber Drufen im Sauran, wo auch einige turfifde und driftliche gamilien mobnen; vordem eine ber angesehenften Stadte biefer Begenben, wie bies noch beute bie übriggebliebenen Stadtmauern und bie boben offentlichen Gebande im Drte beweisen. Jene fann man noch rund um Die Stadt verfolgen, benn an vielen Stellen find fie volltommen erhalten, fo wie bie 8 Stabttbore, von beren jebem ein gepflafterter Weg in bie Stadt führt. Bebes Thor befteht aus 2 Bogen, mit einem Bfeiler in ber Mitte; bas öfiliche icheint bas bauptthor gemefen ju fein; von ibm geht die Sauptftrage in graber Linie burch bie Stadt, und gleich ben anbern Strafen ift fie mit langlichen platten Steinen febr regelmäßig gepflaftert. Burdbarbt verfolgte biefe Strafe burch einen Saufen verfallener Bohnungen ju beiben Seiten, voll Bruchftude von Gaulen, bis ju einem Blat, mo 4 maffine, tubifche Bauten gufammen eine Art Biered bilbeten, burch welches bie Strafe binburchgeht; fie find von Quaberfteinen, 12 Fuß lang, gegen 9 Buß bod, gang maffin, jum Theil eingeriffen, mabricheinlich Boftamente, auf benen einft Statuen geftanben, wie folche Unlagen in verschiebenen Stabten Baurans und ber Decapolis portommen. Weiterbin rechts, auf freiem Blate,

Burckhardt, Trav. p. 70; b. Gesenins I. S. 138. \*) Burckhardt, Trav. p. 71-75; b. Gesenins I. S. 139-144; Buckingham, Trav. p. 257; Léon de Laborde, Voyage en Orient. Paris, 1840. Livrais. XXIII. gibt interessante Abbildungen bortsger Archistesturen: 1) Choba, Vas de la Colonnade prise de l'entrés de la Ville; 2) Vue d'un temple ruinée. Beide sehr gierlich.

Ranben noch 5 forinthifche Caulen, wohl erhalten, von 31/4 guß Durchmeffer. An ihnen vorüber folgt bas hauptgebaube in Diefem Stadtibeile, in Beftalt eines Balbmonbes, mit ber Fronte gegen Dft, ohne Bergiegungen, nur mit einigen Rifchen; es ift ber Gis bes Scheich von Schobba, bem Burdbarbt abfichtlich unbefannt bleiben wollte, weil er gebort batte, er habe feinen Borganger Geeten, 5 Jahre juvor, aus ber Stabt nach Gueiba umgutebren genothigt, wovon wir feboch in Geebene Bournal teine Beftatigung finden. Bor biefem Scheich-Ballafte liegt ein tlefes und großes, von fleinen Steinen eingefaßtes Baffer= beden. Rechte bavon fteht ein anbered, großes, vierediges Gebaube aus großen Steinen, mit einem geraumigen Thor, beffen Inneres eine boppelte Reibe von Gewolben in zwel Gefcoffenenthalt, von benen bie untere Reibe bis ju ben Capitalen ber Gaulen binauf, welche bie Bogen tragen, fpater jugebaut ift. Auf einem Bogen im oberen Stod fant fich eine furge vierzeilige Infchrift von einem gewiffen Gautos, Die in verftummelter Form boch bie Beibe eines Altare bem Ipbifchen Sonnengotte, bem Belios, bezeichnet, barin eine Doglichfeit gefunden werben tonnte 5), ben Ort fur bie Stabt Lobia ju balten, Die D'Anville nach Auranitis verlegte. Btolemaus gibt fie in Arabia Petraea (Ptol. V. 17, fol. 142: Audia, Lydia) an, aber füblich von Boftra; Mannert fest biefe Lybia meiter oftwärts nabe bem Drontes 6) Beiterbin gur Linfen bes genannten Gebaubes, in berfelben Strage, ift ein gewolbter Bang mit mehreren Difchen gu beiben Seiten, mit bunteln Gemachern, bie beftimmt gewesen gu fein icheinen, ble Leichen ber Befehlöhaber ber Stadt aufzunehmen, mas ein page bort gefundene Inidriften gu beftatigen icheinen. Beftmarte ber 5 forinthifden Gaulen fteht ein fleines Bebaube, jest eine Dofce, baran 2 fleine, nur 8 fuß bobe Saulen, 10 Boll im Durchmeffer, aber von jeuem feintornigen grauen Granit, ber bier feinesmeges einheimisch ift, Diefelbe Art, von ber Burdbarbt einige Gaulen gu Banias (f. oben S. 198, vergl. 6. 691) fab. Gublich von bem halbmonbformigen Ban und bem angrengenben Gebaube fteht auf einem Abhange ber mertwurbigfte Bau ju Schobba, bas mobierhaltene Theater, int Salbfreis von einer faft 10 guß biden Dauer eingeschloffen, burch welche 9 Bomitorien

<sup>\*\*\*)</sup> Corpus Inscr. Graec. 1. c. Nr. 4602 n. 4604, fol. 261.
\*) Mannert, G. d. Gr. n. R. VI. 1. 1831. S. 358.

ober gewollbte Gingange jum Innern führen. Die Area balt nabe bem Gingange einen Durchmeffer von 30 Schritt; ber Rreis um Die obere ber gebn übereinander befindlichen Gipreiben 64 Schritt; bie Rifden an ben Eingangen maren mit Statuen gefdmudt. ber nutlichften Anlage einer Bafferleitung, welche ber Stabt bas Quellmaffer bes benachbarten Bebirges guführte, find an ber Caboftfeite ber Stabt noch an 6 Bogen porbanben, beren einige wenigftens 40 guß boch find, und am Ende ber Bafferleitung ein weitlauftiges Bebaube, aus großern Quabern aufgeführt und in viele Gemacher getheilt, bas Burdharbt, ber bie Gingelverbaliniffe aller biefer Bauten mit bantenswerther Genauigfeit angibt, entichieben fur ein Bab erflart. Mus ber Infchrift eines über ber Thur eines Privatgebaubes eingemauerten Steines ergibt fich, tag unter ben Raifern DR. Aurelius Antoninus und L. Berus (alfo gwifden 161 und 180 n. Chr. G.) in ber vorchriftlicen Beit, als Die Legio XVI. Flavia Firma in Sprien ihr Standquartier batte, bier einer angefebenen Dagiftrateperfon ein Bau errichtet ward 7). Weber auf biefen, noch auf andern Inforiften tonnte bisber ber antile Rame blefer einft fo bebeutenben romifchen Stadt, beren Ruinen nach Seeten 1/4 Stunden in Umfang haben, aufgefunden werben, weshalb Befenlus b), ba bie Theater ber Alten bem Dionpfos geweiht waren, Die Bermuthung mittheilte, Die Stadt tonne wol ben Ramen Dionpflas geführt baben, ba eine folde Stadt im Spnecbemos bes hieroflet 9) In ber Eparchia Arabia mit ben benachbarten Stabten Bhine, Ranathe (f. unten), Abraffos (Corei, ob. 6. 839) sufammengeftellt fei, und auch in ben Notities eccles, ju brei verfcbiebenen malen als Epistopalftabt 10) in ber Eparchie Arabient Acorvolus ober Dionysia aufgegablt wird, auch ein Episcopus Maras von Dionpfias, unter bem Metropolitan von Boftra Rebend, fich im Concil ju Chalcedon unterzeichnet bat. ber Befinnahme ber Araber muß biefer ihr antifer Rame verbrangt und in gangliche Bergeffenheit gerathen fein burch bie Einmanberung ber arabifchen gamille ber Schehabs ans Bebicas, melde Scherifs, b. i. Bermanbte Dobammebe, ju fein bebaupteten, und in der Beit ber Kreugzuge fich in einem Orte

<sup>7)</sup> Corp. Inscr. Gr. 1. c. Nr. 4601. ") Sefenius 5. Burdharbi I. G. 503, Rete 3u S. 139. ") Ed. Wesseling, Itin. p. 723 u. Nota. 10) Reland, Pal. p. 218, 223, 228.

# 884 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 10.

Baurans nieberließen, bem fie ihren Familiennamen 11) gaben, welcher eben noch gegenwärtig ben analogen Namen Schobba führt und in seinen Monumenten die Wichtigkeit seiner bamaligen Besignahme bezeugt. Bon da aus foll sich bieses herrschersgeschlecht als solches in ben Antilibanon verbreitet haben, wo wir eines ber 3weige Schehab schon oben (S. 187) erwähnt has ben, ein Geschlecht, das auch überhaupt als die Statthalter bes Dichebel (Libanon) unter ber türkischen Oberhoheit bis beute eine wichtige Rolle gespielt hat.

Bon 3 großen Bafferbaffins ober Birfets, bie Burdharbt in Schobba fab, hatten nur noch 2 ihr Baffer behalten; eine Duelle fehlte ber Stadt, beren meifte Baufer burch jene Steinthuren aus einer Blatte, bie fich in fteinernen Angeln breben, geschloffen werben. Rur von brei im Orte wohnenben Griftlichen Familien erhielt Burdhardt Renntniß; fie bauten Baumwolle, bie aber von geringent Werth war und zu einem

Beuge fur Rode und Gemben verwebt murbe.

Rur ! Stunde von ber Stadt gegen R.D. gieht ein Bach, bet Babi Rimri m'el Beif, ber vom Berge berab gegen G.D. lauft, im Binter einen großen Theil ber Lebicha mit Baffer verfiebt, bas in Cifternen gefammelt wirb, und einft, bober auf, biele Dublen trieb, bie jest verfallen waren. Dreiviertel Stunben gegen R.D. Hegt Shaffa und 14 Stunben von biefem in R.B. El Dait, grei Trummerorte, von benen man in einer Stunbe (am 16. Dob.) fubmarte jum Dorf Um Eggeltun fam, bas an ber Subgrenge ber Lebicha liegt. Dan febrte alfo auf biefer zweitagigen Greurfion wieber in bie Rabe von Schobba gurud, bas von Um Eggettun gegen G.D. liegt, von wo ber Deg. ju ber Gruppe ber fcon oben genannten 3 ifolirten Berglegel gurud. führte. Bu jenen brei Ruinenorten an ber Gubgrenge ber Lebicha werben wir weiter unten noch einmal gurudfebren; bier aber haben wir nur noch bie mertwurbige plutonifche Ratur biefer Regelgruppe am Gubenbe ber feltfamen Lebicha, beren Beftrand, ben Loebf, wir bisber bewandert haben, ju ermabnen. Denn als Burdhardte Beg ihn jest (am 16. Mov.) gwifchen bem Tell Schiebban und bem Tell Effgub (ben er bier Tell Es Sgelb nennt) hindurchführte, fab er ben Boben mit perofer Tufa und Bimefteinhaufen überbedt; bie Beft-

<sup>\*\*\*)</sup> Burdhardt, b. Gefenine I. G. 319. -

feite bes Tell Schobba (in ber Ueberfetung fteht wol irrig Tell Schiehan) ichien ber Rrater eines Bulcans 12) gewesen gu fein, nach bem umberliegenben Gestein und feiner Araterform, gang verschieben von ben umgebenben Bergen, bie nur abgerunstete Gipfel ohne icharse Eden zeigten.

Much Geeten fagt 13), bag ibm icon aus melter Ferne bie vier rundlichen vulcanischen Berge (nach ihm beftebt ber Tell Schobba aus zwei Ruppen) aufgefallen, bie als bafalti. fde Regel absonberlich bervortreten; Schobba felbft (Geegen foreibt Schobba, mas bem Familiennamen feines arabifden Tri- ` bus naber tommt) liege am öftlichen Abbange zweier Berge, bie fich an ber Gubweft- und Beftfeite ber Stabt erheben, bavon ber eine, fleinere, toulich geftaltet, aus lauter Bafalt= bloden und Bafaltpfeilern auf feiner nadten Spige beftebe, ber andere jugerundet und mit Gras bewachfen fel. Mit blefer Angabe bet 4 Berge ftimmt bie Beichnung von Gaillarbote Special-Rarte ber Lebica auf bas Benauefte überein und gibt uns eine fone Beftatigung von Geebens treuer Beobachtungeweife. Die Gaillarbotiche Rarte gibt'etwas weiter in Gub noch einen ifolirten, bebeutenben Tell Doba, fo wie in R.D. gegen El Dait noch eine zweite Reihe von 6 6is 7 folder ifolirter, gegen Dorb ftreichenber Regel an, Die für fünftige Beognoften wol ein intereffantes Belb ber Beobachtung barbieten mochten. Bur und ift wiese boppelte Gruppe von plutonifchen Regelreiben, bie feltsam zwifchen ber flippigen Lebfcha in Dr. und M.B. und ber fleilauffteigenben Bebirgewand bes eigentlichen Dichebel hauran wie aus einer tiefen Spalte zwifchen beiben Rlippenformationen bervorfteigen, binreichenb, um bier eine große Da turgrenge amifchen beiben gu erfennen; weshalb wir bon bier, ebe wir fubmarts jur Gruppe bes Dichebel Sauran im engern Sinne fortichreiten, ju bem Innern ber norblichen gelegenen Gruppe ber Lebica jurudfebren, beren Beftranb wir bisber wur verfolgt haben. Doch junachft haben wir noch die menigen Beobachtungen Anberer über bie Ruinen von Schobba, Die auf biefer Raturgrenge liegen, welcher auch bie weftlich gelegene fruchtbare fleine Chene angebort, ben vorigen angureiben.

In feinen Ruinen, fagt Geeben, erfcheine Schobba auch

<sup>17)</sup> Burckhardt, Trav. p. 79; 6. Gefenius I. G. 151. 15) Seeben, Erfle Reife in Sauran, 1805. Mfcr.

beute noch ale eine einft große und fcone Stabt; einige quabratifche Thurme gehörten einft ju ihren Ringmauern; Die Sofraume liegen voll iconer Gaulen und Capitale, weit mehr noch unter bem Schutt; ben Tempel, welchen Die Stelle ber 5 forinthifden, noch ftebenben Gaulen bezeichnet, nennen bie Ginmobner Dar Danbgur el Rarris; auch ben Ueberreft einer großen Rirche fab Geegen außer bem Babe, und ben Mquabuct pon ben bftlichen Bergen berabfommen; er fagt: eine Stunde weit von ber Min Dichaufe, Die gegen bie Seite von Rimri liegt, bas 2 Stunden von ber Stadt entfernt ift, wo auch Ruinen liegen. Das gut erhaltene Umpbitheater murbe ibm Divan es Szaraja genannt; Budingham borte es Rhan i Dibbs, ben Rhan ber Gußigfeiten (Confituren), nennen. Den großen halbmonbformigen Bau in ber Mitte ber Stadt nannte man ibm es Sjaraja, bas Schloff, in beffen Difchen wol einft Statuen geftanben. Seeten mobnte ju Schobba in bem Baufe eines . Schufters, und fant in beffen hofe einige Baume, bier eine Geltenbeit: einen Butm (Terebinthe), Beigen- und Branaten-Baume und auch Cactus (Szubbeir).

Budingham 14) trat von ber Gubfeite burch ein großes Thor von 3 Bogen in bie im Biered gebaute Stadt ein, in beren Mitte ibm, wie in Dicherafch, bas große Babegebaube auffiel; bie Sauptgebaube ftanben am Weftenbe, bie Privatwohnungen lagen gegen Dft, und find flein und unbequem, wie in Dicherafc, mabrend fich bie öffentlichen Baumerte machtig aber fie erheben. Das Birtet neben bem Theater batte 100 Schritt in ber Runbe, 30 Buß Tiefe und war nach innen ausgemanert; am romifchen Theater fand er beffen Stellung gegen Gub febr auffallenb, ba biefe fonft gegen ben Rorben gerichtet zu fein pflegen, um am Abend Schatten ju baben; bagegen jenem, auf allerbinge fubler Bobe, ber noch fublichere ichneereiche Bit bes Dichebel Bauran manche luble Lufte im Ungeficht ber untergebenben Sonne gufenben mochte. Dies Theater war ohne alle Refte von verzierenben Sculpturen. 3m Drte felbft, ben Budingham Chububab fdreibt, follten 100 Drufenfamilien und einige driftliche, auch Dubamebaner, unter fich in größter Ginigfelt mobnen. Geeten gab bier 4 driftliche, Burdhardt nur 3, Budingham nur einige an. ibre Babl fcheint fic auch bier, wie überall im Bauran, ju ver-

<sup>41&</sup>quot;) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 257-263.

minbern. Die Felfen in ber Rabe ber Stabt finb, wie burd gang Souran, jenes fcmarge Beftein; bie gerunbeten, überall über Die Dberflachen gerftreuten Blode find febr porde, ichladig. wie Bimaftein, und ichienen vulcanifch ju fein; aber in ber Liefe ber Steinbruche zeigt fich baffelbe Geftein gang bicht, als fefter, feintorniger Bafalt. Auch bie bfliche Ebene von Soobba, Die baffelbe Geftein zeigt, murbe megen ihrer Bruchtbarteit gerühmt, und von bier, fagte ber Drufenführer, erbobe fic gegen Dft noch eine britte bobere Stufe ber Cochebene, bie noch fruchtbarer ale bie beiben ihr in Beft vorliegenben fel. Db bies wirflich fich fo verhalte, tonnte biesmal nicht ermittelt werben. Der Blid von Schobba gegen Beft fallt auf wiele ifolirte, mit grunem Rafen überzogene Unboben, bie nebft ben rauben Belsmaffen aus ber Ferne berüberragen, Die Umficht von ber Stadt aus beengen, fo bag man bie ihr noch tiefer gegen Weft porgelagerte eigentliche Sauran-Chene, en Mufra, von bier aus mit bem Auge nicht erreichen fann. Die von ber Terraffe eines Drufenhaufes, in bem Budingbam abftieg, gemachten Bintelmeffungen geben folgenbe fichtbare Ortichaften und ihre Bichtungen an: Ammra, eine mobamebanifche Stabt, R.R.D. 1/2 D. 3 Mil. fern; Apalt, unbewohnt, D.R.D. % D. 6 Mil. fern; Bilbit, driffliche Stabt, R.R.D. % D. 6 Dil. fern; Sella, in D.R.D. 3 Mil. fern; Schutteb, Drufenftabt, D. g. R. 1/4 R. 6 Mil. fern; Tuffab, unbewohnt, gegen G.D. 4 Dil. fern; Dejern, unbewohnt, G.D. g. D. 3 Mil. fern; ber Abu Temeir gegen S.D. g. G., 3 Diles fern, ift ber (Mitte Dary) fcneebebedte Bit, ben auch Burdharbt genannt hatte. Benfeit beffelben. 1 Tagereife fern gegen G.D., follte nach ber Ausfage ber Drufen ein Drt liegen, ber noch welt umfangreicher ale Schobba fel; boch ließ fich nichts Daberes über ibn ertunden.

G. Robinfon 15), ber (am 7. November 1830) einen ganzen Tag in ber gesunden Gebirgeluft von Schohba verweilte, und bem ftebrigen Rlima von Damastus und ber Sauran-Ebene bieber entflohen war, um auf bem Dichebel Sauran die Fieberplage loszuwerben, empfand bier icon die wohlthuenden Wirfungen bes veränderten Klimas im Berglande. In seiner Beschreibung ber Stadt bestätigt er nur Burchardte Angaben, außer Detailmessungen einzelner architektonischer Raume, mit wenigen neuen Bu-

<sup>18)</sup> G. Robinson, Trav. H. p. 146-151.

fagen. Befonbere berichtigt er bie unvollftanbige Angabe, ale burchgiebe nur eine Sauptftrage bie Mitte ber Stabt; an ben 4 genannten maffiven fubifchen Bauten fcneibet aber eine eben fo große Querftrage in rechten Binteln zwischen biefen großen Boftamenten hindurch, und vier große Bauptftragen ber Stabt führen ju ben 4 Rarbinalpunften ber Sauptibore bin. In ben buftern, aber ungemein ausbauernden Brivatwohnungen fab er faft tein Bausgerath; bei Wohlhabenben einen Teppich, bei Armen nur eine Datte jum Lager, auf bem fie ftete angefleibet ihre Rube Rur in bem Ruchenraume ift bas Gefdier gur Bereitung bes Raffees und bes taglichen Burgul; Balgen unb Gerfte merben in Dagaginen (Kawara) aufbewahrt, bie, aus Lehm und Strob gefnetet, 5 guß boch und 2 guß im Durchmeffer und an ber Conne getrodnet, bie Borrathe berbergen. Rrambuben, Bagare fehlen ganglich, man bolt feine Bedürfnife felbft aus Damastus, ober nimmt fie von Saufirern, Die fie bringen, und im ganbe umbergieben, ba biefe von ben Bebuinen auch geschütt werben, weil fie gleichfalls bas Rothwenbigfte an fie abfeben. Golde Saufirer. wie auch Jufef el Milly mar, ben wir aus Seegens Berichten hinreichend fennen (Erbf. XIII. S. 387 u. f.), geboren bier ju ben ficherften gubrern.

#### S. 11.

#### 3 weites Rapitel.

Der Steindistrict, die Ledscha (bas Afpl) am Westrand (el Loehf), am Ostrande (Lowa) und im Innern.

#### Erläuterung t.

- Die nordwestliche, nordliche und innere Lebscha, nach Seegen (1805) und Burchardt (1810).
- 1) Seegens mißglüdter Ausflug in bie norbweftliche Lebicha im December 1805.

Wenn auch in bem Gebiete ber Lebicha Geegen ale erfter Borlaufer betrachtet werben muß, ber bei feiner Excurfion von Damastus, im Jahr 1805 vom 12. bis 20. December, auf bie Entvedung biefes bis babin völlig unbefannt gebliebenen, wilben

1 61

Allowenbiftricte ausging, fo muffen wir boch Burdharbt, obwol 7 3abr fpater, bie Gore laffen, bag er im April 1812 eigentlich ber erfte Entbeder berfelben wurbe, inbem er fie wirflich von ben verschiebenften Seiten ber tennen lebrte, ba Seeten nur über einen geringen Theil berfelben als Augenzeuge fprechen tonnte. Denn, wie mir fcon gefeben, miftlang ibm, ba er taum vom 14. bis 16. Dezbr: Die norbweftliche Geite ber Lebica fluchtig burdftreift und fich bei Reratha ihrem Weftranbe genabert batte, Die gange fernere Unternehnjung, weil er von ba an ale verbachtig von ben Sbirren Dmar Mgas ale Gefangener nach Soffas gefoleppt murbe und frob fein mußte, auf bem furgeften Wege noch ungeplunbert nach Damastus jurudeilen gu fonnen; theils aber haben fich von bem auf biefer fleinen Tour burch bie Lebicha geführten Journal in feinem Rachlaffe meift nur vermifchte und menige Bleiftiftnotigen vorgefunden, fo bag ber Bewinn baraus nur gering fein und bochftens ale Ergangung ju anbern positiveren Angaben bienen tann. In bem Brief aus Afre (vom 16. Juni 1806) gibt er felbft über biefe Alusflucht folgende Rachricht 16). Das fleine ganochen al Labida, fagt Geegen, wollte er noch por einer andern größern Tour bereifen, obwol es bei ben Damascenern wegen feiner Rauber nur gu berüchtigt mar; breimal nahm er bagu Gubrer an, Die aber immer wieber gurudtraten Endlich ftellte fich ein Armenter ein, ber im Dienfte Dicheffar Bafchas in Afre geftanben, 3brabim, voll Muth. Dit ibm von Damastus am 12. Degbr. in ber Macht abgeritten, verirrten fie fich febr bald gegen Weft auf Die Bauranftrafe, und lentten erft am britten Tagemarich vom erften Sauranborfe (von Reffue) gegen Dft in bie Lebicha ein, wo ber oft tollfubne Armenier unter Borgeigung bes Baffes, ben Geeten von Abballah Pafca in Damastus bei fich führte, bei jebem Dorficheich einen Borreiter ale Bubrer erzwang, fowie gaftliche Bewirthung forberte. Geeben fanb, bağ ber von ibm gefebene Theil ber Lebicha (er fcreibt ftete Labicha) biefelbe Bebirgeart wie ber Bauran batte, namm lich Bafalt, ber oft poros, an vielen Gtellen mabre Steinwuften bilvete. Die Dorfer, faft alle gerftort, lagen auf felfigen, fomargen Unhoben; alle Wohngebaube maren gufammiengefturgt, bie Begend baumlos, fo wild und melancholifch, bag ibn oft ein Grauen beim Umbergeben ergriff. Und boch faft in jebem Dorfe,

<sup>\*16)</sup> Mon. Correfp. 1808. XVIII. p. 334 -- 337.

# 890 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 11.

bas er betrat, maren griechifche Infchriften (eine mit bem Ramen Darc Aurels copirte er), Gaulen u. f. w. Beichen ebemaligen Bobiftanbes; bie Thurflugel ber Bohngebaube faft alle, wie im Sauran, aus Bafaltplatten in ihren Steinangeln fcwingenb; bie wenigen Bewohner griechifde Chriften. 2118 er (am 16. Degbr.) feinen Weg auf einem ichläugelnben Bfab gegen Reratha gu (f. ob. S. 831) über ein Steinfelb nahm, bie wildefte Bufte, Die man feben tonnte, fant er in ihrer Mitte einen gro-Ben tiefen Grund, ber ibm ein Rrater gu fein fchien. brachte er wenigstens Berberben: benn eben ba bielt ber wilbe Rauberhaufe, die Gbieren, die ibn ale Befangenen gegen bie Cbene nach Sauran gur Babichroute nach Toffas foleppten. bağ biefe Stelle biefelbe ift, von ber auch Gli Smith 17) bei feiner Borüberreife ale einer vulfanifden fprechen gebort. Er fagt: ble felfige Begend El-Lejah ift, ber Bobe nach, ungefahr blefelbe wie bie ber Rufrab (Ebene). Bon fern gefeben bat fie nichte Bemertenswerthes; boch foll es faft ein völliges Labyrinth von Belfengangen fein. Die Belfen find vulfanifch und barunter ift ein Berg, ber nach Befdreibung ber Gingebornen gang ben Charafter bes Rraters eines verlofchten Bulfans bat. Lejah ift ber Sig mehrerer fleinen Bebuinen-Stamme, Die fich bort beimifch gemacht haben. Die Begend, welche bie Lejah unmittelbar umgiebt, nennen bie Gingebornen gubf el-Lejab. Bubf ift ber Blural von Libaf, und bies ber gewöhnliche Mame ber Dede, unter welcher bie Gingebornen ichlafen.

Die burch Seegen von Reffue an ber großen Bilgerftraße ber (f. ob. S. 810) gegen S.D. berührten Bunfte, von benen einige auch auf ber Gaillard ot ichen Rarte ihre Stelle gefunden, weil hier ein hauptschlachtfeld in bem Revoltefriege Ibrahlm Pafchas 1838 gewesen zu fein scheint, find nach ben Bleiftiftnotigen folgende.

Am 14. Dezember von Shabaghib (f. ob. S. 808) über ein Steinfeld jum Dorf Moettebin (Moetbin auf Seeten & Rarte) 1% Stunde; im Saufe bes Scheich auf einer alten Ruine fab man ein Babrelief mit Weintrauben, in beren Mitte ein Ropf mit farten haarflechten zu beiden Seiten, wie fie noch heute von den Frauen getragen werden. Bon da ging es in einer halben Stunde nach Schiabab (auf Seeten & Rarte, beide Orte fehlen auf alein andern), wo viele alte Onabern und ein einzeln ftebender Thurm,

<sup>417)</sup> Eli Smith, in G. Robinfons Bal. III. 2. S. 907 Anhang.

wol ein Grabmal. Sinter biefem Orte erhebt fich ein Ralfhugel; bann breitet fich ein weites Steinfelb aus; von ben umberliegenben Drien wurden außer den icon genannten noch ein Dubenb anderer Damen aufgezählt, bie alle ju bem Babi el Abichem, fublich vom Babi el Mawabich (f. ob. 6. 810) gelegen, geboren : Souene (zwifchen Shabaghib un's Moettebin); Drofchilli; d Abigi; Mirbichan; Saggebar; Der Alp; Dofchbije; Um el Rzur; Um el Ammel; Schubb es Szoffa. Außer biefen, welche tanfti gen Reifenben gur genaueren Ermittelung gu empfehlen finb, wurden noch andere aufgegabit, von benen einige auch außerhalb ber Lebicha gu liegen icheinen, namlich: Satieb; El Zaibe; Cheiara; El Met Ralibe; El Doffenije; el Buobbije; Efchraffije; el 216babge; Der Chabije; Roefab (2 Stunben in D.B. von Reffue gelegen); Schunn; Artus; Schafhab in IB. von Ghabaghib; Rubfcun, und noch weiter in 2B. Umphur, Analieb. - Alle blefe Orte fehlen auf ben bisberigen Rarten; fie bienen jum Bewelfe, wie ftart bevolfert einft auch biefe Begenben maren.

In Schlabab wohnten 30 griechische und 10 muhames banische Familien; Seehen copiete hier Inscriptionen, bie aber zu unvollommen, um entzissert zu werden. Bon ba ritt er nach Schafara in einer ganz nackten Gegend, wo er aber die Resto eines antisen Babes sand. Dieser Ort liegt 5 Stunden von Shabaghib, 2½ Stunde von Schlabab und 3 Stunden von Moettebin. Bon da bis Chabab sollen 3 Stunden sein; nach Rerata 1½, nach Musmieh (auf Seehens und auf Gaillardots Karte Mouzmie). Dame (Damt bei Gaillardot) liegt eine Tagereise weiter gegen D. Sbair (Zebair bei Gaillardot) liegt von Chabab 1½ Stunde; haran (wol hetim bei Gaillardot) liegt in Norden von Sbair, zur Geite von Bussur (es ist Bossur bei Burchardt). Die häuser zu Sbair sind zum Theil in Felsen gehauen; eine sechseseltige Saule zeigte unteserliche Inschriften.

Am 15. Dezember mar Geegen von einem bewaffneten Führer nach Chabab (f. Rhabeb ober er Rhabeb bei Burd's hardt, ob. S. 892) begleitet; ber halbe Weg ging über Steinsfelber am Dorf Eib (Meib bei Burdhardt) vorüber, Abends nach Sastein, wo eine Rirche und in ber Rabe bei Dusmieh eine Salpeterfleberei. Dublifteine für Reratha wurden in ber Nachbarsichaft gebrochen.

Am 16. Dezember rudte man von Chabab nach Schentn (wel verschieben von obigem Schnene) por, wo nur elende Steinbatten und ein alter Thurm; von hier ging es über beffern Boben gu ber Steinwufte, wo ihn ber wilbe Reiterhaufe gum Gefangenen machte.

2) Ausflug in bas Innere ber nordweftlichen Lebica burch Burcharbt; von Rhabeb über Bebair, Deir Dhami, Schaara, Miffema und Merbichan gurud nach Reffue unb Damastus, vom 29. Nov. bis 3. Dez. 1810.

Burdhardt, auf feiner Rudreise von bem erften Besuche im Dichebel hauran (1810), burchzog von Egra aus über Reratha ebenfalls biesen nordwestlichen Theil ber Lebicha und
führt und schon mit größerer Sicherheit von Ort zu Ort. Am
28. Nov. bes genannten Jahres sührte ihn ber Priester von Egra
über bas und bekannte Reratha nach bem Basalthugel am Nordwestrande ber Ledscha, auf welchem bas Dorf der dorthin erft ingewanderten katholischen Christen er Rhabeb, in der Rähe des
Dorfes Bosier, bessen Scheich ein Druse war (f. ob. S. 868).
hier traf Burdhardt einen armen Araber aus der Nähe von
Mesta, dem die Bahabt seine 4 Brüder getöbtet, ihn selbst rein
ausgeplündert und zur Flucht gezwungen hatten. Dennoch beschloß.
Burdhardt, unter dem Schute zweier Drusensührer, sich von
hier aus in das Innere der Lebscha 18) zu wagen.

Erfter Tagemarsch (29. Nov.). In einer Stunde Marsch von Rhabeb gegen Gub tam man an ben beiden versallenen Stadten Bebart und Zebir vorüber, welche bicht nebeneinander liegen; nach 2½ Stunde in berselben Richtung gegen ben Kelb Sauran zu, ben man immer im Auge behielt, zu bem verfallenen Dorse Ofchidel (Djeddel auf Gaillardots Karte, als flüchtiges Bivouac Mohammed Paschas im Ledscha-Kriege 1838 bezeichnet). Bis dashin, sagt Burchardt, ift die Ledscha eine ebene Landschaft mit steinigem Boden, mit hausen von Felsstücken überdect; dazwischen eine Menge kleiner Wiesensiede, die eine trefsliche Weide für die heerben der Araber abgeben. Lon Oschidel aus wird ber Boden uneben, die Weideplüge werden seltner, die Felsen höseher, der Weg beschwerlicher. Er hatte bis Nahere reisen wollen, wo eine schone Quelle ist, allein da der Abend herannahete, hielt er bei Dhami (Dami bei Gaillardot, mit gemischten Einwohnern,

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 110-120; b. Gefenine I. G. 195-209.

Dama ber Bauptort nach Eli Smith) 19), bas 31/, Stunben von Rhabeb und noch 2 Stunden von Nabere entfernt ift. Geltfam erfceint es, bag man eine Stabt auf einer Stelle erbauen tonnte. wo es weber Baffer, noch tragbaren Boben glebt, und nichts weiter vorhanben ift als ein wenig Gras zwifchen ben Steinen. Stadt bat an 300 Baufer, von benen bie meiften gut erhalten finb, barunter auch ein großes Bebaube, beffen Thor mit in Stein ausgebauenen Beinbiattern und Beintrauben, wie bie in Ranugt (f. unten), vergiert ift. Bebes Baus icheint feine eigne Cie fter ne gehabt gu haben, und in ber unmittelbaren Rabe ber Stabt finden fich noch viele anbere. Der Feld murbe an verfchiebenen Stellen ausgehöhlt und beffen obere Band burch Stuten aus lofen Steinen getragen. Ginige berfelben find mit Bogen verfeben unb mit engen guführenben Canalen, welche bie Baffer von boberen Begenben berableiten. Rur eine halbe Stunde in G.D. ber Stadt ift ein anbrer verfallener Ort, Deir Dhami, fleiner ale jene, in ber traurigften Begend ber Lebicha gelegen, in beffen Dabe man nad langem Suchen ein Lager ber Araber bom Stamme-Deb. lebich fant, wo man die Macht gubrachte. Der einzige Reifenbe, ber fpaterbin biefe Orte im fluchtigen Borüberritt besucht bat, ift Capt. Chesney 20), ber am 5. Rov. 1830 feinen Reifegefährten 9. Robinfon in Schefara (f. ob. G. 853) verließ, um bie Mitte ber Lebicha von ba gegen S.D. ju burchichneiben, und Ther Die fonft unbefannten Orte Cour (auf Gaillarbots Rarte ein muhamebanliches Dorf) und Magim ebenfalls Dhami erreichte, und obige Angaben beftatigte; bann aber feinen Weg fuboftmarte Ther bie fonft unbefannten Ruinen Ge 3ammera (wol Boube. mera auf Gaillarbote Rarte, ober Effumera f. unten) nach Um es Beitun fortfette, mabrent Burdhardt fich von Dhami gegen ben Morben manbte."

Bweiter Tag (30. Nov.). Da es zu gefahrvoll gewesen fein wurde, ben Deblebich-Arabern anzuvertrauen, baß Burcharbt ihr Land zu besehen gekommen sei, so gaben die Drufenführer ihnen zu verfteben, bağ er als Pulversabritant Salpeter suche, benn zu Dhami und in den meiften der Ruinen der Ledicha enthält die Erde der Hofraume und der Umgebung, wo sie nur aufgegraben wird, Salpeter ober Welh Barud (b. h. Schlespulver-

<sup>2°)</sup> Eti Smith, in Robinsons Bal. III. 2. S. 909 Anhang. 2°) Capt. Cheeney's Route, in G. Robinson, Trav. II. p. 145.

fall) ber Araber. Debrere Araber - Borben bewohnen mit ihren Biegenheerben bie 2 bis 3 Tagereifen lange und eine Tagereife breite Strede ber Lebicha; bier borte man außer ben Deblebich mit 120 Belten noch bie Stamme ber Sgolut mit 100, bie Dhubere mit 50 bie 60, bie Gelman und Sjall, jebe mit 50 Beiten, nennen. Sie haben nur wenig Schaafe und Rube, Bferbe befigen nur bie Deblebich an 20, bie Szolut nur an 12 Stud; nur an wenigen Stellen faen fie etwas Baigen und Berfte aus. Das Belt, in bem Burdhardt bie Dacht gubrachte, war vorzuglich groß, obwol es gwifchen bem Labyrinth von Belfen, wo es aufgefchlagen mar, nicht leicht bemertt werben tonnte; bennoch blieb ber Birth bie gange Racht über munter, aus Furcht vor Raubern, und bie Bunbe bellten unaufhorlich; erft vor furgent mar er son Szolut-Blunderern überfallen worben. Da er feine Berfte im Baufe batte, gab er Burdharbte Aferbe von bem Baigen ab, ben er erft aus ber Cbene fich jum Brotbaden für feine gamille gebolt batte.

Dritter Tagemarich (1. Dec.). Die Racht mar fo falt gewefen, bag Reiner hatte ichlafen tonnen; mit Sonnenaufgang reifte man weiter gegen R.R.D. über bie nachften Erhebungen (Dichebel Dobabja auf Gaillarbote Rarte heißt ein von Rorb nach G. giebenber Rlippenftrich); aber febr fcmierig mar es, ben Beg aus bem Labyrinth von Gelfen, welche bas Innere ber Lebicha bilben, berauszufinden, ju welchem bie Araber allein ben gaben baben. Einige ber Felfen bis ju 20 Bug Gobe und eine Menge von Gie gein- und Babie burchfeten ben Boben, auf bem gwifchen ben Rlippen boch viele Baunce machfen, bie am Weftrande ber Lebicha gang fehlen. Die gewöhnlichften find bier bie Giche, bie Dallula und ber Buttan (bitterer Danbelbaum), aus beffen Frucht ein Del gepreßt wird, mit bem bie Gingebornen Schlafe und Stirne einreiben, um Erfaltungen gu beilen; Die 3meige murben febr gefucht gu Bfelfenrobren. In ber hauranebene fand Seepen bei allen Bauern Stode von biefem Danbelbolg mit großen Anollen am Enbe, bie fie aus ben Bauranbergen erhielten, wo fie ebenfalls wilb machfen und ihnen gumal gum Antreiben . ber Gfel bienen 21).

Obwol faft nirgende Quellen in biefem Steinbiftrict vortommen, fammelt fich boch Baffer jur Binterezeit in großer Menge

<sup>\*\*1)</sup> Seeben, Erfte Reife in Sauran, 1805. Mfer.

in bem Babis, Cifternen und fonftigen Birfets, ble man überall antrifft. In einigen berfelben balt es fich ben ganzen Sommer über; wo es aber austrodnet, ba find bie Araber genöthigt, fich ben Grangen ber Ledicha, die bas Loehf bilben, zu nabern, um ihr Bieb an ben bort hervortretenden Quellen zu tranten. Auch Kameele burchschreiten mit sicherm Tritt ben fteinigen Boben ber ganzen Lebicha und finden auch im Sommer noch am trochen Brafe Beibe genug.

Das Innere ber Lebicha zeigt an fehr vielen Stellen gang gerkluftete Felfen, als waren ganze Sugel zertrummert und eben zum Einfturz bereit. Die Lagen find gewöhnlich boerizontal, 6 bis 8 Fuß did und mächtiger (alfo nicht gefloffene Laven, sondern unter ftarkem Drud allmählig gehobene Maffen); fie bededen zuweilen die Sugel und neigen sich nach der Krum-mung derfelben, wie man aus den Spalten sieht, die oft durch den ganzen Felfen von der Spige bis zum Fuß durchgeben (also einst in einem geschmolzenen Zustand und von unten durch Reile oder Gänge nach oben gehoben, als die Maffen noch im weichen Zustande sich neigen konnten, während die Spalten Beweise der Erfarrung berfelben Maffen sind.

Da es an mehreren Stellen auch verfallene Dauern giebt, fo fcloß Burd barbt, bag bier vor alten Beiten auch finreichend tiefes Erbreich ben Aderbau ermöglicht haben muffe.' 3n biefem Bebiete battten Burdbarbte Subrer ben Wig verloren; man Rief auf ein manbernbes Lager ber Deblebich-Araber, bie ihre Belte auf einem freieren Bled aufschlingen, mo fie ihre Gafte mit einem Frühftud bewirtheren. Die außere Lebicha ift boch weit weniger felfig und bat beffere Beibe als bie innere Lebicha, ble man bier burchjog, und bie gegen ihre Grange, nach bem Ranbe ober bem Loebf gu, nur Dubtfteine ale einziges Lanbesproduct liefern tann. Sie merben borigontal aus bem Belfen gehauen, fo bag bie 4 bis 5 guß tiefen Löcher von gleichem Umfang, aus benen fie berausgeholt murben, öfter gu halben und gangen Sunberten nabe Umtreife flebartig burchbrechen. Die roben Steine ichafft man gu ben Steinmegen nach Ggra, Dahabider, Melb, Rhabeb und Schaara, wo fie erft orbentlich begrbeitet werben.

Anberthalb Stunden von der Nordwestgrange ber Lebicha wurde Raftal Rereim (wol el Castal bei Gaillarbot), ein verfallenes Dorf mit Birtet, erreicht; Rereim, ein Drusendorf, liegt 1/2 Stunde bavon entfernt. Zwischen Rereim und Rhabeb im

Loebf liegt bas Drufenborf Reib (Eib bei Seegen), wo eine Pulverfabrit wie in Rhabeb. Eine halbe Stunde von Rereim ift Ralaat Szamma (Sama bei Gaillardot, wo mehrere Befechte vorfielen), ein verfallenes Dorf mit mehreren Thurmen, und 11/4 Stunde bavon (gegen N.D.) Schaara; bet Weg bahin von Dhami betrug 81/4 Stunde.

Schaara, jest ein Dorf von etwa 100 Famillen ber Drufen und Chriften bewohnt, mar einft eine bebeutenbe Stabt, wie ihre Arummer zeigen, obwol fie von einem bochft unfruchtbaren, traurigen Bar (Steindiftrict) unmittelbar umgeben ift; eine balbe Stunde fern bon ber angebautern Cbene und gwifden mehreren großen maffiven Gebauben, Die jest in Arummern liegen, ragt noch ein Thurm bervor, ber feine 45 Fuß boch mar. In ber obern Stabt ift ein alter Bau mit Bogen, jest gur Mofchee gemacht; -über bem westlichen Gingange feiner Pforte fteht eine Infchrift, welche ein von einigen Rriegern ben Raifern Darc. Murel. Antoninus und Aurel. Berus geweihtes Dentmal begeichnet. In ber Stadt fand Burdbarbt 22) eine Salpeterfabrit. Die falpeterreiche Schutterbe zwifden ben Bauten wird in Bolggefäße gethan, welche an einer Seite mit fleinen Lochern verfeben finb, bie bas bineingeschuttete Baffer wieber in fleinere Befage abtropfeln laffen, aus benen man bies in fupferne Reffel jum Abfochen bringt. Stellt man bies Baffer an bie freie Luft gur Berbunftung, fo ichießen an ber Innenfeite bes Reffels bie Rroftalle an, welche fpaterbin burch nochmaliges Bafchen von allen Unreinigfeiten befreit Bundert Rotolas Salpetererbe geben ein bis anberthalb Rotola Salpeter. Der Scheich bes Ortes, ber biefes Beicaft auf feine Rechnung betrieb, fagte, bag er jabriich an 100 Rantar (Centner) nach Damastus verfenbe. Auch eine Dulverfabrit mar bier. G. Robinfon und Cheenen, bie nur 20 Jahre fpater biefen Drt befuchten (ben 3. Movbr. 1830), fanben nicht einen einzigen Menschen in ibm, obwol er noch vor furgem bewohnt gewesen ju feln ichien. Gie faben in ben Stragen, welche aus bem Felfen gehauen und an ben tiefern Stellen ber Blace burch Ausmauern nivellirt maren, Diefelben von Rabergleifen burchfurcht, unftreitig aus alteften Beiten, ba gegenwartig im

<sup>\*\*\*)</sup> Burdharbt bei Gefen. I. S. 202; Corp. Inscr. Graec. 1. c. Nr. 4560, fol. 250; vergl. G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 134.

ganzen Lebicha und Sauran tein Rabertarren zu finden ift. Auch bemerkten fie hier an der Innern Seite mancher Thurftugel von Stein, die meift nicht über 4 Fuß Gobe hatten, Spuren von eifernen Retten, mit benen man fie von innen geschloffen, was noch von teinem ber früheren Reisenden beobachtet war. In vie- len ber hausruinen saben fie Saufen der salpeterreichen Schutterbe liegen. Die Ursache der ganzlichen Verdbung ber Stadt blieb ihnen unbekannt.

Bierter Tagemarich (2. Dezbr.). Bon Schaara fuchte Burdhardt bie Ruinen an ber norblichen Loebf, gumal bie von Riffema fennen gu lernen, von benen bie Lanbleute ibm fcon vielfaltig gesprochen batten (f. ob. G. 876). Er reifte frub aus. entlang ber Grenze bes Bar in bfilicher Richtung, und tam fon nach breiviertel Stunden ju ben Bafferquellen Scherapa, 5 bis 6 an ber Bahl, bicht an ber Grenze bes Bar gelegen, Die fich bis Diffema erftreden, inbem fie bie gange Chene bis babin bemaffern (auf Gaillarbote Rarte find bier offenbat bie Ramen von Schaara und Miffema, wenn Miffema wirklich bem Mouzmle entspricht, irrthumlich verwechselt, wie bies auch Burd. barbte Specialblatt bon Sauran bartbut). In biefem mafferreichen Gebiete bauen die Einmobner von Schaara im Frubjabr ibr Gemufe und Baffermelonen, und im Commer befaen Die Araber aus ber Lebicha bie benachbarten Felber mit Walgen; aber ble Ginfammlung zur Erntezeit wird megen burchziehenber Bebuinen felten ertragrelch.

Missema ober Missemi 23) (Phaena). Diese Stadt liegt 11/4 Stunde gegen R.D. von Schaara, ihre Ruinen zeigen einen Umsang von 3 Miles engl. und bieten eine überraschende Menge von antiken Inschriften bar. Gleich an einem ber ersten niedrigen Gebäude, über bessen Thüreingang, zelgte eine sehr gut zu Anfang bes vritten christlichen Jahrhunderts ausgehauene Inschrift, daß sie von einem Soldaten der Legio Gallica, einem Chiliarchen, heretabrte, der hier unter Kaifer Caracalla (reg. 211—216 n. Chr.) ein Bildniß stiftete 24).

Die Sauptruine in ber Stadt zeigte ein ziemlich erhaltener Tempel, eins ber geschmadvollften Gebaube im ganzen Sauran 25). Eine breite gepflasterte Area, von furzen Pfeilern

<sup>23)</sup> Burckhardt Trav. p. 115 - 119; b. Gesenius I. S. 203 - 208.
24) Corpus Inser. Gr. l. c. Nr 4548.
25) Mbbitung in Léon de Laborde, Voy. en Orient. Livr. XXI. 1) Missemi, Vue exRitter Grbsnabe XV.

# 898 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 11.

umgeben, führt gu einer Treppenflucht von 6 Stufen, bie an feiner gangen Sacabe poruberlauft, mit bem Gaulengange bor bem Gintritt in benjelben, von beffen 7 forinthifden Gaulen nur noch 3 aufrecht fteben. Bu beiben Geiten ber breiten Mittelthur, obne Sculptur, befinden fich fleine Thuren mit Difchen über ihnen. Die große Thur mar von innen mit fleinen Steinen jugemauert. Das Innere bes Tempels bat 16 Schritt ine Bevierte; 4 forinthifde Saulen in ber Mitte bes innern Raumes, im Biered geftellt, trugen bie Dede (G. Robinfon fant fie eingefturgt). Dem Gingange gegenüber befindet fich eine große balbfreisförmige Rifche. beren oberer Theil wie Dufchelmert ausgehauen ift. Debrere Riichen, Bfeiler, Bogen finden fich im Innern, und auf jeder Seite ber Difche ein fleines finfteres Bemad. Un ben Bfoften ber Thuren, auf einigen Biebeftalen und Quaberftuden biefes Tempele allein fanben fich viele Infchriften, von benen Burdbarbt 10 copiren fonnte. Die lehrreichften unftreitig find bie 3 Infctiften über einer Tempelthur und an 2 Bafen von Diebeftale, auf benen Statuen geftanben, in welchen ber alte Rame ber Ginmobe ner Phaenefler (Darrioioi) 26) beutlich gu lefen ift, fo bag bier bie antife Stabt Bhaena lag, beren Situation bieber unbefannt geblieben. Es ift bie Daira, welche bes Hierocl, Synecdemus 27) in ber Eparchie Arabiens, jugleich mit Bbilippopolis, Dionbfias, Ranarba, Abraffes, ale Episcopolftabt aufgeführt (bort irrig fur bie Phaeno in Arabia petraea, Grof. XIV. 24, 125, 230, gebolten), und die auch in den Notit, eccles, bei Reland, Pal, 218 als Oévoutos portommt. Dies ergibt fich unvertennbar, ba fie in einer bierten Infdrift am Thurpfoften bes Tempels, Dr. 4551 bes Corp. Inser. Gr., auf welcher ber Dame ber Dhaenefier wieberbolt ift. ble Μητροκωμία του Τράχονος, ber Mutterort ber Trachenitie, genannt wird (Touxwerreg bet Bieronbnus im Onom. s. v. und Joseph. Archaeol. XVI. c. 8 u. 9 etc.). Auf biefer 40geis ligen Jufchrift wirb vom Broconful Julius Saturninus ben Phacneftern beftatigt, bag ein Renobochium (Debhafe, Menfil ober Raramanferai) gur Aufnahme ber Fremben binreichenb fei. Babr-

\*\*\*) Corpus Inscr. Grace. Nr. 4542, 4543 u. 4544, fol. 245 etc.; Burckhardt, Trav., Introd. by Leake p. x u. x1; bei Gefenius I. 6. 205 - 207 u. Not. S. 510. \*\*) Wesseling, Itin. Ant. fol. 723.

۸

térieure d'un Temple en Ruines. 2) Vue intérieure; worans fich ergibt, daß ber größere Theil bes gewölbten Dachs noch befteht, und unr einzelne Steinbalten aus bemfelben herabgefturzt finb.

fdeinlich in Belge bes Digbrauche ihrer Gospitalitat batte ber Magiftrat ber Stadt biefes Schreiben am Tempel ale einen Befehl bes romifden Broconfule ju feiner Giderbeit veröffentlicht. Und fo tritt fcon frub bie Quentung ber Gaftfreunt fchaft und ibr Difbrauch in bemfelben Lanbe ber Traconitie, wie beute im Sauran und ber Lebicha, bervor. Die Beit biefer Infcbrift bleibt einigermaßen unbestimmt; bagegen treten in ben anbern Inschriften als Raifer ble beiben Untonine (138-180 n. Chr.), Geptimius Severus (193-211) und Caracalla (211-217 n. Cbr.) bervor, unter benen bie Stadt Tempelmeiben und Denfmale erbielt, und vorzuglich in ber romifchen Beriode por ber drifflichen geblubt gu haben icheint, aus ber teine ber copirten Infchriften batirt. Es find Tribunen, bier Chiliarchen genannt, ein Betufins Gubemius ber Legio XVI. Flavia Firma, ein Suscus ber Legio III. Gallica, welche die Dentmale feten, und berfelbe Betufine Gubemius errichtet bier ein Standbild ber 3fie (Dr. 4546). Damale muffen alfo boch bie Arabes Trachonitae ( Τραγωνίται Αρα-Beg b. Ptol. V. c. 15, fol. 140), wie fie Btolemaeus als Uns wohner bes Berges Alfabamus (b. i. Dicebel Sauran) nennt, burch bie tomifchen Greng . Legionen beffer gezügelt morben fein, ale beutzutage biefelben Begenben burch bie turfifchen Miligen ber Bafchas von Damasfus. Denn auch bie Ituraer wurben ju berfelben Beit-burch bie Legionen in Bucht gehalten 28), wie fich aus ihren Monumenten ergibt.

Und Diefe an Inscriptionen reiche Ctabt ftanb ju Burd. barbte Beit gang menichenleer, nur ein paar Tagelohner traf er bort an, welche bie Salpetererbe aufgruben; auch als B. Robinfon 20 Jahre fpater ihre Trummer befuchte, mar in ihr teine menfoliche Seele ju finden; am Dunger fab man nur, bag jumeilen Bieb bierber tommt.

Bon bier begab fich Burdhardt auf bie Rudreife 29) gegen R.R.B. über bie wufte Chene nach Dichebel Reffue gu, ein Weg, ber in ber Sommerzeit von ben Menefeh ftart befucht wirb, auf ihren Bugen burch ben Sauran bin und gurud. Daber biefe Gbenen in allen Richtungen von Sufftelgen burchfcnitten find, bie von ben Rameelen getreten werden und Darub el Marb beigen. Dach 2 Stunden zeigte fich links bas verfallene Dorf Dm el Regar,

<sup>25)</sup> Fr. Münter, de Rebus Ituracorum. cap. X; Historia sub Au-29 Burckhardt, gustis ante Constantin. M. p. 27 etc. Trav. p. 119; bei Sejenius I. S. 208.

eine Stunde öftlich von da aber ein einzeln ftebender Pfeiler. Aamud Eszubh, b. h. die Morgenfäule genannt, baran meherere Inschriften sein follen, was Burdhardt aber biesmal zu spät erfuhr (1812 von ihm besucht, f. unten). Bon da ging es gegen Nord; mit Sonnenuntergang erreichte man, nach 31/4 Stunde von Miffema aus, das verfallene Dorf Merdschau, wo nur ein paar Acter mit Getraide besätet werden.

Fünfter Tagemarsch (3. Dezbr.). Das kleine Dorf Merbschan liegt malerisch auf sanstem Abhang nah am Fuß eis nes Berges und ift von Obstgärten und Pappeln umgeben, die der Blünderung entgangen waren; ein dicht vorübersließender Bach bewässert einige Felder. Nur 20 Minuten weiter in Nord liegt Ain Taby (oder die Quelle der Gazelle), die aus mehreren Brunnen besteht, davon einer mit einer gut gebauten Mauer umgeben war, von der noch einige Reste vorhanden sind; 1½ Stunde weiter liegt Gogba, nur wenige häuser; ½ Stunden weiter Deir Ali, jenseits eines kleinen Baches von gleichem Namen. Von diesem Dorfe, am westlichen Fuße einer Anhöhe gelegen, ist ein kleines Dorf Mesch ie wenig entsernt, in dem an 3 Stunden breisten Thale zwischen Dschebel Ware und Dschebel Khiara, das meist angebaut ist. Von hier gegen N.B. wurde nach 2 Stunden el Ressue erreicht, und mit Sonnenuntergang Damaskus.

### Erläuterung 2.

Die Ofiseite ber Lebscha, El Lowa; von el Merbschan über Berat, entlang bem Wabi Lowa bis Om Zeitun, Schohba, Murduf und Saleim, am Sübenbe ber Ledscha jum Oschebel hauran; nach Burchardt (1812).

ilm bie merkwürdigen Ortschaften im Guben bes Dicebel hauran, um Bogra und Dicherasch und subwarts bes
Jabot, tennen zu lernen, brach ber unermubliche Burcharbt
(im April 1822) von seinem Standquartier in Damastus von
neuem auf, und mablte biesmal, zur Bervollständigung seiner Kenntniß der Ledicha, einen zuvor gänzlich unbefannten, neuen und
auch seitdem von keinem andern Reisenden wieder betretenen Weg,
nämlich den an der Ofigrenze der Ledicha entlang, von R.
nach S., eine Entbedungsreise, 30) auf der wir ihn jest zu
begleiten haben.

<sup>430)</sup> Burckhardt, Trav. p. 212-224; b. Gefenine L. S. 343-362.

Trfter Lag (21. April 1812). Bon Damastus nach Merbican. Bu bem aus bem Borlgen ichon befannten Wege iber Kaufab (Κωκάβη bel Epiphanius, ober Κωχάβη, f. Resland, Bal. 202) u. a. D., find folgende neue Angaben binjugusfägen. Der nordöftliche Theil von Dichebel Ressue beift Dichestel Aabelpe. Bon Ressue ging der Weg gegen S.S.D. in % Stunden durch das fleine Dorf Saufch el Mabichedne; Sausch bezeichnet nur fleine, sich aneinander schließende, durch Mauerwände nach außen gegen Ueberfälle geschützte Dörfer ober Gebäude, beren einziges ftarfes, hölzernes Eingangsihor in der Regel jeden Abend sorgfältig verwahrt wird.

Deir Ali liegt 13/ Stunden weit von Reffue, und ihm nordfich, auf bem Gipfel bes Dichebel Reffue, ber Megar el Rhaledye. Deir Ali ift ein von Drufen bewohntes Dorf, die durch ihre Tapferfeit bei den Arabern in großem Respect steben, und baber, nebft so vielen anvern ihrer Secte, von ben sanatischen, aber feigen Damascenern nicht verdrängt werden konnen.

3n El Merbican, 31/4 Stunden von Reffne, mo Burd. barbt 2 Jahre guvor nur eine eingige driftliche Samilie angetroffen, lebten fest 8 bis 10 Familien, meiftens Drufen, bie erft mes bem verarmten Schaara (f. ob. G. 896) blerher eingewandert waren. Gie hatten in biefem Jahre ben fruchtbaren Boben um Merbichan angebaut und an 120 Centner Baigen und Gerfte ausgefdet; bie bom Dorfe bezahlten Steuern beliefen fich auf 1000 Plafter (50 Pfo. Sterl.), außer bent Tribut, ben bie Bebuinen erpreften. Rach einem Tage Aufenthalt verließ Burdbarbt, am 23. April (zweiter Tagemarich), ben Drt und fam nun nach 1/2 Stunde gegen G.D. an dem einzelnen, icon oben ermanten Pfeiler Mamub Eszubh, b. i. ble Morgenfaule 31), poruber. Gie ift 20-30 Suf boch, rund aus bem Bafaltftein erbant, mit jonifchem Capital und bat ein bobes Biebeftal; aber Infdriften fanben fich nicht, baneben aber Trummer von 3 ober 4 anbern Bfeilern, bie einen Eleinen Tempel gebildet gu haben fchele nen; auch zeigten fich noch Refte einer unterlebifchen Bafferleitung, bie von Merbichan bis ju biefer Stelle ber Saule führte. Bon ba in 1 Stunde, am Dorf Beibban vorüber, wo eine Galpeter-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Mbbilbung in Léon de Laborde, Voy. en Orient, Syrie. Livrais. XXIX. Colonne isotée dans la Plaine du Hanran entre et Kessoué et el Mismé.

fabrit, aber 2 Stunden von Merbichan nach G.D. gen D., nachbem ber Beg über eine niebrige Chene gwifden bem Dichebel Reffue und ber Lebicha bingeführt, murbe bie verfallene Stabt Berat am norboftliden Borfprunge ber Lebicha erreicht. Große, bffentliche Bauten finden fich bier nicht, wol aber viele verfallene Privatwohnungen, die Schutterbe genng fur 2 Salpeterfabrifen liefern, beren Ertrag monatlich 15 bis 16 Centner ausmachte; jeber Centner wird bier ju 15 Schilling verfauft, und, bis jum See Tiberias transportirt, wird er mit bem boppelten Breife begablt. Gin paar griechische Infchriften an borigen Ruinen, mo auch ein großes in Stein gelegtes Bafferbehalter, geben feinen Aufschluß über bie antiten Damen ber nicht unbebeutenben Gine Stunde in G.B. von ihr fteben bie Ruinen eines Thurms Raffr Celeiteln, nebft einer Dorfruine. Berat und ber gegen G. S. B. Hegenben Stabt Diffema (Bhaena) liegt im Loehf, bem Morbranbe ber Lebicha, Die Stadtruine Dm Effud; auch noch 28 andere Ortichaften in ber Lebicha felbft wurden aus bem Munbe bortiger Araber bem Reifenben aufgegablt, von benen wir noch feine weitere Runbe erbalten baben. Dur beweifen fie, wie bevolfert einft auch biefer gegenmartig fo verobet ericeinenbe Lanbftrich ber Lebicha in frubern Jahrhunderten gemefen fein muß. Gegen Beraf bin ftretfen von R.W. gegen G.D. zwei unter fich parallele, nur niebrige Gebirgejüge, Dichebel Reffue im Dft und Dichebel Rhiara im Beft, bie fcon fruber genannt murben, an beren nordlichem Musgange, in ber Mitte bes zwischenliegenben Thales, Die Station Reffue liegt, von ber bie Route eben im Thale gwiften beiben uber Merbichan nach Berat am Gub. oftenbe biefer Ginfenfung führt, wie Diffema an beffen Gubenbe, mo blefes an ben Rlippenfaum ber Lebicha anftogt. Rach Burd barbte Berficherung befteht ber offliche Gobengug bes gangen Dichebel Reffue aus bemfelben fcmargen Geftein wie bie gange Lebicha. In Berat nahm Burdharbt einen Dann jum Begweifer, um ibn lange bem bftlichen Loebf ber Lebica ju begleiten, ber unter bem Ramen Gl Lowa befannt lft, weil ein Binterftrom, ber Babi Lowa (Babi el Lima bei Eli Smith), ber int Guben auf bem Dichebel Bauran entspringt, birect gegen ben Morben flieft, mit feiner Thalfentung und feinem mafferreichern Laufe bie gange Ditfeite ber Ledicha bis in bie Rabe von Berat begleitet, und auch von biefem Orte feinen Lauf meiter

nerbmarts fortfest, bis er von ba nach 7 bis 8 Stunben oftmarte von Damastus fich in ben Babr el Derbich, ober in Die große Biefen- und Sumpfflache bes Binnenfees erglegt, in ber fich auch die Bluffe von Damastus insgefammt verlieren. Der Thalfentung biefes Babi Loma, ber bort allen Ortichaften und Stabten ihre Bafferbehalter fullen muß, folgte nun Burdharbt einige Tagereifen aufmarte bie ju beffen Urfprunge am Rorb. abhange bes Dichebel Bauran, in ber Rabe von Schobba. (Auf Bimmermanne Rarte, beren Berfaffer bei ihrer Ausarbeitung wahrend 6 Jahren bemuht mar, immer jeden neuen Forte foritt in ihre Conftruction aufjunehmen, mas aber wegen Ungenauigfelt ber Angaben oft bie größten Schwierigfeiten machte, fab fich beebalb auch genothigt, ba bie Combinirung ber Angabe Gaillarbote bom El Loma-Blug mit ber ber altern Burd. bardtiden Stigge Saurant und biefer Bluglinie gur Beit noch nicht ju Stande ju bringen mar, fatt bes einen gluffes bie beiben Beidnungen gefonbert neben einanber bergufegen, gu fünftle ger Berichtigung, obgleich nur ber eine el Coma bamit gemeint ift). Bon Beraf gegen G.S.D. fam Burdbardt in 1 Stunbe gu Diefem Lowa, in ber Rabe einer verfallenen Brude, von welcher ber Babi aus ber nordlichen in eine mehr offliche Wendung abergebt. Da es in ber Binterzeit febr ftart geregnet batte, fo Randen an vericbiebenen Stellen noch Bafferfammlungen im Babi. Rach 1% Stunbe fam man an ber verfallenen Stadt @ffurra poruber, Die rechts liegen blieb, und jog in ber fruchtbaren Cbene fort, welche bie fteinige Lebicha an ihrer Oftgrenge umfaumt. Rach 2 Stunden Weges, mehr gegen Gub gerichtet, blieb rechts bie verfallene Stadt Gl Saggem liegen und weiterbin Debaretein, ebenfalls in Trummern; alle an ber Brenge ber Lebicha, fo wie auch 3 Stunden weiter Rhelthele, wo im Saufe bes Befigers einer Salpeterfabrit eingefehrt wurde. Der frubere Unban ber Belber in biefem gangen Thal entlang, bas jest mufte liegt, begrengten noch bie Steingebege, mit benen bie Raunte an verfcbiebenen Stellen eingefaßt maren. Der Babi Loma Aleft an einigen Stellen gang nabe an ber Lebicha bin, an anbern geht er wol eine Deile weit oftwarts in bie Cbene binein; feine Ufer waren im Frublingemonate mit ber üppigften Beibe bebedt, Die aber wenig benutt wirb. Die Bewohner ber Lebicha fürchten fich über bie Grengen berfelben binauszugeben, wegen ber fortbauernben Bebben mit ben machtigen Menegeb und ber Streitigkeiten mit ber Regierung von Damaskus. Die Aenezeh bagegen tragen auch Scheu wegen der nachtlichen Raubereien und wegen des Feuergewehrs ber Araber, die in der Ledicha wohnen, fich diefer zu febr zu nabern: benn in die klippige Ledicha kann man fich leicht, wie in ein Afpl, zurudziehen. Die Arbeiter in ben Salpeterfabriken find Drufen, die ihres perfonlichen Muthes und ihres Nationalgeistes wegen bekannt find, und baburch die Araber in gehörigem Respect erbalten.

Dritter Sagemarich (24. April) 32). Rhelthele ift, wie alle Stabte im Sauran, gang von Stein erbaut, aber offentliche Gebaube fab Burdhardt bier fo wenig, wie in irgend einer Stadt ber Loma, bis ju ihrer füdlichften Grengftabt Om Gg. geltun, mo fie wieber beginnen; einige maßig bobe Thurme ausgenommen, welche ibm Rirchthurme gewefen gu fein fcbienen. Doch geichneten fich auch ein paar Baufer burch bobere Bogen in ben Bimmern und burch einige, wiewol fchlecht gearbeitete Bergierungen an ben Thuren aus. Erft 2 Stunden in S.D. von ber Stadt liegt in ber Cbene ber bobe Gugel Rhalebie, mit Ruinen einer Stadt auf feinem Glufel. Bang nabe babel find bie nordlichften Borfprunge bes Dichebel Bauran, ble auf biefer Seite fich burch eine Rette niebrer Bugel auszeichnen. Eine Stunde in Dft ber Stadt liegt ber Gugel Tel el Ufffor; weiter in Dft bie Dorfruine Dichob Eggerob, und noch weiter in D., 9-10 Stunden fern, bas verfallene Dorf El Rafem, mit einem fleinen Bach in ber Mabe. In ber Richtung bes Sel Rhalebie und in G.D. von ibm liegen bie verfallenen Dorfer Begeine und Begeinet. Bon Rhelfhele aus war bie Richtung bes Weges bieweilen S.D. ober S., fo wie man ben Rrummungen ber Ledicha und ber Lowa folgte. Gine halbe Stunde weit liegt bie Dorfruine Dfafeir in ber Ledicha, Die fich bier oftlich in ber Richtung bes Tel Schiebhan wendet; auf beffen fudoftlicher Gde fteht bie verfallene Stadt Comarat el Dfateir, wo ein Baufe Araber vom Stamme Szolut lagerte, mit bem man frubftudte.

In 1/2 Stunden erreichte man Redhelmy, wo ber Boben mit Ueberbleibsein von alten Einschließungemauern bedeckt war; bann in 11/2 St. folgt El Habber, in 11/2 St. El Labeda, in 2 St. Omten, in 21/2 St. Meragraß (Wourassa bei Gaillardot), in 3 St. Om haretein und in 37/2 St. Essamera (Bonhemera

<sup>\*3&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. p. 217; b. Gefenius 1. G. 351.

bei Gaillarbot). Diese Ortschaften liegen alle in Arummern und beweisen ben einst blübenben Buftanb ber Lebicha. In 4 Stunden ward Om Eggeitun (Om Zeitoun b. Gaillarbot) erreicht. Die Vortheile eines Wabi, wie ber Lowa, für biese Gegenden, wo die Landebcultur immer ber Richtung ber Winterströme, eben so vie in Aegypten dem Dil, solgt, find nicht zu berechnen; bas Land hat deren nicht viele, aber die vorbandenen werden bier auf bas beste zur Bewälferung der Felder benutt, wenn die Regengusse aufgehört haben. Quellen sind selten und nur aus den Wadis suffen sich die Wasserbehalter, welche bis zur Wiedersehr der Resengeit Menschen und Bieh versorgen. Blos der Menge der im Dichebel Sauran entspringenden Wadis, sagt Wurdhardt, versbanken die Bewohner im Sauran die Mittel ihrer Existenz und den günstigen Erfolg ihres Ackerbaues.

Die Stadt Dm Eggeitun zeigt in bem Umfange ihrer Ruinen ibre frubere Bebeutung; fie mar bamale (1812) nur von 30 bis 40 Familieu, meift Drufen, bewohnt. Doch bemertte Burd. barbt nur ein einziges altes Gebaube von einiger Bichtigfeit, namlich einen fleinen Tempel, von bem nur noch ein Bogen le Innern und bas Thor übrig maren, auf jeber Geite bes lettern mit Difden. Unter mehreren Beibe-Infcriptionen, bie aber ju jerftummelt, batte bie langfte; Bzeilige einen Damen Odengavenos, ben Befentus für einen Dagiftratetitel bielt, ber in fpatern Beiten ale Ipravnit befannt ift; aber Brof. Frang balt ibn boch an Diefer Stelle 33) vielmehr fur einen eignen Ramen. Muf einem langen ichmalen Steine in ber Dauer eines Bofe, nabe am Tempel, fpricht eine Infdrift von einem Bau unter bem Consulate bes DR. Macrius Baffus und 2. Ragenius Quintanus, bas in bas Sabr 289 n. Chr. G. unter Raifer Diocletiane Regierung in Die bier noch nicht driftliche Beit fallt, auf welchem man bie Titulatur bes Confule launporarog, ber Erlauchte, porfindet. Geeben batte ben Drt es Geitun, wie er ibn fcreibt, wol nennen boren, aber nicht befucht, und Budlingbam bat ibn gang übergangen. Capt. Chebnet ift ber eingige, ber ton fpater befucht bat 34), aber feine neuen Daten barüber mittbeilt. Burd. barbt fand die Drufen in Eggeitun fo abel gegen ibn gestimmt,

<sup>33)</sup> Corpus Inser. Gr. 1. c. Nr. 4591, fol. 257; bei Befenius I. S. 354; auch Rr. 4593, b. Burchbardt, Ueberf. v. Gesenius I. S. 356. 24) G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 145.

# 906 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 11.

bag er fein ganges Unfeben, bas ibm fein Firman bes Bafcha gab, gegen fie aufrecht halten mußte, und es vorzog, fatt bel ibnen, wie er beabfichtigt hatte, ju übernachten, lieber noch am fpaten Abend weiter gegen ben Dichebel Bauran ju reiten, um in elnem Lager von Arabern Die Racht jugubringen. Der Babn batte fich unter ben Drufen verbreitet, er babe im Jahre 1810 bei felnem erften Beluche in biefen Begenben, nabe Schobba, einen Schat entbedt, und jest fei er gurudgefehrt, um beffen guradgelaffenen Theil nachzuholen und zu entführen. 3m Araberlager, unfern bem Tel Schiebhan und bem Urfprung bes Babi Loma, fanb er eine gaftfreie. Aufnahme und bei bellem Mondicein eine frobliche Berfammlung, in ber bie jungen Dabchen bes Stammes Befang und Sang bis Ditternacht fortfesten. Dan feierte Die gludliche Rudfehr eines ber jungen Danner aus ber Gefangenicaft ber Menegeb, bie ibn auf einem Rauberburchzug entführt und in Elfenfeffeln gefchlagen hatten, wovon er bie Bunben noch auf-Seine Freilaffung war nur auf ein Lofegeld von 30 Rameelen burd einen feiner Freunde erfolgt. Mur eine balbe Stunbe vom Lager erhob fich ber ifolirte Tel Dobba, ben wir icon oben in S.B. von Chobba fennen gelernt. Rur eine Biertelfunde norboftlich bavon liegt Bereit und eine Stunde füblicher Seleim, beibes Drte, bie noch im Jahre 1810 bewohnt, aber in biefem Babre icon wieber verlaffen maren, weil bie Raububerfalle und die Berarmung bie wenigen Bewohner mit ihren gamilien jur Banberung genothigt hatte. Gier mar ber Bug bes Dichebel hauran auf bem Oftrande ber Lebicha, bem el Loma, erreicht, wie wir ihn juver icon auch in ber Richtung bes Weftfaumes, bem el Boebf, erreicht batten. Es bleibt une nur noch ein britter Weg zu ibm, aus ber Cbene Baurans, ber en Rufra, von Defereib und Remtha, ale Geitenftrage ber Babichroute, zu ermahnen übrig, bie mir bis ju ben genannten Orten icon fennen lernten (f. ob. G. 846), von benen weiter fuowarte bie Bogra uns noch einige fragmentarifche Ungaben gur Renntnig einiger minber bebeutenben Ortichaften in ber Bauran - Cbene vorliegen, über melde Geeten und D. v. Rich ter einige, wenn auch nur fluchtige Motigen gaben, bie mir feboch bier nicht gang übergeben fonnen.

### Erläuterung 3.

Die Sabwege burch bie Ebene Sauran nach Bogra jum Ofchebel Hauran; von Mesereib, Remtha und el Gasaleh subostwarts.

1) Burdhardte Moute von Mezereib birect fübmarts über Remtha jur Gudgrenze haurans, und Geegens Moute von el Gafaleh gegen G.D. über Delr es Szalt, Bereve, herat, Ratham, Deir el Rheleif und el höffn nach Bogra (1812 u. 1806).

Bon Mesereib find wir schon oben bem Derb el habsch, b. i. ber birecten habschroute, sudmarts nach Remtha gestolgt, von welcher Station diese ihren Substrich über Kalaat el Mefret, boer el Febhein (b. h. ben sogenannten Scheibes weg) weiter gegen ben Suben verfolgt, und allahrlich von ber Wetta-Pilgerfarawane durch die Bufte begangen wird (s. ob. S. 845, Erot. XIII. S. 425), weshalb sie eben außerhalb ber Pilgerperiode vicht für einzelne Reisende sicher zu sein scheint. Wenigstens ift sie von allen neuern Reisenden so piel als möglich vermieden worden, und nur einmal haben G. Nobinson und Capt. Cheseneh in der Nacht sie eiligst burchjagt, als sie nach Kalaat es Berta 35) wollten, weil sie ihnen am Tage als zu gefahrvoll (am 30. Novbr. 1830) geschildert worden war.

Burdhardt war auf seiner zweiten hauran-Reise, wie wir oben saben (s. S. 843), in Megareib eingekehrt, als bie Pilgerkarawane bort flationirte; zum weitern Vortkommen konnte er keinen Kührer erhalten, weil bie Näubereien ber Aenezeh auf ber Sübstraße gegen Dicherasch bin alles in Schrecken septen. Er ritt also noch am Abend bes letten Apriltages (1812) 363 allein von Mezereib ab zur Brücke, die nur eine Viertelstunde in Sübsber ben Wadl Mezereib sührt und Dichifft Kherrehan heißt. hier sah er links in einigem Abstande bas verfallene Dorf Khersbet et Chazale, wo Seepen und von Richter übernachteten und wo zuweilen auch die Pilgerkarawane ihr Lager aufschlägt, um die Reise zu beschleunigen, oder auch sie zu verlängern. Rach einer Stunde immer am Wadl hin, wo mehrere Mühlen,

<sup>435)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 170. 56) Burck-hardt, Trav. p. 246; bei Gesenine I. S. 392.

### 908 Weft-Afien, V. Abtheilung. Jl. Abichnitt. S. 11.

fangt ber Diftrict Belab Erbeb (3rbib?) an; rechts 1/2 Stunbe fern liegt bas Dorf Tel el Schabab, 40 Minuten meiter ber Om el Dhan, ber non Oft tommt, über ben Dicheggar Bafcha eine Brude baute, eben ba, mo ber Weg im Winter febr fchlecht fein Eine Stunde rechte von ber Strafe liegt El Sorra auf ber Spite einer niedrigen Reibe von Sugeln, Die im Rreis fteben, burch beren Mitte bie Bilgerroute gieht. Gier fab Burdhardt ben üppigften Grasmuchs, burch ben fein Pferd fich ben Beg nur mit Dube bahnen fonnte, wie er auf funftlichen Biefen nicht fconer fein tann. Beil Sauran baran fo reich ift, fo ift es eben ber Lieblingsaufenthalt ber Bebuinen. Das Beumachen ift bier unbefannt, man lagt bas überfluffige Gras verborren und futtert bas Bieh Sommer und Winter mit gefchnittenem Strob, wenn bie Wiefen verbraucht find. Bom Babl Torra erreichte man in 13, Stunben gegen G.S.D. ben Babi Schelale, einen Baloftrom, ber von ben fublichen Bergen tommt, in tiefem Bette fliegt, lange welchem man eine Beitlang fortichreis tet, bis man in 2% Stunden bie Station Remtha erreicht. Durch 3 bobe Quermauern im Babi werben 2 Birfets gebilbet, bie ber Raramane bei ihrem hiefigen Lager gur Erante bienen (f. Db. G. 835). Das Dorf, in einer hugeligen Begend gelegen, ift auf ben Spigen mehrerer Gugel erbaut, von etwa 100 Familien bewohnt. Die Umgegend ift febr reich an Brunnen mit frifchem BBaffer. Die meiften Baufer find an Ralffteinhöhlen angebaut unb haben born nur Lehmmanbe. Der Scheich und feine Bauern maren, wie alle an ber Bilgerftrage, meift febr fanatifch und ungaftlich gegen Chriften. Remtha ift nach biefer Geite bin gegen S.W. ber lette Drt im Sauran; beffen Grenze gleht fich an zwei in Trummern liegenden Stabten, Dm el Dichemal und Sjamma (ob Szemmag bei Defereib? f. oben), bin. Der Diftrict, ber in biefer Begend an Sauran fibst, beißt Eggueit und erftredt fich quer über bie Berge bis faft nach Dicheraid, mobin Burdbarbt jest ju geben beabsichtigte. Defillch von Remtha fab er eine fleine Rette von Bugeln, Eggemle genannt, fuboftlich gieben bis Ralaat Defret, einem verfallenen Raftell auf bem füdlichen Enbe bes Dichebel Bueit. Direct gegen Gub, nach 1/4 Stunben, murben bie Ruinen ber Stadt Eggereifh, am guge bes Dichebel Beni Dbent erreicht, von wo fcon bie gang anbere füblichere Lanbichaft bes Dichebel Abichlun fich aus bem Gebiete Saurans berans ju erheben beginnt; weshalb wir Burd.

parbt fpater babin begleiten werben, gegenwärtig aber zu ben faboftlichern Routen von Mefereib burch bie hauran. Chene zum Dichebel hauran fürs erfte zurudtehren. Denn Buding ham 37), ber 4 Jahr fpater, am 11. März 1816, ben Weg vom Dichebel Aofdlun und von el hofn mehr von S.W. gegen N.O. nach Remtha und zum Wabi Schelale hinabstieg, hat außer brei wels sen Steintafeln, die er an der Dreibogenbrude zu Remtha mit roben Sculpturen von Thiertopfen angibt, feine neuen Beobachetungen über diese Route mitgetheilt.

Seeten wandte fich von Mesereib sogleich mit feinem Briefter-Führer über Churbet el Gasaleh oftwärts ab von ber Bilgerftraße, ale er (am 12. Mai 1810) burch die Mitte ber Sauran-Ebene seine Wanderung nach Bogra, am Fuß bes Oschebel Sauran, fortsetzte, das er am 14. Mai auch erreichte. Aur weniges ift von ihm barüber in seinem Tagebuch aufgezeichmet 38).

Erfter Tagemarich, von Bafaleb nach Rochbam (12. Dai) .Buerft gegen G.D. in 2 Stunden nach Alma; von ba in 1/4 St. nach Deir es Szalt, wo fruber ein Rlofter gemefen. Beiter im Uniweg gegen G.D., weil ber birecte Weg burch culturlofen Boben gu unficher war, an fleinen Erhöhungen vorüber, erreichte man in halber Stunde bas Dorfchen Deir el Sgamara (b. i. Sumaren bei Budingham, Thowara bei Burdhardt), 11/4 St. weiter an Berege poruber, in 10 Minuten Berat, mo Seegen bei einem muhamebanischen Scheich abflieg und ein großes Birtet bemertte. Budingham fant beibe Drie von Raubparteien ausgeplunbert (13. Marg 1816) 39). Bon ba manbte fich ber Weg mehr gegen Guo, erreichte in 1/4 Stunben Ratham, lieg rechts bavon bas verlaffene Dorf Rorat liegen, von wo wieber nach einer Stunde bas Dorf Digephri (? unficher) am Babi Ratham fich zeigte, bas giemlich groß, aber nur von einer driftlichen Samilie bewohnt warb, mo man mit Raffee bewirthet murbe. Bier traf Geegen einen Dann, ber 120 Jahr alt fein follte. D. v. Richters nur flüchtiger Ungabe feines rafchen Rittes von Gafaleh (am 3. Novbr. 1816) 40) in einem Tage nach Bofra ergibt es fich, bag er ungefahr biefelbe Route, von 12 bewaff-

<sup>\*\*\*7)</sup> Buckingham, Trav. in East. Syria. p. 161 etc. \*\*\*) Seetens erfte hantan: Reife, 1806. Mfcr. \*\*\*) Buckingham, Trav. in Kastern Syria. p. 184. \*\*\*) O. v. Richter, Baltfahrten. S. 179.

neten Reitern escortirt, genommen', ba er auch bie Orte Bare? (mol Berat bei Seegen), bann Retem und Rarat (wol Ratham und Rorat bei Seegen) und viele andere Ruinenborfer paffirte; feinen Raftort am Mittag nennt er Diceleb, ben Seeten nicht nennt, wenn es nicht fein Deir el Chlef, ober Deir ibn Rheleif bei Burdharbt (f. unten) ift, mo er ble Macht gubrachte. Gier mobnten 5 turfliche und mehrere driftliche Familien, Die aber feine Rirche batten. In ber Dabe bes Dorfes fab man einen großen Teich, ber einem Babi fein Baffer gab, und auf einer naben Gugelreibe murbe bas Grab eines moslemiften Beiligen gezeigt, ben Budingbam 41) Scheld Suffein nennt, ber beffen Grabmal von ber felfigen Sugelreibe aus erblidte, auf beffen Ruden er bie Rnine bes Ortes Ichatchy fand, 3 Stunden fublich von Ratham gelegen, von mo aus er an 30 Binfelmeffungen fur bie Umgegend mittheilt, barunter auch ber Gipfel bes Relb Bauran (el Gheleab), ber D.G.D. 10 Stunden von Thatchy entfernt liegen foll. Die Felber umber geigten viel Anbau, ohne eben febr fruchtbar gu fein; bier fab Seeten bie Rufen ber Drefchichtitten mit porofen Studden Bafalt beichlagen. Dan nannte ben Baigen bier Rameb unb Bofd, und batte große Ungabl von Gfeln im Gebrauch. einer fragmentarifchen Infdrift, bie jugleich manche unfichere Schriftzuge und Luden zeigt, in ber auf ber zweiten Belle aber bas Bort KANA⊖HVQ ... fich befinbet, und von Seeten copirt murbe, feboch zu feinem noch nicht ebirten Rachlaß gebort, glaubt ber verbienftvolle Berausgeber biefes Rachlaffes ichließen gu burfen, bag biefe Dorffchaft, welche feine Architecturbentmale barbietet, für bie berühmte Ranatha ju halten fel (f. unten Ranuat). Buding bam 42) fagt, blefer Drt (er fcbreibt ibn 36n Eflaf) werbe auch Deer genannt, fei bis auf einige Baufer gang gerftort, in benen man gunbe und vieredige genfteroffnungen mabrnehme. Gin phramibales Bebaube bafelbft hielt er fur ein antifes Grabmal.

Bweiter Lagemarfc (13. Mai), von Deir ibn Rhe-

Beim Abmarich am Bormittag fah Seeten links am Bege ben Ort Sbeb, rechts Baetf auf unfruchtbarem Boben liegen. Nach 1/4 Stunden erreichte er Rharaba (Charraba auf Seetens

<sup>\*\*\*1)</sup> Buckingham, Trav. in Bastern Syria, p. 185. \*\*) Buckingham, Trav. 1. c. p. 187.

Rarte), wo ein fieiner Quell Debbea Drra, im Dorfe felbft aber ein tiefer großer Brunnen liegt. Gier ernteten Die Bauern ibre Bohnen ein. Das benachbarte Land auf bem 1/4 Stunden langen Bege nach Umwullet (ber Rarte, Um Delled bei Budingham, fonft Om Baleb) beißt nur Bufte, weil es ohne Bobnungen ift; benn Aderbau tonnte überall fein. Baigen Rand überall gut, nur bie Gerfte war fcblecht beftellt; nad Seesens Erfundigungen gab bier ber ichlechte Acter boch noch im Ertrag bas vierfache Rorn, ber gute bas neunfache; im Bangen fand er aber boch bas Lob ber Sprer von ber Fruchtbarteit bes hauran übertrieben nach orientalifcher Art. Dm Bas lid, fruber ein Stabtden von Dufelmannern bewohnt, batte jest mur ein einziges driftliches Saus mit einer verfallenen Rirde und babet einen Teich. Budingbam gibt barin 30 mubamebanifche Familien ale Bewohner an. Cubmarte von Dm Balib, ebe man Schmerrin erreicht, paffirt man bas Dorf Gothe (Rghotha bei Budingham) 43), in beffen Rabe eine ovale Mauer und ein großer Steinhaufe bas Grab eines einft machtigen grabifden Chefe bezeichnet, ber Mgig 3bn Gultan Saffani genannt marb. 3n Gothe ift eine driftliche Rirde. 3mei Stunden weiter im Dft borte Geeten ben Drt Schmurrin (Schmerrin bei Burdbarbt, f. unten) nennen, mo 9 driftliche und 20 ble 30 moslemifche Familien wohnen follten. Bor bem Dorfe paffirte er einen Babi Gebi (ober Bebi bei Burdharbt), ber aus bem Sauran tommt und bei Ralat Szalchat feinen Urfprung nebmen foll; er lag jest troden; eine Steinbrude von 3 Bogen führte über ibn an einer Duble bin, wo auch ein gut erhaltener Thurm mit Infcriptionen fich erhebt; auch zeigten fich manche anbre alte umgefturgte Gebaube aus Bafaltquabern ohne Mortel erbaut. Dierauf ermabnt Geeten eines alten Schloffes mit 2 glugein, in beffen Ruinen einige armliche Steinhauschen angebaut fich jeigten; es wurde el Gogn genannt, ber Babi Cebi (ober Bebi), ber baran porubergiebt, liegt voll Bafaltbiode und bilbet einen Rabe babel liegt Bogra, bie große Ruinenftabt, bie Seeben am Morgen bes folgenben Tages (14. Dai) erreichte.

<sup>\*\*)</sup> Buckingham, Trav. l. c. p. 188.

### 912 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 11.

2) Burdhardte bftlichere Route burch bie Sauran. Ebene auf ber aiten Sabichftrage von Bogra über Aete nach Egra (1810).

Burdhatdt bat auf etwas billicherer Ronte, dichter am Gebirge bin, zwischen ber fo eben von Seegen angezeigten und ber uns früher, entlang bes Loebf- ber Leofcha, schon befannten, seinen Rückreg von Bogra ober Schmerrin (also nach Seegens obiger Angabe nur eine beutsche Meile öftlicher) nach Ezra (f. oben S. 853) durch bieselbe hauran-Chene, nur von Süb gegen Nord auf seinem Rückwege von Bogra 41), das er auf seiner erften haurun-Reise noch nicht selbst zu erreichen im Stande gewesen war, nach Damastus verfolgt, und so manche ber von Seegen genannten Orte berührt, manche neue besucht, und so auch die und da jene wenig besuchten Routiers in diesem Bebiete berührt, wie folgt:

Grfter Tagemarsch (23, Rovbr.). Bon ber nicht unbebeutenben Stabt Rerebe, ble Burdharbt genauer unterfuchte, tonnte er biesmal, obwol fie nur 3 Stunden von Bogra entfernt liegt, und er fich biefer fo weit naberte, bag er in balber Stunde Entfernung bie Ruppel ihrer Mofchee und bas Caftell gegen B.S.B. wol erblichte, biefe letteren boch nicht befuchen, weil er aus befone bern Grunben es nicht für rathfam bielt, fich einer wilben Golbatesta von 400 Dann Moggrebin anzuvertrauen, Die bamale in - Bogra ihr Befen trieb. Er fehrte alfo, fich ben Befuch biefer Capitale Baurund vorbebaltenb, gegen ben Morben gurud und erreichte balb bas verfallene' Dorf Comerrin (Schmarrin bet Seegen), bas nur 1/4 Stunden von Rerebe entfernt liegt. Dier, wie in el Gogn, fanden fich Fragmente griechischer Infcriptionen von Grabftatten; an einem nabe bem Dorfe ftebenben Thurm eine arabifche Jufchrift, bie aber ju boch fur Burd. harbt ftanb, um fle abichreiben gu tonnen; bagegen copirte er bie in febr großen Buchftaben über berfelben ftebenbe griechifche eine geilige Inschrift " Onderog", bie auch weiter feinen Aufschluß geben fonnte 46). Dicht neben bem Orte flieft ber Babi Bebl (f. ob. Babi Gebi bei Geegen) vorüber, über ben eine Dreibogen-Brude geht, melde ofter vom Wintermaffer bes Babi überfluthet Beiter westlich vereinigt fich biefer Babl mit bem werben foll.

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 105 - 110; b. Gefeulus I. S. 189-194.
\*\*) Corpus Inscr. Graec. I. c. fol. 272, Nr. 4658.

Shagale. Budingham (14. Marg 1816) burchfeste ben Babi Bebl (Beaby bei ibni) 60) zu einer Beit, als fein tiefes fcmare ges Bett gang troden lag; in Schmerrin (Jemereen bei ibm) fah er einen quadratifchen Thurm mit 5 überelnander aufsteigenden Cornischen, ber ihn mit seinen feltsamen Ornamenten an chinesische Bagoden erinnerte. Bon ba erreichte er in einer halben Stunde ben Fluß Ab Samagha und eine halbe Stunde weiter Bofra.

Bon Schmerrin ritt Burdharbt nörblich, linte bas Dorf Rharaba (Charraba oben b. Seeten) liegen laffend; er befanb fic auf ber Bilgerftraße, bie vor einem Jahrhunbert von ben Damastus-Bilgern burch bie Lebicha nach Gueiba und Bogra bin eingefchlagen murbe, aber in neueren Beiten verlaffen ift (f. Erbt. XIII. 6. 421); man erfannte fie an ben umberliegenben Bfla. fterfteinen, wenn biefe nicht eina noch aus romifcher Belt batiren, ba bie Tabula Peuting, bie Route von Bofira nach Corei als Via strata angibt. 3/4 Stunben von Schmerrin, rechts ber Strafe, liegt bas verfallene Dorf Deir Eggebeir, mit einem Bebaube, bas einem Rlofter gleich fiebt. Bei Connenuntergang wurde nach 21/4 Stunde von Schmerrin bie Stabt Mere erreicht, bie fcon fruber von Burdharbt am guß bes Dichebel Sauran befucht mar (f. unten). Um 24, und 25. Dovbr. verweilte Burd. barbt bier bei feinem gaftfreundlichen Scheich, in ber Coffnung, einen Ausflug von ba nach Draa (Chrei) und ben von bort eine Tagereife entfernt liegenben Trummern von Dm Ebichemal und Dm Eggerub gu machen, bie ihm nach bem, mas er bapon gebort batte, febenemerth ericbienen. Aber die Streifereien ber Serble- und Scherafa-Araber machten jene Wege fo gefahrvoll, bağ fein Subrer, auch fur bebeutenben Lobn, es magen wollte, ton babin ju geleiten. Dm Cbichemal, im G.D. von Remtha, an ber Gubgrenge Baurans gelegen, fonnte er auch fpater nicht besuchen, ale er boch Enbe Upril 1812 berfelben febr nabe mar (f. oben G. 908). Auch von einer britten Geite, von Bogra que, am 28. April, hatte er icon vergeblich alles aufgeboten, um biefen nur 8 Stunben von Bogra gegen Gub entfernt liegenben Ruinenort 47) gu erreichen, ben bamale bie Menegeb vollle unjuganglich machten. Auch Buding bam, ber erftaunt war über ben icharfen Blid eines Arabers, welcher aus einer Gerne

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Buckingham, Tray. in Kastern Syria. p. 192. 
<sup>47</sup>) Burck-hardt, Tray. p. 237; bei Gefenius I. S. 378.

Ritter Erbfunde XV.

### 914 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 11.

von 8 Stunden, von Szalchat aus, ben Thurm von Um Dicemal \*) erblicken konnte, fagt, daß biefer Ruinen ort 6 Stunden
von Bogra gegen W.S.W. liegen follte, aber befuchen konnte er
ihn auch nicht. Eli Smith schreibt Um el Jemal, und nennt
ein kleines und ein größeres bes Namens, das er für Beth-Gamul, bei Jetemias 48, 23, zu halten geneigt ift, da die Stadt
zu beffen Zeit mit andern israelitischen Städten, die damals von
Moabitern besett waren, von ihm zu Moabitis gerechnet
ward. (Reland. Pal. 102) 49).

3melter Sagemarich (26. Dobbr.). Dit einem Drufenführer feste Burdbarbt baber feinen geraben Weg gegen R.B. fort über eine angebaute Ebene, in 1/2 Stunden nach @1 Rennefer, einem feften Gebaude mit ein paar Bohnungen rund umber. Sier maren alle Dorfer bemobnt; von einem Ueberfall ber Bababi mar noch ein Brandfeld übrig. Deftlich, eine Stunde von bier, liegt Deir Eltereife, 1/2 St. norboftlich bas Dorf Babib und 1/, St. weiter Ufferha, ein Dorf mit reicher Quelle; 11/, GL in D. fab man Balgha. Bor lifferah wurde ber Babi el Thaleth überichritten, ben Burdhardt gwifden Gueiba und Babi bin bis Thaale, wo ein Birfet. Rur Mohamebaner wohnten bier; in einem Gebaube, bas jest gu einer Dofches bient, fanben fich mehrere griechische Inschriften, barunter bie eine aus bem Innern ber Borballe burch fpate Beit mertwurbig ift, ba fle bas Datum 633 p. X. n. aus bem 32ften Reglerungsjabre bes Raifers Beraclius enthalt 50).

Eine Stunde in S.B. von ba liegt Tel Schelch Suffein mit dem Dorfe Deir ibn Rhelelf (f. oben Deir el Chlef bei Seeten), westlich von El Kerak. Bon Thaale murde westlich '/ Stunde weit das Dorf Daara erreicht mit einem Bafferbes halter und einer kurzen Grabschrift. Mur 1 Stunde in B. von da liegt jenes Rakham, das auch von Seeten und v. Richter genannt wurde. Bon da gegen N.B. '/ Stunden wurde bas Dorf Melihat Ali erreicht, von dem ein andres Melihat el Shazale '/ Stunde weit gegen Süb entfernt liegt. '/ Stunden von jenem ersten Melihat erreichte Burcharbt das Dorf Nashita, wo er sein Nachtlager nahm.

<sup>\*\*\*)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 216. \*\*) Eli Smith tu Robinson, Pal. III. 2. Auhang S. 906, Rot. 4. \*\*) Col Leake in Burckhardt, Trav. p. 107 Ret.

Dritter Tagemarfch (27. Rovbr.). Das Dorf hat einen großen Wasserbehälter und einen versallenen Ahurm, mit baran flokenden gewölbten Gebäuden. An einem der Gewölbe ftand eine Inschrift 51), die den Bau im Jahre 280 p. X. n., d. i. unster Raifer Probus, errichtet angibt; also zu jener Beit, als Raleser Domit. Aurelianus Palmyra erobert hatte (272 p. X. n.) und die Macht der römischen Caesaren in Sprien um Vieles geswachsen war. Weniger sicher scheint die fragmentarische Inschrift über einer Thur das Jahr 645 als ein Datum der Erbauung zu bezelchnen.

Rach 1 Stunde murbe Melihat el Bariri erreicht, bas biefen Ramen beshalb tragt, weil fein Scheich in ber Regel aus ber Familie ber Bariri gewählt ift; benn ber eigentliche Rame bes Ortes ift Melihat el Atafch. Un einer Thur zeigte eine Inschrift ben Namen Domitianus. Bon hier wurde in 5 Stunben Egra erreicht, von wo Burchardt nun bas Innere ber Lebscha besuchte. —

3) Burdhardts zweite bftlichere, etwas von jener erften veränderte Route burch bie hauran-Chene von Aere über Daara, Melihat el Atafch, el heraf und herevel nach Naeme und Schemstin (29. April 1812).

Diefe zweite Route Burdhardts, welche er von Aere aus, auf bem Wege feiner zweiten Rudtehr aus bem Sau-ran, gegen Rord-West in einem Tagemarsche 52) zurudlegte, burchfreuzte bie obengenannten Routen und traf mit mehreren ber bort von ihm, Seehen und D. v. Richter genannten Orten so zusammen, daß baburch wiederum manche ber bazwischen liegensenben Localitäten einige nähere Bestimmung erhalten, wie sich aus bem Volgenben ergeben wirb.

29. April 1812. Bon Mere am Weftfuß bes Dichebal nach Schemstein burch bie Ebene hauran, nach Burdhardt.

Die gange Entfernung murbe in icharfem Ritt an einem Tage in 93/4 Stunden gurudgelegt, aber bie Diftang auf 12 gewöhnliche

<sup>\*\*)</sup> Corp. Inner. Graec. I. c. fol. 272, Nr. 4659; bei Burckhardt, Trav. p. 107; f. b. Gefenius I. S. 103. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 237-238; bei Gefenius I. S. 379-383.

# 916 Beft-Aften. V. Abibeilung. II. Abichnitt. S. 11.

Reifestunden gefchatt; ein Beduine war bes Reisenden einziger Begleiter burch die Mitte ber Aenezeh hindurch, mit benen berfelbe befreundet war.

Bon Mere in 1/ Stunde murbe ber Wabi Ghothe paffirt, mit bem Dorfe Chothe (Mgotha bei Budlingham) gur Sin-Der Weg ging gegen R.B. gen R.; 11/2 Stunbe fern lag bas Dorf Dm Waled (Um Bullet bei Geeten, f. oben) und 1% St. bas Dorf El Esleha, bas vorzüglich von Chriften be-Rach 21/4 St. paffirte man ben Babi Gueiba; wohnt wird. nach 21/2 Ct. bas Dorf Thale (oben Thaale), bem ber Tel Boffein mit bem Dorf Rheraba 1 St. weftlich liegt (oben Tel Scheich Buffein und el Rerat?). In 31/4 St. tam man gum Dorf El Daara am Wabi Daara (wol nach obigem ber BBafferbehalter). Gier af Burdharbt gu Mittag in einem Lager von Arabern aus bem Dichebel Sauran, welche bie Gewohnbeit haben, fobalo bie Gegend von ben Menegeh geraumt ift, in bie Ebene mit ihren Geerben hinabzufteigen, um bier ihr Bieb gu weiben. 4% Stunden in' M.B. von Daara liegt Delieba el Mattafch (oben Melthat el Atafch), von wo ber Weg W. gen D. führt. Micht über 1/3 ber Cbene mar bier angebaut, obwol bie Bauern in biefem Jahre weit mehr Getraibe ausgefaet batten, als in vielen Jahren ber Fall gewesen. 1/2 Stunde von Melieba liegt fublich bas Dorf Ratham; 51% St. fern bas Dorf El Derat, und 5% St. weit bas Dorf El Berevet (Beftätigung obiger Angaben auf Geetene Route!). In allen biefen Dorfern find mehrere Bafferbehalter fur bie Commerzeit. Gie merben ent= weber burch Bluterftrome, bie vom Dichebel Sauran fommen, ober burch Regenwaffer angefüllt, bas von allen Seiten burch einige Canale binein geleitet wirb. Gie find alle aus alten Beiten und burdweg aus bem ichwargen Sauranftein erbaut; aber in feinem ber Dorfer zeigte fich ein großes Gebaube, bas fic mit benen am Dichebel Sauran vergleichen Ilege. Rabe bei Berebet traf man auf bie Lagerftatte einer Bettler-Raramane von einem Dugenb Belte und eben fo viel Efeln, ble jebes Frubjabr einen Streifzug nach bem Bauran machen, um von ben Bauern und Arabern Almofen einzusammeln; meift Butter und Bolle, bie fie bei ihrer Rudfehr nach Damastus wieber vertaufen. Bor bem Belte ihres Scheich, ber unter ben Dieben und Lanbftreichern von Damastus ein Mann von Bebeutung ift, fab Burdharbt ein gutes Pferd angebunden. Er bieß El Sou-

hablin und lub ju einer Taffe Raffee und einigen Erfrischungen ein; aber Burdharbte Beifegefährten, bie ihn fannten, warnten vor ibm. 61/2 Stunde welt liegt bas Dorf Dima, nicht fern Lints vom Wege, ber gegen R.B. führte. Gine Stunde füdlich von Dima liegt bas Dorf El Reret, 8 Stunden 25 Minuten bom Dorf Raeme. Die meiften biefer Dorfer fteben auf ober nabe bei Reinen Bugeln ober Tele, ben einzigen Gegenftanben, welche bie Ginformigfeit ber Gbene unterbrechen. In Daeme fab Burdharbt jum erften Dale einen verheerenben Beufchredenfcwarm, fo bag fein Pferd bei jebem Schritt eine Menge berfelben gerftampfte, ba fie ben gangen Erbboben bebedten, mabrent er felbft bie größte Dube batte, bie, welche auf. und umberflogen, bon feinem Gefichte abzuwehren. Man nannte fie bier Dicherab Rebichbyat ober Dicherab Tepar, bie fliegenben Beuforeden. Rur bon ben Bebuinen werben fie gegeffen, bon ben Spriern nicht (f. Beufchredenverbreitung in ber alten Welt, Erbt. Sh. VIII. 789-815). 83/4 Stunben von Mere, etwas rechts, liegt bas Dorf Dota; ber Weg aber ging R.B. gen R., führte nach 91/2 Stunde am Dorfe El Rherbe, bas links liegen blieb, vorüber und nach 93/4 Stunden war Schemefein, einer ber Bauptorte im Sauran, erreicht, ben wir icon oben fennen lernten. Auf Bimmermanne Rarte find mit mubfamer Unftrengung viele Drte biefer Routen ichagungeweife und combinatorifd einzutragen versucht worben, mas allerbings wegen ber Ungenauigfeit ber Angaben große Schwierigfeiten barbot und nur Annaberung ju wirflichen Bofitionen geftatten tonnte, bie von fpatern Beobachtern zu berichtigen fein werben.

#### §. 12.

#### Drittes Rapitel.

Der Gebirgsbiftrict hauran, der Dichebel hauran, nach beffen Nord-, Mittel- und Gud-Gruppe.

Rachbem wir bie Chene Saurans, en Mufra, und ben Steinbiftrict Saurans, bie Lebicha, tennen gelernt, konnen wir zu ber britten natürlichen Abtheilung biefer Lanbschaft, bem Dichebel Sauran, fortschreiten, beffen Goben wir ichon lange aus weiter Ferne erblidt haben (f. oben G. 160, 259, 260, 398 n. a. D.).

## 918 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 12.

Mit Burdharbt haben wir fcon ben norblichen Unfang biefes Gebirgebiftricte in ber Umgebung von Schobba unb Galeim fennen lernen, auf ber Gubgrenge ber Ledicha, wo bie 3 ober 4 pfeubovulfanifchen Regelberge, ber Tel Schieban am Babi Rimri und feine Rachbar - Tels, aus ber beibe Bebirgsformationen trennenben Cbene ale norbliche Borbugel fich erbeben und ber Sel Abu Temeir bas am ubrblichften vorfpringenbe Borgebirge 53) bes Dichebel Bauran felbft bilbet, von mo ber Babi Loma feinen Urfprung vom Tel Schobba gegen Rord, ber Babi Ranuat gegen Beft nimmt. biefen von ben Orten Schobba, Schatta, Saleim, Atil, Ranuat fübmarte bie Gneiba unb beren Umgebungen eingenommemen Theil bes Dichebel Bauran unter bem Ramen ber Rord. Gruppe bee Dichebel Bauran gufammenfaffen, ba er une nur nach feinen Drifchaften befannt morben und une feine beftimmtere Benennung für benfelben überliefert ift.

Die Mittel-Gruppe bes Dichebel Sauran haben wir von Mere aus burch Burdhardt fennen lernen, ber biesen Ort jum Mittelpunct seiner Excursionen in ben Relb Sauran ober ben hoben Sauran ausersehen hatte. Auf diesem Relb Sauran, an seinem N.B.-Gehänge, entspringt ber Babi Sueiba, ber sublichfte ber 3 oben genannten Babis (nach Budingham, s. ob. S. 870), welchen Burdhardt für ben wasserreichsten Strom bes Dichebel Sauran erflart, bem nun im Guben biese Mittel-Gruppe liegt.

Die Gub-Gruppe bes Dichebel Sauran murbe bann bie naturliche Bezeichnung für bie britte Gruppe, für bas Gubenbe beffelben vom Babi Bebi an bei Schmerrin fein, in beffen Mittelpunct Bogra, die alte Capitale vom gangen Dichebel Sauran, gelegen ift.

Nach biefen brei natürlichen Saupt - Gruppirungen glauben wir bie große Menge ber febr oft verwirrten Daten auf ben verschiedensten Kreng - und Querfahrten ber unterschiedlichen Reisenben boch ihrem wesentlichen Inhalt nach geographisch einigermaßen geordnet nach ihrem wahren übersichtlichen Busammenhange hier vorführen zu konnen, wobei und wieder Burdhardt die beste Anleitung geben wird, ba bie andern Banderer
nur zu häuftg (benn von Seehen sind und nur Fragments zu-

<sup>453)</sup> Burckhardt, Trav. p. 70; b. Befenius I. G. 139.

getommen), ohne fich felbft genau orientirt gu haben, burch ihre Berichte nicht felten in Labyrinthen berumführen. Much bier haben wir inobesonbere ben Berluft bes Tagebuchs ber Reife von Eli Smith 54), im Jahre 1834, bie er ale Diffionar mit Dr. Dobge burch ben hauran gegen Gub bis Reret jurudlegte, bas burch Schiffbruch bei ber leberfahrt nach Amerita verloren ging, gu bebauern, ba beibe Reifenbe bie einzigen bisherigen in biefen Begenben waren, bie mit aftronomifchen Inftrumenten verfeben bier Breitenbeftimmungen gemacht batten, bie und bis jest ganglich fehlen. In ben von ihnen gemachten und veröffentlichten Motigen, nebft ben wichtigen von ihnen aus bem Munbe ber Ginbeimifchen aufgezeichneten Orionamen, wird auch bes Dichebel Bauran ermabnt. Diefes Gebirge, beißt es, ericheint von R.M. wie eine vereinzelte Bergreihe mit ber fugelformigen Gpite Relb ober Ruleib Sauran, Die mabricheinlich ein verlofchter Bul-Tan ift an feinem norblichen Enbe. Aber aus ber Dabe von Bogra tann man entbeden, bag eine niebrige gortfegung fich fublich bingiebt, fo welt bas Ange nur feben fann. Auf biefer niebern Seite fteht bas Raftell Gulfhab, bas man beutlich von Bogra fiebt. Dies Gebirg ift vielleicht ber Alfabamus bes Ptolemaus. Die bleiben biefer Ausjage eines fo trefflicen Augenzeugen ungeachtet bei unferer obigen Bezeichnung fteben, inbem wir ben hoben Relb Sauran ale Mittel-Gruppe bes Dichebel Sauran befchreiben, ba es bier im Gegenfat ju ber füblichern, aber niebern felbft ben beiben Diffionaren unbetannter gebliebenen Fortfegung fenfeit Bogra nur beißt, daß er am norblichen Enbe bes gangen langen Buges flebe, moburch alfo unfere Norb = und Mittel = Gruppe ale in eine Daffe jufammengefaft ift, Die wir bler um ber Deutlichkeit ber Berichterftattung willen nur von einander unterscheiben wollen, ohne bie Ratur bes Bebirgefpfteme felbft, bie mir ohnehin noch nicht naber fennen, baburch ju bezeichnen.

### Erläuterung 1.

Die Nord-Gruppe bes Dichebel Hauran: Schaffa, El Hait, Murbuf; Saleim, Aatpl, Sueiba, Ranuat.

Bon Schobba, beffen Lage wir oben auf ber Grenze zwis ichen ber Lebicha in R.B. und bem Dichebel Sauran in G.D.

<sup>64)</sup> C. Robinfen, Bal. III. 2. Auhang S. 891, 910.

# 920 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

fennen gelernt, machte Buratharbt (15. bis 19. Dovbr. 1812) einen Ausflug gegen R.D. nach Schaffa und fehrte von ba im Bogen gegen Weft und Gub wieber in bie Dabe von Schobba jurud, um bann bie fublicher gelegenen Orte Saleim und Sueiba junachft tennen gu lernen, und von biefem lettern, ber einftigen Sauptftabt, am weftlichen guß bes nordlichen Dichebel Sauran gegen D.D. in einer Excurfion bie große Bebirgeftabt Ranuat ju erforschen. Bon ba wollte er nach Suelba gurudfebren unb von biefem Ort weiter gegen Gut über Aere jur Mittel-Grubpe bes boben Sauran fortichreiten 55). Geeten batte icon fruber 1805, vom 15. bie 19. Dai, bie meiften berfelben hauptorte auf bem Rudmege von Bogra und bann wieber auf Rreuge und Quermarichen vom 25. bie 30. Dai befucht, aber nur fragmentarifche Rotigen barüber in feinem Journal nachgelaffen 66). Budingham 57) berührte einige berfelben Bauptorte auf feiner Rudreife von Bogra und Mere am 16. bis 19. Dary 1816 bis Rebfcran; G. Robinfon und Capt. Cheeney 68) haben biefelbe Begend vom 8. bis 10. Dorbr. 1830 fluchtig bereift über Galeim, Ranuat, Aatol und Gueida.

1) Ausflug von Schohba gegen R.D. nach Schaffa und über El hait am Tel Schiehhan, Ain Murdut bei Schohba zurud nach Saleim.

Erfter Tagemarsch (15. Novbr. 1812). Bon Schobba 59) ging der Weg über die fruchtbare und angebaute Ebene am Nordstuße bes Dichebel hauran gegen N.D. in 1/4 Stunde von der Stadt über ben Wadi Nimri w'el heif, der vom Gebirg gegen N.W. jur Ledicha zieht, sie mit Wasser versieht und oberhalb mehrere verfallene Mühlen an seinem Ufer hat. In 3 bis 4 Stunden Ven Ferne von hier heißt ein hügel im Gebirg Um Zebeib; 1/4 Stunden von Schobba führte der Weg durch das Dorf Asalie, das nur von wenig Familien bewohnt ist und einen kleinen Birket hat. Nach 11/4 Stunden ift das Dorf Schaffa erreicht, auf bessen öftlicher Seite ein lsolirtes Gebäude, ein Thurm und

<sup>\*\*\*</sup> Burckhardt, Trav. p. 74—88; bei Gesenins I. S. 144—163.

\*\*O Seepen in Monatl. Corresp. XIII. 1806. S. 504—512; bess sen erste Hautan-Reise, 1805. Mfcr.

\*\*O Buckingham, Trav. in Rastern Syria. p. 225—251.

\*\*O G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 151—160.

\*\*O Buckhardt, Trav. p. 74; bet Gesenins I. S. 144.

amei Geitenflügel fteben, burch welches eine boppelte Reibe von Bogen binburchgebt. Der zweiftodige Thurm beftebt in lebem Gtod aus einem einzelnen Bimmer obne Benfter. Gin anbres icones Bebaube von 14 Schritt im Quabrat, mit einem Bimmer, führt burch einen Bogengang in ein anbres Bimmer; in bem erften, beffen Dede eingefturgt, finden fich rund um an ben Banben guß. geftelle fur Statuen; 3 finftere Bemacher, bavon bas mittlere bas größere ift, ftogen baran, und auf ber entgegengefesten Seite ift eine Rifche; ber Eingang ift gegen Morgen. Gublich bavon liegen anbre Bauten gang gerftort, an benen wiele Infchriften, wie einige an fleinen thurmartigen Gebauben, Die ju Grabftatten bienten, meift in Berfen gefchrieben, aber nur gamiliennamen enthaltenb 60); bas Fragment einer Infchrift auf einem Gaulencapital (Rr. 4600) mit ber Aufschrift Episcopus bat gu ber Bermuthung geführt, bag bier ein Bifchofefis mar, ben man jeboch ohne hinreichende Grunde fur bie faft unbefannte Ortfchaft Go. gane (Dayanh) gehalten bat 61). Auch an ber Morbfeite bes Dorfe find Ruinen von gierlichen Bauwerten mit jonifchen Bfeilern, Bilbhauer - Arbeit und fleinere Thurme mit Grabinfchriften. Die furgen biden Gaulen, auf benen ibre innern Bogenreiben ruben, find aber von ichlechtem Befchmade. Die gegenwärtigen Bewohner von Schaffa find, bis auf eine driftliche Familie, nur Drufen, bie vorzüglich Baumwolle bauen. In G.D. bes Dorfe liegt bie Quelle Arbenni mit Teffba, einer Dorfruine; in D. gen D. Dicheneine, bas lette bewohnte Dorf auf biefer Seite nach ber Bufte gu; feine Bewohner find Schaafhirten aus 11% Stunde in R. von ba liegt Tel Daag, ein fügel mit einem gertrummerten Dorfe, bie Morboftgrenge bes Gebirgs, bas von bier an hinter Dicheneine nach Gub ftreicht. Eli Smith 62), ber bas Schaffa bei Burdharbt Shufa foreibt, balt es fur bas Sacraea bes Btolemaens (Sannaia), bas er ju ben Toaxwerras Apabas fest unter bem Alsadamus Mons (Reland. Palaestin. 110, 459).

Burdhardt ritt an bemfelben Tage noch 1/4 Stunden von Schaffa gegen R.B. jum Dorf El hait, bas gang von fatho-

<sup>60)</sup> Corpus Inser. Graec. fol. 259, Nr. 4598 u. 4599; Burcharbt b. Gefenius I. S. 146 u. Rot. S. 503. (1) Gefenius b. Burch harbt I. Rot. S. 503; vergl. Reland, Pal. p. 1020. (2) Ett Smith in Robinson, Pal. III. 2. S. 910, Anhang Rot. 2.

# 922 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichmitt. S. 12.

lifden Chriften bewohnt wirb, wo er die Racht blieb und einige griechische Inschriften 63) copirte, die über den Ort felbft feisten andern Aufschluß geben, ale daß auch er seine Bluthezeit hatte. Sie fanden sich auf zerftreut liegenden Quaberfluden. Ein Porf helt liegt bftlicher, 1/4 Stunden fern.

Breiter Tagemarich (16. Nov.). Auf bem Rudwege von hait zum Tel Schiebban paffirte man nach ber erften Stunde das Dorf Ammera; von ba traf man nach 1 Stunde in ber Ebene auf bas schon früher bekannte Ilm Eggeitun (f. oben S. 905), von ba bie obengenannte Quelle Ain Murbut (f. ob. S. 880) und rudte subwärts bis Saleim vor.

Seegen führt auch jenes Dicheneine (Sneine bei ihm) als 4 Stunden in M.D. von Schobba gelegen an, und Duma, bas 6 Stunden fern liege; beides zerftorte Ortschaften, in welchem legetern nur noch ein haus fleben soll; ihm wurden aber auch noch andre bort gelegene Ortschaften ber Bufte genannt: Malech, Nimri, Tobha, Taibe, Rame Ibn und Teime. Bon andern Reisenden ift diese Gegend nicht besucht worden. Aber als Burcharbt. 1812 am 25. April zum Tel Schiehan und Tel Dobbe nach Murbut zurucksehrte, ging er an Schobba vorüber nach Saleim. Dicheneine (el Juneineh bei Eli Smith) ist auch später als norböftlichfter Punct vom Dichebel Gauran betrachtet, von dem aus die Bählung feiner Ortschaften aufgeführt wird 64).

#### 2) Saleim (Szlem bei Seegen).

Saleim ift ein Drufendorf, 1 Stunde weit von ber Quelle bei Murbut gegen Sub, bem jenes Dorf Bereit nahe liegt, bas Burdhardt 1810 von Drufen bewohnt, 1812 aber leer fand. Eben so Saleim, bas 1810 noch von einigen armen Drufen beswohnt, 1812 aber gänzlich verlaffen war 65). Seine frühern Beswohnt, 1812 aber gänzlich verlaffen war 65). Seine frühern Beswohner hatten es auch schon elnmal verlaffen, als sich jene armen Drufen in diesen Ort flüchteten, in der hoffnung, brudenden Steuern zu entgehen, und sich durch etwas Tabadbau zu ernähren suchten. Ein tiefer Birfet und die Ruinen eines länglichvieredigen schonen Gebändes mit reichem Gebäll zogen am Eingang des Dorfs die

<sup>463)</sup> Corpus Inser. Graec. fot. 258—259, Nr. 4595, 4596 u. 4597; f. b. Befenius I. S. 149 u. Note S. 503. 64) Eli Smith in Robinson, Bal. III. 2. S. 910 Anhang. 65) Burckhardt, Trav. p. 80 u. 221; bei Gesenius I. S. 151 u. 358; Seepen, Mscr. 1805; G. Robinson, Trav. in Palestino. Is. p. 151.

Aufmertfamteit auf fich; beffen innerer Ranm mar faft gang burch feine eigenen Erummer ausgefüllt. Dicht babei liegt eine Reibe unterirbifder Gemolbe. Beim zweiten Befuch fanb Burdharbt bafelbft bie Ruinen eines Compele auf, ber von viel Meineren Steinen erbaut ift als irgend ein anberes Bebaube im Sauran. au beffen 4 außern Eden 4 forinthifche Pfeiler angebracht maren. Auch Geeben batte biefen Bau bemerft und ibn Burbic genannt; ber Gingang lag im Dft, bas Innere batte große fcone Thuren und Gewölbe; auch bemerfte er an einer Band bie Figur eines in Stein gehauenen Sterne und oben ein febr fcones Cornies im Bebalf. G. Robinfon, ber (am 8. Dov. 1830) hier einen Balt machte, gibt bie Daafe bes fleinen, aber fcbonen Tempele auf 60 Buß gange und 45 guß Breite an; Stufen fubrem binauf gu einer Difche; fcone forinthifche Gaulen und Ca-Ditale bemertte er, in benen bas befannte griechifche Alanthusblatt burch agoptifche Blattformen erfest mar. Dan nannte ibm ben Bau Bour Deraf. Daneben bemertte er Refte eines anbern, febr gerftorten Tempels mit vielen griechifchen 3nferiptionen. Die Ruinen von Saleim ichienen ibm im Umfang mehr ale eine engl. Dil einzunehmen, fie fliegen an ber Ditfeite gu einer Unbobe binauf und waren gu feiner Beit wieber theilmeis bewohnt. Diefe Bechfel ber Bevolferung auf benfelben Localitaten in fo furg aufeinander folgenden Beitraumen beftattgen nur gu febr, was Burdbarbt an verfchiebenen Stellen von ber fo baufigen Banberung auch ber anfaffigen Lanbleute im Sauran von einem Dorfe jum anbern angibt, weil fie in jebem berfelben in ben alten Gemauern ftete bequeme Bohnungen für ihre an fo geringen Sausrath gewöhnte Familien porfinben. Win einziges Rameel bringt Weib, Rinb und alle Gachen weiter; ba fie burch teinen Grundbefit und teine Aflangungen an irgend einen Bledt gebunben find, allenthalben aber betrachtliche Landftriche jum Unbau vorfinden, Die ihnen burch Diemand ftreitig gemacht werben, fo wird es ihnen nicht ichmer, ihren Geburte. ort ju verlaffen. Ja bie Soffnung, fatt bes berfommlichen Drude an jenem, in beft neuen Bobnort vielleicht ein befferes Loos, milbere Behandlung vom Scheich ju finden, ober gar an gang mufte liegenben Orten einmal gang unbeachtet ju bleiben und vielleicht, wenn auch nur auf eine Ernte, ben Erpreffungen bes Miri burch bie Eintrelber bes Bafcha gu entgeben, alles bies ift lodenb genug, bas Banberleben ber hirtenftamme, bas fie taglich vor Mugen

# 924 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

haben, auch als Agricultoren nachzuahmen, um baraus ihre temporairen Bortheile zu ziehen. Diefe Lebensweise muß am Enbe freilich bie fortschreitenbe Berarmung, Entvöllerung und Ber-wandlung vieler früherer Culturstriche in Buften und von Stabten und Dörfern in Trummerhaufen zur Folge haben, wovon ganz hauran ein merkwürdiges Beispiel liefert.

Dicht bei bem Dorfe gieht ber Babi Ranuat vorüber. Um noch vor ber Dunfelheit bie 2% Stunben von Galeim nach Sueiba gegen Gub gurudgulegen, eilte Burdharbt bei feinem erften Befuche (1810) nur fonell burch ben gunachft vorliegenben Walb verfrüppelter Eichen hindurch, ber erfte biefer Art, ber ihm am Dichebel Bauran, und barum boppelt erquicklich, entgegen trat. Nach ben erften 3/ Stunben fab er öftlich vom Bege 1/2 Stunde fern oben auf bem Berge bie Ruinen von Matin liegen nebft einem gleichnamigen Babi, ber unten in ber Ebene fließt. In biefer zeigte fich gegen Weft eine Stunbe fern auf einem fleinen Bugel bas Dorf Rima el Rhalfal ober Rima el Begam (Regam beißt Gurtel, Rhalfal bezeichnet Ringe von Gilber ober Glas als Drnament am guffnochel ber Rinber). Bis eine Stunde vor Sueiba ging es fuboftmarte uber einen fteinigen unangebauten Boben jenfelt bes Balbes, mo bann gegen Sueiba bin einige Aderfelber fich lints vom Bege bergan gogen.

Auf einem weniger öftlichen, mehr füblichen Wege ritt Burd = harbt (1812) 66) diesmal über Aatyl, von welchem Orte Sueiba nur noch % Stunden gegen Sudoft entfernt, also zwischen beiden gelegen ift. Es scheint wol daffelbe zu sein, was zuvor Aatin genannt war, das auch Seeten zwischen beiden Orten gelegen besuchte und Atil genannt hat. Auch diesmal kam Burdhardt burch benselben Eichenwald % Stunden am westlichen Sebirgsab-hange hindurch, überschritt nach 1% Stunde noch im holze ben vom Berge herabkommenden Wabi Dyas, in 1% Stunden den Wadi Laha und erreichte in 2 Stunden Aatyl.

3) Aath1, ein fleines Drufenborf, liegt inmitten bes Gichenwalbes und zeigt bie Ueberrefte von 2 fconen Tempeln 67), bavon

<sup>\*\*\*</sup> Burckhardt, Trav. p. 79, 223; bei Gefenius I. S. 152 und 359 -- 362. \*\*) Bon beiden sehr intereffante Abbildungen in Léon de Laborde, Voy. en Orient, Syric. Livr. XXIV: 1) Aatyl, Vue générale du petit Temple en Ruines; 2) Vue générale du grand Temple en Ruines.

ber eine an ber Morbfeite völlig in Arummern liegt und El Rage beißt. Roch fieht man, bag er aus einem vieredigen Gebaube mit boben Bogen quer über bas Dach befteht; Difchen maren gu beiben Ceiten bes Thore und in ber Fronte ein Gaulengang; boch MUes ift gerfallen, mit gerbrochenen Gaulen, Architravreften, Quaberftuden bebeett und einigen Inschriftenfragmenten in vorzuglich fconer Schrift 58), Die fich auf Tempelftiftungen begieben.

Un ber Sabfeite Mathle fteht ber fleinere, ungemein elegantere Tempel mit Borticus von 2 Gaulen unb 2 Bilaftern, mit vorfpringenber Bafis für Statuen; eine Architectur, Die an ben Styl von Balmbra erinnert. Die Gaulen find forinthifd, boch nicht aus ber beften Beit; bas Innere bes Tempels ift ein Semach, von mehreren Bogen getragen, ohne alle Ornamente, bas Thor aber mit Bilbnerei überbedt. Dabe bem Tempel lag ein Babrelief, 10 Boll im Biered, bas eine weibliche Bufte vorftellte, ber bas Baar in Loden auf Die Schultern fallt. Mus ben langen griechifden Infchriften an ber Bafis jener Bilafter ergibt fich, bag biefer Tempel im 14ten Regierungsjahr bes Raifere Un teninus Bius, alfo im Jahr 151 n. Chr. Geb., in ber Beit eines guten Bauftples errichtet warb 69). Auch Sausgottern icheinen bier Beiligthumer geweiht gewesen gu fein, menigftens bat Seeben aus einem Bauernhaufe hiefelbft bie Copie einer Gzeiligen Infdrift mitgetheilt, in welcher ber Rame eines Schutgottes Theanbrios vortommt, ber unter einer anbern Form, Thyanbrites 70), eine bei ben Arabern bochverebrte Gottheit mar. Die Infdrift enthalt ben leiber verftummelten antifen Damen bes Drtes, ber nach Conjectur ber fehlenben Buchftaben etwa Uaffathu (?) gelantet haben mag. Gie ift unter Raifer Marc Aurel gefdrieben, und eine anbere aus einem Privatgebaube aus ber Beit feines fpatern Rachfolgers Caracalla (reg. 222-216 n. Chr.).

An ber Mauer eines ber größten Saufer in Mathl befanb fich eine lange Infchrift, bie aber ju boch ftanb, um fie copiren gu tonnen; im Orte felbft fab Budingham 71) einen vieredigen Thurm, ber nach oben phramibalifch gulauft und feltfame Edengierrathe in erhabener Arbeit zeigte, bie ihm eber ein aghptifches ober indifches Aufeben gaben. Ginen verfallenen Thurm fab auch

<sup>\*\*)</sup> Corpus Inser. •9 Corpus Inscr. Grace. fol. 261, Nr. 4607. Graec. fol. 260 n. 261, Nr. 4608; b. Wejeniud I. S. 360 u. Rot. S. 506.

10) Corp. Inscr. Gr. L. c. Nr. 4609 u. 4610.

11) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 249.

### 926 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 12.

Burdharbt, aber etma gegen eine Stunbe gegen R.D. entfernt im Bebirg, ben man Berbic Dabrum nannte. Seeten 72) traf nur 4 Drufenfamillen in 2lathl; bie biefigen verhelratheten fich mie mit Chriften; ihre Frauen liegen nur ein Muge, bas linte, ohne Schleier feben. Die burchgebenbe blonbe Race ber blefigen Drufen glaubte er von ber boben Lage ihrer Beimath berleiten ju tonnen, ba fie fich burch Blondheit von allen anbern Religionefecten bicfes Lanbes unterfcheiden. Die biefigen orthoboren Drufen (wol ihre Afile, b. i. Die Streng-Gingeweihten) trinfen feinen Wein, rauchen feinen Tabad, effen fein Schweinefleifc. Die gemeinen Drufen find feineswegs fo enthaltfam, benn fie bauen bier in Matyl felbft viel Sabad, wie Burdbarbt bemertte, ber fur ben beften in gang Sauran gilt. Auffallenb mar es biefem lettern, bier eine feile Dirne aus Cairo porgufinben, bie auf Roften bes gangen Dorfes gehalten wurde, ba er boch fonft bie ebelichen Sitten ber Drufen im Bauran eben fo rein erhalten gefunden, ale fie bei ben Beduinen im Allgemeinen gu fein pflegen, wofür er entichiebene Thatfachen anguführen im Stande mor. Geeten mar überrafcht, von einem beiratholuftigen Drufen ju Mathl im Bertrauen um Rath gefragt ju werben, welche von 2 Beibern er jur Frau mablen folle.

Bu Budinghams Beit (1816), ber ein großes Birtet im Orte bemertte, lebten bort nur wenige Drufen; eine Familie hatte fich in ben kleinen eleganten Tempel einquartirt, 1830; als G. Robinson vorüberkam und bieselben Ruinen besuchte, fant er sie ben gangen Ort menschenleer 73).

4) Suelda, Sweibe bei Seegen, Sowelda bei D. v. Richter, Soeba bei Budlingham 74), Sueba bei Leon be Laborbe.

Sueiba liegt boch an einem Abhange bes Dichebel Sauran, fübofilich von ihm erhebt fich die bochfte Spige beffelben, ber Relb hauran, ber bas gange niedrige hauran beherricht. Sueiba wird als bas erfte Drufenborf betrachtet und ift ber Sig bes

Drufen-Emire (b. i. Bring; im Jahr 1816 bieß er Buffein Amaban nach Budingham), eines ihrer vornehmften Scheichs. Dorblich bicht baran fliegt ber tiefe Babi Effuelba (Babi Beidy bei Budingham) vom Berge berab, wo mehre Bergftrome fich mit ihm vereinen; er treibt in ber Rabe 4 bis 5 Dublen, eine gut gebaute romifche Brude führt über ibn binuber. Bier, fowie in allen ihren Dorfern, bauen bie Drufen viel Baumwolle, und ber Tabadban erftredt fich über bas gange. Gebirge. Gueiba bat feine Quellen (nach Budingham in einiger Ferne boch eine febr reichlich fprubelnbe zwifchen vielen Grotten, welche ben Bach Babl Beiby bilbet), aber mehrere Birfete, von benen ber eine im Dorfe über 300 Schritt (Budingbam fagt 600 Schritt) im Umfang und wenigftens 30 Buß (50 Fuß nach Budlagham) tief ift; eine Treppe führt binab auf ben Grund und bas Bange ift burd und burch mit Quaberfteinen ausgelegt. Roch größer ift ein anbrer fublich vom Dorfe, nur nicht fo tief, gleichfalls ausgelegt mit Steinen, Birtet el Cabicht genannt, weil er bis in bas lette Sabrbundert hinein ein Tranfeplat fur bie Bilger gewefen, Die hier vorbei gu gieben pflegten. In Beft auf ber anbern Seite bes Babi fanb ein verfallenes Gebaube, Dabeife genannt, ein im Biered gebautes Daufoleum, 13 Schritt auf jeber Beite, mit 2 guß biden Mauern und 6 borifchen Bilaftern mit balberhaben gearbeiteten Drnamenten, beffen fcone Infchrift an ber norblichen Wand ausfagt, bag es von Dbenatus fur feine Battin Chamiate 76) erbaut fel. Es fcheint baffelbe ju fein, bem Geeten auf jeber Geite eine Lange von 33 guß gibt und fagt, baß feine Mauern unverwüftlich felen. Rach G. Dobinfen 76) mag bes Dach einft ppramibalifch jugefpitt, Die 4 Wden find nach ben 4 Carbinalpuncten gerichtet, und außer ber griechtiden Infchrift fanb er baran auch eine bebraifche. Budlngham gibt ibm eine bobe von 25 Bug und findet baran fone Sculpturen von romifchen Baffen angebracht, und bergleicht es bem Style nach mit bem Maufoleum im Thale Jehofenbat bei Berufalem.

Sueiba war einft eine ber größten Stabte im Sauran (grofer als Bofra, fagt Budingham, und nach allen Seiten bin mit Reften alter Stabte und Ortichaften umgeben und ben Ueberreften

<sup>16)</sup> Corpus Inser. Grace. 1. c. fol. 265, Nr. 4620; Butdhorbt a. a. D. 16) G. Robinson, Pal. H. p. 158.

elner nach Bogra führenben Vin strata); feine Ruinen, insgefammt von ichwargem Sauranftein aufgeführt, baben wenigftens einen Umfang von 4 Mil. engl., barunter auch eine grablinige, obwol febr enge Strafe, beren Baufer ju beiben Seiten noch fteben, gu beren Durchwanderung Burdbarbt von einem Enbe gum anbern 12 Minuten Beit gebrauchte. Doch foll, nach Budingbant, bie Anlage ber gangen Stabt febr regelmäßig fein, in gerablinig fich burchichneibenben Strafen mit trefflichem Steinpflafter, wie in ben meiften biefer Bauranftabte. Die große Berichiebenbeit in ber Bauart ber Baufer ichien Burdbarbt bafur gu bemeifen, bag bie einftigen Stabtbewohner aus febr berichiebenen Dationen bestanden haben muffen. Bu beiben Geiten fcbienen offene Gemolbe ju Laben gebient ju haben. Diefe Strage mit fcmalem Trottolt gu beiben Seiten beginnt im obern Theile ber Stadt mit bem Ueberbau eines großen gewolbten Thores, giebt fich abmarts zu einem gierlichen Gebaube in ber Geftalt eines balben Monbes, beffen gange Fronte eine Art Rifche bilbet mit 3 Meinern Difchen; rund um bas platte Dach lauft eine Infdrift in großen Buchftaben mit bem Namen Nerva Trafanus Caefar, Sobn bes Germanicus Dacicus, welche bier ben Bau eines Myniphaeums wie eines Aquabucte angibt, bon benen beiben nach Berggren bier viel Ueberrefte porbanben. ble altefte Infchrift unter allen bieber befannt geworbenen im Bauran vom Babr 103 n. Chr. 77), nur 2 Babr vor ber Beit, ba burch Cornelius Balma, bem Legaten Raifer Trajans in Sorien, auch gang Arabia Betraea eine romifche Proving warb, Die Gewalt Trajans alfo icon fruber in Bauran feftgeftellt mar; baber bie vielen Inschriften (Dr. 4616-4622 im Corp. Inner. Graec.) aus fruber Beit. Beim Fortgange in ber langen Strafe zeigte fich links gur Gelte ein Bau mit 4 Reiben von Bogen, ble auf febr niebrigen Bfeilern in fcblechtem Stole rubten, ju . 20 bin fon 8 Beit 1830 ju einer Dofchee verwandelt 78) und 150 guß boch, 40 guß breit. Gin verfehrt in beffen Band eingemauerter Stein zeigte burch eine Inidrift, bag er einer Stiftung angeborte ju Ehren Raifer Julians (reg. 362 n. Chr.), bie bon einigen Raufleuten, beren Corporation fich eine Bhole ber Alexanbrier nannte, queging, welche große gefalzene Sifche verhandelten.

 <sup>\*17)</sup> Corpus Inscr. Grace. I. c. fol. 264, Nr. 4616.
 \*18) G. Robinson, Palestine. II. p. 157.

(Oυλή 'Aλεξανδρίων — πραγματευτών κητέων, in welchem lete tern Worte Gefenius jedech lieber ben einheimischen, sonft uns befannten antifen Namen ber Stadt zu finden glaubte, etwa Σβητέων, wie die heutige Sueida, die Abulfeba, Tab. Syr. ed. Koehler p. 27, und Jafut auch anführen, und die Gefenius für identisch hielt mit Sueta ber Kreuzfahrer) 79).

Es entspricht biefer Inschrift eine andre in der Mitte ber Stadt von einem großen Bau mit Bogen und Saufen, an benen Budingham über der Pforte bes Prachtbaues eine Gzeilige Inschrift copirte, welche die Errichtung des Gebäudes der Phyle der Actaaner (Ovly Alranyene) unter dem Proconsulate des Inline Saturninus im Jahre 171 n. Chr. betrifft, im 11ten Regierungsjahre des Kaisers Marc Aurelius Antoninus.

Am untern Enbe ber von Burd barbt burdmanberten Saupt-Arage fas er einen an 30 Fuß hoben Thurm " Geegen vergleicht ion mit bem in Ce Szanamein gefebenen; mabricheinlich ber bei Budingham genannte El Raffr el Reifemy, b. t. Thurm ber Sterne ober Aftronomenthurm), ber 18 guß im Duabrat batte. Bom Anfange ber Strafe fich fubwarts wenbenb fließ er auf 2 Gebaube, beren eines eine Rirche (Reniffet bei Robinfon), bas anbre ein Rlofter (wol baffelbe bas Geegen Deir el Sanan nennt, nabe bor ber Stadt gelegen) gewesen gu fein fcbien, in beffen innerm Raume ein Baffertrog aus einem eingigen Stelne, 21, Buß breit und 7 Buß lang, gearbeitet ftanb, mit 4 Buften in erhabener Alrbeit vergiert, beren Ropfe abgefchlagen waren. Die Rirche ift nach Robinfons Deffung 130 Bug lang, 89 Sug breit, bat ein großes gegen Often gerichtetes Portal von 2 Bogen, im obern Stod 7 Benfter und eine große Difche, um welche Colonnen mit Lotosblattern rings umberftanben; bie Briege find von großer Schonbeit, Die babel angebrachten Rreuge maren ansgelofcht, wol als fie in eine Mofchee verwandelt morben. Budingham nennt bie Genfter gewölbt, gibt ihre Babl auf 8 an und an ber Morbfeite ein großes Portal mit Ornamenten von Blumen und Traubengebangen; überhaupt fei viel Schmud auf biefen Bau mit Gaulen, Capitalen, Rreugen, Trauben- und anbern Ornamenten verwendet worden, und fruber feien bier auch Stelnthuren angebracht gewesen. Auch Geeben batte icon in ber

Ritter Erbfunbe XV.

Stabt von einer beträchtlichen Rirche mit mehreren Gaulen gesiprochen, beren Dach einft aus Bafaltbalten bestanden, über beren Portal er eine Infcription fab, bie aber mit Lichenen überwachfen und badurch unteferlich geworben war. Db biefes bissfelbe fein mag, bleibt zweifelhaft, ober ob es vielleicht bie zweite, noch größere ift, die er für eine Episcopaltirche hielt, an welcher er 2 Reiben korinthischer Gaulen fand, die alle umgestürzt waren; baneben gibt er sogar noch 2 andre Rirchen von geringerer

Bebeutung an.

Auf einem ber Scheichwohnung naben Felfen copirte Burdhardt 51) eine Dentichrift in 6 Gerametern; auf bem gufgeftell einer Gaule, bie ale Trager in ber Fronte ber Bohnung bes Scheich angebracht ift, las er ben Ramen eines ben Shrern beiligen Gottes Agigus (ACiCog), ibr Dare, ein Gefährte bes Gol. Bur Seite bes Biebeftale ift bie Bigur eines Bogels mit ausgebreiteten Blugein, einen Bug boch, angebracht und barunter eine Menfchenband, bie nach etwas greift. Gang in ber Rabe ftanb noch eine Colonnabe von forinthifden Gaulen um ein ganglich Berfallenes Bebaube, bas gu Grabftatten bestimmt gewefen gu fein icheint, ba es einige fleine gewolbte, meift verfcuttete Thuren zeigt, bie gu unterirbifden Gemachern führen. Babriceinild berfelbe Ban, ben Geegen einen fconen Sembel nennt, von bem noch 10 febr fcon gearbeitete Gaulen fteben, mit ben forinthifchen abnliden, boch furgern Capitalen, von benen einige gerbrochen finb. Die Quabern bes Baues find febr groß; eine Quelle flieft nabe baran Dies find icon binreichenbe Beweife ber fruberen Bebeutung ber Stabt, zwifden beren beutigen Ruinen (unter benen Buding bam auch eines febr gerftorten Theaters ermabnt) Geeben verwundert mar auch Refte von Garten in ben noch abrigen verwilberten Beigenbaumen, Birn - und Maulbeerbaumen, auch von Rumman (?) und anbern Pflanzungen vorzufinden. Budlugham 82) fagt, er habe in ber Mitte ber Stabt nur einen Baum gefeben; in einigen ber neuern Baufer ber Drufen auch einige Bolgmobel, bie fonft im Sauran ganglich fehlen, von febr tleinen Baumen, Die man im öftlichen Gebirg gefällt hatte; beun auch bier fet, wie im eigentlichen ebenen Sauran, Baummuchs

<sup>481)</sup> Corpus Inser. Graec. fol. 265, Nr. 4622, auch Rr. 4619; [. Burdhardt bei Gesenius I. C. 156 u. Rot. C. 504. 47) Buckingham, Trav. in Bastern Syria. p. 231 — 238.

nech immer eine Geltenheit; ber bobere Dichebel Sauran aber biete bergleichen icon mehr. In ber Umgebung ber Stabt verwenbeten beffen Bewohner, bie er auf 200 Familien (gu Geegen & Beit nur 5 bie 6) angibt, bavon 30 driftliche, bie übrigen Drufen, alles febr mobigebilbete, wie alle Bauranter, ramaffirte Leute (nach Geeten), fcon weit mehr Bleif auf ben Anbau bes Lanbes ale in ber Ebene, gumal weil fie bier burch bie Beramaffer in reichlicherer Bemafferung unterftutt werben. Der Baigen, erfubr Geegen, gebe bier bas 4te bis 9te Rorn, bie Gerfte bas 4te bis 10te Rorn Ertrag; Die Bohnen nur bas vierfache. Der Babi Guelba (Gzweida), erfuhr er bier, giebe an ben Orten Berat, Berege, Alma, Churbe und Daleit vorüber. Bas D. v. Richter bamit fagen will, bag in ben Balbbergen ber Drufen Diefe in ihrem Sauptorte über ben Muinen ihrer alten fteinernen Stabt eine bolgerne Stabt 83) erbaut batten, ift une nicht gang flar, benn von bolghaufern icheinen andre Beobachter feine Gpur bafeloft gefunden ju baben, wenn fie icon von bolgernem Sausgerath iprechen, bas bet ben bort beginnenben Balbern bes Dichebel Sauran nicht auffallen fann.

6) Ranuat, Rannuât bei Seegen, Kunawat bei Eli Smith, Gunnawat bei Budingham; Rnath (Robah), Renath, Κανὰ χώμη, Κάναθα, Canotha, Κανοθάς (Canastados? Maximianopolis?).

Bon Suelba ritt Burdhardt 84) am 17. Novbr. 1810 in 2 Stunden gegen M.D. nach Rantat; auch Seepen, der benfelben Beg genommen, gibt biefelbe Diftanz an. Er flieg auf febr fleinigem Bfade bergan, boch waren die Anhöhen früher cul-Hvirt, was man aus ben in terraffenförmig angelegten Rreifen wol feben konnte. Die Luft war febr augenehm (am 17. Mai 1805); ber Antut rief und Turteltauben, wie viele kleine Singvögel

D. v. Richter, Mallsahrten a. a. D. S. 189. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 83-87; b. Gesenius I. S. 157-162; Seezen, Erste Reise in Hauran, 1805. Mscr.; Buckingham, Trav. in Eastern Syria.. p. 239-246; G. Robinson, Palestine. II. p. 153-155; Eli Smith, in E. Robinsoné Pal. III. 2. Anhang S. 911; Léon de Laborde, Voy. en Orient, Syrie. Livr. XXI. 1) Canouat, Vue prise au milieu des Ruines; 2) Vue du grand Temple; sertich. Livrais. XXVI. 3) Vue générale du petit Temple; 4) Détails du grand et du petit Temple; Architave unb Capitale von großer Schönheit.

swischen Gebusch ließen fich boren, wahrend man zwischen ichonen Wiesen und Quellen hindurchzog. Athl blieb 1 1/2 Stunde gegen D. fern liegen.

Burdbarbte Weg führte ibn burch einen Balb von fruppligen Elchbaumen und Barur (Mespilus tanacetifol., f. ob. S. 350), bagwifden einige Culturfelber lagen. Die Stadt Ranuat ift auf einem Abhange an ben Ufern bes tiefen Babi Ranuat erbaut, ber mitten burch bie Stabt fließt und beffen fteile Ufer an mehreren Stellen mit Dauern geftutt werben. Sein Lauf geht von bier, wie wir oben faben und wie bies auch von Geegen bestätigt wird, von ba an Redichran vorüber. Der Stadt in G.B. liegt eine reichliche Quelle. Das erfte, mas Burdbarbt bei ber Unnaberung gu ihr auffiel, war eine Angahl bober Gaulen auf einem freien Blate, Die ein langliches Biered einschliegen, bas 15 Schritt breit und an 29 Schritt lang war, um bas noch 6 Saulen, jebe 6 guß im Umfang, aufrecht ftanben, 26 guß boch, auf 5 guß boben Biebeftals; bie Capitale maren gierlich und gut gearbeitet. Bon einer innern Reihe fleinerer Gaulen an ber Morbfeite fanb nur noch eine einzige. Innerhalb bes von ben Gaulen umichloffenen Raumes ift eine Reibe unterirdifder Gemacher. Diefe Ruinen fteben auf einer 10 guft boben Terraffe, gu ber von Rorb ber eine breite Treppe binaufführt. Muf bem Bufgeftell aller biefer Saulen waren griechifche Inferiptionen, aber meift unleferlich gewordne. Auch Seeben war entzudt von ben Ruinen biefee berrlichen Tempele, in bem er 8 Gaulen von 24 guß Gobe aufrecht fteben fab, und an ber Tempelterraffe eine gange von 72 Buß, eine Breite von 48 Buß maß, aber bie Infdriften eben fo fcwierig gu lefen fant. Aus einer von Budingham bier copirten fragmentarifchen Infcription ergibt fich inbeg boch fo viel, bağ bier ein Connentempel bem Belios 85) geweiht ftanb, ber burch feine bobe Lage bas gange Sauran bominirte, binter bem gegen Dft bas Gebirg fich bober bebt, mabrent ibm gegen Weft eine weite Musficht über bie Ebene gu Gebot fieht. Die Stabt Ranuat liegt ibm D.D.D. gen D.S.D. vor, 1/2 Mil. engl. fern, und zwei Duellen fpringen ibm gur Geite, bie eine Min el Lutfa nach Budingham, ber auch von Gueiba wie feine Borganger binaufgeftiegen war, mabrend rechts ibm ber Thurm lag, ben auch Seegen ermabnt (nach ihm ein runber Thurm), und eine gwelte

<sup>\*\*\*)</sup> Corp. Inscr. Grace. fol. 261, Nr. 4605.

Duelle Min el Shor fich zeigte, Die mit Ciffernen und Mauerwert in Berbindung fanb. Rach Bintelmeffungen, von biefer erhabenen Sempeiftelle aus angeftellt, gibt Budingham für bie Drientirung folgende Ramen (von benen uns leiber viele noch unbefannt) und Diftangen: Atyl 2 engl. Dil, entfernt gegen 2B. 9.28.; el Digbel 6 D. gegen D.B.; el Deggarah 7 D. gegen R.B. g. B; Dichebel el Teltich D.N.B. 1/4 BB.; Abu Terneis 3 Mil. N.D. g. D.; Tel Mighaleh 1 Mil. N.D. g. D.; Dir el Juge 3 Mil. D.R.D. Rad Burdbarbt tann man noch fest 2 Abtheilungen ber Stabt unterfcheiben, eine obere und untere; bie gange Blade ift aber fo mit Gichbaumen übermachfen, bak viele ber Ruinen baburd verftedt werben. In ber untern Stabt ftebt uber ber Thur eines Gebaubes mit ein paar Bogen im Innern, bas in eine Rirche verwandelt warb, eine Infdrift, in ber mit mehreren andern Ramen, welche fpaterbin auch Budlngbam und Berggren copirten, von Burdharbt nur ber Rame bes Trajanus Babrianus gelefen werben fonnte 86), ber bier als Raifer aufgeführt ift. Eben baselbft an einer Thur bes Sofes fanb Seeben ein Inschriftfragment, bas burch ben Ramen Karabnwor wichtig ift, weil fich baraus ber antite Rame bes Orts Ranatha 87) ju ergeben icheint. Bu biefem Bebaube führt eine Strafe, Die mit langen, platten (fcmargen nach Budingbam) Steinen gepflaftert ift, bie in fchrager Urt, auf blefelbe Beife wie in Schobba, quer über bie Strafe gelegt find. Andere Gebaube mit Pfeilern und Bogen fteben umber; bas vorzuglichfte hat 4 Caulden vor bem Gingange und zeichnet fich burch bilbnerifche Bierrathe aus.

Die obere Stadt zeigt bie vorzüglichern Bauwerke; bie Strafe, die zum Saupigebäude führt, bas Seeten Szarai es Sultan, bas Schloß bes Gultans, nennen hörte, läuft aus bem tiefen Bette bes Babi hinauf und ift durch und durch gespflaftert. Es ist unstreitig baffelbe Bebäude, bas Burabardt namenlos läßt, aber umftändlich beschreibt, bas Budingham ganz mit ihm übereinstimmend beschreibt, aber Deir Ajub, d. i. das Kloster Siobs, nennen hörte. Ihm auf dem Abhange gesgenüber, sagt er, sind mehrere kleine Gewölbe mit Thuren. Des Szaral Eingang ift auf der Ofiseite durch ein weites Portal,

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Corpus Inser. Gr. l. c. fol. 263, Nr. 4612. <sup>67</sup>) Corpus Inscript. Grace. fol. 263, Nr. 4613.

mit Sculpturornamenten überlaben. Bor biefer Thur wirb eine Borballe von 5 Gaulen mit ichlichten Capitalen getragen. folieft fich gegen Dorb an einige anbre Bemacher an, beren Deden eingesturgt find. Das Bauptzimmer, gu bem bas Bortal fabrt, ift 22 Schritt breit und 25 Schritt lang, barin 2 Reiben von 7 Pfeilern, an Die fich eine Colonnabe von 6 forinthifchen Gaulen anfchließt; 16 Glulen von 20 Spannen Gobe, beren Diebeftals 21/ Buf haben, tragen bas Dach. Debrere Ballen und Befibule, Die baran floffen, werden auch bon forinthifden Gaulen getra-Die Banbe haben Difchen, find mit aus Stein gehauenen Reben und Tranben bebedt, und an einer Stelle über einem Eingange ift bie Figur eines Rreuges in ber Mitte eines Traubenbufchele angebracht. Un einer Geite bes Bebanbes gegen Dft ift eine große Rifche von 16 Buß Tiefe, nebft 2 fleinen gur Seite. Die Guoweftfeite beffelben ift burch einen großen, nach 6. Robinfons Bemertung mit befonderer Blegang gepflafter= ten ebenen Blas eingeschloffen. Es ift bies baffelbe Gebaube, von bem Seegen fagt, bag er barin noch 21 melft gut erhaltene ftebenbe Gaulen fab, und bafur bielt, bag baneben eine Rirche geftanben. Im baran vorübergebenben Babi fab er eine verfallene Duble und ben Reft eines mahrichelnlich gerftorten Babes. gange Gegend mar fo voll Trummer von Bloden, Quabern, Gaulenftuden, Carniegen, Capitalen und von Bufdwert burdmachfen wie überbedt, bag es febr fchwierig mar, barauf berumguflettern, und Bieles ber Hulnen gang verborgen blieb. Geeben borte ein zweites, hinter jenem Szarai liegendes langes und hobes Gebaube Rala es Gjultan, bas Cafteil bes Gultans, nennen, bas, nach ihm, noch Dlauern von febr fcon bearbeiteten Quabern und einen berelichen Porticus befigt, baran noch 4 forinthifche , Saulen aufrecht ftanben. Es ift baffelbe, von bem Burdharbt im Driginalwerfe einen fleinen Grundrig 68) gibt, und es baburch tharacterifirt, bag man burch einen Gaulengang von 4 Gaulen vorn und zweien binten, zwischen 2 Flugeln mit Difchen, eingebe. Die Gaulen find ungefahr 35 Buf boch und haben 31/2 Fuß im Durchmeffer. Budingham vergleicht biefes Bebaube mit einem Tempel, ben er in Dicherafch gefeben hatte. Unfern von bier lag auf bem Boben ber Rumpf einer meiblichen Bilbfaule von febr ungierlicher Form und rober Ansführung; ale Burdharbt fei-

<sup>486)</sup> Burckhardt, Trav. p. 85.

mem Begleiter, bem Priefter, fagte, bag folche Bilber einft angebetet wurben, fpudte biefer verachtlich barauf. Daneben lag ein gut gearbeiteter weiblicher Tug, und fpater erfuhr Burdbarbt, bag in ber Rabe ber Quelle ein Blat fei, wo eine große Denge von Siguren von Mannern, Belbern, Thieren und von Menfchen, Die nadend auf Pferben reiten, umberliegen folle; fur fünftige Reis fenbe beachtenewerth! Much Budingbam bemerfte, bag bie birfigen Ruinen befoubers reich an Gruipturen feien. genannten Banten fteben mehrere Thurme mit gwei auf Bogen rubenben Geicoffen in verfdiebenen Theilen ber Stabt ifplirt umber; an einem berfelben bemerfte Burdbarbt eine eigenthumliche Conftruction in bem Mauerverbanbe, in welchem bie borigontalen Duaberlagen, trefflich in Schwalbenfcmangen gugebauen (in dovetail) bicht an- und ineinander fchließen; ein febr fefter Berband, ben er auch in Sait bemerft batte und ben er fpater an verfchiebenen fublidern Orten wieber fanb. Den Umfang biefer Stabt fchiste er auf 21/ bie 3 engl. Mil., und erquidte fich an ber foonen Musficht, bie ibm ein Dunct an ber Quelle barbot, von ber er gegenüber ben Dichebel Geifch erblidte, welcher am 17. Rober. fcon mit Schnee bebedt mar. Auch ber Bug bes Jorbantbales ift nad Buding bam von biefem Standpuncte aus in weiter Berne fichtbar. Geeben, ber bemertte, bağ bas Rala es Stultan, fo wie ber nachfte quabratifche Thurm, mit in bie Stabtmaner, Die G. Robinfon an ber Beftfeite, mo fie noch unverfehrt 12 guß boch erhalten ift, in einem fehr nobelen Stole arbant fant, eingefcoloffen fei, fagte, bag bie Stabt an beiben Uferfeiten bes Babi erbaut warb, und bag man fie von beiben hochgelegenen Buncten, bem Gjaral wie bem Rala, gang überfeben tonne, in ihrer Ginobe, in ber feine Seele mehr mobne. Der gegenüberliegenbe Berg, ber bas Thal fchließe, biete, ba er fcon bebuicht und bewalbet fei, einen lieblichen Unblid, und binter jenen beiben großen Bauten fteigen etliche fpige, bebufchte Berge noch hober empor. Gregen verließ ben Ort anach einem Aufentbait mehrerer Stunben, um von ba nach Sueiba gurudjutebren; meint aber, ein Reifenber tonne jur Erforichung ber Ruinen mehwere Tuge verwenden, jumal wenn er Beichnungen aufnehmen wollte, wogn g. 28. bas Rala es Gguitan ein febr impenirenbes Musfeben biete.

Aus einer Inschrift, Die Geeben in ber untern Stabt auf einem Stein, ber über einer Thur vertebrt eingemauert mar, ge-

## 936 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

funden und copirt in seinen Papieren hinterlaffen hat, die aber bis jest leider, wie so vieles von ihm, nicht veröffentlicht wurden, hat Rruse, der so große Berdienste um bessen Rachlaß sich ersward, einen Ramen gefunden, aus dem er glaubt schließen zu musssen, daß diese Stadt vor Zeiten nicht Ranatha geheißen, wie dies doch obige Inschrift zu beweisen scheint, sondern Maximiasuppolis. Die 4zeilige Inschrift sagt nämlich, nach Kruse's Restitution berselben: "Betros, Sohn des Theophilos Eplscopus von Maximianopolis, liegt hier begraben". Aber warum sollte nicht Petros hier in Kanatha begraben sein können, wenn auch sein Vater in einer andern Stadt Episcopus gewesen?

Burdharbt fant in Ranuat nur zwei Drufenfamilien, bie fich mit bem Unbau einiger Sabadefelber beichaftigten; er tebrte von ba nach Gueiba jurud. Als Budingbam fich in Ranuat umfah, fant er (1816) bort 6 Drufenfamilien, bie fich erft feit Rurgem bafelbft angefiebelt hatten. Der Babi Ranuat mar von ber Soneefcmelge, Die icon auf bem Bichebel Gauran begonnen batte (b. 17. Dary), febr breit und tief, und fturgte in fleinen Cataracten von ben Bergen berab. Er fant an feiner Offfeite noch einen Meinen Tempel, und ibm im Rorden ein flei nes Theater auf, beffen Unlage fo mar, bag ber Blug bor ben Augen ber Bufchauer vorüberfloß und jur Chene gegen Redichran bingog. Er fant in biefer gangen, ungentein lieblichen Anlage etwas Achnliches mit bem Theater in Umman; es ift viel fleiner als bas zu Dicerafch, baber wol in ber von Bibua und Urfull mitgetheilten, bier gefundenen Infchrift nur ein Jearpoeides φδείον genannt 89).

Die gange Ruinenftabt bietet einen großen Schat fur ichone architektonische Studien bar, was auch G. Robinson Deftätigt, und ift icon baburch merkwürdig, baß keine Spur von mohamedanischer Zerftörung ober Umbau diesen Ort getroffen, die romischen Baumerke ber römisch- heionischen Bluthezeit nur burch bas driftliche Kreuz einen veranderten Stempel aufgebruckt erhielten. Alle bisherigen Untersuchungen waren jedoch nur sehr flüchtig angestellt worden. Gier war es, wo einer der bortigen Drusen versicherte, hinter ben öftlich anftogenben Bergen

<sup>\*\*\*)</sup> Corpus Inscr. Graec. 'fol. 264, Nr. 4614. \*\*) G. Robinsen, Palestine. II. p. 153—155.

liege noch ein anberes hauran, eine Plaine (Gochebene?) wie bie in Beft; aber weiter und fruchtbarer, in der alles voller Trummerftädte liege mit Rirchen, Pallaften, Theatern, größer als die in Ranuat, aber feine derfelben bewohnt, nur von Beduinen und ihren beerden durchschwärmt, daher ohne Escorte gefahrvoll zu durchziehen. Auf die Frage nach den Namen diefer Orte, meinte er, um biese befümmere man sich nicht, die Beduinen würden sie wol tennen. Die hiesigen Drusen zeigten sich als ein schnes, wohls gekleidetes, reinliches Bergvolk, sehr höflich in ihren Manieren und gaftrei; die Speisen wurden in irdenen Schüffeln aufgetragen, und der Trank in metallenen, gut verzinnten Gefäßen. Eine große Borliebe zeigte sich bei ihnen für Waffen, zumal sur gute Schwerter von Ispahan und Damastus, wie für englische Bistolen und Musteten.

hiefer Stadt, die im Synechemus des hierocles jur firchlischen Sparchie Arabia unter bem Namen Ranotha aufgeführt, und auf dem Rirchenconcil zu Chalcedon burch ben Episcopus Karasag repräfentirt war 91) (Reland, Pal. 682); Steph. Byz. schreibt es Ranatha (Karasa), und nennt es eine Stadt der arasbischen Bostra benachbart, und beutet barauf hin, daß man seine Bewohner auch wol Ranathiner genannt, obwol die richtige Form, wie sich aus obiger Inscription ergibt, Ranathener war 92).

Eusebius und hieronhmus nennen sie im Onom. (s. v. Kurde) einen Vicus Arabine, ber noch zu ihrer Zeit Karaba genannt warb und in der Nabe von Boftra in Trachonitis lag (xetrae de xai ele ere vor er Toaxweltede nangior Bootowe). Er gehöre zum Tribus Manaffe, und ward von Nabach, als seine Eroberung, Nabotholia (auch Nasch) ober Nasch) genannt; richtiger (wie 4. B. Mos. 32, 42 steht: Nobah ging hin und gewann Anath mit ihren Töchtern und hieß sie Nobah nach seinem Namen) Nobah, ein Name, der zur Beit der Richter, als Sideon die Midianiter schlug und gegen Nobah und Jagbeha siegereich zurückzog (Richter 8, 11), noch vorkommt, aber bald wieder in Vergessenheit gerieth, da der antise Name Anath schon im Buch der Chronit (Kenath, 1. B. d. Chron. 2, 23) wieder her-

<sup>\*1)</sup> Itin. Anton. ed. Wesseling. fol. 723. \*1) Stephani Byzantii Ethaicorum quae supersunt, ed. A. Meinekii. Berol. 1849. T. I. 8. s. v. Κάναθα.

## 936 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfcnitt. S. 12.

funden und copirt in feinen Papieren hinterlaffen hat, Die aber bis jest leider, wie so vieles von ihm, nicht veröffentlicht wurden, hat Rruse, der so große Berdienste um beffen Nachlaß sich er-warb, einen Namen gefunden, aus dem er glaubt schließen zu mus-sen, daß diese Stadt vor Beiten nicht Ranatha geheißen, wie dies boch obige Inschrift zu beweisen scheint, sondern Maximta-nopolis. Die 4zeilige Inschrift sagt nämlich, nach Kruse's Westlitution derselben: "Betros, Sohn des Theophilos Episcopus von Maximianopolis, liegt hier begraben". Aber warum sollte nicht Petros hier in Ranatha begraben sein können, wenn auch sein Bater in einer andern Stadt Episcopus gewesen?

Burdharbt fant in Ranuat nur gwei Drufenfamilien, bie fich mit bem Unbau einiger Sabadefelber beichaftigten; er tehrte von ba nach Sueibn gurud. Ale Budtingham fich in Ranuat umfab, fand er (1816) bort 6 Drufenfamilien, bie fich erft feit Rurgem bafelbft angeffebelt batten. Der Babi Ranuat war von ber Schneefchmelge, bie fcon auf bem Bichebel Bauran begonnen batte (b. 17. Dary), febr breit und tief, und fturgte in fleinen Cataracten von ben Bergen berab. Er fant an feiner Oftfeite noch einen Meinen Tempel, und ibm im Morben ein Eleines Theater auf, beffen Anlage fo mar, bag ber Blug vor ben Augen ber Buichquer vorüberfloß und gut Gbene gegen Rebichran bingog. Er fant in diefer gangen, ungemein lieblichen Anlage etmas Aebnliches mit bem Theater in Amman; es ift viel fleiner ale bas ju Dicherafch, baber wol in ber von Bibua und Urfull mitgetheilten, bier gefundenen Inschrift nur ein Gearpoeidec ψίδειον genannt 89).

Die ganze Muinenftadt bietet einen großen Schat für ichone architektonische Studien dar, was auch G. Robinson 90) bestätigt, und ift icon baburch merkwürdig, daß keine Spur von mohamedanischer Zerstörung ober Umbau diesen Ort getroffen, die römischen Bauwerke ber römische hetonischen Bluthezeit nur burch das christliche Kreuz einen veranderten Stempel ausgebrückt erhielten. Alle bisherigen Untersuchungen waren jedoch nur sehr flüchtig angestellt worden. Sier war es, wo einer ber bortigen Drusen versicherte, hinter ben öftlich anftogenben Bergen

<sup>\*8\*)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 264, Nr. 4614. \*\*) G. Robinson, Palestine. II. p. 153—155.

liege noch ein anderes hauran, eine Plaine (Gochebene?) wie die in Beft; aber weiter und fruchtbarer, in der alles voller Trummerftate liege mit Rirchen, Ballaften, Theatern, größer als die in Ranuat, aber keine berfelben bewohnt, nur von Beduinen und ihren Geerden durchschwärmt, baber ohne Escorte gefahrvoll zu burchzieshen. Auf die Frage nach den Namen dieser Orte, meinte er, um diese bekümmere man sich nicht, die Beduinen wurden sie wol kennen. Die hiesigen Drusen zeigten sich als ein schones, wohlsgekleidetes, reinliches Bergvolk, sehr höflich in ihren Manieren und gastfrei; die Speisen wurden in irdenen Schüffeln ausgetragen, und der Arank in metallenen, gut verzinnten Befähen. Eine große Borliebe zeigte sich bei ihnen für Wafen, zumal für gute Schwerter von Ispahan und Damaskus, wie für englissche Bistolen und Musteten.

hinreichend bezeugen obige Denkmale die einstige Wichtigkeit biefer Stadt, die im Synechemus des hierocles zur lirchlischen Eparchie Arabia unter dem Namen Kanotha aufgeführt, und auf dem Kirchenconcil zu Chalcebon durch den Episcopus Karcidas repräsentirt war 91) (Reland, Pal. 682); Steph. Byz. schreibt es Kanatha (Kárada), und nennt es eine Stadt der arasbischen Bostra benachbart, und deutet darauf hin, daß man seine Bewohner auch wol Kanathiner genannt, obwol die richtige Form, wie sich aus obiger Inscription ergibt, Kanathener war 122).

Eusebins und Sieronymus nennen sie im Onom. (s. v. Karad) einen Vicus Arabine, ber noch zu ihrer Zeit Karada genannt warb und in ber Rabe von Bostra in Trachonitis lag (xeirae de xai eig ere vor er Touxweleide nknoior Bostower). Er gehöre zum Tribus Manasse, und warb von Nabach, als seine Eroberung, Nabotholia (auch Nasidx ober Naside) genannt; richtiger (wie 4. B. Mos. 32, 42 steht: Nobah ging bin und gewann Knath mit ihren Töchtern und hieß sie Nobah nach seisnem Namen) Nobah, ein Name, der zur Zeit der Richter, als Gibeon die Midianiter schlug und gegen Nobah und Jagbeha siegereich zurückzog (Richter 8, 11), noch vorsommt, aber bald wieder in Vergessenheit gerieth, da der antise Name Knath schon im Buch der Chronis (Kenath, 1. B. d. Chron. 2, 23) wieder her-

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Itin. Anton. ed. Wesseling. fol. 723.
Stephani Byzantii
Ethnicorum quae supersunt, ed. A. Meinekii. Berol. 1849.
T. I. 8. s. v. Kára9a.

portritt, und auch in ber Folgegeit bei Jofephus, nur in vertungter ober gebehnterer Form (Kara udun, Antiq. XV, 5, 1; ober Κάναθα τῆς χοίλης Συρίας, Bell. Jud. L. 19, 2 und Not. Wessel, ed. fol. 100), wieber vortommt. Denn beibe Ramen bezeichnen biefelbe Localitat in ber Gefdichte Berobes DR., ber bei biefent Orte burch einen Aufftand ber Araber, welche burch Cleopatras Felbherrn Athento gegen bie Jubaer aufgebest waren, swiften Felfen und Rlippen eine ichimpfliche Rieberlage erlitt. aus ber fich nur ein fleines Corps rettete, beffen gefammte Mannfcaft aber in einer benachbarten Befte Drmiga, beren Lage unbetannt geblieben, auch noch aber bie Rlinge fpringen mußte. D6 bie Rana, Antiq. XIII. 5, 1, mit jener ibentifch fet, bleibt babin gestellt; entschieben aber ift es bie Canatha, welche Plinius V. 16 mit Gadara, Dion, Pella, Galasa (richtiger Gerasa) gur Decapolitana regio zāhlt, in ber ihm Boftra unbefannt blieb; vielleichf weil bamale Canatha bei Romern ben Borrang behauptete, ba es, wie feine Nachbarin Sneiba, bie alteften Dentmale romifcher Bauwerte in feinen Bufcriptionen. fcon unter Trajans und Sabrians Beiten, aufzuzeigen bat, mabrend biefe in Boftra nur unter ber Bunft fpaterer Gafaren bervortreten. Auch Dungen, unter ben Raifern Claubius und Domitianus, mit ber Umfdrift KANATHNON finb betannt 93), fo wie eine unter Maximinus (reg. 235 n. Chr.) mit bem Ramen KANATA, auf beren Revers ein verschleierter Ropf ber 3fis 94) mit bem 3fisornamente und anbern aghptifchen Symbolen vortommt, woraus fic ber Ginflug eines agpytifchen Cultus bis hierher nach bem Dichebel Bauran gu ergeben fceint. ebe biefe Stabt ju einem Bifcoffige erhoben marb. Db vielleicht in biefer Beit ber Stabt auch ber vorübergebenbe Rame Meximisnopolie, wie fo manchen anbern, beigelegt marb, wie er auf obiger Inichrift vortommen foll, bleibt babin geftellt; anbere Bengniffe fehlen bafür; ein einziges bes Batriarchats von Untlochia ausgenommen, in welchem unter Arabia (Petraea, irrig) auch eine Maximianopolis als Urbs Episcopalis Arabiae (cajus Severus Antistes in Concilio Chalcedoniensi subscripsisse legitur) 95) genannt wirb, bie Ranatha im Batriarchate aber aus-

<sup>403)</sup> J. Eckhel, Doctrina Numorum Veter. III. p. 346. 27) Mionnet, Bescr. des Medailles antiq. Supplément. Tem. VHI. 1837. p. 225, Nr. 5. 25) Geographia Sacra sive Nutit, Antiq. Dioe-

## Dichebel Sauran; Mittel-Gruppe, Mere. 939

gelaffen ift, fo bag man benten tonnte, fie fei burch bie Maximianopolis vertreten, wenn nicht Luc. Golftenine in einer Rota biegu bemerfte, bag auch Canotha bes Sierocles burch einen Theoboffus Episcopus auf bem Concil von Chalcebon vertreten worben fei. Gine Infdrift, welche Geeten in Deir ibn Rheleif (f. ob. 6. 910) fant, verbunben mit ber in Ranuat gefundenen Infdrift mit Maximiniapolis, bat Rrufe vermocht, Die berühmte Ranatha in Deir ibn Rheleif ju fuchen, eine Auficht, bie wenigftens feinesweges burch antife Architefturen, wie bie in Ranuat, unterftagt wirb. Dag auch Ptolemaeus, Lib. V. 15, fol. 139, biefelbe Karába, neben Philadelphia, Gadara, Pella, Gerann u. a., in feine Tafeln eintrug, ift befannt, fo wie, bag fie in der Notit. Veter. Eccles. als KaroJac, in ben fpatern als Canaftabos (s. Reland, Pal. 218, 219 u. 297) aufgezeichnet warb 96). Bei bem Ginfalle ber Duhamebaner in biefen Gegenben, als Bogra nach bineigen Schlachten fich an Rhaleb ben Gieger unterwerfen mufite, traf auch Ranat, bas bier gum lesten male genannt murbe baffelbe Schidfal, benn bier folge Rhaled fein Lager auf 97).

### Erlänterung 2.

Die Mittelgruppe des Dschebel Hauran; Mere; der Gebirgsweg gegen Oft über den Relb Hauran nach Zaele, zum Wadi Awaired, über Szaffa zur Städte-Wüste (Tellul) und südwärts zum Wadi Ras el Beder.

1) Mere, Die Resideng bes zweiten Scheichs ber Drufen im Dichebel Gauran.

Bon Suelba unmittelbar in S. und S.D. erhebt fich ber bobe Diche bel Sauran, ber ben Mittelpunkt biefer Gruppe bilbet, und von Seegen, wie von Burdhardt, nach verschiesbenen Richtungen zum erften male besucht und erforscht wurde, zumal von bem Orte Aere (bei Burdhardt, Eera bei Seegen, oder Era seiner Karte) aus, den beibe am westlichen Fuße bes

cesium omn. etc. Veteris Ecclesiae. Auct. Carolo a S. Paulo etc. Amstelodami. 1704. fol. 296.

<sup>26)</sup> Gefenius b. Burchardt, L. Rot. S. 505; v. Ranmer, Bal. S. 243.
27) Makrizi, Hist. des Sultans Mamlouks. Paris. 1842. T. II. 2.
Quatromère, Nota p. 255.

## 940 Beft-Aften. V. Abiheilung. II. Abichnitt. S. 12.

Sochgipfele jum Musgangspuntt ihrer Ausfluge machten. Geeten fam am 15. Dal 1805 96) nach biefem Orte, ber auf einem felfigen Sugel zwischen Schutthaufen liegt, Die felnen einstigen größern Umfang bezeichnen; neben bem Dorfe bemertte er viele fleine Duellen, beren Baffer fich balb weiterbin verliert, ohne einen Bach gu bilben. Direct in Dft bes Ortes fteigt ber bochfte Gipfel, ber Relb el Bauran, empor, ber auch wol Dichebel el Drus genannt mirb, fo bag Mere bas erfte Dorf bes Dicebel ift, bas unmittelbar bie Dftgrenge ber Ebene Saurans (en Rufra) bezeichnet. Seeten ließ fich bier 21 Dorfer gum Dichebel el Sauran geborig nennen, wogu man ihm auch bie nordlichern uns fon befannten Orte Sueibe, Ranuat, Schobba und viele unbefannte rechnete, und fagte, bie Breite bes Gebirges betrage von 2B. nach D. 6 Tagereifen und entfpreche feiner Lange von M. nach G. Beboch verficherte fein Führer, ber Briefter, beffen eigentliche Breite, namlich fo weit feine Quellen gegen Beft gur Chene floffen, betrage nur eine Tagereife; anbere Bluffe, ale biefe, gebe es barin feine; feine anbere-Seite (in Dft) gebe in -Bufte über.

Gli Smith, ber biefes Mere (er fcbreibt es 'Arh) ebenfalls jum Dichebel Bauran rechnet, und ben Damen Ard el Bethenneh, mit Batanaa, Bafan ibentificirenb, Cennen lernte, fagte, bag bies bie Begent im Ruden bes Berges (boch mol mas ber Briefter bie andere Geite nannte) fei. Eli Smith blieb unficher, ob biefer Rame fich nicht bis in bie Dabe bon Saldat (gegen S.D.) erftrede. Der Ausbrud feines einfichtigen Führers Tannus mar, bag fie "bie Begenb im Ruden bes Berges" bezeichne, mas, wie mir icon fruber bemertten, mit v. Raumere fo grunblicher Erdrterung bes Begriffes Batanaq 99) ber alten Belt übereinstimmt. Die Bewohner von Suelba, welche in biefent Bebiete gut bewandert waren, nannten es bas Land bes biob und rubmten beffen Fruchtbarfeit ungemein. 73 Mamen von Drtfcaften, unter benen une nur menige naber befannt murben, bat Gli Smith in feinen Bergeichniffen 500) für fünftige Erforichung aufgezeichnet.

Der Wabi von Mere, fagt Seegen, babe nur im Winter

<sup>\*35)</sup> Seehen, Erfte Sauran:Reife, 1805. Micr. \*\*) R. v. Raumer, Palaftina. S. 227—238. 504) Eil Smith in G. Robinjon, Pastaftina. III. Anh. S. 911—914.

binreichend Baffer, um ben Jorban zu erreichen; in ber Rabe bes Dorfes treibe er jeboch 9 Dublen; auf feinen fcon bemafferten Biefen traf er viele Storche und große Schaaren berfelben auf bem fumpfigen Boben norbwarts von ibm am Babi Thalet und in ber Rabe einer Quelle, Rom el Baffa genannt, an ber er vorüber tam, ale er von Mere gegen Dorb nach Sueibe ging, bas 21/4 Stunde von Aere entfernt liegt. Die Drufenbewohner in Mere hielten gablreiche Beerben von Rinbern, Die fie am Tage, Commer wie Binter, im Freien laffen, und fur bie fie nur Rachte Stallungen bereit halten, fo wie an ben Sagen, wo Schner auf ihre Belbe fallt. Die Bflugochfen werben mit Dicilban und Roaman (?) gefüttert, bie anbern erhalten nur Strob, ble Bferbe aber Gerfte. Ihre Schaafe und Biegen werfen im Jahr 1 bis 2 Junge; Die fcone Bolle bat aber febr geringen Berth im Bertauf; ein Schaaf liefert guweilen im Jahre fur einen Biafter Bolle; aber gewöhnlich bat ber Ertrag von 4 Schaafen nur 2 Biafter an Berth. Der Breis ber hiefigen Rameele fteigt von 100 ju 150 bis 200 Biafter, aber gur Beit ber Bilgerfaramane nach Detta fteigen fie bis ju 400 Bigfter im Breife.

Seeten fand die hlefigen Drufen febr wohlwollend gegen die Christen, doch sollten fie es febr übel nehmen, wenn man sich nach ihren Religionsgebrauchen erfundigte, und ber driftliche Priefter meinte, sie wurden einen solchen Reugierigen felbst erworden konsunen. Seeten machte wenigstens die Erfahrung an einem seiner Drusenführer, ben er über seine Religionsbucher auszustagen bestann, daß dieser babei sehr ernst und gang finmm wurde. Donsmerstag Abends, sagte man, hatten sie ihre Bersammlungen, die Manner besonders und die Weiber auch; öffentliche religiöse Gestände haben sie hier so wenig wie im Libanon. Der Gusschmidt im Orte, bei dem Seeten einkehrte, war ein Christ und hatte bas Geschäft, den Pserben ihre Marten aufzubrennen.

Burdharbt 1) verließ am 18. Nov. 1810 Sueiba, und erreichte fübwärts in % Stunden bas elende Dorf Errabba, Raba bei Seegen, ber bier Schilfveden vom See El Buleh verhandeln fab, 7 haufer barin vorfand und auf guten Wiesfengrunden umber zahlreiche Rinder- und fehr wollreiche Schaafbeerben. Er horte, baß man biefe Geerben im Sommer auf die Bergweiden treibe, indeß bas Gras ber Ebenen vertrodnen

<sup>1)</sup> Burckhardt, Tray. p. 87; b. Gefenine I. G. 162.

laffe, um bei ber Rudfebr bavon ein Binterfutter fur bie Beerben gu baben : benn an Deumachen benft fein Sauranier. Rur 1/4 Stunben im Rorben von ba liegt bie Quelle Ain el Dagab, mit einem Drufenborf an ber Unbobe von 5 Saufern, 21/4 Stunde fern von Mathl, wo Seegen eine Racht zubrachte. Da Seegen zweimal nach bem Dorfe Min el Disgab, bas Burdharbt nicht befucht hatte, gurudfehrte, und bei ben bortigen Drufen gafiliche Aufnahme fant, fo wurde er auch mit ihnen vertrauter, und erfubr, bag unter ihnen viele Berebrer bes Teufels feien. Gie mutheten ibm biter gu, bie bofen Beifter ausgutreiben, und um ihren Bunfchen nach Umuleten nachzugeben, fchrieb er ihnen auf bie Bettel, welche fie auf bem Leibe ju tragen pflegen, Die Borte: entferne bich Babnibler aus ber ufurpirten Wohnung ber Bernunft, entweiche! entweiche! - Die Drufen fand er bier alle febr tapfer und gut bewaffnet, und fab mol voraus, mas fpater and eintraf, bag fie noch oft ben Turfen tapfern Biberftanb leiften murben. Erraba liegt 20 Minuten von Gueiba fern, am Bab? el Thaleth (b. b. britter Bach), ber von ben 3 Babis feinen Namen bat, bie bober binauf im Gebirge fich zu einem Babi vereinen. -Bon bier zeigte man Burdbarbt 1/4 Stunbe fern gegen R.D., jur Geite bes Babi, im Gebirg bie Quelle Min Rezafche unter bem Sipfel bes Relb Bauran, und in ber Cbene gegen 1 Stunbe fern, bas Drufenborf Refas. Bom Babi Thaleth, ber ba, wo ibn Budlingham 2) in ber weftlichen Ebene, am 13. Marg, ba er von Schneemaffen im Dichebel angefcwollen mar, überfchritt, eine Tiefe von einem und eine Breite bon 10 Tug batte, erreichte Burdbarbt in 4 Stunde bas verfallene Dorf Rherbet Rifde, und von ba in 1 Stunde Eggebue, wo ber Regen gur Ginfehr nothigte.

19. Novbr. Durch diefes Dorf fließt ein kleiner Bach Alin Ettuabein, b. h. bie Quelle ber Muhlen, ber von Ain Mufa, ber Quelle nabe, bei Ruffer (am Fuße bes Kelb Sau-tan gelegen) herabkommt und nach Aere zufließt. 3m Dorf Eggebue war nur eine driftliche Familie, ber Drufen Scheich, ein junger Mensch von 15 Jahren, ungaftlich; bie Bewohner bes Dorfes arbeiteten Raffeemorfer aus Eichenstämmen, bie fie bas Stud zu 25 Piafter verlaufen und burch gauz hauran verführen. % Stunden weiter, am Wege links, ift ber Tel Ettuahein,

<sup>507)</sup> Buckingham, Tray. in Eastern Syria p. 188.

oin liolirter Sigel in ber Cbene, burch welche ber Beg hingeht, und neben bem bugel zieht ber Babi Eggebue vorüber, ein Binterbach, ber vom Berge tommt; 2 Stunden fern von ba liegt jenes Dorf Arre auf einem Sugel ber angrenzenben Cbene.

Aere ift ber Gis bes zweiten Bauptlings ber Drufen, an bemt Burdharbt 3) bamale, er bieß Scheich Schpbelb 36m Gambam, einen ber liebensmurbigften und migbegierigften Danner fanb, die ibm überhaupt im Orient begegneten, weshalb er auch, nach feinen Musflug von ba am 20. Dovbr. in bas Sauran-Gebirge, boch wieber am 26. ju ibm gurudlehrte, unb 2 3abre fpater am 26. April 1812 wiederum fein Baft murbe. Er nennt the ben gutigften und großmuthigften Turfen, ben er in Sprien tennen lernte, beffen Rubm ber Berechtigfelt auch fo anerfannt war, bag aus allen Gegenben Saurans bie Lanbleute Tamen, fich in feinem Dorfe niebergulaffen, bas baburch eins ber bevolfertften im Laube wurde. Auch eine gange driftliche Gemeinde mit ihrem Driefter batte fich furglich bafelbft niebergelaffen. Außer feiner Gerechtigkeit und Milbe verbantte er biefen Bulauf auch feiner Baffreibeit: benn taglich fpeifete er an 40 Bafte an feinem Lifche, außer ben Fremben, bie fortrodbrend auf ihrem Wege nach ben Lagerplagen ber Bebuinen bier burchtommen. In bem Dengil ober bem Frembengimmer fommt ber Raffeetopf nicht vom Fener: man tonnte ibn, fagte Burdbarbt, wol mit Recht bas Saubt ber Drufen im Gauran nennen, obwol genau genommen ber Titel feinem Schwiegervater, bem Scheich von Sueiba, Soffein 3bn Camban gehorte. Er zeigte großen Drang, Die entepaifden Sitten und Ginrichtungen fennen gu lernen, er lernte bie griechischen, englischen und beutschen Allphabete mit ben arabifden Lauten bezeichnen; babel mar er völlig uneigennubig, aber ber Deinung, bag es in England auch Drufen geben muffe, ba bie driftlichen Briefter im Lanbe behaupteten, bag bie Englanber weber griechifche, noch tatholifche Chriften feien, und bedbeit teineswegs Chriften fein tonnten, weil ihnen nur biefe beiben Rirchen befannt finb. Budlingbam, ber 4 3ahr fpater am 13. Darg 1816 4) bet bemfelben Scheich Schubeln eine gaftliche Aufnahme fanb, bestätigt bies Urtheil und bie Berehrung, Die auch bamale noch biefer Drufenbaubtling fur Burdbarbt

Burckhardt, Trav. p. 88, 106; n. b. Gefenius L. S. 164, 190
 n. 362.
 Buckingham, Trav. in Rastern Syrin. p. 189.

## 944 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

an ben Tag legte; er war ber Wohlthater seines Ortes, ber immer mehr sich aus ben Trummern seiner frühern Architekturen
aufgebaut und verschönert hatte. Bor ber Abreise von Aere
copirte Burdhardt eine alte semitische Inschrift von einem Stein, ber im Dorfe lag (f. Tabul. I. Nr. 3. bei Burdhardt),
und von ber Wand ber dortigen Woschee, einem niedern gewölbten Gebäube, eine griechische, aber sehr zerstörte Inschrift,
welche die Grabschrift beiner Frau mit Namen Pauline enthalt. Der antife Name bes Ortes ift unbekannt, aber nicht mit
bem Aere (Szanamein, s. oben) zu verwechseln.

2) Burdhardte Beg von Aere oftwärte über Mebic. mar, Gebran, Ruffer, jur Ain Musa und am Suboft-fuß bes Relb hauran vorüber jum Wabi Awaireb nach Zaele.

Bon Aere aus ben Weg gegen Guben verlaffend, fuchte Burdharbt, gegen ben Often in bas Bergland einbringend, bie Trummerftabte bes Dichebel hauran auf, nahm von Aere zwei brave Drufen zu Führern mit, ließ aber feine Barichaft und Sachen von Werth' beim Scheich zurud, ba man im Dichebel hauran leicht Plunberungen burch Streiflinge ausgesetzt ift. G. Robin fon und Capt. Chesney waren noch neuerlich (1830) beshalb genothigt, ihre Wanberung borthin aufzugeben 6).

20. Novbr. Von Aere 3. Stunden gegen D.N.D. über bie Ebene beginnt bas Anfteigen zur Bobe über 2 hugel, in % Stunden zu ben Ruinen bes Dorfes Mebichmar (el Wejeamer bei Budingham?), wol Melamas, wo eine Rirche, eine Duelle und ein Bad, nach Seegen 1 Stunde in Gud von Ruffer gelegen).

Bon hier 1/2 Stunde liegt das Dorf Afine mit etwa 25 Drufenfamilien und einer schönen Quelle. Eine Stunde von da gegen Oft, wo es schon fteiler emporgeht, liegt, auf der Spitze eines Berges das Dorf hebran, wo eine Quelle, eine in Trummer gerfallene Kirche und ein nahe baran ftehendes anderes Ge-baube, an bessen innerer Thorfeite eine Inschrift, die zu erkennen gibt, daß hier ein dem Dios (Zeus oder Sol?) geweihter Tempel

son, Trav. in Palestine. II. p. 160. ') Buckingham, Trav. L. c. p. 191.

ftanb (Dr. 4625). Gine Infdrift auf ber außern Dauer ber Rirche nennt Die Bewohner bes Ortes Edeni (?), Die ihren Danf gegen einen Beteranen Gabinus Aurelius Antoninus aussprechen, mit ber Beitbeftimmung bes 3ahres 45 p. X. n. 8) unter Raifer Claubius; jo bag bies bie altefte Infchrift fein murbe, menn bie angegebene Epoche fich ale richtig bewährt. Seeten fdreibt ben Ort Gobberan, und fagt, er liege 1/4 Gt. bon Ruffr fubmarte. Auf ber fleinigen Berghobe von Bebran find bod einige gute Beibeplate; Die gegen G.D. baran ftogenbe Ebene beift Umman, mit einer Quelle; Die oftlich baran ftogende beißt Bauarat, Die in G.B. baran liegenbe Merbichel Daulet, alles flacher Boben mit mehreren fleinen Bugeln und von Bergen umgeben. In Gebran leben nur ein paar Familien. Bon Bebran aus gab man Geeten D) viele Diftangen an: Chreie liege 1 Stunde fern, mo 10 Gaulen fteben follten; Mifon liege 3 Stunden in Dft, wo 2 Rirchen; Drntan 5 Stunden oftwarts (in S.D.) von Ruffer u. a. m., die jum Theil von Burdharbt besucht wurden. Auch Sgale 3 Stunden oftwarts von Sgeb. buet el Chubbr (offenbar Baele und Babuet bei Burdbarbt, f. unten), inegefammt erfte Ungaben, Die burch nachfolgende beftatigt murben; aber viele anbere Damen bleiben gum Theil unficher, ba fie bon Geegen nur mit Bleiftift aufnotirt murben.

Bon Gebran ging es immer nordostwärts nach bem Relb (bem hunbe), ober wie die hiesigen Araber sagen, nach bem Relab hauran, wol Alfabamum bei Ptolemaeus Lib. V. c. 15, zu, wo nach einer Stunde Ruffr erreicht wurde, einst eine beträchtliche Stadt. Seeten sagt, sie liege am Juß best ausgezeichneten Bergkegels, ben er el Relb oder Chleb el haus ran nennen borte, bessen Südseite ganz nacht sein, nach oben einen braunen und violetten Basalt zeige, an seinen übrigen Geschangen aber bebuscht sei, und mit Sindschan b. i. mit Steinseichen, bewachsen. Sanz hauran, 1 bis 2 Tagereisen oftwarts von diesem Berge bis tief in die Wüste, versicherte ihm ein vortiger Druse, bestehe ganz aus dem felben Gestein.

Ruffr 10), wie alle Stadte bes Landes aus bemfelben fcmargen Bafaltftein erbaut, fagt Burdharbt, hatte noch viele

<sup>\*)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 266, Nr. 4624. \*) Seehen, Erfte Sauran-Reife, 1805. Mifer. 10) Burckhardt, Trav. p. 91; b. Befenius I. S. 167.

## 944 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 12.

an ben Tag legte; er war ber Wohlthater feines Ortes, ber immer mehr sich aus ben Trummern seiner frühern Architekturen aufgebaut und verschönert hatte. Bor ber Abreise von Aere copirte Burdhardt eine alte semitische Inschrift von einem Stein, der im Dorfe lag (f. Tabul. I. Nr. 3. bei Burdhardt), und von ber Wand ber bortigen Poschee, einem niedern gewölbten Gebäude, eine griechische, aber sehr zerstörte Inschrift, welche die Grabichrift beiner Frau mit Namen Pauline enthalt. Der antife Name bes Ortes ift unbekannt, aber nicht mit dem Aere (Szanamein, s. oben) zu verwechseln.

2) Burdhardte Weg von Aere oftwärte über Mebichmar, hebran, Ruffer, zur Ain Mufa und am Guboftfuß bes Relb hauran vorüber zum Wabi Awaireb nach Zaele.

Bon Aere aus ben Beg gegen Guben verlaffenb, suchte Burdharbt, gegen ben Often in bas Bergland eindringenb, Die Trummerstädte bes Dichebel haurun auf, nahm von Aere zwei brave Drufen zu Führern mit, ließ aber feine Barfchaft und Sachen von Werth' beim Scheich zurud, ba man im Dichebel hauran leicht Plunberungen burch Streiflinge ausgesetzt ift. G. Robinson und Capt. Chesney waren noch neuerlich (1830) beshalb genöthigt, ihre Wanderung borthin aufzugeben 6).

20. Novbr. Bon Aere 7, Stunden gegen D.R.D. über bie Ebene beginnt bas Unfteigen zur Gobe über 2 hugel, in % Stunden zu ben Auinen bes Dorfes Medschmar (el Wejeamer bei Buckingham?), wol Meiamas, wo eine Kirche, eine Duelle und ein Bab, nach Seepen 1 Stunde in Sud von Kuffer gelegen).

Bon hier 1/2 Stunde liegt bas Dorf Afine mit etwa 25 Drufenfamilien und einer schönen Quelle. Gine Stunde von ba gegen Oft, wo es schon fteiler emporgeht, liegt, auf der Spite eines Berges das Dorf Gebran, wo eine Quelle, eine in Arummer zerfallene Rirche und ein nahe baran ftebenbes anderes Gebaube, an beffen innerer Thorseite eine Inschrift, die zu erkennen gibt, daß hier ein bem Dios (Beus ober Sol?) geweihter Tempel

son, Trav. in Palestine. II. p. 160. Duckingham, Trav. I. c. p. 191.

fand (Dr. 4625). Gine Infdrift auf der außern Mauer ber Rirche nennt bie Bewohner bes Ortes Edeni (?), Die ihren Dant gegen einen Beteranen Sabinus Aurelius Untoninus aussprechen, mit ber Beitbeftimmung bes Jahres 45 p. X. n. 8) unter Raifer Claubius; fo bag bies bie altefte Infchrift fein murbe, wenn bie angegebene Epoche fich ale richtig bewährt. Geeten ichreibt ben Drt Gobberan, und fagt, er liege 1/ Gt. von Ruffr fudmarte. Auf ber fleinigen Berghobe von Bebran find boch einige gute Beibeplage; bie gegen G.D. baran ftofenbe Ebene beift 2mman, mit einer Quelle; Die oftlich baran ftoffenbe beißt Bauarat, bie in G.B. baran liegende Derbichel Daulet, alles flacher Boben mit mehreren fleinen Sugeln unb von Bergen umgeben. In Bebran leben nur ein paar Familien. Bon bebran que gab man Geeten 9) viele Diftangen an: Chreie liege 1 Stunde fern, mo 10 Gaulen fteben follten; Alijon liege 3 Stunben in Dft, mo 2 Rirchen; Drman 5 Stunden oftmarts (in 6.D.) von Ruffer u. a. m., bie jum Theil von Burdharbt befucht murben. Auch Ggale 3 Stunben oftwarts von Saeb. buet el Chubbr (offenbar Baele und Babuet bei Burdbarbt, f. unten), insgefammt erfte Ungaben, Die burch nachfolgenbe befatigt wurden; aber viele andere Ramen bleiben gum Theil unficher, ba fie bon Geeben nur mit Bleiftift aufnotirt murben.

Bon hebran ging es immer nordostwärts nach dem Relb (bem hunde), ober wie die hiesigen Araber sagen, nach dem Relab hauran, wol Alfabamum bei Ptolemaeus Lib. V. c. 15, zu, wo nach einer Stunde Ruffr erreicht wurde, einst eine beträchtliche Stadt. Seeten sagt, sie liege am Fuß bes ausgezeichneten Bergkegels, ben er el Relb ober Chleb el haus ran nennen hörte, bessen Subseite ganz nacht sein, nach oben einen braunen und violetten Basalt zeige, an seinen übrigen Sesbängen aber bebuscht sel, und mit Sindschan b. i. mit Steinseichen, bewachsen. Ganz hauran, 1 bis 2 Tagereisen oftwärts von diesem Berge bis tief in die Wüste, versicherte ihm ein vortiger Druse, bestehe ganz aus dem selben Gestein.

Ruffr 10), wie alle Stabte bes Lanbes aus bemfelben fcmargen Bafaltftein erbaut, fagt Burdharbt, hatte noch viele

<sup>\*)</sup> Corpus Inser. Graec. fol. 266, Nr. 4624. \*) Seehen, Erfte Dauran-Reife, 1805. Mfer. 10) Burckhardt, Trav. p. 91; b. Befenins I. S. 167.

# 946 West-Aften. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 12.

aut erhaltene Baufer mit ben befannten Steinthuren, und felbft Die zwifchen 9 bis 10 Bug boben Flugel bes Stabtthorfe befteben aus einer einzigen Steinplatte. Auf feber Seite ber Strafe ift ein Trottoir fur Die Funganger, 21, Bug breit und einen Bug erhöht über bas Pflafter ber fehr engen Strafe, bie felten über einen Darb breit ift. Die Ctabt bat 1, Stunden im Umfange; ba fie an einem Abhange erbaut ift, fo tann man auf ben platten Dachern ber Baufer über biefe binweggeben. Die Bofe fteben voll Daulbeerbaume. Unter mehreren gewollbten Gebauben fab man eine in etwas großerm Daagftabe, mit einem Thurme, gleich bem in Egra (f. ob. S. 854). In beffen gepflaftertem Bofe liegt eine Urne von Stein; arabifche 3nforlften an ben Mauermanben zeigen, bag er in fpatern Beiten ale Mofchee benutt wurde. In ber Band innerhalb bes gewolbten Gaulenganges ift eine Difche, bie febr gefchmadvoll mit in Stein ausgehauenem Gichenlaube gegiert ift.

Die blefige Rirche murbe nur besucht, um barin bas Dittageeffen gu vergehren, bas vorjüglich aus Rattas (Erbf. XIV. 1034 und oben G. 869), einer großen Art Rebbuhner, beftanb, bie bier in ungeheuern Schaaren wie Taubenfluge umbergieben, aber weiter im bftlichen Gauran nicht wieber gefeben murben. Im R.D. von Ruffr liegt bie ftarte Quelle Min Dufa (nach Geeten 2% Stunde fern bom Drufenborf Min el Mejab in D.B.), über beren Strom man am Bug bes Bebirges in Eggebue (Szebbuah bei Seepen) gefommen mar; ein fleines Gebaube uber ber Quelle bat eine furge 11) griechifche Infdrift, Die -aber ju gerftort mar, um fie entgiffern ju tonnen. Geeten fanb um biefe Quelle icone fette Weibeplage; in ber Rabe weibete eine gablreiche Beerbe junger, aber icon ermachfener Rameele, Die ben Szendije-Arabern geborte. Diefe Quelle verfieht Szebbueb, bas nur 3/ Stunden' von ihr entfernt liegt, mit bem trefflichften Arinfmaffer. Bon blefem Orte bat ber umliegende Gebirgeort, ben Seegen Szebhuch el ballata (Ezzehne el belab) nennen borte, feinen Ramen, barin 10 Drufen- und 4 driffliche Baufer fteben follten, nach anbern Ungaben aber 40 brufifche und 20 driftliche.

Eine Stunde von Ruffr, immer gegen R.D., erreichte Burd.

<sup>411)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 266, Nr. 4627.

ber Araber Ramafie, unmittelbar am (Gub.) Fuße bes Relab, wo er fein Nachtquartier in einem ber 10 bis 12 febr nieblichen Belte fand, bas aus Streifen von weißen und fcwarzen Schuts, b. i. Bengen von Biegen haaren, gemacht mar. Die Racht war auf biefer Sobe, zumal gegen ben Morgen, fehr kalt.

21. Novbr. 12). Der Morgen war febr fcon, talt, ber ganze Berg, ben man vor fich fab, mit Reif bebeckt. Der Relab ift ein Regel, ber fich aus ber niedrigen Reihe ber Gebirge erhebt, an felner Gub- und Oftseite unfruchtbar, an ber Nord- und Weftseite aber mit Baumen bedeckt. Bom Lager aus follte sein Gipfel in einer Stunde zu ersteigen sein; bei bellem Wetter, fagte man, solle man von ihm bas Meer sehen konnen (?); leider erftieg ihn Bur Chardt nicht, ber hier an Fieberanfällen litt.

Es fehlen uns noch genauere Befdreibungen über bie Ratur biefes Gebirges; Eli Smith glaubte in bem Relb Sauran mabricheinlich einen verlofchten Bulcan 13) gu feben. Buding. bem, ber bon G.B. vom Dichebel Abichlun und ben Soben von El Goffn ben Dichebel Bauran guerft aus ber Berne, alfo von einer nicht unbedeutenben Gobe, erblidte, ale bie melte. braune Chene Saurans mit ber Station Remtha und bie große Route ber Babic burch beren Mitte vor ibm ausgebreitet lag, fagt: biefe öftliche Gebirgetette 14) fei ibm ale eine lange, ununterbrochene, nicht eben bobe Berglinie über ber glache erfcbienen, boch feien ihre Gipfel (am 10. Darg 1816) mit Sonee bebedt gemefen, und gegen D.D. fei bas gange Land allmählig immer bober geftiegen, babe fich bann aber in ebenen Gorigont ale bobes Blateauland ausgebreitet. Gegen Rorben fel biefes burch eine andere Bebirgefette, ben Dichebel Drug, begrengt morben; gegen D. B. aber habe fich ber weit bobere Dichebel el Telbich (Bermon) mit feiner gewaltigen Schneebede von R.D. gegen G.B. hingezogen, mabrent gegen Gut fich bie immergrunen Balbgebirge bes Dichebel Abichinn nur mit menigen Schneefleden ausbreiteten. Auch als Budingham 4 Tage fpater bie Berghoben von Gebran 15), eine Stunde fern im Often Diefes Ortes, überftieg, maren bie bortigen Berghoben ber Oftgrenge noch alle mit Schnee bebedt, ein Beweis, bag felbft jene

<sup>17)</sup> Burckhardt, Trav. p. 91; b. Gefenius I. S. 169. 13) Ell Smith in Robinson, Paldfting. IIL 2. Auf. S. 910. 14) Buckingham, Trav. l. c. p. 159. 15) ebenbas. p. 227.

## 948 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

Sochebene, die sie bilben, von nicht unbedeutender abfoluter Erhebung sein tann, wenn schon ihre relative über ben anliegenden Ebenen nur gering erscheint, die wir nach Obigem wenigeftens auf 2000 Fuß absolut schäpen muffen, mahrend der Relb hauran wol nicht geringer als 6000 Fuß über bem Meere liegen mag (f. ob. S. 801). Auch Conful Schult erschien der Regel bes Relb hauran, aus westlicher Berne erblickt, dem Regel eines Besun nicht unahnlich zu sein.

Begleiten wir Burdbarbt vom Araber-Lager am Gudfuß bes bereiften Relb mit Connenaufgang gegen D.D., fo wirb fcon nach einer Stunde burch ben Balb ein zweites Lager ber Araber vom Stamm Schennebele erreicht, Die ale fülfreiche Führer burch bas Enbe bes Balbes und bann nach 1/2 Stunde über ben Derbich el Renthare geleiteten, eine fcone Biefe, auf ber bas junge Gras icon bervorfprofte, mitten auf bem felfigen Berge, ter bier bolgleer war. Gin fleiner Bach, G! Reine, beffen Quelle bober auf im Berge liegt, bewaffert fie; 3/4 Stunben weiter, rechts auf einem Bugel, 1/4 Stunde fern, liegen Die Ruinen bes Dorfes GI Dichefne; links in gleicher Ferne, Sel Afrabe. Ueber viele icone Beibeplane bes fonft unfruchtbaren Berge, ben man bann binabftieg, erreichte man in ber nachften Stunde ben Wabl Amaireb, einen Binterftrom, ber, allen bieber genannten gegen Weft abftromenben Duellenbachen bes Dichebel Bauran entgegengefest, gegen Dft abfließt und bann, gegen Dorben fich wenbenb, im Ruden bes Sauran gegen eine verfallene Stadt, genannt Robba, nach bem Merbich von Damastus ju feinen Lauf nimmt, aber oftmarte bes Babi Loma und, wie es icheint, mit biefem in giemlich paralleler Richtung.

Dieser Babl Awaired bezeichnet also an seiner Quelle, am Suboftenbe bes hohen Relb hauran, die Bassersche ibe zwischen bem Jordangebiet und ber Einsenfung bes Sees von Damastus im sprischen Binnenlande. Nur diese allgemeine Rotiz theilt Burdhardt an dieser Stelle mit, über welche fein anderer Bericht und Naberes lehrt. Nur in einer Anmerkung fügt Burd-hardt hinzu, jene versallene Stadt Robba liege an ben öftlichen Grenzen bes Szaffa 16).

Diefes Szaffa ift eine Steinwufte, Die febr viel abnilches mit ber Lebicha hat (auf Gaillarbote Rarte ift im Parallel

<sup>\*10)</sup> Burckhardt, Trav. p. 93; f. Gefenine I. C. 170 Rot,

von Schobba, aber meiter oftwarte, auch ein Dichebel Gaffa eingetragen), nur bag bie Belfen, mit benen fie bebect ift, weit großer find, ale bie in ber Lebicha, wiewol ihre gange Dberflache boch auch ale ein ebener Boben gelten fann. Diefe Ggaffa ift von 2 bis 3 Nagereifen Umfang, ber Bufluchtsort ber Araber, bie bor ben Berfolgungen ber Truppen bes Bafcha, ober vor anbern ihrer Feinde in Die Bufte flieben. Der Szaffa fehlen Die Quellen, fie bat nur Bafferfammlungen in Cifternen. Der einzige Gingang gu ihr ift ein enger Baf, Bab el Sgaffa, eine Golucht gwifcen boben, fenfrechten Gelfen, Die nicht breiter als 2 Darbe ift, in welche noch nie ein Feind einzubringen magte. Gebentt ein Araberftamm ein ganges Sabr in ber Sjaffa gu bleiben, fo befaet er auch die bes Unbaues fabigen Blede an ben Grengen mit Baigen und Berfte. Un ben öftlichen Grengen liegen (mabrfceinlich in ber Richtung von G. nach D.) bie verfallenen Dorfer: Boreifie, Debefie und El Ronepfe, bie Berghaus und Bimmermanns Rarten bopothetifc, nebft bem Lauf bes Babi Amaireb, einzutragen verfucht haben. Auf ber Beftgrenge wird ber Lanbftrich ber Sjaffa, el Barra genannt, eine Benennung, bie von Arabern allen mit treinen Steinen überfaeten Bobenftreden gegeben wirb, von ber Gige, Barr, welches bie vom Boben gurudprallenbe Gige bezeichnet ober bie Burude ftrablung. -

Burdhardte Weg führte ihn ale Augenzeuge nur am obern Urfprung bes Babi Awaired eine furze Strede weit norddulich an feinen Ufern hin, bis zur erften Gbene, noch beinahe 3 Stunden vom letten Lager ber Schennebele-Araber, wo ber Ort Baele.

3) Baele am Guboftfuß bes Relb Bauran; beffen Umgebungen im außerften Dften und Guben.

Baele ift ber außerfte Dftpunkt im Dichebel hauran, bis zu welchem Burdharbt allein unter allen europäischen Reisenben vordrang: benn Seeten, der bis zur Quelle Ain Musa bei Kuffr kam, scheint doch nur die Diftanz Baele's (bas er Szale schreibt, 3 Stunden in N.D. von Szehhuet el Chudbr), von Bahuet el Rudher aus gehort zu haben, und Buding-bam 17) fonnte nur das Castell in Szalkhat im Guden errei-

<sup>17)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 219.

den, ohne fo weit gegen R.D. bis Baele ju gelangen. Baele, fagt Burdbarbt 18), verbanft feinen Urfprung ber reichen Quelle, bie bort entspringt und ben Ort in ber Commerzeit gu einem ftart besuchten Erantplay ber Araber macht. Die verfallene Stadt nabe ber Quelle bat eine 1/2 Stunde Umfang, und ift gleich allen Statten bes Dichebel gebaut, boch mit Steinthuren, fo niebrig, bag faum ein Mann bindurchfrieden fonnte. Ueber ber Quelle ftanb fruber eine Ruppel; ihr Baffin war gepflaftert unb enthielt eine furge griechische Inschrift auf einem lofen Steine 19), bie aber, fo wie eine anbere uber ber Quelle, auf einem Blate, ber an bie Ruinen einer Rirche ftleg, feinen Aufichluß über bie Localitat zu geben im Stande mar. Die Quelle von Baele fließt gegen G.D. und verliert fich in ber Ebene. Die gange Umgebung nach blefer Gelte bin ift voll Trummerorte, Beichen früherhin ftarter Bevolkerungen und Anbanes gegen bie große febige Bufte bin in D. und D. 11/, Stunde in D. von Baele liegt ber Tel Schaaf mit einer in Erummer gerfallenen Stabt; 4 Gt. bftlich in ber Gbene eine Stadtruine Delleb, und auf einem Gugel nabe babei bas Deix el Mugrani (Rlofter ber Ragarener). Die Chene, 2 Stunden weit von- Baele, beift El Saul. Moch wurden in D. und S.D. von Baele genannt Die Ruinenorte: Buffan am gufe bes Berges, Rhabera, Mans, Dm Eggeneine, Rherbet Bueret und Babate.

In ber großen Bufte von Zaele gegen D. und R., 3 Tagereisen weit, soll ber Boben gut und tragbar sein, von vielen Sugeln durchzogen und mit den Trummern so vieler Städte und Dörfer bededt, daß ein Reisender, er mag die Gegend nach trgend welcher Richtung durchmandern, sicher ift, täglich durch 5 bis 6 berfelben zu kommen, die alle aus bem schwarzen Gestein des Dschebel Hauran erbaut sind. Der einheimische Rame dieser Bufte, die wir die Städte=Buste mit Recht nennen konnen, wechselt bei jeder Strecke. Das Sanze wird zuweilen Tellul genannt, das Land der Sügel (Tel). Duellen sehlen, aber Wasser sindet man leicht beim Nachgraben in der Tiese von 3 bis 4 Zuß. Da, wo diese Buste endet, fängt die sandige Wüste el Sammad an, die sich auf der einen Seite bis an die User des Euphrat (f. die Wege durch diese Wüste von Sit nach Damastus, nach Burd-

Burckhardt, Trav. p. 93—94; 5. Gefenius I. S. 171—173.
 Corpus Inser. Grace. fol. 266, Nr. 4628 u. 4629.

barbt, Belifteb und Drmeby, Erbf. XI. S. 742-749), auf ber anbern über Babi Garethan novolich bis jum Dichof (wol Babi Serban im Dichof al Sirban, f. Erbt. XIII. S. 377-382) gieht. Die Ungaben, welche auch Seegen, Budingbam und Gli Smith uber biefe fruchtbare Stabte-Bufte, über biefes Ard el Bethen beh mit ben 73 Ortonamen bes letteren erhielten, fcheinen alfo wol begrunbet ju fein. Bwar munfchte Burdbarbt von Baele oftwarts bie Delleh (bas Berg. baus und Bimmermann auf ihren Rarten als ben außerften Dftpunkt eingetragen haben) ju geben, aber feinen Drufenführern fehlte ber Duth, fich ben Scherat-Arabern. vom Stamme Dichela, Die in ber bortigen Wegenb baufen follten, und ihren Angriffen auszuseten; er mußte baber uber ben Berg von Baele gurudreiten, ber baumlos mar, aber an feiner fuboftlichen Gde fcone Beibeplage bat, wo nach 2 Stunden Beges bie Quelle Ras el Beber, b. h. Monbetopf, erreicht ward, beren Baffer fcon burch einen Babi gegen S.B. in bie Chene bis gur Chene von Bogra binabfließt. Gier alfo, am Cubgebange bes boben Relb Bauran, treten wir aus ber Mittel-Gruppe bes boben Bauran in die Gud- Gruppe bes Dichebel Bauran ein, beren Canitale bie berühmte Bogra ift.

### Erläuterung 3.

Die Sub-Gruppe bes Dichebel Hauran, von Zahuet el Rhudhr über Apun, Derman (Philippopolis), Castell Szalthat (Salca) nach Rerepe am Wadi Zeide, zur Ebene von Bogra.

Da wir nur burch Burdharbts Rudweg, entlang bem genannten Babi Ras el Beder über Bahuet el Rudher und Salfhat, biese niedrigere Gebirgsgruppe mit ihren Ortschaften fennen lernen, so folgen wir hier seiner Route gegen S.B. wieder zurud zur Ebene bis Rerebe und Bogra, mit welcher Capitale unsere gange Erfundigung der Südgruppe bes Dichebel Sauran ploglich ein Ende nimmt, denn Niemand unter ben Europäern hat diese Stadt welter sudwarts überschreiten fonnen.

1) Babuet el Rubber und Moiet Maag; St. George.

Bon ber Quelle Ras el Beber fteigt man abwarts zu ber Arummerftabt Bahuet el Rhubber, bie in einem Wabi ber Duelle gang nabe im Guben vorliegt. Eine Stunde von ihren Ruinen fließt ein fleiner Bach Molet Maag burch bas Thal, beffen Duelle in R.B., 1 Stunde in bem Ofchebel weiter hinauf bei einer Ruine Maag, einen liolirten, aber ungemein romantischen Fled bilvet. Unmittelbar hinter diesem Orte schließt sich bas Thal, und eine Reibe von Weiden zu beiden Ufern des herabsfließenben Baches überrascht ben Wanderer, ber in diesen Gegenben so selten Bäume antrifft, die von Wenschenhanden gepflegt sind. Daß diese nicht lange mehr ben Zerftörungen der Araber widerstehen wurden, schien Burck bardt nur zu gewiß, ba 15 Jahre früher bier eine weit größere Golzung war, die von Arabern längst zu Brennholz niedergehauen ward, wie benn tein Baum vor ihnen sicher ist.

Bor Beiten befuchten bie Chriften bes Bauran bie Rirche in Bahuet el Rhubber, um ihre Gebete an ben Rhubber ober Sct. Georg (f. oben S. 197, 666) ju richten, bem fie geweiht Ift, ben felbft bie Dobamebaner febr verebren, fo bag bie Teppiche bon Biegenhaaren, bie in ihr ausgebreitet find, von ben Beduinen nicht einmal geraubt werben. Die Drufen, welche Burde barbt begleiteten, bolten fie zwar aus ber Rirche in ein Baus, um barauf Die Racht zu ichlafen, trugen fie aber am Morgen barauf wieber forgfaltig gur Rirche jurud. Die Araber nennen ben Gct. Georg Ubb Dagg. St. Georg 20), ber eine fo ausgebreitete Berehrung in Sprien befitt, war nach ben Act. Martyr. ju Epbba in ber Chene Saron geboren, Tribunus Militum und Comes Imperatoris ju Micomedien am Bofe Dlocletians, wo er nach vielen Qualen ben Marthrertob litt. Geine Leiche erhielt ein prachtiges Martyrion zwischen Lybba und Ramla, und fein Rampf mit bem Gogenbienft (bem Gatan) murbe immbolifch im Rampf mit bem Drachen vorgestellt, ber fpater in ber Legande ju einem wirflichen Rampfe umgeftaltet murbe, ben er in ber Mabe von Berhtus gehabt; weshalb er bann in Rriegen ber Byjantiner gegen bie Turfen, wie ber Rreugfahrer, ber Schubpatron driftlider Beere murbe. In ber Legende ber Dobamebaner ift El Rhubr ein Brophet, ber nach bem Tobe Jofuas bas Bolf führte, ale Pinehas und bann als Prophet Glias wieber ericbienen fein follte, ber nachher noch einmal ale Retter und Schuppatron ale St. Beorg bervorgetreten. Un ber außern

<sup>\*\*&</sup>quot;) Gefenine bei Burdharbt, Reife I. S. 505-508 Dot.

Seite ber genannten Rirchthur, welche von einer verfallenen Ruppel überragt wird, ift eine spätere Inschrift bem Seiligen Georg
geweiht; an ber innern Rirche eine anbre 21), bas Denkmal eines Obaidas Maximus betreffend, bas bem Zeitalter Raifer Sabrians (136 n. Chr. G.) angehört. Auf ber Westseite bes Wadi,
auf geringer Unbobe, liegen die Trummer ber fleinen Stadt Zabuet mit einem Castell auf ber Spihe bes Sügels.

Diese Stadt murde am Abend vor Sonnenuntergang erreicht, und im obern Theile berselben ein angenehmes Zimmer bezogen, in dem man fich für die kalte Racht ein erwärmendes Bener ansmachen und ein frugales Abendessen bereiten konnte, das nur aus etwas Brot, Mehl mit Salz und 2 Rebhühnern bestand (benn Kattas hatte man am ganzen Tage nicht mehr gesehen). Fremdslinge, die sich wol eben so vor Ueberfällen ber Araber zu sichern suchten, wie Burchardts Gesellschaft, hatten sich für die Racht in der Kirche selbst einquartirt.

Am 22. Nov. Marich von Zahuet nach Kereye. Bon ber Stadt Zahuet stieg Burdhardt in die Chene hinunter, die bier von einem Sügel, ¼ Stunde fern von dem Khubhr, ben Nasmen Ard Nasjaf trägt; sie war burch die starken Regen erfrischt und mit schönem Grun bedeckt. Der Weg durchschnitt sie gegen Sud; nach ¼ Stunden, links eine Mile vom Wege, stand ein verfallenes Castell auf einem Tel, Namens Keres; dicht am Wege ein kleiner Birket. Rechts 3—4 Mil. engl. steht auf einem ansbern Tel das Castell El Rueires.

Von Reres bis Unun, 2 Stunden von Babuet fern, ift ber Boben mit Mauern bebedt, die ehebem wol Obstgarten und Aderfelder einschlossen.

#### 2) Apun.

Anun 22) zeigte an 400 haufer und nicht einen einzigen Ginwohner; von ben 2 ummauerten Quellen an feiner Westseite ift ber Name (Plural von Ain) bieses Ortes berleitet. Budingham, ber ihn nicht selbft besucht, sonbern nur aus ber Ferne gesehen, hat wol bavon eine übertriebene Vorftellung, wenn er meint, es gebe biefer Ort bem von Bogra wenig nach. Er steht am billichen

<sup>21)</sup> Corpus Inser. Graec. fol. 267, Nr. 4630. 22) Burckhardt, Trav. p. 97; 5. Gefenins I. S. 176; Buckingham, Trav. in East Syria. p. 214.

## 954 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 12.

Buße bes hügels Szfeifh, ber von R. nach S. 1% Stunde lang ift. In der Stadt ftanden 4 öffentliche Gebäude mit Bogen in ihrem Innern; eins berfelben zeichnere fich durch Sche, schnen Schwung ber Bogen und durch seine ganze Erhaltung aus; das steinerne Dach hatte seine ursprüngliche schwarze Farbe verloren und eine Menge sarbiger Schattirungen angenommen, so daß man sie anfänglich für gemalt halten konnte (wol durch Verwitterung und Ueberzug von Lichenen?). Die Thur ist mit Trauben und Wein laub geziert. An einem andern Gebäude mit I nur IFuß hoben Thüren (wahrscheinlich um sich gegen Ueberfälle von außen besser vertheidigen zu können) standen wie im Innern der Bogen ziemlich unleserliche Inschriften 23). Von Apun bis nach Dereman, anderthalb Stunden weit, erstreckten sich eben solche verfalsiene Mauern wie von Keres nach Apun.

#### 3) Dermgn.

Derman (Bhilippopolis). Dies ift eine alte Stabt, etwas größer als Uhun, in ber sich 3 Thurme von berfelben Art
erheben, wie die in Ruffr und in Ezra (f. ob. S. 946). An
ben Mauern eines ganz elenden Gebäudes sind an dessen Südseite
6 Steine mit Inschriften von den spätern Barbaren, mitunter verkehrt, eingemauert. Aus der ersten derselben, die Burchardt
copirte 24), ergibt sich, daß ein gewisser Sautos zu Philippopolis ein Densmal im Jahr 253 p. X. n. erbaute, wodurch die bisber unbekannte Lage dieser von Kailer Philippus begründeten
Stadt (M. Jul. Philippus Arabs Trachonites, sumto in consortium Philippo silio, redus ad Orientem compositis, conditoque
apud Arabiam Philippopoli oppido, Romam venere etc. s. Aurelius Victor, de Caesaribus Historia. cap. XXVIII.), die man häus
sig mit Bosta für identisch gehalten, wie zuerst Colon. M. Leake
gezeigt hat, nachgewiesen ist.

Philippus aus Boftra, in Arabia Trachonitis geboren (was Cedrenus und Zonaras mit einer andern Boftra in Europa verwechfelten: ώρματο δέ ἀπὸ Βόστρας τῆς Εὐρώπης; Georg. Cedrenus ed. Im. Bekker. Bonn. 1838. Th. I. p. 451, was auch in Xylandri et Goari Annot. ib. Th. II. p. 780 berichtigt ift), ward

ova) Corpus Inser. Graec. fol. 267, Nr. 4631 n. 4632. (\*\*) Corpus Inser. Graecar. fol. 267, Nr. 4635; f. Burdhardt b. Gefes nine I. 178, Mr. 1 u. Note S. 506. Leake b. Burckhard, Preface p. XII.

als Praesectus Praetorio von ben Solvaten zum Kaiser ausgerusfen, regierte von 243 bis 249 und begünstigte die Christen. Schon aus des hierocles Synechemus (ed. Wessel. p. 722) ergab sich, daß Philippopolis nicht ein bloger Titel sein konnte, den dieser Kaiser seiner Vaterstadt Bostra etwa beilegte, wie manche dafür gehalten, da in der dortigen Eparchie Arabias außer Bostra und 10 andern Episcopalstädten zuleht als 11te auch noch Phislippopolis genannt ist, was auch die Notit. Eccles. bestätigt, die außer Bostra Metropolis noch die Ochennonoles insbessiondre aufführt (Reland. Palaest. 218), womit auch das Concil. Chalcedon. übereinstimmt.

Die andern Steine in Derman enthalten Grabschriften ober Mnaemata eines Unnaeus, eines Domitianus Themallus, eines Drakontis, eines Marcianos 25), Ammonius u. A., barunter das lettere Denkmal, an einer Limne, wol einem Birket, errichtet ward. In der Stadt befinden sich noch heute mehrere der-selben, und bei einer Quelle, die der Führer aber vor Burd-hardt verheimlichte, um dessen Aufenthalt in diesen wusten Trum-mern abzukurzen, soll, wie er später erfuhr, ebenfalls ein großer Stein mit Inschrift liegen. Eine Münze von dieser Philippo-polis (verschieden von der bekannteren in Thracien) hat Mionet 26) unter Mr. 50 im Supplement mit der Umschrift Philippopolis Colonia bekannt gemacht, die er an ihrem sprischen Gepräge als eine ächte, dieser sprisch-arabischen Stadt angehörige anerkannte.

4) Castell' Szalthat 27), Salghub bei Budingham, Gulthad bei Eli Smith, Sarchad bei D. v. Richter, Sarchadum in Vita Salad. bei Schultens, Szarchhod bei Abulfeda, Salcha im alten Testam., Salca bei Resland.

Bon Derman (Philippopolis) liegt alles Land voll verfallner Mauern, wie guvor, "4 Stunden weit gegen S.W. bis jum Caftell Szalchat. Der Boden dieses ganzen Buftenftriche ift fowarz, bes häufigen Regens ungeachtet war er durch die Son-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Corpus Inscr. Gr. 1. c. Nr. 4634, 4636, 4637, 4638, 4639, 4633. <sup>26</sup>) Mionet, Descr. de Médailles etc. T. V. p. 589 u. Supplément T. VIII. p. 388; vergl. Eckhel, Doctr. Num. III. p. 504. <sup>27</sup>) Burckhardt, Trav. p. 99—102; b. Gefenius I. S. 180—184; Buckingham, Trav. in East. Syria. p. 215—221; Cli Smith bei Rebinfon. Pal. III. S. 913; Abulfedae Tabul. Syr. ed. Koehler. p. 55, 99 u. 105.

nenhige nach allen Richtungen bin aufgeborften. Das Caftell liegt auf einem Gugel am fublichen guße bes Sgfeith, Die Stadt am fublichen und westlichen guße bes Caftellhugels und mar 1810 nicht bewohnt, batte aber 15 Jahr guvor einige brufifche unb driftliche Familien, eben fo wie Derman, ju Ginwohnern gebabt. Die lettern waren nach er Rhabeb am Nordweftrande ber Lebica übergefiebelt, mo Burdhardt fie als fatbolifche Chriften fennen lernte (f. ob. G. 848), die man bafelbft noch Sjalthalie nannte. Die Stadt bat über 800 Saufer, barunter feins von befonberer Ausgeichnung, Die Mofchee aber bat ein icones Dabene ober Minaret. Gine Inschrift fagt, bag fie im Jahr 1224 (620 ber Beg.) erbant worben; bas Minaret fpater, erft vor 200 Jahren. Auch Die Mofdee fcheint aus einem Tempel ober einer Rirche umgebaut worben gu fein, benn in bem Meugern finb mehrere gut gearbeitete Difchen, bas Innere ift gewolbt, mit Bogen, Die auf fleinen Pfeilern ruben, gleich ben fruber befchriebenen. Debrere Steine mit febr verlofchten griechifden Infdriften lagen umber. In ber Dofchee lag ein Stein, auf bem eine Lilte, vielleicht aus ber Beit ber Rreugfahrer, ausgehauen, bie einmal bis hieher vorbrangen. In ben Gofen ber ftabtifchen Baufer fleben viele Bomerangen- und Beigenbaume, beren Bruchte eben in Reife eine gute Dablzeit abgaben. Weber im Caftell, noch in ber Stadt bemerfte Burdbarbt eine Quelle, jebes Saus hatte aber ihre mit Stelnen eingefaßte Gifterne, und in ber Stabt mar ein großer Birtet.

Das Caftell auf bem Gipfel bes Bugels ift vollfommen in einem Rreife erbaut, es ift febr bominirend und ein wichtiger Sous Saurans gegen bie Araber. Ein tiefer Graben umgibt es, ber Die Spige bes Gugele von einem Theile beffelben trennt, ber unmittelbar barunter liegt. Burdbarbt brauchte 12 Minuten, ben Graben ju umgeben. Der obere Theil bes Bugels, ausgenommen wo foliber Bels, ift mit großen breiten Steinen, benen im Caftell gu Aleppo abniich, gepflaftert; biefe, wie auch Mauerftude, finb jum Theil berabgefturgt und haben ben Graben bie gur Galfte feiner Tiefe ausgefüllt. Die Bobe bes gepflafterten obern Bugels icatte Burdharbt auf 60 englifche Glen. Gine bobe Bogenbrude führt über ben Graben in bas Caftell. Die magig bide Caftellmauer ift rund umber von großen und fleinen Thurmen gefcutt, mit einer Denge Schieficarten verfeben und von fleinen Quaberfteinen erbaut, gleich benen, bie Burdbarbt in ben bft-

lichen Mauern von Damastus gefeben. Die meiften innern Gemacher bes Caftelle liegen in Trummern, in mehrern berfelben find tiefe Brunnen. Beim Gintritt fieht man über ber Thur einen gut in Stein gehauenen Abler mit ausgebreiteten Flugeln, baneben linte am Gingange 2 Saulencapitale, eine uber bas anbere gelegt, beren jebes mit 4 Buften in erhabener Arbeit gegiert ift, Die aus einem Bunbel pon Balmblattern bervortreten; Die Ropfe ber Buften fehlen, Die Sculpturarbeit ift unbebeutenb. Gin überbedter Beg führt von ber inwenbigen Seite bes Thore in bas Innere, bas aber, ba ber Sag fich fcon ju Ende neigte und fein Baffer jur Tranfung ber Bferbe fich borfand, von Burdbarbt unbefucht blieb. Ueber bem Gingang eines Thurms las er eine arabifche Infdrift: "Im Ramen Gottes bes Onabigen "und Barmbergigen. Babrend ber Regierung bes ge-"rechten Ronigs Saab-ebbin Abutafmar gab ber Emir ..... Befehl zur Erbauung biefes Caftelle", Die es mabriceinlich macht, wie Burdbarbt meint, bag es gum Soute bes Lanbes gegen ble Rreugfahrer angelegt murbe. Ueber einer Thur aus Ralfftein erbaut, ben Burdbarbt fonft nirgenbs im Sauran ale Bauftein mabrgenommen, im Innern eines ber Gemader ift eine Infdrift, bie von ben Episcopen einigen Dagiftratepersonen gefest warb und ju beiben Geiten mit Dasten in balberbabener Arbeit verglert mar 28). Auf einer ber verschiebenen Grab. foriften war ein Bau vom Jahr 196 n. Chr. bezeichnet, alfo vollführt unter Raifer Gevtim. Geverus (reg. 194-211), ber Abigbene, Defopotamien und bie Araber fich unterwarf und feine Legionen bie jur verungludten Belagerung nach Bathra führte (f. Erbt. XI. S. 491), ber alfo in Diefem Theile bes Drients machtia war.

Der Caftellhugel besteht aus wechselnben Lagen ber gewöhnliden ichwarzen, bort einheimischen Aufswade und einem sehr porofen, buntelrothen, oft rofenfarbenen Bimsftein; in einigen Goblen, bie sich in bem letteren gebilbet haben, findet sich Salpeter in großer Menge; bieselben Maffen, wie sie Burdhardt auch in Schobbah gefunden (unserer Unficht nach ganz dieselben Gesteine, wie wir sie auf ber einst unstreitig unter bem Drud bes Dreans emporgebobenen Insel Santorin im agai-

bei Gefenine L S. 183 n. f., Mot. S. 507.

fchen Deere gefeben, aus beren übereinanber liegenben Schichten ber Infellegel befteht). Der einzige fpatere Reifenbe, ber von Bofra aus ben Weg gegen R.D. über Anun nach Ggalfhat jurudlegte, ift Budingham 29), ber am 15. Darg 1816 gegen Dittag bie Mordfeite bes 800 guß boch gelegenen Caftells erftieg, beffen freierunden Bau er mit bem abnlichen von Sgalt, Abichlun und Bogra, die er furg guvor gefeben, verglich, aber in feinen ans Wels auf Bels gethurmten Unlagen eine Difdung von romi. fcher und faracenifcher Bauconstruction mabrgunehmen glaubte, bemt icon bie bier gerftreute Menge von Terra Cotta-Scherben und ber Ruftic. Stol bes Mauerwerfe jene vormobame. banifche Unlage bemabrte. Er glaubte Spuren ber Berftorung bes Caftells burch Generbrand mabrgunehnten; boch bat auch er bas Innere nicht gefeben. Der Blid auf Die am Fuße bes Sugels gegen S.D. und B. liegende Stadtruine ohne alle Bewohner, aus beren Mitte nur ein achtediger Thurm gleich einem Dinaret über einem mofcheeartigen Gebaube bervorragt, und bas weite Bangrama, bas fich bier bis in bedeutenbe Berne aufthat, mar feffelnb genug. Der icharfe Blid ber arabifchen Bubrer entbedte gegen B. C.B. von bier in 8 Stunden Ferne ben Thurm von Dm el Dichemal, noch 6 Stunden binter Bogra, von mo Budingham nur ben auffteigenden Rauch ertennen tonnte. v. Richter 30) hatte in bemfelben Jahre, im Berbft am 5. Dov., auch von Bofra aus in berfelben Ferne von 6 Stunden Begs, febr gut bas Caftell auf bobem Berge liegen feben, bas man ibm Cardab nannte, mobin aber Diemand ibn ju fuhren magen wollte. Auch Geegen batte es nur aus ber Ferne bei feiner 26reife von Bofra nach Mord, am 15. Dal 1805, erblidt, ohne es erreichen zu fonnen 31). Winkelmeffungen, mit bem Compag von bler, mit Schatung ber Diftangen, gaben folgenbe Drientirungen in biefem wenig befannten Theile ber Lanbichaft gegen bie Bauran-Gbene gu: El Allehgab 2B. 1/2 G. 4 Dil. engl. entfernt; Bogra BB. g. N. 12 Mil.; Thebeen BB. g. N. 8 Mil.; Ghothe B. g. R. 16 Dill.; Butfcha B. g. R. 3, R. 10 Dil.; ber Dichebel el Teltich (hermon) R.R.B. 1/ 2B.

Bon ber Beftfeite bes Caftells tonnte man bie Linie einer breiten Via strata bis nach Bogra bin febr mobl verfolgen,

<sup>919)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 215. 30) D. v. Richter, Ballfahrten a. a. D. S. 189. 31) Seepen, erfte haus raus Reife, 1805. Mer.

welche einft beibe Drie in Berbinbung fette. Die Ebene gegen Sub bis Amman (Bhilabelphia) hinaus, eine weite Cochebene, machte ben Ginbrud einer großen Seeflache; auch gegen Beft ericien bie Sauran-Cbene eben fo, bod icon in einem weit niebrigern Diveau, bas man von bier aus gang bominirte. Der Blid vom Caftell nach ber Oftfeite mar febr überrafchenb, ba borthinmarts bas Muge feinesmege jene vermeintliche Buftenei erblidte, fonbern, fo weit fein Scharfblid reichte, eine Lanbichaft mit gabllofen Stabte- und Dristrummern noch meit reichlicher bevedt ale felbft an ber Weftfeite; noch ein weites mubfames Beld ber Entbedung fur bie Bufunft! Rur wenige biefer Drte, bon benen bie Beschichte gar nichts ju fagen weiß, find auch ben beutigen Bauraniern bem Mamen nach befannt. Ab Sareb, ber Subrer Budinghams, mar nur einmal über Szalfhat binaus gefommen, und tonnte baber nur einige ber fichtbaren Localitaten gegen Dft nennen, bie in folgenben Binteln nach bem Compaft fich vertheilt zeigten; Dreman D. g. R. 3 Dil. engl. fern; Bubbeticha ebenfo 6 Dil.; el Rhaggir D. 1/4 G. 5 Dil., eine große Stabt; Salliloge D.S.D. 8 Mil.; Churbet el Bogereat SD. g. D. % D. 7 Mil.; Deir el Rafferani G.D. g. D. 1/2 D. 1 Mil.; Schaaf S.D. g. D. 3 Mil.; eine große Via strata G.D. g. D. 3 Dil.; Dellah auf einem Berge S.D. 5 Mil.; el Debicheabel G.G.D. 7 Mil.; Agrebba S. 1/ D. 8 Mil. fern.

Reine ber hier genannten Stadte sollte menschliche Einwohner haben, obwol um fie ber fein Desert, ba zuweilen Araber fie burchziehen, bort ihre heerben zu weiden, und Rebhühner, Raben, Geier, Wolfe, hhann, Schafale, Eideren in Menge bort sich vorsinden. Noch im Jahr 1816 wurden diese Gegenden, zumal durch die bis dahin streisenden Expeditionen der Bahabis aus Redsched, doppelt unsicher gemacht. Burdhardt 32) im Andang IV. seiner Sprischen Reise sagt, an der Oftseite des hauran lägen hier 200 von schwarzem Stein- erbaute Ortschaften, immer nur Viertels oder halbe Stunden weit auseinander; die Gegend nenne man El hammad, sie sei ganz eben. Bei dem verfallenen Castell Szalthat, sagte sein Berichterstatter, sange der Badi Gerhhan an, der sich gegen D.S.D. ziehe, ein niedriger Grund mit abschüssigen Aristen, alle 3 bis 4 Stunden mit einem Brun-

<sup>3\*)</sup> Burdhardt, Reife, bei Gefenius Th. II. Unh. IV. S. 1042.

nen und umher etwas Gras; aber felbst im Winter fehle ihm ein fließender Strom, obwol er unter ber Erbe immer Wasser berge. In ihm finden sich fleine Salghügel, die mit Eroschichten abwechseln. Berfolgt man ihn 11 Tage lang und zu Rameel 8 Tage lang, wo er zulest sich gegen Suden wendet, so erreicht man die Landschaft Dichof in Arabien.

Abulfeba 33) führt biefes Szalfhat (Szorchbob) als eine fleine Stadt mit einem feften boben Caftell an, bas außer Cifternen und Birfets feine Quellen, aber Ueberfluß an Beinreben babe, beren Gultur alfo bamale im Bauran feinesmege fehlte, obwol gegenwartig feine Rebe bafelbft mehr befannt ift. Ge liege 16 Dil, in Dit von Bogra und gebore ju ben Stabten Baurans. Ibn Gaib nennt es bie Bauptftabt bes Berges Banu Belal (Gobne bes neuen Monbes? Alllaer? f. Erbf. XIII. 214, womit wol die Drufen-Secte am Relb hauran gemeint ift?), bem gegen Dft unb Gud nichte anbere vorliege ale al Bariat, bie Bufte, bie er bie Bebichas ausbebnt 34), von welcher, nach ibm, gur rechten ein Weg nach Sabut, gur linfen einer nach Xaima und Chalbar führe (Erbf. XIV. G. 403, Auf biefer Route liegt biefer Stadt Bofra gegen 405, 410). Suben Die fcone Burg Agrat, Die Dalet al Doatham 35) am Rande ber al Bariat, b. i. ber Bufte, erbaut bat, auf bem Wege von Bebichas nach Arabia Betraea; fie icheint an ber Spaltung beiber Routen erbaut gu fein. Bon ihr erfundete Gli Smith im Jahr 1834, bag biefes Ugraf 14 Stunden in Guben von Bogra liege, eine fcone Feftung neben Wafferftromen, bie Commer und Binter fliegen, mit trefflichem Bemufebau auf fruchtbarem Boben (auf Bimmermanns Rarte in G.D. bon Ralagt Berta, bas mit ibm vielleicht ibentisch fein mag, ift fie eingetragen Bfilich von Mgrat) 14 Stunden fern foll Die Feftung Raf in ber Bufte liegen, und von biefer 14 Stunden fern gegen Dft ber Drt Gl Aralibeh, wo man treffliches Galg findet. Gegen ben Dften, fagt berfelbe Autor (36n Said, er farb im Jahr 1274 n. Chr. G.), ben Abuffeba citirt, bag bon biefem Caftell eine Ronigeftrage, Via regia, genannt ar Rafgif, b. b. "burd Berichangung gefichert", nach Grat führe,

<sup>&</sup>lt;sup>633</sup>) Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. fol. 55, 99 n. 105-106.
<sup>34</sup>) Ebenbas. p. 15, Not. 65.
<sup>35</sup>) Abulfedae Tabul. Syr. ed.
Koehler. fol. 14, Nota; Eli Smith bei Robinson, Pal. III. 2.
p. 925.

und bağ man auf biefem Wege in 10 Tagen Bagbab (f. Erbt. XI. S. 744-749) erreichen konne, Bon Egra (Boro ober Ab-fraat) liege biefes Caftell eine Tagereife fern.

Bur Beit ber Rreugguge nennt Will. Tyrensis, Hist. XVI. 8, fol. 893, Diefe Stabt bei Boftra mit Ramen Gelcath, welche aber nicht in ben Befit ber Rreugfahrer tam, fonbern beim Territorium von Damascus verblieb. Es ift mol fein 3meifel, bag biefes bie Salda, bie Grengftabt bes Reiches Bafan, ift, unter Ronig Da von Bafan, von ber es 5. B. Mofe 3, 8 und 10 beiftt: "Alfo nehmen wir bas Land aus ber Gand ber gween Ronige ber Amoriter, jenfeit bem Jorban, von bem Bach bei Arnon an bis an ben Berg hermon". - "Alle Stabte auf ber Ebene "und bas gange Gileab und bas gange Bafan bis gen "Salda und Ebrei, Die Stabte bes Ronigereiche Dg "ju Bafan". In 3ofua 12, 5 wird biefelbe noch einmal ale Reichsgrenze bes Ronigs Dg ju Bafan genannt: "und berrichte über ben Berg hermon, über Salca und über gang Bafan u. f. w." und Jofua 13, 11 wird noch einmal biefelbe Grenzftabt bezeichnet: benn bie Rubeniter und Gabiter baben mit bem anbern halben Manaffe empfangen jenfeit bem Borban, gegen ben Aufgang u. f. m .; und ,, ben gangen Berg Bermon unb bas gange Bafan bis gen Galda". Der halbe Stamm Danaffe erbielt inebefonbere nach 5. B. Dof. 3, 13 einen Theil von Bileab und gang Bafan bes Ronige Dg; alfo auch biefe Salda. Die fpatere Angabe im 1. B. b. Chron. 6, 11, welche fener zu wiberfprechen icheint, mo es beißt: "Die Rinber Gab aber wohnten gegen ihnen im Lanbe Bafan bis gen Galcha", erflart fich v. Raumer 36) ale auf eine fpatere Beit fich beziebenb, ba Rubens Rachfommen bis jum Phrath mobnten, b. b. noma. bifirten; ba es ebenbaf. 23. 9 beißt: "Und wohneten gegen ben "Aufgang, bis man tommt an bie. Buften ans Baffer Phrath, "benn ihres Biebes war viel im ganbe Gileab", Inbeg icheint bies nicht nothig, ba Galcha jugleich bie Dftgrenge von Danaffe bezeichnet und auch zugleich bem Stamme Bab im füdlichern Gilead bis gum außerften Termin ihrer Wanderung mit ben Deerben an ber Morboftgrenge lag 37). Reland fcreibt bie Stadt

v. Raumer, Palast. S. 247, Note; vergl. Gefenius b. Burdhardt I. Rot. S. 507; Reland, Pal. S. 976; Winer, Bibt. Realw. II. Salcha S. 359. 37) f. Riepert, Bibel-Atlas. 1847. Tab. III.

### 962 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

Salca. Ebrei und Salcha gehören alfo in biefen Bebieten gu ben entschieden alteften Ortichaften, Die ihre Damen bis beute behauptet haben, beren Localitaten mit ben beutigen noch fortbeftebenben Drtfchaften ibentifch finb, beren Lagen auf bas vollfommenfte jenen Ungaben ber ehrmurbigften lleberlieferungen ber alteften biftorifchen Documente bes alten Teftamentes entfprechen, und beren natürliche Lage mit ihrer alteften Beftimmung, Ebrei als Refibeng in ber Mitte von Sauran, Sgalchat als bominirenbe Grengfefte an ber fuboftlichen Grenge von Bafan, auch im volltommenften Gintlang fieht. Und noch heute bemabrt fich bie mafige Angabe jener 60 feften' Stabte mit boben Mauern, Thoren und Riegeln wie in altefter Belt burch bie That, und im Munde bes bortigen Bolfes befteht noch immer, nur im gefteigerten Daage, ble Ausfage von ben 366 Stabten im Lanbe Bauran. Bie etfreulich ift boch bie biftorifche Treue in ben Berichten bes bochften Alterthums gegen bie oft nur gu fache Untreue berer ber mobernften Beiten. -

5) Rerepe 38) und Umgebungen, Chreije bei Seegen, Gherpeh bei Budingham, Nimret el Rhereiheh bei Eli Smith.

Anberthalb Stunden in S.B. von Szalthat sah man den hoben Sügel Abd Maaz mit einer verfallenen Stadt gleichen Namens; dort sind noch große Anpflanzungen von Weinstöcken und Felgenbäumen vorhanden, seltne Ueberreste einstiger höberer Landescultur, wie die Traube und die Rebe als Symbole und so häusige Ornamente in den Sculpturen und Architecturen durch das ganze Sauran beweisen. Nahe bei Abd Maaz ist eine andere Ruine, Deffen genannt, eine Stunde südlich ein Tel Maschtut und in bessen Nähe die Orte Tehhule, Kferezzeit und Khererribe gelegen.

Erft gegen Untergang ber Sonne an einem regnichten Abend verließ Burdhardt bie Stadt Szalkhat, um bas nur 3 Stunben gegen West entfernte Rerepe zu erreichen. Nach ber ersten Stunde wurden die Ruinen bes Dorfs Meneldhere passirt, in bessen Rabe eine reichliche Duelle ift. Dann ritt man über eine

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 102-104; b. Sefenius I. S. 184-189; Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 212-215 z. 222; Eli Smith in Robinson, Pal. III. 2. p. 907.

peinichte Ebene; im Dunkel fich verirrend tam man nach 3 Stunben zum Babi Sameta, bann an diefem eine kurze Strecke aufwarts erreichte man, nachdem man ihn übersett hatte, um 10 Uhr Abenbs Rerepe, wo man im Sause eines Fellah bequemes Quartier und reiche Mabigeit in Burgul erhielt.

Am folgenden Tage (23. Nov.) besuchte man die Stadt mit etwa 500 häusern, von benen aber nur 4 bewohnt waren. Unster mehreren alten Ihurmen und öffentlichen Gebäuden zeichnete sich eines aus mit einem Saulengange, der aus einer Isachen Reihe von je 6 Säulen besteht, mit flachem Dache. 7 Stusen, so breit als der ganze Säulengang, sühren von der ersten zur dritten Reihe; die Basis dieser Säulen glich den umgekehrten Capitälen. hinter der Colonnade zieht sich ein mit breiter Mauer umgebener Basserbehälter hin, und die Inscription eines bortigen Steins spricht von dem Bau einer folchen Limne 39), ohne jedoch, wie Gesenius dafür hielt, den Namen des Ortes, den er nach einer Conjectur sur Koing Aegove hielt, den Episcopalsit der Notit. Ecclesiast., bei Reland, Pal. 218, womit ihm der neuere Name Rere pe übereinzustimmen schien, in einer Abbreviatur, die vielsmehr die Summe der Kosten bezeichnen sollte, zu bezeichnen.

Der antite Rame biefes Ortes bliebe baber bis fest noch unbefannt, mas um fo mehr ju bebauern, wenn es fich beftatigen follte, was Budingham angab, bag ber Umfang ber Rulnen von Rerebe eben fo groß wie ber von Bofra fei; wenn auch feine Gaulen, fein folder Luxus in Theater, Tempeln und Prachtbauten (aus romifcher Belt?) wie bort, fo wieberholt fich boch bier biefeibe, wol noch antifere Architectur wie im übrigen Bauran, in fenen großen Steinthuren, beren bier febr viele fo bochft daracteriftifc fich zeigen, bavon auch eine ungemein ornamentirt mar. Wegen biefer bebeutenben Große batte Mannert 40) biefes Rerebe für bie alte nom Ralfer Philippus begunftigte Philippopolis und fur feine Beburteftabt gehalten, ebe aus ber Infcription bie mahre Lage berfelben gu Derman betannt marb (f. ob. G. 954). Die Safel ber Steinthur biefes Saufes, in welchem Budingham übernachtete, mar 15 Boll bid, alfo fchmer gu öffnen, wie zu fchliegen, und wurde nach innen

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Corpus Inser. Graec. fol. 269, Nr. 4634 u. 4644; Desenius a. a. D. I. S. 507, Rot. <sup>40</sup>) Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. VI. 1. S. 250.

### 964 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 12.

noch burd einen Duerbalten gefchloffen, ber, balb fentrecht, balb borigontal vorgelegt, ein mabrer "Riegel" jener feften Stabte und Thore bon Dofe genannt werben tonnte. Der gange Bau bes Saufes bis zum Dach mar foliber Stein, Die Bohnung baburch gang unguganglich von außen, ein recht darafteriftifcher Bug fur jene antite bormofaifche Beit, ber icon von Dofe fo furs und ichlagend bervorgeboben murbe, weil er auf bie Art ber Befignahme im Lanbe einen entichiebenen Ginflug aububen mußte. Die Bauwerte fonnten nicht gerftort, nicht ber Erbe gleich gemacht, nicht verbrannt und vernichtet werben. Gle blieben ale ewige Beugen ber Siege Jehovahs in Bafan fur bie unglaubige Rachwelt fteben bis beute. Dur jogen neue Bewohner ein, biefe fonnten, wie fpaterbin Otomer und Bhgantiner, ihre gierlidern Runftwerfe aus und über ihnen bin aufrichten, fie tonnten, wenn ber fpatere Bobiftanb und ber Friebe es Ihnen geftattete, fleinere Ornamente und Sculpturen ben toloffalen gelebauten und Steintafeln bingufugen, auch Mauerwande anschließen, aber bie Grundanlage blieb. Das maren bie vergangenen Beiten bes Riefengefchlechts, von benen ber Ronig Dg gu Bafan als einer ber letten übrig geblieben (f. ob. G. 145), beffen eifernes Bette gu Rabbath 9 Glen lang und 4 Glen breit (nach Thenius 41) 7 Ellen 1 Boll und 3 Ellen 3 Boll Dreebn. Daag), nach eines Dannes Ellenbogen (5. B. Dofe 3, 11), noch lange Beit nachber (Jofua 13, 12) gut feben mar; unftreitig fein Tobtenlager, bie ftattliche Gruft feiner Ratacombe mit ber genaueften Angabe ber Mliche fur bie Leiche bes Rephaers ober feines Bafaltfartophages, nur eines ber jabliofen Graberbentmale in biefem Lande Bafan, in bem mehr Dentmale ber Tobten ale Erinnerungen an bie Lebenben übrig geblieben.

Bon bem lebendigen Vertehr bes Lanbes mußten ble Manner zu Rerebe bei einem Abendgespräche nur so viel zu sagen, baß es einft 7 große Stadte im Sauran gegeben, die ben 7 Tagen ber Woche entsprachen, in benen an jedem ber in ber Reihe umgehenden Tage ein Marktag mar, so baß ble ganze Woche hindurch im Sauran einft Bazar gewesen sei; merkwürdige dunkle Erinnerungen einer frühern bahin geschwundenen irdischen Größe und Blutbezeit. Budingham sand bas große Wasserbassen in

<sup>\*\*1)</sup> Biner, Bibl. Realw. II. S. 173.

ber Mitte ber Stadt gelegen 42), 65 Schritt lang, 40 Schritt breit am Oftenbe, 30 am Weftenbe unb 15 guß tief mit binabgebenben Areppenfluchten an beffen Oftenbe. Die 18 Gaufen ber auch von Burdbarbt angegebenen Colonnabe maren nur rob gearbeitet, aber febe Gaule bon 2 guß im Durchmeffer. Gin in ber Rabe ftebenber Thurm, ber eber einer indifden Bagobe in feinem Arditecturfthl ale einem gewöhnlichen Thurm glich, batte 7 Bug bide Mauern im Ruftif. Stol aufgeführt. In ber Dabe fanben fich auf lofen Bafaltbloden mehrere Inferiptionen. Die Flügel ber Steinthuren in verschiebenen Baufern waren bier mit befonberer Sorgfalt gearbeitet und ornamentirt, mit Bannelen und gut berriegelt; in bem obern Theil eines Thurmbaues maren bie Quaberfteine eben fo ichwalbenichmangartig zugehauen und ineinander gefügt, wie icon Burdbarbt biefer antife Dauerperband im Sauran an mehreren Orten, jumal in Ranuat, Sait (f. fob. G. 935) und anbermarte, aufgefallen mar. Beftenbe von Rerebe zeigte man einen großen Bau el Reneife. b. I. bie Rirche genannt, mit unterirbifchen Gemachern, in beren einem man bas Grab eines mubamebanifden Beiligen verebrte. Mebrere fpringenbe Quellen traten innerhalb ber Stadt bervor, und zwischen ben Ruinenfelbern lagen bin und wieber fleine Rornfelber, bie von ihren Befigern, mit bem Schwert an ber Seite, gepflügt und befaet murben. Der Drt hatte (1816) an 100 Familien, meift driftliche, ju Bewohnern, nur einige Drufen und menig Dubamebaner. Diefe befigen bier fein Erbeigentbum am Boben, fonbern wer ben Uder bepflüget und befaet, ber erntet auch ben Ertrag, wenn er im Stande ift, ibn mit bem Schwert gu verthelbigen.

In ber Mabe ber Stadt glaubt Budingham an einigen Stellen auch Bafalt faulen gesehen zu haben, wobei es auffallend ift, in einem fo großen Bafaltdiftrict von keinem andern Reisenden bergleichen Formen, die in andern Bafaltgebieten so häufig vorkommen, erwähnt zu finden. Die frischen Steinsbeuche fand er überall bafaltisch-schwarz, wenn auch ihre Ausbenseiten, wie zumal in den Bauwerken zu Rerebe, durch Verwitzterung bes Eisengehaltes braunliche und gelbliche Farbungen ansgenommen hatten. Sein Rüdweg von Rerebe ging direct gegen R.N.B. über steinigen Boben in 1/2 Stunde an Debran vorbei,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Buckingham, Tray. in Eastern Syria. p. 225-227.

bas (f. ob. S. 945) in Often liegen blieb, bann über bie Bergsboben westwärts burch bas Thal bes Wabi Belbl, ber hier mehrere Gebirgsbache als Zufluß erhielt; bann auf früher unbestannt gebliebenen Bergpfaben über Ghuffun (?), has 1/2 Stunde rechts, und an Medschmar, bas 1/2 Stunde links liegen blieb (f. ob. S. 944), hinab jur Ebene haurans nach Aere, das uns hinreichend aus Obigem (f. S. 939) bekannt ist. Ein Jammer war es, sagt Budingham, dieses fruchtbare kand voll Trumsmerstädte in solche Wüsteneien, durch die Despotie, Sorglosigkelt und die Ohnmacht des türkischen Gouvernements gegen die Uebersfälle der Beduinen, versunken zu sehen, in solche Menscheneinsde, in der Millionen anfäsisiger Colonisten in dem herrlichsten Rlima, auf dem ertragreichsten Boden ein glückliches Leben führen könnten.

Rerene, in G.B. vom Gipfel bes Relab Bauran gelegen. ift nur 3 Stunden von Bogra entfernt, bas gegen G.B. von ba auf bem rechten Ufer bes Babi Ras el Beber, gwifchen ihm und dem nordlichern Babi Bebi, am 6.98.-Bug bes Gebirge fcon in ber Cbene liegt. Budlingham batte biefen Weg über Abun nach Sgalfhat gurudgelegt; er mar ber Oftfeite bes Babi Beibi 43) bis zu beffen naber Quelle gegen R.D. gefolgt, an melder er Trummer alter Bauten mit vielen romi. fchen Sculpturen vorfand, Die burch ben Bufammenfturg ihrer Mauern und Quabern von Strede ju Strede ben Lauf bes Baches verftopften und fleine ftebenbe Teiche bilbeten, beren Schilfmalber Bahrfcheinlich mar ein Mint gabireicher Entenfchaaren maren. biefe Quelle einft von ben Romern ben Mymphen und bem Ban bee Landes geweiht, zu beren Chre bier biefe Bauten, wie einft bie ju Banias am Borban, aufgeführt waren. Die Ercurfion Buding bams mar unter ben gegebenen Umftanben gu gefährlich und zu fluchtig, um genauere Untersuchungen gu veranlaffen. Bon ber Quelle ritt er eiligft uber fteinigen Boben in einer halben Stunde gum Orte El Raris, auf einer Berghobe gelegen, mit einem Strom und einer binüberführenden Brude, und von ba nach Abun und Szalcat.

Burdhardt 44) fonnte biefen Beg von Rerepe nicht bis Bogra gurudlegen, weil er ber bortigen Doggreby-Befagung von

<sup>343)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 213. 44) Burck-hardt, Trav. p. 103; bei Gesensus I. S. 186.

### Dichebel Bauran; Gub-Gruppe, Deir Abab. 967

400 Mann nicht begegnen wollte (f. ob. G. 912), und machte beshalb einen norblichen Umweg um biefe Capitale, mobei er basverfallene Dorf Reires (el Raris bel Budingham) ebenfalls berührte, und von ba norbwarts, Bogra's Ruppel für biesmal (23. Dov. 1810) nur aus bet Ferne erblident, nach Schmerrin und Mere, feinem Musgangepunct ber Greurfion, gurudfehrte (f. ob. 6. 943). In Gub von Rereye liegen bie Ruinen Alein, Barabe, Mimri, Baffe, Gut, Guhab, Rumman, Ggemab und Raffa. Bon Rerepe manbte er fich gegen R.D. 3/ Stunben weit, nachbem er ben Bergftrom Babi Dichaar paffirt hatte, bis nach Bufchufch (Bothos bei Geegen), ein Ruinenhaufe in einer Chene, in gang Bauran berühmt wegen ungeheurer Schate, welche nach ber Sage bort vergraben fein follen. Alle Fellahs fragten Burdbarbt auf feinen Wanberungen, ob er nicht auch . Buichuid gefeben? Im fleinen Orte fab er nichts Beachtenswerthes ale eine Rirche, von einem einzigen Bogen geftunt, mit Pfeilern, bie viel hober ale bie fonft gewöhnlichen finb. Am guße be bugele maren mehrere Brunnen und umber wuchfen viele Bilge, Die bon ben Arabern mit einem Stud Brot rob gegeffen werben.

Die Menge ber hiefigen großen Ratta-Bogel, fagt Burdbarbt, war über alle Beschreibung; bieweilen folen sich ble gange Chene zu erheben und weithin fab man fie in ber Luft wie große treibenbe Wolfen.

Ein halbe Stunde in B. von huschhusch liegen Tel Bakak und Deir Abud, dies lettere ein Gebäude von 60 Fuß ins Gesvierte, von dem nur noch die Mauern, aus kleinen Steinen ersbaut, stehen, darin eine einzelne niedrige Thure. 3/4 Stunden B.S.B. von da liegt Tahun el Abiad, d. h. die weiße Rühle, in Trümmer an dem User des Wabi Ras el Beder, der von el Khadher herabkommt. 3/4 Stunden in S.B. von Tahun liegt die Dorfruine Kurd und 1 Stunde westlicher das Dorf Tellase. Burchardts Weg führte ihn von Deir Abud gegen W.S.B.; 11/4 Stunde davon liegt das verfallene Dorf Reires (el Karis bei Buckingham) am Wadi Zedi, den Burchardt für den größten aller Wadis anerkennt 45), die vom Dschebel Hauran gegen West zur Ebene einsstießen. Buckingham, der ihn hier am 15. März, also wol

<sup>\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 104; b. Gefenius I. C. 188; Buckingham, Trav. l. c. p. 212.

# 968 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

jur Beit seiner größten Bafferfulle, burchfette, fah ihn boch nur 20 fuß breit über ein steiniges Bette hinziehen, mas taum mit seiner Bemerfung am 14. Marz zu vereinigen ift, wo er benselben Babi Bebl, wenn es nicht etwa ein anderer gleichgenannter Babi war, bei Schmerrin in seinem tiefen schwarzen Bette gaut troden liegend gefunden hatte (f. ob. S. 913). Der Boben bieser unangebauten Landschaft war roth von Farbe, schien aber sehr tragbar zu sein. Das Castell Bogra lag von hier gegen B.S.B., das von Szalthat in D. 3 S., der Relab Gauran gegen R.D. nach Schmerrin und Aere.

#### Erläuterung 4.

Bostra, Nova Trajana, Colonia Bostra, Bostra Metropolis der Römer und Griechen. Bostra der Araber, die Capitale von Hauran; Bustra der neueren Zeit in ihren heutigen Ruinen.

Boftra ber Griechen und Romer, wird von ben Arabern Bogra genannt; Booroa ichreiben übereinftimment Gufebius, Dieronymus, Steph. Byg. 48), Cl. Btolemaus; biefelbe Schreibart fteht auf Inscriptionen und Dungen. Abulfeba und bie Orientalen fcreiben fie Bogra, baber Bogra, Bogra bei Burdhardt, Busrab bei Geegen und Gli Smith nach ber Aussprache ber beutigen Bewohner. Die Rreugfahrer, fagt ber Bifchof von Tyrus, nannten fie Buffereth ober Bofferet 47). erfannten fie aber fur ibentifc an mit Bostrum ober Bostra primae Arabiae Metropolis, von beren Diocefe bie Traconitis einen febr bedeutenden Theil ausmache. Aller Unftrengungen ber driftlichen Ronige von Berufalem ungeachtet tonnten fie biefe gut befestigte und vertheidigte Metropole nicht in Befit nehmen. Dbwol fie mit manchen abnlich lautenben antifen Stabten, bie in ben Schriften bes Alten Bunbes genannt werben, vermechfelt morben ift, fo wird fie felbft boch nirgende in ben biblifchen Schriften ermabnt. Die baufigfte Bermedifelung 48) mit ber weit fubli-

otte) Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 99. 47) Will. Tyrens. Histor. Lib. XVI. 8, fol. 893 n. XXII. 20, fol. 1031; J. de Vitriaco, Hist. c. XLVII. fol. 1074. 45) g. B. im Artifel Boften und Bagra in Bifchoffs n. Mollere vergleichenbem Borterbuch.

der gelegenen Bogra in Ebom ift icon fruber (f. Erbf. XIV. 6. 101) berichtigt 49) worben. Weber Strabo noch Blinius nennen fie, obgleich erfterer boch Ctythopolis, Philabel. phia und Bericho fennt, bie nach ihm Meghpter, Araber und Phonifer gu Bewohnern batten, und er weiß, bag viele ber umberliegenben Raubveften von Pompejus gerftort wurden (Strabo XVI. 760, 763). Much Blinius, ber weiß, bag Berag gur Syria Provincia gefchlagen, Arabien und Alegopten naber ale Balafting gerudt lag, und die Decapolis fennt (Syriae Decapolitana regio, a numero oppidorum in quo omnes eadem observant, Plin. H. N. V. 15 u. 16), in welcher er von Bella und Philadelphia bis Gabara und Gippos bie gu ihr ge-. borigen Stabte angibt, und barunter auch, obwol nicht alle, bie fcou oben-genannte Canatha (f. oben G. 938), übergeht boch Boftra mit Stillichweigen. Moch mehr muß bles in ben Berten bes Flavius Jofephus, bes bort fo Bemanberten, auffallen, ber nie ihren Ramen angeführt bat. Bum erften Dale wird die Stadt in ber Mitte bes 2ten Jahrhunderts von Prolemaeus Bostra Legio (Βόστρα λεγέων, Ptol. V. 17, fol. 142) genannt, weil fie als Grengfefte bes Romer-Reichs eine Garnifon und ein Praefectus Legionis bort feinen Git batte 50). Gie batte alfo fcon eine Erifteng, aber bie uber bie Beit Raifer Trajans binauf lagt fich feine Spur von Boftra verfolgen, bie bemnach ju ben füngern Stabten Beraas gebort, welche aber an Große und Rubm ibre Borgangerinnen bald überflügelt bat.

Erft in ben ruhmvollen Feldzügen Raiser Trajans gegen ben Orient, in welchen ihm auch die Besiegung ber Araber zugesschrleben warb, tritt sein Feldherr Cornelius Balma als Praefectus Syriae im Jahr 105 n. Chr. G. (f. Erdf. XIII. S. 12) auf, bessen arabisches Grenzland von ihm dem römischen Raisser unterworfen ward. Daber seitbem die Münzen mit der Umsschrift: "Nova Trajana Bostra" und daß die Epoche ber Bostrenser und bag bie Epoche ber Bostrenser glorreichen Regierungssahre Tras

Gotha 1829. S. 161 n. 196; Berichtigung in Biners Bibl. Realw. I. b. Bogra S. 191 u. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Quatremère, Append. in Makrizi, Hist.d. Sultans Mamelouks. Paris 1842. 4. T. II. P. 1. p. 248 u. f. 50) Notitia Dignitat. Or. ed. E. Böcking. Bonn. 1839. Cap. XXX. Dux Arabiae. p. 81, 82, 366. 51) Eckhel, Doctr. Numor. l. c. T.-III. p. 502; Corpus Inscr. Graec. l. c. fol. 269, Nr. 4644; Sefenias Rote b. Burdhardt I. S. 486.

# 970 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 12.

jans, bem Jahre 858 ab U. cond., wie Dio Caffius LXVIII. 14 fagt (104, ober vom Jahre 106 n. Chr. G. nach bem Chronicon Paschale, f. Erbt. XIV. G. 1141), ju gablen begann, eine Bablungeweife, bie fic von Betra norbmarts burd mande anbere Stabte Beraas und ber Decapolis bis nach Gabara bin verbreitete. Beshalb bie Stadt "Nova" (NEA. T. B) beißt, fragt @dbel 52)? weil vielleicht eine altere Boftra in Dacien auch fcon Trajana bieg; ober weil überbaupt ber einheimische Rame feiner Bebeutung nach ifteiniges flippiges Land begeichnenb) vielen Orten in Buftengebieten gufam 50), wie die Boftra in Edom, die in Dman bei Btolemaeus u. a. m., und auch (nach Reland. Pal. 666) einen locus munitus, quia circumclanditur, einen Bagar bezeichnete, und barum einer Specialbenennung beburfte. Der beftand icon, mas Biner, und wol mit Recht, fur febr mabriceinlich balt, an berfelben fo febr geeigneten Stelle eine Drifchaft, Die nur von ben frubern Autoren nicht genannt wurde (?) und fo berabgefommen fein mochte, bag ber Raifer, bon ber Bichtigfeit ihrer Situation gur Sicherung ber romifden Broving gegen ble Araber überzeugt, fie neu erbaute ober bas allein noch übrige Caftell gur Stadt etbob ? Denn ein foldes bafelbft icon juvor vorhandenes Opavgeor, obwol beffen Rame nicht genannt ift, wird in einer Stelle bei Damascius 54) angeführt. In ben Rriegen ber romifchen Raifer mit bem Drient, Die von Conftantinopel aus immer nothwendiger murben, jumal ju ben Beiten bes Balmprenifchen Reichs und ber feindlich gefinnten Saffaniben, murbe bie Lage Boftra's ale Grengftabt und Mittelpunct bes Raramanenverfehre wie bes Banbels Immer wichtiger und bob blefelbe ju großer Bebeutung empor. Derfelbe Damascius (ad Phot. 242) fagt, bag vor Alexander Geverus noch feine romifche Colonie nach Boftra geführt mar (Bostra Arabine urbem non antiquam, quippe a Severo Augusto conditam), unb wirflich fommt unter biefem im Driente fiegreichen Raifer (reg. 222-235 n. Chr. G.) auf Mungen 65) jum erften Male bie Umidrift "Severus Alexander Colonia Bostra" por, mit einem Jupiter Ammon auf bem Revers, fo wie aud: "Nova Trajana Alexan-

<sup>\*\*\*)</sup> Eckhel l. c. III. p. 500. \*\*) W. Vincent, Commerce and Navigat. etc. Lond. 4. 1807. Vol. I. s. v. Bozra, Bazra, Bosara, Bazar, Byrsa (Urbs munita) etc. p. 436 Rot. \*\*) Wisner, Bibl. Realw. I. Bostra S. 192. \*\*) Mionet, Descript. T. V. p. 579—585, Nr. 21 u. Nr. 26.

drina Colonia Bostra". Seit Trajane Belt war icon über ein Jahrhundert berfloffen, in welchem Boftra aufgeblüht mar, wie bies viele feiner Architecturen, Inferiptionen und Dungen beweisen; fcon bie Station einer Legion batte ben . Ort ju einer romifden Colonieftabt erbeben muffen. Dowol Alexander Severne und Julia Dammaea fcon ben Chris ften zugeneigt maren, verlief boch noch eine Reibe von Sabren, bis in ber Mitte bes britten Jabrhunderte unter Bhilippus Arabs von Boftra (reg. 243-249 n. Chr. G.) bie erfte Dunge 56) biefe Stadt als Metropole fennen lehrt: Colonia Metropolis Bostra, mit bem Ropfe bes Caefare, ber mit ber Lorbeerfrone gefcmudt ift. Die Detropolis - Dungen beginnen alfo erft mit Bhilippus, bie Colonialmungen reichen von Belingabal, bem Borganger bes Alexander Severus, bis auf Raifer Decine (250 n. Chr. G.); Die Raifermungen von Boftra beginnen mit Untoninus Bius und tommen faft unter allen Caefaren bis gu bem genannten letten in gablreicher Menge por; Beweife bes Mufblubene biefer fernen Grengflabt bes romifchen Reiche, von ber jebe biftorifche Ergablung feblt, und bie boch in ihren großartigen Arditecturen, in ihren vielen Infdriften und Dungen einen reichen Schat von Dentmalen aufbewahrt. Die beimifche Schuggottin, Die Bona Fortuna Bostrenorum (Ayudn Toyn auf vielen Inichriften ftabtifder Architecturen ber Auranitis), zeigt fich ale meibliche Figur auf ben Mungen , 3. B. als Toyn Bootowe auf einer Caracalla - Munge (6. Mion. V. Nr. 16), ftete mit ber Mauerfrone, gumeilen mit bem Cornucopine ober mit Aehren in ben Sanben. Auf ben Antoninus - Mungen tritt fie eben fo ale Aftarte (b. Mion. V. Nr. 7) mit ber Stola befleibet auf; eben fo auf ben Dungen ber Baufting, Marc Aurels, bes Sept. Severus u.a. Auf Caracalla - Mangen mit "Nova Traj. Bostra" ift bas Sombol bes Bemerbes, bas Rameel ober ber Rameelreiter. Borguglich auf ben Colonialmungen geigt fich ber Betrieb von Blebjucht und Aderban ber Boftrenfer; wo ein Colone 2 Dofen führt auf einer Dunge unter Bellogabal (Mion. V. 20), ober ein Colone mit bem Pflug und 2 Dofen (ebend. 26). Es ift ber Colonus arans nach Edbel überbaupt ber Tpus ber Colo-

Eckhel l. c. u. Mionet, Descr. T. V. l. c. Nr. 31; beff. Supplément T. VII. p. 383—386, Nr. 19.

nien, ber auch als Gilenus mit bem Beinfolauch auf ber Schulter (ebenb. Nr. 24) unter Aler. Geverus vorfommt, fo wie eine Aftarte mit bem Gilenus auf einer Deunge unter Traj. Decius (ebenb. Nr. 35) und ber Gerapistopf mit bem Mobius auf mehreren Gepragen fich zeigt. Gigenthumlich ift eine Caracalla - Dunge mit ber Auffdrift Dusar und einer Urne, bie auf einer Safel fteht (ebenb. Mion. V. 18); auf einer Un toninus Bius - Dunge fommt eine Traubenfelter vor (b. Mion. Suppl. VII. Nr. 3); auf andern ift biefe fymbolifc in bie Mauerfrone gestellt (Dusaria torcular intra coronam Decii, 6. Eckhel l. c. p. 502) und bezeichnet ben arabifden Dionyfoe, ben Dufares (Steph. Byz. s. v. Δουσαρή, ber nach Gefndius ein Dionpfos, jugleich Saus- und Lanbestonig, nach Dionns. Beriegetes ein Coeli filius war; vergl. Orotal b. Herodot, f. Erbf. XII. 35) 57), und bem bie gewelhten Spiele, bie-Dufarien, galten (bei Tertullian: Dusaria ludi, in honorem Dusaris, ber fagt, bag Urabia feinen Dufares, wie Spela feine Aftarte verehrte). Diefe Dufarien zeigen, wie lange bas arabifche Gogenthum fein Uebergewicht ju Boftra mit bem romifchen behauptete, und felbft gegen bas Chriftenthum, mit ber Beineultur und ber Beinlefe, Die bamale alfo bier einheimifc mar. Auf einer Decius-Dunge, mit ber Umschrift Col. Metr. Bostrenorum Actia Dusaria, befindet fich auf dem Revere bie Relter auf einer vieredigen Safel angebracht mit einer Leiter jum Sinauffteis gen (b. Mion. V. Nr. 35), und eine gleiche Borftellung macht ben Beichluß ber Dungen unter Trajan. Decius und Berennius Etruscus (ebend. Nr. 37), und felbft bie Philippus. Dunge mit ber Lorbeerbufte und ber Auffchrift Metropolis Bostra bat bie Umfdrift Axtia dovaugia (ebenb. Nr. 31).

Dieraus ergibt fich, baß feit ber Trajanischen Aera in ber romischen Provinz Spria und Arabia die "Nova Trajana Bostra", später als Colonialstadt und bis zur Metropolis, sich durch Aderbau, Biehzucht, Weincultur zu einer gewissen Bluthe emporschwang, ba sie als christliche Stadt seit Constantinus M. zu dem Sitz eines Consularis oder Praesidialis unter Constantius Imperat. sich eignete; bann aber unter dem Schutze eines Dux Arabiae sich zu dem Saupte der Eparchie

<sup>567)</sup> Eckhel 1. c.; Creuzer, Symbol. u. Myth. Il. S. 659.

von Arabia 58) erhob, bie als Metropolis an ber Spige von 16 Episcopalstäbten (nach bem Synecd.) ober von 33 Suf-fraganen (f. Notit. alter. eccles. b. Reland 217—218) gestan-ben unb lange Beit als bie Capitale von Auranitis gegolten.

Dag bie Civilmacht bes Praefibialis (ond Koroonlapior, ut ex l. 3. c. Theod. de Poenis apparet, nad) Wessel. Not. 1. c.) in biefem friegerifden Grenggebiete ben beftanbigen Ueberfällen ber Beinbe ausgesett mar, nach und nach ber vorherrfcenben Gewalt ber Rriegemacht, unter bem Ginfluffe eines Dur an ber Spige ber Legionen, weichen und gang verschwinben mußte, ber julest Civil- und Milltalrgewalt in einer Berfon vereinigte, hat icon Weffeling, aus Juftinians Nov. 102, nachgewiesen. Die Notit. Dignit. 69) bestätigt bles, melde unter ber "Dispositio viri spectabilis Ducis Arabiae" 10 Feftunges ftabte, von ber fublichften ber fprifch-arabifden Grengftabte De o . tha (ober Duta, f. Erbf. XIV. 985) über Areopolie (Rab. bath Doab, Erbf, ebenb. G. 117) und Boftra bis Bethorra (Bathbra, f. ob. G. 826) binaus, nennt mit ben ftarten Befapungen ber Legionen, Die biefes Gebiet im Baum gu halten und gu vertheibigen batten. Beachtenewerth ift es babei, bag fcon bamale, wie beute, Doggrebine, b. i, weftliche Afritaner, bie auch Burdharbt bort vorfanb, jur Befagung von Boftra . am tauglichften befunden murben, ba bie Notit. ale Garnifon bie britte Chrenaliche Legion in Boftra angibt. Dies bat bie lateinifde Infdrift, Die Burdbarbt 60) bort am Thor bes Saufes Bobeiry copirte, banach bie Centurionen ber britten Che renaifden Legion (LEG. III. KVRenaicas) ihrem Obriften Mel. Murel. Theon ein Dentmal fetten, beftatigt, fo wie bie griechische auf einem Steine, ber im Caftell lag, nach welcher ein Fabius Maximus, ein Rrieger Legionis tertiae Cyrenaicae (CTPατιώτης LEΓεώνος Γ,τρίτης, Κυρηναϊκης) 61) bafelbft ein Dentmal erhielt.

Bon biefer Blutheperiobe, in welcher Boftra ben bochften Grab ihres Glanges (ingens civitas Bostra, Amm. Marc.) erreicht haben mochte, haben wir nur ein einziges hiftorifches Beugniß aus ber Mitte bes 4ten Jahrhunbers, zu Conftantlus und Ju-

Hierocles, Synecdem. b. Wessell. Itin. Ant. p. 721 u. 722, Nota. 19 Notit. Dign. Or. l. c. p. 81, 82. 10 Burdhardt, b. Gefes nius I. S. 366. 11 Burdhardt, ebenb. S. 374; f. Corp. Inscr. Graec. l. c. Nr. 4651.

# 974 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfdnitt. S. 12.

Itanus Beiten, von Ammianus Marcellinus; wenige aber gehaltreiche Borte, mo er biefe, öftlich an Balaftina, fublich an Dabataa grengende Arabia melnt, beren Specielnamen Auranitis und Batanaea von ihm nicht ermabnt find. "Gie fei reich "burch Sanbelevertehr, bebedt mit ftarten Beften unb "Caftellen, melde ble alten Bewohner zwifden ichugen-"ben Bergen und Balbern gegen bie Ueberfalle ber "Rachbarn errichteten, zwischen beren vielen fleinen "Stabten auch einige febr große, wie Boftra, Gerafa, "Bhiladelphia, burch ihre Ummauerungen gesichert felen" (Huic, scil. Palaestinae, Arabia est conserta . . . . Opima varietate commerciorum castrisque oppleta validis et castellis, quae ad repellandos gentium vicinarum excursus sollicitudo pervigil veterum per opportunos saltus erexit et cautos. Haec quoque civitates habet inter oppida quaedam ingentes, Bostram et Gerasam atque Philadelphiam murorum firmitate cautissimas. Amm. Marcellinus Hist. XIV. 8, 13 ad. Ann. 353). Er führt weiter an, bag Raifer Trajan mabrent feiner ruhmvollen Rriege ihr bie Boblthat erzeigte, ber Proving ihren Damen und romifche Befete ju geben, benen ihre aufrührifchen Bewohner, bie mehrmale ju banbigen maren, geborden mußten. Darunter find unftreitig bie allgemeinen Ginrichtungen und Borrechte verftanben, welche feltbem ben Stadten ber Decapolitana regio gegeben murben, von benen Plinius fprach (a numero oppidorum, in quo omnes eadem observant Plin., V. 16), bie aber, feitbem bas gange Land Beraa gur, romifchen Provincia 62) umgemanbelt murbe, fdminben mochten; benn einen befonbern innern politifden Bufammenhalt batten biefe Stabte nicht, fo mie ber Dame Decapolis felbft von ben fpatern Autoren verfchiebenartig und felten gebraucht mirb.

In ben christlichen Jahrhunderten als Wetropole ber Eparschie Arabias (Euseh. s. v. Βοσώς: Αυτη έστι Βόστρα, ή νύν Μητρόπολις της Αραβίας) bei Eusebius und hieronymus, wie in ben Notit. Veter. Eccles. (Reland, Pal. p. 218 und 666), haben ihre Episcopen ben Kirchenconcilien häufig beigewohnt: bem zu Nicaea 325, Antiochia 363, bem zu Ephesus 431, auf welchem Restorius Lehre verbammt wurde, und bem zu.

<sup>\*\*\*2)</sup> C. Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. Palafting. 2. Aufl. 1831. VI. 1. S. 244.

Chalcebon. In ben Bergeichniffen ber Metropolitan - und Episcopalftabte, bie unter bem Batriarchate ber Reftorianer, welche feit bem Jahre 628 in Damaerus ihre Bifchofe hatten, ble auch in ben Jahren 800 bis 1200 eine Metropolis ber Reftorianer genannt wirb, tommt zwar auch bie Stabt Boftra 63) por, bod obne nabere Daten, und ba fie unter ben 64 Gpardien bes romifchen Raifere gu Conftantinopel im Sonecbemus bes Sierocles mit aufgegablt ift, fo wird fie ber tatholifden Rirde treu gebileben und nicht jum Reftorianismus übergegangen fein, wovon fpaterbin auch feine Spur bort vorgetommen gu fein fcheint. In ber Vita Sct. Sabas (f. oben G. 611) merben mehrere gleichzeitige Episcopen von Boftra namentlich aufgeführt, wie g.B. Antipater und Dofchus Julianus. Bu Anfang bes 7ten Jahrhunderte ging eine bebeutenbe Sanbels. ftrage von Defta bis nach Bogra, auf welcher Moham meb wieberholt icon ale Rnabe und Jungling feinen Obeim Abu Salib in Banbelegeschaften begleitete, und von bem bortigen Donche Dierbiis (Gergius ober Georgius, f. Erbt. Arabien B. I. C. 26) gaftlich aufgenommen, feine Renntnig ber driftlichen Lehre wol aus febr getrübten Ueberlieferungen erhalten haben mochte. Bon ben Orientalen wird biefer Donch Bohaira genannt, und noch bor einigen Jahrzehnben zeigte man Burd. harbt gu Bogra bas Baus Diefes Bobeirh (Bobira bel Greg. Abul-Pharag) 64), ber ibn bei ber Compilation bes Roran unterftust haben foll. Dach Dobammebe Tobe mußte fich bie Stabt Bofra nach einer blutigen Schlacht, Die in ihrer Rabe unter Rhalebs Commando vorfiel (nach Taberistan, Ann. H. 134) 65) an Dmar, ben Rachfolger Abubefere, ergeben, ba fie Raifer Beraclius auf feinem Diudjuge mit vielen anbern Stabten (Βόστραν την πόλιν και άλλας πολλάς fagt Cedrenus, Hist. ed. 1. Bekker I. 745) aufgeben mußte. 3mar marb fie gur Beit ber Rreugguge burch Berrath ihres Commandanten, ber ein Armenier war, bem driftlichen Ronige Balbuin III. unter bem Damen

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) J. Sim. Assemanus, Bibl. Orient. T. III. P. II. Romae 1728. in Capit. XII. Notitua Ecclesiarum Metropolitanarum et Episcopalium, quae sunt Patriarchae Nestoriano subjectae A—Z. fol. DCCV. Bostra u. ebent. Cap. IX. Syri Nestoriani in Syria. fol. CCCCXXX—CCCCXXXII. <sup>64</sup>) Historia Dynastiarum aut. Gregorio Abul-Pharajio etc. ed. Ed. Pococke. Oxon. 4. 1663. fol. 101. <sup>65</sup>) E. Quatremère, Append. in Makrizi, Hist. d. Sultans Mamelouks. Paris 1842. T. II. P. 1. p. 253—254.

#### 976 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 12.

Buffereth, nebst ber Fefte Selcath abgetreten und alsbald wieber gur Detropole erhoben, beren Ergbifchof einer ber 5 Guffragane bes Batriardates von Berufalem marb (Assises de Jerus. T. J. p. 415); aber bies mar nur auf furge Beit, benn ale im 2ten Regierungsjahre bes jungen Ronigs Balbuin III. ber Rriegejug jur Belignahme von Boftra (im Jahre 1143) unternommen marb, fiel biefer fo ungludlich 66) für bie Rreugfahrer aus, bağ es mehr ale zweifelhaft bleibt, ob fie je in wirflichen Befit ber Stadt gefommen maren; benn ein zweiter Feldzug unter Balbuin IV. 67) gegen Boftra (im Jahre 1182) mar eben fo frucht-Denn Gultan Salabin wußte jene oftiden Grenggebiete Balaftina's burch feine unermubete Thatigleit gegen bie Rrengfabrer hinreichend gu fichern und Bogra als fefte Stabt feinen Gobnen und Enfeln ale gutes Erbtheil ju überliefern G.). 3m Jahre 1151 n. Chr. 3. (546 b. Seg.) 69) murbe, nach einem grabischen Autor, gang Sauran und auch Bogra burch ein Erbbeben beimgefucht, bas wol manchen Bau in feine beutigen Trummer in ber Ruinenftadt Bogra jufammenfturgen machte; ein anderer Mutor nennt in biefer Stadt eine Debreffe Aminieb und Bafimleh, in welcher Brofefforen Unterricht ertheilten, beren einer auch jum 3mam in ber Dofche Debra-annafab (b. b. Raftfteile ber Rameelftute Dobammebs) erhoben marb, unb Burdbarbt führt biefelbe bort noch beute berühmte Dofchee mit Ramen GI-Debraf bel Bogra an (f. unten). Gin britter grabifder Autor fpricht von einem Burgfleden Dumat ober Coumab, im Guben von Bogra gelegen, vielleicht bas Dm el Dichemal, wenn es nicht bas grabifche Dumat ale Dichenbal Dumaetha bei Btol. ift (Erdf. XIII. 125), bas mit feinen Ruinen bis beute unbefucht blieb.

Abulfeda 70) rühmt Bogra als fehr alte Sauptftabt von Sauran, beren Saufer aus ichwarzem Steln erbaut feien, fo wie ihre Dacher bamit gebeckt; fie habe einen Bazar und Lehrftuhl bes Roran (Menber), und diene ben Benu Fezarah, ben Benu Morrah und anbern Araber-Stämmen zum Aufenthalt. Sie habe Garten und eine Festung, die in der Architectur ber Citabelle von

Will. Tyr. Hist. I. c. XVI. 8. fol. 893. 41) Ebend. fol. 1031. 48) Histor. Dynastiar. aut. Greg. Abul-Pharajio 1. c. fol. 277 n. 288. 42) Quatremère a. a. D. 70) Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 99.

Damastus gleiche. Diefe Stabt liege 4 Tagereifen fern von Damastus. Spatere arabifche Autoren geben teine neuen Daten gu biefen fparfamen Angeigen, bie jeboch binreichen werben, um ein befferes Berftandnig in bie Architecturrefte biefer mertwurdigen Capitale Gaurans, von ber alle Gefchichte fcmeigt, gu geminnen, wie fie uns von ben neueren Reifenben befdrieben, abgebilbet ober nach ihren Infcriptionen 71) mitgetheilt werben. Die erften lehrreichen Abbilbungen ausgezeichneter antiter Ueberrefte gab D. v. Richter 72); fpater hat Leon be Laborbe (1838) in feiner wenig befannt geworbenen Voyage en Orient, Syrie. Paris 1840. Livraison XIV. XV. u. XVI. 6, neue Unfichten von Monumenten Bogra's mitgetheilt, Die, von feiner Deifterhanb gezeichnet, ungemein lebrreich finb 73), und es beftatigen, bag man bort, wie b. Richter bemerfte, aus ben verfchlebenften Jahrbunberten febr beachtenswerthen Structuren, mitunter von großter Schonheit und Bracht, im Sinl ber befannten Bauten von Baalbet und Balmbra, begegnet.

Bir begleiten Burdhardt auf feinen Wanderungen burch biefe Ruinen, die er auf die geregeltefte Weise in ihren Labprinthen durchzieht und vollständig beschreibt, auf diese Detailbeschreis
bungen hinweisend, da es bier unsere Ausgabe nicht ift, in die
architectonischen Einzelheiten, die auch durch den einsichtigen v. Riche
ter vervollständigt wurden, einzugehen, sondern nur das Characs
teristische berselben für die Localitäten hervorzuheben.

Bogra liegt in offener Chene an ber S.D. Spige von Bauran, und wird ale die zweite bedeutendfte Stadt im Lande, nach el Scham (b. i. die gewöhnliche Benennung von Damas- tus), fehr häufig von ben Sanraniern Esti Scham, b. i. Alts Damastus 74), genannt und für Slobs Residenz ausgegeben. In ovaler Geftalt, am längsten von D. nach 2B. ausgebehnt 75),

Corp. Inser. Graec. 1. c. fol. 269—271, Nr. 4644—4653.

19) 4 Blätter: 1 u. 2: Theater im Schloß zu Boßra, Grundriß und Anfriß; 3 u. 4: Reste bes Throns der judischen Brinzessu zu Boßra, nebst Detail der Säulenordnung desselben.

10) 1) Bostra, Vue prise au milieu des Ruines; 2) ib. Vue prise au milieu des Ruines d'un Pont rapproché; 3) Bostra, Vue du Château; 4) Vue générale de la Ville et du Château; 5) Vue prise hors des Murs de la Ville; 6) Vue de l'intérieur d'une maison Arabe à Bostra.

10) Eti Smith, su Anhang des E. Robinson, Pal. III. 2. p. 903; ebenso b. Seepen, Crste Pauran-Resse, 1805. Msc.

12) Burckhardt, Trav. p. 226—237.

bat fie einen Umfang von 1/4 Stunben, und an vielen Stellen. zumal gegen bie Beftfeite große Streden entlang, bat fie Theile ibrer febr feften Stadtmauer erhalten, bie, aus Steinen mäßiger Große burd Mortel verbunden, jum Sout fie gang umgab. An ber Gubfeite biefer Stadtniquern erhebt fich bas große Caftell, bas, burch einen tiefen Graben umgeben, von Burdharbt für eine Saracenenfefte aus ben Beiten ber Rreugzüge gehalten murbe. Geine febr biden Mauern geftatten im Innern ben Butritt gu bunteln Bemolben und Gangen; ber bobere Theil ber Burg unterfcheibet fich baburch von allen anbern Caftellen in Sprien, bag an 3 Geiten eine Ballerie auf niebern Pfeilern umberlauft, und an ber 4ten Gelte fich ichmudlofe Difchen befinden. 3m Innern fab man einen Brunnen, einen fleinen altarartigen Stein mit ber Grabichrift bes Fabius Maximus (f. ob. G. 973), und einen anbern, ber eine febr corrupte Infdrift gu Chren Raifer Buftinians (reg. 527-565 n. Chr. B.) und feiner Gemablin Theodora enthalt 76), beren beiber Damen mohl erhalten find. Das Caftell; obmol burch bie Bernachlaffigung ber Bafchas gu Damastus febr in Berfall gerathen, und im Jahre 1812 nur burch eine Garnifon von 6 Moggfebine vertheibigt, fonnte fur gang Bauran immer noch ale wichtiger Poften jum Schut ber Ernten gegen ble Ueberfalle ber Bebuinen bienen, bas aber, bei ber Schmache bes turfifchen Gouvernemente, wie im genannten Jahre bie Menegeh aus ihren benachbarten oftlichern Buftenlagern alles Betraibe bier por ber Ernte abfouragirt hatten, feinen Schut mehr gemabrt. Die eigenthumliche Conftruction bes Caftella baues, die Burdharbt mol bemertte, aber ohne ber eigentlichen Urfache fich bewußt zu werben, ergab fich D. v. Richter 77) aus bem Totaleinbrud, ben er fogleich erhielt, ale er burch bas bobe Thor in beffen Inneres eingetreten war, namlich baraus, bag es auf bie Stelle eines febr geraumigen, fruberbin romifchen Theatere erbaut warb, beffen Arena aber beutzutag überall mit Wohnhaufern bebedt ift (wie einft bie Arena in Arles); baber biefes Theater gleichsam für Burdhardt mastirt blieb, aber boch viele unterirbifche Gallerien, viele gewolbte Thuren, Rifchen, Gau-Ien in tostanticher Orbnung u. a. m. aus frubern Beiten bewahrt Ungeheure Beftungethurme, im Saracenenfinl erbaut,

<sup>\*\*\*)</sup> Burdharbt, b. Gefen. I. S. 375 n. Rot. S. 529. 17 D. v. Richter, Ballfahrt a. a. D. S. 181, 189 u. f.

bavon 2. De Laborbe's 3tes Blatt eine febr beutliche Anficht gibt, umgrengen bas Theater, von benen 3 auf ber geraben Seite bes Brofceniume, 6 bie 7 auf ber balbrunben Geite fteben geblicben, auf ben Treppenfigen ber Bufchauer aber Batterien, Mauern mit fleinen Schieficharten angebracht find. Die Bugbrude über ben jest trodnen Graben rubt auf 3 fteinernen Bogen, und gegen Dft ift ber Gingang mit 2 großen Thurmen mastirt, auf benen aras bifde Infdriften fich befinden. Die von Burdbarbt angegebene Infdrift, melde an bie Dantbarfeit bortiger Legionen gegen Raifer Buftinian erinnerte, fand b. Richter im Caftell eingemauert, nebft andern. Bom Theater bat berfelbe einen vollftanbigen Grundriß mitgetheilt. Die Thurme bes Caftells, fowie mehrere andere bobe Gebaube ber Stabt, machen, bag man Bogra fcon aus großer Ferne von 5 bie 6 Stunben erfpaben tann, in einer Ebene, bie, nach Geeten, auch felbft gegen Guboften ber Stadt bis in unabfebbare Bernen fich ausbehnen foll. dingham, ber biefes Caftell weit größer ale bie von ibmt gu Szalt und Abichlun gefebenen, aber in gleichem Ruftic- Stole. wie fie, erbaut fanb 78), mar im Innern beffelben von bem Theater und ben Reften feiner iconen Sculpturen und Ornamente nicht wenig überrafcht. Den Brudenbogen, ber gu ihm führt, bielt er fur romifc; er fab 300 Schrit vom Caftell gegen G.D. g. D. ein großes Bafferbaffin von 300 Buß gange und Breite (Geegen fagt 500 guß) im Quabrat, bas gut erhalten und gleich einem anbern, in ber Mitte ber Stabtruine gelegen, gut mit Baffer verfeben mar; vielleicht einer ber Brunnen ober Gifternene Unlagen ober Bafferbehalter bei bem Ptochlum (Bettlerherberge) ju Boftra, bas Raifer Juftinianus bafelbft erbaute (Procopius de Aedificiis Just. Lib. V. c. 9; Φρέατά τε η δεξαμενάς . . . τὸ ἐν Βόστρα πτωχεῖον Φοινίκης). Dies ift wol berfelbe von D. v. Richter 79) am Gubenbe ber Stabt befchriebene ungeheure, gang ausgemauerte Teich, ber von Thurmen gefchutt mar, bie aber jest baneben gerfallen finb, neben arabifden Mofdeen. Bebe ber Seiten fcatte v. Richter auf 225 Schritt. 3m Caftell fant Budingham an 40 muhamebanifde Familien anfaffig, in ber Stadt etwa 100 muhamebanifche und 30 drift. liche Famillen, aber feine Drufen unb, wie es fcheint, auch feine

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 195—212. <sup>18</sup>) D. v. Richter a. a. D. S. 189.

Garnifon im Caftell. Seeten gab auch an 100 Familien als Bewohner bes heutigen Bogra an.

Die wichtigsten Gebaube ber Stadt Boftra fand Burdhardt im Often berfelben und von ba nach ihrer Ritte ju; bas Duartier in S. und S.D. zeigte nur Privathaufer, von benen zwar noch viele fleben, aber auch viele zusammengefallen find, beren Dacher zumal einftürzten; ihr Bau war aus benselben schwarzen Steinen, wie schon Abulfeba sagte, und in demselben Style wie im übrigen Hauran; viele berselben mit jenen mertwurdigen Steinthuren, beren Sculpturen hier besonders mannichfaltig ornamentirt waren, auf benen Budingham viele Kreuze und manche arabische Sentenzen eingehauen wahrnahm.

Segen bie Westeite ber Stadt liegen ihre Duellen und frissen Basser, beren Burdharbt 6 innerhalb ber Stadt und 5 außerhalb berselben zählte, ble noch innerhalb ber Nordwestsseite ber Stadt zusammenstießen und einen Bach bilben, ben Babi Diche heir, ber nach bem Lauf einiger Stunden sich in die Ebene verliert. Bon einem Wadi Shazel, ben D'Anville und Andere ungegeben, konnte Burdhardt teine Spur bei Bostra vorssinden, obwol ein solcher Name ihm weiter sudwärts im Dichebel Belta wol bekannt wurde. Bu ben hauptruinen in der Stadt gehörte: 1) die Rirche aus älterer Zeit, von außen vieredig, mit halbrunden Capellen an den Eden, von innen eine Rotunde, deren inneres Schiff später aus antilen Säulenfragmenten ausgebaut ist. Das Dach, mit spätern Backeinfuppeln überwölbt, stürzte nieder zum Boden, der mit christlichen Grabsteinen überdeckt ist. Ueber dem Thor war eine große jest unleserliche Inschrift.

2) In Weft von ba fleht ein langlich vierediges Gebaube, Deir Bobeiry, bas Klofter bee Monchs Bobeirt (f. oben S. 975) genannt, mit einer Reihe Benfter in ber bobe und einer hochgewölbten Mische an ber Norbseite, ohne alle Berzierung 80). D. v. Richter, bem es blos Deir genannt warb, hielt es für eine Kirche im franklischen Styl; ob etwa zur Beit ber Kreuzsahrer erbaut? Bur Seite ber Pforte stand bie latelnische Inschrift ber Legio III. Cyrenaica, welche bem Obriften Theon zu Ehren ein Denkmal septe. Beibe Bauwerke verband ein Mauerwert mit halbfreisrunden Gewolben mit zierlichen Verzierungen,

<sup>\*\*\*)</sup> Burdharbt, b. Gefen. 1. S. 366, Roi. S. 527; Carp. Inser. Gr. fol. 270, Nr. 4645.

- 4 Neinen Difchen im Innern, vielen vorliegenben Gaulenfragmenten und über bem Thore mit einer griechischen Inschrift, welche ben Bau einem konfularischen Manne, bem Gallonianos (Fallweinerde onarrede), mit ber Beischrift BOCTRA, zuschreibt. Man nannte bies bas Saus bes Bobeirt.
- 3) 3m Beft jener Ruinen fteht bie große Dofchee von Bogra, ein treffliches Gebaube im Quabrat, Die, ficher aus ber frubeften muhamebanischen Beriobe, gewöhnlich Dmar Ben el Rhattab zugefdrieben wirb. Die bobbelten Colonnaben, Die an zwei Seiten fie umlaufen, find wol einer frubern driftlichen Rirche entnommen, bie andern, aus bem gewöhnlichen fcmargen Saurangeftein gearbeiteren find rob und ichwerfallig; unter jenen aber gablte Burdharbt 16 von buntem Darmor, burch Schonbeit bes Befteine wie ber Form ausgezeichnete Gaulen, 14 finb forinthifder, 2 jonifder Drbnung, 16 bis 18 guß boch und aus einem Blod gearbeitet, mit fconfter Bolitur. Auf zweien berfelben find Infdriften griechifder Chriften. Die Mauer ber Mofchee, mit ichonem Stucco übergogen, ift mit gabilofen oft ver-Idichten arabestenartigen Ornamenten, auch mit fufifchen Infchriften bebedt.
- 4) Im Guben ber Mofchee liegt ber größte Ballaft gu Boftra, gwar gerftort und burch arabifche Gutten febr verbaut, ber Ballaft ober Thron ber Bringeffin ber Juben (Gerir Beat el Dahubi bei v. Richter; Serait el Bint el Dahubi bei Budingbam) genanut, ber aber in ber Große und Bracht feiner Trummer noch ben Glang ber antiten Detropole verfündigt. Burdbarbt, ber ibn einen Tempelreft nennt, fagt, bag er gut Geite einer langen Strafe liege, welche bie gange Stabt quer burchfoneibet und am Bestihore endet. Rur noch bie bintere, 3 Stod bobe, mit eben fo vielen Riften über einander verfebene Dauer manb ftebt, mit 2 Bilaftern und einem frei aus ber Dauer bervortretenden Bebalt, von forinthifder Gaule getragen, mit reichfter Bergierung. Schrag gegenüber haben fich 4 forinthifde Gaulen, auf Biebeftals von weißem Marmor ftebenb, erhalten, die an Schonbelt und Bollenbung benen in Baal> bet und Balmbra gleichen; fie haben 6 Spannen im Durchmeffer und 45 guß Gobe, finb aus mehreren Bloden gufammengefest, in ungleichen Diftangen auselnanber ftebenb. Diefe 4 Gaulen er-Hart Burdharbt nebft ben 4 in Ranuat ftebenben fur bie fonften Runftwerte, bie er im gangen Bauran gefe-

### 982 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

ben. Bon biefem Bau sind die schönen Abbildungen bei be Laborde und v. Richter nachzusehen. Die Bestimmung des Baues
mit dem seltsamen Namen ist auch durch die dort gefundenen Inscriptionen nicht zu ermitteln gewesen, da die eine (Rr. 4647) 81)
an der Bass eines der Pfeiler an der hintern Mauerwand von
"einem Aurelius Marcus Crispus, einem ehemaligen Flamen, nachher Stadtverwalter (Aftunomos), herrührt, der einen Canbelaber seinem eigentlichen Baterlande weiht", nach Gesen ius
Erflärung ein Flamen, der früher in Rom gelebt (oder dessen Bater ein Flamen war, nach Franz), und nach der Rücksehr in seine
Baterstadt Bostra dieses Beihgeschenf gab. Die andre Inschrist
auf einem blosen Steinfragment einer neuer gebauten Rauer gibt
nur den Namen Raiser M. Untonius Gorbianus III. (reg.,
238—243 n. Chr. G.), mit der Epoche der Bostrener in seinem
letzen Regierungsjahre (243 n. Chr. G.) an.

Die Ruine biefes Tempels ift im obern Theile ber Stabt, ber fich allmählig nach West fenkt; unfern bavon, wo man bie

Bauptftraße binabgebt, ift

5) ein Triumphbogen, fast gang erhalten, aber für bas Auge ohne Einbruck, ba er fast gang von Privathausern umbaut ift, was bei ben meisten hiesigen öffentlichen Bauten ber Fall ift. Es ift ein hoher Bogen in ber Mitte, mit zwei niedrigern zu ben Seiten, dazwischen korinthische Pilaster-mit vorspringenden Basen für Statuen. Auf einem der Pilaster steht eine Zeilige lateienische Inschrift bei zu Ehren eines Julius Julianus Narbonensis, Praesectus Legionis primae Parthicae Philippianae, die vom Kaiser Philippus aus Bostra den Namen sührte, von einem ihm ergebenen "Tredicius Gaovina, Praesectus alas novae sirmae" und von den "decem Cataphracti (Gepanzerte) Philippianae", die bies Densmal ihrem Praeposito optimo sezen.

Ueber bem Thore eines benachbarten Brivathaufes fleht bie Grabschrift eines gewissen Baffos, ber sich als Mann von Boftra kundgibt (Mr. 4650), sowie mehre andre Grabschriften

zerftreut fich zeigen.

Bwifden ben Ruinen im nordweftlichen Theile ber Stabt fleht eine einzelne Mofchee, eine anbere fleht nabe bem Deir Bo-

belen; in ihrem Sofe fab Burdbarbt eine fehr lange icone tufifche Infchrift in fehr fleinen Buchftaben, beren Copie einen gangen Tag gekoftet haben murbe.

- 6) Ein zweiter Triumphbogen im fleitern Dagftabe als jener obige, aber mertwürdig burch bie Dide feiner Mauern, bilbet ben Eingang zu einem Bogengange, burch welchen eine haupt-ftrage führt, zwei borifche Ganlen fteben vor bemfelben.
- 7) Im öftlichen Theile ber Stadt fah Burdharbt ein großes Wafferbehalter, ein Birfet, faft volltommen erhalten, 190 Fuß lang, 153 Fuß breit, von einer 7 Juß diden, aus großen Quaberftücken erbauten Mauer eingeschloffen, und an 20 Juß tief; eine Treppe leitet hinab, ba bas Bassin nie ganz voll ift. Es ift von ben Saracenen für die nach Melfa ziehende Bilgertaramane angelegt, die noch im 17ten Jahrhundert durch Boßra zog. Ein Arm des Wadi Zedi füllt das Beden zur Winterzeit. Auf der Südseite ift es von einer Relhe häuser, von einigen öffentlichen Gebäuden und von einer Moschee, auf der Westseite von einem alten Kirchhofe umgeben; die andern Seiten sind frei. Auf einem Steinfragment soh man hier auch Inschriften in under tannten Bügen, wie bergleichen Burchhardt auch in Kanuat, Aere und in hebran gesehen.
- 8) Bom Caftell ju Bogra ging Burdhardt in einer Biertelftunde jum Weft. Thor ber Stabt, Bab el Baua, b. i. bas Bind-Thor genannt, weil von baber bie Commertufte vorberrichend weben; es ift ein fconer Bogen mit Difchen auf jeber Seite, nach v. Richter im tostanlichen Styl. In fpatern Beiten bat man vor diefem Thore eine Borftabt erbaut, Die bis auf ein paar Thurme auch fcon wieber in Trummer gerfallen ift. Bier icheint v. Richter bie Lage eines gweiten Theatere aufgefunden gu baben, bas von Burdharbt nicht ermabnt wirb; er fagt, es liege nicht innerhalb ber Stadtmauer, fonbern bavor; bon ibm fubrte aber eine gerabe Strafe burch ein Thor gur Saubtftrafe, welche bie Stadt von Weft nach Dft in gerader Linie und, nach Budlingbam, eine eben fo gerabe von Mord nach Gub burchichnitt; bas Thor fei burch ein paar einfache torinthifde Bfeiler mit Acanthueblattern geziert und habe 2 Rebenpforten.
- 9) Bon jenem Bab el Baua führt ein breiter gepflafter = ter Sochweg, von bem noch einige Spuren übrig find, in bie Stadt. Spuren von Bflafter aus alter Zeit fieht man gleichfalls

in vielen Strafen, Die einen gepflafterten Buffteig gur Geite baben; aber biefe Stragen find ungemein enge, fo bag bochtens ein belabenes Rameel ber Breite nach barin Play bat. Dabe bem Bab el Saug liegen bie guvor genannten Quellen Ubun el Derbich und bicht babei Mauerrefte. Der vorige Bafcha von Damastus Duffuf baute bier einen fleinen Bachtthurm ober eine Barace für 30 Dann, um Die feindlichen Araber vom Baffer fern ju balten. In biefer Begend find bie Stadtmauern faft gang erhalten; ber Boben ift überall mit Ruinen bebedt, boch ohne Gpur großer öffentlicher Gebaube. Gin paar Altare fteben bier mit lateinia fden Infdriften. Bon biefen aus ging Burdbarbt norbmarte zum Bach Dichebeir, beffen Quelle unfern von bier aus einem fteinernen Beden entspringt und vor alter Beit burch einen Canal weiter geführt marb. Die Quelle ift voll fleiner Gliche; umberliegenbe Gaulenftude machen es mabricheinlich, bag einft ein Tempel fich über ihr erhob. Much bier hatte Duffuf Pafcha eine Barade errichtet, Die aber bei einem Ueberfall ber Bahabis im Bauran, im Jahre 1810, unter Unfuhrung 3bn Gaube gerftort ward, ber bier 2 Tage campirte, ohne jedoch bas Caftell mit ber nur 7 Mann ftarten Moggrebin-Befagung erobern gu tonnen. Die Ufer bes Babi Dicheheir find ein Lieblingelager ber Bebuinen, zumal ber Menegeb.

10) Nördlich vom Fluffe Dichebeir, jenseit der Stadtmauern fieht die bei Moslemen berühmte Moschee El Mebrat 84)
mit dem naben Rirchhof (f. oben S. 976). Die Legende läßt den
Ibn Affan, der zuerst die zerftreuten Blätter des Roran sammelte, erzählen, daß Othman, bei seiner Rüdsehr nach hedschas
mit dem heere, in der Gegend von Bogra den Besehl gegeben,
an der Stelle, wo das Rameel, welches den Roran trug, sich
niederlegen würde, eine Moschee zu bauen, die nun ein Ort der
Anbetung wurde. Ihr Inneres war, wie das der großen Moschee,
mit tufischen Inschriften verziert, von denen noch einige Bruchflücke über dem Mehrab oder der Nische vorhanden waren, nach
welcher der Imam, wenn er betet, das Gesicht wendet. Ihre
Rubbe, d. i. die Ruppel, ward furz-vorher (1810?) von den
Wahabis zerstört.

Diefes Dugend ausgezeichneter Baumerte, wenn wir bie beis ben von Burdharbt nicht ermannten Theater hinzufügen, mo-

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 235; b. Gefenine I. S. 377.

gen mol, wie er fagt, die vorzüglichften Alterthumer von Bofra umfaffen, aber außer ihnen find noch eine Menge anderer in ihren Trummern vorhanden, und jumal ungablige Gaulen und Bfel-Ier burch bie gange Stadt gerftreut. Bon ben fpatern Beobachtern ift nur eine geringe Rachlese in einigen Infcriptionen, melde ben Damen Bogra ale einheimifch auf verschiebene Beife beftatigen, und in Bauwerten gegeben, ju benen vorzüglich bei v. Rich. ter bie Ruine eines Pallaftes, bei Budingham eines Thurmes geboren. Das öftliche Thor, fagt v. Richter, zeigt ben Weg gu ben Reften eines großen Prachtgebaubes 85), bie nur leiber unter neuern Bohnungen fo verftedt liegen, bag man fich vom Sangen tein bestimmtes Bilb machen tann. Buerft fallt ber Blid auf bie Ueberbleibfel zweier Thurpfoften von großen Dimenfionen mit ben reichften iconften Buirlanben gefcmudt. Dann folgen 2 Saulen romifcher Dronung, von benfelben Berhaltniffen ber 4 am Thore ber Juben - Bringeffin ermabnten; auch biefe fteben fdrag ben Reften eines hoben luftigen Bogens gegenüber, ber außer. ber Mauer auf einer febr folanten jonifchen Gaule rubt. Begen Sub erhebt fich ein großes, jum Theil bewohntes Bebaube, bas nach feiner Bintheilung in verschiebene Gofe und Stode ein Ballaft gemefen gu fein fcheint. Es fehlt ibm eine darafteriftifche Architectur; von außen funbigt es fich ale romifch an, von innen beuten einige Gewölbe, Die ben Bof umgaben, auf grabi. fden Urfprung.

Budingham 86) fant ben Reft eines Babes in Bogra auf, gegenüber einem Bauwerte, bas aus lauter Bruchftuden alterer Zeiten reconftruirt war, wo man weiße Marmorfaulen mit schwarzen Basaltpfeilern und seltsamen Capitalen zufammengesügt hatte; er meint, zu einer criftlichen Kirche, an ber sich auch kufische, arabische und griechische Inschriften befanden; selbst noch ältere vielleicht chaldaische Sculpturen (?) will er baran bemerkt haben. Ihm benachbart beschreibt er einen quadratisch erbauten Thurm mit einer innern Treppe von 64 Stufen, die zu einer freien, von einer Mauer umzogenen Terrasse
führt, in welcher gewölbte Fenster und Säulen angebracht sind; ein sehr solider Bau, ob aus römischer, griechischer oder
saacentscher Zeit? Bon bieser Göhe ergibt sich ein herrlicher

<sup>\*\*)</sup> D. v. Richter, Wallfahrten a. a. D. S. 188. (\*\*) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 198.

# 986 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. \$. 12.

· Ueberblid über bie gange Stabt, bie ibm eber in einem irregularen quabratifchen Raum von D. g. G. nach W. g. R. am melften ausgebehnt gut fein erichten. Diefer Thurm, wie ein anberer in ber Rabe ber Quelle bee Dichebeir ftebenber, batte eine ·nach oben phramibal gugebenbe Form. Un bem Durchichnitt ber beiben in rechten Binteln fich burchtreugenben Sauptftragen fanb Budingbam 4 fcone forintbliche Gaulen noch aufrecht fteben, in Große und Styl benen bes Jupiter-Tempele in Dicherafch abniich, ben er furg juvor gefeben; er bielt fie fur ben Reft eines Brachtporticos, beffen Trummer umber, mit vielen Schmudftuden, in größern und fleinern Daffen aufgebauft liegen, ober gur Aufführnng fleiner Gaufer in ber Umgebung gebient haben. Biele ber Bertrummerungen in ber Stabt fdrieb Seeten 87) beftigen Erbbebenftoffen gu, von benen auch im Jahr 1151 arabifche Autoren eine berfelben angezeigt haben (f. oben G. 976); beim Machgraben bafelbft murbe, meint er, ber Untiquar eine reiche Ausbeute finben. -

Dies reicht bin, uns einen Begriff von jener untergegangenen fprifch-arabifchen Welt zu geben, über welche bie Gefchichte ganglich fdweigt; mit beren Baureften nicht nur biefe Stabt erfullt ift, fonbern ungablige anbere ringeumber, gang in ber Dabe unb Reine Spur ift mehr von bem Beinbau ber alteren Beiten und ben bei ber Ernte gefeierten Traubenfeften porbanben, wenn auch Geegen einzelne Stellen bemertte, Die einft gu Weinbergterraffen gebient. Bon ben frubern Obftbainen bemerfte Geegen nur binter einigen Mauern noch ein paar gurudgebliebene Delbaume und Grangtapfel. Burdbarbt erfreute fich an ber großen Denge milber Rofenftode, welche bie Ruinen umwuchern und eben (27. April 1812) im Aufbluben begriffen waren. In bem weiten Rreife ber Umgebungen ber Stabt ift tein Baum gu feben; nur von einem Dugenb mostemifcher Familien, bie Burdharbt bort antraf, wirb etwas Baigen, Berfte, Dhurra, Pferbebobnen angebaut. Die Ginfamfeit und Debe ber engen ichwargen Baffen gwiften Steinhaufen und Steinwuften, in benen aber bie vielen Refte von Gewolben, Chanen, Magaginen, Rrambuben, Bagaren bie frubere Gemerbibatigfeit bes großen Marttortes bis beute verfunben, wirb felten einmal von einer gerlumpten Menfchengeftalt, bie aus einem

<sup>\*\* &</sup>quot;) Seegen, Gefte Reife in Dauran, 1805. Mfcr.

buftern Binkeln bervortritt, durchschlichen, und selten von einem ber Menegeh burchzogen, die von Beit zu Beit aus ihren in der Berne gehaltenen Lagern zur Stadt fommen, um hier ihre kleinen Bedürsniffe, vor allem Tabad, gegen die Broducte ihrer Beerben, zumal Buttermilch (Schenine, der mit Baffer gemischte allgemeine fühlende Trant), einzutauschen, was jedoch meift nur in der Rabe des Caftells, dem Tauschplate, geschehen kann.

#### Erläuterung 5.

Characteriftif ber Landschaft haurans und ihrer Bewohner: hauranier, Drufen, Beduinen.

### 1) Characteriftit Saurane.

Bu ben daracteriftifden Gigenthumlichkeiten Gaurans (vergl. ob. S. 801-802) führte Seegen 88) einige Bauptpuncte an, ble aus dem Dbigen fich größtentheils hinreichend ergeben: 1) bie allgemeine Gaftfreiheit feiner Bewohner, obwol alle ihre Drte burch Berfall vermuftet find und baufig wie Branbftatten ausfeben; 2) bie oft febr ich meren fteinernen Thurflugel ibrer Baufer; 3) bas einformige Bortommen alles Befteins aus fcmargem Bafalt, fo baf Geeten behauptet, fein fauftgroßes anberes Geftein bort gefeben zu haben, bas nicht gu beffen Formationen gebotte; baber alle Bebaude, alle Dorfer aus bemfelben Geftein; bie altern romifchen aus gewaltigen Quabern, alle ohne Mortel jufammengefügt, alle fur emige Dauer; 4) bag nur febr wenige Dorfer in Sauran vorhanden, in benen fich nicht Inferiptionen vorfinden; 5) burchaus fein Baum in Sauran ju feben, baber alles Golymaterial, alles Sausgerath aus Bolg, alles Brennholz fehlt und nur Diben (Dunger) gebrannt wird; 6) Mugenfranfheiten und Galbblinbe febr allgemein; 7) feine Bettler, ba fie überall freien Butritt in ben Baufern haben, und 8) tag im Lande alle Reifen ohne einen Behrpfenning in ber Safche von ben Einheimischen gemacht werben.

Bang Bauran (en Nufra) behnt fich aus als eine uner-

<sup>86)</sup> Seegen, Brief von Damastus über bie erfte hauran:Reife, 23. Rov. 1803, in Mon. Correfp. XIII. 1806. p. 508-212.

### 988 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 12.

megliche bereliche Cbene 89) gwifchen Germon im Weft, Dichebel Bauran im Dft und Dichebel Abichlun im Gub; aber es bat teinen einzigen Fluß, ber ben gangen Commer über fein Baffer bebalt; ift aber boch mit einer Menge Dorfer befaet, beren jebes feine Cifternen, Teide ober feinen Birfet bat, bie jur Regengeit und burd bie Binterftrome vom ichneereichen Dichebel Bauran gefüllt merben. Diefe Anlage ber Bafferfammlungen ift ficher uralt, einheimifch und vorromifch, ba bie Romer bie Bemafferung und Befruchtung bes Lanbes überall vielmehr burch aufgebaute Aquabucte für große Diftangen ju bewirten fuchten, bagegen bie Birfete und Sante einbeimifch, orientalifch gu fein fcheinen, und ftete befchranttere locale Beglebungen baben. Wo ber überall fcmarge, tiefe, buntelbraune ober ocherfarbige, ungemein fruchtbare Boben bebaut wirb, breiten fich unüberfebbare Rornfelber, gumal golbne Baigenfluren aus, beren vom Bind bewegte Wellen an ein unbegrengtes Deer erinnern, bie weit und breit Sprien mit feiner Baupinahrung verfeben.

. Doch ift bie Blaine Saurans teine volltommene Cbene, überall voll fanfter Erbebungen und Wellen, bie feine lange Gorigontalftache geftatten, aber auch niemale gur Bobe von Bergen anmachfen, ben Ebenen bes benachbarten Belfa in S.D. von Es Szalt, ober benen von Jebreel in Balafting anglog. vielen Stellen ift fie auch voll proficirender Rlippen, Steingeroll auf Felbern, und nieberer Bafaltfuppen, Die überall jum Un- und Aufbau ber Dorfer und Stabte aus bemfelben fdmargen Material blenten, fo bag bie ungabligen Ortfchaften felbft aus ber Berne nur wie Trummerblode ausfeben, Die niemals von Bufchen ober Baumen umgrunt werben, und bie allgemeine Trauerfarbe und Monotonie einen tief melancholifchen Ginbrud macht. Solge mangel, Mangel an allem Baubolg ift ein gang Bauran 00) burchgebenber Character, ber auf Alles feinen gestaltenben Ginfluß ausubt. Runbe Buber von Golg, in benen bas Baffer gereicht wirb. fcheinen bas einzige Bolggefchirr ju fein, bas man bier wol einmal gu feben befommt, mabrent alles andere von Rupfer ober Eifen, nach innen verginnt, eingeführt wirb. Auch Topferge-

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup>) Chenhaf.; f. Buckingham, Trav. I. c. p. 170; G. Robinson, Palestine. II. p. 161. <sup>50</sup>) Buckingham, Trav. in Rast. Syria. p. 170, 185.

foirr fehlt im Bauran, und Budingham bemertt es als etwas Characteriftifches fur gang Sauran, bag in ben bortigen Stabtruinen nirgende Terra Cottas gefunden werben, bie boch in ben übrigen fprifchen Stabten überall bestimmte Denkmale antifer Un- : fiebelungen abgeben. 3hre großen Thontruten, in benen fie etwa ibr Rorn ober Debl aufbewahren, finb nur que Grbe mit untermengtem Strob an ber Sonne getrodnet, ohne Dauer; ihre fleinen Raffeetaffen find aus Borgellan von Damastus , eingeführt. In gang Bauran foll teine einzige Topferei fein. Demnach find bie ungabligen iconen Architecturen in biefer verobeten Trummermufte um fo überrafdenber fur ben europalichen Reifenben. Der bet weitem großere Theil biefer Chene, einft ein appiger Culturgarten gur Romergeit, liegt beutzutage unbebaut. mufte, menfchenleer, und Ift barum für bie benachbarten Bebuinenftamme, für fie und ihre Beerben, bas ermunichte Barabies; feit ben alteften Beiten ber Durchwanberung 36raele ein gapb ber Rameele, beren Biob, ben man fo gern bier ale Bairlarden nennt, icon 3000 befaß, 7000 Schaafe, fünfhunbert 3och von Rinbern und eben fo viel Efeln (biob 1, 3), aber teine Pferbe, ble auch heute bier nicht im Ueberfluß gu fein fcheinen, und mehr, wie aud Maulthiere, in ben füblidern Berg- und Balblanbicaften Belfas und Dichebel Abichluns gebeiben mogen. Mur wenn bie Regen ausbleiben und bie Bemafferung febit, wird bie Sommerbise burch bie Durre bes Bobens unerträglich, bann ift tros ber Fruchtbarfeit bier ein Land ber Sungerenoth und ber größten Armuth, aus bem bann felbft bie Bebulnenborben fich mit ihren gablreiden Beerben lieber, wenn Alles fonnenverbraunt und bas Gras verwellt ift, in ihre arabifchen Buften guf ber Dftund Gubfeite ber Ebene Saurans gurudzieben. Beerben, wie ju Globs Beiten, find bier auch beute noch ber größte Reichthum ber Bewohner, ba ber Aderbau ju viel Arbeit forbert, bie Darre und bie Blunberung burch bie Bebninen gut febr bie Ernte in Gefabr bringt.

#### 2) Die Bauranier.

Ueber bie Sauranter verbanten wir Burdharbi 91), bem Deifter auf biefem Gebiete, Die fconften Beobachtungen. Es finb

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt, Remarks on the Inhabitants of Hauran, in Trav. L. c. p. 291-318; b. Gefenius I. S. 455-481.

gu unterfcheiben: 1) bie Turten, 2) bie Drufen, 3) bie Chriften, 4) bie Araber; aber ju biefen einheimifchen Arabern gefellen fich noch alljährlich 5) bie einwanbernben Bebuinen-Stamme aus ber grabifden Bufte, Die im Frühling und Commer tommen und bann wieber fich jurudziehen. Die gange Landfcaft fteht unter bem Gonvernement bes Bafcha von Damad. tus, ber gewöhnlich feinen Gouverneur mit bem Titel Agat el Sauran nach Defareib fendet; auch bestimmt er ben Scheich jebes Dorfes, ber von Turten wie Chriften ben Diri einsammeln Die Drufen fleben nicht unter bem Uga bes Sauran, fonbern unmittelbar unter bem Bafcha; ibr oberfter Scheich bebarf gwar auch beffen Beftatigung, ift aber feit langen Beiten in ber Familie Bambam erblich. Diefer ernennt ben Scheich in febem Dorfe, in welchem meift eine gute Babl ber Bewohner gu feinen Bermanbten gebort, inbeg bie andern Bauern Glieber ber übrigen großen Drufen-Familien finb. Der Pafcha balt fortmabrend fur ben Souran eine Militairmacht von 400 bis 500 Dann, von benen ber größere Theil in Bogta und in Defareib garnifonirt, ber übrige im Lanbe umber patrouillirt; meift find es Doggrebin. Dennoch ift feine Berrichaft in ben Stabten nur nominell, und nur mit Bewalt tann er bie Bablung bes Miri eintreiben. Die gange Bevolferung bes Sauran, Die Araber, welche burch bie Chene und in ber Ledicha umbergieben, ausgenommen, icaste Burdbarbt auf 50 - bis 60,000, barunter 6-7000 Drufen und 3000 Chriften.

Turfen und Christen haben gang biefelbe Lebensweise, bie Drusen unterscheiben sich von ihnen in vieler Ginsicht. Jene beisen ersteren fteben in ihren Sitten und Gewohnheiten ben Arasbern sehr nabe, und sind ihnen fast gleich in Beduinenkleidung, in Sprache, Phraseologie, außern Maniern u. f. w.; bei ihnen haben viele hausgeräthe und andre Dinge daber öfter ganz andre Namen als in den Städten Spriens; doch sind die Erwachsenen leicht bei beiben von einander zu unterscheiden. Die Araber sind meist kurz von Statur, schmal von Gesicht, mit dunnem Bart; die Felslahe dagegen sind größer und berber, mit startem Bart, aber wesniger scharfem Blick, wie ber bes schwarzen seurigen Auges bes Beduinen.

Der Unterfchied ichelnt jedoch hauptfachlich von ihrer Lebeneart berguruhren, benn bis zum fechegebuten Jahre hat bie beiberfeitige Jugend gang baffelbe Meugere. Budingham schilbert 122) biefe hauranier ebenfalls als ftartere, mustulofere, schönere Manner im Gegensat ber gewöhnlich hagern Beduinen, und sagt, sie erinnerten ihn an die schönste Rage in Unterägypten, im Sharfieh, doch seien sie besser bekleivet und alle gut bewasse, net. Turfen und Christen im hauran leben und kleiben sich gleich, die Religion macht bei ihnen, fern von den fanatischen Städten, keinen großen Unterschled, während doch in Damaskus jedes Bergehen des Christen gegen einen Moslem oder den Koran mit dem Leben oder boch mit schwerer Geloftrase gebüht wird, was im hauran nicht der Fall ift. Bon den Drufen werden beide Resligionsverwandte gleich respectirt; von den Christen sind ift grieschischen Streit stehen.

Unter ben Fellahs lebt ber reichste wie ber armfte gleich und zeigt seinen Wohlstand nur als Wirth gegen ben Gaft. Wohnungen sinden sie überall schon vor, in die sie nur einzuziehen brauchen. Das Bieh lebt mit ihnen in benselben Raumen, in benen nur eine erhöhte Abtheilung 33) den Ausenthalt der Familien von dem der Geerde scheidet. In denselben Raumen sind von Thon Abschläge an den Wänden für ihre Korn-, Mehl- und Graupen-Vorräthe, oder Kawara, d. i. große Thongefäße, 5 Zuß hoch, 2 Zuß im Durchmesser, zu deren Ausbewahrung hingestellt. Die Sandmühle, der Kupfertessell, Matten, Tepp iche sind die einzigen Hausundbel; ihr Sattelzeug, Haarsacke, Wasserschläuche haben ihre Namen wie bei Beduinen. Jedes haus hat ein Sastezim ner, Medhase, für Fremde, in dessen Witte der Geerd zum Kassecochen ist. Burgul und Kescht 34) ist Hauptnahrung, dazu im Sommer Milch (Lebben, saure Milch) und frische Butter.

Die Araber im Sauran find febr gastfrei; in teinem Lante ber Welt, fagte Seeten, fei mehr Gastfreiheit als bier, so viel Saufer im Dorfe, so viel Berbergen (Medhafe), auch außer bem bffentlichen Gasthaus, aus benen ber Bewirthete wieber ohne Dank abzieht, ben ber Wirth gar nicht einmal erwartet. Go wie ber Wanderer eintritt, werben ihm Matten zum Lager ansgebreitet und ein Frühftud ober Mittagseffen vorgesett. In jedem Dorf finden sich sogleich mehrere Sausbesitzer, die um Einkehr bitten,

<sup>\*\*\*)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 180 u. f. \*\*) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 170. \*\*) Burchardt, bei Gefenius I. S. 458.

und sogleich bas Rameel ober Bferd bes Reiters am Zügel in ihre Wohnung führen. Die nimmt ber Wirth bas geringfte Geschent bes Saftes an; jebe Bezahlung ware gegen seine Ehre. Außerbem ift in jedem Dorf für die anständigern Reisenden noch bas Desdhafe bes Scheich bereit, Jedweden, oft in nicht geringer Ansgahl, auszunehmen und zu beföstigen; daber fein Bauer im Saueran bentt, auf seinen Wanderungen auch nur einen Para in die Tasche zu steden, und meist auf der Reise besser lebt als zu Sause. Wie sehr hierdurch bas Wandern vermehrt wird, liegt am Tage, gesiel sich doch Seehen 36) selbst in dieser Art bes freien Umberstreisens, trop der Unsicherheit im Lande, der er aber als Resloch (s. oben S. 835, d. h. in Lumpen, ober in Bettlersanzügen) zu entgehen wußte.

Der Reichthum im Sauran beftimmt fic nach ber Babl ber Febband (b. b. 3och Dofen, wie ju Siobs Beiten, fowie bas Stud Lanb, bas bamit beftellt wirb, was nach Umftanben verschieben ift); 6 Febhans find icon eine große Seltenbeit (500 3och bei Siob bezeichnet alfo einen febr madtigen gurften). Die Fruchtbarteit bes Bobens bangt von ber Bemafferung ab; wo nur Regen ben Boben trantt, faet man nur Commerfrucht aus, wo Brrigation flattfinbet, Binter- und Commerfrucht. erfte Ernte im April gibt Pferbebohnen gu Futter für Rube und Schaafe in Menge und fur Rameele, gu Debl mit Gerftenmehl in Teig gelnetet. Dann folgt bie Gerftenern te; Enbe Dai bie bes Baigens, ber allen anbern Baigenforten in Sprien an Gute gleich und im boppelten Breife wie die Gerfte ftebt. Bieles Land ohne Bemafferung liegt brache, und wird nur gumeilen bebaut mit Sefam, Gurten, Delonen, Gulfenfrüchten. Ein großer Theil von Obft und Gemufe, ber im Sauran verzehrt wirb, ift Ginfuhr aus Damastus ober von Scheriat Manbhur. In mittlern Jahren, glaubte Burdharbt, fei bie Baigenernte 25 faltig , Gerfte fonne 50 bis 60 faltigen Ertrag, geben und noch mehr; Daufe thun oft großen Schaben. lahe beftellen ihre Meder ofter in gegenfeitiger Gemeinschaft; bie Drufen halten fcmarge Sclaven, Die Turfen und Chriften einbeis mifche Anechte und Tagelobner. Biele Bewohner bes Saurans erhalten fich nur burch Tagelobn, fie bienen Jahre lang ale Rnechte Im Lohn um ihre Braute. Rach bem Unfehn ber Bater merben

<sup>\*\*5)</sup> Seepen, Monatt. Correfp. XIII. S. 512.

Die Abchter als Braute mehr ober weniger theuer bezahlt, zuweilen mit 1500 Biafter, bei Drufen, Turten wie Chriften; ibre Mitgift find Rleiber und eine Schnur Goldzechinen um ben Ropf, ober anberer Schmud. - Die Bebrudungen und Avanien ber Dafchas von ber einen, Die Plunberungen ber Bebuiuen von ber anbern Seite (f. ob. S. 856), baben bie Fellahs im Sauran febe berabgebracht, und fie ju ben Auswanderungen genothigt. Um fchmerften laftet ber jahrlich wiebertehrenbe Aribut ber Rhone (ber Brubertheil, f. ob. G. 878) an bie nomabifchen Bebuinenftamme. Ginbeimifch bleibenbe Araber im Sauran find bie Tribus ber Bebily, Gerbie, Beni Ggather, Gerbban. Die Einnahme bes Miri ift von Seiten ber Bafchas an bie jubifden Banquiers, ober bie Gerafe bes Bafche, für bes gange Bafchalit verpachtet, und baber von ihnen feine Rache ficht ju erwarten; tommt bann bie Abforberung bes Rhone pour ber Uthta (bem Schwefterborf) bingu, fo muffen nicht feiten bie Danner ihr Bieb, Die Beiber ihre golvenen Ohrringe und fonfligen Comud preibgeben.

#### 3) Die Drufen im Sauran.

Die Drufen, welche bie Dorfer bes Loebf und an ben Geiten bes Dichebel Cauran bewohnen, fteben in Ginficht ber Lebenfart und ihres Berbaltniffes jum Gonpernement jeuen Bellabs giemlich gleich. Ihre Ortichaften pflegen reinlicher als bie ber übrigen arabifchen Baurauier gu fein. Je weiter nach Dften, je ferner von turtifcher Unterjodjung, befto reinlicher ift bas Bolt. fagt Budingham, und befto trefflicher bewaffnet 96), befto mobihabenber, 3hr Dber-Scheich (Drufen-Emit) reffoirt in Sneiba (f. ob. G. 412); ihm fuccebirt aus bem Drufengen folechte ber, welcher am wohlhabenbften und aus angefebenften ift: ber Bafcha beftatigt ibn. Ale Drufen . Emir bat er fein Gintommen, fein Ginflug reicht nicht weiter, ale bag er bie Befehle bes Bafcha ju veröffentlichen bat. In ihren Gitten gleichen bie Drufen ihren Glaubenebrübern in Resruan und im Libanon, mit bemen fie auch fortmabrent in Berbinbung fteben (f. eb. G. 185 u. g. D.). Ihre Stamme find untereinander gang unabhangig, Reben oft mit einanber in Streit und Gebbe. Ueber ihre religiofen Bebrauche, find fie febr gurudhaltenb und mofterios; nur bie

<sup>\*\*)</sup> Buckingham, Trav. in Kastern Syria. p. 185. Ritter Erbfunde XV.

und fogleich bas Rameel ober Pferd bes Reiters am Zügel in ihre Wohnung führen. Die nimmt ber Wirth bas geringfte Gefchenkt bes Gastes an; jede Bezahlung ware gegen seine Ehre. Außerdem ist in jedem Dorf für die anständigern Reisenden noch das Re-bhase des Scheich bereit, Jedweden, oft in nicht geringer Ansahl, auszunehmen und zu beköstigen; daher keln Bauer im Saueran baran benkt, auf seinen Wanderungen auch nur einen Para in die Tasche zu steden, und meist auf der Reise bester lebt als zu Sause. Wie sehr hierdurch bas Wandern vermehrt wird, liegt am Tage, gestel sich boch Seetzen 35) selbst in dieser Art des freien Umberstreisens, trot der Innscherheit im Lande, der er aber als Mesloch (s. oben S. 835, d. h. in Lumpen, oder in Bettlersanzügen) zu entgeben wußte.

Der Reichthum im hauran bestimmt fich nach ber Babl ber Bebbans (b. b. 3och Dofen, wie ju Giobe Beiten, fowie bas Stud Land, bas bamit beftellt wird, mas nach Umftanben verfcbieben ift); 6 Febbans find fcon eine große Geltenbeit (500 3och bei Giob bezeichnet alfo einen febr machtigen gurften). Die Fruchtbarteit bes Bobens bangt von ber Bemafferung ab; mo nur Regen den Boben trantt, faet man nur Commerfrucht aus, wo Breigation flattfindet, Binter- und Commerfrucht. erfte Ernte im April gibt Pferbebobnen gu Sutter für Rube und Schaafe in Menge und fur Rameele, ju Debl mit Gerftenmehl in Telg gefnetet. Dann folgt bie Gerftenernte; Enbe Dai bie bes Balgens, berallen anbern Baigenforten in Sprien an Bute gleich und im bopbelten Brelfe wie bie Gerfte ftebt. Bieles Land ohne Bemafferung liegt brache, und wird nur juweilen bebaut mit Gefam, Gurten, Delonen, Bulfenfruchten. Ein großer Theil von Dbft und Gemufe, ber im Sauran verzehrt wirb, ift Ginfuhr aus Damastus ober von Scheriat Manbhur. In mittlern Jahren, glaubte Burdbardt, fel bie Baigenernte 25 faltig. Gerfte fonne 50 bis 60 faltigen Ertrag, geben und noch mehr; Maufe thun oft großen Schaden. labs beftellen ihre Meder ofter in gegenseitiger Gemeinschaft; bie Drufen balten fcmarge Sclaven, bie Turfen und Chriften einheis mifche Rnechte und Tagelobner. Biele Bewohner bes Saurans erhalten fich nur burch Tagelohn, fie bienen Jahre lang ale Rnechte Im Lobn um ihre Braute. Rach bem Unfehn ber Bater werben

<sup>405)</sup> Seegen, Monatt. Correfp. XIII. S. 512.

Die Abchter als Braute mehr ober weniger theuer bezahlt, gumei-Ien mit 1500 Biafter, bei Drufen, Turten wie Chriften; ibre Mitgift find Rleiber und eine Schnur Golbzechinen um ben Repf. ober anberer Schneud. - Die Bebrudungen und Avanien ber Pafchas von ber einen, bie Blunderungen ber Bebuiuen von ber anbern Geite (f. ob. G. 856), haben bie Fellahs im Bauran febr berabgebracht, und fie gu ben Muswanderungen genothigt. Am fcwerften laftet ber jahrlich wieberfehrenbe Tribut ber Rhone (ber Brubertheil, f. ob. G. 878) an bie nomabifden Bebuinenftamme. Ginbeimifch bleibenbe Araber im Sauran find die Tribus ber Bebily, Gerbie, Beni Ggafber, Gerb. ban. Die Einnahme bes Miri ift von Seiten ber Bafcas an Die judifden Banquiers, ober bie Gerafe bes Bafche, für bas gange Bafchalif verpachtet, und baber von ihnen feine Radficht ju erwarten; tommt bann bie Abforberung bes Rhone bon ber Ilfhta (bem Schwefterborf) bingu, fo muffen nicht felten bie Manner ihr Bieb, Die Beiber ihre goldenen Ohrringe und fonfligen Comud preibgeben.

#### 3) Die Drufen im Gauran.

Die Drufen, welche bie Dorfer bes Loehf und an ben Geiben bes Dichebel Sauran bewohnen, fteben in Ginficht ber Lebenbart und ihres Berhaltniffes jum Gouvernement jenen Fellahs giemlich gleich. Ihre Drtichaften pflegen reinlicher ale bie bes übrigen arabifchen Saurauier gu fein. Je weiter nach Often, je ferner von turfifcher Unterjochung, befto reinlicher ift bas Wolt, fagt Budingham, und befto trefflicher kemaffnet 96), befto mobie habenber. 3hr Dber-Scheich (Drufen-Emir) refibirt in Sueiba (f. ob. G. 412); ibm fuccebirt aus bem Drufengen ichlechte ber, welcher am wohlhabenbften und am angefebenften ift: ber Bafcha beftatigt ibn. Alle Drufen - Emir bat er fein Elntommen, fein Ginflug reicht nicht welter, ale bag er bie Befeste bes Bafcha ju veröffentlichen bat. In ihren Gitten gleichen Die Drufen ibren Glaubenebrübern in Resruan und im Libanon, mit benen fie auch foremabrend in Berbinbung fleben (f. ob. S. 185 u. g. D.). 3hre Stamme find untereinanber gang unabhangig, Reben oft mit einander in Streit und Gebbe. Ueber ihre religiofen Gebrauche find fie febr gurudfhaltend und unbfterios; mur bie

Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 185. Ritter Erbfunde XV.

außern Unterlaffungen ihrer Matul (Alel im Gingul.) ober ihrer Eingewelhten, bie feinen Sabad rauchen, fein Schweineffeifch effen, nicht fcworen u. f. m., find zu bemerten, phwol fie auch baufig ben moblemifchen Bebrauchen fich gleichftellen, bie Dofcheen befuden u. f. m. wie bies bei ihren Glaubenegenoffen im Libanen beffer befannt geworben. Als Burdbarbt bas erfte Drufenborf Mare, und bas Mebhafe bes Drufen. Scheichs betrat, ber mol ein Matel fein mochte, legte beffen Biggier, wie Burdbarbt meinte, ibm fdriftlich, nm fich bet ben anbern in ber Birthe. ftube Berfammelten teine Blogen gn geben, folgenbe Fragen gur Beantwortung vor, aus benen man icon vom moftifchen Unfing ibrer Gebeimtebre einen Singerzeig erhalten gu tonnen, meinen modbe. Geine Fragen maten: 1) Bobin flieften ble funf Babls in eurem Sanbet 2) Rennt ihr bas Rorn, bas von ber Pflange Beiled ich fommt, und wo wirb es gefaet? 3) Ble beift ber Raifer von China? 4) Rennt ibr bie Stabte Babidar und Rebfderan in Jemen (f. ob. G. 872)? liegt Sabicar (eine Stabt in Jemama, f. Erbf. XIV. 135, 148 u. a. D.) in Trummern, und wer wird es aufbauen? 5) 3ft ber Doebby (Erretter, f. oben G. 880) icon gefommen, ober ift er jest auf ber Erbe? -

- Coon Befentus 97) bat bie febr mabricheinliche Unficht aufgeftellt, baft biefe Gragen bagu bienen follten, um ju erforfchen, of er ein Drufe fei, fur Die fich Fremblinge bei ben Drufen mel gua weilen ausgeben mogen; wo benn bas Geltfame einigermaßen bei tieferem Einbringen in ihre Bebeimlebre verfdwinben möchte. Befenbus zeigt, baß bies wenigstens mit ber zweiten Brage ber Ball mar, bie aus ihrem Ratechismus, Frage 40, geftellt fel. Darin beißt es: wie erfennen wir unfern Bruber, ben Unitarier, wenn wir ihn auf bem Wege feben, ober er und öfter begegnet, und fagt, bag er ju und gebore? Antwort: Dach unferer Bufammentunft, Anrebe und Gruß fprechen wir gu ibm: fden in eurem Lande Die Aderleute ben Camen von Myrobalanum? und wenn fle fprechen: "ja, er ift gefaet in bem Bergen ber Glaubigen", fo bitten wir und von ibm noch eine Dachricht von ben Dienera aus, und wenn er antwortet, fo ift er unfer Bruber. Wenn er aber nicht antwortet, fo ift er ein Frember. - Die Pflauge, nach ber gefragt wirb, foll eine Art Balfamftaube fein; Rlebubr nannte ihren Damen auch Bab el halebe; - fie ift alfo fombolifc

<sup>\*\*&</sup>quot;) Gefenine bei Burdfarbt I. G. 541-542.

gu nehmen. Mit ben andern Fragen hatte es wol gleiche prafende Bebeutung, was aber Burdhardt nicht bemerkt zu haben icheint, sondern für wissenschaftliches Interesse hielt. Unter Mochay, Mahdy ober Mahaby, wird auch der Stifter der Secte, Samga, verftanden, oder eine vierte Incarnation bes Salem. China's Name wird in den Drusenbüchern unter dem Namen Dichin, oder Ma-Dichin erwähnt, wo Salem sich zum ersten male offensbart haben soll. In den Fragen nach Nedschran ist die historische Beziehung Gesenlus unbefannt geblieben; vielleicht, meint er, daß auch bort Glieder ber Secte gewohnt haben (f. unten, Drusen im Libanon).

Ueber Die erfte Diebetlaffung ber Drufen im Sauran tonnte Burdharbt niches Beftimmtes erfahren. Seegen 98) fagt an giner Stelle, bag er mit einem Drufen 3 Tage lang am öftlichen Ranbe bes Dichebel Ganran gewandert fei, wo bie Drufen erft feit etlichen 50 Jahren fich niebergelaffen batten; fein Subrer, ber Drufe, fei ein braver, ehrliebenber und berghafter Mann gewefen. Ihre Bahl nehme im Lande immer mehr gu; fie feien gleich ben Arabern febr ceremonios, und haben eine Menge Goflichfeitemorter und Phrafen; ihr Gruß ift bas Weben ber rechten Sanb, mabtenb fie ihre eigene ju Dund und Stirn führen, ober fie fuffen Stirn, Bangen, Dund, Bart und Schulter, mit wieberholten Fragen nach bem Befinden ber Bermanbten fich erfundigend. Seeben fpricht von einem uns fonft unbefaunten Palmenfeft bei ben Drufen 99), von bem er leiber nichte Raberes in feinem Sagebuche angiebt. Da es im Sauran feine Balmen giebt, und ibr Intereffe fur die grabifche Stadt Redichran, Die fie michenbolt im Munbe führen, auffallen muß, mo eine Balmenwerebrung burd driftliche lebre verbrangt marb (Erbf. XII. 6. 24, 64, 68), aber auch mufelmannifde Brriebre von bem falfchen Bre-Deten Mobamed einzog, ben bie Drufen eben fo wenig, wie ben driftlichen Deffias, als ihren mabren Doebbi (Eribfer), ber noch tommen foll (wie ber ber Juben), anerfennen, fo fcheint barin pber bie unbefannte Ginwanberung bes Drufeuftammes aus bem füblichen Arabien boch ein Fingerzeig für fünftige Rachforfchung ju liegen, wenn icon bie foftematifche Iuriebre ihrer religiöfen Borftellung ihnen aus Megopuen tant (f. Drufen im

Oeethen, Mon. Correfp. XIII. S. 508. \*\*) Seehen, Erfte Dantan-Reife, 1805. 30. Dal. Mier.

## 986 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. §. 12.

. Heberblid uber bie gange Stabt, bie ibm eber in einem irregularen quabratifchen Raum von D. g. G. nach W. g. R. am meiften ausgebehnt zu fein ericbien. Diefer Thurm, wie ein anberer in ber Rabe ber Quelle bes Dichehelr ftebenber, batte eine · nach oben pyramibal jugebenbe Form. Un bem Durchschnitt ber beiben in rechten Binteln fich burchtreugenben Sauptftragen fant Budlingbam 4 fcone torinthifche Gaufen noch aufrecht fteben, in Große und Stol benen bee Jupiter-Tempele in Dicherafch abnlich, ben er furg gubor gefeben; er bielt fie fur ben Reft eines Brachtporticos, beffen Trummer umber, mit vielen Somudftuden, in größern und fleinern Daffen aufgebauft liegen, ober gur Aufführnng fleiner Gaufer in ber Umgebung gebient haben. Biele ber Bertrammerungen in ber Stabt ichrieb Geeten 87) beftigen Erbbebenftoffen gu, von benen auch im Jahr 1151 arabifche Autoren eine berfelben angezeigt haben (f. oben G. 976); beim Rachgraben bafelbft murbe, meint er, ber Untiquar eine reiche Ausbeute finben. -

Dies reicht bin, und einen Begriff von jener untergegangenen fprifd-arabifden Welt ju geben, über welche bie Gefcichte ganglich fcmeigt; mit beren Baureften nicht nur biefe Stabt erfüllt ift, fonbern ungablige anbere ringeumber, gang in ber Rabe unb Reine Spur ift mehr bon bem Beinbau ber alteren Beiten und ben bei ber Ernte gefeierten Traubenfeften porbanben, wenn auch Geegen einzelne Stellen bemerfte, bie einft gu Beinbergterraffen gebient. Bon ben frubern Dbft hainen bemertte Geogen nur hinter einigen Mauern noch ein paar gurlide gebliebene Delbaume und Granatapfel. Burdharbt etfreute fich an ber großen Menge wilder Rofenftode, welche bie Ruinen umwuchern und eben (27, April 1812) im Aufbluben begriffen waren. In bem weiten Rreife ber Umgebungen ber Stabt ift feln Baum gu feben; nur von einem Dugenb moslemifcher Familien, Die Burdharbt bort antraf, wird etwas Balgen, Berfte, Dhurra, Pferbebohnen angebaut. Die Ginfamfeit und Debe ber engen ichwargen Baffen zwischen Steinhaufen und Steinwuften, in benen aber bie vielen Refte von Bewolben, Chanen, Magaginen, Rrambuben, Bagaren bie frubere Bewerbthatigfeit bes großen Marttortes bis beute verfunben, wirb felten einmal von einer gerlumpten Denschengeftalt, bie aus einem

<sup>\*\*&</sup>quot;) Seegen, Erfte Reife in Sauran, 1805. Mfcr.

buftern Binkeln hervortritt, burchschlichen, und seiten von einem ber Aenezeh burchzogen, bie von Beit zu Beit aus ihren in ber Verne gehaltenen Lagern jur Stadt fommen, um hier ihre kleinen Bedürsniffe, vor allem Tabad, gegen die Producte ihrer heerben, zumal Buttermilch (Schenine, ber mit Baffer gemischte allgemeine fühlende Trant), einzutauschen, was jedoch meift nur in der Rähe bes Castells, dem Tauschplage, geschehen kann.

### Erfäuterung 5.

Characteriftif ber Lanbschaft haurans und ihrer Bewohner: hauranier, Drufen, Beduinen.

## 1) Characteriftit Banrane.

Bu ben daracteriftischen Gigenthumlichfeiten Baurans (vergl. ob. S. 801-802) führte Geeten 88) einige Sauptpuncte an, Die aus bem Dbigen fich größtentheils binreichend ergeben: 1) ble allgemeine Gaftfreiheit feiner Bewohner, obwol alle ihre Drte burd Berfall vermuftet find und hanfig wie Branbftatten ausfeben; 2) bie oft febr fdweren fteinernen Thurflugel ibrer Saufer; 3) bas einformige Borfommen alles Gefteins aus fchwargem Bafalt, fo baß Geegen behauptet, fein fauftgroßes anberes Beftein bort gefeben gu haben, bas nicht ju beffen Formationen gehorte; baber alle Gebaube, alle Dorfer aus bemfelben Geftein; die altern romifchen aus gewaltigen Quadern, alle ohne Mortel jufammengefügt, alle für emige Dauer; 4) bag nur febr wenige Dorfer in hauran vorhanben, in benen fich nicht Infcriptionen vorfinden; 5) burchaus tein Baum in Sauran gu feben, baber alles Golgmaterial, alles Sausgerath aus Golg, alles Brennholg fehlt und nur Diben (Dunger) gebrannt wird; 6) Augenfrantheiten und Galbblinde febr allgemein; 7) feine Bettler, ba fie überall freien Butritt in ben Baufern haben, und 8) thaß im Lande alle Reifen ohne einen Behrpfenning in ber Safche von ben Einheimischen gemacht werben.

Gang Sauran (en Rugra) behnt fich aus ale eine uner.

<sup>56)</sup> Seegen, Brief von Damastus über bie erfte hauran:Reife, 23. Rov. 1803, in Mon. Correfp. XIII. 1806. p. 508-512.

megliche berrliche Chene 80) gwifden hermon im Beft, Dicebei Sauran im Dft und Dichebel Abichlun im Gub; aber es bat teinen einzigen gluß, ber ben gangen Sommer über fein Baffer behalt; ift aber boch mit einer Menge Dorfer befaet, beren febes feine Cifternen, Teiche ober feinen Birtet bat, bie gur Regengelt und burch bie Winterftrome vom fcneereichen Dichebel Bauran gefüllt merben. Diefe Anlage ber Bafferfammlungen ift ficher uralt, einheimifch und vorromifch, ba bie Romer bie Bemafferung und Befruchtung bes Lanbes überall vielmehr burch aufgebaute Aquabucte für große Diftangen ju bewirten fuchten, bagegen bie Birtete und Sante einbeimifch, orientalifch ju fein fcheinen, und ftete befchranktere locale Beglebungen baben. Bo ber überall fdmarge, tiefe, buntel. braune ober ocherfarbige, ungemein fruchtbare Boben bebaut wird, breiten fich unüberfebbare Rornfelber, jumal golbne Baigenfluren aus, beren vom Bind bewegte Bellen an ein unbegrengtes Deer erinnern, Die weit und breit Sprien mit felner Sauptnabrung verfeben,

Doch ift bie Plaine Saurans feine volltommene Cbene, überall voll fanfter Erhebungen und Wellen, die teine lange Gorizonialflache geftatten, aber auch niemale jur Bobe von Bergen anmachfen, ben Ebenen bes benachbarten Belfa in S.D. bon Es Salt, ober benen von Jesteel in Balaftina analog. pielen Stellen ift fie auch voll projicirender Rlippen, Steingeroll auf Belbern, und nieberer Bafaltluppen, bie überall gum Un- unb Aufbau ber Dorfer und Stadte aus bemfelben ichwarzen Material bienten, fo bag bie ungabligen Ortfchaften felbit aus ber gerne nur wie Erummerblode aussehen, bie niemals von Bufden ober Baumen umgrunt werben, und bie allgemeine Trauerfarbe und Donoton le einen tief melancholifden Ginbrud macht. Solg. mangel, Mangel an allem Baubol; ift ein gang Bauran 00) burchgebenber Character, ber auf Alles feinen geftaltenben Ginfluß ausubt. Runde Buber von Golg, in benen bas Baffer gereicht wird, fcheinen bas einzige Bolggefdirr gu fein, bas man bier wol einmal zu feben befommt, mabrend alles anbere von Rupfer ober Gifen, nach innen verginnt, eingeführt wirb. Auch Topferge-

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup>) Chendas.; f. Buckingham, Trav. l. c. p. 170; G. Robinson, Palestine. II. p. 161.

<sup>60</sup>) Buckingham, Trav. in East. Syria.
p. 170, 185.

foler fehlt im Sauran, und Budingham bemertt es als etwas Characteriftifdes fur gang hauran, bag in ben bortigen Stabtruinen nirgenbs Terra Cottas gefunden werben, bie boch in ben übrigen fprifden Stabten überall beftimmte Denfmale antifer Un- . fiebelungen abgeben. 3bre großen Thonfrufen, in benen fie etwa ihr Rorn ober Debl aufbewahren, find nur aus Erbe mit untermengtem Strob an ber Sonne getrodnet, ohne Dauer; ihre Meinen Raffeetaffen find aus Porgellan von Damastus , eingeführt. In gang hauran foll teine einzige Abpferei fein. Demnach finb bie ungabligen fconen Architecturen in biefer verobeten Trummerwufte um fo überrafdenber für ben europaifden Reifenben. Der bei weitem größere Theil biefer Chene, einft ein appie ger Culturgarten jur Romerzeit, liegt beutzutage unbebaut, wufte, menicenleer, und ift barum fur ble benachbarten Bebulnenftamme, fur fie und ihre Beerben, bas ermunichte Barabies; feit ben alteften Beiten ber Durchwanberung Israele ein ganb ber Rameele, beren Giob, ben man fo gern bier als Batriarden nennt, fcon 3000 befaß, 7000 Schaafe, fünfhundert 3och von Rinbern und eben fo viel Efeln (Biob 1, 3), aber teine Bferbe, bie auch beute bier nicht im Ueberfluß ju fein icheinen, und mehr, wie auch Maulthiere, in ben fühlichern Berg- und Walblanbicaften Belfas und Dichebel Abichluns gebeiben mogen. Mur wenn bie Regen ausbleiben und bie Bemafferung fehlt, wirb bie Sommerbipe burch bie Durre bes Bobens unertraglich, bann ift tros ber Fruchtbarfeit bier ein Land ber Bungerenoth und ber größten Armuth, aus bem bann felbft bie Beduinenhorden fich mit ihren jablreichen Beerben lieber, wenn Alles fonnenverbrannt und bas Gras verweltt ift, in ihre arabifchen Buften auf ber Dftund Gubfeite ber Ebene Saurans jurudzleben. Beerben, wie gu Globe Beiten, find bier auch beute noch ber größte Reichthum ber Bewohner, ba ber Aderbau ju viel Arbeit forbert, bie Darre und bie Blunderung burch bie Bebuinen ju febr bie Ernte in Befabr bringt.

#### 2) Die Bauranier.

Heber Die Sauranter verbanten wir Burdhardt 91), bem Deifter auf biefem Gebiete, Die fconften Beobachtungen. Es finb

<sup>\*&#</sup>x27;) Burckhardt, Remarks on the Inhabitants of Hauran, in Trav. 1. c. p. 291-310; b. Gefenine I. S. 455-481.

gu unterscheiben: 1) bie Turten, 2) bie Drufen, 3) bie Chriften, 4) die Araber; aber zu biefen einbeimifchen Arabern gefellen fich noch alljährlich 5) bie einwanbernben Bebuinen-Staneme aus ber grabifchen Bufte, Die im Brubling und Sommer tommen und bann wieber fich gurudziehen. Die gange Landfcaft ftebt unter bem Gouvernement bes Bafcha von Damas. fus, ber gewöhnlich feinen Gouverneur mit bem Attel Agat el Sauran nach Defareib fenbet; auch bestimmt er ben Schelch jebes Dorfes, ber von Turfen wie Chriften ben Mirt einsammeln Die Drufen fteben nicht unter bem Uga bes Sauran, fonbern unmittelbar unter bem Bafcha; ibr oberfter Scheich bebarf gwar auch beffen Beftatigung, ift aber feit langen Beiten in ber Familie Bambam erblich. Diefer ernennt ben Scheich in jebem Dorfe, in welchem meift eine gute Bahl ber Bewohner gu feinen Bermandten gebort, inbeg die andern Bauern Glieber ber übrigen großen Drufen-Familien find. Der Bafcha balt fortmabtenb fur ben Sauran eine Militairmacht von 400 bis 500 Mann, bon benen ber größere Theil in Bogta und in Defareib garnifonirt, ber übrige im Sanbe umber patrouillirt; meift find es Doggrebin. Dennoch ift feine Berrichaft in ben Stabten nur nominell, und nur mit Bewalt fann er bie Bablung bes Miri eintreiben. Die gange Bevolferung bes Sauran, Die Araber, welche burch bie Ebene und in ber Lebicha unibergieben, ausgenommen, ichatte Burdharbt auf 50 . bis 60,000, barunter 6-7000 Drufen und 3000 Chriften,

Türken und Christen haben ganz biefelbe Lebensmeife, die Drufen unterscheiben sich von ihnen in vieler Ginsicht. Jene beiben ersteren stehen in ihren Sitten und Gewohnheiten ben Arasbern sehr nahe, und sind ihnen fast gleich in Bebuinenkleibung, in Sprache, Phraseologie, außern Maniern u. s. w.; bei ihnen haben viele hausgeräthe und andre Dinge baber öfter ganz andre Namen als in ben Städten Spriens; doch sind die Erwachsenen leicht bei beiben von einander zu unterscheiben. Die Araber sind meist kurz von Statur, schmal von Gesicht, mit bunnem Bart; die Fel-lahs dagegen sind größer und berber, mit startem Bart, aber weniger scharfem Blick, wie ber bes schwarzen seurigen Auges bes Bebuinen.

Der Untericieb icheint jedoch hauptfachlich von ihrer Lebenbart berguruhren, benn bis zum fechszehnten Jahre hat bie beiberfeitige Jugend gang baffelbe Aeugere. Budingham schilbert 92) biese hauranier ebenfalls als ftartere, mustulöfere, schönere Manner im Gegensat ber gewöhnlich hagern Beduinen, und sagt, sie erinnerten ibn an die schönfte Rage in Unterägtpten, im Shartieb, boch seien sie besser bekleivet und alle gut bewaffe net. Türken und Christen im hauran leben und kleiden sich gleich, die Religion macht bei ihnen, fern von den fanatischen Städten, keinen großen Unterschied, während doch in Damaskus sedes Bergeben des Christen gegen einen Woslem oder den Koran mit dem Leben oder doch mit schwerer Gelostrafe gebüst wird, was im hauran nicht der Fall ist. Bon den Drusen werden beide Resligionsverwandte gleich respectirt; von den Christen sind 1/2 grieschische Christen, die mit den wenigen kathelischen immer in Streit stehen.

Unter ben Fellahs lebt ber reichfte wie ber armste gleich und zeigt seinen Wohlftand nur als Wirth gegen ben Saft. Wohnungen sinden sie überall schon vor, in die sie nur einzuziehen brauchen. Das Bieh lebt mit ihnen in denselben Räumen, in benen nur eine erhöhte Abthellung 3) ben Ausenthalt ber Famislien von dem der heerde scheidet. In denselben Räumen sind von Abon Abschläge an den Wänden für ihre Rorn-, Mehl- und Graupen-Vorräthe, oder Rawara, b. i. große Thongesäße, 5 Zuß hoch, 2 Zuß im Durchmesser, zu deren Ausbewahrung hingestellt. Die handmühle, der Aupferkessellel, Matten, Teppiche sind die einzigen hausmöbel; ihr Sattelzeug, haarsäcke, Wasserschläuche haben ihre Namen wie bei Beduinen. Jedes haus hat ein Saststimmer, Medhase, surgul und Reschlen Witte der heerd zum Kasseesochen ist. Burgul und Reschl und frische Butter.

Die Araber im Sauran find fehr gafifrei; in teinem Lante ber Welt, fagte Seegen, fei mehr Saftfreiheit als bier, so viel Sauser im Dorfe, so viel Gerbergen (Medhafe), auch außer bem öffentlichen Safthaus, aus benen ber Bewirthete wieber ohne Dank abzieht, ben ber Wirth gar nicht einmal erwartet. Go wie ber Wanberer eintritt, werben ibm Matten zum Lager ausgebreitet und ein Frühftud ober Mittageeffen vorgesetzt. In sebem Dorf finden sich sogleich mehrere hausbesitzer, die um Einkehr bitten,

esi) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 180 u. f. 13) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 170. 170. Surchardt, bei Gefenins I. S. 458.

und sogleich das Rameel ober Pferd bes Reiters am Zügel in ihre Wohnung führen. Die nimmt der Wirth das geringfte Geschenk bes Gastes an; jede Bezahlung ware gegen seine Ehre. Außerdem ist in jedem Dorf für die anständigern Reisenden noch das De-bhase des Scheich bereit, Jedweben, oft in nicht geringer Ansahl, auszunehmen und zu beköftigen; daher kein Bauer im Saueran daran benkt, auf seinen Wanderungen auch nur einen Para in die Tasche zu stecken, und meist auf der Reise bester lebt als zu Hause. Wie sehr hierdurch das Wandern vermehrt wird, liegt am Tage, gestel sich doch Seetzen 36) selbst in dieser Art des freien Umherstreisens, trot der Unsicherheit im Lande, der er aber als Mesloch (s. oben S. 835, d. h. in Lumpen, ober in Bettlersanzügen) zu entgehen wußte.

Der Reichthum im Sauran bestimmt fich nach ber Babl ber Bebbans (b. f. Jod Dofen, wie ju Siobs Beiten, fowie bas Stud Lanb, bas bamit beftellt wirb, mas nach Umftanben perfcieben ift); 6 Febhans find fcon eine große Geltenbeit (500 Joch bei Giob bezeichnet alfo einen febr machtigen Burften). Die Fruchtbarteit bes Bobens bangt von ber Bemafferung ab; mo nur Regen ben Boben tranft, faet man nur Commerfrucht aus, wo Brrigation flattfinbet, Binter- und Commerfrucht. erfte Ernte im April gibt Pferbebohnen gu Butter für Rube und Schaafe in Menge und fur Rameele, ju Debl mit Gerftenmehl in Teig gefnetet. Dann folgt bie Gerftenernte; Enbe Dai bie bes Batgens, berallen anbern Balgenforten in Ghrien an Gute gleich und im boppelten Preife mie bie Gerfte ftebt. Bieles Land ohne Bemafferung liegt brache, und wird nur gumeilen bebaut mit Gefam, Gurten, Delonen, Gulfenfruchten. Gin großer Theil von Dbft und Bemufe, ber im hauran verzehrt wirb, ift Ginfuhr aus Damastus ober von Scheriat Manbhur. In mittlern Jahren, glaubte Burdharbt, fei bie Balgenernte 25 faltig, Gerfte fonne 50 bie 60 faltigen Grtrag, geben und noch mehr; Maufe thun oft großen Schaben. Die Fellahs bestellen ihre Meder ofter in gegenseitiger Gemeinschaft; bie Drufen halten fcmarge Sclaven, Die Turfen und Chriften einheis mifche Rnechte und Tagelobner. Biele Bewohner bes Saurans erhalten fich nur burch Tagelobn, fie bienen Jahre lang ale Rnechte im Lobn um ihre Braute. Mach bem Unfebn ber Bater werben

<sup>\*\*\*)</sup> Seegen, Monatl. Correfp. XIII. S. 512.

Die Abchter ale Brante mehr ober weniger theuer bezahlt, jumei-Ten mit 1500 Biafter, bei Drufen, Turfen wie Chriften; ihre Mitgift find Rleiber und eine Schnur Goldzechinen um ben Recht. ober anberer Schmid. - Die Bebrudungen und Avanien ber Bafchas von ber einen, Die Blunberungen ber Bebuluen von ber anbern Geite (f. ob. G. 856), haben bie Fellahs im Sauran febr berabgebracht, und fie ju ben Musmanberungen genotbigt. fcmerften laftet ber jahrlich wieberfehrenbe Eribut ber Rhone (ber Brubertheil, f. ob. G. 878) an bie nomabifchen Bebuis neuftamme. Ginbeimifch bleibenbe Araber im Sauran find bie Tribus ber Bebily, Serbie, Beni Ggafber, Gerba han. Die Einnahme bes Miri ift von Seiten ber Pafcas an Die lubifden Banquiers, ober bie Gerafe bes Bafche, für bas gange Bafchalif verpachtet, und baber von ihnen feine Rachfict ju erwarten; fommt bann bie Abforberung bes Rhone pon ber Uthta (bem Schwefterborf) bingu, fo muffen nicht felten bie Manper ihr Bieb, Die Beiber ihre golornen Ohrringe und fonfligen Comud preibgeben.

#### 3) Die Drufen im Ganran.

Die Drufen, welche bie Dorfer bes Loehf und an ben Geiten bes Dichebel Sauran bewohnen, fteben in Sinficht ber Len beubart und ihres Berbaliniffes jum Goupernement jenen Fellahs giemlich gleich. Ihre Drifchaften pflegen reinlicher als bie ben übrigen arabifchen Baurunier ju fein. Je weiter nach Dften, je ferner von turtifcher Unterjodung, befto reinlicher ift bas Bolt, jagt Budingham, und befto trefflicher bewaffnet 96), befto meble babenber. 3hr Dber. Scheich (Drufen. Emir) reftoirt in Sueiba (f. ob. G. 412); ibm fuccebirt aus bent Drufengen fcblechte ber, welcher am wohlhabenbften und am angefebenften ift: ber Bafcha bestätigt ibn. Alle Drufen . Enir bat er fein Gintommen, fein Ginflug reicht nicht weiter, ale bag er bie Befehle bes Bafcha ju veröffentlichen bat. In ihren Gitten gleichen bie Drufen ibren Glaubenebrubern in Redruan und im Libanon, mit benen fie auch fortwährend in Berbindung fteben (f. ob. S. 185 u. g. D.). Ihre Stamme find untereinanber gang unabhangig, Reben oft mit einander in Streit und Gebbe. Ueber ihre religibfen Gebrauche find fie febr gurudhaltenb und nitfterios; nur bie

<sup>\*\*)</sup> Buckingham, Trav. in Kastern Syria. p. 185. Ritter Erbfunde XV.

außern Unterlaffungen ihrer Matul (Atel im Singul.) ober ibret Eingnvolbten, bie feinen Sabad rauchen, fein Schweineffeifch effen, nicht fcmobren u. f. w., find zu bemerten, vowel fie auch baufig ben mostemifchen Bebrauchen fich gleichftellen, Die Dofcheen befueben u. f. w., wie bies bei ihren Glaubensgenoffen im Libanon beffer betannt geworben. Ale Burdbarbt bas erfte Drufenderf Mare, und bas Debhafe bes Drufen - Scheichs betrat, ber wol ein Mafel fein mochte, legte beffen Bifgier, wie Burdbarbt meinte, ibm fdriftlich, unt fich bei ben anbern in ber Birthe-Aube Berfammelten feine Blogen gn geben, folgenbe Fragen gur Beantwortung por, aus benen man icon vom mbftifden Unfint ibrer Gebeimlebre einen Bingerzeig erhalten gu tonnen, meinen Seine Fragen maren: 1) Wohln fliegen ble fünf Wable in eurem Lanbe? 2) Rennt ihr bas Rorn, bas von ber Bffange Leilebich fommt, und mo wirb es gefaet? 3) Wie beift ber Raifer von China? 4) Rennt ihr bie Stabte Babichar unb Reb. fceran in Jemen (f. ob. G. 872)? liegt Sabicar (eine Stabt In Jemama, f. Erbf. XIV. 135, 148 u. a. D.) in Trummern, und wer wird es aufbauen? 5) 3ft ber Moebby (Erretter, f. oben S. 880) icon getommen, ober ift er jest auf ber Erbe? -

· Schon Befenius 97) bat bie febr mabriceinliche Unficht aufgoffellt, baf biefe gragen baju bienen follten, um ju erforfchen, ob er ein Drufe fei, fur bie fich Fremblinge bei ben Drufen mel gumeilen ausgeben mogen; wo benn bas Geltfame einigermagen bet tieferem Ginbringen in ihre Gebeimlehre verfdwinden michte. Befenius geigt, bag bies menigftens mit ber zweiten Brage ber Bull mar, Die aus ihrem Ratechismus, Frage 40, geftellt fel. Darin beißt es: wie ertennen wir unfern Bruber, ben Unitarier, wenn wir ihn auf bem Bege feben, ober er und bfier begegnet, und fagt, bağ er ju une gebore? Antwort: Dach unferer Bufammentunft, Anrebe und Gruß fprechen wir ju ibm: faen in eurem Lande Die Aderleute ben Camen von Myrobalanum? und wenn Re fprechen: "ja, er ift gefaet in bem Bergen ber Blaubigen", fo bitten wir une von ihm noch eine Radricht von ben Dienera and, und wenn er antivortet, fo ift er unfer Bruber. Wenu er aber nicht antwortet, fo ift er ein Frember. - Die Bflange, nach ber gefragt mirb, foll eine Art Balfamftaube fein; Dlebubr mannte ihren Ramen auch Bab el halebs; - fie ift alfo fymbolifc

<sup>56&</sup>quot;) Befenine bei Burdharbt I. G. 541-542.

Bebeutung, was aber Burdhardt nicht bemerkt zu haben icheint, fondern für wissenschaftliches Interesse hielt. Unter Doehon, Wahden ober Mahaby, wird and ber Stifter ber Secte, Samga, verftanden, oder eine vierte Incurnation bes Salem. China's Rame wird in den Drusenbüchern unter dem Ramen Dichin, voer Ra-Dichin ermähnt, wo hatem sich zum erften male offensbart haben soll. In den Fragen nach Redichtrau ist die hiftorische Beziehung Gesen in unbekannt geblieben; vielleicht, meint er, daß auch dort Glieber ber Secte gewohn haben (f. unten, Drusen im Libanon).

Ueber bie erfte Rieberlaffung ber Drufen im Sauran fonnte Burdharbt nichte Beftinimtes erfahren. Geeben 98) fagt an einer Stelle, bag er mit einem Drufen 3 Toge lang am öftlichen Ranbe bes Dichebel Bauran gemantert fel, mo bie Drufen erft feit etlichen 50 Jahren fich niedergelaffen batten; fein Buhrer, ber Drufe, fet ein braver, ehrliebenber und berghafter Mann gewofen. Ihre Babl nehme im Sanbe immer mehr gu; fie feien gleich ben Arabern febr ceremonibs, und haben eine Menge Bofilchfeitsmoster und Phrafen; ihr Grug ift bas Geben ber rechten Ganb, mab. zend fle ihre eigene ju Dund und Stirn führen, ober fie fuffen Stirn, Bangen, Dunb, Bart und Schulter, mit wieberholten Fragen nach bem Befinben ber Bermanbten fich erfundigmib. Geeben fpricht von einem und fonft unbefaunten Palmenfeft bei ben Drufen 99), von bem er leiber nichte Raberes in feinem Tagebuche augiebt. Da es im Sauran teine Palmen giebt, und ibr Intereffe fur bie grabifche Stabt Debichran, Die fie micherbolt im Dunbe führen, auffallen muß, mo einft Dalmenverehrung burd driftliche Lehre verbrangt ward (Erbt. XII. 6. 24, 64, 68), aber auch mufelmannifde Irrlebre von bem falfchen Bropheten Mohameb einzog, ben bie Drufen eben fo wenig, wie ben driftlichen Defffas, als ihren mahren Doebbi (Eribfer), ber noch tommen foll (wie ber ber Juben), auertennen, fo fceint barin über bie unbefannte Ginmanberung bes Drufenftammes aus bem füblichen Arabien boch ein Singerzeig fur fünftige Radeforschung gu liegen, wenn icon bie foftematifche Ipriebre ihrer religiofen Borftellung ihnen aus Alegopun tam (f. Drufen im

Deepen, Mon. Correfp. XIII. S. 508. ") Seehen, Erfte Danrau-Reife, 1805. 30. Daj. Mier.

Libanon). Dag bie Drufenanflebelung im Libanon nicht erft feit einem halben Jahrhundert, wie Geegen bie im Dichebel Bauran angubeuten fcheine, ftattfant, ergibt fich barans, bag, the Gultan Galabin, ber Rurbe, feine 15000 Gulfetruppen ber Araber im Thal bon Sabbeia an ben Borbanquellen unter ihren Schebabs anfiebelte, por ihnen fcon bie Famille ber Schems Die erblichen Drufen-Scheichs im Libanon maren, Die ihre Abnberenrechte, aller Unterbrudung ber fpatern arabifchen Ginbringlinge ungeachtet, bis beute bewahrt haben (f. unten Libanon). Much erhielt Burdharbt aub) auf bie Frage: wann fie guerft nach Sauran gefommen feien, ftete bie Untwort: "Din Rabini", b. l. feit langer Beit. 2018 er aber in Mere war, tam bie Radricht, baf ein Baufe uon 120 Drufen bie weftlichen Berge verlaffen habe, und fich im Sanran nieberfaffen wolle. tonnte alfo benten, bag auch frubere Unflebelungen erft vom Albanon que bler eingebrungen waren, was jeboch ber oben auch won Burdharbt angegebenen frubzeitigen Unflebeiung ber Famil-Ile Schebab in Schobba, von ber die Stabt ihren neuern Rigmen als Refibeng ihres vornehmften Scheiche erhalten, ju wiberfprechen icheint (f. ob. G. 883). Db bie Landeschronifen Saurans Darüber Auffdluß geben tonnten? Geegen fagt, bag ber Briefter Churi Mijub ibm verfichert babe, es gebe arabifche Chroniten, welche über alle Orte-Saurans Austunft gaben; ber alte griechische Churt ju Tfeil follte eine folche Chronit befigen; Die Dachforichung berfelben mare wol fünftigen Reifenben gu empfehlen. Die Drufen felbft verftummen fogleich, fobalb man fie nach ihren Religionsbuchern fragt. Bu Geebens und Burd's barbte Beit maren ihre Mannfcripte noch nicht befannt, Die feltbem erft in ben letten Drufentriegen im Libanon, burch bie Blunberung ihrer Beiligthumer, ju allgemeinerer Renntuig ber Europäer gefommen finb. Der Bafcha von Damaofiis bat ben Drufen Im Bauran bie Bertheidigung ber benachbarten Dorfer gegen ble Araber übertragen, Die mit ibm im Rriege find; aber Die Drufen, fagt Burdbarbt 1), verrichten biefen Dienft febr fcblecht. Gie find bie beimilichen Freunde aller Araber, benen fie bie Dorfer ber hauran-Ebene unter ber Bebingung preisgeben, baf ibre Drufenbruber barin nicht beläftigt werben; ihre Scheichs aber nehmen von ben Arabern Gefchente an Bferben, Bieb unb

<sup>\*\*&</sup>quot;) Burdharbt bei Befenius I. S. 475. 1) ebenb. I. G. 475.

Butter. Begen blefer Berratberei ber Drufen an ben mit ihnen Jufammenwohnenben Fellahs (ber Turfen, Araber und Chriften) muffen fie biefen verhaßt fein. Diefer bag verftartt fich baburd. bag bie Drufen anch ihrerfeits ben Bropheten ber Doslemen, Mobameb, nur ben Berfluchten nennen. Defto auffallenber ift es, fagt Burdharbt 2), bag bei biefem Religionehaß, und bei bem größten Fanatismus ber Damascener, bennoch eben in blefer Stabt und ihrer nachften Umgebung fo viele Drufen ale Angefiebelte gebulbet werben, was nur gu erflaren, meint er, aus ber gurcht und Beigheit ber Doslemen, ba bie Drufen wegen ihrer Bravour bekannt find, und aus bem großen Gigennus, ba ble Drufen ihnen nicht wenig Gewinn bringen. Die Treulofigfelt ber Drufen gegen ibren Dberherrn, ben Bafcha, und ihre Bublerei um ben Beifall ber Lanbesfeinbe, ber Beduinen, bei beren leberfallen fie neutral bleiben, fatt fie gurudjumerfen, erinnert an bie altefte romifco Beit unter Raifer Anguftus, ber bem Benoborus (f. oben 6. 198) beshalb biefe Brovingen entriß, weil biefer bie Raubineurfionen ber Araber unterftuste, weehalb Auguftus bie Gewalt in ben Tetrarchien ber Trachonitie, Auranitie u. a. unter feiner Dberhobeit an bie Familie bes Berobes übertrug (Fl. Joseph. Bell. Jud. I. 20, fol. 105; Antiqu. Jud. XV. 10, fol. 774). Daburd mirb bas Anfeben ber Scheichs in brufifchen wie turfifchen Dorfern febr befdrantt, bag es ben Bellahs fo leicht ift, pon einem Dorfe jum andern ju manbern. Gireitigfeiten gwiiden Drufen werben gewöhnlich burch bie Bermittlung ber Breunbe, ober burch bie Scheiche ihrer Familien beigelegt; fonnen felbft ibre oberften Baupter ben Frieden nicht berftellen, fo geht man noch eber gu Prugeleien über, ale bag man ben Proceg bor bas Bericht nach Damastus brachte. Streitigfeiten unter ben Tarfen enticheidet ber Rabt in Damastus, ober ber Bafcha felbft. Die Chriften bringen ihre Rlagen an bas Tribunal ihrer Briefter, ober an ben Berichtshof bes Batriarden in Damastus, und por ben Rabi, namlich in Beiten, in benen auch Chriften Berechtigfeit bei biefem erlangen fonnen, mas nicht unter febem Statthalter ber Fall ift.

<sup>2)</sup> Burdharbt bei Gefenius I. G. 345.

# 998 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 12.

### 4) Die Bebuinen im Bauran.

Diefe unterfceiben fich auf zweierlei Art3): in bie ein-

Bene find bie Febily, Gerbie, Beni Ggather, Gerbhan, bie Araber bes Dicebel Bauran, ober Abl el Dicebel, unb Die Araber ber Lebicha. Sie haben auch feine feften Sige in ben Dorfern, aber ibre Banberungen find auf bas hauran beforantt, ober boch auf besondere Theile beffelben. Eli Smith, ber im Jahr 1834 biefe Gegenden bereift bat, fagt: im Bauran gebe es 4 eble Stamme ber Uraber ); er fchreibt fie: et Bubaily, es Gerbtyeh, Beni Guthr und el-A'ify, unb fagt, bag fle jufammen "bas Bolt bes Morbens" beigen. Die el M'ify und Beni Guthr, fagt er, haben feine untergebenen Stamme; Die beiben andern aber haben bergleichen. Bon ben Arabern el-Bubaily, welche Emire ber Araber von Lebicha beißen, führt er bie Ramen von 22 folder untergebenen Eribus an. Lelber gibt er weiter feine Mustunft von ihnen; wir balten une alfo in Folgendem an Burdbardte altere Berichte. 4 erften Tribus bei Burdbardt manbern burch alle Theile bes Landes, vom Berta bis ju ben Plainen von Arb Beifal im Rorben, je nach bem Beburfniß ihrer Beerben. Die Beni Gjather (Sadar ober Sacher, f. ob. G. 556 u. a. D.) lagern meift am Bufe ber weftlichen Gebirge bes Belfa und bes Gelfch; bie Gerbhan nabe bei ihnen, und bie Gerble mitten in ben angebauten Diftricten, ober nicht fern von benfelben, je nachbem fie mit bem Bafcha fteben. Die Abl el Dichebel gleben in ben Sauranbergen umber; bie ber Lebicha campiren felten einmal auferhalb ibres Diftricte (f. oben G. 894). Die Bebild und Gerbie werben Abl el Dyrel, b. i. Rationalaraber, genannt, unb gablen Tribut an ben Bafcha, ber aber oft mit ihnen in Rrieg ift, weil fie ben Aribut gurudhalten, ober weil fie feine Truppen ober bie Bellahs plunbern. Bat ber Pafca Rrieg mit andern Stammen, fo find fie verpflichtet, ale Gulfotruppen gu ben feinigen gu ftogen; aber bies thun fie boch meift bann nur, wenn fie von bem Rriege Bortbeile fur fich hoffen. Gie erhalten ben Rbone von allen Dorfern im Bauran, aus Dicolan und von vielen im Dichebel Abichlun.

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 306-310; bei Gefenius I. S. 476-481.
\*) Eli Smith b. Robinson, Pal. III. 2. Append. p. 915.

Die Abl el Dichebel und bie ber Lebicha find abbanginer vom Bafca ale bie anbern Stamme; fie muffen jabrlich ben Eribut entrichten, ber von jebem Belte, bem Bermogen feines Befibers gemäß, erhoben wirb, und von 10 bis 16 Diafter für febes Beit fteigt. Die erftern emporen fich nur felten bagegen; befto baufiger wiberfeben fich bie letteren, burch bie fcmere Buganglichkeit ihres Afpla (ber Lebicha, f. ob. G. 789) babei unterftutt, und nur wolliges Austrodnen ihrer Baffer tann fie bann bezwingen, weil fie bann genothigt find, ihre Beerben an ben nie verfiegenben Quellen am Ranbe ber Lebicha, in ber Loebf, ju tranten, wo fie bann leichter geborchen muffen. Die Araber bes Dichebel Sauran fint bie Schafer ber Bauranier ber Chene; biefe übergeben ibnen Commer und Binter ibre Chaaf- unb Biegenbeerben, ble von ibnen im Binter gwifchen ben felfigen Bergen geweibet merben. In Brubjahr überliefern biefe Schafer bie Beerben an ibre Befiger, Die einen Theil babon in Damas-Ins verfaufen, ober mabrend ber Frühlingemonate ihre Butter aus ber Dild bereiten. Bur ibre Dube erhalten bie Schafer - Araber ein Biertheil ber Gdaaf. und Biegen . Lammer, und eben fo viel von ber Butter. Bufalliger Berluft bei ben Beerben wird von beiben Seiten getragen. Bon biefen Abl el Dichebel, Die immer in Brieben mit ben anbern Urabern feben, gablt Burd. barbt 9 verfchiebene Tribus namentlich auf, von benen aber nichts Raberes befannt ift; bie Araber ber Lebicha Reben oft In Rebbe mit ben Febild und Gerbie. Bon ben nomabifirenben, fabrlich einwandernben und fich wieber gurud. giebenben Bebuinen ift fcon in Obigem wieberholt bie Rebe gewefen, bag fie, wie Beufdredenjuge, bie große Blage Saurans finb. Rruber maren es verfchiebene Tribus aus bem benachbarten Arabien, ju Burdbarbte Beit meift nur noch ber machtige Aribus ber Menegeb, welcher bas liebergewicht im Lande gewonnen, por beffen Antunft im Bauran bie andern Tribus fich auf Die Weftfeite ber großen Sabichftrage, jenfeit Sanamein, Degareib, bis Saaffa, ober in bie meftlichen Berge gurudgogen und verftedten. Die Menegeb tommen in boppelter Abficht nach bem Sauran; fie fuchen Baffer und Belbe fur ben Commer und einen Borrath von Getraibe fur ben Winter. Gaben fie Friede mit bem Bafcha, fo lagern fie rubig amifchen ben Dorfern unb in ber Rabe ber Duellen und Brunnen; fteben fie bei ben oft femantenben Berbaliniffen mit ibm in Bebbe, bann balten fie

# 998 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Mbichnitt. S. 12.

### 4) Die Bebuinen im Bauran.

Diefe unterscheiben fich auf zweierlel Art 3): in bie ein-

Bene find bie Bebily, Gerbie, Beni Sgafber, Gerbban, bie Araber bes Dichebel Bauran, ober Abl el Dicebel, und Die Araber der Lebicha. Sie haben auch feine festen Sige in ben Dorfern, aber ihre Wanberungen find auf bas Bauran befdrantt, ober boch auf besondere Theile beffelben. Eli Smith, ber im Jahr 1834 biefe Wegenben bereift bat, fagt: int Sauran gebe es 4 eble Stamme ber Mraber ); er fcreibt fie: el Bubaily, es Gerotyeb, Bent Guthr und el-A'ify, und fagt, baß fle gufammen "bas Bolt bes Morbens" beigen. Die el Mify und Bent Suthr, fagt er, haben teine untergebenen Stamme; Die belben andern aber haben bergleiden. Bon ben Arabern el-Bubaily, welche Emirs ber Araber von Ledicha beißen, führt er ble Ramen bon 22 folder untergebenen Eribus an. Leiber gibt er weiter feine Mustunft von ihnen; wir balten und alfo in Folgendem an Burdbarbte altere Berichte. 4 erften Tribus bei Burdbarbt manbern burch alle Theile bes Landes, bom Berta bis ju ben Plainen von Arb Beital im Rorben, je nach bem Bedurfnig ihrer heerben. Die Bent Gjather (Sjachar ober Gader, f. ob. G. 556 u. a. D.) lagern meift am Buge ber westlichen Gebirge bes Belfa und bes Belich; bie Cerbban nabe bei ihnen, und bie Serbie mitten in ben angebauten Diftricten, ober nicht fern von benfelben, je nachbem fie mit bem Bafcha fleben. Die Abl el Dichebel gieben in ben Bauganbergen umber; bie ber Lebicha campiren felten einmal außerbalb ihres Diftricts (f. oben S. 894). Die Fehily und Serole werben Abl el Dyrel, b. i. Rationalaraber, genannt, unb aablen Tribut an ben Bafcha, ber aber oft mit ihnen in Rrieg ift, weil fie ben Tribut gurudhalten, ober well fie feine Truppen ober bie Fellahs plunbern. Bat ber Bafcha Rrieg mit anbern Stammen, fo find fie verpflichtet, ale Gulfetruppen gu ben feinigen gu ftogen; aber bies thun fie boch meift bann nur, wenn fie von bem Rriege Bortheile fur fich boffen. Gie erhalten ben Rhone pon allen Dorfern im Bauran, aus Dicolan und von vielen im Dichebel Abichlun.

Die Ahl el Dichebel und bie ber Lebicha find abhanginer som Baicha ale bie anbern Stamme; fie muffen jabrlich ben Eribut entrichten, ber von jeben Belte, bem Bermogen feines Befigers gemäß, erhoben wirb, und von 10 bis 16 Bigfter für febes Belt fteigt. Die erftern emporen fich nur felten bagegen; befto haufiger wiberfeben fich bie letteren, burch bie fcmere Buganglichkeit ihres Misla (ber Lebicha, f. ob. G. 789) babei unterftust, unb nur villiges Mustrodnen ihrer Baffer tann fie bann bezwingen, well fie bann genothigt find, ihre Beerben an ben nie verfiegenben Quellen am Ranbe ber Lebicha, in ber Loebf, ju tranten, mo fie bann leichter gehorchen muffen. Die Araber bes Dichebel Sauran fint bie Schafer ber Dauranier ber Cheme; Diefe übergeben ibnen Gommer und Binter ihre Schanf. und Biegenbeerben, bie von ihnen im Winter gwifden ben felfigen Bergen geweidet werden. Im Frubjahr überliefern Diefe Schafer bie Beerben an ibre Befiter, Die einen Theil bavon in Damas-Ens vertaufen, ober mabrend ber Frühlingemonate ihre Butter aus ber Dild bereiten. Fur ihre Dube erhalten bie Schafer-Argber ein Biertheil ber Schaaf. und Biegen . Lammer, und eben fo viel von ber Butter. Bufalliger Berluft bei ben Deerben wird von beiben Seiten getragen. Bon biefen Abl el Dichebel, Die immer in Frieben mit ben anbern Arabern leben, gablt Burd. barbt 9 verfchiebene Tribus namentlich auf, von benen aber nichts Raberes befannt ift; bie Araber ber Lebicha fieben oft in Frobe mit ben Febilo und Gerble. Bon ben nomabifirenben, jabrlich einwandernben und fich wieber gurud'giebenben Beduinen ift fcon in Dbigem wieberbolt bie Rebe gemefen, bag fie, wie Beufdredenjuge, bie große Blage Saurans find. Rruber maren es verichiebene Tribus aus bem benachbarten Arabien, ju Burdbarbte Beit meift nur noch ber machtige Aribus ber Menegeb, welcher bas tlebergewicht im Lande gewonnen, por beffen Untunft im Sauran ble anbern Tribus fich auf Die Beftfeite ber großen Sabichftrage, jenfeit Szanamein, Dezareib, bis Sgaffa, ober in bie weftlichen Berge jurudgogen unb verftedten. Die Memegeb fommen in boppelter Abficht nach bem Banran; fie fuchen Baffer und Welbe fur ben Commer und einen Borrath won Getraibe fur ben Winter. Saben fie Friebe mit bem Bafcha, fo lagern fie rubig gwifden ben Dorfern unb in ber Rabe ber Quellen und Brunnen; fteben fie bei ben oft fdmantenben Berhaltniffen mit ibm in Bebbe, bann balten fie

fich in bem Difiriet fublich von Bogra, nach Cobichemal und Gebhein ju, auf, wo fie ihre Grenzen fühwärts bis jum Szerka nusbehnen. Für gewöhnlich erlaubt ihnen ber Pafcha Korn ans hauran zu taufen, in targen Jahren wird es ihnen aber keinesweges unbebingt gestattet.

Bis noch bor menigen Jahren, fagt Burdharbt, maren bie Menegeh bie beständigen Bubrer ber Babich, und machten jahrlich mit bem Bafcha Contracte gur Stellung mehrerer Taufenbe von Rameelen, mobei fie eben fo bebeutenb gemannen, als burch ben bestimmten Tribut, ben mehrere ihrer Scheiche auf eigene Sanb ben Meffapilgern abforberten, fo wie burch bie nachtlichen Blunberungen ber Rachjugler und ber belafteten Rameele mabrent bes Mariches. Diefe Bortheile veranlagten fogar bie Menegeb mit ben Bababis ju brechen, beren fegenifchen Lehren fie fogar gubor mabrent 12 Jahren (Geegen 6) fagte 1805, fcon feit 20 Jahren) anbangig gemefen waren. Gollte ibnen bie Sabich nicht mehr biefelben Bortheile bieten, fo murben fie wol eben fo leicht fich auch wieber gegen bie Abhangigfeit ber Bafchen auflehnen fonnen, und bann murben fie bem hauran boppelt gefährlich mer-Der Stamm ber Menegeb, welcher am gewöhnlichften Banran befucht, ift ber Stamm ber Bulb All, unter feinen Bauptern Ettelar und Ibn Jomanr. Der lettere mur gu Burdharbis Beit mehr ale irgent ein anberer arabifcher Scheich auf Geiten bes Bafcha, ber ihm bisweilen anfebnliche Gefdente machte, theile ale Entichabigung fur bas, mas er bamale burch ble Berfummerung ber Babich verlor (f. G. 828), theils um ibn gu einem friedlichen Berhaltniß gwifden feinen Arabern und ben turfifden Befehlshabern in Sauran gu ftimmen. Die vollftanbigften Rachrichten über bie fruberen Buftanbe biefes Stammes aus Rebicheb, ben Geegen Unafeh fdreibt, hat biefer im Jahr 1806 mitgetheilt 6) (vergl. Erbt. XIII. 162; XIV. 239, 353, 404 455-56, 469 u. a. D.), fo mie fpater Burdbarbt.

Bir tonnen nach ben ichen allgemeinen Sindeutungen im Dbisgen, die fpeciellen Untersuchungen über die vielen wechselnben besondern Brovingalbenennungen und gegenfeitigen einzelsten Begrenzungen biefer offjordanischen Landschaften, von Daniebus fudmaris bis zum Gebirgslande Abschlund, wie Bels

<sup>\*\*\*\*</sup> Seegen, in Mon. Cerrefp. XIX. 1809. S. 112. \*) ebenbaf. XIX. 1809. S. 106-112.

to bis jum Babi Berfa (Jabot), hier füglich übergeben (namsteht in ber nördichen Salfte Beraa's und Colefpriens ber Romer, wie in ben öftlichen Stammesanthellen ber hebract), ba wir über bie Romer-Periode schon burch C. Mannerts?) Untersuschungen hinreichend orientirt, und burch R. v. Raumers B) so gehaltvolle Vorschungen über biefelben Laubestheile, in Beziehung auf die altsteftamentalischen Beiten vollfommen befriedigt sind, so daß wir nur auf bessen vorangegangene, so lichtvolle und gwednaßig geordnete Darstellungen in dieser Sinsicht zus zuckzuweisen brauchen.

#### §. 13.

#### Biertes Rapitel.

Das Oftjordansand füdwärts bes Scheriat Mandhur (Hieromax), zwischen bem Jordan und der großen Habschroute in Oft; oder Peräa im engern Sinne, südwärts bis zum Todten Meere.

1) Ueberficht; bie Localbenennungen ber einzelnen Die : Rricte und Lanbichaften ju Burdharbte Beit.

Indem wir nun die Oftseite, nämlich die bisher betrachteten hauranischen Landschaften im Often ber großen Route ber Sabich ganglich verlaffen, und sudmarts bes Scheriat Mandhur, nur westwärts dieser Raramaneustraße, sub-wärts bis zum Teden Meere, bis zum Wabl Serka Maein und zum heutigen Wabl Deubsch, bem Arnon ber Alten, und zu erientiren suchen, find wir dem Jordanthale wieder um ein Bedeutendes näher gerückt; benn so lückenvoll auch noch unsere Renntulf biefes Landsteichs bleibt, so ift fie boch in ihrer Begrenzung zwischen jener habschroute in Oft, und dem Joreanthale wie ber Oftsuste bes Aobten Meeres in West bestimmter unter dem eigentlichen Beräa im engeren Sinne zusammenzusaffen, als die zuvor betrachteten weiter oftwärts ausgebreiteten Länder-

<sup>7)</sup> C. Mannert, Geogr. r. Gr. u. Romer. 2te Auft. 1831. B. VI. 1. S. 236-250. C) R. v. Naumer, Palaftina. 2te Auft. 1838. Berda. S. 223-248.

## 1003 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 13.

geblete. Dag wir und bier fübmarts von Gabara und Ebrei (f. ob. G. 834-843) auf bem Gebiete ber Amoriter und Ammoniter ber alteften Beit bewegen, bis jum Bebiete ber Degbiter bom Arnen an, welche in ihrer Lage von Gub nach Dorb ben Stammen Ruben, Gab und Balb. Manaffe abgetreten wurben, gebt aus ben fruber angeführten Bolferfigen (f. ob. G. 113, 139, 149) genugfam bervor, und wir haben und junddift jur Ueberficht biefes gangen Gebietes nur mit ben gegen. martigen Localbenennungen befannt gu machen, wie fie Burdharbt auch in ben nörblichern und öftlichern Gebieten, nach Dbigem, bis gum Scheriat Manbhur und beffen nachften fleineren Diftricten Belab Erbab ober 3rbab (3rbib), GlRefarat und Gfferu (f. ob. G. 806) aufgeführt bat. Diefe 3 Diftricte fennt auch (1834) Eli Smith, ber angibt, bag in el Refarat bie Drie Debla, ben er fur Abila balt, und Bebras, bas Dorf an ber Lanbftrafe gegen Dft, liegen; im zweiten, ben et Et. Seru fcpreibt, ju bem Dm Reis (Gabara) gebort, ift nach ibm Gema ber Bauptort; baju geboren aber auch bie befannten Dorfer Fau'ara bei Burdharbt und Bureimeb. Diftrict beift nach ibm gegenwärtig El-Bebamineb, ober auch el Butein; in ihm ift Irbid (Erbab bei Burdharbt, Derbab bei Geegen) ber Bauptort, ben Eli Smith für Arbela balt. In ihm liegt mabricheinlich an ber außerften Oftgrenge ber Rulnenort Bawarab, von bem unten in bem Rriegesberichte ofter bie Rebe ift.

Diefe Bebiete fint folgenbe fieben 9):

1. Belad Beni Dbeid (Beni Dbeib bei Eli Smith), am bitlichen Abhange ber Berge von Abschelun. Es wird in Mord burch Erbab (3rbib), in West durch ben Dichebel Abschelun, öftlich und sublich burch ben Diftrict Egzueit besgrenzt. Innerhalb bieser Grenzen fallen die sublichen Theile von Batanaea. Das vorzüglichste Dorf El Bosin (el Duen bei Eli Smith) ift die Residenz des Scheich. Die Ramen einiger 20 anderen Dorfer, bavon über die Salfte in Ruinen liegen, hat Burchardt namentlich aufgeführt.

2. El Rura (El Rurah bei Eli Smith) ift an feiner G.B. Seite burch ben Babi Dabes vom nordweftlichen Abichelun getrennt, unweit Beifan (und im G.D. beffelben nach Berg-

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Truv. p. 288-291; f. Gefenius J. E. 451-454.

band und Bimmermanns Rarte). Im B. und R.B. granzt es an Boffpe; in D. an Belab Beni Obeit. Es ift ein bergiger Landeftrich, ber die nördlichen Theile ber alten Gasaabitis (Gileab) umsfaft. Bu Tobne (Tibne) refibirt ber Scheich ober haken. Ein Dugend Dorffchaften macht Burdhardt namhaft. G. Robinson fon 20), ber ben Ort selbst besuchte, schreibt ihn Tebny, Eli Smith Albny, und führt in diesem Difiriet el Rura ben Ort Resfer Bil (ober Beil) 12) an, ben er für die Stadt Pella ber Descapolis hält.

- 3. El Bofthe liegt füdlich von Eggeru (Geru) und bfte lich vom Ghor Beifan. Eli Smith fcreibt es el Baftipeh, und giebt barin el Saibibeh gelegen an, ale ben Sanptort bes gangen Dichebel Abicelun; mabrent er ben Sauptort im Diftricte Sauf nennt. Ginen Ort Refer Dabim, ber in berfelben Provinz liegt, halt er fur die fonft ganzlich unbefannte Lage ber Stadt Dium in ber Decapolis.
- 4. Dichebel Abichelun grenzt gegen R.D. an Beni Obeib, in Rorben an Rura, in 23. an ben Ghor und gegen G. und 6.D. an ben Diftrict Moerab. Ge ift ein burchaus bergiges und größtentheils malbiges Band. Es umfaßt einen Theil ber alten Galgabitis (Gileab). Der Banbtort ift Ralant Rabbab (Rul'at er Rabun bei Gil Smith), Die Refibeng bes Scheiche. Gin gweiter Det Deir Abichlun, ber ber gangen Proving ben Ramen glebt, liegt in Ruinen; er wird von Eli Smith im Jahre 1834 als Sauptort angegeben 17). Doch 16 andre Orte merben namentlich aufgeführt, von benen ein halbes Dupend in Trummern liegt. Unter blefen fubrt Ell Smith ein Amateb auf, ale antife Detopolitenftabt Amathus, Die Trummer bes Belefchloffes Inbafat Rubil, ben Drt Refrenit, ben 3rbp und Mangles befucht baben, welcher für Danabaim bes alten Teftaments galt und a. D. m. Roch ift zu bemerten, bag beutzutage, nach Eli Smith 13), unter Dichebel Apicelun im weiteften Ginne alles Land gwifden bem Marmut und Babi Berta begriffen wirb, fo bag ju ibm gwifden bem Jorban und bem Bauran alle andern Lanbichaften in El Refarat, es Geru, el Jebamineh ober Butein, el Baftipeh, Bent Dbeid, el Rura, Dichebel Abichelun und el Ma'arab (Moerad) nur ate Diffricte berfelben Brovingialabtheilung angefeben merben.

# 1004 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchiltt. S. 13.

- 5. Mocrab (el-Ma'rab bei Eli Smith) ftoft nordich an Dichebel Abichlun, gegen Oft an Egyneit, in Beften an bas Shor, und reicht füdwärts bis jum Badi Zerla (Serfa ober Burfa). Es begreift auch einen Theil von Salaaditis und ift burchaus bergig. Suf im Norden von Oscherasch (Gerasa) ist das angesehenste Dorf, die Residenz des Scheichs; noch werden 5 andere Dörser im Lande als bewohnt bezeichnet und 10 Ruinens orte. Eli Smith nennt zwar auch Suf, aber später (nach Burckehardt) sührt er im Jahr 1834 Dibbin als den Sauptort auf, der im S.W den Dscherasch liegt. Die Glosel des Gebirgs Abschelun, welche die Grenze zwischen Abschelun im R. und Ploes ab im Süben bezeichnen, heißen Derabun und gehören halb zu dem einen, halb zu dem andern Districte.
- 6. Czueit. Dies liegt öftlich von Bent Obeib und el Moerab; es liegt noch nördlich vom Babi Berla und wird in West burch ben aus R. nach Sub ziehenden Babi Deir und Seil Dicherasch, an welchem Dicherasch (Gerasa, die große Ruinenstadt) liegt, von ben beiben zuvorgenannten Diftricten gesichieben. Gegen Dit erftrect es sich wiederum etwas über die große Westa-Pilgerftraße hinaus bis zu bem, noch von keinem Europäer besuchten Trummerorte Om Ebdichemal, zwischen Remtha und El Febbhein (f. oben S. 908).

Ein Theil ift bergig, bas übrige flaches Land, ble suboftliche Bortsehung haurans, burch welches die große Bilgerftraße fiche wares zum Uriprung bes Wabi Berfa (Jabof) fortzieht und bann über Kalaat Belfa bie nächste Landschaft im Oft begrenzt. Es bilvet biefes Ezzueit die jublichften Theile von Galaabitis (Gileab); bewohnte Orte lernte Burchardt barin teine tennen, aber von 17 Arummerorten führte er die Namen an. Diesen District subrt Ell Smith im Jahre 1834 nicht mehr als einen abgesonberten an; er scheint mit Moerad (El Ma'rub) vereinigt worden zu sein, ba Dicheraasch (Gerasa) als zu diesem gehörig angesührt ift 12).

7. El Belfa. Subwarts von Wabi Berta (Gerta, bem Jabot ber Gebraer) nimmt die Gebirgelandschaft (Dichebet Belfa) an Breite febr zu, und reicht mit verschiebenen Unterabthellungen bis zum Babi Dubfcheb, bem berühmten Arnon, mit welchem bas Land Moab, jeht Reret, feinen Anfang nimmt. Bon bie-

ή

<sup>614)</sup> Eli Smith 1. c. III. 2. p. 921.

fem Diftricte, in welchem es Galt (es Gjalt) lange Belt ber eine zige bewohnte Sanptort war, wird weiter unten die Rebe fein. Diefer ganze lange peräifche Landftrich vom Scheriat Manabhur (Barmul) bis zum Wabi Berta ftand zu Burchardts Beit unter dem Befehl bes Aga von Aabariah, was nur ftattefinden tonnte, als der Rascha von Nere zugleich Pascha von Dasmastus war. Der gegenwärtige Zustand ift und unbefannt, denn was Werggren 16) barüber sagt, ift nur Wiederholung von Burchardts Angaben.

2) Gegenwärtige Buftanbe; Erläuterung ber Terrainverhältnisse aus ber Campagne 1840, bei ber Bertreibung ber Aegyptier-Herrschaft unter Mehmeb All
und Ibrahim Pascha durch die türkische Armee; nach
- Berichten europäischer Officiere.

Bir wiffen nur, bag biefer Diftrict bis jum Januar 1840 unter ber Gewalt 3brabim Bafcas ftanb, bag aber biefer gange Lanbftrich fich gegen bie agpptifche Berrichaft aufgelehnt unb. ben turfifden Bartel jugewenbet batte. Gben auf feine Bevolferung hatte ber europaifche General Joch mus, im Dienfte ber Zurfen, gerechnet, um ben Rudjug bes 3brabim Bafcha aus Sprien ju vernichten, mas fich aber wegen geringer Cammlung bes feigen Bolfsaufftanbes im Ubichlun nicht bewerfftelligen ließ (f. oben G. 791-792). Geitbem fiel bas Land an bie turfifche Berrichaft gurud, aus ber uns bie Organifationeberichte fehlen. Die militairifde Bidtigfeit bortiger Zerrainverbaltniffe erhalt burch bas europaifche Obfervationecorps, unter ber Leitung ber oben angegebenen Militairs, boch im Gangen einiges Licht, weil es eben immer bie öftlichen Goben biefes bier bejeichneten Lanbftriche von Peraa maren, welche bas niebere oftliche Land ber großen Bilgerftrage burch Sauran und Belta bomintren, biefelben alfo beshalb fichre Doften für ihre Becognoscirungen abgaben, von benen fie, bei ihrer eigenen Donmacht, gleichfam unter ihren Gugen bie verschiebenen bis 50,000 Mann ftarten Armeecorps ber Megupter vorüber befiliren faben, ohne ibnen and nur ben geringften Ginhalt thun ober ben fletuften Arand-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) J. Berggren, Pasteur à Constantinople, Guide Français-Arabe vulgaire des Voyageurs et de Franca en Syrie etc. comme supplément de son Voy. en Orient. Upsal. 4. 1844. p. 733---739.

## 1006 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 13.

port abschneiben, geschweige benn einen Damm entgegen fellen zu tonnen. Der Bericht wird und beffer als jebe Beschreibung in ber Ratur jenes Landergebiets wie unter beffen Benditerung eins beimisch machen, und bessen lebendigere Anschauung vermitteln, she wir zu ber lintersuchung ber Einzelheiten übergeben.

Nach einem ungludlichen Regentage am 30. Deche. 1839 16) in Beifan, wo man die Acropolis bestieg und ben Durchmeffer bes bortigen Theaters auf 75 Schritt meffen konnte (f. ob. S. 430), ritten Capt. Napier und hauptmann Laue nordmärts zur Jors banbrude, Dichiffer Mebichamie (f. ob. S. 362, 384 n. a. D.), wo sie mit bem östreichischen Rittmeister Graf Szechend und seinner kleinen Bebedung von Albanesen zusammentrasen, ber nach beim Gebirg von Tibne (Tobne bei Burchhardt, Tibny bei Eli Smith 17), ber hauptort in el Rura) und Abschlün reiten wollte, um die dortigen Bergobiker zum Ausstande auszubieten und gegen ben ägyptischen Feind zu organiseren. Jenseit des Inrband wurde am Luse des Gebirgs im Dörschen Emah-al (vielleicht Bemanal bei Burchardt fonst unbekannt) noch im Jordanthel übernachtet.

Am 1. Januar 1840 faß man ju Bferb, um in bas Ges birgeland einzubringen, beshalb alles Gepact von bier gurude gefchicht ward. Die 3 Officiere und ihre Begleitung ritten über Dmfeis (bei Babara) nach el Barimy auf ber Strafe oftwarts gegen Degarelb; untermege borten fie, bag man am folgenben Tage fcon Ibrabim Bafca und feine Armee an biefer Station ber großen Raramanentoute erwarte. Diefe Dlachricht ließ vermuthen, baf ber Pafcha wirflich feinen Rudgug nach Megypten Aber auf welchem Wege, mußte man nicht; nur breierlei Wege maren für eine große Armee moglich. Gntweber bie große Bilgerroute fubmarte burch Bella und um bas Tobte Meer nach Gaga, aber biefer führte viele Sage lang burch ble Bufte, in ber eine Armee ohne Berproplantirung Sunger leiben und babei viel Menfchen verlieren mußte. Alfo glaubte man eber, ber Bafcha merbe von Degareis ben Beftweg (wie einft Bompejus, f. ob. G. 456, ober bie Rrengfahrer auf ihrer Boftra-Expedition, f. ob. G. 840) nach Omtele jum Borban und

<sup>\*\*\*)</sup> Acht Bochen in Sprien, ein Beitrag jur Geschichte bes Felbzuges 1840. Stuttg. 1841. S. 74. 13) Kli Smith b. R. Robinson III. 2. p. 919.

ther Beifan (Genthopolis) und Jerufalem nehmen; aber ba ftenben bebeutenbe tarfifche Truppencorps unter General 3ochmus Commands bereit, ihm ben Weg ju verfperren. Rur noch ein britter Beg gwifden beiben, von Degareib über el Bofin, ber Capitale von Dbeib, auf ber birecteften Strage jum Borban nach Berufalem mare möglich gewefen, ein Bergweg, ber aber fonft gu befchwerlich far eine große Armee fein foll. Roch wußte nion nicht, welcher biefer brei Doglichkeiten ber Beind fich juwenben murbe, und mußte alfe beim Recognosciren auf feiner Out fein, und gugleich feine Wegenanftalten treffen.

Bu biefem 3wed machte man Galt in el Barinty (Gureis meh bei Gil Smith, in Es Geru gelegen) 15), bas gwifchen Sebras und Irbid (auf Berghaus, Rieperte und Bimmere manns Rarten, aber wol ju entfernt von ber Milgerftrafie, einges tragen) gelegen, von einem Bugel nur 500 Schritt vom Orte, einen Bernblid auf Die bftliche Ebene Saurans geftattete, in ber men Degareib 19) vor fich liegen fab. Alfo ber morgenbe Sag,

glaubte man, wurbe eine Enticheibung bringen.

Am 2. Januar brach man von'el Garimy auf, bas noch auf ber Gubfeite bes Scheriat Danbbur und feines fublichen Dauptgufinffes (f. ob. G. 927 n. a.) bes Babi Beibi liegt. Rur 7 Reiter folgten ben 3 Difficieren, Die anbern einfelmifchen Rriegugefährten hatten fich verftedt, und auch jene 7 Beigherzigen pieten nur eine Stunde welt mit gegen bie Megopter gu und tebrben bann wieber um. Un eine Rriegsbisciplin war in biefom Lande ber unabhängigen Tribus nicht gu benten. Die paar Guropaer ritten allein weiter, bis fie ben Rand eines furchtbar tief eingeschulttenen Grundes erreichten, ber um fo mehr überrafchte, be man bon el Barimb gegen Megareib bin immer auf einer bo-Ben Chene geglaubt hatte fortreiten ju tonnen (f. oben 6. 801). Bibblich flaffte nun bier ber febr tiefe Beldfpalt auf, ben bie Baffer bes Geriat Danbbur gegen Beften burchftromen. Man war bom Borban aus immer bergan geritten; man mußte auf einer febr hoben Ebene fein; bafür gab jest ber tiefe Ginfchnitt auf eine überrafchenbe Art ben Beweis. In weiter Berne gegen DR erblidte man fenfeit ber Bauran-Gbene ben Dichabel Gaunan, nicht als ein fpiges gadiges Gebirge, fonbern mit langen

<sup>19)</sup> Bli Smith bei B. Robinson, Pal. III. 2. p. 917. Bochen n. f. w. G. 79.

breiten Ruden, bie man aber bis auf 6000 Buß Gobe ichagen mußte, ba weite ichimmernbe Schueefelver auf ihnen lagen, über bie fich nur bie Libanonhöben noch bober erhoben. Der Abgrund por und, fagt ber Berichterstatter, gab eine natürliche Barriere gegen ben Feind, ber am heutigen Tage in Megareib einrücken follte. Noch war nichts zu machen, als umzufehren, und wo mögslich mit ben zusammenzubringenden Männern von Abschinn und ber Umgebung ben Vortrab Ibrahim Pascha's ober seine Arrières garbe von irgend einem gunftigen Puncte aus anzugreisen.

Da ber Weg nach Ubichlun über Tibanny, b. i. Tibne, Die Refibeng bes Scheichs von Gl Rura, wo man auch Mannfchaft jufammengutreiben boffen burfte, nicht viel um mar, fo riche tete man babin ben Darich, wo man fcon um Mittag antama und am Albend Rriegerath bielt, mas nun ju thun fel. Dan boffte noch auf Die Gilmarfche ber turfifden Armee unter Beneral Sochmus von Tiberias ber. Die Avantgarbe follte bis Erbab oben Arbid und El Bogn vorruden; bas Gros ber Urmee follte gu Dme teis und Bebras Bofto faffen. Bon ba ane, bachte man, folle Ach bie Avantgarbe bem Felnbe entgegen werfen, wenn er bas furchtbare Defile eima burchbrechen wollte, um lange bem Schen riat Manbhur ben Marich gegen West gur Brude Debichamich fortzuseben. Im Fall bie tütfifche Avantgarbe auch burch bie dapptifche Uebermacht geschlagen wurde, bette fie im Gebirge Abichlun boch wol ihren Schut gefunden. Den gabnenben Abgrund, ber ale Defile bes Babi Bebi in faft geraber Linte von Sauran bis jum Jordan giebt, und ben ber Weind an irgent einer Stelle paffiren mußte, verglich man mit bem bet Philippeburg, und bachte fich, falle bie agoptifche Urmee bort abgefchnitten mare, ihren Untergang an biefem Wabl, wie an einer Berefing, nothwendig: benn, felbft im Ball bag ber Babi Bebi bier paffirt warbe, bachte man fich, muffe ber Beind immerbin an bem von ben Begnern befehten Gebirg vorbei gleichfant Spiegruthen laufen. Denn bas gange Gebirgevolf bieffeit und jenfeit bes Saurau batte fich laut für bie Türkenpartei gegen Ibrabim Dafcha ertlart. Aber - es mar nur bei ben Worten geblieben, --

In Tibne, bem Sauptort ber Proving el Aura, mar ber Bouverneur anwesend, ale bie 4 Europäer, ein türkischer Uhfan und 3 Araber, ber gange Ueberrest ihres zusammengeschmolzenen verheißenen Truppencorps, bort einritten.

Roch am 4. Januar 20) war Muet im Lanbe rubig; Ggedent und Laue ritten, ba bie agpptifche Armee wol einen Sag lang in Degareib verweilt gu haben folen, um bod bom Belube etwas ju erfahren, über Defahr gegen El Gobn, bas icon in ber Ebene liegt, Die fich von bier über Erbab ober Irbib bis jur Bilgerftrage ausbebnt. Bon ben weftlichen Soben, bicht aber el Gogn, überfah man wirtlich bie gange Gbene. Muf biefen Obben batte man bie außerften Borpoften geftellt, bie nach Comare icauten, einem Dorfe auf ber Strafe nach Degareib, bas nur eine Stunde von el Gogn entfernt liegt; benn in Domere (eber Comarab ber Rarte, Damarab bei Gli Smith) maren über 100 Dann anbotifder Reiterel eingebrungen und batten bas Bieb ber Dorfler ichen weggetrieben. Unfere Borpoften, fagt ber Berichterftatter, waren nur 20 Mann und beshalb fein Angriff ju wagen; für ben Tag war bas Bufammenbringen von 200 Dann auch ju fpat, aber fur ben folgenben Morgen mußte ein Angriff vorbereitet werben. Ginter Comare war bas Bebi-Defile, vielleicht tounte ber Beind abgefdnitten, gefangen merben. Bwei bei ben Borpoften befindliche Schelche verfprachen noch mehr Mannichaften aufzubieten, verwiefen aber boch vorerft auf ben Gouverneur, welcher nothwendig an jenem Tage tommen mußte. - Bir traten enblich ben Rudweg nach Tione, bem Sig bes Bonverneurs, an. Aber icon beim Sinaufritt gur Sobe von Defabr (biefer Drt febit auf ben Rarten) fab man aus ber Ferne vor bem Dorfe unter Delbaumen etwas Rothes figen, bas viel Bolfe umfag und umftanb. Es mar ber langerfebute, fleine. fcwarzbraune Bouverneur im Scharlachmantel mit all feinen Grafen, Baronen, Rittern und Knappen; eine ftattliche Berfammlung. Bir festen und ju ihnen, und nach ben erften gegenfeitigen Bewillfommnungecomplimenten nielbete Graf Gjedent burch ben Dolmeticher: er fei gefenbet, Die Bewohner blefer Proving ju organifiren und fle alebann gegen ben Beinb ju fubren. Der Wouverneur moge baber auf bas eiligfte alle Bemaffnete nach Defahr entbieten, jum allgemeinen Renbezvous, und vor allen Dingen bafür forgen, bag am folgenben Tage vor Gonnenaufgang minbeftens 300 Reiter und eben fo viel ju Gug beifammen maren, mell er morgen fruh bie 100 Feinbe in Doware angugrelfen unb gu fangen beabsichtige.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbaf. S. 87.

Mitter Erbfunde XV.

# 1010 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 13.

Bei biefen Worten lachte ber fleine fcwarzbraune Gouverneur bem beroifchen Grafen laut ine Geficht, benn an folche Commanbos mar er nicht gewöhnt, und folder Auftrag mußte ibm, bei ber Bermirrung im Sanbe und ber Bugellofigfeit im Bolf. laderlich ericheinen. Much erhob fich milbes Gerebe unter bem Gefolge, bis Capt. Laue, ber turtifden Sprache machtig, bie auch ber Bouverneur verftanb, ibm mit Energie feine Bflicht vorhielt, ben Befehlen feines herrn, bes Babifchab, in beffen Auftrag fle, bas Banb zu vertheibigen, bieber getommen feien, ju geborden, und für ben folgenben Morgen 300 Maun gu Bferd und eben fo viel ju Bug jum Angriff ju fenben. Da auch bies wieber lacherlich ericbien, und man ftatt ber Antwort brobent nach bem Gabel griff, fprang bie gange Berfammlung fammt ber ftattlichen Gutte bes Bouverneurs vom Schreden auf, entflob in bas nabe Dorf und ließ ben Bouverneur allein jurud, ber auch einen Schritt gurudwich. Dies war bie Dannichaft, mit beren Gulfe man gegen Ibrabim Pafcha gieben und ibn aus bem Lanbe jagen follte. 3nbeg tam burch reitenbe Boten bie Radyricht, bag mehrere 100 Mann türlifcher Reiterei gur Gulfe in Anmarich feien, mit ber man boch Etwas auszurichten boffen burfte, wenn bie Megipter burch bas Defile bes gabnenben Abgrundes heraufzufteigen wagen follten. Dan foldte alfo ber erwarteten Reiterschaar voltenbe Boten entgegen, um fie gegen Defahr ju birigiren, bas jum Boften ber Avantgarbe beftimmt blieb.

Am 5. Januar ritt man nach Defahr 21), aber bort hatte ber Gouverneur nur wenig Rriegsleute beisammen; er entschulbigie sich damit, daß er erst seit kurzem in diesen Bezirk gesendet und ohne Militairmacht nicht im Stande sei, seinen Besehlen Gehorsam zu verschaffen; aller Ermahnungen und Drohungen ungeachtet ge-borchten die Scheichs der Dörser nicht. Die Ungehorsamen sollten bestraft werden, aber — man hatte sie nicht. Etwa mit 200 Mann Bewassneter, von benen lange nicht die Stlifte beritten war, zog man nun mit Anbruch des Tages von Wesahr auf die Sohen von el Gön. Sier angekommen sah man, daß Soware schon von dem Feinde verlassen war, auch konnte man vom Feinde nichts bewerken, als durch das Fernrohr bei Wesareis einen Bleck, den man für das große Lager der Armee Ibrahim Pascha's halten konnte, der seit dem vorigen Tage sich unverändert zeigte.

<sup>\*\*&</sup>quot;) Cbenbaf. G. 91.

Eben follte nun mit ber geringen Cavallerie nach Comare vorgeritten werben, um bas jenseitige Zebi-Defile genauer zu reeognoseiren, als man aus bemselben seindliche Cavallerie hervorbrechen fab, die im Galopp fich auf Soware bewegte. Es waren
2 Abtheilungen, zusammen 400 bis 500 Reiter; bas war und zuviel, aber Mittags bieft es, trifft vielleicht schon unsere türkische
Cavallerie als Succurs von Tiberias ein, bann wird angegriffen werben.

Rachbem biefe Reiterschaar ein wenig in howare gehalten, radte fie langsam gegen Garriah (es Gurah bei Riepert, Garriah auf Berghaus und Zimmermanns Karten), das 20 Minuten zu ben Fügen der Recognoseirenden lag, und mit el höhn saft einem Ort ausmacht, vor. Dort tränkte fie ihre Pferde, ohne fich um die wenigen seindlichen Reiter auf der höhe zu kummern. Es war Mittag geworden, als man eine lange schwarze Insanteriscolonne sich auf den Wadi Bedi vorbewegen sah. Noch war keine türkische Cavallerie, die man so sehnlich erwartete, zu hülfe gestommen; jeht wäre der Moment zur Attale gewesen. Aber sie blieb aus; die seindliche Colonne keiterte langsam nit Mühe durch das Bedi-Desilé hindurch und schlug neben el höhn ein Gievonac auf.

Bohin follte biefer Bug gerichtet fein? Nach ber Brade Mebichamieh führte biefe Strafe nicht, alfo wol über el Son bie birecte Strafe nach Jernfalem? aber bie Schwierigkelt biefes Beges, meinte ber Gouverneur, wurde ber Feind boch nicht zu nehmen wagen. Und er hatte Recht. —

Die große Bilgerftraße zieht zwar von el Gont 3 Stunben welt bftlich über Kalaat Mefrat und gebheim vorüber, aber es fehlt bort an Waffer; baber ichien biese Colonne ben weftlichern Umweg über el Sofin genommen zu haben, um genügendes Waffer zu finden. Aus eben beniselben Grunde, erwartete man nun ichon, werde sie am folgenden Tage wahrscheinlich erft nach Dicherasch ziehen, und bann um britten Tage erft bei el Zerta in die Pilgerstraße zurückmarschiren. Bei dem Corps, welches bas Defile überschritten, war feine Artillerie; diese hatte bas Defile hier nicht paffiren konnen; sie konnte nur auf der ebenern, gebahnteren Bilgerstraße, wo das Defile practicabler, den Rückmarsch nehmen. Um so leichter wäre der Sieg, auch nur von 500 Mann türkischer Truppen, über die schwarze Aegoptier-Colonne gewesen. Aber — flatt zu attaliren, war bei größter

( , '

Munaherung ber Colonne bas feige Borpoftencerps taum gu halten, fie wollten alle bavon! Doch hielten die recognoscirenben Officiere, benen an ber genauen Ermittelung ber Starte bes Feinbes gelegen sein mußte, fie wenigstens bis nach Sonnenuntergang jurud, wo die Arrièregarde ber Colonne auch bereits zu Garriah war, und man ihre Infanterie auf 12- bis 15000 Mann schähen tonnte.

Es war bies für ben Berichterftatter ein ganz neues Schaufplel, bas er früher für unmöglich gehalten; nämlich eine fo ftarte
feindliche Colonne in 15—20 Minuten Ferne zu seinem Bugen zu
feben, und er felbst mit seinen Leuten frank und frei ruhige Bufchauer ihrer Bewegungen. Genau eben so war es 4 Tage hinburch vor ber Schlacht bei Riftb der Fall gewesen, und in einem
so compirten Terrain, wie dieses sprifche, mag sich Aehuliches leicht
wiederholen konnen.

Mur ein paar Biquets tonnten jur nachtlichen Sicherheit an biefer Stelle zurückgelaffen werben, als die Anführer für diefen Abend nach Defahr guruckkehrten, wo ihnen durch Briefe von bem türfischen hauptcorps bie ärgeriichen Botichaften julamen, bas alle Bersprechungen von Succurs nur Borspiegelungen gewesen, und teine Bulfe jur Unterfühung ihrer Plane tommen tonne. — Man mußte fich fügen, benn — man war ja in der Türkel; man wollte das Beitere nun auf eigne Bauft durchführen.

Am 6. Januar 22) brachen bie Officiere früh am Morgen auf, um ben Feind welter zur Seite zu verfolgen, auch bas
ganze Dorf brach mit auf, aber in entgegengefester Richtung zur Flucht, aus Furcht vor bem Beinde nun ohne Bertheidiger zu sein, fatt, wie sie gelobt hatten, ihrer Partei sich anzuschließen. Gier sah man recht, wie selcht dort ein ganzes Dorf
sich auf die Slucht begeben kann, da es dabeim kaum etwas zu
verlieren hat. Die eienden hütten von Stein und Lehm aufgeführt, mit ein paar quer überdachenden Balken, die nur dazu dienen, das Reiserwerk zu halten, das man hier auslegt und mit
einer Lehmschicht überwälzt, sind leicht beim Fortzlehen zu verschwerzen, denn überall sindet sich ein solches Obdach leicht wieder.
Aus den mit Rauch geschwärzten paar Räumen im Innern für
Menschen und Bieh ift nur das Brotsorn und der Vorrath an

<sup>122)</sup> Chenbaf. G. 95.

pant Efeln aufgepadt wird, und bas Bieh weggutreiben. Bu jeber Seite bes Lafthiers hängt ein Rorb, barin ein paar Rinder und bas wenige Rochgeschier; bie Mutter treibt bas Thier, ber Bater bie Biegen und Schafe. So war in wenigen Minuten auch bas ganze Dorf Mejahr auf ber Flucht nach bem Gebirg, vor ben Aegyptern.

Die Reiter gegen el Gon erblicken balb von ihren ficheren Shon ben Aufbruch bes Seindes aus feinem Bivonac, wie er langs ben Gebirgen hin marschirte; also nicht ben Gebirgsweg nach Jerusalem beabsichtigte, sondern fud marts sich nach Dicherassch dirigirte. Doet ware es durch verstärfte Mannschaft noch immer möglich gewesen, in den Defileen seiner Marschronte ihm Abbruch zu thun. Also hatte man dahin zu eilen, um ihm zuverzusommen; aber er scheint, schlan genug, allen diesen möglichen Attalen ausgewichen zu sein, denn er schlug in seinen Sauptsmassen den Weg der großen Pilgerstraße nach el Mesret ein, wo er wol für seine Berproviantirung gesorgt haben mochte.

Capt. Laue und feine Gefährten festen nun ihren Obfervationsmarich füdmaris, ber feindilchen Armee immer gur Seite bleibend, oben auf ben Soben fort, bib Suf, bem Sauptort von Moerad, in Nord von Dicheranich, weil in biefer Ruinenftabt bei nur 4 bis 5 gemen grabifchen Familien fein Untertommen gewesen ware, in Suf aber ber Sig bes Scheichs ift.

Am 7. Innuar 23) bes Morgens war ber Feind feit bem gestrigen Marsche gang aus bem Ange verschwunden; benn fern vom Gebirgstand schien er nun entschieben in der Chene auf den bekannten Sauptstationen der Pligerstraße seine Retirade nehmen zu wollen. Der Plan war nun, daß seber Relter sich auf 48 Stunden mit Proviant und Pserdefutter versehen sollter, um nach dem Kalaat Zerka, der Sabsch-Station, zu einer Attale aufzubrechen, weil man da die seindliche Colonne wieder zu finden hoffen konnte. Doch zuvor sollten Spione von el Sosn und Refret bestimmtere Erkundigungen einziehen; die badurch gewonnene Ruse am Mittag wurde von den Europäern zur Besichtigung der Kulnen von Maalbel erschienen, aber mannichsaltigere Architecturreste darboten.

Die Batrouillen hatten noch immer feine Radricht gebracht.

<sup>23)</sup> Cbentaf. 6. 97.

Als man eben überlegte, ob man langer warten ober weiter ruden wollte, erfcoll ber Ruf Beinbe! Beinbe! Es bauerte nicht lange, fo tamen einzelne feinbliche Retter über bas Gebirge berüber, Die norblich an Dicheraufch vorüberzogen. Ein Arupp Reiter, ben man ihnen entgegen fchlete, machte fie guruttweichen; aber bas Bufvoll, bas man nicht gur Attale nach Ralaat Berta batte mitnehmen wollen, ftedte jum Thell in jenem bewalbeten Bebirge unb fcog fich ein wenig mit bem Beinbe umber. Diefer eilte, aus ben Defilden herauszufommen und ben Raden bes Bebirgs gu erreiden. Die Spite einer feiner Infanterlecolonnen warb fichtbat; auf einem anbern Puncte fronte eine zweite Colonne ben Ramm bes Gebirgeguge; an bie Europaer fcoffen fich allmablig bie Bewaffneten gu Bug an. Die feinblichen Colonnen hatten fich gefammelt, fie bielten an auf bem Ramm, offenbar um fich über bie Starte ihrer Begner ju vergewiffern, und im Sall eines Angriffs. von turtifder Beite, ibn bort oben in guter Pofition abgumarten. Bebe ber Infanteriecolonnen mochte an 2000 Dann betragen, begleitet von etwa 200 Reitern; wir, fagt ber Berichterftatter, batten in allem nicht über 400 Bewaffnete; bamit liegen fich bie Berge nicht besturmen. Aber ale bie feinbliche Reiterei fich in Bewegung feste und in ben Reffel von Dicheraafch berunter-Rieg, tam es bod unter furchtbarem Gefdrei und ein paar Schaffen ju einem ichmachen Beplantel, in bem felbft ber felge Gauberneur, ber aber mobimeiblich feinen Scharlachmantel langft abgelegt batte, einen Souf that, in bem man foger bom Beinde ber eine Rugel pfeifen borte. Aber beibe Theile michen balb, wie es bei jenen Mannfchaften nur ju oft nach ben wilbeften Gebehrben ber Sall ift, ohne allen Erfolg gegenfeitig gurutt, und ber Gonverneur mit feinen Leuten fand Berfted in bem Bufdmalbe. Det Beind follte, wie fpatere Ueberlaufer ausfagten, ein paar Bermunbete ober gar Tobte gehabt haben; aber aufgehalten mar biefe Colonne wenigftens und ein paar Stunden bie Rube im Dachtlager verfrätet.

Das war die einzige Belbenthat, die gegen ben Feind verübt werben tonnte: benn ben jurudgewichenen Mannschaften bes Gouverneurs mußten nun auch die paar europäischen Officiere folgen; fis ritten aus diesem Schlachtselbe bel Ofcheraasch, neben ben Dorfern Ritten und Eremun (nach Berghaus Rarte; Teflith
und Reiman nach Rieperts und Bimmermanns Rarte)
vorüber, immer hober und hober in die Waldgebirge hinein, wo-

hin ble Bauern beiber Dörfer langft geflohen waren mit handrath und Blebftand. Dier wurde im Walde bivonatirt; am Abend Ziegenlammer und habner, am folgenben Morgen Milch und Brot gereicht.

So tam ber 8. Januarmorgen berbei, an bem nun Ueberlaufer berichteten, ber geinb giebe bie große Bilgerronte entlang nad Ralagt Berfa; bie erfte Colonne, bie bes Sarems. fei begleitet von ber irregularen Reiteret ber Sannebi und geführt von Soliman Bafcha (f. ob. G. 788, ben Darichall Duc be Ragufe ein Benie im Rriegführen 24), einen Schfler Daboleons nennt, ber, ale Chef im Generalftabe, auch bier fich in ber Retirabe bemabrt gu haben icheint); blefe habe bie Bilgerftrafe nie verlaffen. Die gweite Colonne eben fo wenig, mit 150 Gefchugen und 5000 Artilleriften, von einer Bebedung begleitet. Die britte Colonne 12-15000 Mann, mit 600 bis 800 Reitern, mar biefelbe, bie man bei Somare gefeben. Die vierte, bie, wie fene, weftliche Geitentouten genommen, um bie Waffervorrathe auf ber Dabich in ber QBufte für jene ju fparen, war mit ihren 4000 Dann ju guß und 200 Reitern bei Dichergaich jum Scharmubel getommen. Die fünfte enblich, bie regulare Caval. lerie, welche mit 4000 Bferben ben Beidlug machte und 3brabim Bafca felbft gum Bubrer batte, lagerte zwifchen bem 7ten and Bien Januar bei el Bonn --

Bei bem Mangel aller Unterftuhung, die man nun auch im Gebirg Abschlun von dem Gebirgsvoll zwar erwartet hatte, aber nicht vorfand, gaben die europäischen Officire ihre Projecte auf, ben Feind noch ferner zu begleiten; sie mußten den Bogel frei fliegen laffen aus selnem Käfig; ihr längeres Berweilen war hier nun zwecklos. Sie eilten durch das Gebirgsland über Es Szalt 26) zum Jordan und nach Jerusalem zuruck, um dem Feinde mit gerüsteterm Belftande noch einmal bel seinem Uebergange aus Pasläfting nach Aegypten, bei Gaza, entgegen zu treten. —

So weit biefer Bericht, ber taum ben Mamen eines Rriegs. berichtes verbient, ber aber uns ein recht anschauliches Bilb von bem gibt, mas vor Jahrtaufenben unter benfelben Terrainverhaltniffen fich hier gutragen mochte, als, nur Alles im umge-

<sup>\*1°)</sup> Voyage de Mons. le Maréchal Duc de Raguse en Syrie et Palestine. Bruxelles. 1837. 8. T. II. p. 280. 16) Acht Bochen n. f. w. G. 105.

# 1016 Bet-Afen. V. Michellung. II. Mifchaitt. S. 13.

lehrten Berhaltniffe, bas Bolf Jorael auf bemfeften Bege ber Gochftrage ber Chene, aber morbwärte, einzog, und bund ben lehten ber vielen Schlachttage, ben fiegerichen ju Ebrei, bas Schidfal beffelben Landes entschieben marb, bas biefet Mal in ber Mitte bes 18ten Jahrhunderts ohne Schwertschlag bas her ber Nogppter aus feiner Mitte ungefährbet entweichen fab.

Die gange Ratur bes Lanbes fcheint und hiedurch im Allgemeinen fo lebenbig vergegenwärtig zu fein, bag wir nun zu beffen fpeciellen Berhältniffen in feinen Einzelheimm mit einigem Erfolge übergeben tonnen, wenn unfere Darftellung berfelben auch leiber zur Zeit noch ludenhafter bleiben muß, als felbft bie in ben vorhergebenben Kapitein.

### Erläuterung 1.

Die Diftricte bes nordlichen Gileab mit bem Durchtruch bes Scheriat Manbhur und ben Defilés an seiner Sabseite; ble Strafe von Boftra und Ebrei burch Meban über Suite, Cavea Roob ber Kreuzsahrer nach Gabara und Tiberias.

Die Lanbicaften Beraa's unmittelbar im Guben bes Soeriat Mandbur ober hieromar bie jum Babi Jabes unb Babi Abichlun, ja bis jum Babi Berfa ober Jabof, alfo bie Diftricte bes norblichen Gileab, bie, nach Burdbarbt, bie Mamen Refarat (ber Uferftrich am Scheriat, barin Omteis und Die Ruinen Gabara liegen, f. ob. G. 375), Effern, Erbab ober Irbib, Beni Dbeib, el Rura und el Boftpe führen, murben bieber nur noch febr wenig erforicht, und es find nur einige Quncte, Die wir bort fennen gelernt baben. Bu biefen gebort por allem bie Ruine von Gabara mit Omteis und bas Tiefthal bes Scheriat felbft, bel feinem Austritte aus bem ofelichern Rlippenboben burch fein Felebefile jum Jorban und jur Brude Debichamie, von welcher ber Weg fubmarte im Borbanthal nach Beffan in ein baar Stunben, norbmarte eben fo weit nach Tibertas führt. Dieje norbliche Route mar es, welche 3brabim Bafca's Colonne beim Rudzuge mobimeislich nicht einschlug, weil eben bort im Gor ber machtigere Turfenfeinb ibm, von Alberias und Beifan aus, ben 2Beg verfperrt und

ben Mustritt aus bem Defile bei Babara febr erichwert baben Es ift biefe boblenreiche Baffage (f. oben 6. 375 bis 390) an ber Gabfette bes hieromay-Chaltes, und nicht an ber Rorbfeite beffelben, Die von jeber gefürchtete Badefa Dapayya bri Zofeshus (Jos. de Bello I. 4, 4; Joseph. Antiq. lud. XIII. 595), bir "Vallis profunda apud Gadara", welche auch bon ben Rreugfahrern unter bem Ramen Caven sber Caven Roob (Willerm. Tyr. XVI. 13 u. XXII. 26, fol. 898 u. 1037) auf ihrem Rudjuge von Boftra und Abratum aus Trachonitis (f. ob. S. 840) mit großer Roth und nur burch ein Bunber paffirt werben tounte. Daß biefer Bag, wie noch b. Raumer bafür hielt (Palaftina. 2. Aufl. 6. 68, Bot. 153), nicht im Rorben bes Scherlat über git unb ben bortigen Bergbag herabführte (f. 06. 6. 351 u. f.), ber ichwerlich eine Vallis profunda genannt werben tonnte, ergiebt fich aus Will. Tyr. genauer Befchreibung ber ungludlichen Retirabe ber Armee Balbuine IIL bon Boftra und Abratum, Die er bie gefährlichfte nennt, welche Die Rrengfahrer ju überwinden batten, und welche über Gabara jum Borban und von ba nach Elberias ging. Auf jenem norba lichern Bege, ber allerbings auch aus ber Sauranitis ober ber Aradonitie gurudführt, murbe man aber nicht erft von Bit fubmarte nach Gabara, fonbern birect nach Siberias in Die fichern Stanbauartiere gezogen fein. Schon auf bem binmege von Elberias, fagt ber Befchichtichreiber, batte man bie Cavea Roob paffirt und hatte jenfeit, b. i. im Dit auf ber offenen bobe, bie Deban genannt marb, ben Darftplas erreicht, auf welchem viele ber Raufer fich ju versammeln pflegten; mo jest aber bie Schaaren ber Beinbe ihnen in milben Saufen entgegegen traten. Doch ließen fich bie Rreugfahrer burch fie auf ihrem Mariche gegen Damastus, Abratum und Boftra nicht abidrecten. Als fie aber, obne in Beffy von Boftra gelangt ju fein jurudeilen mußten und ihre Retirabe begannen, ging biefe gegen ben felben Bag ju (unftreitig auf ber großen Strafe über Bebras, bie auch Burdharbt ging, f. ob. G. 377), burch ben fie auch juvor gefommen maren. Unter fortwährenber Berfolgung bes nachrückenben Seinbes auf bem muften Boben voll niebrigen Beffripps, Difteln und anbern Untraute, bie und ba gwischen Rornfeldern eiligft fortgiebenb, unbenon Staub, Gige und Durft geplagt, branute ihnen ber Beind im Ruden noch bie burren Grafungen und bas Beftriph ab, beffen Flammen und Rauchwollen

## 1016 Beft-Mfien. V. Abtheilung, IL Abichnitt. S. 13.

tehrten Berhaltniffe, bas Bolt Israel auf bemfelben Bege ber Gochftrage ber Ebene, aber nordwärts, einzog, und burch ben letten ber vielen Schlachttage, ben flegreichen ju Ebrel, bas Schickfal beffelben Landes entschieben ward, bas biefes Ral in ber Mitte bes isten Jahrhunderts ohne Schwertschlag bas Geer ber Aegypter aus feiner Ritte ungefährdet entweichen fab.

Die gange Natur bes Lanbes icheint und hiedurch im Allgemeinen fo lebenbig vergegenwärtig gu fein, bag wir nun gu beffen speciellen Berhältniffen in feinen Einzelheiten mit einigem Erfolge übergeben tonnen, wenn unfere Darftellung berfelben auch leiber jur Beit noch ludenhafter bleiben muß, als felbft bie in ben vorhergebenben Kapiteln.

#### Ertauterung 1.

Die Diftricte bes nordlichen Gilead mit bem Durchbruch bes Scheriat Manbhur und ben Defiles an seiner Sabseite; die Straße von Bostra und Edrei burch Medan über Suite, Cavea Rood ber Kreuzsahrer nach Gabara und Tiberias.

Die Lanbidaften Beraa's unmittelbar im Guben bes Goeriat Danbbur ober hieromar bie jum Babi Jabes unb Babi Abichlun, ja bis jum Babi Berta ober Jabof, alfo bie Diftricte bes norblichen Gileab, bie, nach Burdbarbt. bie Ramen Refarat (ber Uferftrich am Scheriat, barin Omteis und die Ruinen Gabara liegen, f. ob. G. 375), Effern, Erbab ober Irbib, Beni Dbeib, el Rura und el Bofthe fubren, murben bisher nur noch febr wenig erforicht, und es find nur einige Buncte, Die wir bort fennen gelernt haben. Bu biefen gebort por allem bie Ruine von Gabara mit Omfeis und bas Tiefthal bes Scheriat felbft, bei feinem Austritte aus bem oftlichern Rlippenboben burch fein Felebefile jum Borban und gur Brude Debichamte, von welcher ber Weg fubmarte im Jordanthal nad Beffan in ein paar Stunden, norbmarts eben fo weit nach Tiberias führt. Diefe nordliche Route mar es, welche 3brabim Bafca's Colonne beim Rudzuge mobiweislich nicht einschlug, weil eben bort im Ghor ber machtigere Zurfenfeind ibm, von Tiberias und Beifan aus, ben Weg verfverrt und

### Rördliches Gileab; Cavoa Roob, Meban. 1017

ben Mustritt aus bem Defile bei Gabara febr erfchwert baben Ge ift biefe bohlenreiche Baffage (f. oben 6. 375 bis 390) an ber Gabfeite bes hieromag-Chaltes, und nicht an ber Rorbfeite beffelben, Die von jeber gefürchtete Badeia Odpayya bri Sefrebut (Jos. de Bello I. 4, 4; Joseph. Antiq. Ind. XIII. 595), bie "Vallis profunda apud Gadaen", welche auch ven ben Rrengfahrern unter bem Mamen Caven pber Caven Roob (Willerm. Tyr. XVI. 13 u. XXII. 26, fol. 898 n. 1037) auf ihrem Rudzuge von Boften und Abratum aus Trachonitie (f. ob. G. 840) mit großer Roth und nur durch ein Bunber paffirt werben tonnte. Dag blefer Bag, wie noch b. Raumer bafür bleit (Palaftine. 2, Aufl. 6. 68, Rot. 153), nicht im Rorden bes Scherlat uber gif und ben bortigen Bergpaß berabführte (f. ob. G. 351 u. f.), ber ichwerlich eine Vallis profunda genannt werben fonnte, ergiebt fich and Will. Tyr. genauer Befchreibung ber ungladlichen Retirate ber Armee Balbuine Hf. bon Boftra und Abratum, Die er bie gefahrlichfte nennt, melde Die Rreugfahrer ju überminben hatten, und welche über Gabara jum Borban und von ba nach Tiberias ging. Auf jenem norb. tichern Bege, ber allerbings auch aus ber Sauranitis over ber Traconitie gurudführt, murbe man aber nicht erft von Bit fubmarte nach Gabara, fonbern birect nach Siberias in Die fichern Standguartiere gezogen fein. Schon auf bem Sinmege von Tiberias, fagt ber Befchichtschreiber, batte man bie Caven Roob paffirt und batte jenfeit, b. i. im Dit auf ber offenen Bobe, bie Deban genannt warb, ben Darftplas erreicht, auf welchem viele ber Raufer fich ju verfammeln pflogten; wo jest aber Die Schaaren ber geinbe ihnen in milben Baufen entgegegen traten. Doch ließen fich bie Rrengfabter burch fie auf ihrem Marfche gegen Damastus, Abratum und Boftra nicht abichreden. Als fie aber, obne in Befig von Boften gelangt ju fein, jurudeilen mußten und ihre Retirabe begannen, ging Diefe gegen benfelben Bag ju (unftreitig auf ber großen Strafe über Bebrus, Die auch Burdharbt ging, f. eb. G. 377), burch ben fie auch juvor gefommen waren. Unter fortwährenber Berfolgung bes nachrudenben Seinbes auf bem muften Boben voll niebrigen Beftripps, Difteln und anbern Unfrauts, bie und ba gwifchen Rornfelbern eiligft fortgiebend, und von Staub, Sige und Durft geplagt, brannte ihnen ber Beind im Ruden noch bie burren Grafungen und bas Beftripp ab, beffen Slammen und Rauchwollen

## 1048 BeftaMfien. V. Abthellung. If. Abfchaltt. S. 13.

fe von allen Gelten gur Bergwelflung gebracht hatten, wenn nicht, auf bas Gebet bes Dominus Robertus Archlepiscopus von 984garet, bas von ihm getragene Rreug ein Bunber gethan und bas Beuer gebampft batte. Rach mehreren Tagemarichen warb nun, fagt Will. Apr., Die Cavea Roob wieber erreicht, ein gefährlicher Engpag, ben beshalb bie Anführer bes Berres gu vernreiben befchloffen, obgfeich ber gleignerifche Rath eines verbachtigen Freundes ihnen votichlug, burch blefen Engpaß gu gios ben, we man bann unterhalb für gute Speifung für bas verhungerte Beer forgen werbe. Dan befchlof, ba man binter blefer Proposition eine verberbliche Lift vermuthete, ben obern Beg (vià superiore, quoniam planior et minus periculosa erat) au Rur tannte man blefen nicht, und war icon wegen eines Bubrers, wie es fceint, auf biefer ungewöhnlichern Strafe in Berlegenheit, ale ein geharnifchter, unbefannter Ritter mit rother Sahne auf weißem Rog fic an bie Spine bes Beeres ftellte, und es auf guten Wegen balbigft ju Quellen binabgeleitete und gu einem bequemen Lagerorte. Bie er gefommen war, fo verfcwand er auch wieber, und murbe natürlich für einen rettenben Engel aus ber Roth gehalten. Bunf Tagemarfche, fagt Bill. Threnf., hatte man bie jur Cavea Roob gebraucht; 3 andere Sagemariche waren unter ber Bubrung bes gebatnifchten Rittere verbraucht, als man Gabara erreichte. Diefe lag auf ber Grenze gwifchen bem Feinde und bem Befitthum ber Chriften, bon wo man am nachften Tage Tiberlas, bas Bauptquartier, in Sicherheit erreichte.

Wir können nicht baran zweiseln, bag auf biesem Wege billich von Gabara, und im Suben ber Aleftluft bes Schertiat Mandhur jene Cavea Roob liegt. Dieses Roob view in quarto lapide Scythopoleos, b. Reland. 974, ift schon von Cusebius und Pieronymus, s. v. Pows, mit dem Rehob ober Rechob im Eingang des Hasbeha-Ahales, durch welches der Weg gen Hamath geht, wohln die Rundschafter Moses gesandt wurden (4. B. Mos. 13, 22; vergl. ob. S. 179, 218, 853, wo noch der Gebirgspaß Roboch heißt, und Erdt. XIV. 1081), und bann anch späterhin von Andern verwechselt worden. Diese Gesgend der Roob wird ausbrücklich bei den neuern Reisenden das Land der Söhlen und Aroglodyten genannt (f. ob. S. 372 bis 384), welche die Gegend von Gadara so sehr characteristet. Unser verehrter Consul Schulze hat die Localität der Cavea Roob,

wie wir fo eben von ibm erfahren (26. Decbr. 1650), burch Augenzeugen in jener Gegenb, an ber Gubfelte bes Scherfas in bem beutlaen Son ei Schefif ale entfchieben ermittelt, in R.B. von Bebras. Das bier genannte Deban ift ein grubifdes und bebraifces Bort, bas feine Stubt, fonbern eine Localitat bezeichnet. an welcher ein großer, öffentlicher Darft, eine Deffe (Forum fagt Reland), von vielen Bollern befacht wird (f. Reland, Pal. 265 u. 266), wie j. B. bas Deban bei Banias, f. oben S. 206; ber Donnerftage - Marft bei Onebena, f. oben 6. 185; ber Montage - Martt am Morbfuße ber Sabor, f. oben 6. 387. u. a. Da biefes Deban, biefer Darftplat, wamith telbar bei ber Cavea Roob genannt wird (Will, Tyr. XVI. 9, fol. 895), fo fant es, wenn bie Cavea Roob richtig auf ber Gabfelte bed Steromax bei Babara gelegen anerkannt ift, nicht un 18 bis 20 Stunden welter im Rorben bei ber vermeintlichen Borbanquelle um Phiala (f. ob. 6. 174) gefucht werben, wo allerbings iener unbre gleichnamige Marttort, Deban, liegt, ben man nach einer falfden Schreibart Delban, und nach falfcher Etomologie im Mittelafter von Del und ber Lage am Bluffe Dan (Bor-ban) ableiten wollte. An biefes Deban bei Bbiala batte Sanubo, ber fcon ben Berthum beging, gu fagen, bat bie Saracenen bie Quelle Bhlalu mit bem Damen Debam belegten, einen zweiten Berthum begangen, inbem er ben fo berubmten Ort Gulte ber Rreugfahl rer mit biefem norblichen Debam ibentificirte, ba boch Bill. Threnf. (XXII. 15, fol. 1028-1027 n. 21, fol. 1032) ihn gang benachbart an ber Oftfeite ber Caven Roob, alfo auf ber Gubfeite bes Scherfat Manbbur gelegen angiebt. Bene Angabe Canubo's ift es auch, welche Relanb (Palnest, 265 n. 266) unficet gemacht und bie fpatern Autoren irre geführt bat, bas feltfame Caftell Suite ober Suete in ber Lage bes Caftells von Banias, welches Abulfeba es Gaobaibat, bie Arengfahrer felbft, wie Billen zeigte, es Subeibeb nannten (f. oben S. 205), gu fuchen, mas bienach offenbar nicht ju gleicher Beit zweierlei Ramen, es Subeibeb und Sutte, gehabt baben tann. v. Raumere Conjectur 26), beibe für ibentifc ju halten, und banach felbit ber großen Route von Boftra nach Tiberlas eine gang veranberte Ditection ju geben, mag alfo fdwerlich ju folgen fein.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Raumer, Palaftina. S. 248, Mr. 57, Sulte, u. Rote 347b; n. Delier, Rec. im Runchner Gel. Aug. 1836. S. 879.

## 1020 Beft-Aften. V. Abtheilung. Il. Abichnitt. S. 13.

Diese Marktftelle Debam im Often von Gabara lag, wie alle öffentlichen Markte und auch die juvor genannten biefer Art, in Sprien, auf den Grenggebieten verschiedener Bollergruppen, die fich eben barum auf ihnen friedlicher Beise in großer Menge betheiligten; debhalb auch auf biesem Medam die Arenzsahrer bei ihrem hinzuge nach Boftra ein so großer Aumult von Feinden eben hier umschwärmte. Bill, Aprans, sagt felbft, daß bieses Medan auf dem damaligen Grenzgebiete ber Sarncenen und ber Arenzsahrer lag.

Chen hier hatten beshalb bie Rreugfahrer auf ber Dfifeite bes Borban, auf ibrem Grenggebiete, unftreitig jur Beberrichung bes Gebirgapaffes ber Cavea Roob, ein febr feftes Grengen. Rell (praesidium munitissimum, Will. Tyr. XXII. 1027), 548 man für uneinnehmbar bielt, Guite genannt, bes 16 Dilliarien, alfo 6 bis 7 Stunden, etwa faft 3 mal fo weit wie Gabara von Liberias entfernt lag (f. ob. G. 392). Deffen Befig brachte ben driftlichen Gebietern bes Jorbanthales großen Bortheil, meil es Die Saracenen gurudbielt, und ihnen felbft mebr Rraft gur Gintreibung bes Aributes, ber Abgaben und ber Bolle gab. 3hm jur Seite lag, an einem furchtbaren Brecibice, eine große Goble im Berge, ju ber bon oben fein Bugang und von ber andern Geite mur ein febr enger Bugpfab führte. Dlefer Poften war bem Ritter Bulco gur Bertheibigung anvertraut, ber fich ibn, burch Berrath, nach einer fünftägigen Belagerung burch Garacenen entreißen ließ. Dan fagte, biefe batten gur Geite Die Obble burchtrochen gehabt, weil bas Geftein nur welcher Rreibefels (lapis crotaceus) gewefen, ein Umftanb, ben b. Raumer für bie 3bentitat mit ber Burg bei Banias in Anfpruch genommen, weil biefe anch auf feuerfteinreichen Rreibefels erbaut ift. Aber auch bier auf ber Gubfeite bes Scheriat Manbhur bat Burdbarbt, wie wir oben faben (f. 6. 378), biefelben Cormationen ber Gebirge beobachtet.

Dieser Berluft ber Paffefte Gnite eröffnete nun bem unermudlichen Sultan Galabin um so eher ben Eingang gegen ben Beind, die Rrengritter; weil er aus Aegopten feine jahrlich wieberholten Rriegszuge burch Spria Gobal, über Mons regnlis (Schaubal, Erdl. XIV. 989-991), Reret (Crac, f. ob. G. 666 u. f.), auf ber Pilgerftraße burch Auranitis machte, und bann weftlich abbiegend über Caven Roob nach bem Gubenbe bes Galitaer-Weeres in bas Ghor einfiel, wo ihm ber Weg nach Ti-

## Rorbfiches Gileab; Cavea Roob, Suite. 1921

bertas eben fo wie nach Schthopolis ober Belfan offen fant (Will. Tyr. XXII. 26, fol. 1037). --

Als in einem ber Jahre unter König Balbuin IV., im Jahre 1182, ba Salabin im Often am Euphrat mit Kriegen beschiftigt war, blese Umgegenb von Gabara und Auranitis von felndelichen Truppen entblößt war, gelang es bem Geer ber Krenzsahrer, einen Raubzug bahin bis nach Bora (Borava, jest Erra, f. oben G. 861) zu machen, ber ihnen jedoch bei ber Armuth bes Landes und der Fincht der Bewohner mit ihren Geerben und ihrer habe in ihre felfigen und gebirgigen Afple wenig Gewinn brachte (Will. Tyr. XXII. 21. sol. 1032).

Muf bem Rudmariche aber gibt berfeibe Gefclichtschreiber Thatfachen an, welche feinen Bweifet mehr über bie Lage von Onite übrig laffen. Rach bem Raubzuge, auf bem fo viel verbeert motben, ale nur möglich mar, tebrte man gurud in ben Theil ber Browing, welcher Guite beißt (in en ejusdem provinciae parte, cui Suite nomen est), mo bie Grengfefte Suite vor furgem erft burch Berrath ben Kreugfahrern entriffen war, in einer Begend, bie reich an Bein, Betraibe und Del, gefund und lieblich, welche, ber Sage nach, ber Beburteort bes im Buche Blob (Cap. 2, 11) genannten Bilbab bon Guah (baber Saites in ber Bulgata) fein follte. Dan befchloß, biefes Caftell mit ben Boblen, bie in 3 Stodwerf übereinander eben fo viele fefte Stationen barboten, wieber ju erobern, und errichtete 2 Lager, unten am gug und auf ber Sobe, von wo aus Belfen gefprengt und berabgefturgt, jugleich auch von unten burd Bergleute Tunnels gu ben Gobien gebauen murben, Die fo weit vorbrangen, bag bie fouft febr tapfere Garnifon ber Refte, welche unter ihren Sugen fcon bie Sammetfolage borte, in ber Gorge, Die gange Belebbble, Die fcon gitterte, werbe ihnen über bem Ropfe jufammenfturgen, auf ehrenvolle Capitulation antrug. Diefe murbe ben 70 Dann, welchen Gultan Salabin Die Bertheibigung ber Befte übertragen batte, auch gemabrt, und man lief fie mit ihren Baffen und Gerath auf bem Begenach Boftra, alfo auf ber befannten nachften Route, frei und ungebinbert abgieben,

Bir tonnen baber an ber Lage biefer Suite nicht mehr zweisfeln, Die nur ben Ramen von ber Landichaft führte, Die fie bedte, und wir zweifeln baber auch nicht an Gefenlus Combination, ber zwar anfänglich irrig die große Stadt Suelba im Dichebel Sauran, Die Residenz bes erften Drufenscheichs, für biefe

## 1092 Befentfein. V. Abeheilung. II. Abschnitt. S. 13.

Suite hielt 27), bann abet fpater, obwol noch unentschieben, nielnte, bie Proving Es Sueit (Egguelt) bei Burdhardt tonne alsierbings wol 28) bas Sueta ober Sueita ber Arenzsuhrer sein. Der antite Rame ware also, wie so manche andre, ein einheimisser geblieben, und bie ben Westeingang berseiben beherrschenbe, berühmte Feste Guite hatte nur ben Namen von der ganzen Landschaft gesührt, deren westliche kleinere Diftricte heutzutage mit den einzelnen Gannamen belegt werden, die Burdhardt ans führte.

#### Erläuterung 2.

Die Oftzufluffe zum Jordan vom Scheriat Mandhur fabwärts bis zum Wabi Abschlun und Wabi Zerka, nach ihren Abfällen zum Thale bes Ghor und ihren Trummerorten.

1) Die 4 öftlichen und nordlichften Bufluffe.

Bum Drientiren in biefem gangen Gebiete ber Oftfeite bes 3orband murbe eine genauere Renntnig feiner Ditzuftuffe fubmarts bes Scheriat Manbhur bis jum Urnon fammt ben Gubgyfluffen aus Boar bis jum Beibenbache, bem Babl el Abfa (f. oben G. 591 u. f.), febr lehrreich fein, weil man baburd auch bie Sauptthaler jenes Gebirgelanbes Beraa's genauer fennen lernen murbe. Bis jest baben wir barüber nur noch ungureidenbe Anbeutungen, bie wir icon oben mit ben vom Scherlat Manbhur an fubmarte, nach Burdharbt, aufgegablten 4 oft. licen Bufluffen begonnen haben, mit bem: Babi Arab, el Roszelr, Babi Sanbe und Babi Seflab (f. oben G. 437), welcher lettere nabe bei bem Dorfe Erbain (Arbaghain bei Budingham) nur eine Stunde nordwarts ber Jorbanfurth bel Beifan in ben Sauptftrom einmanbet. Er ift ber Grengbach 29) amifchen ben Diftricten el Bofthe im Rorb unb el Rura im Daber wol auch Budingham, ber vom Morben fommenb, juvor am 21. Februar, an einem furchtbaren Bewittertage, bel einem Scheich ber Beni Amir Ghagowi eine gaftliche Aufnahme gefunben batte, fubmarte Arbain vorüber bas Lager eines Beni Scheich-Guffein Tribus traf, ber mit fenem in Blutfebbe fand. Un ber Burth batte ber Jordan, mo ibn Burdbarbt burd-

<sup>127)</sup> Befenius bei Burchardt I. S. 152 n. Rote S. 504. 199 Gbenb. L. S. 453 und Rote S. 540. 199 Burckhardt Tray. p. 344; b. Gefenius II. S. 505; Buckingham, Tray. in East. Syria. p. 9.

## Oft-Jufffe zum Joedan; Wabi Jahes, 1023

feste, 80 Schritt Breite, war 3 Buß tief (2. Juli 1812, alfo in ber Mitte bes Commers); im Binter hatte er bie tiefere Chene zwar überschwemmt, aber bie an 40 Tuß höher liegende Seiten-terraffe, welche die Chene best Chor bilvet, tonnte er nicht erpei-chen. Der nachfte Zufluß fübwarts von ber Oftjeite jum Jorban ift

5) ber 28 abi Mus (ober Dug), ber von Gebirge Asichlun tommt. Auf Gergena Rarte ift an feiner Stelle ein Bach Abn Siab eingetragen, ber mahricheinlich mit ibm ibentifc ift.

6) Der Babi Dabes ober Jabes, auf Geegens Rarie auch Babi Dufa genannt. Aus bem Report (27. 8pbr. 1849) von 2. 23. F. Lond an ben Secretary of the Navy J. Y. Mason, ben ich ber guvorfematenben Gate bes Navy Department ber Bereinsftaaten Rorbamerifa's verbante (f. oben G. 708; er ift bei mir Anfang Januar 1850 eingefanfen), ergibt fich, bag bas Lager ber 2mm = Erwebition am 14. April (f. oben G. 714 unb 715), an ber Dunbung bes Babi Jabes, nach Obferpatien unter 32\*24' Rorb = Breite und 791 &. Bat. (843,02' Engl.) unter bem Spiegel bes Mittellanbiften Meeres liegt 30). Rur 1% Stunde fubmarte vom Babi Dus baffirte Burdbesbt ben Babt Babes (3abes) 34), ber an einem beiligen Grabe, Scherbabil (Sharbabtl bel Gli Smith) genannt, ver-Dies Degar ift mabriceinlich ibentifch mit ber Grabftatte bes Beni Schelch Guffein bei ber Station Werta ober Mata, ble Budlugham nenut, und fagt, bag ber bort lagernbe Stamm ber Beni Scheich Soffeln fich nach blefent Beiligen nenne. Bei biefem Araber-Lager fab er Rorngruben unb einige Grupben Balmbaume, weil biefer Araber-Stamm ein gemifchter, theils aus Schafern, aber auch aus Anpfiquiern beftebt, und feiner Lebensweile nach auf bem Uebergange amifchen ben Bebulnen und ben Fellahs begriffen mar. Bwifden bem Babt Das und Babi Dabes Hes Budingham linte, b. i. oftlich, jur Seite feines Bege im Ghor auf bem erften Bergvorfprunge eine Stelle liegen, Die ibm fein Subrer Mar Georgis Cabalat Bebbil (Bubil bei Rtepert, nach Gli Smithe Angabe) nannte, ble aber von bier ju fteil lag, um fie erfteigen gu tou-

J. W. F. Lynch, Report to the Secretary of the Navy by J. Y. Mason, Navy Department. 30 Congress, 2 Session. Senate. Executive Nr. 34. Washington. 8. 1849. 31) Burckhardt, Trav. p. 345; b. Gefraius i. S. 451, Not. S. 540 g. II. S. 596; Eli Smith bei Robinson, Palest. III. 2. p. 920.

## 1024 Bef-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 13.

nen 32). Dar Georgie batte fruber ibre Ruinen befucht und bert viele Grabgrufte mit maffinen Steinthuren gefunben, wie bie in Omfeis; auch anbere große Steinblode und antife Refe von Gaulenftuden u. a. m. Bon biefer alten Ruinenftabt borte Budingham auch auf feinem Radwege gu Abichlun 23) fprechen, we man ibm fagte, bag fie auch Berim Dug (ob wie ber benachbarte Babi Dus, ber an ihrer Rorbfeite poruber gleben muß) beiße, unb 9 Stunden in DR. 2B. ber Stabt Abichlun liege, me man iom auch bas Borbanbenfein bortiger Steintburen und Cartophage beftatigte. Diefe Rwinen follten 2 Stunben in Oft von Beifan auf ber Offeite bes Jorban liegen, und foon beim erften Aufftieg, nach einer halben Stunbe, treffe man folde Welsgraber an. Er bebauerte es, bag noch fein Guropaer biefen Ort befucht habe; aber ichon nur wenig fpater (am 12ten Dary 1818) haben ibn ble britifchen Reifenden Erbb. Dangles und Bantes erforfcht. Gie waren von bem in Beft gegenüberliegenben Beifan burd bie gurth bes Borban, ble nur 11/ Stunde Davon entfernt liegt, bei Guccoth 34) (f. ob. 6. 446), auf bie Ditfeite bes Stromes gefommen, mo fie biefen 140 gus breit und febr reifenb gefunden, und fo tief, bag er ben Pferben bie unter ben Bauch reichte. Rur an gebn Minnten unterhalb ber gurth geigte man ihnen bas Grabmal eines Scheich Danib (Danb), bas auf einem runben Bugel wie auf einer Babre liegt. Bon bier wandten fie fich vom Jorban, gegen D. G.D. ber Acrepolis von Beifan, ju bem Orte, ben fie auf einem Berge in einer halben Stunde erreichten, ein mobernes Dorf in Ruinen, Sabathat Babfil (richtiger Tabatat Babil), bem in Weft auf einer Chene ble Ruine eines quabratifchen Banes liegt mit einem halbfreierunden Enbe, bas einft von Gaulen umgeben mar. An ber Dft - und Gubfeite bes Berge liegen bebeutenbe Muinen einer antifen Stadt, bie von großem Umfange gewefen fein muß. Die Situation ift von großer Schonheit an ber Geite einer Schlucht, beren Liefe bon einem Strome malerifc burchftromt wird, ber gum Jorban fallt. Diefe Stabt, ficher eben fo alt wie Septhopolis, von Zweibrittheilen ihrer Große, jener gegenüber gelegen, ließ vergeblich nach Inferiptionen fuchen, um ihren Da-

Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 10. <sup>32</sup>) Córnbaf.
 p. 136. <sup>34</sup>) Irby and Mangles, Trav. Lond. 1823. 8.
 p. 304 — 305.

men, bis jest unbefaunt, ju erforichen, bie boch eine ber Sauptftabte ber Decapolis gewefen fein muß. Rabe ber Bafferfeite fab man die Ruinen eines iconen Tempels, und unter ben Cabitaten bie Refte von 3 verfchiebenen Gaufenorbnungen, borifche, jonifche and forinthifde. Ale mon ben im Gub vorübergiebenben Flug burdferitten batte, fam man ju einer febr fconen, mit Rrautern bemachfenen Gbene, in ber zumal die Duftarb - Pfange († Genf?) ben Bferben boch bis jum Ropfe muche. Bon ba gegen Dit jur Geite fab man mehrere Excapationen in ben Felfen, Die Dr. Ban-Tes für bie Recropole jener unbefannten Stabt bielt, in ber auch Grabftatten mit Steinthuren maren, wie in Beifan und Omfeis, mas auch fpater im Dorfe Gallampe (Belameb) beftatigt wurde. Denn, ba man von ber Recrovole aus teinen Bfab jum weiter reiten porfand, febrte man von biefer Ruinenftabt burch Berg und Thal und gute Bewaldung jum Jordanufer, von bem man bie Bergruine erfliegen batte, gurud, und erreichte von ba, am Abend bes 12. Dal, weiter gegen G.D. auf bem birecten Bege nach Abidlun bas Rachtquartier im genannten Dorfe bes Debietes Abichlun, bas auf Rieperts Rarte, nach Eli Smiths wol richtigerer Schreibart, als Belameb 36) eingetragen ift. Bene Dorfruine bei ber Stabtruine bat Gli Emith unter bem Namen Refr Bil (Beil?) in fein Stanteverzeichniß eingetragen und für Die antife Bella anerfannt.

Bella, eine ber Stabte ber Decapolis 36), bie, reich an Bafsfern, mit Dium und andern zu Plinius Beiten (Plin. H. N. V. 18: Dion, Pellam aquis divitem, Galasam, Canathan in Docapolitana regio) bis auf Ptolemaeus V. 15, fol. 139, ber sie zu ben 18 Stabten ber Decapolitana Regio zählt und 5 geogr. Meilen in S.D. von Schthopolis anseht, bekannt genug war, soll früher Bovrig geheißen haben (Steph. Byz. Ilela nolig nolige Suplac f Bovrig leyopien,), ehe sie von den macedonischen Beherrschern ben Namen ihrer heimathstadt belgelegt erhelt, der baher im Alten Testament nicht vorsommt. Wenn auch nicht von Alexander M. selbst während seines längern Aufenthalts in Sprien angelegt, obwol ihm, wie die Ansage von Gerasa, so auch die von Bella in Beräa zugeschrieben wird 37), so sind es

Dropfen, Stabtegrandungen Alexandere u. f. Rachfolg. 1843. S. 17.

## 1026 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 13.

boch macebonische Beteranen seines aftatifden Rriegeheeres gewesen, die sich in dieser Bella niederließen und ihr ben Ramen ber macebonischen Geimathresidenz beilegten, die ebenfalls bas Bradicat: "aquis diren" hatte.

Bolyblus nennt Bella frubzeitig, jur Beit ber Giege bes Ronigs Antiodus in Sprien, ale biefer im Jahre 218 w. Chr. Beb. (536 a U. c.) am Aiberiad-Gee bie Ctabt Bhilotera ober Ordorepla bei Bolbb. (ibre Lage, mabriceinlich an ber Beftfelte bes Seed, eben fo wie bie von Geleucia am Meron, f. oben 6. 233, ift unbefannt 36) geblieben) und am Borban Sopthopolis eingenommen batte, morauf er fich auch bes Stabbriums (Xabor, oben 6. 392) verficherte, und von ba auf feinem Beitermarfche auch Della, Ramun (Richter 10, 5) und Gephrys befeste, worauf er bann auch in Galaabitis Abila's, bann Gabara's und gulett Rabbath Amans fich bemachtigte (Polyb. Histor. V. 70 u. 71). Fl. 30fephus nennt gwar bie Stabt Gabara eine Metropolis Peraa's (de Bello Jud. IV. 7, 3), giebt aber boch an einer anbern Stelle, wo er, in Begiebung auf bas raumlich fleinere, aber an Bevolferung ftarfere Galilan, bie größere Ausbehnung Beraa's angiebt, bie Lage Bella's an ber Morbgrenge Beraa's, wie Machaerus an beffen Gab. grenge, an; fo bag es im Beft vom Jorban begrengt fei, im Dften fich bis in bie Gegend von Philabelphia und Gerafa ausbreite (Joseph. de Bello III. 3). Da er aber an einer britten Stelle (Antiquit. XIII. 15, 4) biefelbe Bella eine moabitifce Stabt nennt (weshalb Reland biefe fur eine anbre fablichere Bella halten wollte, Reland, Pal. 924), fo fleht man mel, bag er ben Ausbrud Beraa balb im meiteften Ginne als bas Dieierbanfand überhaupt - weshalb es benn unter forifden Derra fern mit zu Coele Spria gufammenbegriffen warb, - balb im engern Sinne als eine befchranttere Landichaft, benn eine be-Rimmt begrangte Proving ift es niemals gewefen 39), genommen bat. Deshalb icheint benn auch biefe Musfage feinen finreichenben Grund abzugeben, biefe Bella viel meiter in Morboften nach Des gereib gu verlegen (f. ob. G. 820); fo wenig wie Blinius Beifet: aquis dives, enticheibenb genannt merben tann, ba auch an ben Ruinen von Sabatat Tabil und an bem Dorfe Refr

<sup>\*35)</sup> Dropfen a. a. D. S. 115. 39) Mannert, Beogr. b. Gr. n. R. Vl. 1. 5. 244.

## Die-Buffuffe jum Jordan; Mabi Jabes; Pella: 1027

Bil ein reiches Baffer vorübergieht. Gben fo wenig ift aber auch ble Ansfage bei Joseph. Antiq. XIV. 3, 2 entichelbend, baf Dompeine auf feinem Darfche von Geliopolis über Bella nach Damattut gegangen fet, um ibre Lage beftimmen gu tonnen (f. ob. 6. 429). Denn, warum follte er bamale gerabe ben fürgeften Beg eingefchlagen und nicht guvor Pella besucht haben, bas nad XIV. 4, 4, bon ibm nach ber Groberung ju gleicher Beit in folgenber Rethe mit Gippos, Genthopolis, Bella, Dinm and Samaria genannt wirb, alles Stabte, bie er ihren Gigenthawern, benen fie von ben Judgern entriffen magen, wieber einraunte. Die Stelle (de Bello I. 6, 5, fol. 66), bag Bompejus von Damastus über Pella und Septhopolis feinen Weg nach Rorene (f. ob. G. 452) nahm, wurde eben fo wenig gegen beffen Lage in ber Borbannabe, Scothopolis benachbart, angeführt werben tonnen. Mus Flav. Bofepbus ift es befannt, bağ Bella, jur Beit bes Alexanber Jannaens im Beffe bee 3uben, eine ihrer Asparchien (do Bello III. 3, 5, 224), ju benjenigen Stabten geborte, welche, weil fie fich ber Unnahme jablfder Gebranche wiberfesten, von ben fanatifchen Bubaern verbeert wurden (de Bello H. 18, 1; Antiquit. XIII. 15, 4). Dech mußte fie fortbefteben, ba fury vor ber Belagerung unb Berfibrung Jerufaleme, unter Befpafianus und Situs, alle Chriften blefer Tempelftabt (divinitus moniti, nach Busebius, Histor. L. HI. c. 5; sher discipulos, qui literosolymis erant, ab Augelo monitos, paulo ante excidinm confugiase Pellam, urbem in Decapoli positam, nach Epiphanius de Mensuris et Pond. p. 171) 40) nach Bella gefloben maren, von mo fie nach ber gerftorten Tempelftabt gurudgingen. Daraus beftatigt es fic wol von felbft, bag bie mehrften ber Bewohner von Bella Rachtommen von fremben, nicht fübifden Colonisationen gewefen fein muffen. Bie Bella am Drontes, bas fpatere Apamen, bas, wie Strabo fagt (XVI. 752), von ben vielen bent Geeretjuge Alexanders jugebbrigen Matebonen bewohnt marb und baber ben Ramen von Alexanders Baterfiebt annahm, fo wirb es wol auch mit biefer Bella Berda's, ber frubern Butis, ber Fall gewefen fein, gumal ba in ihrer Rabe gegen Oft ebenfaffe ibre Ditftreiter und Lanbeleute in Alexandere Geeren gu Gerafa

<sup>47)</sup> Reland, Pal. fol. 924.

## 1026 Bef-Affen, V. Abeheilung. II. Abichnitt. S. 13.

boch macebonifche Beteranen feines aflatifchen Rriegs. beeres gewesen, bie fich in biefer Bella nieberließen und ihr ben Ramen ber macebonifchen Beimathrefibeng beilegten, bie ebenfalls bas Brabicat: "nquis dives" hatte.

Bolyblus nennt Bella fruhzeitig, jur Belt ber Giege bes Ronige Antiodus in Sprien, ale biefer im Sabre 218 w. Chr. Web. (536 a U. c.) am Tiberias-Gee bie Ctabt Bhllotera ober Othorepla bei Bolyb. (ibre Lage, wahrfdeinlich an ber-Beftfeite bes Gees, eben fo toie ble von Geleucia am Meron, f. oben 6. 233, ift unbefannt 36) geblieben) und am Borban Schibepolis eingenommen batte, worauf er fich auch bes 3tabpriums (Xabor, oben G. 592) verficerte, und von ba auf feinem Beitermarfche auch Bella, Ramun (Richter 10, 5) und Gephrys befeste, worauf er bann auch in Balaabitis Abila's, bann Gabara's und gulest Mabbath Amans fich bemachtigte (Polyb. Histor. V. 70 u. 71). &l. 3ofephus nennt zwar bie Ctabt Babara eine Metropolis Peraa's (de Bello Jud. 17. 7, 3), giebt aber boch an einer anbern Stelle, wo er, in Begiebung auf bas raumlich fleinere, aber an Bevolterung ftartere Galifaa, bie gragere Ausbehnung Beraa's angiebt, bie Lage Bella's an ber Morbgrenge Beraa's, wie Dachaerus an beffen Gab. grenge, an; fo bag es im Weft vom Jorban begrengt fel, Im Dften fich bis in bie Begend von Philabelphia und Gerafa ausbreite (Joseph, de Belle III, 3). Da er aber an einer britten Stelle (Antiquit. XIII. 15, 4) biefelbe Bella eine moabitifche Stabt neunt (weshalb Weland biefe für eine anbre füblichere Belle balten wollte, Reland, Pal. 924), fo fleht man mel, bag er ben Ausbrud Beraa balb im weiteften Ginne ale bas Dft. jorbanland überhaupt - weshalb es benn unter fprifden Berra fcern mit gu Coele Spria gufammenbegriffen marb. - balb im engern Sinne als eine befchranttere Lanbichaft, benn eine be-Rimmt begrangte Proving tft es niemals gewefen 39), genommen bat. Debhalb icheint benn auch biefe Musfage teinen binreichenben Grund abzugeben, biefe Bella viel weiter in Rorboften nach Degareib ju verlegen (f. ob. G. 820); fo wenig wie Blinine Beifat: aquis dives, enticheibenb genannt werben fann, ba auch an ben Ruinen von Tabatat Tabil und an bem Dorfe Refr

<sup>\*34)</sup> Dropfen a. a. D. G. 115. 3") Mannert, Geogt. b. Gr. u. R. VI. 1. G. 244.

## D#-Buffiffe gum Jordan; Wabi Jabes; Pella: 1027

Bil ein reiches Baffer vorübergieht. Eben fo wenig ift aber auch bie Anssage bei Joseph. Antiq. XIV. 3, 2 entscheibend, baf Pom. peins auf feinem Mariche von Beliopolis über Bella nach Damadfus gegangen fet, um ibre Lage beftimmen zu tonnen (f. ob. 6. 429). Denn, warum follte er bamale gerabe ben fürzeften Beg eingeschlagen und nicht zuvor Bella befucht haben, bas nad XIV. 4, 4, bon ibm nach ber Groberung ju gleicher Beit in folgenber Rethe mit Sippos, Schthopolis, Bella, Dinm and Samaria genannt wirb, alles Stabte, ble er ihren Gigenthumern, benen fe von ben Inbaern entriffen maren, wieber einrammte. Die Stelle (de Bello I. 6, 5, fol. 66), bag Pompes jus von Damastus über Pella und Schthopolis feinen Beg Rad Roreae (f. ob. S. 452) nahm, wurde eben fo wenig gegen beffen Lage in ber Jorbannabe, Schthepolis benachbart, angeführt werben tonnen. Mus Blav. Bofephus ift es befannt, baß Bella, gur Beit bes Alexanber Jannaeus im Befig ber Juben, eine ihrer Toparchien (do Bello III. 3, 5, 224), gu benjenigen Stabten geborte, weithe, weil fie fich ber Unnahme jable fder Gebrauche miberfehten, von ben fanatifchen Bubaern verbeert wurden (de Bello H. 18, 1; Antiquit. Alll. 15, 4). Doch mußte fie fortbefteben, ba furg vor ber Belagerung und Berftbrung Jerufalems, unter Defpafianus und Titus, alle Chriften blefer Tempelftabt (divinitus moniti, nach Busebius, Histor. L. HI. c. 5; sher discipulos, qui Hierosolymis erant, ab Angelo monitos, paulo ante excidium confugiase Pellam, erbem in Decapoli positam, nach Epiphanius de Mensuris et Pond. p. 171) 40) nach Bella gefioben maren, von mo fie nach ber gerftbrien Tempelftabt jurudgingen. Darand beftatigt es fich wol von felbft, bag bie mehrften ber Bewohner von Beila Rachfommen von fremben, nicht jubifden Colonifationen gewefen Bie Bella am Drontes, bas fpatere Apameg, bas, wie Strabo fagt (XVI. 752), von ben vielen bem Beeredguge Alexandere jugeborigen Matebonen bewohnt warb und baber ben Ramen von Alexanbers Baterftabt annahm, fo wirb es wol auch mit biefer Bella Beraa's, ber frubern Butis, ber Fall gewefen fein, gumal ba in ihrer Rabe gegen Dft ebenfalle ihre Mitftreiter und Landsleute in Alexanders Deeren gu Gerafa

<sup>46)</sup> Reland, Pal. fol. 924.

(Dicheraafch) 41) ihre Ansledelung gewonnen hatten. Aus ben Münzen Pella's ergibt fich 42), daß diese Stadt noch unter Raisfer Commodus bis Geltogabalus (reg. 217—222), also bis zu Ansang bes britten Jahrhunderts n. Chr. G., geblühet, vielsleicht noch bis auf Steph. Byz., ber sie und ihre Bewohner aufsführt. Aber in den driftlichen Jahrhunderten scheint sie keine Rolle mehr gespielt zu haben, nirgends wird sie als Bischofssis ober als Garnisonstadt des römischen Reichs zu Juftintuns Zeiten genannt, und seitdem mag sich wol ihr Verfall datiren.

Der benachbarte, nur weniges füdlicher von Sabatat Sabil vorüberfliegende Babi Babes (Dabes) gibt noch ju einer gwelten Beftimmung einer antiten Localitat, bie fich an bie von Della anreibet und beren Lage nicht wenig an Diefer Stelle bestätigt, Beranlaffung. Der Mame Sabes, ber antifen Stabt in Gileab (Richter 21, 8), lebt noch in bem Ramen biefes Babi fort, beren Trummer feboch noch von Riemand wieber aufgefucht find. Sie murbe jur Beit, ba Saul, ber Sohn Rie, Ronig geworben, von Rabas, bem Ronige ber Ammoniter, bart belagert, fo bağ bie Stabt fcon bereit war, fich ibm ju ergeben (1. 8. Samuelle 12, 1-15). Da aber ber graufame Sieger nur unter ber Bebingung mit ben Dannern ju Sabes einen Bund eingeben wollte, bag er jebem bas rechte Muge ausftache und fie alle ju fcanben machte, fo riefen bie Danner von Jabes gang Ibrael um Gulfe, und Gauls erfte tonigliche That mar, mit bem Propheten Camuel ihnen gu Gulfe gu eilen. Er befreite fie aus ber Roth burch einen vollen Gieg über bie Ammoniter, und triumpbirent jog bann alles Bolt mit Samuel nach Bilgal (f. ob. 6. 541), und erhoben Caul jum Ronige von Bergel und brachten Danta opfer bem Beren. Ale unn ipaterbin Saul gu Gilboa son ben Bhillftaern gefchlagen mar, fich in fein eigenes Schwert gefturgt batte, und von ben Bhiliftaern fein Leichnam jum Schimpf auf Die Mauer ju Bethfan (Beifan, f. ob. S. 420) aufgebangt mer. machten fich bie freitbaren Danner gu Jabes, ibres ruftigen Errettere eingebent, auf ben Weg, und ,,gingen bie gange Radt" und nahmen ben Leichnam Sauls und feiner Gobne von ben Mauern ju Bethfan und brachten fie gen Jabes, und be-

<sup>\*\*\*)</sup> Dropfen, Stäbtegrundungen Alexandere a. a. D. S. 15. \*\*) Rokhel L. c. III. p. 350; Mionet, T. V. p. 329. Suppl. VIII. p. 232.

Dft-Buffüffe jum Jorban; Babi Jabes; Jabes. 1029

raucherten fie bafelbft und begruben ihre Gebeine unter bem Baum gu Jabes und fafteten fieben Tage.

Ein Rachtmarich reichte alfo aus, um von Jabes Bethfean gu erreichen und ihre Beute beimgubringen. Gufebins und Dierondmus, bemen gu ihrer Beit ber Drt Jabes, auf einem Berge gelegen, noch mobl befannt war, fagen, baf er 6 Dill. (etwa 21/ Stunde) von ber Stadt Bella entfernt liege, wenn man über ben Berg nach Gerafa (Dicheraafch) ju gebe (Onom. o. v. Tabne), eine Angabe, bie feinen Bweifel an ber 3bentitat ber gludlich wieber aufgefundenen Localitat beiber Drie übrig und nur munichen lagt, bag fie von funftigen Reifenben nach allen Seiten noch genauer unterfucht werben möchte. Jofephus nannte Sabes bie Metropolis von Gileab, und Steph. Byg, führt nach ibm Ίαβις (πόλις της Γαλαδίτιδος s. v.) und Ίαβισσός auf, web. halb es nicht unwahrscheinlich fein mochte, bereinft in ber Rabe bes beutigen Babi Jabes bie Trummerrefte ber antifen Stabt wieber auffinden ju tonnen. Bo ber Wabl Jabes feinen Urfprung nimmt, ob etwa in ber Rabe von Tibne, wie es bie Rartengeichnung vermutben laft, ift noch völlig unbefannt. Geebens Rarte, welche ben Babt Babes auch ale Babl Dufa bezeichnet, läßt biefen Mluf in ber Rabe fublich von Tibne, im Diffrict el Rura, aus vielen Quellen entfpringen, in einem tiefen Thale, bas et Min el Beba nennt, wo er beim Boruberreiten (auf bem Bege bon Rorboft, am 6. Dars 1806, gegen G.B., von el Gogn nach Abichlun) fogar mehrere weiße Bafferfalle fab. Dier abernachtete er im Dorfe Erbican 43), wo 7 driftliche Familien, beren Gaufer jum Theil in Grotten lagen, wie ble gu el Sogn. Aud 40 mobamebanifche Familien wohnten bier in biefem Thal, bas reich an Dela und BeinaBau, wo viel Tepa piche, Abbaies, Baumwollenzeuge gewebt, und von ben Belbern große irbene Baffertruge gefertigt und in Grubenfeuer gebrannt wurben. Un ber Gubfeite biefes Thale, nur 1/4 Stunbe meiter, erreichte er am Morgen bes 7. Marges bas Dorf Baauna (Ba'un bei Gli Smith) am Bug einen boben Berges, mit bem gerftorten Rar Glias, an welchem ein Babt Dobbuy mit fliegenbem Baffer (auf ber Rarte fteht Dochny) gegen Beft boruberjog. Gabmarte von be erhob fich bas Bergichlog Ralaat er Rab-

<sup>\*\*)</sup> Geeben, Tagebuch, Mer. 1806; Eli Smith bel Robinson III. 2. p. 920.

## 1030 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 13.

bot. — Dies fcheinen bie Dueltbache zu fein, bie welter abe warts gegen West zum Dabi Jabes vereint fließen; ba aber Seegen nicht seibst ben Lauf bieser Baffer zum Jordan verfolgt bat, so scheint beshalb auf ber Karte ber Babi Rufa mit bem Babi Jabes verbunden zu fein, von demen Burdhardt als Angenzeuge bei ihrent Leberschreiten im Ghor, nahe bem Jordan, boch entschieden sah, baß beibe Babis gegen ihre Ründungen 1% Stunde welt auseinander liegen.

7) Der Babi Semar (Sammar bet be Berton). Burd. hardt 44) verfolgte bom Babi Sabes feinen Gubweg und fam nach 1/2 Stunben (2 Stunben vom Babi Dens) gu einer fteinigen und hügeligen, von mehreren tiefen, aber trodenen Babis burchfonittenen Gegenb, Rornel Demar, b. i. Efelsborn, genannt. Die Dichtung bes Weges war abwedfelnb 6. ober G. gen B. Bier tehrte ber Jorban ju ber weftlichen Seite bes Thales gurud. Der Rorn el Gemar fpringt etwa 4 engl. Diles weit ine Chor wer, fo bag, von Rorben ausgefeben, bas That von biefen Sugein vollig verichloffen ju fein fceint. Bon ba fängt ein fruchtbarer Lanbftrich an, ber mit vielen Buttom ober wilben Blftagienbaumen (nach Burdbarbt, f. oben 6. 186, wo wol irrig Terebintben genannt find) bewachfen ift. Betrachtliche Streden bes Bobens waren verbrannt; mabricenlich burd Sorgiofigfeit ber Banberer mar bas Gras in Blammen gefest. Rach 6 Stunden (vom Babi Dins, alfo 4 Stunden in G. von Babi Jabes), fpat in ber Racht, fam Burdharbt rechts von ben Ruinen einer Stabt ans alter Beit poruber, bie am Abbamge bes Berges fieht und noch jest ihren urfprunglichen Ramen Amata führt. Leiber mar es gu buntel, fie jest gu unterfuchen; bie Reifogefahrten fagten aus, bag noch mehrere Gaulen und auch einige große Bebanbe ba fleben. Gin fleiner Bach fliegt bier in Die Ebene binab. Gine balbe Stunbe weiter wurde ber Degar ober bas Grab bes beiligen Abu Dheiba erreicht, wo man 2 Stunben gaftete. ---

Co weit Burdharbt. Unter ben von ihm im Rorben bes Rorn el hemar genannten, bamale troden liegenben Babis haben wir fcon oben G. 441, nach be Bertou, ben Babi hemar als bestätigend angeführt, mit welchem wol ber Rame bes Gesbirgevorsprunges jusammenhangen wirb, und biefer Wahl, ben

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 345; 5. Gefenius II. S. 596.

Dft-Buffuffe gum Jordan; Babi Bemar; Amatha. 1031

Lynche Jorbanaufnahme Babi el Gemtr nennt, teine Biertelftunbe im Guben bes Babi Jabes, ift mit jenem ibentifc.

Die Ruinen von Amatha 45) finb nur von Burdbarbt gefeben, von teinem anbern ber bisberigen Reifenben, und auch von ibm nicht naber untersucht; bennoch ift an ihrer Ibentitat mit ber antifen Memath (Alpeas bei Gufeb. und hieron, n. v. Aemath im Onom.), beren Bebiet bis an ben Borban reichte, meiche gu hieronymus Beit noch als Gtabt unter ben Ramen Amathus fortbestand, nicht zu zweifeln (Hieron, I. c. Aemath, in Coole Syria, quae cecidit in sortem Roben; sed et nunc Amathus villa dicitur trans Jordanem in vicesimo primo milliario Peliae ad meridiem). Auch biefe Diftanjangabe von 8 Stunben im Guben von Bella entfpricht vollfommen ber von Burdbarbt gebrauchten Beit, um fie von bem Babi Jabes aus ju errelchen. 3m Alten Teftament ift fie gwar nicht genannt, benn ble im 1. B. b. Maccabaer 12, 25 citirte Bemath, bie Reland (p. 560) auführte, lag nicht bier, fonbern an ber phonicifden Rufte, nabe bem Cleutherns, wie fcon v. Raumer (S. 233-234) nachgewiesen bat. Auch ift biefe Amathus, Die Jofephus auch einmal Bethar-Amathon nennt, nicht mit einer anbern Amath, mit ben beißen Babern bei Gabara (f. ob. G. 380), ju permeche fein, wovor icon Dierondmus warnt. Dieje Amathus batte Theoborus, Sohn bes Beno, wegen ihrer Befte gu bem Schaubaufe feiner Reichthumer gemacht (Jos. de Bello 1. 4, 2); bitfelbe Memath nennt 30 fep bus: Apadong, am Borban, bie vorguglichfte Beftung bafelbft (Antiq. XIII. 13, 5), bie von Alex. Jannagus gerftort warb, bann aber bafelbft burch Babinlus qu einer ber 5 Synebrien erhoben wurbe, wie Berufalem, Jetiche, Gabara und Sephoris (f. ob. S. 257). Rach 36fepbus (Antiq. XVII. 10, 6) wurde eine gleichnamige tonigliche Burg am Jorban, bie aber Befen tus 46), ber bie Anada, cor, bei Josephus von Auabous, overog unterschieden wiffen will und für eine anbre, fonft unbefannte balt, burch Brand gerftort. Die Stadt Memath beftand, wie Gieronymus fagt, noch ju feiner Beit als Kujen, und jur Beit bes Concils ju Chalcebon mar fie noch ein Bifchofsfis, ba ein Episcopus ApaGourrog fich untergeichnete, wie Reland angibt, ber auch benfelben Ort fur By-

<sup>46)</sup> Manuert, Geogr. b. Gr. n. R. Vl. 1. C. 255. 44) Gefenine, Rote bei Burdharbt II. G. 1059.

## 1032 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 13.

Jup-arador bei Joseph. de B. II. 2 halt (quae von clara vestigia vocis Ramoth continet; baber er sie für ibentisch auch mit Ramoth in Gileab halten wollte). Eli Smith führt ben Namen Amateh 67) in Abschlün sur bieses Amathus im bortigen Munbe bes Volkes als einheimisch an. Von ber Zerftdung bieser Stadt ift uns nichts Näheres bekannt. Seepen kannte bie Ruinen von Amata nicht, soust würde er nicht auf ben Gebanken gekommen sein, es Szalt für Amathus zu halten 48). Wir werden weiter unten sehen, daß Budingham 40) biese Ama-thus weiter aufwärts im Thale des Wabl Abschlün in dortigen Ruinenresten, im höhern Gebirgslande, wiedergefunden zu haben glaubte.

#### Erläuterung 3.

Der Wabi Abschlun und Wabi Zerka (Jabok). Abu Obelda; die Namen 8 füdlicherer Zufluffe nach be Bertou. Rabsib; Mahanaim; Argob; Ragaba.

8) Babi Abiclan und Babi Berta (Jabot). Unmittelbar zuvor, ehe Burcharbt ben Rezar Abu Obeiba erreichte, fagt er: ein fleiner Bach fließe hier in bie Ebene herab
(es war am 2. Juli, alfo Mitte Commer, wo beffen Baffer febr
unscheinbar sein mochten); er gibt keinen Ramen an; es kann
kein anbrer als ber Babi Abichlun gewesen sein, ber auch auf
feiner Karte als solcher eingezeichnet ift.

Das Grab bes Abu Obelba (Abu Obeibeh bei Eli Smith), eines Scheichs und Schut-Batrons der bortigen Bewohner, das schon Ebn Batuta bil) auf seinen Bilgerfahrten im
Shor, im Jahre 1326, als bas eines Beiligen (er nennt ihn Abu Obeibat Asmir Ibn el Jarah) bewallsahrtete, illegt an
ber Subseite. Dieses Wabi Abschlun, und ift wahrscheinlich die Brabstätte bes tapfern Abu Obeiba, eines gepriefenen Feldherrn
bes Rhallfen Omar, ber in einer ber ersten Schlachten ihrer Glau-

<sup>&</sup>lt;sup>447</sup>) Eli Smith bei Robinson, Pal. III. 2. p. 920. <sup>48</sup>) Seeten, in Monati. Corresp. XVIII. 1808. S. 428. <sup>49</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 11. <sup>50</sup>) Travels of Ibn Batuta, ed. Sam. Lee. London. 4. 1829. p. 20 n. 28. Herbelot, Bibl. Or. s. v.; Eli Smith bei Robins. III. 2. p. 920.

benetriege in Syrlen, gegen bie beibnifchen Berfer, feinen Tob fanb (im Jahre 14 ber Geg., b. i. im Jahre 635 n. Chr. Geb.), und beshalb als Sanctus gilt. Burdhardt fah dies Megar nur von ein paar Bauerhäufern umgeben, die aber unbewohnt waren, ben Bachter bes Grabes und seine Frau ausgenommen, die von ben Spenden der Beduinen ihren Unterhalt hatten. Es möchte wol nicht unwahrscheinlich sein, daß der Aribus dieses Feldberrn, ber zu seinen Mitfampfern gehoren mochte, sich in dieser Umgegend angestedelt und der gangen Landschaft Bent Dbeib ihren Ramen gegeben hatte. Doch fehlen uns barüber historische Belege.

Muf einem etwas mehr weftlichen Bege ale ber bisberige. aber nur eine Biertelftunbe von bem Abu Dbeiba fern, tam Burdbarbt am folgenben Morgen bes 3. Juli 51) über ben norblichen Arm bes Bluffes El Berta, nabe bei einer Duble, bie noch im Gange mar. Rach einer Stunde ging er. über ben Sauptftrom bes El Berta, ein fleiner Bluß, ber fich etwa 11/ Stunbe in 6.B. von ber Stelle, wo er aus ben Bergen beraustritt, in ben Borban erglest. Seine Ufer fant Burdbatht mit Deffe (Solanum furiosum ? fonft ift Deffe unfer Dleanber, f. ob. S. 324) bemachfen. Auf ber Gubfeite bes Babi Berfa ftieg er ben Berg auf fteilem, aber viel betretenem und baber gutem Bfabe binauf jur Bebirgebobe, bie er nach 2% Stunden erreichte, von beren Bergiplae Abu Dbeiba gegen R.D 2B. lag, und eine icone Ausficht über bas unterhalb liegende Jorbanthal fich verbreitete. Der erfliegene Berg befteht aus Ralffele nebft Lagen bunten Sanb. fteine und großen Bloden fomargen Bauraugefteine (Bafalte ?), bas einen fo mefentlichen Beftanbtheil bes öftlichen Gyriens ausmacht. Muf ber Beffeite bes Jorbans, gwifden ibm und ben Bergen von Rablus, fab man eine Reihe niebriger, aus Ralffelfen beftebenber Bugel, bie ohngefahr 3 Stunden norblich von Abu Dbeiba anfangen und mehrere Stunden fubmarts biefes Drtes an ber entgegengefesten Geite bes Bluffes bin fich erftreden. Der bochte Bunct von Dichebel Rablus lag R.W., bie Richtung ber Stabt Rablus B.R.B. Auf bem Berggipfel, ben man erfliegen batte, lagen einige große Baufen bebauener Steine und mehrere verfallene Mauern, auch bie Bruchftude von 3 grogen Saulen; ben Bled nannten bie Araber G1 Debfera (Dei-

<sup>\*&#</sup>x27;) Burckhardt, Trav. p. 347; b. Gefenine II. G. 598.

fera bei Eli Smith, Maffaera ober Mashaeva bei Budingham) 63), ber icon in el Bella liegt, ba ber Berla (3abbot) ben Diftrict Moerab bon ber Landichaft El Bella fchelbet. Bon hier aus gefeben, ichien ber hochfte Gipfel ber Berge von Moerab in R.D. hober zu fein als irgend ein Theil ber Gebirge von Bella gegen S.D.

Schon im Obigen, bei Molyneux Beschiffung bes Jordans (am 29. Aug., ob. S. 369), ift von berselben Localität nabe Abu Obeivah, etwa 11/4 Stunde im Norden bes Wabi Zerka bie Rebe gewesen, welche Segula genannt wurde, dem zur Seite manim Often das quadratische Caftell Ralaat er Rabbad erbiedte, und bann die greße mit Baumen besetzte Ebene durchsette, die in Sud vom Wadi Zerka begrenzt wird, von wo' man den Bergweg hinauf noch es Szalt erblickte. Auch bei Capt. Lynchs Beschiffung ift des Dorfes von Abu Obeldah erwähnt (f. oben Bolehs, des Wadi Abschlun; aber viel zu wenig Auswerssamsteit ift bei beiden Beschiffungen auf die von Ost zutretenden Thales, des Wadis verwendet, und ihre Namen sind teinmal auf der Karte vom Jordan eingetragen, obgleich Lynch versicherte, daß seber, auch der kleinste Wadi seinen Namen trage.

Die Mündung bes Wabi Abichlun gibt Capt. Lynchs Stromtarte bes Jordans bei bem Lager am 15. April an; nach bort gemachter Observation zu 32°09' 18" nördlicher Breite, also 17' 16" sublicher als die Mündung bes Wabi Jabes (etwa 3 Stunden directer Abstand, mit Burdhard t's Angaben über-einstimmend); den Wasserspiegel des Jordans daselbst zu — 984 Auß Par. unter bem Mittellandischen Meer; — 372 Buß Par. unter dem Splegel des Sees von Tlberias, der im Report 53) zu — 612 Fuß Bar., also Ruffeggers Messung — 625 Fuß (s. oben S. 478) am nächten, berechnet ift. Das Gefälle des Jordans bis zum Wadl Abschlun hat hiernach 372 Fuß.

Die nachfte Oriebeftimmung ift am Lager bes 16. April 64),

..

<sup>\*\*\*)</sup> Eli Smith bei Robinson, Pal. III. 2. p. 922; Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 17. \*\*) Lynch, Report to the Navy Department I. c. p. 4 s. 10. \*\*) Lynch, Report I. c. p. 10.

nabe ber romifden Brudenrefte, nur 2' 39" (feine 11/ engl. Diffang); namlich unter 32°06' 39" Dorb=Breite, wo ber Bafferfpiegel bes Jorban - 1025' Bar, angegeben ift, unb bas Befalle vom Babi Abichlun bie bierber, mo ber Babi Berfa von ber Ofifeite ber eingezeichnet ift, alfo nur 41 gug beträgt. biefer Stelle, wo die Rarte Die Dututta Damieh, b. i. bie Surth von Damieb (f. ob. S. 547, 718), zwifchen bem Babi Faria und bem Babi Beren einträgt, beffen Thatfdlucht aber nur angezeigt ift, ber Blug aber nicht, foll, nach bem Report, bie Route von Rablus nach Salt ben Jerban burch. fegen (f. oben G. 449). Geltfam ift es, bag im Report erft vom 17. April an (wie oben G. 719) ebenfalls gefagt wirb, bag man vom Lagerort, wo man bech fcon um 61/2 Uhr am Morgent aufbrach, bie 1 Uhr 20 Minuten Mittage zu fchiffen batte, ebe man gum gluß Berta, bem Jabot, fam, ber alfo bier viel melter fübmarte gerude ift ale obiger troden liegenber Babi Berfa, son bem er alfo verschieden ift (?).

Dowol man biefen Blug Berta von D.R.D., wenn ichen Damale mit wenigen, aber fugen Waffern, in einem tiefen und breis ten Strombette (torrent) fliegen fab, und eine Stromfpaltung beffelben in groei Betten wahrnahm, die er bei Bafferfulle verfolgen mag, fo tam man boch nicht auf ben Gebanten, eine fo wichtige Ortsposition genauer aftrenomifch ober fonft naber ju localifiren, und begnügte fich bamit, im Texte gu fagen 56), bag bie bieberigen Rarten ibn falfc eingezeichnet; in ber Rarte ibn gwar einzuzeichnen, aber babei gu fchreiben: supposed Mouth of R. Jabok - W. Zerka. Da nun auf ber Sketch Map bei Lynche Berte 36) bie aftronomifche Ortebeftimmung überhaupt ganglich und auch bie übrige Orientirung fehlt, und bie nachfte Driebeftimmung erft beim Bilgerbab ju Berico 31° 47' 08" Morb-Breite, 35° 35' 16" Dft-Lange (am 17. April, oben S. 721) gemacht ift: fo bleibt leiber fur bie richtigere Opbrograbble ber Dftfelte bes Jorbans und feiner öftlichen Buffuffe vom-Babi Abichlun an abmarts bis jum Tobten Deere boch noch Bieles ju wünfden übrig.

Lynch, Report I. c. p. 10. 55 Sketch Map of the River Jordan from the Observations of the Expedit. under the Command of L. W. F. Lynch, U. S. N. 1848.

## 1036 Beft-Affen, V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 13.

Act andere Buflüsse jum Jordan südwärts wie nordwärts des Wadi Berka oder Jabok, mit ihren verschiedenen Benennungen und Arümmerorten am Besteintritt zur Chene des Ghor.

Bom Babi Berta ober Serta, bem Jabot, find andere gleichnamige Bliffe, wie ber füblichere Babi Berta Daein, bei Callirrhoë zum Tobten Meere fallend (f. 66. 6. 571), wohl zu unterscheiden; benn es ift eine allgemeine Bezeichnung vieter Baffer, vom arabischen Azrat, blau, schwarz, buntel, ba- von bas Femininum, nach Seehen 57), Gerta ober Berta, einen tlaren, buntelblauen Basserftrom bezeichnet; ein Gestienen tlaren, buntelblauen Basserftrom bezeichnet; ein Gestienen ber Strafe ber Rettapilger beim Ralaat Berta nimmt 58).

#### a) Ramen ber 8 füblichen Dftzufluffe nach be Bertou.

Auf be Berton's Karte vom Jordanlauf find fud warts vom Jabot zwar noch 8 Buftuffe an ihren Einmundungen zum Jordan namhaft gemacht, aber die wenigsten von ihnen sind sonft bekannt geworden. Er nennt sie: 1) Babi hamman, mit Ruisnen im Ghor, die er Tschabed schreibt; 2) Wabi el hasamet (dem B. Fasael gegenüber, f. ob. S. 458); 3) B. Nemtin, an deffen Norduser seine Karte Ruinen eines Ortes el Khürbet el Thomah angiebt; 4) B. Konfrin; 5) B. el Thir; 6) B. Hosban; 7) B. el Djerfa; 8) B. Souemeh, der schon zum Tobten Meer fällt. —

# b) Die 4 nbrblichen Oftzufluffe nach be Berton, unb ihre Berichtigungen.

Auch führt biefelbe Rarte nordwärts bes Babi Berfa 4 bfiliche Buffuffe jum Jordan mit besonderen Ramen an, die einige Berichtigung verdienen, ebe wir weiter gegen den Guden forischreiten. Nämlich im Guben bes obigen unter Rr. 7 angesführten Babi hemar, ben er hammar schreibt, nennt er zuerft einen Babi Djebja, mit Ralaat er Rhobaa, was sicher eine Berwechselung mit ber gleichnamigen Borftabt ber heutigen Ab-

<sup>\*\*\*\*</sup> Seehen, Reife, 1806. Mfcr. '9) Seehen, in Monati. Correfp. 1808. XVIII. S. 428 u. f.

Oft-Zuffaffe zum Jorban; Wabi Radit. 1087

fchlun ift, bie fich ofter wiederholt und fcon von Eli Smith 50) gerügt ift (f. unten).

Der zweite Fluß Wabi el Sulerhat mit bem beigeschriesbenen bois de Domes, ober Dumbaumen, ift sicher wie ber vorige die Verstümmelung eines Orisnamens, ben Budinghams Route (1) etwas weiter öftlich passirt und Gebjebja, vielleicht Jezzäzh bei Eli Smith, schreibt, so wie bieser zweite Wadis Rame verstümmelt ift aus bem weiter subwärts liegenden Orte, den Budingham Sulishat neunt, die beibe Verghaus in seine Karte eingetragen hat, obwol beibe Ramen, wie gewöhnslich die Budingham'schen, ebenfalls sehr verberbt zu sein scheinen. Beibe Ramen sollen antise Ortschaften, wahrscheinlich Festungen, bezeichnen, an denen diese Bergseiten Peräas so reich waren, wie ihre häusigen Trümmer bis heute zeigen.

Der britte von be Bertou genannte Fluß ift ber Babi Tedjarith, offenbar von bem bober auf im Gebirg an ihm liegenben und von Budingham paffirten Orte Fafaris, ber an einer hoben Bergfeite eine Anzahl alter Bauten und Aquabucte zeigte, bie bas Baffer vom Berge berableiteten, bas im Babi zum Jordan fallen sollte. Die Gefahr, von Raubern in biefen Bergethälern überfallen zu werben, hinderte an ber genauern Unterfudung diefer Localitäten. Bielleicht bag diefes Fafaris das Fara bei Eli Smith ift.

c) Die untern Thaler bes Wabl Abschelun, Rabitb genannt, und ber Wabi Berka, Jabok; Mahanaim, Arkub Massalubeah; Argob, Ragaba, Rajib.

Auch ber vierte Flugnamt fühmarts vom vorigen, bei de Bertou Wabi Rabilb genannt, ift nur ein Irrthum gleicher Art.
Denn feine Lage bezeichnet ihn schon als ben nördlichen nächsten
Rachbarfluß bes Jabot ober B. Berta, nämlich als Wabl Abfolun. Aber auch ber Name bezeichnet ihn als benselben;
benn subwärts von Fafaris, auf einer Bergroute, bie, öftlich
von Burcharbts Route im Ghor, mehr über bie Berghöben
führte, erreichte Buchingham 61) bas Gebirgsthal bes Wabi
Abschlun bflich von Amata, eben ba, wo Berghaus, Rie-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Eli Smith bel Robinson, Pal. III. 2. p. 920, Rote 2. <sup>60</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 10; Eli Smith bel Robinson III. 2. p. 921. <sup>61</sup>) Buckingham, Trav. I. c. p. 11.

perte und Bimmermanne Rarten beit Damen Babi Rabtib (Argob, Ragaba) eingetragen haben.

Budlngham erreichte nämlich, von Fatoris aus fübbfilich fortichreitenb, um a Uhr Mittage bebeutenbe Grundmauern und Ruinen von Bauwerten, Ueberrefte von Strafengugen, behauene Belablode und Fragmente allerlei Art, bie er für Die Lage einer antifen Stabt anerfannte, welche er fur ble antife Umathus bielt, für bie Burdbarbt niebr bie außerhalb bes Gebirgsthales beffelben Babi Abfchlun liegenden Arlimmer in Anfpruch genom-Die Ruinen biefer Stadt, für bie er feinen Ramen erfuhr, nahmen einen größern Raum ein ale bie ben Jerico. Anf einem barüber fich erhebenben Berge, auf bem man ebeufalls Bauten und Mquabucte mahrnahm, follte eine anbere Stabt liegen, melde ber gubrer Georgis Rabiib nannte, me er Caulen nnb großartige Architecturen gefeben ju haben angab. bicht unter benfelben am Gubabhang vorübergiebenbe Blug, ber jum Borban gegen Weft ablauft, murbe nach Diefem Auinenorte bier Babl Rabiib genannt. Er wurde von Budlingbam gegen Gub überfchritten, um gu einem Galtorte Abu el Beaby gu gelangen, ben man um 2 Uhr erreichte; welcher alfo foon auf bem Gubufer bes Babi Abichlan liegt, ber bier mit bem Babi Rabiis ibentifch ift. Beaby 62) ift nur ein Meines Dorf mit einer Mofchee über einem Grabe, in welchem ein machtiger Gultan von Bemen in Arabien beerdigt fein follte, ber auf feiner Bilgerfahrt aus Arabien nach Damasfus bier feinen Tob gefunden. Bon feinem Damen und feiner Gefdichte mar nichts weiter ju ertunben. Die Dofchee fchien febr alt, und fie fomol wie bas Grab waren mit grabifchen Inichtiften bebedt, mit tufifden (vieredigen) Characteren. Ein großes Stud granes Glas (wol 3 bie 4 Bfund fcmer) zeigte man neben ber Thur in ber Want eingemauert; es murbe far einen Smaragb gehalten, verebrt unb von ben Gintretenben gefüßt. Die Bachter biefes Degar batten eine Degerphofiognomie und buntelfcwarzes, fraufes Daar; alle Thalbewohner, bie aber achte Araber gu feln vorgaben, hatten ebenfalls plattere Befichtebilbung, buntlere Baut und rauberes Saar als andere Tribus, und wiberftritten mit Gifer einer Abftammung von Regern, vielleicht ben einftigen Sclaven bes Gultane (?). Diefe gange Wegend mar leiber burd Maube-

<sup>\*\*\*)</sup> Backingham, Trav. in Eastern Syria. p. 12.

reien viel zu unsicher, um die Ruinenorte im Wabi Abschin untersuchen zu tonnen; auch führte ber Weg von ba weiter subokmarts ab vom Jordan nach Es Szalt. Auf diesem Wege (23.
Kebeuar 1816) mußte man natürlich, ehe man Es Szalt erreichen kounte, auch das zweite, tiefe Thal des sublichen Wadi Gerka ober Jabok überschreiten, ehe man zu der Gebirgshöhe bes sublicher liegenden Ofchebel Gilead emporsteigen konnte. Die am Badi Abschlän ober um Rabiib hausenden Arabertribus waren Beni Saccher (ober Saler), Räuber, die mit ihren Nachbaren in Fehde ftanden, so daß man sich ihnen zum Weitermarsch nicht anvertrauen konnte. Daher nahm man von ben nahe an Beabh sienden Beni Abab 2 Bührer nach Es Szalt an, wohin man auch durch den Wadi Berka hindurch an demselben Aage gelangte.

Bom Abu el Beaby ging man erft um 9 Uhr am Morgen 63) fort, an mehreren Grabtumulis und in Gels gehauenen Drotten vorüber, Die einft ju Wohnungen gebient ju haben fcbienen. Rach einer Stunde Beges erftieg Budingbam gegen Dft die vorliegenden Berge und tom an einem boppelten Agnabuct vorüber, bei bem viele Refte alter Bauten und fleine Welfentammern fich gelgten; auch ein fünftlicher Bogen in Beis gehauen, unter welchem ber Weg, ale fei es ein natürliches Felsther, hindurchführte. Dan nannte ibn Dathroot (f. Bergbaus Rarte). Warum eben bier am Jabof in berfelben Rarte Dahanaim auf bie Bebirgehobe eingetragen wurde, bleibt uns nubetannt. Allerbinge ift biefes Doppellager Jatobe (1. Dof. 32, 2) an bem Rorbufer bes Babi Berta ober Jabot ju fuchen, und bie bier ungemein mit Trummern befette und alfe auch in antifer Beit ftart bewahnte Ufergegend mag ju jener Loegliffenng Beranlaffung gegeben baben; beftimmtere Grunbe bafür tenmen wir nicht. Daß Dabanaim ju Josuas Beiten (13, 26. 30) in Bab eine Levitenftabt (ebenb. 21, 39) mgr, in ber 36. Sofeth, Saule Cobn, ber Emporer, von Abner fich ale Ronig ausrufen ließ, wo David ein Afpl fuchte und einen Gieg bavon tres (f. ob. S. 550, 819), und wo bann ber Ronig Galome, wie in bem gegenüberliegenden Bethfean (f. ob. G. 432), fo auch bier auf ber Offfeite bes Jorbans ju Dabanaim feinen Ammannn Abi Mabab einsette, ber einen Monat lang feine Sofftatt mit

<sup>43)</sup> Buckingham l. .c p. 15.

## 1040 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abidnitt. S. 13.

Lebensmitteln zu versehen hatte (1. B. d. Ron. 4), bies alles giebt keine naheren Gründe an. Doch mochte ber Jug Jakobs mit seinem hause eher einer bequemern Landftraße, zur Begegnung Claus, im Ghor gefolgt sein, wohln auch v. Raumer 64) mit mehr Wahrscheinlichkeit bieses Lager Mahanalm in die Jordansaue verlegt, was auch durch den Marsch Abners durch das Blachseld nach hebron (1. Samuelis 2, 29, wie schon Neland p. 882 bemerkt hat) bestätigt wird. Doch auch diese Lage bleibt noch hopothetisch, da und auch die Lage bes heutigen Ortes Wah-nehment ift.

Schon nach einer Blertelftunde vom Felfenthor Dafhroot war ber Babl Berta erreicht, ben Budlingham icon einmal auf einer frubern Boute nach Dicheraafch weiter oberhalb pafe firt hatte. Er fant blesmal, bag er viel weiter fübmarte, als ble Rarten angeigten, fich in ben Jorban ergieße, und bies ftimmt allerbings mit obiger Angabe bes Capt. Lond überein (f. oben G. 1035), worauf fünftige Reifenbe vorzüglich ihre Aufmertfamtelt werben ju richten haben. Gier bemertte man einen fünftlichen Canal von etwa einer englischen Deile gange, ber bie Baffer vom Berta gum ruinirten Mouabuct führte. Saubiftrom bes Jabot-Fluffes mar bler fcmaler, als Budingham ibn früher weiter in Dit gefeben; aber bafur auch tiefer und reifenber. Un ber Furth, wo Budingbam ibn biedmal, burchfeste, zeigten fich ebenfalls viele Spuren von Dauern und Bauten, Die halbverftedt zwifden 12 bis 15 guß boben Schilfen und Dleanbergebuich bervorragten, obne genauer unterfucht werben gu fonnen, binter benen aber gu beiben Uferfeiten Sputen pon alterer Cultur und noch beute von fleinen Rornfelbern und grunen Saaten fich zeigten. Die fteile Bergmanb-an ber Rorbfeite bes Babi Berfa nannte man bler Dichebel Abichlan, Die an ber Gubfeite beffelben Bluffes aber Artub Daffalubeab, ju beren Erfleigung man 2 Stunben Beit gebrauchte, um auf ber Blateaubobe Belfas in ben weftlichern Beg Burd. harbte von Abu Dbeiba nach Es Szalt, in ber Station, Die von ihm el Mehfera genannt murbe, eingutreffen, bie auch sen Budingham berührt und Maffaera sber Mashaera gee

<sup>\*\*\*)</sup> v. Raumer, Bal. S. 244, Rot. (\*) Kli Smith b. Robinson III. 2. p. 920.

nannt wurde (f. ob. 6. 1034; bie meitere Route beiber Reifen.

Indem wir nun bon biefen beiben einander fo benachbarten Bauptftromen bes bortigen Gebirgelanbes, bem Babi Abichlan und Babi Berta ober bem feit bed Patriarden Jatob Beit mohlbefannten 3a bof ("Japon over Jaboch: fluit inter Aman, i.e. Philadelphiam et Gerasam in quarto milliario ejus, et ultra procedens Jordani fluvio commiscetur; Euseb. unb Hieron. Im Onom.), ju ihren Danngen im Gher gurudfehren, haben mir jubor noch ben Gewinn ju merten, ber une aus bem Bergnamen Artub Daffalubeat bervorgebt. Dit bem zweiten Ramen Daffalubeab miffen wir freilich nichte (fcmerlich Macoulid) im 1. B. Dacc. 9, 2) angufangen, und balten ibn für verftummelt, fo wie es auch ber erfte, Artub, ift, in bem aber both bie antife bebraifche Borm Urgob in Bafan ober Gileab unvertennbar ift, Die fcon Reland (Pal. 201, 808 u. 959) fur ibentifd mit ber griechifden Form 'Payußa ('Payußa goovoior, Joseph. Antiq. XIII. 15, 6) erfannte, von ber im 5, B. Dof. 3, 4 und 14 ale einer gangen Landichaft, wie 1. B. b. Ron. 4, 13, (f. ob. C. 819) Die Debe mar. Da nun auch bei Gufeblus und Sieronmmus (Onom. s. v. Moyo's) ein Drt Argob genannt wirb, ber 15 rom. Deilen, 6 Stunben, in Weft von Berafa liegt, unftreitig auf ber großen Strafe von Gerafa nach Amathus und Bella burch biefes Thal bes Abichelun, welche ofter von ben Alten genannt wirb," fo fcheint bie Lage Diefes Drtes (Hieron.: et est usque hodie vicus circa Gerasam urbem Arabiae quindecim ab ea distans millibus contra Occidentem, qui Arga, i. e. Apyop, appellatur) 6 Stunben ober eine Sagereife in Beften von Dicheraafch febr genau bie Lage bes Artubberges ju bezeichnen, ber, worln auch Gli Smith mit Reland übereinftimmt, ale bae griechische Ragaba in ben mobernen arabifchen Damen Ragib 66) überging. Dies ift wol bie Beranlaffung gur Benennung bes ibm gegen Rorb anliegenben, fo febr mit antilen Baureften erfüllten Babi Rabiib. b. Raumer 67) vermuthete jenes Ragaba eber in bem Gerafa naber liegenben Arga wieber gu finben; aber tie genau gegen W. von Bieronbe mus angegebene Diftang von 6 Stunben, auf ber großen Geer-

<sup>\*\*)</sup> Eli Smith b. Robinson, Pal. III. 2. p. 921. \*\*) v. Raumer, Bal. 6. 246 u. Rot.

Ritter Erbfunbe XV.

# 1042 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 13.

ftraße zum Jordan, bie auch Ptolemaeus Angabe, wie ichen Reland gezeigt hat, begünftigt, und die mit den gegenwärtigen Dasten der Reisenden von etwa einer Tagereise vollommen übereinfilmmt, ift wol dagegen; wie benn z. B. Irby und Mangles am 20. März von Ofcherasch schon in einer halben Tagereise Stelle der Mischna, die Reland anführt, ward jenseit des Jordans das töftlichste Del gewonnen; nach Joseph. Antiq. XIII. 15, 5 sol Alexander Jannaeus, ber Maccabaer (nach de Bello I. 4, 8) bei Belagerung dieser Beste seinen Tod gefunden haben.

#### Erläuterung 4.

Die sublichern 8 Offiordanzustuffe vom Jabof bis zum Todten Meere. Berichtigung der Namen bei de Bertou; ihre waheren Benennungen und Verhältnisse mit ihren Trummerorten.

1) Babi Samman; bie Ruinen einer Recropolls, nach 3rby und Dangles.

Den erften ber sublich vom Wabi Berfa ober Jabot bei be Berton Babi hamman genannten Ofizustusse finden wir weber bei Robinson 69), noch bei einem ber andern Reisenden angesubrt, so wenig wie die seinem Norduser nabe gelegenen Ruinen Tschabed; boch ift sehr wahrscheinlich, daß diese ben namen- Iosen Ruinen entsprechen, welche Irby und Mangles am 25. März 1818 auf ihrer flüchtigen Querreise von Es Szalt nach Nablus, noch ehe sie die Jordansurth im Güden der Einmundung des Fari'a erreichten (s. ob. S. 449), antrasen. Der ungastlichen Aufnahme der Bewohner von Es Szalt und der aufstauernden Raubpartei des dortigen benachbarten Tribus der treustosen Ben Sant und ber aufstauernden Raubpartei des dortigen benachbarten Tribus der treustosen Ben Sant und Surathardt seinge ges gen Beisan Ibmarsch von Szalt scheindar die große Straße ges gen Beisan Iv) (die auch Burathardt herausgestiegen war) ein;

<sup>&</sup>lt;sup>448</sup>) irby and Mangles, Trav. l. c. p. 319. <sup>43</sup>) B. Robinson, Pal. II. p. 554—556. <sup>36</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 324—325.

## Dft-Buffuffe jum Jorban; Babi el Hafamet. 1048

als fie aber von ber bobe bes Berges ben Borban und bie Richtung bes Wege gen Beifan mit vielen Beleiagern ber Beni Gadr befest erblidten, benen fie offenbar burch Berrath gur Beute geworben fein wurben, lenften fie am Bufe bes Berge, in bem Ghor angekommen, ploglich links ab gegen Beft, um bort birect eine Jordanfurth ju paffiren. Gben ba am Bufe bes Berge, mas giemlich ber Lage jener Ifcabeb entiprechen mag, bemertten fie einige feltfame, mertwurbige, offenbar febr antite Graber, aus grogen, roben Steinbloden jufammengefett; aus zwei langen Seis tenfteinen und einem an jebem Enbe, mit einer fleinen Thur an bem einen, bas gegen ben Dorben gefehrt ift. Alle biefe febr irregular ftebenben Graber, man gablte ibrer 27 beifammen, maren aus unbehauenen, coloffalen, roben Safelftuden erbaut, beren man bier viele umberliegen fab, und ale Dach maren bergleichen febr große Safeln übergebedt, bie weit bie Seitenmanbe überragten, in ber Lange wie in ber Breite. Der innere Raum biefer Graber mar ju turg fur bie Aufnahme eines ausgestrecten Leichnams, nur 5 Bug lang. Gie lagen in einem gang ebenen, aber auch burren Boben am Fuß ber Berge; weiter bin murbe ber Boben bes Ghor febr flippig, poll Bugel und Schluchten, bis ju bem iconen Ufer-Balofaume bes Jorbans. Dabriceinlich wird in ber Dabe biefer Recropolis auch bie Ruine einer Stabt liegen, wovon man aber bamale nichte ertunden tonnte, ba man auf ber Blucht war, und nur barauf bedacht fein mußte, ben Begelagern ichnell zu entgeben.

#### 2) Babi el Safamet.

Dieser Bluß, el Basamet, ift uns bis auf feinen Namen ganglich unbekannt geblieben. Budinghams und Bantes Weg, 2 Stunden im Norden von Bericho, ging im Januar über ben Jordan bei dem römischen Aquaduct und bem Beltlager der Ballare-Araber auf ber Westseite bes Jordans vorüber (f. oben S. 549); fie muffen bei ihrem Aufsteigen gegen R.N.D. zum Besbirge Gileabs diesen Fluß rechter hand haben liegen laffen, ba fie bis zum Wadt Berta hinauf teines Flußthales wieder erwähnen, bas fie übersett hatten 71).

<sup>. 11)</sup> Buskingham, Trav. in Palestine. T. II. p. 94 etc.

## 1044 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 13.

3) Wabi Remrin und Babi Goolb mit bem Buflus. bes Babi Ggraf; Ruinen von Rimrein, Bethnimra.

Der britte, Babi Remrin genannte Blug, mit bem Churbet el Thomrab an feinem Morbufer, ift Gechen auch unter bem Ramen Dimrin befannt, und wird von ibm fur ibentifc mit bem Babi Scheaib 72) gehalten, ber bei Es Sgalt feinen Urfprung nimmt, mo er febr viele Quellen haben foll, und feinen Lauf jum Jorban gegen G.B. nimmt. Damit fimmt auch Burdbarbt 71), ber fagt: gebe man bad enge Thal fublich von Sgalt berunter, fo treffe man ble Ruinen einer febr bebeuten ben Stadt, Die aus Funbamenten von Bebauben und aus Steinhaufen beftebe, von ben Arabern Rherbet el Guf (auf Geebens Rarte gegen G.D. eingetragen ale Ggut, ob ein Darftort?) genannt. Dage babei fei eine fcone Quelle, Min Bagir, bie mebrere Dublen treibt und fich in ben Babi Gooeb (ober Schaib) ergießt. Die Quelle, meint Burdharbt, fei vielleicht bas Jaeger ber Alten, mas Befenius auch fur möglich balt, obwol bie Ania nen von Sar (Szeir bei Seegen) gleiche Anfpruche auf biefe antife Lage baben 74),

Seepens Rarte zeichnet zu ben von S.D. her einfallenben Duellen einen Ruinenort Mideblib, ben auch Burdharbt als Ruine nennt, ber uns fonft aber ganz unbefannt bleibt, wenn es nicht etwa el Mutabilen 75) bei Ell Smith ift. Jenem Wabl Schoalb fliest im Guben von Szalt noch ein tiefer Gebirgsbach, ber mehrere Mühlen treibt, zu, ber Wabi Egrat. Burdharbt mußte ihn burchfepen 76), als er von Szalt nach Febeis und von ba nach Amman ritt (6. Juli 1812). In Szalt hatten bie bortigen Christen eine Trabition, die Rinder Israel feien bei ihrem Einmarsche durch dieses Thal des Wadi Schoaib zur Furth des Jordans nach Gilgal hinabgestiegen. Auch heute wird der Weg dehinab noch häusig begangen 77). Die Mohamebaner bepilgern dem Wadi Schoalb sehr häusig, weil sie darin das Grabmal thres antifen Propheten Nebbi Schoalb besuchen, das 4 bis 5 Stunden von Szalt entsernt ist, und auch von Beduinen hoch verehrt wird.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Scehen, Reise, 1806. Mier. '\*) Borckhardt, Trav. p. 354; b. Gesenius II. S. 609, 661 u. Rote 1062; vergl. Robinien, Bal. II. S. 523. '\*) v. Naumer, Bal. S. 254. '\*) Rli Smith bei E. Robinson, Pal. III. 2. p. 923; Buodbarbt bei Gesenius II. S. 626. '\*) Burckhardt, Trav. p. 356; b. Gesen, II. S. 610. '\*) Seepen, Reise; 1806. Mier.

## DR-Buffuffe jum Jorban; Babi Schoaib. 1045

Der untere Schoaibfluß fliest nabe bel ber in Trummern liegenden Stadt Mimrein vorüber in ben Jordan; auch Remrin (Rimrim ift die Pluralform vom Singular Mimrab), benn beibe Schreiberten bat Burdbardt, ber fie fcon als die biblifche Bethnimra ertannte.

Mlfo auch Diefer Ortsname hat fich in ber Benennung bes Babi bis beute erhalten, wie so häusig; baber es für Relfende in jenem Lande von großer Bichtigkelt sein sollte, boch genan nach ben Ramen jedes Wadi sich zu erkundigen, was viel zu wenig geschieht, well badurch auch viele Anhaltpuncte zur Auffindung der Ortslagen gegeben sind. Den Babi Errat hat auch Busching ham durchseht auf dem Wege von Szalt nach Amman; aber er fand ihn trocken, obwol seine Ufer Spuren von Anbau zeigten; er verftummelt aber seinen Namen in Ligerat »).

Bethnimrin beift "ber Ort bes bellen gefunden Bafferd", ein lodenber Dame zur Unflebetung icon ju Dofe Beiten, ber auch bie Rinber Ruben und Gab veraulafte, fich von Mofe unter ben eroberten Lanbichaften mit Dibon, Jaefer, Besbon auch bas Land Rimra gum Befiethum fur fich und ibre Beerben gu erbitten (4. B. Dof. 32, 3), mas ihnen auch gemabrt marb, Da es W. 36 beift: Da baueten bie Rinber Gab . . . . Beth. nimra, Betharan (und anbere) verichloffene Stabte und Schaafburben. Da biefer Rame bier und anbermarts mit Bethharon (juxta Jordanem Im Onom.; f. Lage ift auf Rieperte Rarte eingetragen), ber Libias bei Gteronymus ober Julias bei Sofenbus, nabe bem Ueberfahrteorte bes Jorbans (f. ob. 6, 538) genannt wirb, er felbft aber unter beiberlei Schreibarten; Bngra-Boar und Bagrepied vortommt 79), fo ift fein 3weifel ber 3ventitat biefer beutigen Rimrein mit ber Betbnimra, ber bom Tribus Bab erbauten Stabt, an biefer fo weit füblichen Stelle, obmol ber gufammenhangenbere Lanbesantheil Gabs viel weiter im Rorben bes Stammes Ruben lag. Eufeblus und Bierony. mus fagen, bag ju ihrer Beit bie Stadt Bethnimra, welche ber Stamm Gab erbaute, noch flebe und 5 Dill., b. i. 2 Stunben, im Rorben von Libias liege (a. v. Bngreupa und Bngraßpar). Bon Berico aus zeigte man auch Geeben jene Begend von

## 1046 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 13.

Dimrein, Die fich bem Muge ale ein buntles Gebufd barftellte, beffen treffliche grune Beiben noch beute von ben Bebuinen gefucht find. Bei ber Ginmunbung 80) bes Bluffes gum Jorban ift über biefen ein gewöhnlicher Ueberfahrtsort, ben man Rebinfon von Bericho aus zeigte. Das Berborren biefer fo maf. ferreichen Gegenb bezeichnet alfo bei beu Bropbeten um fo daracteriftifcher ben Ball Doabs und feiner gangen Umgegenb, wenn es bei Jefaias B. 16 beißt: "Dein Berg fdreiet au "Doab, ihre Fluchtigen flieben bis gen Boar, . . . benn bie Baf-"fer gu Mimrin verfiegen, bas Ben verboret, . . . bas Gut, "bas fie gefammelt, und bas Bolf, bas fie geruftet baben, führet "man über ben Weidenbach. Gefchrei gebet nun in ben Grengen "von Moab." Auch Beremias 48, 34: "felbft bie Baffer Mimrin follen verfiegen", zeigt ben einstigen Rubm biefer bevorzugten Landesftelle, Die noch fein neuerer Beobachter wieber besucht bat, woburch vielleicht auch bie Benennung fener Churbet el Thomrab ihre Erläuterung erhalten mochte.

4) Babi Roufrin, Mahr Ruffrein bei Geegen, Rafrenie bei Burdharbt.

Der vierte ber füblichen Bubache zum Jordan, Koufrin bei de Bertou, existirt allerdings, benn Seegen lernte ihn von Bericho aus als Nahr Ruffrein kennen; aber er fel nur klein und nichts Näheres von ihm bekannt. Burchardt giebt an diesem, von ihm Kafreyn 81) geschriebenen Flusse Ruinen desselben Namens an, die wir nicht näher kennen lernen.

5) Wadi el Thir, Nahr Sztr (Szyr) mit dem süblichen Bubach Wadi Eschta zum Wadi Seir. Die Quelle zu Szir, d. i. Jaeser.

Auch ber fünfte, Babi el Thir, wird von Geeßen bestätigt, aber richtiger Nahr Sitr (Sibr bei Burdharbt) ober Sir (Seir) genannt, ber nur eine Stunde im Norben bes Nahr husban fich jum Jordan ergieße. Man fagte ihm in Jericho: in Sir, woher ber Bluß aus bem Ofchebel Dichelaad komme, folle noch ein Caftell ober Thurm und ein ausgemauerter Teich sein. Burdhardt, ber die sehr quellenreiche Gegend im Suben

<sup>\*\*\*\*)</sup> Robinson, Pal. II. 2. S. 523. \*\*\*) Burckhardt, Trav. p. 391; bei Gefen, II. S. 661.

von Szalt und die dortigen Ruinen Sar schreibt 82), die er neben ber verfallenen Fothara auf seinem Wege nach Amman berührte, giebt bort auf seiner erften Tour zwar keine Nachricht von einem solchen Flusse, wol aber auf seiner zweiten Tour von Szalt direct sudwärts uach heston, wo er nach 2 Stunde Wegs von Szalt rechter hand am Wege bas Quellthal des Wabi Szpr liegen sah, der von da zum Jordan hinabsließt. Ueber seiner Quelle, am Abhange bes Thales, liegen die Ruinen bes Ortes, welche ebenfalls Szhr heißen, und welche dem von Seetzen besprochenen Castell oder Thurm angehören werden. Er zog, von Gesahren umringt, nur flüchtig hindurch.

Seeben, bem man auf feinem Wege von Amman nach Szalt icon in ber Ferne gegen Gub bie Ruinen von Ggar, verfcbieben vom norblichern Satr, gezeigt batte, befuchte (am 21. Darg 1806) 63) füdmarts von Ggalt felbft biefe Ruinen in ber Rabe ber Quelle bes Dabr Ggir, die er fur bie bes Jaefer bielt (Rhirbet eb-Deir im Babi es Geir bei Gli Smith). Bon einem "Meer Jaefer" (v. i. Deer bei Jaefer, Beremias 48, 32, bas Tobte Meer, vergl. Jefalas 16, 17) mußte an beiben Drten Riemand etwas, meber ju Churbet Saar, wo Saufenrefte, bie er 2 Stunden in G.B. von Amman gefeben, noch zu Dojet es Sgir (beren beibe Damen etwa Unfpruch auf bie 3bentitat mit ber alten Jaefer machen fonnten). Aber an letterem Drte, bon bem Geeben feboch bie Ruinen nicht naber beschreibt, fagt er, erblidte er etliche Teiche und brachte bie Racht in einem Lager ber Bent Gacder ju. Die Umgebung war nur bie und ba angebaut von bem Araberftamme ber Abuan; in ber fconen grunen Ebene bafelbft lagen mehrere Seiche, benen auch Sgar nicht febr fern liegt, gegen Weften aber ber Rabr Ggir entquillt, ber nicht jum Tobten Meere, fonbern gum Jorban fliegt. Da bie Bergebene bier etwas vertieft liegt, fo meint er, tonne fie in alterer Beit vielleicht noch mafferreicher ale gegenmartig gewesen fein. Un einem anberen Orte ftellt Geeten 84) Die Sypothefe auf, bag vielleicht unter bem Meere von Jaefer, bei Befalas, die Quelle bes Gerta verftanden merbe, mo, wie bei

Burckhardt, Trav. p. 356, 363; bei Gefenins II. S. 612, 622.

63) Seeten, in Mon. Correfp. 1808. XVIII. S. 430; beffen Reife, 1808. Mfer.; Gefenins bei Burcharbt, Rot. S. 1062; Eli Smith bel Robinson III. 2. p. 942.

74) Seeten, Reife, 1806. Mfcr.

## 1048 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 13.

Deferib, ein großer Teich liege, ber mit Gollfrohr bemachfen fel. Und mirtlich fagt Gufebins, bag ein fehr großer Strom (ποταμός μέγιστος, im Onom. s. v. Jazer) biefer Ameriterftabt entquelle, die in Gabs Grenggebiete liege. Dach ber Beftimmung bon Eufebius und hieronymus, bie beibe fie noch gu ihrer Beit als Stadt fortbefteben laffen, lag fie 8 ble 10 Dill. (Onom. s. v. Azer, wo 8, Jazer, wo 10 Mill. angegeben find) in Beft von Amman ober Philabelphia; von Gesbon aber 15 Bid. fern gegen Rorb, mas auf bas befte mit ber 3bentifigirung ber Localitat von Sgir ftimmt, une aber, anberer Anfuhrungen ungeachtet, weniger 85) auf Min Bagir bei Sgalt gu paffen icheint. Budingham 66), ber (am 4. Darg 1816) von Desban gegen Rord nach Szalt ritt, mußte über walbige Berghoben binuber auch jum Thale biefes Babi, ben er Effir nennt, binabfteigen; er fab ibn febr vollnfrig; bicht an feinem Bege von Rorben ber flurzte ein Bafferfall von 40 Fuß Gobe ale Babach bem Bauptstrom gu, bas einzige Maturichauspiel folder Urt, bas ibm auf diefen Bergen vortan.

Schon nach einer halben Stunde von jenem Wabi Szyt tam Burdhardt auf seinem sulichen Wege gegen Desbon an den Ruinen von Fokhara vorüber, die ihm zur Linken liegen bliesben, und an dem Wabi Eschta, der ebenfalls als sublicher Bubach zum Wadi Seir, beim Austritt aus dem Gebirg in das Shor mit ihm sich vereinigend, in den Jordan fließt. Diese Dueligegend des Wadi Eschta 87) ift durch eine große Menge wilder Feigen baume ausgezeichnet, die Burdhardt hier mahrenahm, so wie der Absall gegen das Ghor voll tiefer Wadis und Bründe sich zeigte, die an vielen Stellen mit schonen Wäldern beswachsen waren, die nur zuweilen einen Durchblick zum Ghor des Jordans gestatteten, während auf der Offeite des wohlbetretenen Weges die große hochgelegene Plateauebene mit vielen einzeln stes henden Gugeln sich ausbreitet.

6) Nahr Gesban ober Wabi el Ramah; Quelle bei Desbon; Wabi Naur; Ruine Rameh.

Babi Bosban, richtiger Rahr Besban bei Burdharbt und Gli Smith, Susban bei Geegen, wird auch nach ben

<sup>684)</sup> v. Raumer, Bal. S. 254, Not. 84) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 109. 64) Burckhardt, Trav. p. 364; b. Gefenius II. S. 622.

## Dft-Buffaffe jum Jordan; Rabr Hesban. 1049

Rulnen, bie an feinem Morbufer beim Austritt aus bem Gebirg in bas Chor, wo feine große Thallude von weitem icon bie Anfmertfamteit auf fich giebt (f. ob. S. 553, 564), liegen, und Die Rameh 20) beifen, Babl el Rame (bet Geeben) genannt, Berühmt genug burch Desbon, Die Refivengftabt Gibens, Des Rbnigs ber Amoriter (f oben G. 143), bon melder ber gange Stromlauf bis beute feinen Ramen bebielt, fand ibn Geeben que erft auf, ale er von ber Bericho-Furth ju beffen Dunbung in ben Borban ibn bort von beffen Rorbfeite ber jur Gupfeite bin Durchichritt, um bann jum Bach Gguema und weiter jur Dftfelte bes Tobten Deeres ju gieben (f. ob. G. 567). Geeben ift es aber auch, ber zwerft feine Quelle entbedt bat, ale er (am 22. 2Rarg 1806) bie Ruinen von Subban erreichte 89). Er ging von Es Sjalt aus über bie Ruinen von Jaefer im Babi Ggtr, wo er die erfte Racht verblieb und am folgenben Tage immer fübroarts über guten, aber unbebauten Boben nach einer balben Stunde linte am Wege Rherbet Raur liegen fab, mo ein fliegenber Bach, ber Babi Raur, ale ber norblichfte Buffuß fubmarte gum Rabr Busban bingiebt. An Grotten vorüber, Die linfe am Wege unbefnot liegen blieben, in benen es aber alte Beichnungen geben follte, murbe nach 1/4 Stunben el Cale (bas antite Eleale, jest el-Al nach Gli Smith), auf einem Bugel gelegen, erblicht, und eine halbe Stunde babinter bie Ruine von Dusban erreicht, ber alte Ronigefit mit feinen großen ausgemauerten Teichen (Bobes Lieb Salom. 7, 4). Bier fab Seeben auf ber Beffeite berfelben ben Urfprung bes Rabr Bueban 90), ber abmarte einige Dublen treibt und jum Jorban eilt. Auch Burdbarbt 91) bat wenige Jahre folter (13, Juli 1812) benfelben Babi Raur bei ben gleichnamigen Ruinen gefeben, ber fich nach ibm von ba in bas Ghor, Bericho gegenüber, jum Borban ergiegen und auf bem Bege babin (offenbar mit bem Rabr Busban vereint, ben Burdbarbt aber nicht ermabnt bat) mehrere Dublen treiben foll, in benen bie Bebulnen von Belfa ibr Getraibe mablen. Budingbam beftatigt ben Bafferreichthum ber Ruinen von Busban. Alls er von ibr am Rachmittage bes

<sup>80)</sup> Burckhardt, Trav. p. 391; bei Befenins II. S. 661; bei B. Robinson II. p. 554. 80) Seegen, in Mon. Correfp. 1808. XVIII. S. 431. 80) Seegen, Reife. 1806. Mfer. 81) Burckhardt, Trav. p. 365; bei Befenins II. S. 623.

## 1050 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 13.

3. Marg gegen R.B. ibre vorliegenbe Bergftufe hinabflieg, und nach einer Stunde ben engen Felepafi Bab Busban, b. i. Thor bon Busban genannt, mabricheinlich eine alte Berichanjung ber gleichnamigen Stabt, erreicht hatte, führte ibn fein Beg nun in die tiefe Schlucht bes Babi Gusban, in ber er ben fconen Strom von Dft gegen Weft 92) flieften fab. (Er fagt irrig gegen bas Tobte Deer, ba er boch, wie Geeten bewiefen bat, noch jum Borban fallt.) Un ben Ufern zeigten fich verschiebene Dauerlinien, wie am Babi Berta, auch Refte von Aquabucten mit Incruftationen, bie an bie bon Thrus erinnerten und alfo auf ein bobes Alter berfelben beuteten. Am Reft einer fleinen Steinbrude über ben Strom murbe diefer jum entgegengefesten Ufer bin burchfest, wo eine Biertelftunbe aufmarte am norblichen Ufer febr viele Terra - Cottas und anderer Schutt bie einflige Lage einer Stadt bezeichneten. Dort lagen gur Geite ein paar Ortschaften ben Strom aufwarte, bie ber Reifende Ralaat el Gumia und Soufam -Bum Aufsteigen am Mordufer burch bie iconften mier mennt. Scenerien von Balb, Felfen, Thalern und Bergwaffern bis gur Bochebene, auf ber Es Szalt liegt, brauchte er 2 Stunden Beit. Che aber Ge Sgalt erreicht murbe, mußte guvor ber Babi Sair und ber Babi Egraf burchfest werben.

#### 7) Babi el Djerfa.

Der Wabi el Djersa, ben de Berton nennt, muß sehr unbebentend sein, da er von keinem anderen Reisenden ermähnt wird, selbst nicht von Seeten, der ihn boch überseth haben muß, da er zum Sten der genannten Zustusse, zum Wadi Szuema (f. oben 567), fortschritt (Ain es Suweimeh auf Robinsons Rarte), den de Berton Souemeh nannte, und welcher, wahrscheinlich schon der Mündung des Jordans ganz nabe, zu ihm ober selbst schon zum Toden Meere einstießt. Daß die dortigen Bebuinen ihn als einen Grenzbach ansehen, um ein Bassagegeld von dem Reisenden zu erpressen, ist schon oben gesagt. Wir wissen nichts Näheres von ihm, als daß das Lager Israels vor dem Durchgang durch den Jordan nach Canaan im Gesilbe Moab, dem Thale Sittim (s. ob. S. 145, 481 u. 482), reichte von Beth Iesimoth bis an die Breite Sittim (4. B. Mos. 33, 49), weshalb die Trümmer dieses Ortes dort vielleicht noch auszusinden

<sup>\*\*\*)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria, p. 108.

waren, gang nabe am Salgmeer (Josus 12, 3 und 13, 20). 3war feinem Ramen nach (Bethjenimoth domum solitudinis eignificat, im Ogom. s. v.) bezeichnet er nur eine Einobe, aber zu Ezechiels Beit wird er eine Stadt Moads genannt (Ezechiel 25, 9), und zur Römerzeit war er eine Feste, die von Kaifer Bespassians Feldheren, Placidus, erft erobert werden mußte (Jos. de Bollo IV. 7, 5) 93).

### §. 14.

#### Sunftes Rapitel.

Der Gebirgsstrich bes hohen Gilead und Abschlun vom Hieromax bis jum Jabok und Arnon.

Machbem wir une nun im Often und Beften, bort entlang bie Ebenen Baurans, und gegen bie arabifche Geite entlang ber großen Bilgerftrage, bier nach ber palaftinifchen Geite entlang bem Jorbanthale nach feinen Oftgufluffen, fo weit une bie Quellen gu Bebote ftanben, vollftanbig orientirt haben, bleibt ums noch, zwifchen beiben tiefer liegenben Sanbichaften ber bober liegenbe Gebirgeftrich, bas bobe Gileab mit bem Abicolun, vom Sieromax fubmarte bie jum Jabot, jum Tobten Meere und gum Urnon gu burchwanbern übrig, um, fo weit es bis fest möglich, ju einer vollftanbigern Renntnig bes Dft-Jorbantanbes ju gelangen. Wie Bieles bier noch jn erforfcen übrig bleibt, wird fich nur gu balb aus ber fcmvierigen Banberung auf ben meift ungebahnten und unfichern Bfaben ber Bebirgevoller und ber Raubhorben burch ein fo wenig befanntes unb boch von ber Ratur reich gefegnetes Land von felbft ergeben. Denn einmal glebt es überhaupt nur wenige, febr fporabifch gerftreute, friedliche Orte einheimifch anfaffig gebliebner Gemeinben in biefem Bebirgeftrich, bei benen ber Reifende verweilen unb Rachrichten einziehen fonnte; andererfeits ift bas welte, von Angefiebelten menfchenleere, aber von Gorben burchzogene Land mit ungabligen Trummerorten bebedt, gu benen nur unter fortmabrenben Bebrohungen ber Raububerfalle Ausfluge von Drt ju Drt von wißbegierigen Reifenben, um bie überrafchenbften Architecturen ber

<sup>\*\*)</sup> Reland, Pal. p. 642; v. Raumer, Bal. S. 251.

# 1052 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

Menschenhande zu bewundern, gemacht werden konnten, wobei benn die Beobachtung ber Raturmunder sehr in ben hintergrund tresten mußte, zu der noch mehr Rube bes Semutbes, mehr Zusammenhalt der geistigen Rräfte und continuirliche Bersolgung ber Raturverhäteniffe in ibrem gesehnäßigen Zusammenhange und in ihrer großen Wannichsaltigkeit nothwendig war, als in der momentanen Auffassung der Antiquitäten, zu ihren Bermeffungen, Beschreibungen und dem Copiren der Inscriptionen, an denen es hier teinebwegs gesehlt hat. Dennach bleibt es immer wünschenswerth, so dankbar wir auch den Antiquaren für ihre Mittheilungen sein muffen, daß auch Eingeweihte in die Wissenschaft der Ratur jene Gegenden durchwandern mögen, an denen es bisher mehr als an jenen gesehlt hat, um uns Aufschlusse über dieselben zu geben.

## Erläuterung 1.

Das nordliche Gilead zwischen bem Scheriat Mandhur und bem Babi Adschlun.

Sheriat Randhur (hieromar) und Wabi Abfchlun, find wir am rathloseften; benn bier ift bas Innere bes Gebirgs.
Iandes für uns noch völlige Terra incognita geblieben; feln Europäer hat noch bas Innere ber Diftricte El Refarat, Es Seru,
El Rura und Dichebel Abschlun mit Augen, als nur aus ber Ferne vom Rord. ober Oft. Rande bes Gebirgslandes, erblick,
an denen die wenigen Routen von ein paar flüchtigen Reisenden
vorübergingen, auf welche auch die Observation der dem Ibrahim
Pascha seindlichen Dificiere sich beschränfen mußte, die keineswegs
in das Innere dieser Gebiete eindrangen, sondern nur an den Ausgenseiten derselben umberzogen. Wir können bier also nur über einzelne Localitäten hie und da einigen Ausschluß erwarten, über das Ganze noch nicht.

### 1) Gabara.

Bon Gabara, ber Metropolis Beraa's, und ihren Babern Amatha, bem jegigen Omfele mit Sammet el Scheich, ift icon in Obigem (f. G. 375-384) bie Bese gewesen, und bier

٠٠ ٠

unt noch gu bemerten, bag Steph. Byg. von ihr fagt, fie habe gubor and Antiodia und Geleucia (Ethnicor. s. v. Tadapa) gebeißen 94). Binbet bier leine Bermechfelung flatt, fo tonnte man benten, bağ jene noch unbefannte Geleucia am Derom (f. ob. 6. 233) eigentlich bier ju fuchen fel, wenn nicht eben jene ausbrudlich von Jofephus an jenem weit nordlichern Gemaffer angegeben mare. Bar fie aber auch bier, mie jene Bhilotera (f. ob. 6. 458) an ber Weftfeite, fo biefe Geleucia ober Antiochia an ber Oftfeite gegen bas Gubenbe bes Galilaer-Deeres burd bie fprifchen Ronige angelegt, fo beweifet bies nur bie große Bebentung, Die biefe gurften auf biefe bominirenben Bofitionen jur Sicherung ihrer fprifchen Berrichaft legten. Dag ihre Bebentung auch nach ber erften Beffegung bee Bompejus und noch ihrer Reftauration burch feinen Libertus Demetrius, ber ans Babara geburtig mar (Joseph, Antiq, XIV. 4, fol. 690), fich erhielt, obwol fie feitbem ihren jungern Ramen wieber verlor und nur unter bem alteren, einheimischen als Babara bervortrat, ergiebt fich ans bem großen Reichthum ihrer Dungen 96), von benen eine lange Reibe von Auguftus bis auf Gorbianus, unter 18 verfcbiebenen Raifern und über gwei Jahrhunderte bindurch, auch nach Befpafians Berfierung (Joseph, de Belio IV. 7, fol. 295) ibre Blutheperiode bezeichnet, fomie bie Titel, Die ihr ale Sacra, Anylum, Antonomos, Hlusteis u. a. gegeben wurden. Auffallend find auf biefen Mungen unter Marc. Aurelius bie Geprage NAVMA und bie bftern Abbilbungen von Triremen, mas, wie Cabel boffer batt, auf Raumachien beuten tonnte, Die foit Befpafians Giegen auf bem Gallider - Deere von biefer Stabt ju Ebren bes Giegerd gegeben maren, von benen aber fonft nichts befannt ift. Die großartigen grottectonifchen Ueberrefte ber Stabt Babara bei Omfeis find Beiden genug von bem Luxus ber Gabarener in fenen Beiten und von ber Rreameng ibrer Baber, Die benen von Bajae gleichgeftellt murben.

#### 2) Albne, Gauptort in El Rura.

Tibne murbe ber nachfte Drt im Gaben von Dmtels fein, zu bem wir als bem Sauptort ber Proving el Aura und bem

<sup>\*\*\*)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. n. R. VI. 1. C. 251. \*\*) Eckhel, Doctr. Num. et P. 1. IH. p. 348; Mionnet, T. V. p. 823-329; beff. Suppl. T. VIII. p. 227-236.

# 1054 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt, S. 14.

iebigen Gib bes Bouverneurs übergeben müßten, wenn und barüber genauere Beobachtung vorlage; aber ungeachtet Tibne, Tibannb ober Tobne gewiß fann eine balbe Tagereife im Guben ber Ruinen von Gabara liegen fann, fo ift uns außer bem oben fcon angeführten Befuche ber europaifden Officiers (f. oben 6. 1008) Bein Reifenber befannt, ber über ibn nabere Mustunft gegeben batte. Denn G. Robinfon 96) fam gwar auf feinem Ritt von Dicheraafch und Guf in 4 Stunden Wege nordwarts nach biefem Orte, ben er Sebenty fchreibt, und brachte bafelbft auch eine Racht, vom 25. jum 26. November 1830, ju, wo er eine gaftliche Aufnahme fand, gumal bei bem Agenten bes Bafcha von Damasfus, einem Juben, ber eben im Begriff mar, bort ben Deiri gu erbeben; aber Beobachtungen theilt er nicht mit. Auch verließ er Racmittage am folgenben Tage ben Ort, unter einer Cecorte von 4 Bemaffneten ben Weg über Sabeby nach Omteis jurudaulegen, burch eine febr unfichere Lambichaft, aber von großer Soon beit, mit fanften Gugeln, fruchtbarem Boben, beren Abbange mit ben ichonften Gichenwalbern geschmudt maren. Bei Connenuntergang erreichte er Faour (offenbar bas Faur bet Burdbarbt), wo er beim Scheich ein gutes Abenbeffen und in einer Soble ein Rachtguartier fant, aus ber er am 27. Dobbr. bei Sonnenaufgang in 2 Stunden nad Dmfeis und ju ben Ruinen von Gabara gelangte, Die ju feben bie Abficht feiner Exeurfion gewefen. Anbere ift es mit ben öftlicher und fubbftlicher bon Dmfris gelegenen Bebieten, burch welche gangbarere Strafen bindurchziehen bis el bogn und weiter, von bem in Obigem als bem Sauptort im Diffrict von Beni Obeib icon bie Rebe mar (f. ob. 6, 834, 836).

3) El Gößn, Sauptort in Bent Obeid, mit ben Orten Irbid, Abil (Abila) und einigen Ercurfionen in die Umgebungen und nach El Sößn zurud; nach Seeben, Burchardt, Budingham.

Burdharbt besuchte biefen Ort El Gogn auf feinem Marfche non Abschlun nordwärts nach Omkeis und Tiberias: Er ritt am 3. Mal 1812 97) am Rachmittage weg von Abschlun, erft im engen Thale bes Babi Teis ben Berg hinauf, bis nach einer hal-

<sup>484)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine, H. p. 209. 77) Burck-hardt, Trav. p. 267; b. Gefenlus I. S. 422..

ben Stunde beffen Duelle Ain Teis erreicht war. Rach 2 Stunben war ber Difirict Ofchebel Abschlun burchsetzt und ber Landftrich Obeid begann (f. ob. S. 1602). Die Gegend war meist waldig, die Bewohner sammelten sehr viele Gallapfel von ben Eichen ein. Der Weg ging gegen R.D., die Berggipfel beißen Beseidscheb. Rach 31/4 Stunde kömmt ein Birket von Regenwasser, von wo es über durre hügel hinabgeht nach El hohn, bas 5 Stunde von Abschlun entfernt liegt.

El Son liegt am Abbang bes Berges und wurde ju Burd. bardte Beit von mehr ale 100 Familien bewohnt, bavon an 25 driftliche, bie unter der Gerichtsbarteit bes Bifcofe bon 3erufalem fleben; nur eine Angabl von Brunnen, aus bem Felfen gehauen, fcbienen ihm bas einzige Merfrourdige am Orte zu fein, wo er jufallig in bemfelben Saufe eintrat, in welchem auch Geeben vor ibm eine gauliche Aufnahme gefunden und 11 Tage während fclechten Bettere batte verweilen muffen. Es hatte ben Ort fo eben jene fo baufige Landplage getroffen, bie Gintreibung bes Diri burch 150 Mann Truppen bes Bascha, unter bem Befehl bes Age von Tiberias, bie bem Dorfe mabrend ihrer Erpreffungen ben größten Schaben gufügten, benn bem gaftlichen Birthe maren 7 Dann Soldaten und 17 Bferbe jur Ginguartirung gegeben, die fich nicht anbers als plunberube Beinbe gegen ihre eigenen Unterthanen betrugen. Bon Sogn ritt Burdbarbt am 4. Mai in 11/2 Stunde gegen R.R.D. nach Erbab (3rbib), bem Sauptort bes Diftricts Beni Dicobma ober Buttein, beibe Ramen von grabifchen Stammen berrührend, bie fich in frubern Beiten bier niebergelaffen, obwol bie Gingebornen barüber feine nabere Austunft geben tonnten (f. oben G. 805).

Seegen feste feine Banberung, von ber Rorbfeite bes Scheriat Manbhur, von Bhil tomment, am 12. Februar 1806 (f.
ob. S. 349, 825) auf beffen Subufer bis el Bon fort, wohin
wir ihn jest zu begleiten haben, eine Tour, auf ber er bie alten
Ortslagen von Gabara, Amath, Abila, Capitolias u. a.
anfzusuchen bemüht war.

Am Sudufer bes Scheriat, ben er in ber Rafe ber Rodab-Furthen 98) burchfest hatte, traf er ein gaftliches Araberlager von 200 Belten, in bem er bis 3 Uhr Nachmittags verwellte, und bann

<sup>\*\*)</sup> Seegen, in Monail. Correfp. 1808. XVIII. G. 353-354; beffen Reife, 1806. Mfcr.

burch eine reichlich mit Walb bewachsene Begend zu 2 Bergobrefern Refr Labhja und Sanje tam. Er nennt die Balluts Eiche, beren Eicheln ihm trefflich schmedten, die hier bas Sauptsebolz ausmachten, bann Lazervlen (Crataegus axarolus), ein dichtes Dorngebusch, und blitte Ranbelbaume, die schon in schönfter weißer Bluthe ftanden. Bon da an einer Felsgrotte vorüber, in der ein Sarfophag aus Basalt mit schönen Ornamensten stand, wurde das Dorf Szahhun (f. Ruffe Labhia und Rufft Szaum auf Seepens Karte), seltsam gelegen in engem Velssgrund, erreicht, beffen schlechte Baufer theilweis zu Felsgrotten ges borten, welche aber von vielen Olivenbaumen umgeben waren. hier wurde die Nacht zugebracht.

13ter Februar. Bon Stabbun an, fagt Seegen, fab
er auf seinem Sudwege keine Pferbe mehr; die Berge von Sauran,
die er im Often erblickte, waren mit Schnee bebeckt. Der beutige
Beg führte gegen S.D. über vielen nachten, wenig angebauten
Rattfelsboben. Es ging an ben Dörfern Rafr Dichabir, Gi
Burfs und Tackbal (wol Tugbool bei Budingham) vorüber,
die nur von Rohamedaneen bewohnt wurden, nach Bet er Ras
(bas auch Burdhardt Beit el Ras nannte, als er an ihm
vorüberzog), einem Orte, auf einem Berge gelegen, wo es viele
Grotten und einige Säulen geben sollte. Die Nacht brachte Geegen
in el Barbha beim bortigen Scheich zu, nachdem er an diesem
Tage 4 Stunden, am vorigen Scheich zu, nachdem er an diesem

Am 14. Februar verweilte Seepen in biefem el Barbha ober et Bariba, Babrabab bei Budingham, bas auf bugeligem Boben liegt, beffen Bewohner borthin aus Aegypten übergeflebelt fein follen, bei benen er gutes Waffer fand, bas fle aus Biebbrunnen gewannen.

Am 15. Februar rudte er in blefer febr fruchtbaren, aber immer febr unfichern Segenb nur 1% Stunde weiter gegen Sub fort nach 3rbib (Erbab bei Burdhardt), wo er aber nur ein Schloß, ein Rala und wenig Wohnhäufer vorfand, von 50 bis 60 mohamedanischen und 2 griechischen Familien bewohnt, und von da über das Dorf Eran (Aidun bei Bucklugham) 1 Stunde fern, worauf er in 1% Stunde Son erreichte, wo er bei einem grieschischen Christen einen längern Aufenthalt machte (von 16. Festwar bis zum 6. März, mit zwischenfallenden Ausstügen, als Bettler (Mesloch), nach Draa und nach Abila).

El Gogn, wo Geegen nur 50 mohamebanifche, aber 30

driftliche Familien ale Bewohner angiebt, nennt er eine Fefting, von einem Sohne bes Schelch Daber erbaut; bie Wohnhaufer fleben alle auf hervorragenden Felfen und find insgesammt mehr eber weniger mit Felsgrotten in Verbindung. Die bortige Kirche, welche er besuchte, war ein elender Bau.

Nachbem er von da den Ausflug nach Drag gemacht und nach El Gobn gurudgelehrt war, machte er fich vom 19. Februar bis jum 23. auf ben Weg nordwarts über Irbib nach ben Ruinen von Gabara in Dichebur, bei Dmfeis (f. ob. 6. 375 u. f.). Ce war am erften Sagemarich 90) orbentlich falt, er ging über Felber mit vielen fconen, bunten Beuerfteinen überftreut; in Ralf. fteinen fanb er einige Bivalven petrificirt, und traf eine lebenbe, geftreifte Schilbfrote, bie man ibm bort Rurrta nannte. Diefe Thiere ichienen bier nicht felten ju fein, ba ihre Schaale mit Steinden gefüllt ben Rindern häufig als Rinbertlapper biente. Gin naber Beg führte über fruchtbare Belber; bas Dorf Cbun blieb diesmal jur Linken liegen und Irbid warb in 2 Stunden erroicht. Seeben fand nichts Beachtenswerthes an biefem Orte, in bem er feln Rachtquartier nahm und wo er burch bas fturmifche Regenweiter einen Tag ju verweilen genothigt mar. Omfeis follte von bier 4 bis 5 Stunben entfernt Ilegen.

Der 21. Februar führte ihn in ber nächften halben Stunde nach bem icon oben genannten el Barbha, und ber fortwäherende Megen nothigte ihn balb in bem benachbarten Refr Rochta, wo nur 4 griechische Familien wohnten, in Grottengewölben seine Buflucht zu suchen, wo er einen Buchfenschäfter fand, ber seine Baffen in Rußbaumholz ausarbeitete. Erft am folgenden Tage, ben 23. Februar, gelang es ihm Omteis zu erreichen, wo er die Ruinen von Gabara entbedte (bavon früher bie Rebe war).

Bon seinem Rudwege von ba nach El Son über Abil giebt Geegen an v. Bach solgenden Bericht nu). Das gange Land Ofchebur (Gabara) und el Botthin ift voll von taufend Soblen, die alle mehr oder weniger von ihren alten Bewohnern ausgearbeitet find; noch heute find fast alle Sauser halbe Brotten, indem man neben den kleinen überhängenden Velsen überall Mauern aufführte. In jedem der Gemächer ober der bes wohnten Löcher sieht man eine natürliche Velswand neben einer

<sup>\*\*\*)</sup> Seeben, Reife, 1806. Mfcr. 700) Monail, Correfp. 1808. 25. XVIII. G. 355 - 357, 418 -423.

## 1058 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

anbern Mauerwand. Außer biesen gewöhnlichern Wohnstten trifft man auch auf eine Menge großer Soblen, beren Ausarbeitung sicher sehr große Anstrengung gekoftet haben muß, batse in ben lebendigen Felsen erst eingehauen sind, und man nur durch eine künstlich in den Vels selbst eingehauene Abur zu ihrem Inserur gelangen kann. Hier also ein Land der Aroglodten bis heute; in den Grotten quartirten sich saft alle Familien, aber mit ihnen auch ihre Geerden ein. Die alte Aussprache vieler Ortsnamen in diesem Gebiete ist aus dem anfänglichen Gaumenlaute gfast überall in den Bischlaut duch übergegangen; so spricht man jeht Dschaulan (für Gaulanitis), Dschlad (Galabitis), Redschabit (Magdala), Dscheraasch (Gerasa), Abschlun (Egion), Oschal (Gebalene), Oschalbschulia (Galilaea), Oschemal (Gamala) u. s. w.

Mur wenige Stunden im Dften von Omtels (Mes), borte Seeben, lagen bie Ruinen von Ablla, einer alten Stabt ber Decapolis, bie er langft fuchte, am Gubufer bes Scheriat Manbhur; aber ber Beg babin fel burd bie Beni Ggabhar (Bent Sacher), bie bort ibre Beerben welbeten, febr unficer, und wirt-Ho machte er bald felbft bie Erfahrung, bei ber er aber nur menig verlieren tonnte, ba er nur in Lumpen gelielbet mar und einen Baumaft ale Bettelftab führte. Rach einem ftarten Marfche von Dites gegen Dit febrie er in einem mobamebanischen Dorfe ein; fein Wegweifer Mafer, ben er von ba mitgenommen, batte fo große Burcht vor ben Beni Sjabbar, bag er nicht baju ju bewegen war, ibn wirklich nach Abil zu führen; bafür verfprach er ton nach Beit er Ras ju bringen, wo er que Ruinen finben wurde. Deren Worhandenfein hat fpaterbin auch Burdharbt bestätigt 2), bie auf einer Berghobe von großem Umfange feln und auch febr große Gaulen haben follten, bie jeboch nicht aufrecht ftanben, fonbern am Boben lagen. Aber beibe Reifenbe tonnten fie bod biesmal nicht mit Mugen feben; benn Geegen wurde bon feinem Bubrer betrogen und feitwaris vorüber geführt nach Erbib, mo ber Bohnfit bes gubrere war, und Burdharbt irrte auf feinem Rarfce von Erbib nach benfelben Ruinen Beit er Ras burch Die Sould feines Bubrers bom rechten Bege ab, ale er nach 11/ Stunde erft gegen R.W. jum Dorf Meru, von biefem B.R.B. nach El Gereimy und von ba in 2 Stunden gegen

<sup>341)</sup> Burdharbt bei Gefenine I. 6. 424.

R.R.B. nach Debras tam, bas 3 Stunden von Broth (ober Erbab) entfernt liegt.

Da Sesten in Brbib feinen Bubrer finben tonnte, aber boch bie genannten Ruinenorte glaubte ermitteln ju maffen, machte er fich am 25. Bebruar allein auf ben Weg nach Belt er Ras, bas er auch auf ber Spige eines Berges erreichte, wo er bebeutenbe Ruinen einer einftigen Stadt und auch bie großen Gaulen fanb. fo wie eine große Menge von Cobien, die ju Biebftallen, Rornmagaginen bienten, und von einigen 40 mobamebanifden Ramillen bewohnt wurden. Dit lubnem Duthe feste er feinen Darich elnige Stunden weiter von ba gegen Borb fort gegen Mbil, auf einsamem Wege in engen Rluften jum Thale bes Scheriat . Manbhur, bas er nach einiger Berirrung auch an einer fleilen Feuerfteinwand erreichte. Da traf er auf einem niebrigen Bergwintel, ber burd 2 Steilgrunde gebilbet wirb, in beren Bergfeiten viele Boblen finb, bie beutigen Ruinen ber vollig unbewohnten und bauferlofen Stadt Abil an, in ber fein Bebaube mehr vollftanbig gut feben ift. Aber fie gelgten noch Refte einer alten, fconen Stadtmauer, viele Gewolbbogen, Gaulen von Marmor, Bafalt und grauem Granit. Auch auferhalb ber Stadtmauern traf er mehrere Gaulen an, von benen einige von außerorbentlicher Größe einem großen antifen Lembel angebort ju haben ichienen. Burchtbarer Sturm und Regen binberten ibn an genauerer Erforfdung und nothigten ibn, noch an bemfelben Abend feine Bufincht in Beit er Ras gu fuchen, won wo er am folgenben Tage, von ber gleichen Ungunft bes Bettere verfolgt, feinen Rudmarich nach El Son antrat.

Seegen wurde für seine mühseligen Unftrengungen burch bie Entbedung diefer Abila ber Decapolis belohnt, die teiner ber nachsolgenden Reisenden erreichen konnte; benn Burdhardt, Bus dingham und G. Robinson liegen sich ihre Localität nur aus ber Ferne zeigen, die nach Burdhardt 2) 1% Stunde in R.D. vom Dorf Bebras liegen, und weber Gebäube, noch stehende Gaulen has ben sollte, was bemnach durch Seeten schon berichtigt war. Budingham hatte allerdings richtigere Nachrichten über fie eine gezogen, aber sie auch nicht gesehen, und G. Robinson wieder-

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. p. 269; bei Gefenius I. S. 425; Buckingham, Travels in Eastern Syria. p. 249; G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 213.

# 1060 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

holte nur, mas er burch Burdhardt ichon erfahren haite. Die ber noch bfilichern Stadt der Decapolis, mit Capitolias (Capetolissa), war Seegen nicht so glücklich, beren Lage doch durch die Itinerarien ziemlich festzustellen ift (f. ob. S. 356); doch hat fie noch Niemand wieder aufgefunden. v. Raumer halt fie für Neil 3).

Diefe Abila 4) (verichieben von anbern Orten beffelben Damene, jumal ber Abila Infaniae, Die unfer verebrter Freund Conful Soulge in Monumenten am Baraba bes Antilibanon wien ber entbedt bat, bie er hoffentlich publiciren wirb, ba Bantes feine Entbedung ber bortigen Wege-Inschrift ber Abilener biaber gebeint hielt 6), ift unftreitig bie bei Gieronymus genannte, amelte Abela vini fertilia in duodecimo a Gadaria milliario contra orientalem plagam (bie ABeld olvomopog bel Eufebins, nicht bie Aβελαμπέλων, bie Mannert anglebt), welche icon Bolybius und fpater Btolemaus (Abiba, richtiger Abila) naunte; es ift biefelbe, melde ofter mit Gabara ober anbermarts mit Capitolias aufammengeftellt wirb, und beren Blicof bon Abila mit ben Bifchofen ihrer Rachbarftabte Sippus und Amathus auf bem Concil ju Berufalem feine Unterfdriften abgab. · Sie war eine ber in Mord-Beraa gelegenen Stabte; nur bie Erhaltung bes Damens biefer Ruinenftabt bis beute giebt ibr Unfpruche auf bobes Alter; Inferiptionen find bafelbft noch feine befannt, und bie Architecturen unr febr flüchtig angebeutet, genauere Untersuchung bleibt wünfchenswerth.

Seeten mußte nach seiner Rudfehr von Abil noch bis jum been Tage bes Monats Mart in El Gogn verweilen, mabrend welcher Beit er baselbft noch einiges in sein Tagebuch einschrieb. Der Ofdebel Abichlun im Guben, ben er von ba aus besuchen wollte, war noch ganz mit Schnee bededt; auf bem sogenannem Daber el Atabeh, mahrscheinlich einem seiner Bergpäffe, sollte et 40 Tage liegen bleiben. Die in El Gögn wohnenden Christen hielten es für Gunbe, Sasen zu effen; aber von der Bisel wußten sie nichts, auch verstanden sie nicht einmal bas Beischen bes Kreuzes zu machen; der einzige bortige Chari ober

<sup>107)</sup> v. Raumer, Bal. S. 237; vergl. Reland, Palaftina. S. 693.
6) Reland, Pal. S. 523, 525; Manuert, Geogr. d. Gr. n. R. VI.
1. S. 254; v. Raumer, Pal. S. 233.
7) Gefenins bei Burde harbt Ah. I. Anh. Rot. S. 537.

griechifde Briefter fleht unter bem Batriarden in Berufalem. Die biefigen Araber zeichnen fich als ein fconer Boltsichlag ans, wohlgenabrt, musculos, mobigemachfen, mit gebogener Rafe, und viele von großer Beftalt, welche bie Bebuinengeftalten welt aberbieten, bie buntelbraunere Saut und teine fo fconen Gefichteguae Much bler werben bie Beiber an bie Danner verfauft; 500 Biafter find bie gewöhnliche Summe, welche ber neue Chewann nach und nach abzahlen muß in Gelb, ober in Daturalien an Bieb, Getraide, Baffen abzutragen bat. Bei Beduinen, Menes geb wie Beni Ggabber, ift biefer Rauf ber Beiber nicht in Braud. ibre Welber haben auch weniger Arbeit, Die Bauernwelber finb aber mabre Sclavlunen. Baigen fteht bier in bobem Breife, ber Berth aller andern Artifel regulirt fich bannd; in bem Jahre 1806 mußte ber Bauran mit feiner reichen Ernte aushelfen, ba Die Ernte in el Bottbin, el Bella und im Dichebel Cofdiun ichlecht ausgefallen mar. Dan fammelte bier viele egbare & dwamme gum Berfpeifen ein, giftige tannte man nicht. Die Beiber tragen bier große filberne Ringe um ble Buffnochel und laffen ihre gage und Saden tattowiren.

Burdhardt ift, nach Geegen, im Jahr 1812 ebenfalls von El Son in Brbib, bas er ftere Erbab nennt, am 4. Darg eingefehrt, mo er bas Schloß auf einem niebrigen Bugel befuchte, an beffen guge bas Dorf liegt. Schon Seegen b) batte ben Scheriat Mandbur ale Die Grangicheibe gwifden ber Bafalt. region im Morben und ber Ralfregion im Guben angefeben, und burch gang el Botthin, im Dichebel Mofchlun bis @s Stalt und Rerat ben Raliftein als bie vorherrichenbe Bebirgeart angegeben, moraber v. Raumer?) bie vollftanbigfte Austunft gegeben und fo bie daracteriftifden Unterfcbiede ber Eraconitle (Bafaltland) und Traconitie (Bbblentand ber Ralt- und Rreibeformation) nachwies. Diefe Angabe Seegens murbe von Burdbarbts) zwar beftatigt, aber boch auch gegen bie bftliche Seite bin mobificirt; benn er fagte: ber. Raltfelfen, ber fich burch Effueit, Moerad, Abfchlun und Beni Dbeib erftredt, fangt boch bier fcon an, bem fcmargen Baurangeftein ju meichen, aus bem alle Baufer in Irbin, fo wie

<sup>&</sup>quot;) Monati. Correfp. 1808. Th. XVIII. S. 353. ") R. v. Raus mer, bas bfliche Baldfing, in Berghaus Annal. 1830. B. I. S. 554 bis 560. ") Burakhardt, Trav. p. 269; b. Gefenius I. S. 424.

# 1062 Beft-Afen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

bie elenben mobernen Mauern feines Caftells, erbaut finb. Gin großer gut gebauter Birtet aus alterer Beit fei bie einzige Mertwurbigfeit biefes Ortes; boch lagen rund um ihn ber mehrere foone Barge von bem namlichen fowarzen Stein, mit einigen in Sculptur ausgeführten Basreliefs. Burdbarbte Blane, von bier bie Ruinen von Beit el RAs ju befuchen, murben, wie wir oben faben, burch Irreleitung feines Bubrere vereitelt; er erreichte in 3 Stunden von Brbid bas Dorf Bebras (f. ob. G. 377), ben Sauptort im Diftrict Refarat und überhaupt eines ber größten in biefen Gegenben, bas von vielen Familiem griechie fcher Chriften bewohnt wirb. Das von ba 11/2 Stunde norbbfilich gelegene Abil tonnte Buratharbt nicht befuchen. reichte aber von ba am nachften Tage, ben 5. Marg, nach 31/4 Stunbe bie Ruinen von Babara (f. oben 6. 377). Bon De. brad 9) aus brachte ibn fein gubrer in einer halben Stunde an ber Quelle Ain al Terab borüber in einen Babi, ber welterbin fich in ben Babl Szamma ergießt und noch weiter unterhalb mit dem Scherlat el Mandhur vereinigt. Rur 11/2 Stunde rechts lag bas Dorf Obber an ben Ufern bes Babi Sgamma, ber bier in tiefer Schlucht fliegt, und 11/2 Stunde weiter in D.B. bas Dorf Szamma.

Die Bewohner biefer Dorfer haben Garten am Bache, in benen fie Dbft und viele Arten Gemufe bquen; fie geboren gum Diftrict Refarat. Linte am Wege, in bem Diftrict Geru (@f. feru), fab man viele Babis, und von ibm fubmarte beginnt ber Landftrich Boft ve. Rach 1% Stunde erblidte man eine balbe Stunde fern, links im Diftrict Geru, bas Dorf Faur. Bwifden Bebras und Szamma fangt ber Babi el Arab an, ber fic von ba linte parallell mit bem Wege bingog; ein febr fruchtbares Thal, barin bie Relab-Araber einige Meder bauen; am Baffer bin find mehrere Dublen (f. Babi el Arab, ob. S. 375); fubmaris von ihm liegt Tapeby, bas von G. Robinfon auf feinem Rudwege 10) von Omfeis, fonft von feinem anbern Relfenben beruhrt marb. Burdbarbte Beg leitete ibn quer über ben unebenen Boben Refarats, ber von mehreren Babis burchichnitten ift, gegen Beft aber in bie Gobe flieg, und auf berfelben gu ben Ruis nen ber einftigen Metropolis Beraa's, nach Gabara, führte.

<sup>74&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. p. 270; b. Gefenine L. C. 425. 1") G. Rebinson, Trav. in Palestine. H. p. 212.

Rur burch Budinghams Radreise von Dichetaafch, mit Mr. Banfes, über El Son nach Omkeis und beffen Rulnen (2. bis 4. Februar 1816) erhalten wir noch einige Daten über biese Gegenden, die von andern reisenden Beobachtern völlig unsbesucht geblieben, benn auch G. Robinson ist und Chesney waren bier bei ihrem Durchzuge so fehr auf ber Flucht, daß fie keine nene Bemerkung über Land und Leute mitzutheilen im Stande waren.

El Bogn 12) ift ber erfte Drt, ber am norblichen gug bes Berglandes Didebel Abidlun erbaut ift, bon beffen letter Borbobe über Samun (ober Samub) bem Banberer, ber bon Guben bertommt, ein weiter Ueberblid fich über bie Sauranebene gegen M.D. barbietet, und über bas niebere Safellanb gegen R. bis jum Scheriat Danbbur, und barüber binque bis ju fernen Berghoben. Der Blid von bier aus über Die Ebene. welche bie große Bilgerftrage von Remtha (f. ob. G. 835) fubmarte burch Eggueit über Ralaat Defrat in mehreren Stunben. Ferne burchgiebt, machte auch ben europaifden Officieren biefe Soben gu einer intereffanten Bofition fur ihre Recognoscirungen (f. Bon el Son machte Geeben feine Errurffon ob. S. 1013). gegen R.D. nach bem antilen Chret, und auch Budingham fente bei feinem zweiten Befuche von ba, am 11. Darg, feinen Beg nach Dejareib in berfelben Richtung fort; bie erfte halbe Stunde nach Carriab, bas noch boch gelegen, voll großer Steinbiode und Caulen, ein febr alter vorrömifcher Ort gu fein fcbien; bann nach 2 Stunden jum Babi Schellally und nach einer Stunde nach Comare, Localitaten, Die wir fcon aus obigen Recognos. cirungen fennen gelernt (f. ob. G. 1009). Un biefem lettern Orte fab Budlnabam auch bie Baufer beftebenb aus großen Bloden fcmargen, pordfen, bafaltifchen ober vulcanifchen Gefteins, wie gu Omfeis, und überhaupt Trummer einer einft nicht unbedeutenben Stabtlage.

In El Sogn fab er beim Eintritt einen Sartophag, mehrere Cifternen, große sculpirte Blode früherer Bauten und Angelden, baß auch wol schon vor bem Festungsbau Scheich Dabers bafelbit, nach Seegens Angabe, ein bebeutenber Ort bort gele-

<sup>15)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 209 etc. (2) Buckingham, Trav. in Palestine. Vol. II. p. 245-251; vergl, beff. Trav. in Eastern Syria. p. 159.

# 1064 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchuitt. S. 14.

gen baben moge; er ichabte bie jehigen Bewohner auf 200 Ropfe, barunter 14 bis 15 driftliche Familien, bie in 30 bis 40 Saufern wohnen follen. Anf bem Mariche gegen Rorben 13) murbe bas Dorf Albun berührt, bas bie größte Armuth verrieth, im Debhafe, bem öffentlichen Bafthaufe, aber boch einige 20 bis 30 Araber gaftlich tractirte. In 1 Stunde von ba, über obe Landftreden, an Cifternen, Belfen und alten Dauerreften vorüber, murbe Brbib (Erbeeb bei Budlingham) erreicht, mo Budingham einen achtedigen Thurm auführt, ben er für faracenifc bleit, und baneben ein Bafferbeden, bas auch icon von Burdharbt ale beachtenewerth genannt marb; es ift gang mad Art ber Salomonischen Telde bel Jerufalem eingerichtet, auf binabführenden Stufen, nur an Umfang geringer. Bon ba ritt er burch fteinigen, malblofen, rothen Boben nach Babrabab (el Barbha bei Burdharbt), wo er bie Racht blieb. Er traf alte Rulnen einer Mofder, in beren Banben borifche und jonifche Caulen eingemauert maren; im Rhanhofe ftanb ein iconer Garcopbag von ichmargem, pordfem Saurangeftein und anbere bergleichen lagen umber. Der Drt batte 50 Baufer, fant unter ber unmittelbaren Bucht bes Bafcha von Damastus; im Rhan mar teine gaffreie Aufnahme, man mußte bier Mues bezahlen.

Am 3. Februar bes folgenden Tages ritt man über Beit er RA4 (f. oben G. 1058), an bem fleinen Drie Tugbul und an einer größern Baufergruppe Refr Gu porüber, bie man nach 3 Stunden bom Ausmarfch einen flippigen Berggug mit Grotten und Belograbern erreichte, bie aus febr alter rober Beit beraufantmen fchienen, in außererbentlicher Menge vorhanden, aber gegenwärtig meift mit Baffer erfüllt maren. Rechter Sand blieben Dorfer, Die Budingham Gimma und Jebjin nennt, liegen: lints zeigte man in ber Berne Sibbanb, bann gegen Mittag, rechts an Sar vorüber, wurde Coharrah (Faur bel Burd. harbt, Saour bet . Robinfon, Fau'ara bel Gli Smith), eln bebeutenber Ort von 400 Bewohnern, erreicht, mit einem quabratifden Saracenenthurm, ber in nieberer Begend mol gur Beberichung ber Beftroute, Die nach Tiberias führt, errichtet fein mochte. Bon ba erhebt fich bas Land gu fteinigen, meift nachten, wertig culturbaren, einformigen Boben, bis burch einige Balbftriche binburd nach 3 Stunben Omfele erreicht warb.

<sup>118)</sup> Buckingham, Trav. in Palestine. II. p. 247 -- 251.

# Das Gebirgeland Abfclun; Eichenwald. 1065

## Erläuterung 2.

Wege von El hößn, aus Beni Dbeib und von Remtha durch Egzueit, durch ben Dichebel Abichlun über ben Wabi Abichlun nach Suf und Dicheraich.

1) Seetens Banberung von El Gogn nach Abichlun, Guf und erfte Entbedung von Dicheraich (Dary 1806).

Seehen war ber erfte Reisenbe, ber fich im Rarz 1806 von El Bogn aus fubwarts burch bas Berg- und Wald-Land bes Dicebel Abichlun wagte, um von ba bis jum Babi Gerka ober bem Jabot vorzubringen, wo er sowol biesen Fluß als auch bie in seinem Geblete seitbem bekannter gewordene Trummerstadt Diceraaich, die antike Gerasa, mit ihren Brachtbauten entbeckt hat. Obwol späterhlu wieberholt andere Reisende auf anderen Wegen von der West- und der Oftseite dieselben Localitäten besucht und genauer beschrieben haben, so verdienen
boch die Berichte bes ersten so anspruchelosen Entbeders hier nicht
wenlger ihre Beachtung. Sein erster Brief 14) hierüber enthält
folgende Daten:

Der Weg von el oben nach bem Gebirg Cbidiun, fagt er barin, wurde fur febr unficher gehalten. Erft am 6. Darg fand fich ein gablreicher Trupp bewaffneter Bauern in El Sogn jufammen, Die ihr Getraibe 3 Stunben weit ju einer Duble bringen wollten. Bu feinem Schut nahm Seegen noch 2 Bemaffnete mit und ichlog fich biefer Raramane an. Der Morgen war talt, es ging über nadte Ralfberge an fleinen, wenig angebauten Bleden vorüber; auf ben Boben fab man Ginbidat, Dellul und rechts auf bent Berge Szommat, ein vermuftetes Dorf. Der blieb am Bege im Bebolg liegen; bei einem gerftorten Dorfe Beba follte es viele milbe Schweine, Bolfe und Rime geben. Rechts auf ber Berghobe lag ein anbres Dorf mit Ramen Subieb. Dan burchjog ofter bicht vermachfene Balbftriche voll Bifo und Giden, beren Gallapfel von bewaffneten Bauern eingefammelt wurden. Go erreichte man nach 3 Stunden Wege jenen mafferreichen Bach, ber fich mit bem Min el Beba und an-

<sup>2&</sup>quot;) Monatl. Correip. 1808. Th. XVIII. 6. 423 - 433; f. Seehens Lageb. 1805. Mfer.

## 1066 Bef-Afien. V. Mbtheilung. II. Abichniti. S. 14.

beren Bachen, Die hier in weißichaumenben Bafferfallen gur Tiefe fturgten, vereint und entweber bem Babi Dus ober bem Babl 3abes queilt, bie Geeben fur ibentifch bielt (f. ob. Burdbarbt S. 1029). Gier in Erbican mochten wol bie Rornmublen fein, von benen Geeten am folgenden Morgen, ben 7. Dars, burch bas nabe Dorf Baguna, über ben Bubach Babi Dobbnb. am gerftorten Dar Glias vorüber burch herrliches Balbrevier voll Gebaid und meglofe Gegenben, bie er ein Barabies für bie Spigbuben nenut, gum Babi Ebichlun tam, ber nach Ibm Dichileab (Galaabitis) von Ebichlun (nach Burdharbt Dichebel Mofchlun von Moerab) ichelben foll. In ben oft bich. ten Balbern von Galiapfeleiden, Ratlan, Garurbaumen und ihren tief berabhangenben Bmeigen mar es febr befdmerlich binburch ju fommen; oft murbe ber Bfad verloren und man verirrte fich. Unter ben Millionen Baumen, fagt Geeten, habe er auf biefen Ralffteinboben boch feinen einzigen iconen, vollen Baumftamm gu feben befommen. Un bemfelben Morgen bes 7. Marg erftieg er bie einfame Spige bes Berge, auf welchem Ralaat er Rabbat, ein Beljenichloß, erbaut ift, fonft bie Bob. nung bes Scheichs, ber aber verreifet mar, baber man bie fleine mit Gifen befchlagene Thur berfeiben verfchloffen fanb, und ben Umblid von ba nach bem Ghor bee Jorbans und gen Beifan biedmal nicht haben tonnte, ben bie Berghobe barbleten follte. flieg baber biefes Schlog an beffen Gubmand wieber binab gum Thale bes Babi Abichlan, bes uns aus Dbigem icon befannten Bluffes, ber gegen Weft vorüberfließt, an welchem bas gleichnamige Dorf Abichlun (En Eglaim 16), b. i. Quelle ber beiben Ralber, Jefaias 15, 8; Ebichlun, b. h. Ralber, bel Abulfeda, Tab. Syr. p. 13 u. 92, Ort, Schlog, Gebirg und Lanbichaft) llegt, bei dem er aber nicht verweilte, fonbern jum gegenüberliegenben Orte an beffen Gubufer überfette, namlich gum Dorf Min Dichenneb, von einigen Chriften bewohnt, bei benen er Rachtquartier fanb. Bis jum Dorf Abichlun hatte man viele Grotten und Goblen angetroffen, in ben bichten Balbern viele Doofe und Blechten, wie in europäischen Climaten. Reber bem Dorf Min Dicenneb, barin 6 driftliche und 30 mobamebanifche Baufer, erhebt fich ebenfalls eine alte Burg, bie aber gerftort mar bis auf einen vieredigen Thurm, aus großen Quaberfteinen erbaut;

<sup>726)</sup> Defenius, Commentar ju Jefalas. I. 2. 6. 527.

## Das Gebirgeland Abfchlun; Babi Abfchlun. 1067

Die Umgegend ift febr felfig. Der Babi Abichlun, ber gegen Beft vorüber giebt, entfpringt etwa 20 Minuten bober auf im febr boblenreichen Thale, wo er ben Damen Uln Dichenneb führt, und treibt bafelbft einige Dublen. Gier bat fich bas Thal fcon um vieles gegen bas breitere bei bem Dorfe Abichlun ver-Doch zeigt es viele Del= und Beigenbaume, welche bie Refte einft viel bebeutenberer Aupflangungen gu fein fcheinen. Reue Anpflanzungen fab Geepen nicht. Die Dorfbewohner fchienen ibm weit bedürftiger ale bie ber Chene ju fein, bie er vor ein paar Tagen erft verlaffen batte; bas Brotforn fehlte ihnen ganglich. Bon bier aus gefeben erhebt fich bas Ralaat er Rabbat gleich einer flattlichen Ritterburg über bem Dorfe Abichlun; fie ift bie Refibeng bes Scheichs über ben gangen Dichebel Ab. folun, aus bem er von jeder ermachfenen Berfon 200 Biafter ju forbern bat, von ben Armen 70 bis ju 100 Biafter als Ropf. gelb, wofur er bem Bafcha von Damaefus jabrlich 40 bis 50, auch wol 60 Beutel gablen muß. Einige bunbert Golbaten bes Bafcha treiben ble Abgaben fur ben Scheich ein, ber bamale aus einer Famille el Freibbat fammte und Abbas bieg.

Um britten Tage, ben 8. Marg, mehr gegen Dit gemanbt, ritt Geeten bergan über einen hoben malbigen Bergruden, wo es febr talt mar und mo noch Sonee lag, ber bier guweilen 3 bis 4 Bug boch fallen und vierzehn Tage lang liegen bleiben foll. Bon bier wieber bergab (gegen G.D.) wurde bas Dorf Saub ober Sauf erreicht, mo er nach 21%, Stunde Darfd bie Dacht blieb. 3m Thale brachen viele rauschenbe Quellen aus ben Geiten ber bortigen Felfen bervor, die fich ju einem fub. marte unter bem Damen Delr fliegenben Bache vereinen, ber bei Dicheraafch immer gegen Gub vorübergieht, bis er fich von ber Morbfeite ber ju bem Thale bes gegen Beft fliegenben Babi Serta ober Jabot erglegen fann. In ben Bergen über Min Dichenneh batte Seeben febr fconen violetten und blau. rothen Marmor mit Berfteinerungen von Bivalven mabrge-Der nachfte vierte Tag, ber 9. Darg, führte füblicher, an ber Dorfruine el Der ibn Lieb vorüber, icon nach 2 Stunben Wege gur großen Entbedung ber Ruinen von Berafa, bie Seeten, erftaunt über ibre Dentmale, mit ben langft befannt geworbenen Ruinenftabten von Baalbet und Balmpra verglich.

## 1068 - Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

2) Burdhardte Route von Remtha über ben Dichebel Raftafa nach Guf und Dicherafch (im Dai 1812).

Seche Jahre fpater gelang es Burdharbt (1. Mai 1812) 16) biefelben Brachtruinen von Dicherausch auf einem etwas oft-Uchern Wege von ber Sabichftation Remtha aus zu erreichen,

und genauer ale fein Borganger fennen gu lernen.

Nur mit Mube fant er in Remtha (f. ob. 6. 908) elnen Bubrer ju bem 7 bis 8 Stunben welt gegen Gub liegenden Trummerorte, weil er nicht fur ben Werth feines Pferbes einfteben wollte im Falle fie beibe von grabifden Raubern ausgeplunbert werben follten. Doch entichloß fich endlich einer ber Fellahs für 12 Biafter Lohn bas Beleit ju geben, und am fpaten Morgen ritt man in ber Richtung gegen G.B. bem Berglande gu. Remtha liegt auf ber Grenge von Dauran, bie fich fubofilich an ben beiben Trummerorten Dm el Dichemal und Sjamma vorüber giebt; weftlich ber Dabichroute gwifden Remtha und Dicheraafd mußte ber Diftrict Egguelt burchichritten werben, ber fich meftmarte an bie Berglandichaften Beni Dbeid, Abichiun und Moerab anlebni. Deftlich von Remtha wird bie Babichroute an ibrer Oftfeite entlang von einer niebern Bugelreibe, Eggemle genannt, begleitet, bis gegen bas Ralaat Defret, ein verfallenes Raftell, bas auf bem bftlichen Enbe von Dichebel Bueit jum Schut ber Babichroute erbaut ift.

Bwischen biefer Bugelreihe und ben genannten westlichern Landschaften, in mehr ebenem Boben, wurde nach Burudlegung von starten 1% Stunden gegen West, am Buß bes Dichebel Beni Obeid, etwa in Ferne einer Stunde, die Stadtruine Eggereith erblicht, von wo das Kastell El Gogn nach W g. G. sich zeigte, das Rastell el Mefret (el Fersa der Araber) aber gegen S.D. in 3 Stunden Ferne. Gegen S.B. 1% Stunde sern sah man eine andre Ruine Remeith, ein Dorf, wo auch mehrere große Saulen auf dem Boden umberliegen.

Nachdem man 2% Stunde von Remtha auf dem birecten Wege weiter gerudt mar, traf man auf einem bugel bas verfallene Dorf Dehama, und fab am Wege mehrere gerbrochene Saulensschäfte liegen; viele Zeichen einftiger ftarter Bevölferungen auch blefer gegenwärtig fo wufte liegenden Gegenden.

<sup>\*10)</sup> Burokhardt, Trav. p. 248-253; b. Gefenine I. G. 395-402.

# Das Gebirgeland Abidiun; Guf am Badi Deir. 1069

Rad 3 Stunden Wegel war ber Bab! Barran, ber vom Berge Bueit berabtommt, bamais aber troden lag, erreicht, und nun begann bas Unfteigen bes Bobens (wie auf Bergbaus und Bimmermanns Rarte angegeben). Auch bier lagen gleich nach ber erften Blertelftunbe brei fcone borifche Gaulen niebergeftredt am Boben; ben Bindungen eines Wabi folgenn, er-Rieg man bober und bober ben Berg, aus Raltftein und Riefel beftebend, erft burch viele milbe Biftaglenbaume binburch, bis man auf ber Gobe haufiger Gichen und bann bichte Balbung traf. Richt weit vom Gipfel bes Berge, Dicebel Raftafa genaunt, ber in 5% Stunbe von Remtha aus erreicht warb, geigten fich einige Refte von Bunbamenten alter Bebaube. Die weite unb fcone Musficht von ibm verbreitete fich über Die fublich anliegenbe Chene von Dicheraafd, wie über bie benachbarten Berge Serta (Berfa) und Belfa. Die Ruinen von Dichernafc. bentlich ju feben, und bie bochften Bipfel bes Dichebel Belfa babinter lagen in ber Richtung S.S.W., Die bochften Buncte von Dichebel Gerta aber gegen Gub. Eben auf ber Bagbobe biefes Dichebel Raftafa bort ber Diftrict Bueit auf und ber son El Moerab beginnt, ber gegen G.B. und 20. bin liegt, mabrend Bueib noch mit Moerab an beffen Weftfeite parallell bis gum Babi Gerta binlauft.

Anf bem Pag bes Raftafa bemerkte ber Führer erft, baß er fich verirrt habe, ba es nicht feine Absicht gewesen, gerabezu nach Dicerasch zu geben, sonbern bie Nacht im Dorf Guf zuzus bringen und von ba aus erft am andern Morgen bie Ruinen zu besuchen. Deshalb wandte man sich vom Berge aus mehr weftelich auf die Strafe, die durch einen diden Bald hindurch führte, bis man Suf erblichte, bas 1% Stunde weit in der Richtung gesen B.S.B. vorlag.

hier an ben hervorsprubelnben Quellen konnte man seit bem gangen Aagemarsch jum ersten Rale ben Durft loschen; benn, obwol man überall üppiges Weibesand burchzogen, wo man viel hasen, Rebhühnern und anberm Wilh begegnete, hatte man boch keine Quelle getroffen. Nach 71/2, Stunde Marsch fand Burdhardt zu Suf im hause bes bortigen Schelch El Denbel eine gastliche Aufnahme.

Suf liegt am Abhange bes Berges, auf ber Beftfeite bes Babi El Deir, beffen Strom auch El Reruan beift, und aus 3 reichlichen Quellen entfteht, Die unfern von einander aus einem

# 1070 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 14.

Relfen berborbrechen. Gie werben Min el Fauar, Min el Reghafeb und Aln el Rentabe genannt, vereinigen fich und bewaffern bie fublich anliegende Ebene von Dicheraich. Der Reichtoum einiger 40 Familien, welche bas Dorf Guf bewohnen, be-Rebt vorzüglich in ibren Dlivenpflangungen; es ift bas vornehmfte Dorf im Diftrict Moerab, aber von einigen anbern Bergborfern, Ettefitte, Burma, Samtha, Didegaje, Debein umgeben, in benen es Gebrauch ift, bag in jebem ber Brivathau= fer berfelben Schiefibulver fabricirt wirb, fowol fur eigenen Bebarf als jum Bertauf. In jebem ber Baufer, bie Burdharbt bort betrat, fab er einen großen Dorfer, in welchem immerfort geftampft wurde, felbft wenn ein Feuer mitten in ber Stube brannte. Das Pulver wurde aus 1 Theil Schwefel, 51, Theilen Galpeter und 1 Theil Bappel - Golgfohle gemacht; fchlecht genug, aber für bortigen Berbranch binreichenb. Begen bie nachtliche Ralte brannte man im Schlafzimmer ein großes Feuer an, bel bem bas Golg, bas bort in Menge borbanben, nicht gespart murbe, ber gange Raum fich aber mit bidem Rauch füllte, ba bie einzige Deffnung, Die Thur, verfchloffen blieb, bamit bas Bleb nicht berein bringe; bie Sauseigenthumer maren an biefen Buftanb, in bem fle fich gang enteleibeten, icon gewöhnt, ber fur ben Frembling faft unerträglich murbe, bis die fruhe Morgenftunbe ibn baraus erlofete.

Am 2. Dat. Ein altes versallenes, vierediges Gebäube mit mehreren zerbrochenen Gaulen zeigte in Suf zwar eine schöne, aber jest boch unteserlich gewordene Inschrift, und eine andere auf einer Gante, nichts besonderes für die Localität aussagende, des-gleichen griechtiche Inschrift; bei einer mit einem kleinen Ge-wöllbebau überbectten Duelle, Ain Rentebe, wo viele Bohlen, in denen arme Familien wohnten, fand sich noch eine kurze griechische Inschrift 17), die aber auch keine belehrende Auskunft geben konnte, und nur im Allgemeinen barthat, daß einst cultivirtere Bewohner hier angestebelt gewesen als heutzutage.

Ein Führer aus Suf geleitete Burdharbt an bem berglegen Bestufer bes Babi Deir gegen Gud, nach ber erften halben Stunde jum verfallenen Orte Rherbet Metbela, und 1/6t. weiter über die Ruinen Aberbet el Deir neben einer turfischen Capelle Megar Abu Befer, immer gegen S.S.D., bis man nach

<sup>. \*157)</sup> Corpus Insor. Grace. fol. 274, Nr. 4665.

einer Stunbe Begs ben Abhang bes Berges erreichte, ber einft bie Recropolis gewefen gu fein ichien, mo Burdbarbt über 50 Sarfophage gleich am Wege gablen tonnte, und bann ju ben Ruinen ber Stadt Gerafa binabflieg. Diefe Sarfophage maren and bem Raltfteln gehauen, ber bie Berge von Bueit unb Moerab bilbet; einige berfelben waren fo tief eingefunten, baf fle mit ber Oberflache bes febr fteinigen Bobens im Miveau fteben; anbere fcbienen aus ihrer urfprünglichen Stellung weggerudt ju fein. Der gröfte mar 10 Spannen lang und 3% breit; allein ber größere Theil berfelben ift weit fleiner und faum groß genug, um ben Leichnam eines völlig ausgewachsenem Dannes aufgunebmen. Einige waren an ben Seiten burch Badrelieffeulpturen, wie Feftons, Genien, vergiert, boch ohne fcon ju fein, und meift febr verftummelt. Dur einen mit gefchmadvollen Ornamenten fanb er; fle batten platte Dedel, von benen noch einige vorbanben ma-Unf einem ber größten Garfophage war eine lange, aber gut verftammelte Infdrift, um fie noch lefen gu tonnen. Große Saufen von Duaberftelnen zeigten in ber Dabe bie Refte einftiger großer Gebaube.

Bon Suf wurde in 11/ Stunde Die Stadtmaner von Diche-

3) 3rby's, Mangles unb Bantes Weg von Abichlun über Guf nach Dicheraich (im Marg 1818).

Da auch nachfolgende Reisende, wie Irby und Mangles mit Mr. Bantes, im Marz 1818 auf bemfelben Wege über Suf nach Dicherasch gingen 18), wohin Mr. Bantes icon einnal zuvor mit Budingham, im Januar 1816, aber vom Suben her vorgebrungen gewesen, und letterer noch einmal im März besselben Jahres bahin zurudkehrte, G. Robinson und Cheseneh aber im Jahre 1830 sich bort zulest umfaben, so werden wir zuvor auch ihre Nachrichten von ben nächsten Zugängen zu dieser Ruinenstadt auszusühren haben, ehe wir uns selbst in ihre Mitte begeben.

Irby und Mangles ritten von Abichlan (am 14. Marg

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 307—319; Buckingham, Trav. in Palestine. Vol. II. p. 138—250, u. berf. in Travels in Eastern Syria. p. 127—133; G. Robinson, Trav. in Palest. II. p. 200 bis 209.

## 1072 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

1818) gegen Suf burch ein enges pittorestes Thal mit fcbenem Rudblid auf bas Ritterichlog über Abichlun, als fich ihnen eine ichone Chene eröffnete, mit einem Bege, ber fie burch ein malbiges, unebenes Land von großer Schonbeit führte, wo fie Arbutusbaume von 6 gug Umfang, prachtvolle Gichen und Anbrachne faben, Die fich mit ihren Zweigen oft in einander fchlangen und bas Anfeben batten, als wuchfen fie übereinander empor. Ein romifder Pflaftermeg wurde fichtbar, fobalb man fic Suf naberte, und 3 romifche Deilenfteine bemertte man nabe beifammen, etwa halbmege ju biefem Dorfe, in beffen ruinirter Rirche fich ein vierter romifcher Deilenftein zeigte, nebft einem Altar mit griechischer Infdrift. Um Rachmittag beffelben Sages ritt man unter Cocorte von 3 Bewaffneten auf fürgeftem Bergwege in einer Stunde noch nach ben Ruinen von Dicherafc, aber weil man bort fein Unterfommen fanb, auch wieber nad Suf jurud, we man bie abenteuerlichften Lugen und liebertreibungen anguboren hatte. Deshalb jog man am folgenben Tage, ben 15. Mary, mit 10 Mann Bebedung wieber ju ben Ruinen, um-Bermeffungen gu machen, und febrte auch biesmal nach Guf mrūd.

Am 16ten, einem Regentage, traf Mr. Bantes mit selner Sauve-Garde, 10 Mann ber Beni Sachr, die bei Abschlun
campirten, unter Ansührung ihres Emirs, bes Prinzen Ebyn
Tapes und seiner gut bewaffneten Keulenträger (s. Erd. XIV.
5. 1051), in Suf ein; sie sollten die Escorte der Besellschaft auf
der Oftroute um das Todte Meer bilden, doch wollten sie sich
nicht welter als die Keret dazu verstehen, weil sie mit den jens
seitigen Araber-Tribus in Fehde standen. In der Nähe von
Ofcherusch campirten die Salhaan-Araber, die sie nicht zu
fürchten schienen. Unter ihrem Schut konnten denn also in den
nächsten Tagen vom 17. die 20. März die Ruinen schon genauer
untersucht und vermessen werden als zuvor. Auf Irby's und
Mangtes Rücksehr von Petra wurden dieselben Ruinen noch einmal von ihnen besucht, und die Arbeit ihrer Vermessungen durch
Bantes 19) beendigt.

<sup>119)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 475; vergl. Legh, Route in Syria, in W. Macmichael, Journ. I. c. p. 248.

4) Budinghams und Banfes Weg über Dibbin nach Dicherafch (im Januar 1816).

Soon burch einen erften Befuch mit Budingbam mar Dr. Bantes mit ber Lage ber Ruinen Gerafa's von ber Gubfelte ber befannt geworben. Gie maren vom Jorban gum Belfa-Bebirge beraufgeftiegen und hatten ben obern Jabot burchfest, Direct von G. 2B. ber auf Dicherafch gureitenb. In einem Beltlager ber Araber am Morbufer bes Jabot übernachtenb, fanben fie ein berrliches Balbland, bie fie am nachften Morgen, nach ber erften Stunde, einen tiefen Gebirgoftrom, Rabr el Dibbin 27. (Bebeen bei Budingham), ber bon Rorb nach Gub in ben 3ge bol (Babi Gerta) fallt, burchfebten. Un ber gurth mar ber Strom 10 Schritt breit, feine Ufer mit Robr, Blatanen und Dleanber bemachfen; über feinem norblichen Ufer erhoben fich Die Mauern und Rulnen von Dibbin, bas ein antiter Bohnfit ber Chriften gemefen fein follte. Bon ba gegen M.D. fam man an 3 bis 4 großen Gebanden vorüber, bie am Bege ftanben, unb erblidte um 10 Ubr ein liebliches Thal, aus bem man burd ben erften Anblid ber Ruinen von Dideraich überraicht murbe. Es war ibre Gubfeite, von ber ein faft vollfommen erhaltener Ariumphbogen fich zeigte, binter ibm eine Daumachie mit ibren guführenben Canalen unvertennbar, obgleich in ber Tiefe ihrer Arena jest Rornfelber lagen, und hinter ihr ein zweites Thor ben Gingang burch bie Stabtmauer geigte. Auch brang man burd baffelbe gwifden bie Strafen, Tempelrefte und Colonnaben ein, aber nur verftoblen binter ben Gaulen burfte man fcbreiben und fliggiren, fo lange bie grabifchen Subrer unter ben Ruinen ibr Frubftud bielten. Die grofe Gefahr nothigte balb, burch bie norbilde Mauer, etwa eine Dile engl. fern von ber fublichen, mo man eingetreten mar, Die bewundernewerthe Stabt wieber ju verlaffen, obmol überall Brachtgebaube ju ihrer nabern Erforfchung Dan mußte ibr im Drange ber Umftanbe ben Ruden tebren und flieg bie grottenreiche Unbobe mit ber alten Recropolls binauf, bie fcon Burdbarbt ale folche ertannt batte, mo man an bunbert Gartophage, alle aus grauem Ralfftein, biele wie mit Gewalt aus ber Erbe berausgeriffen, viele umgefebrt und gertrummert fab, mabriceinlich burch Blunberer, bie einft

<sup>20)</sup> Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 138. Stitter Erbfunde XV.

# 1074 Beft-Affen. V. Abibeilung. II. Abfchuttt. S. 14.

barin nach Schähen gefucht haben mochten. Auch zeigte fich hier bie Ruine eines kleinen Tempels. Der Muchblid auf die Stabtstuine, die, obwol zu beiben Seiten zu Anhöhen aufsteigend, boch von hier aus in einem Thale zu liegen schien, war prachtvoll burch ben Schmuck ihrer Architecturen, durch die Bergumgebung auf allen Seiten und den grünen Andau der Felder in der nächsten Umgebung. Auf der nächsten Berghöhe lag das Dorf Ajude, mit Mauern und Thurm gesichert, für die Fellahs, die in den umliegenden Ihälern das Feld bauen, ein Ort der Zustucht, wenn Gesahr sie bedroht. Die Gesahr vor naben Räubern beschleunigte diesmal die Schritte, und man ereilte in 11/2 Stunde das Dorf Suf, das als Nachtquartier Schut bot.

hier fant kein freies Opartier, keine Gaftfreiheit mehr, wie im hauran, ftatt; in einem öffentlichen Gebande vom Scheich einelogirt mußte Alles, felbst bas Brennholz, theuer bezahlt werben. Der Scheich war bem Pascha von Damastus tributpflichtig, und erpreste mit Strenge die Abgaben von ben Felahs, die Korn, Dliven und Wein bauen. Ein paar Thurme saracenischer Construction gewährten bem Dorfe, bas an bem Rande eines fteilen Berges gegen das mafferreiche Thal erbaut ift, einige Sicherheit; zu den neuern Wohnhäusern sah man nicht selten altere Ouederstücke mit Sculpturen verwendet, und viele große Duaberbläcke sagen lose gerstreut im Dorfe umber, das einst unstreitig bestere Zeisten gesehen, als Gerasa noch eine Capitale ber Decapolis voll Lurus und Glanz war.

Dbwol ber folgende Tag, ber erfte Sebruar, ein Regentag war, das Bolf voll Mißtrauen gegen die Safte und ble troßigen Führer nicht aus ber Stelle zu bringen waren, so fiahl man fich boch beimlich von ihnen weg, unter bem Borwande, daß man ein Mesefer in ben Ruinen verloren und wieder suchen nuffe, und watete burch Roth und Regen zu ben architectonisch-schönften Sauptreften, um genauere Bermeffungen und Abriffe, fo gut dies im Regen und unter ben beschwerlichften Zubringlichkeiten von lumpigen Arabern und, mißtrauischen Fellahs, welche die bortigen Felber und Trümmer burchstreiften und die Fremdlinge im Berbacht hatten, daß sie Goldschäße suchten, geschehen konnte, zu Stande zu beingen. Borzüglich war es diesmal bas Theater, das von Busching ham ausgemessen und von Bankes genauer abgezeichnet wurde. Die Unvollsonmenheit dieser Arbeiten wurde von beiben Reisenden durch spätern Wiederbeschuch verbeffert, benn jest war

Die Befahr in Suf zu bringend geworben, bag man gendihigt mar, am 2. Februar bie Gegend eiligst wieber zu verlaffen und fich nordwärts nach El Goon zurückzuziehen.

5) Budinghams zweiter Weg über Dibbin und bie Aquabucte nach Dicherafch (im Marg 1816). .

Den nachften Befuch fubrie Dr. Bantes in ber Gefellfcaft feiner Landeleute Grop, Dangles und Legh aus; Budingham aber tehrte icon am 7. Marg gum zweiten Rale wieber, aber allein, in Dicherafd 21) ein, fich biefem Orte wieber, wie bas erfte Dal, über Dibbin nabernb. Bon ba an aber fam er auf anbern Wegen, namlich nicht von ber Gubfeite, fonbern von Beften ber, ju berfelben Ruinenftabt. Bon Dibbin, mit etwa 100 Baufern, erblidte er bas gefelerte Grab eines Sanctus, Ubba el Rebi bub genannt, und überfab icon bas im Often liegenbe Thal von Dicheraid. Bei einem Abhang voll Binus. malb und anbern Baumen jog er an ben Darfern Gremun ober Reimnn und Telitti (Ettefitte bei Burdharbt; Rep. mun und Bitfitty bei Budingham) vorüber, nach einem Thale gu, beffen Bach Babi Rebali fubmarte gum Babi Gerta ober Jabot fallt. In biefem bemerfte er Ruinen von gwei Maudbucten, beibe antil, bie man Towabim nannte. Giner berfelben beftand nur noch aus einem Bogen, beffen Bewolbe aber 30 Auß bod und grun berantt mar von Schlinggewächsen; ber anbere, bict incruftirt mit Auffbilbungen, wie bie Aquaducte gu Inrus und Tiberias, führte jum Diderafd-Bluffe. Bon ibm mußte man gegen Dft noch über fteinigen Boben auffteigen; man tam an bebeutenben Dlivenbaumpflangungen vorüber, bie nicht wilb maren, wie anbre wol bie und ba im Berglande verwilberte Gruppen. Dann linte an ben Dorfern Dir und Derbic poruber ließ man Debichibbely in R. liegen, und erreichte in einer Stunde vom lettgenannten Aquabuct bie Stabtruine von Gerafa, ju ber man biesmal burch bas Beft-Abor einritt-Bon Es Szalt bis babin batte man ju Aferb 8 Stunben Beit (gu 32 Mil. engl. Diftang) gebraucht. Bor ber Mugenfeite bes Beftibore fab man auch bier mehrere Gartophage; afth bier an ber Beftfeite ichien eine Decropole von Berafa gelegen gu baben, wie bie an ber fruber gefebenen entgegengefesten Geite ber

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 126-128.

# 1076 Beftenfen: V. Wetheilung. II. Abfduttt. S. 14.

Stadt gegen Rorben. hier an ber Gubmeftseite vor ber Sibb, wie an ber Gubofiseite berfeiben, fanden fich auch viele in Felfen gehauene Graber, wie bie zu Omtele; gegenwärtig lagen fie zwar offen ba, aber einft maren fie wie jene ficher burch Steinthuren verschloffen, benn neben bem einen lag noch bie zerbrochene Steinthur; einige zwanzig biefer Felograber tonnte Budingham mit Bestimmtheit aufzählen.

- 6) G. Robinfons und Capt. Chesney's Weg von Ce Szalt nach Dicherafch und Suf (im Rovbr. 1830).
- G. Robinfon, ber mit Capt. Cheenen ebenfalle von Es Szalt aus biefe Dicherafd 22) befucht bat, fam nach ben erften 6 Stunden Bege über bas Dorf Diegagt (Begagt auf Bimmermaune Rarte) und von ba über ein grabifches Beltvorf Unamt birect nach ber Ruinenftabt, obne neuen Auffdluß über beren Umgebung ju liefern (23. Dov. 1830). Er jog fich auch von ba über bie Recropolis gegen Rorb nach Suf jurud, und fagt, ber gange Ruden bes bort bon ibm überftiegenen Berges fel, mortlich, bebedt mit Sartophagen, unter benen viele mit eleganten Sculpturen und auch mit Infcriptionen, ju beren Copie ibm nur bie Belt gefehlt. Scheich in Suf fant bamals G. Robinfon unabhangig vom Bafcha von Damastus; er ftanb unter feiner Bucht und ichien, ftatt bas Baftrecht ju uben, feine Bafte ausplundern gu wollen, mogu bie unverfchamten Beiber in feinem Saufe burch breifte Forberungen icon ben Anfang machten, benn fie verlangten nicht meniger, ale bag ber Reifende ihnen feine Borfe gum Gefchent machen folle. Die Rache bes Sausberen mar bievon bie Folge, ber feine Bafte aus bem Baufe ftieft und fie nothigte, im Freien gu campiren. Raum baß es ihnen noch gelang, burch ihren gewandten Diener eine bewaffnete Escorte burch bie norblichen Balber voll lauernber Raubparteien ju bingen, Die fie gludlich in 4 Stunben nach Tibne brachte, wo icon großere Sicherheit und größere Drbnung vorherrichend mar.

<sup>&</sup>lt;sup>721</sup>) G. Robinson, Trav. in Palestine, H. p. 199-209.

## Erläuterung 3.

Diderafd, Gerafa, bie Stabt ber Decapolis in ihren Bractruinen; bie Gaulenftadt.

Rachbem wir fo bie Umgebungen tennen gelernt, febren wir nun in bie Ruinenwelt ber antifen Brachtftabt Berafa. wie Bella, mit ber fie ofter verwechfelt 23) ift, ber Decapolis angeborig, Die icon Blinius ju berfelben aufgabite (Balafa, Plin. V. 16, richtiger Gerafa n. Reland), unb welche 3ofeshus die Grangftabt im Often von Beran nennt, felbft in thre Mitte ein, wo wir Burdbarbte gubrung 24) folgen, unb feinen Bericht burch bie Beobachtung ber Rachfolger ergangen.

Die Stabt Gerafa warb auf einer erhabenen Plaine im Berglande Doerab erbaut, aber auf ungleichem Grunbe 25) ju beiben Geiten bes von Rord nach Gub glebenben Babi Deir, ber außer bem Ramen Reruan auch Geil Diderafd, b. i. ber Blug von Dicherafc, genannt wirb. Er ergießt fich unweit, namlich im Gub ber Stadt, in ben Babi Berta ober Serta, b. i. in ben Jabot ber Alten. Der Bauptibell ber Stabt fieht auf bem rechten, b. i. bem weftlichen Ufer bes Bluffes, wo ber Boben ebener, obwol bas rechte Ufer felbft fteiler ift ale bas linfe. Die jetigen Ruinen beweisen bie Große unb Bictigfeit wie ben Glang ber alten Stadt; benn fie haben 11/4 Stunde im Umfange (Geeben fagte 3/4 Stunden 26), Die Stabtmauer aber eine Stunde), wenn man ben einzeln ftebenben Erummern ber Stadtmauer folgt, bie, aus behauenen Quaberftei» nen von mittlerer Große erbaut, über 8 guß in ber Dide machtig maren; nach oben lagt ihre Bertrummerung nirgenbs eine Abfcabung ber Sibe ju.

Burdbardt brachte nur 4 Stunben in ben Rulnen unb

<sup>\*\*)</sup> Gefenius ju Burdharbt I. G. 531, Rote. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 252-264; b. Gefenius I. S. 401-417, nebft Blan ber Ruinen von Dicherajd; vergl. Buckingham, Plan of the Ruins of Geraza, unb G. Robinson, Sketch of the Remains of Djerash or Gerasa. 26) L. de Laborde, Voy. en Orient, Syrie. Livraison XVI. Djerasch, Vue generale de la Ville ancienne. Diese Austicht ift vom Sauptiempel in ber Stadt genommen und ber Blid ift gegen Gub gerichtet, fo bag auf biefent Blatte nur bie fubliche Salfte ber Stadt aberfeben werben fann. 14) Seeben, in Monati. Correfp. 1808. Eb. XVIII. 6. 425 - 426.

# 1078 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Mbftbuftt. S. 14.

zwar ohne Begleiter zu, weil seine Gefährten bie gurcht vor Raububerfällen ber Bebuinen, welche biefelben häufig burchfreisen, nicht überwinden konnten, und sich beshalb außerhalb berfelben zwischen ben Baumen verborgen hielten, welche ben Fluß überschatten; nach Dr. Dieterick, ber jungft (1843 im Mai) ben Ort besuchte, ein frischer Oleanberwald. Den von Burcharbt entsworfenen Plan der Stadt hielt er daber selbst nur für einen Berfuch, in dem manche der Entfernungen zu berichtigen sein möchten; im Wesentlichen ist er jedoch von den Nachfolgern als richtig anerstannt worden, und dient hinreichend zur topographischen Orientlerung in den Haupipuncten, die wir hier nur zu berühren haben, da wir die architectonischen Details, wie billg, dem besondern Studium ber Antlquare und Architecten übersassen.

Bel bem Gintritt burch bie Stabtmauer von Guf, alfo von Morben tommenb, ift bie erfte Sauptgruppe, melde ben Blid feffelt, ber große Tempel 27), ein langliches Blered, auf einer 5 bis 6 Bug hoben, über bem übrigen Grunde fünftlich erhabenen Terraffe, auf bem fteilen Weftufer bes Babi Dicheraich erbaut. Das Innere biefes Tempels, von bem es unbetannt bleibt, welcher Gottheit er geweiht mar (Budingham nennt ihn einen Beus-Tempel) 28), ift 25 Schritt lang, 18 Goritt breit, bon einer bappelten Reibe von Gaulen umgeben, von benen gwar nur noch 11 aufrecht fteben geblieben, boch, 2 ausgenommen, volltommen mit ihren Rapitalen erhalten, ble mit bem iconften Aranthuslaube geschmudt ju ber torinthifden Orbnung geboren, und von vorzuglicher Arbeit finb. Ihre Schafte befteben aus 5 bie 6 Studen, haben 71% Spann im Durchmeffer und 35 bie 40 Bug Bobe. Die Tempelmauern find fcmudlos, bas Dach ift nach bem Innern eingefturgt, bem Bortal gegenüber in ber Rude wand befinden fich 6 Difchen, und binter ihnen ein gewolbter Bang mit buntlen Geitengimmern. Diefer Bau feht in ber Mitte einer großen Area, mit einem großen Beribolus von boppelten Colonnaben fleinerer Gaulen (ihrer gabite G. Robinfon 186) 29) ein weites Biered umgebenb; bas Bange, fagt Burdbarbt, war prachtvoller ale alle anbern öffentlichen Gebaube in Sprien, ber

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) L. de Laberde I. c. Livr. XVI. Vue du Grand Temple prise de la Colonnade. <sup>78</sup>) Sinabrij Temple of Jupiter at Geraza, bei Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 317. <sup>38</sup>) G. Robinson, Trav. I. c. II. p. 204.

Connentempel in Balmpra ausgenommen. Die urfprungliche Babi ber jum Brachtbau gebbrigen Gaulen betrug, nach Burdharbt, nicht weniger als 200 bis 250 Gaulen. Den gangen Umfang biefes, Tempelgebaubes mit feinem Borticus giebt Budingham, mabricheinlich nach Bontes Meffungen, ju 140 guß gange unb 70 Sug Breite an, und ble Richtung feiner Fronte nach G.D g. D. Die einzelnen Bibde, aus benen bie Saulen beftanben, maren burch vierertige Metallbarren, Die gleich einer Achfe fich burch bie genge Gaule binauf erftredten, verbunben, und ihre Berbinbung fo fcon gefügt, baß fie oft taum fichtbar mar. Buwenbig an ben Bieden, nabe bei ber Goblung fur bie Gifenftangen, fanben fich griechtiche Buchflaben, mabricheinlich Darten für bie Bertleute jum Bebuf ber richtigen Berbinbung. Alles Guchens ungeachtet fant fich teine Infdrift; aber Bantes, wie Budingham, nannte ibn einen Sembel bes Bens. Gefenine vermuthet, baß fic ber einfictige Antiquar, Bantes, babel mol eines Grunbes bewußt gewefen fein moge, ba Bitrun ausbrudlich angebe, bag man ju ben Tempeln ber Schuggottheiten, unter benen er Jupiter veranftellt, porzugewelfe bie bochften Blate ber Stabte gemablt babe, fo bag ihr Tempel gleichfam Die Stabt beherrichte; Die Rempel bes Bachus und Apollo babe man befonbers gern nabe bei ben Theatern angebracht. Allerbings zeigen fich auch noch boberliegenbe Bebanbe in Berafa, und in fo fern mochte Befenius Oppothese nicht unberudfichtigt bleiben, ber biefen Tempel für ein Beiligthum ber Artemis balten mochte, welche nach Dungen (Aprejug rogn Tegaowe) bie Songgöttin ber Berafener gewefen, be ihr Ropf fich mit bem bes Dabrian auf Dangen biefer Stadt beifammen finbet. Diefe Anficht mochte burch 3rbp mub Dangles 30), welche fpaterbin auch von Bantes begleitet waren, berichtigt werben, bie bier angeben, eine Infeription gefunben gu haben, welche zeige, bağ er bem Gol geweiht war; auch bemerten fie, bağ er mit bem Sonnentempel gu Balmbra viel Uebereinftimmenbes in ber gangen Anlage, boch bas Befonbere eines Sonterrains mit einem Babe unter ber Saupthalle bes Tempele geige. Diefem Baupttempel gur Geite, gegen G.2B. nach ber Feldmand ju, mo auch ber Beribolus, vielleicht nicht gum volgetommen, liegen berganfteigenb bie Ruinen lendeten Ausban zweier fleinen Tempelden, Die vielleicht nur Bortempel bes

<sup>20)</sup> hrby and Mangles, Trav. l. c. p. 317.

größern Saupttempele maren. Bon beffen Bortico und feiner boben Terraffe ift ber Bild über bas lange und weite Rulnenthal ber Brachtftabt ohne alle Bewohner mabrhaft überrafchenb. fic G. Robinfon und Capt, Cheenen an biefem Anblid meibeten, faben fie von ben gegenüberliegenben oftlichen Berghoben burch bie Ruinen an 5 Raubbebuinen berbeifchleichen, ble fie aber burch bie friegerifche Aufftellung ihrer Escorte bath jur Retirabe nothigten. Dan überfab von bier bie gange Stabt wie in einem großen breiten, von G. nach D. langer gezogenen Blered vor fich liegen, jebe Seite über eine engl. Mile lang, von ber großen Stabtmauer umgogen, bie an 2 Stellen im Rorb und Gub in rechten Binteln quer über ben Babi und feine Thaleinfentung binüberfette, an ben beiben langern und auch bober liegenben Dft. unb Beftfeiten entlang jog und im Innern ble gang mit ben Ruinen von Privatwohnungen bebedten beiben Bergabhange einfcblog, in beren mittlerm Schoofe erft bie Brachtwerte ber öffentlichen Bauten fich glangenber emporhoben.

Bon bem Saubttempel manbte fic Burdbarbt gegen Gab, wo er außer ben Ruinen eines ber fleinen Bortempelden nach ein paar bunbert Schritt auf eine boppelte Reibe von, jum Thell gerbrochenen, theils noch ftebenben fleinern Saulen traf, welche eine erfte Querftrage von Weft nach Dft bezeichnen, ble in rechten Binteln bie große Sauptftrage Berafa's burchichneibet, welche lettere fo daracteriftifd von Gub nach Rorb ble gange Stadt von Thor ju Thor burchfest, und ju großer Goonbeit ber Stabt nicht wenig beitragt. Gie lauft von ber Dftfeite ber Terraffe jenes großen Sonnentempels im Barallelismus mit bem Babi Dicherafch und auf beffen weftlichen, ftellern Uferhobe bin; fie wirb gur Geite jenes großen Tempele von Beft gegen Dft von einer zweiten nordlichern Querftrage mit Colons naben, die aber unterhalb alle umgefturgt find, burchichnitten, welche ju einer Brude über ben Glug binabfteigt, bie auf bis Oftfelte ber Stabt binuber führte; ihr mittlerer Bogen ift eingefturgt. Es ift bies von zweien, bie noch beute über ben Babt führen, bie norblichere Brude; ihr gegen Often liegen Ruinen eines weitlauftigen Babegebaubes. Much weiter im Morben bes haupttempele wird bie große Gaulenftrage noch von eln paar anbern Duerftragen rechtminflig durchichnitten, bie alls mit Caulen und öffentlichen Bauten gefchmudt maren, unb jum Theil noch befteben. Die guerft genannte Querftrage im Guben bes Saupttempels zeigte bei ihrem Querburchschnitt mit ber Sauptftraße am Rreugwege' in ben 4 Blnteln 4 große eubisch aufgeführte Steinmassen, welche die Mitte ber ganzen Stadt bezeichnet zu haben scheinen, und gleich ben ganz ähnlichen, welche Burchbarbt schon früher an Kreuzwegen zu Schobba bemerkt hatte (f. ob. S. 881), dazu bestimmt gewesen zu sein schienen, als Postamente zu Statuen zu dienen, ober vielleicht, gleich ähnlichen in Balmyra, kleinere Gruppen von Säulen mit Ruppeln zu tragen, unter benen die Statuen aufgerichtet gewesen. Diese Bostamente, 7 Fuß hoch und 18 Spann breit an jeder Seite, waren, bis auf ein zerstörtes, noch gut erhalten, aber so mit Dorngebusch überwachsen, daß Burchbardt von ihrer gesnauen Untersuchung abstehen mußte.

Diefe fübliche Querftrage fteigt von ber großen Gaufenftrafe gegen Weft in graber Linie bie Wefthugel binauf, führt aber eben fo gegen Dft, auf breiter Treppenflucht enbenb gleich ber vorigen, ju bem Fluß binab, über welchen bier eine Drei-Bogenbrude mit bochftem Bogen in ber Ditte und febr gut, wie ju Schobba, biagonal gepflaftert ebenfalls zur Ditfeite ber Stabt führt, von beren oftlichen Boben ihr ein Mquabuct, auf vielen Bogen rubent, aber ohne Schmud und ohne Soonheit bes Baues, entgegen tommt, welcher einft bie Stabt wol binreichend mit Baffern verfeben mochte. Diefe Brude, bie füblichere ber beiben, welche noch fteben und gur Oftieite ber Stadt binuberführen, ift 14 Bug breit und trefflich gebaut. Der Aquabuet menbet fich bei ihr nabe vorüber und zieht parallel mit bem Dicherafch-Blug zu ben Ruinen ber Gubftabt fort. Die große Bauptftrage von Gub nad Dt. tonnte man wol bie große Gaulenftrafte nennen: benn auf beiben Geiten mar fie bon Gau-Tenreiben von Unfang bis zu Enbe begleitet, Die gum Theil bie außerorbentliche Grofe bie 40 guß erreichen, mahrent anbere nur 25 Bug boch find, aber immer größer ale bie in ben Querftragen und von verfchlebenen, jumal fonifchen und forinthifchen Orbnungen, Die verschiebenartig ornamentirte Bebalte tragen, mas barauf jurudichließen lagt, bag biefe Colonnaben in verfchiebenen Perioden erbaut fein mogen, nub mubrfcheinlich in fpatern Beiten als jener Saupttempel im reinften Stole. - Die mehrften biefer Gaulen find umgefturgt, zumal an ber Dftfeite ber Strafe, boch gabite Burdbarbt in ber Rabe bes Rreugmeges immer noch 34 aufrechtftebende Gaulen auf ber rechten, b. i. ber Beft-Seite, unb

# 1062 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfdritt. S. 14.

eben so weiter nordlich in ber Tempelnabe noch 17 ftebenbe, schare torinthische Saulen 31), und ungahlige Fragmente derfelben find die gange Strafe entlang zu verfolgen. Sinter ben Saulen befinden sich bie und ba noch übrig gebliebene Gewölbe, in welchen wol einst sich die Rauflaben befanden, wie abnliche Banart auch zu Sueida im Sauran vortam (f. ob. S. 928). Burdhardt seh in dieser Sauptstraße noch Reste von gutem Straßenpstafter; Irby und Rangles saben in berselben, wie in der großen Onerstraße, ein treffliches Pflaster, zu beiden Seiten erhaben laufende Arottoirs, und in vielen der Straßen in der Stadt sehr sichtbar gebliebene Fahrgleise.

Die große Caulenftrage enbet gegen Guben in einem offenen. runben Blage, ber von einem prachtvollen Balbfreife von Sau-Ien in einfacher Reibe, einige 80 ber Babl nach, umgeben ift, von benen Burdhardt noch 57 aufrecht ftebenb fand, alle von joniicher Ordnung, mit gum Theil noch gugeborigem Bebalte, ein Sorum (feine freisrunde Rennbahn, wie Budingham meinte) 32) von ungemeiner Schonbeit. Der Durchmeffer bes Salbfreifes mag 105 Schritt (309 Buß giebt 3rby an), aber bie Area mar jum Theil mit bobem Schutt angefüllt, ber manche Gaulen bis an bas Bebalte verbedte. G. Robin fon 33) mag jenen Diameter ju 230 Sug, jablte noch 58 ftebenbe Gaulen, bie in Intervallen von 7 Bug meit andeinanber fteben, und fant ben Umfang jeber Gaule zu 7 guß 4 Boll. Dieterici nannte bies ein großes Stabium, in einer Ellipfe von mehr als 50 Saulen umgeben. Dem Gubenbe biefes Balbfreifes ber Gaulen gegenüber fab Burdbarbt mehrere Bafferbaffine, auch Refte von einem Aquabuct, ber biefe wol einft gefüllt haben mochte, und jur Geite einige niebrige Bewolbtammern. Bon bier an murbe ber Boben baber. flieg ungleich auf, und auf feiner Gobe erhob fich unmittelbar auf bem Sugel bie Ruine eines fleinern, aber ungemein foonen Tempels, und an ber Beftfelte beffelben Bugels bie Trummer eines großen Amphitheatere. Diefer fleinere Tempel am Subenbe von Berafa gelegen, vielleicht ein Tempel bes Diony-

<sup>121)</sup> L. de Laborde I. c. Livr. XVI. Vue d'une grande partie de la Colonnade; Buckingham I. c. p. 140, Vignette: a Triumphal Gateway and Ruine of Jerash, ift obse 28ahrheit.

31) Buckingham I. c. H. Vignette p. 157: Circular Colonnade at Gerasa, ift blose Dichtung; Irby and Mangles, Trav. I. c. p. 318.

42) G. Rebinson, Trav. in Pal. II. p. 202.

fos, beherricht fast die gange Studt; von seinem Beriftyl ift ume eine Saule fteben geblieben, alle andern liegen in derfeiben Ordnung, wie sie einst ftanden, also mahrscheinlich burch ein Erdbeben umgeworsen. Sie haben 61/4 Spann im Diameter, ihre Rapitäle sind noch feiner ausgeführt als beim großen Sonenentempel. Das Innere dieses Meinern Tempels ift zusammengentungt, die Cella hatte 30 Schritt Länge, 24 Breite; eine Mforte aus ihm sührt gegen West zum großen Amphitheater 36); dies ist aber nicht der Eingang zu deffen Façade, die gegen Rord blickt, wo eben das Sauptportal eine Breite von 15 Juß einnimmt. An und um diesen Tempel war Alles in korinthischem Styl erbaut; die Intervallen der Säulen betrugen 8 Fuß, und diese haben an der Basis 3 Fuß 6 Boll Durchmesser.

Diefes große Amphitheater 36) liegt nur 60 Schritt weftmarte bee Tempele an ber Seite beffelben Berges, auf noch etwas erhobterem Boben, mit feiner Fronte nordmarte gegen bie Stabt gerichtet, fo bag bie Bufchauer ber boberen Gipreiben gugleich bie gange Stabt überfeben und ben Brofpect ber umliegenben intereffanten Landichaft genießen tonnten, wie ibn bie Beichnung Laborbe's barftellt, bie bon beffen bochften Giben genommen ift. Bon ben 28 Sibreiben ber Buichauerbante bat bie oberfte 120 Schritt in Umfang; fie find mit Gingangen, Treppen und Umgangen auf bas bequemfte perfeben. In Fronte ift ber Balbfreis biefes Theaters burch ein Profcenlum ober eine 40 Schritt lange Quermanb gefchloffen, bie auf bas Prachtvollfte mit becorirten Difden, Gaulen, Arditraven, Fenfteröffnungen gefomuet mar, wie fich bies aus ben jum Theil noch gang erhaltenen Reften ergiebt. Un ben beiben Enben biefes Profcenlums und ben außerften beiben Endpunften bes Salbfreifes ftiegen große Stufen fur bas Dublicum zu bem Amphitheater binauf, in beffen Ruden fich bie Stadtmauer vorübergieht. Diefer Bau, ber fo mande Gigenthamlichkelten, wie g. B. bie gefchloffene Scene, barbietet, erflatte 2B. Bantes für eine ber am beften erhaltenen, acht romifchen Abeater, welches über bie Conftruction folder Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) G. Robinson, Trav. I. c. II. p. 201; bergi. Buckingham, Plan: Peripteral Temple at Geraza I. c. II. p. 168. <sup>30</sup>) Burckhardt, Trav. p. 259, b. Gefentus I. S. 409 Rot. S. 533; b. Buckingham I. c. II. p. 170, Plan: Theatre with closed Scene; f. L. de Laborde, Livrais. XXXV. Vue du grand Théâtre prise du haut des Gradius.

# 1084 Beff-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchultt. S. 14.

banbe im Allgemeinen noch manches Licht verbreiten tonne. Ein bebeutenber Theil ber Gige ichien noch verfchuttet zu fein, eben fo bie Begend ber Scene, bie mit hochft geschmadvollen torinthischen Saulen geziert ift. Auch Dieterici fand es so trefflich erhalten, bag es noch heute zum Gebrauch eingerichtet werben tonnte.

Burdbarbt fagte, auf biefer Geite (ber Gudfeite) ber Stabt gebe es weiter feine Ruinen von Bebeutung, ausgenommen bas fubmeftliche, etwa 5 Minuten von bem Salbfreife ber Caulen am Forum entfernte Stabttbor, ein iconer, bem Anfeben nach pollfommen erhaltener Schwibbogen, nebft 2 fleinern, fe einer gu beiben Gelten, mit mehreren Bilaftern vergiert, ben er aber nicht genauer untersuchen fonnte, weil feine tropigen Bubrer auf bas unverfcamtefte brobten und brangten. Goon Gefenlus berichtigte biefen Brrthum nach Budingbam, weil bort bas Erlumpbthor, bas Dieterici mol richtiger ein Borthor nennt, und bie Raumachie liege 36). Diefes Borthor, melches von Gub ber ber erfte Brachtbau ift, welcher bent Reifenden fich zeigt (f. ob. 6. 1073), noch ebe er von Guben tomment bas Shor ber Stabtmauer erreicht bat, beftebt aus einem Sauptthore fur Bagen und 2 Rebenthoren für Sugganger, von ungemein iconer Conftruction aus großen Quaberftuden. Die vier machtigen, forintbifden Gau-Ien an ber Bronte, gwifchen ben Thoren und an ben Gelten berfelben, find gwar nach oben in Rapitalen und Briefen gerftort, aber an ber Bafis über bem Sodel haben fle bas Gigenthumliche, bağ ber untere Theil bes Schaftes aus febr gierlichen Meanthueblattern bervortritt, wie bies auch bei Gaulen an Ruinen gu Antinoë in Aegypten bemerft worben ift. Dieterici 37) erfannte gwar auch bie Schonbeit biefes Baues an, obwol nicht im reinften Styl, und bemertt, bag biefe Gaulen wol nur mit ben nach unten gefehrten Rapitalen, alfo aus frabern Bauten, bergenommen fein möchten. Die gange ber Fronte bes fo genannten Arlumphbogens giebt Budingbam auf 86 guß (G. Rebinfon auf 83 g.) an, bie Bobe bes mittleren Thores auf 30 g. boch, 20 %, breit ( . Robinfon mag 25 %. Cobe, 17 %. Breite: Seeten fagt 18 &.; bie Breite ber beiben Seitenthore 9 guf).

<sup>186)</sup> L. de Laborde, Voy. l. c. Livr. XVI. Vue d'un Arc de Triomphe ruiné au Sud de la Villo; seine Lage f. auf Budinghaus Plan außerhalb ber Stadtmauer; auf G. Robinsons Sketch irrig mit bem Stadtthor ibentificiet.

37) Ans Dr. Dieteriel's Tagebuch. Rifer. 1843.

Die Bilafter bes Sauptibores mit ihrem giertichen Gebalte find volltommen erhalten. Bu beiben Seiten biefes Ariemmphogens, ben Gregen Bab Amman 38) nennen borte, weil er nach ber Stabt Amman führen follte, falls er nicht bamit bas Stabither meinte, bemertte G. Robinfon Mauerrefte, Die jeht in Trummern liegen, aber in einiger Entfernung gegen Rorben bei einem großen Trummerbau gufammen laufen, und noch in einer Gobe von eima 5 Buß einen vertieften, etwa 200 Buß langen Raum umichließen. auf beffen Unbobe man 4 bis 5 Reiben Gibe mabrnimmt, Die gegen bas Innere bes Raumes ichauen, ber mol ju einem Bafferbaffin bienen niochte 39). Diefelben Gite, beren Borbandenfein Bud'ina. bam bestreitet, werben von Bantes Begleitern als varbanben anertaunt. Dies muß gegen Budingbams Dage, Die er feiner Raumachie giebt, etwas verbachtigen, ba fie breimal größer als bie von G. Robinson gegebenen ausfallen, obwol 3rby unb Dangles fie and fur größer gehalten baben muffen, ba fie benfelben Raum 300 Schritt (Darb) vom Gubweftibor ber Stabt entfernt und nabe bem Triumphtbore einen Circus ober ein Stabium 40) nennen, boch leiber obne Dage bingugufügen. Budling. hams Dagangabe ift, wie er biefe auch auf feinem Plan ber Stabt niebergelegt bat, 700 Suf gange, 300 Fuß Breite, unb gu biefer Bertiefung foll eine alte Wafferleitung aus bem Babi Dicerafd führen, Die uns jeboch febr zweifelhaft ericeint, weil fle auch wol einer mobernen Brrigation ber bortigen Aderfelber angeboren fonnte: benn von feinem ber anbern Beobachter wird bort eines Aquaducts gebacht. Dieterici 41) bemerfte vom Borthore linter band bes Eingangs zwei Baffins, ein großes und ein fleineres, an benen bas größere noch rings mit einer Gallerie von in Stein gehauenen Banten eingeschloffen mar; es mar mol 50 Schritt lang und 20 breit in ber Gulpfe. Sinter biefem Baffin, alfo im Rorben beffelben, trat man burch bas giemlich verfallene ameite Thor, an beffen Seite noch bie Spuren ber Mauern gang beutlich fichtbar waren, welches baber oben mit Recht bas eigentlide Stabtthor genannt murbe.

Burdharbt, ber burch feine arabifchen Bubrer an ber ge-

<sup>36)</sup> Seehen, Reife, 1806. Mfcr. 36) Gefenius Rote b. Burcharbt I. Rot. S. 534. 40) Irby and Mangles, Trav. I. c. p. 318. 41) Rach gatiger Mittheilung bes orn. Dr. Fr. Dieterici aus feir nem Reifetagebuch. 1843.

## 1096 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

naueren Untersuchung biefer Gubfeite ber Stabt gebinbert wurbe, manberte bie große, fonurgerabe Gaulenftrafe gegen ben Rorben entlang jurud, und gebenft nun an biefer, an ben tubifcon Daffen bes Rreugweges vorüber, verfchiebener, ju ihren beiben Beiten noch flebenbet, ausgezeichnet iconer, einzelner Gruppen von Gaulen, obne ober mit Bebalten, bie er an ein großes Thor in ber Ditte ber Stadt gur linten Geite ber Strafe tam, bas, von vielen Trummern anberer Bauten umgeben, noch weiter gur liuten ben Berg binaufführte, auf bie Terraffe bes guvor fcon befdriebenen Saupttempele, ber von biefem Thor aus aber, wegen feiner boben Lage auf ber Steilbobe, nicht fichtbar mar. Unter ben Quabertrummern ber gerftreuten Steinblode um biefes Thor covirte er einige fragmentarifde Infdriften, bie nach fritifder Bufammenftellung 42) ju ergeben icheinen, bag bier unter Ruifer Antoninus Bins (T. Mel. Babrianus, gwifchen 138 bis 161 n. Chr. G.) von bem Bau einer Stoa und von Prophlaen bie Rebe war, bie hier in Arummer gerfallen liegen mogen. bier weiter vom großen Baupttempel, aber immer auf ber großen Caulenftrage gegen Rorben fortichreitenb, fam Burdharbt gu einer offenen Rotunbe mit 4 Gingangen, in beren Innerem portreiende Godel jur Aufnahme von Statuen fanden; noch weiter nordmarte ju einer britten Querftrafe linfer Banb (b. i. gegen 2B.) fortgefchritten, erreichte er ein Biered von fconen torinthifchen Gaulen, nachft benen bes Tempele bie fconften ber Stabt. Sie fteben ber Worberfeite eines zweiten fielnern Theaters 4) gegenaber, bas bler ber norblichen Stabthalfte angebort, und obwol für feine fo große Bahl von Bufdauern, wie jenes erfter Große am Gubenbe ber Stabt, beftinimt, boch eine größere Area, namlich von 45 bis 50 Schritt im Durchmeffer, wigte. Rur mit 16 Reiben Gigen übereinanber und gwifchen ber 10ten und 11ten noch burch eine Reihe von 6 Bogen mit Rifchen ausgezeichnet, war es burch bas gang offene Brofcenium, bas aber mit ben fconften freiftebenben Gaulen gefcmudt mar, vom vorigen gang verschieben, und unftreltig ju Thiergefechten bestimmt, baber Die Aren weit größer, tiefer gelegen, und unter ben Gigen eine Reibe buntier Gemacher ju Rafigen für Die Beftien.

ham, Trav. l. c. p. 213, Plan: Theatre with open Scene; f. L. de Laborde, Livr. XXXV. Vue du petit Théâtre à Djerasch.

Bon ba burch biefelbe Duerftraße jur Gauptfraße jurudgefehrt, wurde jene, weiter gegen Oft verfolgt, burch eine Colonnade, die mit einem febr weitläuftigen Gebäude voll Gemächer
endet, geführt haben, bas am linten Fluftufer bes Ofcherasch
sich 40 Schritt entlang hinzieht, und wahrscheinlich einem der
großen Baber 44) ber Stadt angehörte, abnilch dem auf der Oftseite derseiben gelegenen. Burchardt schritt aber auf der Dauptfraße direct gegen Rord, an vielen einzelnstehenden Gäulengruppen vorüber, dis zum verfallenen, nördlichen Stadtthor in der
Gtadtmauer fort, wo zuleht noch nahe bemfelben, zwischen ihm
und dem Flusse, eine einzelne Gäule stehen geblieben, die wie die
mehrsten in diesem nördlichen Stadttheile der jonischen Ordnung
angehörte.

Auf ber Dffeite bes Babl Dicherafch ichien blefer Stelle gegenüber ein fleines Tempelgebaube ju liegen, wahrscheinilch in ber Begend, in welcher G. Robinfon auf feinem Stabtplan eine Duelle angiebt, bie auch Burdbarbt bemerfte, welche fich gegen bas Bab bin jum Wabi, pon ber Oftfeite ber, ergleßt, mit einem torinthifchen Tempelgebaube. Hebrigens bietet bie gange Offfalfte ber Stabtfeite auf bem linten Ufer bes Babi, Die Baber und Aguabucte ausgenommen, feine großen, ausgezeichneten, öffentlichen Bauten bar, aber ein Trummerlabprith von Brivatwohnungen, ble bis gu glemlich fteiler Gobe emborfteigen. Burdharbt fagt, bağ aller Boben innerhalb ber Stabtmanern nut Ruinen überbedt fei, meift aus einem barten Ralffteln 46), wie ibn bie umliegenben Gebirge geigen, erbaut; wenigftens fab er feine fremben Befteine, wie Granite ober anbere, wie boch in vielen fonftigen von ibm gefebenen fprifchen Stabten, was ibm folbft aufftel. Seeben batte jeboch in bem Chorenbe bes Meinen Tempels allerbinge eine fcone polirte Gaule von agoptifchem rothem Grantt gefeben 46) und bemertt, bag auch ber Architran bes Brofceniums bes großen Theaters aus einem febr fconen rothlichen Darmer beftebe; 3rby fagt 47), bag bie Tempel und beibe Theater aus einem roben Diarmor erbaut find, bag bie Ruinen blefer Drachtftabt, bie mehr öffentliche Brachtgebaube als irgent eine andere von ibm gefebene barbot, ibm noch fconer

<sup>\*\*)</sup> Buckinghams Plan I. c.: Extensive Bath at Geraza.

\*\*) Burukhardt, Trav. p. 264; b. Gefes. I. C. 417.

\*\*) Seeten,
Reife, 1806. Mfcr.

\*\*) Irby and Mangles, I. c. p. 318.

banften, ale bie von Balmpra. Bon ben vielen Inferiptionen, die nach ihm fich bort vorfinden follen, find bis jest both nur febr wenige befannt geworben (bis jest nur 5) 48), bie alle ju fragmentarifch finb, um fur bie Befdichte ber Stabt barans etwas mehr gu lernen, ale bag fie unter ben Antoninen blubte. leicht baß bie genauere Unterfuchung ber Dftfeite ber Stabt noch manche Entbedung barbietet; bisber war fie ju gefahrboll, um burchmanbert gu werben. Ale Geeben bort mar, batten bie Abuan - Araber burch ihre Raubereien bie gange Begend unficher gemacht; zwischen ben Ruinen traf er bewaffnete grabifche Bauern; Burdharbt hatte viel Dube und Roth von ber gurcht feiner Begweifer vor ben bort haufenden Beni Sacher, welche bamale in Rrieg mit ben Bewohnern bes Dichebel Belfa und in Bebbe mit bem Pafcha ftanben, und ihre Raubzuge über bas gauge Land ausbehnten; beshalb er auch teinen gubrer von Diceraaich nach Amman finben fonnte: benn bort hatten bie Bent Sacher ihre Sauptmacht aufgeftellt, und in Ralagt es Berta compirten bie Truppen bes Bafcha, ju gegenseitiger Attaque bereit. Die britifche Gefellichaft batte taum ben erften Sag mit Deffung einiger Saupttheile ber Stadt jugebracht 49), ale ihre ftarte Soutescorte von 10 Dann gebungener Beni Cacher, unter ibrem eignen Bringen, fich foon falich und treulos gegen. fie gu geigen anfing; man bielt es baber fur fichrer, nicht in ben Ruinen gu verbleiben, fondern gur Rachtherberge in bas 1 Stunbe ferne Dorf Rattb (Xefitti) in D.R.B. gurudjugieben. Die zweite Racht entging man ihren Raubplanen baburch, bag man in einem gaftlichen Bebuinenlager ber Salhaan - Araber, 11/4 Stunbe weit in S.D. von Dicheraafch, Unterfommen fuchte. Run traten neue Sinberniffe ein; man machte gegen G.S.D. von Dicherausch eine Grcurfion ju beren Berggipfel Reby Gub (Rebbi Soub bei Geegen, nach ihm ein Dorf, wo ju feiner Belt 3 driftliche Namilien wohnten), wo eine griechtiche Infeription auf einem Altar im hofe eines Saufes copirt werben follte. Diefer Drt war aber fest verlaffen; und ale man gur Bermeffung und ben Mufnahmen nach Dicheraich jurudlehren wollte, fuchten bies ble Araber mit Gewalt ju verhindern, fo bag man wieber feine Buflucht im Dorfe Ratty nehmen mußte. Dennoch fam es am fol-

Corp. Inscr. Grace. I. c. fol. 271 - 274, Nr. 4661 - 4664.
 Irby and Mangles, Trav. p. 311-319.

genben Tage, wo man bie Rudfebr gu ben Ruinen mit Gewalt burchfeste, um bie angefangenen Bleffungen gu beenbigen, gu forme lichem Mufruhr, und felbft ber Colvat, ber vom Bafcha bem Dr. Bantes ale Cout mitgegeben war, beftabl feinen Beren unb machte fich mit feinem Mante aus bem Staube. Die Befahren. bie Budingham und G. Robinfon bort überftanben, haben wir fcon guvor angezeigt; es ift alfo nur wit Dant anguertene nen, bag wir wenigftens noch fo viel Renntnif von biefer mertmarbigen Localitat erhalten fonnten, ale obige Daten ausfagen. bon einer Gaulenftabt, in ber gum Baupttempel allein an 250 Gaulen geborten, in ber anger fenen von Burdbarbt an 190 gange und über 100 balbe noch aufrechtftebenbe, oft von ber größten Sconbeit, gegablt wurben, und viele bunbert ungegablte in Arummern umberliegen; in ber noch 3 Brachtthore, 8 Brachttempel, 2 großartige Umphitheater, 2 Braden, 2 große Baber, Aquabucte und viele andere Befte bie Bermunderung aber eine Brachtftabt in ber Buftenei erregen muffen, bon ber bie Gefoidte faft nichte ale ihren Ramen tennt, Die obne einen einzigen Bewohner im fruchtbarften Boben ballegt, nur von einer graberreichen Mecropolis nach allen Geiten umgeben 60), welche ibre reiche Bopulation fruberer Jahrbunberte beurfunbet. inbeß fie gegenwärtig taum einzelne Diebe und Rauber gabit, Die fle bon Beit ju Beit einmal burchftreifen, gum Rachtheil ber Fremblinge, Die fich bort einmal bliden gu laffen ben Duth baben. Rur ble europaifchen Offigiere hatten fungft (am 7. Januar 1840) 51) Gelegenheit, Diefe Brachtruinen ohne Gefahr gu beicouen; aber ibre Beit mar ju furg gur genauen Beobachtung (f. ob. G. 1013); und ale Dr. Dieterici im 3. 1843 gwifchen ibnen umbermanbelte, waren bie benachbarten Bluten auf bas Befte von ben Bewohnern von Guf bebant, bie fich in bebeutenbem 2Boblftand befanben.

Gerafa, die von Blinins und Josephus, wie oben gefagt, zwar genannt, von Bolybius, Strabo und ben mehrften Geographen des Alterthums, wie von ben Geschichtschreibern (Ammian. Marbell. XIV. 8, 13 ausgenommen, der Boftra, Getafa und Philadelphia zusammenstellt, s. oben G. 974), ganz übergangen wirb, scheint auch in den biblischen Schriften gar

<sup>19)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 318. 11) Not Boden in Spetien u. f. w. 1840. S. 98.

<sup>34</sup> 

banften, ale bie von Balmpra. Bon ben vielen Inferiptionen, Die nach ihm fich bort vorfinden follen, find bis jest both nur febr wenige befannt geworben (bis jest nur 5) 48), bie alle gu fragmentarifch finb, um fur bie Befdichte ber Stabt baraus etwas mehr gu fernen, ale bag fie unter ben Untoninen blabte. leicht daß die genauere Untersuchung ber Ditfeite ber Stadt noch mande Entbedung barbietet; bisber war fie ju gefahrvoll, um burdmanbert gu werben. Ale Greben bort mar, batten bie Abuan - Araber burch ihre Raubereien bie gange Wegend unficher gemacht; zwischen ben Ruinen traf er bewaffnete grabische Bauern; Burdharbt batte viel Dube und Roth von ber Burcht feiner Begmeifer por ben bort baufenben Beni Gader, melde bamale in Rrieg mit ben Bewohnern bes Dichebel Belfa und in Sebbe mit bem Pafcha ftanben, und ihre Raubjuge über bas gange Land ausbehnten; beabalb er auch feinen gubrer von Diceraafd nach Amman finben tonnte: benn bort batten bie Bent Sacher ihre Sauptmacht aufgeftellt, und in Ralant es Berta compirten bie Truppen bes Bafcha, ju gegenfeitiger Attaque bereit. Die britifche Gefellichaft batte faum ben erften Sag mit Deffung einiger Saupttheile ber Stadt jugebracht 40), ale ihre ftarte Schutescorte von 10 Dann gebungener Beni Sacher, unter ihrem eignen Dringen, fich icon falich und treulos gegen, fie gu geigen anfing; man bielt es baber fur fichter, nicht in ben Ruinen gu verbleiben, fondern jur Rachtherberge in bas 1 Stunde ferne Dorf Ratth (Selitti) in D.R.B. gurudjugieben. Die zweite Racht entging man ihren Raufplanen baburch, bag man in einem goftlichen Bebuinenlager ber Salhaan . Araber, 11/4 Stunbe weit in S.D. von Dicheraafd, Unterfommen fucte. Mun traten neue Ginberniffe ein; man machte gegen G. C.D. von Dichergafch eine Ereurfion ju beren Berggipfel Reby Gud (Rebbi Shub bei Seenen, nach ibm ein Dorf, wo gu feiner Belt 3 driftliche Familien wohnten), mo eine griechifche Infcription auf einem Mitar im hofe eines Saufes copirt werben follte. Diefer Ort war aber jest verlaffen, und ale man gur Bermeffung und ben Mufnahmen nach Dicheraich gurudfehren wollte, fuchten bies bie Araber mit Gewalt ju verhindern, fo bag man wieber feine Buflucht im Dorfe Ratty nehmen mußte. Dennoch tam es am fole

<sup>&</sup>lt;sup>746</sup>) Corp. Inscr. Graec. I. c. fol. 271 - 274, Nr. 4661 - 4664.
<sup>46</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 311-319.

genben Tage, wo man bie Rudfebr ju ben Ruinen mit Gewalt burchfeste, um bie angefangenen Dieffungen gu beenbigen, ju formlichem Aufruhr, und felbft ber Colvat, ber vom Bafcha bem Dr. Bantes als Cout mitgegeben mar, beftabl feinen Beren und madte fich mit feinem Manbe aus bem Staube. Die Befahren, bie Budingham und G. Robinfon bort überftanben, haben wir fcon guvor angezeigt; es ift alfo nur mit Dant anquerfennen, bag wir wenigftens noch fo viel Renntnif von biefer merte warbigen Bocalitat erhalten fonnten, ale obige Daten ausfagen. von einer Gaulenftabt, in ber jum haupttempel allein an 250 Saulen geborten, in ber außer jenen von Burdharbt an 190 gange und über 100 halbe noch aufrechtftebenbe, oft von ber größten Schonbeit, gegablt murben, und viele bunbert ungegablte in Trummern umberliegen; in ber noch 3 Brachtbore, & Brachttempel, 2 großartige Umphitheater, 2 Braden, 2 große Baber, Aquabucte und viele andere Refte bie Bermunberung über eine Brachtftabt in ber Buftenei erregen muffen, bon ber bie Gefoidite faft nichte ale ihren Ramen fennt, Die ohne einen einzigen Bewohner im fruchtbarften Boben baliegt, nur von einer graberreichen Recropolis nach allen Seiten umgeben 60), welche ibre reiche Bobulation fruberer Jahrbunberte beurfunbet. inbeß fle gegenwartig taum einzelne Diebe und Rauber gablt, Die fle bon Beit gu Beit einmal burchftreifen, gum Rachtheil ber Rremblinge, Die fich bort einmal bliden gu laffen ben Duth ba-Dur Die europaifden Offigiere batten jungft (am 7. Januar 1840) 11) Belegenbeit, Diefe Brachtruinen ohne Befahr ju befcauen; aber ibre Beit mar gu furg gur genauen Beobachtung (f. ob. G. 1013); und als Dr. Dieterici im 3. 1843 gwifden ihnen umbermanbelte, waren bie benachbarten Fluren auf bas Befte von ben Bewohnern von Suf bebant, bie fich in bebeutenbem Boblfant befanden.

Gerafa, Die bon Blinins und Josephus, wie oben gefagt, zwar genannt, von Bolybius, Strabo und ben mehrften Geographen bes Alterebums, wie von ben Befdichtichreibern (Ammian. Marcell, XIV. 8, 13 ausgenommen, ber Boftra, Gerafa und Bhiladelphia gufammenftellt, f. oben 6. 974), gang übergangen wirb, fcheint auch in ben biblifchen Schriften gar

<sup>16)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 318. 41) Micht Bochen in Che tien z. f. w. 1840. G. 98.

<sup>34</sup> 

nicht ermabnt gu merben 52); wenigstens ift barin fein ihr vermanbter Dame befannt, und feiner, beffen Lage fich auf Die Localitat bes heutigen Dicherafch mit einiger Babricheinlichkeit berieben flefe. Doch Bofepbus nennt ibn wieberbolt Berafe, in ber Beriobe noch bor ber Romer Beit, mabrent ber innern fühlichen Rriege unter ben Dalfabaern, ohne jeboch etwas über Die Entftehung bes Ortes gu fagen. Dan fieht nur aus ber Berftorungewuth ber Bubaer gegen bie von meift Richtluben bevolferten beibnifchen Stabte ber Decapolis in Sprien, mie Esbon, Gerafa, Bella, Schthopolis (Joseph. de Bell. II. 18, 1), bağ anch fie beshalb Bermuftung traf, bie Berafener aber (ebendaf. H. 18, 5) von ber Bubaergemeinbe in ihren Mauern verfchieben maren, ba Jofephus fagt, baf Berafa bei ber allgemeinen Budenverfolgung, nebft benen, von Gibon, Antiodia und Abamea, ju ben wenigen fprifchen Stabten geborte, welche bie bei ibnen mobnenben Buben nicht ermorbeten, fonbern beschützten. Bom mattabalichen Tyrannen Aleranber Jannaeus, ber auch Bella erobert batte, fagt 3ofephus, bağ er nachber auch auf Gerafa losging mit gewaffneter Dacht, meil er begierig auf bie Schabe mar, bie Theoborus, Sohn bes Beno Cotplas, bes Thrannen ju Phliabelphia (Jos. de Bello I. 4, 2 und Antig. XIII. 13, 3), wie in ber Befte gu Amaibus, fo auch in Berafa aufgehauft batte. Auch gelang es ibm bafelbft, bie Bachter bes Schatbaufes mit breifacher Mauer und Graben ju umichließen, und mit Gewalt ben Ort ju erobern (Jos. de Beli. Jud. I. 4). Ale berfelbe Alexanber . bald barauf bei ber Belogerung ber Frefte Ragaba (gu Argob im Babi Radiib, f. ob. S. 1037) im Babi Mofchlun ftarb, fübre Bofephus an, bağ biefelbe jenfeit bes Jorban in ben Grangen ber Berafener gelegen (Jos. Antiq. XIII. 15, 6: 20 raig Tepaonrar opoic). Dag biefe Befte, wie hieronymus angab, 15 romifche Meilen, eine Sagereife, in Weft von Gerafa liegt, auf bem birecteften Bege nach Amathus und Bella, ber ebenfalls fprifden, burd Dafebonier angelegten Colonieftabt, mit melder Berafa febr abnliche Schidfale theilte, giebt ber Rachricht von Gerafa's Grunbung burch Beteranen Alexanber bes Großen einige Bahricheinlichkeit. Schon Reland "3)

<sup>&</sup>lt;sup>757</sup>) Reland, Pal. p. 806-809; v. Naumer, Bal. S. 241. <sup>67</sup>) Reland, Pal. p. 806; Berkelius, Not. in Steph. Byz. Lugd. Bat. ed. 1694. fol. 269; Dropfen, Städtegrundungen Alexanders. S. 15.

Bertel hatten barauf aufmertfant gemacht, und Dropfen erinnerte von neuem an biefelbe beachtenswerthe Stelle bes Jamblidus gur Arithmetif bes Rifomachos, bei meldem fich, zu Stenb. Byj. Angabe von Tepava ber Decapolis-Stadt in Coelefpria, folgenber Bufat ergiebt, ber mol fcwerlich ein blos etymologifcher fein mag. Gie fagt: Berafa babe ihren Ramen bon ben Greis fen, ben Beteranen, ble unter Alexander D. gebient, aber, ba fie micht langer bei ben Beeresjugen verbleiben fonnten, bier ihre feften Sige erhielten (l'équou de légeral and rou rous ovorque τεύσαντας τῷ Αλεξάνδρω γέροντας καὶ μή δυνηθέντας πολεμείν έχει την οίχησιν ποιήσασθαι). Allerbinge tonnte es auffallen, bağ ein folder Chrenfit fur gebiente Rrieger nicht auch, wie fo viele Alexandrien, einen ehrenvollen Ramen erhalten, wenn nicht eben ber Rame einer Beteranenftabt ein Chrenname fein Gelbft eine anbre Radricht von ber Entftebung biefes Das mens, nach dem Etymol. Magn., bei ber aber immer wieder Alexanber DR. genannt wird, icheint es nur ju beftatigen, bag Gerafa ju ben vielen felt Alexandere Beit in Sprien gegrundeten und aufblubenben Stabten gebort, die in jenen Lanbichaften vorzuglich burch frembe Colonifation emporwuchfen; benn wenn fcon 30. fephus ben Ort ofter nennt und Enfebius wie Gieronymus fagen, baß er. im Gebirge Galaab, b. L. Gileab, im Stammesantheile Manaffe liege (Onom. s. v. Γεργασεί, quae nunc dicitur Gerasa, urbs insignis Arabine), fo wird bon ihnen boch nie feiner judifden Bewohner ermabnt. Bur Stelle, in welcher bei Josephus (de Bell. IV. 9, 1) mabrent ber Belagerung 3erusalems burch Befpafian Die Rebe ift, bag er feinen Belbberen Luc. Annius jur Berftorung nach Tequou gefchieft habe, bat es icon Reland nach ben Umftanben viel mahricheinlicher gefunden, bag bier Taupa, bas Beger, an ber Grenge ber Jubaer und Philiftaer gelegen, ju verfteben fein muffe, mo bartnadige jubifche Bewohner befiegt merben follten. Als bftlichfte Grengftabt Beraa's, wie Josephus biefe Gerafa naunte (de Bello HL 3, 3), fonnte fie hieronymus wol auch als Urbs ineignis Arabine aufführen; bag er ihre Lage febr gut tannte, geigt er an einer anbern Stelle (Onom. s. v. Jahoch), mo er fagt, bag ber Jabot gwijden Umman, b. i. Philabelphia, und Berafa poruberfließe, 4 Dill. (etwa 2 Stunden, namlich im Guben von Gerafa) fern, und fich bann weiterbin mit bem Jorban bermifche. Much Gufebius, ber einer Quelle ju Gerafa ermabnt, nennt fie

# 1092 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Mifchnutt. S. 14.

eine Stadt Arabia's (Enseh. adv. haeresin II. 451 und III. 874); eben so Jamblich, ber sagt, sie liege in ber Rabe von Bostra und Arabien (Féquou dori de negl Boorgav und Aqueslur 1. c.), und im Synecdem. 61) des Rierocl. wird sie wit Bostra, Abra, Medaba, Philadelphia ebensass zur Eparchie Arabiens gezählt. Ein Episcopus Placus von Gerasa un-

terzeichnet fich auf bem Concil ju Chalcebon.

Aber icon por ben fpatern driftlichen Jahrbunberten muß bie Blutbezeit Berafa's gefucht werben, wie bled ber eble Stol ber Architecturen barthut, ba mehrere ber bortigen Sauptbanten in bie Beit bes beften, reinften Gefdmade fallen; und bies bestätigen auch außer ben Inferiptionen bie Dungen ber Stabt. Edbel fannte nur zwei Dungen bes Raifere Babrians unb ber Crispina mit bem Bilbe ber Artemis und ber Toyn Teguowe 85), ibrer Coungottin. Dionnet bat beren mehrere unter Sabrian, Que. Berne, Commobus und Severus Alexander, alfo bis in bas erfte Biertel bes britten Jahrbunberts, aufgefahrt (230 n. Chr. Geb.), bis in bie Dabe ber Beit, ba Ammianus Darcellinus jum 3abr 353 n. Chr. G. feiner Gefchichten in ber Befdreibung Arabiens außer Boftra und Philabelphia auch fle gu ben febr großen und fefteften Stabten Arabiens gabit (Lib. XIV. 8, 13: Haec sc. Arabia civitates habet inter oppida quaedam ingentes, Bostram et Gerasam atque Philadelphiam, murorum firmitate cautissimas). Diefe gute Befeftigung Berafa's wird noch burch bie beutige Stabtmauer, phrol fie meift eingefturat, bod an mehreren Stellen noch theilweife erhalten ift, beftatigt; benn Seegen bemerft ausbrudlich, bag bie Ringmaner bon Dicherafc, Die über eine Stunde im Umfang babe, gang aus facettirten Quaberftuden aufgeführt gemefen fel. Bon einer Acropolis, ober von einem befondern Caftell biefer Stabt, icheint bis fest noch feine Spur mabraenommen morben ju fein, und bei Procopius ift nicht bes fleinften Baues unter bem bauluftigen Raifer Buftinian an biefem Orte ermabnt, felbft in ber Notitia Imp. Or. wirb fie nirgenbe genannt ale Beftunge- ober Garnifoneftabt unter bem Dux Arabiae, wo bod Areobolis. Gabba, Boftra und andere in ihrer Rachbarfchaft genannt mer-

<sup>&</sup>lt;sup>750</sup>) Wessel. Itin. 1. c. p. 722. <sup>68</sup>) Eckhel, Dectr. 1. c. p. 349; Mionnet, T. V. p. 329, Nr. 55—58, s. Suppl. T. VIII. p. 230, Nr. 27—30.

ben. Rur Rtolemans nennt biefe Gerafa in Spria gelegen, 68°15' Long. und 31°45' Lat., 35 Minut. öftlich von Pella und 15 Min. bftlich von Philabelphia, aber 25 Min. norblich von Philabelphia und 5' norblich von Bella, 11 Min. füblich Scothopolle und in gleicher Breite mit Canatha. Da er Boftra Legio unter 69°45' Long. und 31°30' Lat. anglebt, fo liegt nach ibm Gerafa 1% Grab weiter in Weft ale Boftra unb 15 Min. weiter im Rorben ale biefelbe, ba es boch eben fo viel im Guben von Boften ju liegen tommt, woraus fich eben ergiebt, wie fcmierig bie Diftangen ber Orte nach Ptolemaus mit Benauigfeit gu be-Rimmen find. Leiber fcheint auf ber Tabul. Penting., welche bie große Romerfrage öftwarte an Berafa von Philadelphia ober Rabbat Ammen nad Boften vorüberführt, amifchen Bhilabelpbia, Babba (vielleicht an ber Stelle bes heutigen Ralaat Gerta, wie es Riebert auf feiner Rarte nach jener Tab. Peut. eingetragen), Batita, Thantic am hieromax und Boftra eine Lude, ober am Rande ber Safel eine Bergerrung ber Beichnung ju fein; bebhalb ift mol Mannerte 66) Schluß ju voreilig gemefen, ju fagen, bağ teine große Geerftrage an Berafa vorübergegane gen fei; bas Gegentheil ift wol burch bie 4 romifchen Deilenfteine bewiefen, welche von 3rby und Dangles auf bem Wege sen Abidiun nach Guf gegen Berafa aufgefunden wurben (f. ob. 6. 1072), fo wie burch ben Reft ber romifchen Via strata. welche biefelben Reifenben urit ben Deilenfteinen befchrieben haben. Es wird hieburch wol mehr als mahricheinlich, bag eine Romere Arage auch von Bhilabelphia gegen Rorb über Gerafa nach Amathus und Bella bis Gepthopolis abzweigte, wenn biefe auch auf ber Tabula Leuting, nicht angezeigt wurde. Roch eine lites parifche Grinnerung an ausgezeichnetere Danner in Gerafa bat Steph. Byj. aufbewahrt, ber fagt, bag nach Philo ber Rheior Arifton aus biefer Stabt gebürtig gemefen, wie auch Cerpeus ber Cophift, und Plate ber Abvorat (vouexos efreme), von benen uns jeboch fonft nichts Raberes befannt ift; bagegen Ria comaque Gerafenus; namlich Micomacus ber Reuplatoniller, aus Gerafa gebürtig, ber jur Beit Trajans blubte, burch feine hinterlaffenen Werte aber Bythagoreifche Arith. metif und über harmonie (ed. Meursii Coll. Wechel, Nobbe et Camerarius) auch ber Nachwelt im Andenten gebileben.

<sup>14)</sup> Mannert, Geogt. b. Gr. u. R. If. VI. 1. 6. 253.

# 1094 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfdnitt. S. 14.

In ber fpatern Beit bes Mittelaltere, gur Beit ber Rrengguge, ift nur einmal in bem Rriegsjuge Ronig Balbuin II. 57), im 3abr 1121, gegen ben Ronig von Damaseus (Doldequinus, es ift Athabet Togthefin bei Billen, Befc. II. 6. 469) unb bie mit ibm verbunbeten Araber von Gerafa bie Rebe, als einer gur Decapolis geborigen Stadt, bie nur wenige Millarien vom Borban entfernt, am Berge Galaab im Tribus Danaffe liege, gu melder bie Rreugfahrer von Damascus fubmarts vorrudten. In blefer Stabt, bie bem großern Theile nach aus Burcht vor feindlichen Ueberfallen lange Beit icon bbe geftanben, batte ber Ronig von Damaseus aus großen Quaberfteinen, ein Jahr gupor, mit vielen Roften ein Caftrum erbauen, mit Broviant und Baffen verfeben laffen und feinen Betreuen gur Bertbeidigung übergeben. 216 Balbuin vor biefes Caftrum rudte, barin mur 40 Rrieger gur Befahung gurudgeblieben, und biefen freien Mbjug ju ben Ihrigen jugeftand, fiel baffelbe, ba biefe abmarichirten, in feine Gewalt, worauf es von Grund aus gerftort murbe, ba ber Rriegerath allgemein barin einftimmte, beffen Erhaltung und Bertheibigung murbe fur bie Rrengfahrer in fo weiter Berne mit gu großen Roften und Duben verbunden feln. Die Histor. Bierosolym. Pars II. fol. 615 fpricht, wenn auch bie Diftang etwas zweifelhaft machen tonnte, boch offenbar von bem felben Caftell bei berfelben Begebenheit unter bem Ramen Barras (fprich Dicharafch; Bilten fcheint ben Ort blos fur eine Burg gehalten ju haben) 58), welches 8 Dill. vom Jorban gelegen, von Damascenern erbaut, burch Blodabe und Abgug ber 40 Mann Turfenbefatung eingenommen worben fet, und fagt bingu, bas man biefen Drt, aus großen Quabern boch erbaut und ummauert, für bie alte Gerafa am Berge Gileab, im Lanbe Manaffe, anerfannt gehabt babe. Das Caftell babe man, als ben Rreugfabrern gu ichablich, gerftort.

<sup>\*\*\*)</sup> Will. Tyr. Hist. XII. 16, fol. 825. \*\*) Willen, Gefc. b. Rreuginge. Th. II. S. 469.

#### Erläuterung 4.

Die Duerwege zwischen Dicherasch und Es Szalt, wie die verschiedenen Durchwanderungen des hohen Gilead, Adschun, Dscheland und El Belta, subwarts bis zur Stadt Szalt.

1) Oftseite von Dicherasch jur Quelle bes Dabi Berta bei Ralaat es Berta, nach G. Robinfon (1830).

Die Umgebungen von Dicherafch und bie Bege gegen ben Diten biefer Stadt bie jur Raramanenftation nach Ralaat es Gerta, ber Sabichftation, wo bie Quelle bes Scheriat el Rebir, b. i. bes Babi Gerta ober Jabot, entfpringen und wenigftens einen Theil bes Jahres binburch gegen Weft abfliegen und im Binter ein febr ftarter Strom fein foll (f. Erbf, XIII. S. 427). find von feinem ber neuern Reifenben besucht morben. Much bas Rleeblatt ber recognodeirenben Officiere blieb am 8. Januar 1840 nur in refpectvoller Entfernung ju Dicherafch fteben, ale Ibrabim Bafcha's Geer im Lager ju Ralagt Berta einmarfdirt mar (f. ab. 6. 1015). Rur G. Robinfon und Capt. Cheenen 69), Die im Sauran nicht hatten bis Bogra vorbringen fonnen und gur Umtebr auf bie große Babichftrage nach Corei (Draa) genothigt maren, gelang es, von ba mit einer Cocorte ber Beni Cacher, in einem Barforceritt vom 12, auf ben 13. Rov. 1830 Die gange Racht und ben Tag bindurch, auf ber großen habichroute feibft febr weit fubmarte fortgufchreiten. Dit Sagesanbrud erblidten fie icon ju ihrer rechten Geite bie ber Babichftationen, Ralaat es Berta, bas Caftell, in einer bominirenden Stellung, an beffen Oftfeite fie alfo vorüber ritten und gleich barauf ben Dabr es Berta, b. i. ber blaue Strom, ben 3abot erreichten. Seine Baffer, fagt ber Reifenbe, fammelt er im Guben bes Dichebel Sauran; bier in Weft ber Babichroute tritt er in ben Dichebel Belfa ein. Bei bem Caftell ift er in biefer Berbftgeit, ber Beit ber fleinen Baffer, nur ein geringer Bach gwifden Robrichilf; aber feine Baffer find flar und aut, und bies mag ibm feine Benennung gegeben haben. Guben bee Jabof fing einft bas Land ber Ammoniter an, voll

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) G. Robinson, Trav. in Palestine. H. p. 160, 170 - 172.

## 1000 Beft-Mffen. V. Abtheitung. II. Abfchnitt. S. 14.

Welbeland und Ortschaften, jest ein vafter Defert. Ein junger hirt, ber hier nicht mit bem hirtenstabe, sonbern mit ber Lanze bewaffnet seine heerbe weibete, legte zu großen Werth auf seine Schaafe als baß er ben hungelgen Reisenben eins hatte ablassen wollen. Die Beni Sacher lehrten sich nicht baran, sie ranbten es ihm, die europäischen Reisenben warsen ihm bafür bas Gelb hin und eilten ben Schaafraubern nach, die ihre Beute am nächten sichern Plate schlachteten und zum guten Nahle bereiteten. Um Mittag besselben Tages wurde die Ruinenstadt Rabsbath Amman, Philabelphia, erreicht. — Dies ift die einzige Boute, die und durch Europäer auf der Offseite von Oscherasch über Kalaat es Zerka bekannt geworden. Dagegen sind von Oscherasch gegen die Südseite nach allen Richtungen bin, nach dem Gebirgstande von Abschlun, Moerad und Geika, die verschiedensten Wege eingeschlagen worden.

2) Seegens Weg von Dicheraich über Ritte, Dubbin und Burma gegen S. B. nach Alan und Es Szait (10. und 11. Marg 1806).

Seeten, ber noch am 10. Darg 1806 in ber Dabe bon Dicherafch verweilte und nur 3 Stunden weit gegen G.B. bis gu einem bortigen Dorfe, bas er Burma nennt, vorracte, unb baun am 11. Mary über ben Gerta gegen G.2B. nach Szalt manbette, tonnte bier noch einige Bemertungen über bas Land einfammelu. Da die muhamebanifden Bewohner bes Dorfes Burma Die großen Saften felerten, tonnte er feinen Bunger bafelbft nur mit ben trodnen Schooten bes Johannisbrotbaums fillen W), alle andere Speife mar verpont, felbft bie gifche. 3m Gebirg Abfolun, erfuhr er auf blefem Dariche, gebe es viel Bilb; Ga. gellen, Bolfe, Rimt, Buall (bier ber Steinbod, baffetbe Thier, bas andermaris Bebban beifib), Bobbeb (Ungen ?), Schabichara (eine Art Reb, rothlich von Farbe, mit fleinem - Beweih von 3 Binten), Rorta (ein langes tabenartiges Thier ?). Die Stelnbode follten erft im Guo vom Abicblungebirg, vom Jabot an fudmarte, beginnen, norbmarte aber nirgend vortommen. Red in ber Rabe von Dicherafch bie Ritte mar ber Retem (Genista rethem), jener weißblubenbe Buftenftrauch, von

<sup>100)</sup> Stehen, in Mon. Correfp. 1808. XVIII. 6. 426.

Sub bis gegen Morb vorgebrungen, ber für die Ginaibalbinfel und Evon fo characteriftifch ift (f. ob. S. 643, 644).

In Ritte maren bebeutenbe Ollvenpflangungen und gute BBaigenfelber, beren Rorn bem Sauran-BBaigen an Gute gleich tommen follte. Bon bem Dorfe Ritte rudte Seegen ju bem febr tiefen Thal gegen Guben vor, in welchem ber Gerta gegen Beft fließt; er mar jest nicht mafferreicher ale ber Rodab (norb. licher Buffuß jum hieromar, f. ob. G. 824). Geeben giebt bie Ramen von 10 Buffuffen gum Sabot an, bie une bis auf ben erften, ben Dojet Dicheraich (Baffer Dicheraich), ber wom Rorden ber einfließt, unbefannt; boch fegen wir fur funftige Beobachter an Ort und Stelle ju genauerer Ertundigung Die Ramen ber 61), wie fie Geeben in fein Tagebuch einschrieb: 2) Dofet Riafdy; 3) Doj. Sanpur; 4) Babi el Dichibby; 5) Babi Chanfireh; 6) B. Burma, mabricheinlich vom genannten Dorfe benannt; 7) 2B. Ragis; 8) 2B. Serraa; 9) Babi Sgindltije; 10) B. el Als. Bon Dubbin, eine Stunde von Ritte, fab er bobe Berge und weiter bin linfe, alfo oftlich, lag Dicemla. Dann paffirte Geegen Samta, beibes gerftorte Drie; bann erreichte er burch Dichefafeb über malbige Berge (nach 3 Stunden Mariches von Dicherafd) jenes muhamebanifche Dorf Burma, bas am Nordufer des Babi Gerfa liegt, mo viele Johannisbrotbaume machfen. Den Gyrup ibrer fußen Schooten mit Butter brauchten bie Ginmohner bes Dorfe, ihr Leber weich ju machen. Un ihren Rindern fielen Seeten bie febr furgen Borner auf. Un bem Gerfa-Fluß fab er am Selfen ausgemitterten Bitriol, und bemerfte, bag es in ber Rabe von Dicherraich marme Quellen gebe.

· Am 11. Mary flieg Seepen vom Dorfe Burma, wo er übernachtet hatte, in einer kleinen Stunde in das tiefe und fteilufrige Thal des Wabl Serta (Jabot) hinab, das er hier mit
bem des Scheriat Mandhur verglich, obwol hier beide Thalwände
noch fteiler und höher fint; feln Walo lag im Thaigrunde, hie
und ba ftanden einige Nandelbäunte mit bittern Mandeln, so groß
wie Taubeneier; im Babi wuchs viel Schilfrobr (Arundo donax Lin.), an den Ufern Oleandergebusch. Wille Felsen waren
lieblich mit der schönen Purpurbiuthe des Cyclamen europaenm
geschmudt; einige Stellen zelgten Anbau, hie und ba ftanden an

<sup>\*1)</sup> Soeben, Reife, 1806. Mfer.

#### 1098 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

ben ftellen Bergfeiten boch noch einzelne arabifche Beltgruppen. Diefer Gerta ift ber Grangfluß gwifchen Abfolun im Dorben (wogu Geegen alfe auch ben Diftrict Moerab rechnet) unb el Belfa im Guben. Die fteile Gubwand bes Jabof emporgeftlegen, ritt man über flache Bergruden, wo nur fchlecht bebaute Belber, bis nach 2 Stunden bas Dorf Alan erreicht mar, bem in Dft noch 2 andere Dorfruinen liegen, Dicellab und Dicellaub, in benen beiben fich bie einhelmifchen antifen Benennungen, Gileab, Galaad, Galabitie erhalten gu baben icheinen. In feiner Rarte ift öftlich ber beiben genannten Dorfruinen, die gugleich bie Bebirgegruppe, ber fie angehoren, felbft bezeichnen, ein fublicher Bubach bes Babi Berta, Dojet Dennanir, eingetragen (auf Berghaus Rarte felbftftanbig, auf Bimmermanns Rarte als Unfer 3weig bes Befaa angegeben). Bur rechten Gand am Bege fab Geeben eine Bergfirche, Dar Schafa genannt, Die aber von Dobamebanern in Befit genommen mar. Rach einem Marfche von 5 Stunden Bege, von Burma gegen S.B., erreichte er es Szalt, ben Sauptort in gang Belfa, ber auf einer febr fteinigen Sochflache aus Ralfgeftein, Die burch Terraffencultur, wie im Libanon, fich auszeichnete, gelegen ift, und burch ein Cas ftell auf bod überragenbem fteilem Bugel gefront wirb.

Dieselbe Direction bes Weges wurde von Es Szalt nach Ofcherasch burch Budingham am 7. März, also saft in gleicher Jahredzeit, aber 10 Jahr später, im Jahre 1816, jedoch auf verändertem Pfade, ber Seepens Route freuzte, in einem Tage burch einen Parforceritt von 8 Stunden Beit, eine Strecke von 12 bis 13 Stunden Distanz, zurückgelegt, wobel die Angaben Seepens zum Theil bestätigt wurden, ohne daß Buschingham von denselben Rotiz gehabt hatte, zum Theil aber auch erweitert wurden, weshalb sie sogleich hier als Ergänzung zu jesnen beizusügen sind.

3) Budinghams Weg 62) von Es Szalt über Alan, Allatum, Alamum, hamta, Dichefaich, Ghibbery nach Dubbin und Dicheraich (Marz 1816).

Budingham verließ Es Szalt am 7. Marg 1816, burch Bens Ruinen bie norblich gelegenen Berge überfteigenb bie Alan (er fcreibt Ullan), bas auch Seegen erreicht hatte, in beffen

<sup>767)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria, p. 122 - 126.

Rabe ble antifen Ramen Dichelabs noch einhelmifch geblieben. Budingham nennt ben Drt eine driftliche Stabt, Die erft feit furgem verlaffen fel und gu feiner Beit in Rulnen liege, von vielen Steinbruchen und Gobien umgeben; nur eine fleine Stunbe fern von ihr gegen 2B. nannte man ibm Refr Ulm (mol Alm) auch als Dorfruine in biefem Gebiete el Bella's, bas nur bis an ben Babi Berta reicht. In Alan bemertte er viele alte Terra Cottas von befonberer Sconbeit, wie in anberen frifchen Stabteruinen, ein ficheres Beichen ihres boben Alters, an berfelben Stelle wo fest nur ein Begrabnifplat ber Araber mar. Unterhalb Diefee Drtes folgte bellrother Boben und rother Sanbftein, mit grunem Rafen, ben icone fcarladrothe Blumen (woi Anemonen ? Die bortige Frublingeblume) berrlich ichmudten. Die Araber nannten biefe Blume Berrafut; ein Decoct von ibr, mit Buder getrunfen, follte gegen Suften und Afthma von ichnellfter Birtung fein. Rur eine balbe Stunde unterhalb Alan gegen Rord ging es an einem großen Ruinenorte Gibban poruber, ben Seeten nicht nannte, wo ebenfalls febr viel romifche Terra Cottas bas Alteribum bes Souttes verfunbeten, mo auch romifche Rauern im Rufticalftyl, Gaulenfragmente und Biebeftals fich zeigten, mobin auch beutige Araber ibre Graberftatte verlegt batten. Bu nieberen Soben über benfelben rothen Boben binabfteigenb, erreichte man eine tiefe Schlucht zwischen zwei Bergen, mit ben Ruinen von Allatum (Allatum) und Gumla, von wo man gegen Rord bie Lage von Burmia (wol Burma bei Seegen) am Dichebel Abichlun zeigte, bas Budinghant auf einer fruberen Tour auf etmas vericbiebene Beife Burgat batte ausfprechen Diefe tiefe Schlucht fcheint wol biefelbe gu fein, Die auf Seebens Rarte mit bem Ramen Pojet Dennanir bezeichnet ift, beren Bach norbmarte junt Babi Berta fallt, ber auch nach 11/2 Stunden Sinabfteigens erreicht marb. Un ber Furth von geringer Breite angetommen, unter Gewitter und Regenguffen, mar bas Baffer boch fo tief, bag bie Bferbe binburch fcmimmen muße Bon ba flieg man am Rorbufer burch Gebolg von Dlivenbaumen gu ben Bergen von Abichlun (ober Moerad) wieber empor, und erreichte nach einer Stunde bie Dorfruine Alamum, melde eine Stunde gegen Dft von Burma entfernt lag. Dan batte alfo Seegen & Route quer burchfett. Da bier ber Regen wieber aufborte, und nach erfrischter und gereinigter Luft ber Simmel fich reinigte, breitete fich bie berrliche weite Landschaft wie eine neue

# 1098 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 14.

ben ftellen Bergfeiten boch noch einzelne arabifche Beligruppen. Diefer Serta ift ber Grangfluß gwifden Abichlun im Rorben (wogu Seeten alfo auch ben Diftrict Woerab rechnet) unb el Belfa im Guben. Die fteile Gubwand bes 3abot emporgeftlegen, ritt man über flache Bergruden, wo nur fcblecht bebaute Belber, bis nach 2 Stunben bas Dorf Alan erreicht mar, bem in DR noch 2 andere Dorfruinen liegen, Dichellab und Dichellaub, in benen beiben fich bie einheimifchen antiten Benennungen, Bileab, Galaab, Galabitie erhalten gu haben fceinen. In feiner Rarte ift öftlich ber beiben genannten Dorfruinen, Die gugleich bie Gebirgegruppe, ber fie angeboren, felbft bezeichnen, ein fublicher Bubach bes Babi Berta, Dojet Dennanir, eingetragen (auf Berghaus Rarte felbftftanbig, auf Bimmermanne Rarte als linfer 3weig bes Befaa angegeben). Bur rechten Band am Bege fab Geeben eine Bergfirche, Dar Schafa genannt, bie aber von Dobamevanern in Befit genommen war. Dach einem Mariche von 5 Stunben Bege, von Burma gegen S.23., erreichte er es Szalt, ben Bauptort in gang Belfa, ber auf einer febr fteinigen Sochfache aus Ralfgeftein, Die burch Terraffencultur, wie im Libanon, fich auszeichnete, gelegen ift, und burch ein Caftell auf bod überragenbem fteilem Bugel gefront wirb.

Dieseibe Direction bes Weges wurde von Es Szalt nach Dicheraich burch Budingham am 7. Marz, also fast in gleicher Jahreszeit, aber 10 Jahr später, im Jahre 1816, jedoch auf verändertem Pfade, ber Seegens Route freuzte, in einem Tage burch einen Barforceritt von 8 Stunden Beit, eine Strecke von 12 bis 13 Stunden Distanz, zurückgelegt, wobei die Angaben Seegens zum Theil bestätigt wurden, ohne daß Buschingham von benselben Rotiz gehabt hatte, zum Theil aber auch erweitert wurden, weshalb sie sogleich hier als Ergänzung zu jesnen beizufügen sind.

3) Budinghams Weg 62) von Es Szalt über Alan, Alslatum, Alamum, Samta, Dichefalch, Ghibbert nach Dubbin und Dicherafch (März 1816).

Budingham verließ Es Szalt am 7. Marg 1816, burch Beps Ruinen Die nordlich gelegenen Berge überfteigend bis Alan (er fcbreibt Ullan), bas auch Geegen erreicht hatte, in beffen

<sup>742)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 122-126.

Rabe ble antiten Ramen Dichelabe noch einheimifch geblieben. Budlingbam nennt ben Drt eine Griftliche Stadt, Die erft feit turgem verlaffen fei und gu feiner Beit in Ruinen liege, von vielen Stelnbruchen und Soblen umgeben; nur eine fleine Stunbe fern von ihr gegen 2B. nannte man ibm Refr Ulm (wol Alm) auch ale Dorfruine in Diefem Bebiete el Belfa's, bas nur bis an ben Babi Berta reicht. In Alan bemertte er viele alte Terra Cottas von befonberer Sconbeit, wie in anderen fprifden Stabteruinen, ein ficheres Beiden ihres boben Altere, an berfelben Stelle wo jest nur ein Begrabnigplas ber Araber mar. Unterhalb Diefes Ortes folgte belirother Boben und rother Ganbftein, mit grunem Rafen, ben icone icharladrothe Blumen (wol Anemonen ? Die bortige Frühlingeblume) berrlich fcmudten. Araber nannten biefe Blume Berrafut; ein Decoct von ibr, mit Buder getrunten, follte gegen Suften und Aftoma von ichnellfter Birtung fein. Mur eine balbe Stunde unterhalb Alan gegen Rord ging es an einem großen Ruinenorte Gibban vorüber, ben Geeben nicht nannte, mo ebenfalls febr viel romifche Terra Cottas bas Alterthuni bes Schuttes verfünbeten, mo auch romifche Mauern im Rufticalftyl, Gaulenfragmente und Biebeftale fich zeigten, mobin auch beutige Araber ibre Graberftatte verlegt batten. Bu nieberen Soben über benfelben rothen Boben binabfteigend, erreichte man eine tiefe Solucht zwischen zwei Bergen, mit ben Ruinen von Allatum (Ullatum) und Gumia, von mo man gegen Rord bie Lage von Burmia (wol Burma bei Seeben) am Dichebel Mofchiun zeigte, bas Budingbam auf einer fruberen Tour auf etwas verichiebene Belfe Burgab batte aussprechen boren. Diefe tiefe Schlucht fcheint wol biefelbe gu fein, Die auf Geebens Rarte mit bem Ramen Dolet Dennanir bezeichnet ift, beren Bach nordwärts jum Babi Berta fallt, ber auch nach 11/ Stunden Sinabfteigens erreicht marb. In ber Furth von geringer Breite angetommen, unter Gewitter und Regenguffen, mar bas Baffer boch fo tief, bag bie Bferbe bindurch fcmimmen muß-Bon ba flieg man am Rorbufer burd Gebolg von Olivenbaumen zu ben Bergen von Abichlun (ober Moerab) wieber empor, und erreichte nach einer Stunde Die Dorfruine Alamum, melde eine Stunde gegen Dit von Burma entfernt lag. Dan batte alfo Seeben & Ronte quer burchfest. Da bier ber Regen wieber aufborte, und nach erfrischter und gereinigter Luft ber Dimmel fich reinigte, breitete fich bie berrliche weite Landichaft wie eine neue

## 1100 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

Welt, von ber Bobe gefeben, aus, in beren Umgebung an 50 ruinirte Ortichaften liegen follten.

Bon bier manbte fich ber Weg mehr gegen Dft in einer balben Stunde nach Gamfa, bas Geeben Gamta genannt batte, mo Graber und Spigbogen gefeben murben; boch ließ man ben Det felbft rechter Band liegen, ritt über Bejagy (Djegagi bei G. Robinfon, f. ob. G. 1097), bas Geegen Dichefaich gefchrieben batte (f. Seebens Rarte), über beffen Ruinen ber Drt Ghibbery genannt marb. Gegen Dft zeigte man ben Dichebel Agwete (mol Eggueit, ben man gwifden Gogn und Dicherafch burchreift, f. ob. S. 1065), auf welchem 366 Drifchaften in Trummern liegen follten. Wenn auch nicht fo viel (Geegen fcrieb in Es Szalt bie Ramen von 165 bort liegenben Ortichaften und von 45 unbewohnt liegenben Trummerorten, alfo gufammen über 208 Ortstagen auf, ju benen wol leicht ein brittes hunbert unbenannter hinzufommen mochte) 63), fo bemerft boch Budingham an biefer Stelle, bag es faum Gegenben geben tonne, bie jest fo mufte liegen und boch einft bevolferter gewesen fein tonnten, ale biefe Berge von Beita, Eggneit und Abichlun. Solug bod Benbthab in feinem Siege wiber bie Rinber Ammon auf Diefem Boben in einem Rriegszuge 20 Stabte (Richter 11, 33), und ju Davide Beit maren im Stamme Ruben, Gab und balb Danaffe jenfeit bes Borbans allein 120,000 Mann ftreitbare Danner (1. B. b. Chronif 13, 37). Bei Dichejafd bemerfte Budingham eine Angabi Dubifteine (boch fehlt bier ber Sauranftein ? von melder Gefteinsart biefe Dublifteine waren, wird nicht gefagt). Ruine Ghibberh war groß und gang mit Baumen übermachfen. Das Land fdmarmte von Bogein, jumal von Schaaren einer Art febr wilber Sauben vom iconften blauen Gefieber und boppelter Große wie die europaifde milbe Saube. Dan fagte, es felen Bugvogel, bie nach Abbiffinia mabrend bes Frublings gogen und gur Binterzeit bieber gurudlehrten. Beim weitern Muffteigen, eine Stunde weit gegen R.D. bis nach Dubbin ober Dibbin (Bebeen bei Budingham), wo eine große Denge von Rebbühnern aufgescheucht wurde vom rothen, mit febr boben gobren bewachsenen Thonboben, traf Budingbam in bie fcon aus Dbigem befannten Begrouten nach Dicherafch ein, son wo biefe Ruinenflabt in 2 Stunden erreicht warb.

<sup>343)</sup> Geepen, Reife, 1806. Mfcr.

4) Irby's und Mangles Route von Dicheraich mehr füboftwarts burch bas Banga - Thal nach Es Szalt. S.
Nobinfons Abweg. Burchardts genauere Bestimmung bes Thales Betaa von Rabbat Amman aus, und
ber Trummerorte Szafut und Dabichufch.

Irby und Mangles find ebenfalls von Dicherafch nach Es Szalt gereift, nahmen aber auf ihrer leider nur flüchtigen Tour einen erft füblichern und öftlichern Weg babin, ba fie durch bas geräumige Thal, bas fie Banga nennen, tommen, in dem wir uns nur durch Burchardts Rudweg 64) von Amman nach Es Szalt velentiren tonnen, ber es wol richtiger El Betaa nannte (Betta auf Berghaus, el But'ah auf Rieperts Rarte eingetragen).

Brby mit felnen Befährten verließ Dicherafch erft am 20ften Marg 1818, Nachmittage um 2 Uhr 65), und icheint birect gegen Sub geritten gu fein, bis er bier noch weiter oftwarte, ale an ben andern icon genannten gurthen, ben bier febr fleinen Babi Gerta (Jabot), obwol noch immer in einem engen und unbewalbeten Thale gegen R.B. gichenb, burchfeste. Deben ber Burth bemertte er nur bie Muinen eines fleinen Baues, ritt aber nun ben Strom eine Strede lang aufmarte an mehreren Drielagen ohne Intereffe vorüber, bis er um 5 libr bas Lager ber Salbean - Araber erreichte, wo man übernachtete. Am folgenben Morgen, ben 21. Darg, ritt man weiter bis an einen Rreugmeg, bei meldem bie Beni Gadr-Escorte fich von neuent wiberfpenftig zeigte, und ben birecten Weg nach Ge Gjalt nicht führen zu tonnen erflarte, ba fie mit ben Bewohnern biefes Dries in Febbe ftanben, und beshalb bie Raramane an Es Sjaft poruber in ihr Lager ju führen beabfichtigten, obwol biefe Stabt nur etwa noch 2 Stunden entfernt feln fonnte. Dach vielem Streit mit ber Corte, wobei es jugleich von Seiten ihrer betrugerifden Bubrer auf Belbprellerei abgefeben mar, ließ man fie ihres Beges gieben und ritt allein fort in ber Richtung gegen Ggalt. Duer über mehrere Unboben erreichte man ein geräumiges Thal, Banga genannt (Betaa bei Burdbarbt), barin bie Ruine eines gro-Ben, quabratifden, chelopifchen Baues gu feben war, ben man für eines jener Schlöffer halten tonnte, bie Ronig Uftas

<sup>\*4)</sup> Burckhardt, Trav. p. 362. \*\*) Irby and Mangles, Trav. p. 319 -- 321.

# 1102 Beft-Mfen. V. Abtheilung. II. Abfchuitt. S. 14.

von Juba einft in ber Bufte erbauen ließ (2. B. b. Chronit 26, 10). Bon ba überftieg man gegen West einige rause Telfen, und ritt bann wieber in ein sehr schon temalvetes Thal hinab, bann über obe Feldstreden und wieber bergab, bis man zu Beinbergs-terrassen tam, die mit Steinmauern eingehegt waren, und bann ploglich, rechts um die Ede biegend, burch den Anblid von Es Szalt überrascht ward, bessen Castell in 10 Minuten Ferne sich über die Stadt und ihre terrassirten und angebauten Umgebungen malerisch erhob.

And G. Robinfon G) legte bie Tour von Es Szalt über Dichefaich (er fcbreibt Djegagi) nach Dicherafch (am 23. Rov. 1830) jurud, mit einer Gecorte von 12 Mann, jur Galfte Dufelmanner und gur anbern Balfte Chriften, um in bem verichrienen Rauberftriche recht ficher zu reifen, und feinen Weg uber Ruinenorte, bie er Dabjoufh und Ggalfut fchreibt, nehmen ju fonnen, bie nach Burdbarbes Angabe ibm als im Thal Befaa gelegen befannt maren; bennoch gelang ibm bies nicht, aus Burcht por ben auflauernben Beni Gader, welche jenes gange ganbergebiet in Schreden festen. Er murbe nur über bie bobe Bergfette Dichebel Dichalub (Gileab) geführt, bie im R.D. von Co Sjalt von Dft nach Weft an brittebalb Stunden welt ftreichet jum Degar Dica (Gofea's Grab), bas auch frubere Reifenbe befchrieben, von ba aber, ohne bas Befaa . Thal gu berühren, in 6 Stunden nordwarts über ben Babi Berta nach Dichefafd und Anani, mo mir ibn juvor fcon bis Dicherafd begleitet baben.

So bleibt uns benn nur Burdharbte Ausflug von bem füblicher gelegenen Rabbat Amman (Philabelphia) zum Thal Betaa 67) zur Orientirung übrig, in ben Localitäten biefes füb-lichen Zufluffes zum Babi Zerfa mit feinen Ruinenorten, ber ein öftlicher Parallelbach bes von Seegen genannten, et-was westlicher, auch nordwärts zum Babl Zerfa fallenden Mo-jet Dennanir zu fein scheint, obwol Burdhardt ber Namen beider Bäche nicht erwähnt hat, sondern nur das Thal Befaa nennt, bessen Trummerorte aber wol nicht ohne einen Bach bort errichtet sein wurden.

Burdharbt, ber bon Es Ggalt aus bie Ruinen von Phi-

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>) G. Robinson, Trav. in Palest. H. p. 198-199. \*\*) Burck-hardt, Trav. p. 362; bei Gefenius II. S. 518-519.

labelphia (Rabbat Amitan) in G.D. befucht hatte, wollte gegen R.B. nach Es Szalt zurudlehren, jedoch auf einem anbern, etwas nördlichern, bis babin unbefannten Wege, wo er von Trummerorten gehört batte, bie ihm ber Auffuchung werth fcbienen.

In 1% Stunden von Amman gegen R. ritt Burdhardt an bem verfallenen Drte Dichebenha vorüber, in 2 Stunden an ben Trummern von Merage; Die Bugel, welche fich bier auf ber Ebene erheben, fant er bis auf ben Gipfel mit bichtem Geibefrant Rach 21% Stunde fern tam er gu ben Arummern von Dm Dichuge (Um Jauly bei Eli Gmith), bei einer . Quelle, Die in Diefem Theile Belfa's felten find, poruber. 3m 31/, Stunde tam er nach Ggafut (Gafut bei Eli Smith 08), Szalfut bei B. Robinfon), wo Ruinen von einigem Umfange find, nebft einer Duelle. Der Thormeg eines öffentlichen Bebaubes fieht noch aufrecht. Morolich und norböftlich von biefem Orte, am guge bes Berges, auf bem er fteht, erftredt fich bas breite Thal El Betan (Banga bei Irby), bas febr fruchtbar ift und gum Theil burch bie Bewohner Sjalte, wie bumb anbre Araber in Belta angebant wirb. Die Beni Gacher hatten bamale, ebe fie mit Szalt Frieden gefchloffen, bie gange Ernte Diefes Thales niebergebrannt. In bemfelben liegt ber verfallene Drt Ain el Bafcha nebft einer Duelle (Rhirbet el Bafba bei Eli Smith). Rorboftlich von Szafut, 2 Stunden entfernt, liegt die verfallene Stadt Dabiduich (Bajus bei Eli Smith) mit mehreren noch ftebenben Gebauben; vielleicht ber von Irby gefebene enclopifche Schlogbau? Burdbarbt fab ibn nicht, benn er tehrte von Sgafut gegen 2B. über Arb el Bemar in 41/ Stunde nach Bebeis, und von ba nach Gjalt gurud.

5) Westweg ber europäischen Officiere (1840) über bas Balbgebirg Belfa's nach Es Szalt; Burchardts Beg von Oscherasch im Ahale El Deir über Gof und bas Walbgebirge El Belfa's nach Ain Oschenne, Abschlün, und Besuch bes Castells Kalat er Rabba (am 2ten und 3ten Mai 1812).

Die Routen von Dicherafch über Guf ober Dibbin führen, wie wir ichon oben faben, auf mehr nördlichen Wegen (f. oben G. 1068) ju ben Bergen von Moerab und bem Babi Abichlun

<sup>60)</sup> Eli Smith bei B. Robinson, Pal. III. 2. Append. p. 922.

# 1104 Beft-Affen, V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

jurud, von mo bann auf gegen Glib geanderter Richtung ebenfalls bie Bege nach bem Mittelpunct von el Bella nach bem Sauptort Es Szalt gebahnt finb.

Auf biefem Bege zogen die brei europäischen Officiere gulest noch (im Januar 1840) ), als fie in Dicherasch jeden Blan in der weitern Berfolgung bes ägyptischen Beindes hatten anfgeben muffen, nach Jerusalem zurud. Im Beften der Dörfer Kitte und Eremun (Tefitti und Reimun, f. oben G. 1014) und in M.B. von Dubbin, im hoben Baldgebirge unter den Blüchtlingen aus den Dörfern el Belfa's, brachten sie ihre erfte Racht im Bivouge zu.

So hatten sie Gelegenheit, die Bewohner dieses Berglandes in ihrer Bedrängnif kennen zu lernen. Sie fanden an ihnen wol auch fräftige Männergeftalten, fast mager, mit gebräuntem Bessicht, schwarz funkelnden Augen, schwarzem Rinnbart, die Ablernase leicht gebogen, aber der große Saufe des Bolts war unscheins. bar; die Beiber zeigten nur die Folgen der schweren Arbeiten, die auf ihnen laften, und die eines elenden Lebens: lange Falten im Besicht, als wären sie schon Greislunen, mit sabler frankelnder Besichtsfarbe, blau tättowirten Lippen und Wangengruben, lang herabhängenden Brüften, langes schwarzes verworrenes haupthaar, in elender schmuziger Rleidung, Jammerbilder; so die Bauern, wie die auf ihr reines Mut stolzen Beduinen. Bei flackerndem Feuer im Walde, von Flüchtlingen und ihren dreisten Ziegenheerden umgeben, war an wenig Ruhe zu benken, und am frühsten Tage ward der Weg nach Es Szalt eingeschlagen.

Burcharbt, ber nach ber Untersuchung von Diceraich, am 2. Mai 1812 70), nach bem Dichebel Abichlun guruckehrte, wanderte über Guf und auf demselben Wege durch daffelbe Waldsgebirge; an demselben Abend, den 2. Mai, noch jenseit des Bergsborfes Eremun bis zum Dorfer Ain Dichenne. Gewohnt, immer neue Wege der Entdeckung aufzusuchen, wodurch fast jeder seiner Schritte lehrreich geworden, überstieg er diesmal von Dicherasch nicht den gewöhnlichen Bergweg über die Necropolis, den wir schon kennen (f. ob. S. 1073), sondern ging dem Laufe des Baches nach, im Thale El Deir bleibend, und in ihm dis zum Dorfe Suf hinansteigend. Den größten Theil der schmalen Ebene in dem

<sup>140)</sup> Acht Bochen in Sprien, a. a. D. S. 105. 10) Burckhardt, Tray, p. 205; bei Gefenins I. S. 419.

115

Abale hatten bie Leute von Guf-mit Baigen und Gerfte befiet. Eine halbe Stunbe vom Dorfe, in bem Babi, fab er bie Ueberrefte eines großen Bafferbebalters, mit einigen gertrammerten Gebauben in ber Rabe; eine febr comantifche Stelle. Gruge Gia den und Ballungbaume aberfchatteten ben Strom, ber bober auf in einem felfigen Bette fließt, und nabe bei bem Dorfe einige Dilvenpffanzungen bemaffert. In 2 Stunden marb Guf erreicht. Da tein Subrer nach Es Szalt ju finben war, nahm Burd's harbt feinen Weg gegen D.B.EB. burch ben bicten Gichwalb auf bem Berge won Abfcfun, beffen Spige in 3/, Stunben von Gof etricht marb, wo er bie Grange gwifden bem Diftricte Moerat und bem Dichebel Abichlun bezeichnet. Dier map bar bichtefte Baib, ben Burdharbt in Sprien gefeben, mo man ofter febon basjenige Balb nennt, wenn bie Baume auch noch 20 Schritt weit auseinander fteben. Rach 11/4 Stunbe wurbe bas Dorf Aln Dichenne in bem febr fruchtbaren Babi Dichenne erreicht, an beffen Enbe mehrere Quellen unter bem Beifen berbortommen.

in ben benachbarten Bergen find viele Geblen; 1/ Stunde fern liegt ein versallenes Dorf Mar Elias. Eine Olivenpflanzung giebt ben hamptertrag zur Erhaltung einiger 80 Familien, welche Ain Dichenne bewohnen. Bon ba gegen West stieg Burcharbt in ben mittlern Lauf bes Thales nach bem Orte Abschlun (Aftun bei Eli Smith; Efflounum bei Abult, in Schult, Index) hinab, von welchem der ganze Gebirgsbistrict den heutigen Ramm trägt. Er ift auf einem schwalen Raume zu beiden Selsten bes Baches Dichenne, hier ein linker Onellarm bes Wadi Abschlun ober Rabib, erbaut und enthält außer einer schwen Mosches aus alterer-Beit nichts Bemerkenswerthes.

Burcharbt ließ hier sein Pferd raften und sich burch einen Führer aus bem Orte auf die Spige des 3. Stunden entfernten Berges führen, auf dem die Beste Rabbab sich erhebt. Es liegt diese Ralaat er Rabbad vom Ort Abschlun B. gen N., und auf dem Wege dahin bleibt das Dorf Refrandschy (Refrenjt bei Elt Smith) zur Linken liegen. Schon Seeten hatte, wie wir oben angeführt, diese Residenz des Oberschelchs oder Beschls-habers bes Diftricts Abschlun vergeblich erstiegen, well er bas Thor verschlossen sand (f. ob. S. 1066). Ohne sein Empsehlungs-schreiben des Mutsellim von Damastus an besten Bester wurde es

Naga

## 1106 Beft-MRen, V. Mbthellung, IL Wifthnitt. S. 14.

Burdbarbt eben fo gegangen fein, benn er fanb ben Burghern Puffub el Beretet nicht babeim, bat Caupt ber Cemilie Baretat, welche feit vielen Sahren im Befig biefer Burba gemefen, fich aber gegenwärtig nach ihren verfchiebenen Gliebern in Bebbe befand. Duffnb, feit mehreren Manaten in feiner Beng belagert gewefen, mar eben auf bem Bege jum Aga von Sabaria, um feinen Beiftanb ju gewinnen; bie Geinen hatte er in ber Burg gurudgelaffen mit frengem Befehl, bas Thar gu bermabnen und Riemand im Schlog aufgunehmen. Aber ber Brief von einem fo boben Gonner, fobald er nur von einem ber Schriftgelebrien in ben Schlog entgiffert und laut vorgelefen mar, affnete fogleich die eiferne Thur und bereitete ben gaftlichften Enmfang in ber Samilie bes Beberrichers. Dide Mauern, gewollbte Gange, Reine Baftionen hatte blefe Burg, gleich mehreren anbern zur Gicherheit fprifcher Landichaften im Mittelalter erbauten Schlöffern, Die meift que ber Beit ber Rrengzüge ftammen. Gultan Salabin, ber große Gelb jener Beriobe 71), batte einft mit ihrer Erbaunng felnen Felbherrn Ezobbin Afama beauftragt. In ber Burg finb mehrere Brunnen; ein tiefer, breiter, mit unfäglicher Dabe in ben Felfen, auf welchem bas Schloß felbft ftebt, eingehauener Graben umgiebt bas Bange und macht es gur Befte. Gie liegt nur 2 Stunben (unftreitig birecter Abftanb) vom Gbor ober bem Abale bes Borband entfernt, und gemabrte Burdbarbt eine fcone Ausficht über biefen Bluf und über bie benachbarten Berge. In 40 Gileber, ju ber großen Familie ber Baretat geborig, bewohnten bamals Diefes Raloat.

Bon blefer Burg nach Abichlun jurudgefebrt, feste Burdhardt von ba feinen Weg gegen Rorb nach El Gogn fort, webin wir ibn icon begleitet haben.

6) Irby's und Mangles Marich von Belameh faboftwarts über Refranbichy, Abichlun auf ber Via etrata
mit Meilensteinen nach Suf (13. März 1818); ihr Radweg burch bas icone Balbgebirge El Belfa's von Suf
nordwestwärtsüber Rittl und bas Dorf Rabilb (Regaba)
zur Furth von Beifan im Jordanthale (19. Juni 1818).

Auch Irby und Mangles haben biefes Ralant er Rabbab auf ihrem Wege von Belameh (bis wohln wir fie in Dbi-

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Schultens, Ind. Geogr. in Vita Saladini s. v. Esjiouaum; f. Green. I. s. p. 536, Rote.

gem begleitet baben, f. ob. G. 1025) nach Abichtun und Diceraid beftiegen und febr wohl von ber 9 Stunden norbweftlichern Burg Nabalat Sabbil, Beifan gegenüber, unterfcbieben, Die von frubern Autoren, g. B. felbft von Abulfeba ?2), wegen ihres analogen Borfommens biter vermechfelt ober für ibentifch gehalten worben finb. Gie baben beibe befucht. Als fie am 13. Man 1818 ihr Machiquariler von Gelaweb (f. auf Rieperis und 3immermanns Rarten) verliegen 73), ritten fle gegen G.D. burch bas fabonfte Bergland mit ben berrlichen Balbern ber Gallepfel-Gide, ber wilben Dliven, bes Erbbeerbaums (Arbutus) Sebedt, ber fruchtbarfte Boben mit bem Blumentebpich von rothen Chelamon und Burpur-Anemonen geglert. Go erreichte man nad 3 Stunden Bogs im Babi Abichiun bas Dorf Refranbich (Cafringes bei 3rby), beffen Lage auch Burdharbt bezeichnete, we einige romifche Baurefte bie Aufmertfamtelt erregten. Bon ba foidte man ble Bagage junt Dorf Abidlun voraus, ritt aber birect gur Bobe bes Ralaat er Rabbab binauf, bas von bier gegen R.R.B. in einer Stunde erreicht warb. Galfwegs bergan tam man an einer febr großen Soble vorüber, bie gebite, welche 316 auf feiner Beife in Sprien gefeben. Um Solos bemertte man in einem ber Quaberfteine eine arabifche Bufdrift, im Chioghof felbft einige Bafferbebalter, und von ben Alunen wurde bas gange Abal bes Jorbans vom Tobten Meere bis Tiberias am Galifder Ges aberblickt. Als man von Ralant gur Gerberge nach bem Drie Abichlun binabflieg, fant man in bem Sofraum einer alten Mofcher einen romifchen Reilen-Rain 74), Im Bebaube felbft Refte romifcher Structuren. Als man nun am folgenben Sage, ben 14. Marg, gegen Dft auf bem Bege gegen Guf weiter fortfchritt, traf man im Dorf Engen (offenbar bas Min Didenne bei Burdbarbt) auch 2 Gar-Topbage und romifche Graber in Belfen gebauen. Dier befinbet man fich alfe offenbar auf einer großen Romerftraße som Borban (wahrfcheinlich von Cepthopolis ober von 3eriche aus gegen Dft), wenn fie auch in ben Itimerarien und Xafain nicht angegeben ift, bie bie Gerafa führte, wie bies bie Deilenfteine, welche icon oben in Guf nachgewiefen wurben,

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Abulfeda, Tab. Syr. p. 13, 47, 92; f. Eli Smith in R. Robinson, Pal. III. 3. p. 920, Siete. <sup>73</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 305. <sup>74</sup>) Irby and Mangles L. c. p. 307.

# 1108 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abidnitt. S. 14.

beweifen (f. ob. 6. 1072), und wir find ben britifchen Reifenben får biefe Entbedung febr bantbar. Dag ber Rudblid von biefer Via Romana, we ibre Bfiafterung auf ber Bobe vor Guf auch noch wahrgenommen werben fonnte, nach bem boben Caftell Rabbab und bem fcbonen Thale vor ibm ein febr pittorester ift, murbe fcon fruber bemertt. Bu Abulfeba's Beit genog biefes

Caftell eines febr großen Rubmes (Abolf. 1. c.).

Mis 3rby und Dangles fpater von ihrer petraifden Meift über Dicherafch gurudlehrten, nahmen fie noch einmal von Gaf über Rittl ihren Weg ju bemfelben Babi Abichlun; boch blesmal, ben Ort Abichlun vermelbenb, mehr auf fichlicherm Gebirgewege, um birect gu beffen unterm Thale, bem Babi Rab. ilb, ju gelangen, mo fle ble Ruinen von Regaba (Arnob, f. oben 6. 1037) gu entbeden hofften 76). Gie verließen (am 19. 3mui 1818 am Dachmittage) bas uns fcon befannte Ritti (Relitty) und tamen burch ein zweites Dorf, eine halbe Stunbe bavon entfernt, wo fich in ber Dofchee romifche Ruinen befanben, bab fie aber nicht nennen. Bon ba trat man in ein ungemein bittorestes Bergland ein, reich an berrlichen Balbungen ber Ba-Ionia-Giche (Q. bellote?), bes Laurus tinus, ber Cebern, bes gemeinen Arbutus, bes Arbutus Andrachne (biefer guweilen mit Stammen von 6 Fuß im Umfang) n. a. Defter glaubte man fich in ben icouften Bart verfest; nichte fonnte bie Schonbeit biefer wilden Ranbichaft übertreffen, in ber nur bie und be einmal ein geringer Anbau fich zeigte. Durch immer bichtere Balbungen bringenb, bielt man enblich an einer fleinen offenen, aber bechgrafigen Stelle an, wo man bas Bivouac auffchlug. Man war in ber Rabe bes fdiffigen Strome, wo man noth am Abend auf Die Jago wilber bort hausenber Cber ging. Die Gegenb bes Rachtlagers war wegen ber Schlangen gefarchtet, bie auch in ber talten Racht, burch bas ermarmte Lager berbeigelodt, nicht wenig beunruhigten, ba man felbft Ottern im Belte mabre nabm, bie fich unter bie marmen Teppiche vertrochen. Am Dorgen bes 20. Juni mit ber Dammerung aufgebrochen, burchzog man bichte Balbung, bis man an einem am Wege flegenben zomifchen Architrav vorüber, wo nach Ausfage bes Bubrere eine Drifchaft geftanben haben follte, um 10 Uhr bas Dorf- Rab-

<sup>178)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 476-478; f. Legh, Route in W. Macmichael I. c. p. 248.

Beurefte konnte man burchaus unterhalb ber Walbregion; antite Baurefte konnte man burchaus nicht finden. Man eilte also Mitaings weiter, flieg in 2 Stunden Beit von fteiler Gebirgsbisse hinab in das Ghor bes Jordans, wo man einer heerbe von 9 milaben Ebern begegnete, und verfolgte bann nach 4 Stunden aufwärts ben Lauf bes Jordans, bis man vor Beifan die Jordanfurth traf, welche man noch im Dunkel der Nacht nach jenem Orte glucklich burchfeste (f. ob. S. 146).

7) Burdharbte Marichroute von El Mehfera fübmarts auf bem hochlande Bella's über herath und ben Dichebel Dica nach Szalt (am 3. Juli 1812).

Auf einem noch westlichern Wege haben wir ichon oben ben unermublichen Burdhardt auf seiner Wanderung aus bem Ghor bes Jordanthales, an bes heiligen Abn Obeiba's Grabmal vorüber, über ben untern Lauf bes Wadi Berta (Jabot) zum fteilen Ausstlieg bis El Mehsera, bas erste Dorf an ber Rorbwestgrenze El Belta's, begleitet, wo wir ihn in bem neuen Gebiete bes Gechlandes verließen (f. oben G. 1034), auf bem er bis Es Szalt sortschritt, bis wohin wir ihn jeht zu begleisten haben.

Bon Depfera aus 76), erftredt fich ber Weg fübfübofilich über einen unebenen Strich Landes lange bem Gipfel bes niebrigen Bebirgerudens, welcher bie norbliche Grenge von Bella madt. Wir waren bier, fagt Burdbarbt, in ein von bem Bhor gang verichiebenartiges Clima getreten, benn man batte ficher uber 3000 Bug über bem Deer und alfo noch mehr über bem tiefen Boben bes Ghor erreicht. Am vorigen Tage (ben 2, Juli 1812) war bie unerträgliche Gige im Ghor auch nicht burch ben leifeften Luftzug gemildert worben; auf ben Bella - Goben in ben Balbern murbe man burch fuble Binbe und teine guft erfrifcht; aberall im behaglichen Schatten fconer Gichen, wilber Bla Ragtenbaume und wechfelnder Bobenverhaltniffe tonnte man mabnen, fich in europaifche Lanbichaften verfett gu feben. Bon Depfera aus tam man nach 3/4 Stunden an einer Quelle poruber. 3m Thale bes Berfa (Jabot), etwa eine Stunbe fern, mo er von ben Bergen in bie Cbene tritt, bie man Tellul el Dabab (Golobugel) nannte, follten mehrere Gugel beshalb bie-

<sup>3</sup> Burckhardt, Trav. p. 347-349; b. Gefenius II. S. 598-601.

# 1110 Beft-Afen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

sen Ranten haben, weil barin eine Golbmine liege. Rach 1% Geunde erreichte man ben verfallenen Ort El Gerath, an bem Araber einige Felber mit Dhurra und Gurfen bebaut hatten. Da man feine Wächter wahrnahm, beraubten die arabifchen Führer jenes fremde Eigenthum um mehr als einen Centner Gurfen, die fie als guto Beute mit fortschleppten; eine Raubluft, die hier gang gen wöhnlich ift, wo Dieberei nicht schupflich erscheint.

Gine Stunde fünlich von Berath liegen bie verfallenen Drie Allan und Sybban (Alan und Gibban oben nach Budingham). In 2 Stunden wurde ber Dichebel Dichelaab und Dichebel Dichelaub, bas Bileab ber Schrift, erreicht, ber fich von Dft nach Weft 21, Stunde weit erftredt. Schon Befenine 77} bat bei biefer Gtelle bie Bichtigfeit von Burdbarbis Entbedung für bas Berftanbnig ber biblifden Schriften bes Alten Teftaments, in Beziehung auf ben Gebrauch ber Bezeichnung Gileabs im engern und weitern Ginne, nachgewiefen, weshalb wir uns bier barauf begleben tonnen. Auf ibm liegen bie verfallenen Stabte Dichelanb und Dicheland (301'ab und Bel'us bei Gli Smith) 78). Burdbarst flieg bas meft-Hebe Enbe bes Berges binauf und tam bann auf ben hoben Berg Dicha, ben bochften in El Belfa, ben man auch von ber Beftfeite bes Tobten Deeres, vom Blateau el Sufafab (f. ob. 6. 653), beutlich von allen andern unterfcheibet 79). Die Richtung bes Begs mar im Bangen noch immer gegen S.G.D. Bier marb ber Balb. ber jumal ans Giden, und aus Buttom- (Biftagien.) und Balut. Baumen (Querc. bellote) beftebt, bider. Auch ber Repfab (7) ift hier haufig. In 3% Stunden flieg man bie füvliche Geite bes Berges binab, nabe bem Grabmal bes Dica, und erreichte bie Stabt Szalt, welche 41, Stunde fern von Mehfera liegt. Nabe bem Grabmal ftanb ein 60 Beite ftarkes Lager bes Stammes Abab, bie, gang fürglich erft burch bie Bent Sacher ihres fammtlichen Diebes beraubt, in fo flagliche Lage verfest waren, daß fie nicht einmal ben Durftigen einen Trunt faure Mild bieten tonnten, um bie man fie bat. Gie ftanben noch in

Sebbe mit ihrem Feinde, hatten fich aber in ber Rabe ihrer Freunde

<sup>&</sup>lt;sup>717</sup>) Gesenius in Burdherbis R. Th. H. G. 599 u. G. 1060-1061; vergl. v. Raumer, Bal. S. 228 ff. u. a. D. <sup>78</sup>) E. Robinson, Pal. III. 2. p. 922. <sup>77</sup>) E. Robinson, Palestine. II. p. 481, Rote.

in Spalt unter beren Schut begeben, in Soffnung auf Beiftanb von ihnen. In Spalt lebrte Burdbarbt in bem Saufe eines feiner Relfegefährten ein, von bem er wahrend feines bortigen Aufenthaltes febr gaftlich behandelt wurde.

8) Budinghams Wege burch El Belta, Abichiun und gang Gileab; von El Mehlera nach Es Sjalt und bon Ofcerafc über Abichlun und Beni Obeib burch bas Bergland bis Omteis (im Febr. u. Marg 1816).

Rech bleibt und, ehe wir in Szalt eintebren, eine nicht menig lebrreiche Banberung aus bem fühmeftlichen Ghor burch bas gonge bobe Blateauland im Rorben und Dften bon Sgalt mit Budingbam gurudgulegen übrig, in welcher viel Reues ertundet ober boch berubet, manches fcon Befannte auf biefem gengen Beblete, bas wir nun fcon nach verfchiebenen Richtungen ternen lernten, vervollftanbigt marb. Bir baben biefen fichnen, unermüblichen und guten Terrain-Besbachter, aber megen feines Staifomnements oft giemlich oberftachlichen Souriften, fcon oben bis gum Babi Rabith, gum Friether Rathrout, begleitet, un's faben ihn bie fteile Bergwand an ber Gubfelte bes Babi Berta, Die er Artub Maffalubrah nennte, jum Blatean El Belfa sutporftelgen, wo er gu El Bebfera mit ber Route Burdharbts nach Es Szalt gufammentraf (f. ob. G. 1039). Bir haben ihn bon bier an nun weiter gu begleiten, mobel une burd bie verbergewonnerten Daten bet Bortheil ermachft, feine Angaben auch mit einiger Rritit nach jenen beurtheilen ju tonnen, woburch fich bas Belehrenbe feiner Mitthellungen feicht von bem minber Buverlafe figen wird ideiben laffen.

Rachem er ben Ort Gerai (bei Burdharbt; Shavatein bei Budingham) verlaffen ou und die She bes Berges
erreicht hatte, fand er eine große, weit verbreitete Cochebens von
schonem rothem Boben, mit Rasen bebeckt und vielen Difteln überwuchert, ein Beichen ber Fruchtbarkeit, und nun wurde er burch
bie Angaht großer und schoner Eichbanme überrascht, welche
man in der burren Tiese vergebens gesucht hatte. Dier zeigten fich
die Spuren mancher verlaffener Ortschaften; auch eine Stelle mit
Maneen, Grundbauten, Stelnumbegungen, einzelnen Ouaderbilden
und zerftreuten Säulenftaken; aber alles roh und ohne Sculptus,

<sup>\*\*)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 18-20.

# 111d Beft-Aften. V. Abthellung. II. Abfchnitt. S. 14.

fen Ramen haben, weil barin eine Golbmine liege. Rach 1% Geunde erreichte man ben verfallenen Ort El Gerath, an bem Arnber einige Felber mit Dhurra und Gurfen bebaut hatten. Da man feine Bachter mahrnahm, beranbten bis arabifchen Suhrer jenes frentde Eigenthum um mehr als einen Centner Gurfen, die fie als gute Beute mit fortichleppten; eine Ranbluft, die hier gang gen wohnlich ift, wo Dieberei nicht fcimpflich erfcheint.

Eine Stunde fublich von Berath liegen bie verfallenen Drie Allan und Sybhan (Alan und Gibban oben nach Budingham). In 2 Stunden murbe ber Dichebel Dichelaab und Dichebel Dichelaub, bas Gileab ber Schrift, erreicht, ber fich von Dft nach Beft 21/ Stunbe weit erftredt. Schon Gefenine ??) bat bei biefer Stelle bie Bichtigfelt von Burdbarbte Entbedung für bas Berftanbnig ber biblifden Schriften bes Alten Teftaments, in Begiebung auf ben Bebrauch ber Begeichnung Gileabs im engern und weitern Slane, nachgewiefen, weshalb wir une bier barauf begieben tonnen. Anf ibm liegen bie verfallenen Stabte Dicheland und Dicheland (3el'ab und Bel'ud bei Eli Smith) 28). Burdbarbt flieg bas weftliche Enbe bes Berges binauf und tam bann auf ben boben Berg Dicha, ben bochten in Gi Belfa, ben man auch von ber Beftfeite bes Topten Deeres, vom Blateau el Sufafab (f. ob. 6. 653), beutlich von allen anbern unterschelbet 79). Die Richtung bes Wogs mar im Bangen noch immer gegen G.G.D. Gler mart ber Balb, ber jumal ans Cicen, und aus Buttom- (Biftagien.) und Balut Baumen (Querc. bellote) beftebt, bider. Auch ber Repfab (7) ift bier baufig. In 3% Stunden flieg man ble fübliche Geite bes Berges binab, nabe bem Grabmal bes Dica, und erreichte die Stadt Sgalt, welche 4% Stunde fern von Debfera liegt. Nabe bem Grabmal ftand ein 60 Beite ftartes Lager bes Stammes Abab, bie, gang fürglich erft burch bie Bent Sader ihres fammtlichen Biebes beraubt, in fo flägliche Lage verfest maren, bag fie nicht einmal ben Durftigen einen Trunt foure Mild bieten tonnten, um bie man fie bat. Sie ftanben noch in Seboe mit ihrem Belnbe, batten fich aber in ber Rabe ihrer Freunde

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Wesenlus in Burdhardts R. Th. H. S. 599 n. S. 1080-1061; vergl. v. Raumer, Bal. S. 228 ff. u. a. D. Th. B. Robinson, Pal. III. 2. p. 922. Th. E. Robinson, Paleatine. II. p. 481, Stote.

in Szalt unter beren Sout begeben, in Doffnung auf Beiftanb von ihnen. In Szalt fehrte Burdharbt in bem Saufe eines feiner Reifegefährten ein, von bem er mabrent feines bortigen Aufenthaltes fehr gaftlich behandelt wurde.

8) Budinghams Wege burch El Belfa, Abichlun und gang Gileab; von El Mehiera nach Es Sjalt und von Ofcheraich über Abichlun und Beni Dbeid burch bas Bergland bis Omfeis (im Febr. u. März 1816).

" Roch bleibt und, ebe wir in Sgalt einkebren, eine nicht wenig lebrreiche Banberung aus bem fühmeftlichen Ghor burch bas gange bobe Blateauland im Rorben und Often bon Szalt mit Budingham gurudzulegen übrig, in welcher viel Meters erfundet ober boch berührt, manches fcon Befannte auf biefem gangen Beblete, bas wir nun icon nach verfchiebenen Dichtungen tennen lernten, vervollftanbigt marb. Bir baben biefen Pahnen, unermüblichen und guten Terrain-Besbachter, aber wegen foines Raifounements oft giemild; oberflächitchen Conriften, fcon oben bis gum Babi Rabitb, jum Fristhor Mathroot, begleitet, und faben ibn bie fteile Bergmand an ber Gubfeite bes Babi Berta, bie er Artub Daffalubeab nannte, gum Blatern El Belfa emworftelgent, wo er gu El Mehfera mit ber Route Burdharbte nach Es Szalt gufammentraf (f. ob. S. 1030). Bir haben ibn von bier an nun weiter gu begleiten, mobel und burd bie verbergewonnenen Baten ber Bortheil ermachft, feine Angaben auch mit einiger Rritit nach jenen beurtheilen gur tonnen, woburch fich bas Belehrenbe feiner Mitthellungen feicht von bem minder Buverlafe figen wird icheiben laffen.

Rachbem er ben Ort Gerat (bei Burdhardt; Sharateln bel Budingham) verlaffen 60) und die Gobe bes Berges
erreicht batte, fand er eine große, weit verbreitete Sochebens von
foonem rothem Beden, mit Rafen bebedt und bielen Difteln überwuchert, ein Beichen ber Fruchtbarkeit, und nun wurde er burch
bie Angahl großer und schoner Elchbanme überrascht, welche
num in der burren Tiefe vergebens gesucht hatte. Gier zeigten sich
bie Spuren mancher verlaffener Ortschaften; auch eine Stelle nile Mauern, Grundbauten, Steinumbegungen, einzelnen Ouaderbloden
und zerftreuten Stulenstüden; aber alles roh und ohne Sculptur,

<sup>&</sup>quot;) Buckingham, Truv. in Eastern Syria. p. 16-20.

# 1112 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

febr mahricheinlich einer antilen Stadt angehörig. Diese Localistät nannte man ihm Rassacra ober Mashacra; offenbar El Mehfera bei Burdbardt.

Rur eine Biertelftunde von ba gegen G.D. flieg man ein zweites Bochplateau hinauf, beffen Gbene man Dichebel es Sjalt nannte; an beffen Bebange ftanben Bebuinen - Belte bet Beni Meab, Die alfo feit Burdharbte Beit bort Bofte gefaßt und von ba ihre Rauberelen betrieben. Auf biefer Gobe traf Budingbam am 23. Februar 1816 bie und ba ben erften tiefen Soner; bod ichien bie bobe Ebene, nach Rafenbede und Guigung gu urtheilen, fruchtbar. Die Aussicht über bas Jorbanthal und bas Tobte Meer von bier war großartig, beffen Rordweftenbe man erblidte. Rach einem noch bobern fleinen Aufftieg, beffen Dobe man um 4 Uhr erreichte, betrat man ein folibes Sonees felb mit fefter Dberflache fur ben Tritt burch ben Broft, benn es war bier febr talt; biefe Sobe fcatte Budlingham auf 5000 %, über bem Deere. Dan nannte fie Rebbi Daba; umberliegenbe Graber follten fubifche Graber fein; man ließ fie rechter Canb liegen und flieg gegen Dft über terraffirte, noch tief mit Gonee bebedte und gefrorene Abbange, über ein Dorf Refr Jahubi (3mbendorf) genannt, binab nach Es Szalt, ber Stadt, welcher man fich von ber Beftfeite naberte, und mo man bie jum 28. Februar feinen Aufenthalt nahm. Done Budingbam für jest auf feiner weiter unten ju beachtenben Sour nach Amman, Desbon, Um er Ruffas und gurud nach Es Szalt unb Dicherafch gu folgen, wo mir ibn icon guvor guracheinffen (f. ob. S. 1076), haben wir ihn für jest nur bon ba noch auf fele nem Mordwege, ben er wieder burch Belfa, Abichlun und Bent Dbeib in neuen Richtungen nach El Sogn gurud nabm, gu begleiten (f. ob. S. 1063).

Er verließ Dicheraich 81) auf bem uns icon bekannten Bege von Suf, Ritti, Eremum, erftieg aber von ba eine fielle Sobe eine halbe Stunde bergan, wo er Abbeatherab (?) nennt, die Stelle einer alten Stadt voll großer Steine und Terra Costas. Die Berftummelung biefes Namens bleibt uns unerflärlich; benn une ter ben hunderten bei Seehen und Eli Smith in diefen Lande ichaften aufgezählten Ramen ber Dörfer und alten Ortslagen ift tein einziger, ber mit diefem nur eine entfernte Aehnlichfeit hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) Buckingham, Tray. in Eastern Syria. p. 133—140.

Bon biesem Sobempunct bes Bichebel Abschlun überblidte man bas tiefe Thal bes Wabi Berta mit allen seinen Bindungen von S.D. gegen R.W. Sein Ursprung, sagte man hier, sollte in ben Ruinen von Amman liegen (s. unten; nach ann beren Angaben am Rasaat es Berta, im Oft ber großen Mettakraße, s. ob. S. 1015). Von hier überschaute man nicht nur bie hohe Chene von Um er Aussaal bis El Beita gegen S.D. nach jener Metkaftraße hin, sonbern auch gegen R. und R.D. die Hochebene bes Bergplateaus von Czzueit und Bent Obeid, und erkannte jenseit berseiben sehr gut die niedrigere Ebene von Hauran, die weit dichter mit Ruinenorten überbeckt sich zeigte als das näher liegende burchzogene obe Bergland.

Man ritt um bie Ruppe biefes hoben Berges von Abschlun berum, fich mehr gegen ben Norden wendend, über Thone, Sande und Kalffteinboben, ber überall bewaldet war, jumal auch von Nabelholze (Firs) und anbern Baumen.

Auffallend war es, bier alle Baume verberrichend gegen Sab, wie von Rorbfturmen gebeugt, ju feben, ba umgefebrt am bem Beftgeftabe Baldfting's bie porberricbenben Binbe bes Jabres pom Gaben ber weben. In einem weftlichen Balbberge vorüber reitenb, ben man Suggar nannte, tam man nach einer halben Stunde gegen R.B. ju ben Ruinen Um el Jelub (auch bei Eli Smith 22) ale Ruinen Um el-Belub angegeben), von Baumen übermuchert, in beren Rabe bei Rornfelbern auch eine Quelle und eine gepflafterte Strafe (vielleicht eine Strede jener Via Romann) fich zeigte. Die Berge moren hier weit und breit, wie bei Es Sgalt, mit bemfelben Baum bemachfen, ben man bort Sinjan, bier aber Ginjan (3) nannte; feine Rinbe mar reichlich mit einemt fconen Moofe behangen. Bom Gipfel biefer Berghobe fonnte man in ber Gerne ben Germon und bem Tabor bei Ragareth erbliden, in ber Dabe aber wurbe gum er-Benmale bas Caftell über Abichlun fichtbar. Run flieg man wieber gegen Beft eine balbe Stunde bergab, bie man an iconen Rornfelbern, Dlivenbaumpflanzungen und an einem iconen, romifden Bogen über einem Brunnen bas Dorf erreichte, bas Budlngbam Angerrab fdreibt, bas aber ficher fein anberes als Min Dichenne fein fann, bas une aus Obigem fcon binreichend an ber alten Romerftrage burch 3rby und Mangles,

<sup>&</sup>quot;') Eli Smith bel Robinson, Pal. III. 2. p. 920.

## 1114 Beft-Aften. V. Abthellung. II. Abfchnitt. S. 14.

wie burch Burdharbt befannt ift. Budlugham glebt ibm 500 Dobamebaner und 20 driftliche Familien gu Bewohnern.

Dann weiter abwarts unter bem Caftell von Abfahun (bem Ralaat er Rabbab) im Abale voll Grotten, herabgefärzter Fels-maffen mit iconer Woodbelleibung und pittorester Baumgruppen vorüberschreitend gegen Weft, tam Budlngham zum Dorf Cufr Injeh, bas Berghaus Karte als Kefr Aubih nennt, beffen aber icon oben unter ber richtigern Schreibart Kefrand-foh ober Refrenit bei Burkhardt und Eli Smith Er-wähnung gescheben ift.

Sier tebrte Budingham in bem Saufe eines jungen und fconen Mannes, Daslim Datube, ein, ber ein Ragarener, gugleich Schulmeifter im Drt, Metallarbeiter und Doctor war: er, fcon gelfetbet im rothen und blauen Belge, mit reichem Turbau; Beib und Rind aber mit Golbornamenten belaben, Die auf eine einträgliche Branis binbenteten. Das Abenbeffen beftanb aus Reis, Erbfen und Bwiebeln in Del getuntt, bagu wurben Ballnuffe. trodine Feigen und trodine Ruden von Beinbeeren verzehrt. Der Drt follte 400 Mobamebaner gablen, unter einem Scheich, ber bie driftlichen Bewohner febr tolerant behanbelte. Diefer Drt gabite nur geringe Taren an Damablub, bagegen nannte man gegen Sab Es Sgalt ale ben erften Drt im Berglanbe, ber feine Abgabe mehr an ben Bafcha bon Damastus gable und inbepenbent fel. Die bier mit ihren Beerben auf bem Beibeboben umbergiebenben Beduinen find auch zu ber Bablung von Abgaben an ben Bafcha verpflichtet, pflegen aber meift rebellifch ju fein.

Bu Budlnghams Belt, 1816, lag eine Garnison von 10 Mann turficher Besahung ber Truppen bes Bascha's im Rasaat er Rabba, aber ohne Munition; von einem erblichen Besihe biefer Burg in ber Familie Beretat scheint nicht mehr, wie zu Burdhardts Belt, die Rebe gewesen zu sein. Refrandschy, sagt Budingham, liege fast direct in West von Oscherasch Schunden (20 Mil. engl.) sern, und eben so weit im Oft vom Iorban. Razareth rechnete man von hier eine starte Tagereise zu Pferbe, 15 Stunden (40 bis 45 Mil. engl.), und nordwärts birect nach Omfels 12 Wegstunden (30 bis 35 Mil. engl.). Bon hier aus stand man in sortwährendem Vertehr mit ben Städten Jerusalem, Razareth, Nahlus, Abschlun und Es Szalt; auch sollten biese Routen babin sicher sein.

Alles Land von Omfeis bis Besbon D im Often bes Indans, bas ganze Gebiet bes alten Gileab, zeichnet fich burch einen hoben Grad von Fruchtbarteit aus, was fcon bie schifte Balbscenerie, die man bier durch ganz Bella und Abschinn antrifft, beweiset. Aber der Boben wurde Alles erzeugen, wenn man ihn nur überall bebante; wo dies geschieht, giedt er den reichsten Kornertrag, trägt die fruchtbringendften Olivenbanne und zeigt an den Abhängen der Berge schone Beinbergterraffen. Das Clima ift reizend, ein herrliches Teuraffenclima mit reiner Luft, bunfelblanem Simmel, warme Abaler im Commer, Schneedede auf den Schen im Winter; tein einziger ungestalter Mensch begegnete bem Reisenden im ganzen Lande. Die ganze Offseite bes Jordans schien ihm so überwiegende Schöndeiten gegen besten Westeseite barzubieten, wie in seiner Gelmath das reizende Devonspire über die den barren Geiben von Cornwallis.

Der Bach von Refranbichy ergleßt fich nur 11/ Stunde unterhalb bem Dorfe in ben Blug von Abicblun und eilt alfo mit ibm gegen Weft jum Jorban; bas Ralaat er Rabbab liegt 1 Stunbe oftmarte von biefem Bufammenfluß. Abmarte gegen Gub wirb bas Land ebener, bebauter; bis jum Ginteltt bes Babi in bas Chor recinet man von bier burch feine Binbungen 4 Stunben (16 Dil. engl.) gegen 2B. S. 2B., von ba jum Jorbanftrome noch 3/ Stunden. Aufwarts bes Thales von Refranbichy gegen 28. ift bas Land voll fteller Belfen, mit vielen Grotten und Goblen, einft Bobnungen ober Grabftatten. In einer ber Releminbungen bes Stroms überrafchte ber Reifenbe eine Gruppe von Beibern, Die beim Bafden und Baben beschäftigt maren. Die vielen rothen febr fein gearbeiteten und gerippten Terra Cotta-Scherben von porzuglicher Sconbeit, welche Budingbam an ber Ortelage von Refrandich fant, überzeigten ibn, bag bier eine antile Stabt geftanben. Dem entsprachen Steinquabern, im Rufticalftol bearbeitet, bie umberlagen, fo wie Die größern und fleinern Graber und Saulenfragmente, eine Ruine mit Dofait, die er fur ben Reft eines antiten Baues bielt. Geit furgem erft batte man einen febr iconen Sartopbag aus ber Erbe gegraben, beffen Inneres 9 Spannen lang und 3 Spannen breit war; feine Außenseite zeichnete fich burd Gaulden und Blumengewinde in Sautrellef von romle fder Arbeit aus. Alleriel bort gefundene Dangen und Gerath

<sup>187)</sup> Buckingham, Tray, in Kastern Syria, p. 141.

## 1114 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

von Silber und Metall, in Befig bes Golbichmiebes, bei bem Budingham mohnte, getommen, warb von diesem verschmolzen und zu Ornamenten vergrbeitet. Bielleicht, baft wiederholte Nachforschungen noch bereinft ben antiken Ramen dieser Ortschaft ermitteln werben, ber wenigstens nicht sehr entfernt von ben alten Ortschaften Ragaba und Amathus liegen konnte, wenn er ihre Localitäten auch nicht selbst bezeichnet.

Um 10. Marg, beim Abmarfc von Refranbich, flieg Budlugbam 84) jum Babi Abichlun binab in bas Thal, we er bie icon fruber gefebenen Aquabucte und Steinwerte antraf (f. ob. 6. 1038), Die er jest für Grengmauern alter Rachbartribus anfah. Er fam nach 1/4 Stunden an einer febr großen Grotte, Graf el Bebbeir (?) genanne, vorüber, Die gegen Weft geöffnet burch einen tiefen Abfturg ju ihrem Innern führte; fie war 100 Bug lang, 30 Bug boch und batte ju einer Bohnung gebient. Bon ba erftieg er, bem Refte einer Bflafterftrage folgend, bie Burg von Abichlun (Ralgat er Rabba), bie, quabratifc, 400 Schritt im Umfang haben unb, nach ben großen wohl behauenen Quabern ohne Mortel, mit noch ftebenben Borfprungen im Rufticalftpl, wie nach ben verfchiebenen noch fteben= ben Bogen und Gewölben ju urtheilen, ibm ber Grundlage nach ein romifches Caftell ju fein fchien, bas nur einen fargcentfcen Umbau erfahren. Dies follte auch eine arabifche Inforift beftatigen, auf welcher Buding bam gwar fein Datum, aber ben Ramen Galabebbin el Mullela ibn Dufef entziffert baben will, mas allerdings auf ben icon oben angegebenen Bau burch Gultan Galabin fich beziehen mag (f. ob. G. 1106). Die weite Ausficht vom Caftell gab Beranlaffung gu 15 Bintelmeffungen mit ber Bouffole, gur Beftimmung ber mertwurbigften Buncte vom Berge Rarmel im Morben bis gum Tobten Meere im Guben, mit Schatung ber Diftangen, bie mit ben vielen anbern Winkelmeffungen anberer Localitaten 86) immer als bantenswerthe Borarbeiten jur Orientirung in biefen Bilbniffen ju beachten fein merben. Bas Budingbam von ben Ruinen einer Stadt Errubbebth um biefes Caftell fagt, von welchem es felbft erft ben Damen erhalten haben foll, fcheint mehr ale gmeis felbaft ju fein, ba barin ber Dame Rubbab, ben bas Caftell

<sup>&</sup>lt;sup>784</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 151—159.
<sup>63</sup>) a. a. O. S. 152, 187, 192 u. a. D.

führt, nicht zu verkennen ift, bas bei Budlinghams Befuch ziemlich im Berfall gewesen zu fein scheint, und von ben 10 Dann Garnison nur noch 2 übrig hatte, ba bie anbern vom Pascha nach Damastus zurudberufen waren.

Bom Caftell jum lieblich gelegenen Dorfe Abschlun wurde beffen Moschee besucht, bie fcon Burcharbt eine fehr alte nannte,
in welcher Budingham mehrere arabliche Inschriften bemerkte, auf einer zerbrochenen Saule im Gofraum unter vielen anberen auch eine mit einer 20zeiligen griechischen, aber fehr verwischten Inschrift. Der Bau ber Moschee mit 2 Ahurmen zur Beite beutete nach ihrem Ban barauf, baß sie einst eine Griftliche Kirche gewesen. Bom Dorfe führte ein Steilweg über Weinbergterraffen nach einer Biertelftunde hinauf zu ben Reften eines einst griechischen Rlostere Deir Mar Clias, das aber, ganz gerftort, auf den gerftreuten Bloden nur hie und ba noch eine kurze griechische Inschrift zeigte; Grotten und Graben sah man in deffen Rabe. Die ganze Gegend zeigt, nach ihren verwüßeten Denkmalen, ihre frühere Bedeutung durch zahlreiche Bevölkerungen.

Bom Derf Abidlan nahm Budlingham feinen Radweg gegen R. nach El Gogn; er ging um 10 Uhr aus, erreichte burch einen fconen Balo von Sinjanbaumen (?) mach einer Stunbe Belleb el Bofh (Infua's Banb, eine falfche Anwendung ber Stelle Jofua 10, 13, ale fei bier in Abichian bas Thal Afalon gemeint, wo Josua fein fo oft migverftunbenes Bebet ,, Sonne warte gu Gibeen und Mond im Thala Ajalon" anegefprochen, f. Reil ; Commentar a. a. D. G. 187, ba bies boch auf ber Beftfeite bes Borbans gu Jalo, im Gebiete ber Stabt Dan, in ber Chene von Juba lag) 86). Diefe Muine mar von Gebuich unb Baumen überwuchert. Beiter gegen Dorb auf rothem Boben mit Riefelfteinen aberftreut fortgefchritten, fant man nach einer halben Stunde an bie Ortelagen Shubbeen und Saffara (?) und fab in berfelben Richtung gegen G.D. ben befannten Drt Guf, an bem man biesmal gegen Rorb über bas Bebirgeland voritberjog, bas noch mit weiten Schneefelbern überbedt mar. Begen Rorb von bier erblidte man bie Berge bes boben Bauran, gegen Boft bie ichneereichen Boben bes Bermonfpftems. Dach 1/2 Stunbe

<sup>\*\*)</sup> K. Robinson, Pal. III. p. 278 cotr.; Gefenius bei Burctharbt I. Rot. 6. 536.

## 1118 Beft-Mfen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 14.

lam man am Dorfe Sampta verüber, und nur 10 Minnten weiter erreichte man ben Absturg bes hochlandes von Absschlun gegen R. nach Ezzueit und Beni Obeid zu. Gier lag ein großer Steinhausen, das Grab eines Beduinen Samptslings, Abb el Azig (b. i. Sclave bes Allmächtigen) gemannt, auf das jeder vorüberziehende Araber noch einen Swin wirft. Eine halbe Stunde später kam man durch diden Bald an einem Felsgrade zur rechten hand vorüber, daver ein vierestiger hofraum, oder eine Plattform aus Fels geheuen, 15 Just im Duadrat mit tiefer Cisterne zur Seite, den Zugang bildete. Den Gradeingang hatte früherhin eine Steinthür, in Steinangein schwebend, geschloffen; im Innern waren 3 Kammern mit Garstophagen von großem Umsange, an die ludischen Catacomben zu Kenneri und Salsette erinnernd.

Beiter gegen R.D. wurde gegen El Bofin bin nun auch bas Balbgebiet von Abichlun ganglich verloffen; man trat in ben felnigen ganbftrich ein, ber bort bas Rorbenbe ber Berge mit bem Damen Benath Beiba begeichnet. Linte wom WBege, in einer Biertelftunbe Ferne, fab man bas noch bewohnte Dorf Summus (fruber Samoon genaunt; Sammit bei Eli Smith) 67) liegen, mabrent anbre verlaffene Ortslagen umber Raimrn, Cluttemab, Otteabthn, Sabelfen (? bie wir in Gli Smiths Bergeichniffen nicht ibentificiren tonnen) genannt wurden. Auf ber Wenbung von biefer Stelle bes Bege gegen D.D. bie gen El Sogn baben wir fcon oben bie Bobenverbaltniffe tennen lernen (f. ob. 6. 1061). Da aber berfelbe Reis fande auf feinem frubern Dariche von Guf nach Omtele, im Bebruar beffelben Sahres, fcon einmal biefelben Begenben 84) in Befellichaft von Dr. Bantes burchzogen batte, fo erinnern wir bier nur baran, bag beibe Reifenbe auch bamale icon von ber Schonbeit biefer Laubichaften bes alten Gileabs auf bem Uebergange von bem füblichern, bobern Balbgebiete gu ber norblichern niebern, offuern Borterraffe, gwifden Tibne in D. nub El Sogn in Dft, überrascht maren. Das berrliche Laub ber immergrunen Eichen - und ber Binusmalber, ber frifche Rafenteppich auf ber Dobe mit bem nur bie und ba bebauten Boben, verfehte fie nicht felten in bie iconfte Bartfcenerie Englands, In ben tiefer

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Eli Smith (a E. Robinson, Pal. III. 2. p. 918. <sup>68</sup>) Buckingham, Tray, in Eastern Syria, p. 240 — 245.

liegenden Thalern und Bergebenen nordwärts jener Grüberflatten, in deren Rabe auch Araber ihre Lager aufzuschlagen pflegen, mo eine milbere, nicht minder fruchtbare und liebliche, aber mit weniger dichten Golzungen bedeckte Landschaft ihren Aufang nimmt und bis gegen ben Scheriat Randhur nach Gabara im wich bewäfferten welligen Plateaulande sich hinzieht, erklärte ber vielbewanderte Mr. Bankes zu wiederholten Walen, daß er in Europa fein abnilch schönes Land wie dieses gesehen, mit dem er an Schönheit und Reichthum nur die Landschaften Portugals Entre Minhound Dours in Vergleich stellen könne. Je welter nach Rorben, desto mehr und mehr verschwanden die Wälder, und grüne Rafungen mit dem trefflichsen Weidegebieten wurden vorherrschend auf diesem Boben bes weiten Gileabs.

9) Aerraffirtes Auffteigen El Belta's aus bem Ghor bes Jordans nordwärts von Jericho bis jum mitilern Laufe bes Babi Berta, nach Budinghams und Bantes Routier von S.W. gegen N.D. (Januar 1816).

Noch bleibt und eine neue Route aus ber Ebene von Jeriche gegen R.N.D. über bas von ber Westseite ber terrassirte Bergland Gileabs dis jum mittlern Lause bes Babi Zerka ober Jaboka Finsses zu verfolgen übrig, welche von Budingham und Bantes zurückgelegt warb (29. und 30. Jan. 1816), als sie gemeinsam ihren ersten Ausstug. von ber Furth bes Jordans (s. ob. 6. 484) nach ben Ruinen von Gerasa unternahmen. Obwal sie hier keinen Ort von Bebeutung trasen, und der Bericht über manche der Localbenennungen zweiselhaft bleiben mag, so ist wen nigstens dessen Inhalt im allgemeinen für die Terrainkenntnis, zusmal an dem Westabsal gegen die Seite des Shors, nicht ohne Belehrung.

An der genannten Jordan-Burth, mehrere Stunden im Norden won Jeriche (genauer wird die Localität nicht angegeben, auch tein Flußthal bezeichnet, boch scheint der Austieg im Rorden bes Wadi Sasamet vorübergegangen zu sein, f. ob. S. 1043), flieg man gegen Often die erste Bergwand an 1000 Fuß über dem Chor bes Jordans empor, von wo man einen Prachtblick über das Thal von Jericho genoß. Mur ein geringer Sinabweg von da führte in das sehr nache Lager eines Araberftammes, wo man für die Nacht

<sup>\*\*)</sup> Buckingham, Trav. in Palestine. Vel.-11. p. 97—138.

## 1120 Beft-Afen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

eine febr guffliche Aufnahme fanb. Ein ambulanter Gattler und Schmibt hatte bier mit Wertzeug und Blafebalg feine Wertflatte aufgeschlagen, um auszubeffern, mas icabbaft geworben war.

Am 30. Januar bes Morgens ritt man mit Connenaufgang weiter auf vielfach fich winbenben Rfaben, und erreichte in gwei Stunden Beit ben Gipfel ber gwelten Bergtette, welche bier binter ber erften an ber Oftfelte bes Jorbans vorüberftreicht. Die erfte beftand aus einem weißen Raltfteln, Diefe gweitt aus vielerlet anbern Bebirgearten, barunter auch ein bunfles, rothes, mit metallifchen Theifen erfülltes Geftein, bas Budlingbam baber für Gifenftein bielt, um baraut bie Bezeichnung bes Cifenberges bei Bojephus (f. ob. G. 567) ju erflaren. Beibe Retten zeigten fich noch gang boe bis auf fleine Bertiefungen, in benen an Bafferftellen fich auch etwas Begetation zeigte. Die erfte Rette ichien etwas bober ale bie zweite gu fein, fouft ftimmten fie überein, und beiber Bug mar von R. nad G. Dad Beberfteigung biefer zweiten Rette ritt man wieber fanft binab in . eine Ebene, bie aber faft noch gleich boch mit ben Berggugen Miteb, alfo eine Cochebene, beren Boben von bem vorberigen aber gang verfcbieben ift burch bie größte Fruchtbarteit, fo bag fie in teiner Sinficht ben fo berühmten fruchtreichen Chenen von gabulon und Edraelom (f. oben S. 398, 411 u. f.) in Samaria und Galilan nachfteht, und von gleicher Schonbeit ift. Gie bietet auf ihren grunen, wechselnben Abbangen, balb mit Rafenteppleben ober bichten Balbern belleibet, balb auf bem offnern Raden ihres rothen Bobens, mit mannichfaltigen Rrantern und Diftelgemachfen übermuchert, Die fconften Brofpecte bar.

Der Weg gegen Di.D. führte burch landschaftliche Wechsel von immer neuer, oft überraschenber Schönheit; parfreiche Scenerien milbern bie verlassene Einobe und Wildheit bes Berglandes. Rur gegen Mittag traf man etwas Leben in einem Araber-Lager neben Ruinen einer Ortslage, die man Berta (\*) nannte, in einem schonen Thale, wo man viel Cichen-, Pinus- und wilde Olivenbaume sah. Bon va flieg man am Nachmittage zu noch boberm und schönerm Berglande auf, wo man zur rechten Sand einzelne Gebände wie verlassene Karawanserals erblickte, die Scha- han und Ullan (vielleicht obige Sphan und Allan ?) genannt wurden. Sier war um 3 Uhr Nachmittags eine hohe Ebene erreicht, von der man bald wieder in tiefe Felesluft wie in einen Erospalt mit sentrechten natten Rlippen zur Seite, unt 200 Schritt

andeinarberfiebend, binabilion zum Thale eines Eleinen Baches, ben enft gegen Dft, benn aber jum Babi Berta fallt und mit ibm gegen Weft burch bas hauptthal jum Jorban abzieht. Dleau. ber, Blatauen, milbe Delbaume, wilbe Danbribaume in Bluthe und ble iconften blubenben Blumen fcmadten bier bas Thai, und am Blufufer mogte 15 guß hobe Schiffmalhung, do bag baburch bas Flugwaffer bebedt war. Eine bobe, gager, bem Ging abfilirgenbe Mauer, Die feine Brude mar, naunten bie Araber "Schugt beni Berael", bas Wert ber Gibne 36raels; ber 3wed ihrer Erbauung war unbefannt. Der Glus ichlen an biefer Stelle vom Morben gu tommen; er mar bier 10 Schritt breit, febr reifenb, tiefer ale ber Jorban, wo man ibn burchfest batte, umb rollte aber flare Riefel babin. Ale man ibn burchfest und bas noraldba fteile lifer bis gur Balobobe wieben entligen batte, ritt man an ein paar Grotten mit Gartophagen beb einem Dorfe Boorga (?) vorüber, und von blefem nach Jebas (2), offenbar bas abige Dichefafch, bas icon aus Gerbend. Robin fond und andern Berichten feiner Lage nach binreichenb befannt ift, über welches fich Budingbam in gang unbaltbaren Smothelen verliert. 145

#### §. 15.

#### Bauftes Rapitel.

#### Erlätterung 1.

Die Stadt Stalt ober Es Szalt, ber hauptert in Bella; Birlowy Saltus Hieraticus; Saltum Votanies; Stanath in Glead; Galt im Mittelatter; bei arabifden Antoren auch 26h Bhabiry. Der Dichebel Dicha mit dem Grabe Dofea's; Refer Suba, die Ruine.

Sagtt ober Es Stalt (b. f. im Arabifchm "bie breite Stenn", baber mir bem Mrtifel) ift ber nachfte Ort, welcher im Guben bes 3abot in ben neuern Beiten befannt geworben, weil ent berriffum penat. in Belen und ber eingige ftarter bewohnte 28668

Bitter Erbfunbe XV.

Ç .

# 1122 Beft-Aften. V. Mobellung. II. Abfdnitt. S. 15.

Mittelpunct bes Lanbes, jugleich ber Durchgangeert fie alle Berbinbung gwifchen bem Rorben unb Gaben vom 3466t jum Arnon, auf ber Oftfelte bes Jorbans, war; baber er auch von al-Ten europalichen Reifenben ber neuern Bett befucht wurbe. Geeben war auch bier ber erfte Entbeder im Jahr 1806, und forieb bamals in bie Belmath die erfte Runbe un) von Es Sgalt: es fet ber einzige bewohnte Bleden im Sanbe, an ben Geiten eines Melnen, runben, fteilen Berges berumgebaut, ber fich in einem fomelen Belfenthale erhebt, auf beffen Gipfel ein Caftell fect. Die Reilen Beibfeiten bes Berges find alle terraffirt, mit Welnreben, Delbaumen, Doftbaumen bepflangt, an bie Terraffencultur ber fo fleißigen Bewohner bes Stbanons erinnernb. Rein Dberberr ift bier, feine Abgaben werben bier entrichtet. - Er biefe ton bamals für Amathus, mas fpaterbin burd Burdharbis Auffindung von Amath berichtigt werb. Er tam am 11. Mag bort an, verwellte nur einen Sag bafelbft, jog bann am 13. auf Entbedung nach Rabbath Amman aus und lehrte am 14. von ba noch Es Szalt gurud, wo er bann 6 Tage verweilte, um fic gut feiner Relfe (vom 21. an) nach Reret, um bie Oftfeite bes Tobten Deeres, porguberelten. Er wohnte bort im Gaufe bes Soed Bulus Abu Scheittt. Mus biefer Beit glebt er in feinem hinterlaffenen Sagebuch Dadricht, aus bem wir Giniges bervorbeben mit bem wieberholten Bunfche, bag feine gange Gine terlaffenicaft jur Ehre ber beutichen Biffenicaft, ben Reifen fo mancher Auslander gegenüber, aus ihrer unverbienten Gintaufegung recht balbigft moge gebrudt bervorgeben tonnen.

Ge Sgalt hat 60 bis 70 haufer mit Griftlichen Samilien, bie 120 bewaffnete Manner ftellen können; ber Mohamebaner Jamilien ift eine breifache Bahl; fie ftellen 300 Mann Bewaffnete, so baß fie ftets 420 zu ihrer Berthelbigung haben. Beibe Gecten isben bier in größten Einigkelt, und seiner ber Mostemen wörbe as magen, einen Chriften zu beleibigen. Die Chriften haben eine Alsche und 2 Pfarver; fie zahlen von jedem haufe 1 bis 4 Plaften an den Patriarchen von Berufalem, der diese Abgabe durch einen jährlich hieher gesanden Blichof einsammein läßt. Bei Geegens Dortsein war auch der Bfarrer von Abschin in Gzalt, der von Berufalem hieher gesonden war. Der Besuch der Kinche am Gennieg war keineswegs erbaulich; obwol von Menschen gefüllt,

<sup>· \*\*\*)</sup> Geegen, in Monati. Corvefp. 1808. 29. XVIII. 6. 427 n. 430.

folte boch jebe Anbacht; vorn fafien bie Manner, hinten bie Welber, bie Ganger waren Borfcreier und an Bant und Streit fehlte es nicht; man glaubte eber, fagt Geegen, in einem Rreugertheater als in einer Rirche ju fein.

Bei allebem befinden fich bie Bewohner bon Es Szalt wohl Del ihrer Berfaffung, benn fie gabien teine Abgaben und find frei von febem Drud von oben (f. oben G. 585). Es find amgr etliche Coeiche im Coloffe, Die aber nur in fofern biefen Borring genlegen, bag fie bie angefebenern Fremben gaftiren. Ginnahmen haben fe feine einzutreiben; nur wenn vornehme Gafte Tommen, bann tragt feber ein wenig ju ibrer Bewirtbung bei. Auch ift noch ein Denfil ba, in bem über alle Ausgaben Rechmung geführt mirb, bie fummirt und vertheilt werben, wo bann febes Saus im Drt an 3 bis 4 Binfter ju gablen bat. Ropfgelb, Grundfteuer m. a. tennt man bier nicht. 216 vor einer Reibe von Jahren fich ein Abrann jum berrichenben Scheich aufwarf, fam 3brabim Bafcha von Damastus, belagerte bie Burg und erbiett ben Dauptling ausgeliefert. Geitbem ift Es Sgalt ohne Derbaidt geblieben. Doch fehlt es nicht an Gewohnheitsrechten, 3. B. in Beziehung gegen bie Beduinen. Ihre Flüchtlinge, welche Es Szelt ale Mipl beimfuchen, werben mit Befahr bes eignen Bebens von ben Bewohnern Szalts geschüht und nicht berausgegeben. Es Sjalt ift baber, im mofalichen Ginne, eine wahre Greiftatt für bie Toutfolkger und Berfolgten ihrer limgebung (4. 糖. Bef. 35, 11). @aftfreifelt ift fier Sauptiugenb, unb bie größte Chre, einen Fremben gu bewirthen. Die Speifen finb febr einfach; beim vornehmften Scheich, fagt Geegen, af man nur Bels mit Del; aber er wurde von bem Schelch felbft bebient, ber ibm bas Bafchwaffer reichte und bann erft felbft Spelfe gu fic nabur. Das Brot ift weiß und febr gut; an Roflmen, Dibs (Gyrup von Trauben, Erbf. XIII. 827) unb Del war bamale Dangel. Das Galg erhielt'man bier, wie in ben umliegenben Drten, nur aus bem Tobten Meere, von wo bie Bauern es holen und gut gubereiten. Der Drt hat viel Beinban, und Gereitet baraus Bein, Brauntwein, Rofinen unb Dibe; Die Trauben find vortrefflich, fie werben wie ihre Bofinen febr banfig nach Berufalem ausgefährt. Auch Dliven, Feigen, Maulbeeren giebt es in Meberfluß. Das Ellma ift febr angenehm und gefund; am Abend bes 16. Dary erlebte Gregen febr ftarfes Betterleuchten und barauf ein Sagelfchauer. Um biefe Beit, wo ber Jorban

# 1124 Beft-Aften. V. Abthellung. II. Ahfdnitt. S. 15.

am vollufrigften ift, wußten bie Reifenben von Es Ggalt nach Berufalem ibn boch mit Sicherholt ju paffiren, inbem unter jeben Arm ein Schlauch gebunden und ber fo bem Baffer Betregene burch einen Schwimmer binübergezogen word; in ber Gome merzeit paffiren felbft belabene Gfel benfelben Strom leicht, ber bann nur bis an bie Rnier reicht. Am Buß bes Schlegberges In Es Szalt ift eine Grotte, aus ber eine Quelle berportritt; vom Innern bes Schloffes bis ju biefer Duelle foll eine unter irbifde Treppenflucht von 100 Stufen binabführen, Die aber nur in ber größten Roth benutt mirb. 3m Belfen find mehrere Grotten. Reben ber Quelle fteht ein altes Weban mit einem quabratifchen Thurm, an bem eine arabifche Infdrift; bas Webin fidt Seeben für eine Dofchee, Die fruber eine Rirche gewefen. Ben nannte eine bier machfenbe, wohlriechenbe Pflange. Gulcha, ein baumartiger Strauch mit rother Rinbe, ber in Alempo gu Breunbolg bient, murbe bier Gegab genannt; eine Ert Sofre aber Riefer mit 2 gepaarten langen Dabeln, wie bei Binien, aber obm sphare Rerne, Die in ben Balbbergen Abichlaus wolchft, nannte man Lifchab. Die einheimischen Dehamebaner in Gs Gaalt baben fich mit bem Stamm ber Abuan Bebawi verfdmagert; fie fammeln bier viel Galveter jur eigenen Bubereitung ibres Schlefpulvers. Gie baben bie Bemobnbeit, ihr Belb unter bie Brie an vergraben; bei einem Gilberichmiebe im, Drte fab Geeten febr viele odmanifche Dungen, bie ausgegraben fcbienen, ba fie mit bidem grunem Roft übergogen maren. Die großen Dafenginge, bie biefer fur ben Beiberpus arbeitete, beifen Chfam (f. ob. G. 828), bie fleinern aber Schebbra. Dameis wat ein Gilberfdmied aus Berufalem in Es Gzalt und ein Raufe maun aus Regareth; ein paar Schniebe fanben im Drie Befchafe tigung, und ber Pfarrer war ausschlieblich im Befit ber Beinfabrifation. Aber außer Diefen betrieben bort noch .7 Manner aus Bethlebem bas Drechelergefchaft, um Rofentrange für bie Milger in Bethiebem gu arbeiten, wol aus gleichem Grunde wie bie, welche Geegen in Bhit (ober Beit, f. ob. 6. 352) angetroffen, weil bort bas befte Burbaumbols von ibnen bearbeitet werben fonnte. Sier aber war es meift Buttom, b. i. Bis Ragienholg, bas fo reichlich in Belfa macht, auch Onnas (Bruftbeerbaum) und Golg nom Johanni 46rotbaum, welche beibe letteren aber fchroerer ju bearbeiten find ale erfteres. Ihre Bertftatt batten fie in einer Grotte aufgefchlagen; ber Onnas

piefert roehliche Roralten; ber Mann verfertigt täglich 10 bis 16 Rofentrange, jeber von 70 Rorallen; bie Bolitur wird in Bethiehem gegeben; hier arbeiten fle 3 bis 4 Monat und tehren bann nach Bethiehem furild. Die Rofentrange für die Laien ver Franker hatten 70 Korallen,-jeder zehnten Roralle folgt eine reichgefärbte fier bas Baterunfer. Für die franklichen Geiftlichen find auf der Schnür 150 Korallen nothwendig, die dann das Doppelte koften: Die einfache Korallenschwur toftet bier 2 Para, der Faben 2 und bas Kreuz auch 2 Para, aber flatt 6 werden sie für 12 Para verstauft. Auch theurere Korallen verfertigen diese Leute aus Perfemutter und aus indischen Samen, Dom und Khurrma gennannt; sie arbeiten unabläffig für das Bedürfnis der Terra saneta, für die Ribster im körigen Lande nur wenig.

In Ggalt feblie es alfe nicht gang an Inbuftrie, unb auch bas poetifche Glement war ba einigermaßeit verfreten. Gom ara-Bifden Dichter Schemmas erhielt Greeben bier ein Gebicht aber Berte's, bi'i Benaparte's Ginfall in Weghbten und Spriem (f. ob# 6. 407, 828), bas von ibm verferfigt mar; er fang noch ein anbered grabifches Gebicht ab, bas eine Auffotberung an hiefige Chriften enthielt, fith an ben Belben Berte angufoffieffen, boch fo verblumt, bag ben Woslemen ber politifche Ginn bee Boems unverftanblich blieb. Gein Rebengewerbe war, Lob. gebichte, Raffalbs, auf arabifche Scheichs ju machen. Er begab fich batte felbft zu bem gepriefenen Scheich bin, fang ibm feine Raffeib'mit Begleitung ber Rebube in einer Berfammlung bor und bet Scheich beloonte ibn mit etfichen Biaftern, mit einem Mbaje, Benifc, mit einem Schaaf, einem Efel ober wol gar mit einem Aferd ober Rameel, mas feboch nur fellen einmal portommt. Bit folitem Bobh feiner anftanbigen Bettelel jog ber Batbe bann ub, benn et mar arm. ...

Die Bebuinen find von Jugend auf baran gewöhnt, folche Gebichtgefänge zu hoten, die fie ergöhen und durch ben Reichthum threr Sprace an Reimen ihnen besonders angenehm ins Ohr fallen, mag die Dichtung auch weniger inhaltreich, mehr gereimte Brofa als Dichtung sein, und baber nicht schwer zu vollbringen. Das Reimen ift bem arabifchen Beduinen so geläufig, daß er felbft in Bant und Streit dem Gegner und Feinde seine Schlechetigkeit in Reimen vorhalt. An Raffaid-Dichtern sehlt es bei ihnen baber nicht. Bu den ausgezeichnetesten Dichtern gehörte damals ber Oberschelch bes großen Stammes ber Arnozeh, Rinan

## 1126 Beft-Aften: V. Abebellung. H. Abfdnitt. S. 15.

Beijar, ber einige Sabre juvor geftorben war. Auch unter ben Arabern im Beila zeichnete fich ber Scheich bes Stammes ber Abuan, Diab ibn Abuan, burch fein Talent aus, ber noch am Leben war. Die Befange biefer Rhapfoben werben nur felten einmal niebergefchrieben; fie pfangen fich eine Beit lang von Mund gu Mund fort, werben bann burch neue verbrangt und wieber vergeffen. Aud Raffiben (Dben, Liebes- und Rriege-Aventuren, f. ob, S. 568, 594) weiß gewöhnlich jeber arabifche Bauer, feber Bebawi auswendig. Ein Somieb, Somut, vom Stamm ber 36n Abnan, galt ale ein porguglicher Dichter; er freite um bie Toch. ter bes Somiobs Bulos in Es Szalt, barauf muchte biefer feine Raffibe. Unter ben Schararat - Arabern (fuboftlich von Rothranny an ber Bilgerftrage) war bamals eine Frau, Gjaiba, als subgezeichnete Dichterin befannt. 3m Gauran hatte Geeben vom Debhmab el Daby, bem Scheich eines Eiffa-Tribus ber Araber, gebort, ber, wie manche andere, großen Rubm im gangen Banbe befaß, besgleichen mar El Bat ibn el Duebby, ber bamale noch lebte und ein Unterscheich ber Araber Bulbaly-Anafel mar, febr berühmt. Diefe Dichter nehmen tein Belb für ihre Dichtung, wie jene Raffaibfanger.

Beider icheinen mit Geogen auch feine Erfahrungen und Sammlungen auf diefem intereffanten geiftigern Gebiete bes transjordauischen Bollerlebens verloren ju fein, ba bei teinem ber nachfolgenden Banderer diese poetische Seite beffelben bort wieder Antlang gefunden, wenn wir nicht durch unsern jungern Frennb Fr. Dieterici, ber gang fürzlich (1849) auch bis Dicherafch porgebrungen war, auf dieser Seite einen Fortschritt in ber Beobachtung erwarten durfen.

Burdhardt 91), vom 3. bis 6. Juli 1812 zum erften Ral in Szalt verweilend, und nach seiner Rudfehr von Amman babin, am 12. Juli, zum zweiten Dal, giebt über Stadt und Umgegend, außer Obigem, noch folgende neue, ober jene bestätigende Mache richten. Szalt ift ber einzige bewohnte Ort in der Proving Belfa, ihre Einwohner sind ganz unabhängig. Die Paschas von Damaslus haben zu verschiedenen malen vergeblich versucht, sie zu unterjochen, und Abdalla Bascha belagerte sie 3 Monate lang ohne Erfolg. 400 mohamedauische und 80 christliche Familien von der

<sup>\* &</sup>lt;sup>191</sup>) Burckhardt, Trav. p. 349--- 358 und bel @efenins II. S. 501 ; . bis 614 n. 619.

gelochifden Riede lebten bier in vollfommener Frenghichaft nab Bieldheit beifammen. Die Dufeimanner befteben aus & Sidme men, ben Beni Rerad, ben Dwamele und ben Rtepfdat, won beman jeber fein befonberes Onartier in ber Stabt bat. Die gwei vernehmften Scheichs wohnen im Raftell, boch obne gebfiere Racht ale bie, welche jeber Bebuinmidzeich aber feinen Stomm andubt. Dhaber al Dmar, ber berüchtigte, fubne Schelch und Worganger Didettar Baidas in ber Stattbaltericaft ben Mita (im Jabe 1775 gefturgt) 92), ber bier in Szult mehrene Jabre wfibinte, feste bas Raftell in feinen jebigen baulichen Auftanb. Durch ben Beiftand ber fcmachften von ben beiben Barteien, In meiche ber Ort getheilt war, tam er bamale ju biefem Befit, murbe aber burch bie vereinigten Anftrengungen berfelben wieber pertrieben. Babrend biefer Arfibeng mag ber Drt mol ben Ramen Ebb-Dhabiry mhalten haben, ben Gli Smith 10), nach Refenmuller Analoct. Arab. P. III. p. 20, anglebt. Das Raftell ift gut gebaut, mit Goaben verfeben, und bat ein bagr alte Ramepen. Die Dueffe in ber Grotte, von ber Geeten fprach, m. ber ein geheimer Weg que bem Raftell führen foll, liegt in ber Stabt, es ift mabricheinlich biefelbe, bie auch Abulfeba ale eine febr machtige Duelle (fons ingens, Abulf. Tab. Syrine ed. Kockber p. 92) rubmt, bie erft nach einigem Berlauf in bie Stabt feloft eintrote. Aber außerhalb berfelben, etwa 10 Minuten fern, in einem engen Thale liegt eine zweite Duelle, Min Dichebur genannt, welche, wie auch bie erfte, jur Bemafferung ber Garten im Thale benntt wirb. Diefer letten gegenüber liegt eine arege Belagrotte, welche fruber ju einer Rirche geblent haben foll. Die jegige Rirche ift flein und ber beiligen Jungfrau gemeife; mit Beten mub Saften, felbft in ber Saftengeit, nahmen bis griechtichen Chriften es nicht febr genau. Die Mofdee ift alt und maufebnlich; altere Deutmale fehlen. Die mehrften Ginwohner men Gjalt find Aderbauar, einige find Beber, anbere befiben sixiae 29 Rauflaben, in benen fie als Commiffionare bie Baaren ber Raufleute in Ragareth, Damastus, Rabins und Jerufalem an bie Ginhelmifchen, vorzüglich auch an bie Bebuinen vertaufen, Die fle mit ihren Beburfniffen an Rleibern und Gande

<sup>\*\*)</sup> Bolney, Reife in Sprien. 1783 — 1785. Ueberf. Jenn. Th. II. 6. 78—143. \*\*) Eti Smith b. Robinson, Pal. III. 2. p. 921, Reic.

## 3128 Bef-Mfen. V. Michellung. II. Wfichultt. S. 15.

genich verfeben, aber qu feiden Dreffen, baf Burdbarbt ft. meift um 50 Brocent themer ais en' bem Martt von Bumablas fant. Burdharbt feffitigt ben reiden Getreg ber borifint Beinberge an Trauben, mit benen vorzöglich Jerufalen botfefen wirb; aber von ber gille unb Bertreffichleit ber Grauet-Apfel 21), wegen welcher nach Monifeten Wo Sielt weit: unb boett berühmt fein follte, bat feiner ber nenten Reifenben eine Spur vorgefunden. Die pflügbaren Aderfelber ber Gubt Begen 668 gu 3 Stunden und weiter von ihr entfernt, meift in ben tiefern Grunten, wo bie Baijen - und Gerftenfeiber burd bit Binterftrome bewäffert werben tomen. Bur Grutegeit gieben bie Stabter gu ihren gelbern binand, unb leben mehrere Dibbato unter Beiten, gang nach Beminenert, wie auch bie Beweiner von Reret, mit benen bes Leben gu Ggalt wiel Angloges geitt eft 66. 6. 662-682). Das hauptlager pfiegt bann ju Cobele, 11/ Stunden in G.D. von Sgaft, gu fein.

Im Juli und August fammelt man in ben Bibetu von Belle auch fehr viel Blatter bes Sumuchbanms, bie man troditet und zu mehreren hundert Rameeffaften, sebe zu 15 840 18 Placifter an Berth, für die Gerbereien nach Jerusalem ausschhrtz bei ben Geduinen tauft man Straufenfebern auf, und foht fie zu theuern Preisen in Damastus ab. Die Speisung, Rieibung ber Stadtbewohner weicht weuig von der der Beduinen ab, und the Sprache ift ein wahrer Beduinenblatert.

Den hoben Grab von Gaftlichkeit im Ort beftätigt auch Buratharbt, boch giebt er 3 diffentliche Gasthäuset, Mengel ober Medihafe, an, in benen ver Fremde bei einigem Aufenthalt alles fest erhält, Frühftück, Mittagbrot, Abendeffen und Raffer; zwei deri
felben gehören ben Moslemen und eins ben Chriften; fitt besond bers vornehme Gafte wird ein Lamm ober eine Ziege geschächtet,
und einige der Einwohner nehmen dann an der Mafigelt Abeit.
Doch ift ber jährliche Beitrag zu solcher Sastirung für die einzischnen Familien beträchtlicher, als Sochen ihn angab: benn auf augesehene Familien kommt die jährliche Rechnung bis 50 Plaseit zu stehen, und die jährlich verbrauchte Summe foll sich einen auf 1000 Pfund Sterling belausen, welche die gange Stadigemeindt zu tragen hat. Dies ist aber auch die einzige Abgabe, die sie zahlt, und die ihr Ehre bringt.

<sup>\*\*\*)</sup> Abulfedae Tabul. Syr. 1. c. p. 92.

# ... Die Gicht Synft und Bro' Umgebungen, CERS

Ware ber Det, 'sagt Burcharb; von legens einer tunte fcen Behörbe abhängig, fo wirde man' jur Unterfichung ber Biele fonden won ben Bewohnern mehr als das Dreifache biefer Gunnte berbeiffen. Reden biefen Wengels ift nech sen öffentlichen Wiebeb dalle worziehen, Den Beduinen find dies fes millimmener. Beschaften vorziehen, Den Beduinen find dies fes millimmener. Beschäften doch fürchten fle zugleich die Stude, welche an 400 ist Boo Mann mit Benergewehr zu ihrem Schub, welche an 400 ist Boo Mann mit Benergewehr zu ihrem Schub ftellen tunn, nad bis borneiter. Rur der machtige Stamm der Bent Cann, nad fiedert sich vor ihnen nicht, und fordert sogne jährlich einen tiele nen Leibut, den die Bandher nuch gern zahlen, um ihne Connten ben gegen die Raubereine dieser furchtbaren Pachoaten zu fichem Dennsch entsteher bleweilen Streitigkeiten, und Sgad ist öfere im Rriege mis den Bent Caucher.

Don biefer Gtabe 'führt ein' Thol gegen Rorb jum Degele Diften; auf Gulbem Boge binauf teifft man Wolm Camtebraffe fen, wie am Bifanon, Die burch ihre Manern geften bie Binged Erbnie heldeligt finb. Wegar Did u foll bas Grab bes Brobtoma Bofen fein, ber Bei Turben wie bel Chriften, vebebet ift. 3fen weithen Grbete Bunte Opfer von beiben bargebrucht: Etnem fotiben Diferfefte," wobel ein Lamm gefthluchtet und von ber Bundfle bis Meberuben unter einem Gichtonim vorfcemaufet mucht, wohnde Burdbarbt bei; auch Welber und Abder nahmen berem Mustheil, es war für alle ein frielicher Tag. Das Grabmalifft: mit einem gewölbten Butt bebeilt, beffen eines Enbe jur Woftee bient. Das Grab felbft ift ein Garg, 30 guß lung, 3 Fing breit ben 3% Bug boch, ba nach ber Meinung ber Mestemen alle Boffefe ren, und gumal bie Bropheten vor Dobaned; Stiefen igmefent font follen (vergl. Dieb haruns Grab auf Ger, Erst. MIV. 1129, und oben Rober Minteit, G. 163 a. a.). Seibnte Betrge bitumt men une bas: Grab une mbeft einige Betus fin, bie ber Bachtet fammelt, um bavon bie Erleuchtung mabrent ber Sommermonate gu befreiter; benn im Winter magt fich Riemand babin. ' Reben bent Grab ift eine febr grofe und thefe Cifterne, bie fanfig won ben Bebuinen befucht wird. Eine fcone Mabficht breitet fich" won Dier Aber bud gange Boar weit gegen Gob bis Beriche aus, 1% Stunde in D. W. von Dicha auf bem niedrigern Theile bes Berges liegt ber verfallene Det Rufer Duba. Da Bligerreifen im Drient fo gewohnlich mit taufmannifden Greenlationen berbenben, fo-vermanbelt fich auch bier, wie in Deffe und Berufalene,

gur Beit ber Bifgerfahrt bie Ballfahrt in eine Moffe. Dieber beingen benn bie Araber bes Belfa, jumal bie Beni Gjachar, ife Sali ober ihre Geifenafche mit, weiche fie mafpenb bob Commert in großer Menge bremen und bann weiter verhanbein (f. el. C. 370). Ein Commun in Rablus, ber bemals bas Manapal an fich gefracht, funfte fie auf; fie macht einen nicht unbeträchtlichen Ganbeibartifel aus. Die Efche aus bem Rrante Golrann, im Belle machfent, gilt für bie befte in ber füblich von Damablus gelegenen Gegend, fo wie man bie von Balmipen für bie befte im norblichen Sprien balt. Die Araber verlaufen ben Centner etwa fur eine halbe Rrone; aber ber Raufer bat fchwere Abgeben ju gabien. Der Ganptling ber Mraber Gi Abman, ben man als ben Geren von Gl Beifa anficht, obwol fein Stamm febr gefchreicht ift, forbert von jeber Rametflabung 5 Biafter fur fich, 2 Biafter für feinen Schreiber 2 für feinen Gelaven. Die Stadt Gjalt nimmt von jeber Laboung einen Biafter, und bie Einnahme hiervon wirb an bie bffintlichen Birthebaufer vertheilt. Die Onnutitat Geifenafde. bie auf ben Martt nach Dicha gebracht wirb, beiduft fich, ein 3afr in bas anbere gerechnet, auf eine 3000 Rameelfabungen. Der Raufman von Rabins muß im Berfet in Berfan uad Ggalt Bemmen, bezahlt bort feine Gerberge in einem Privathaufe, nub mag nach altem Branch auch alle Fremben, Die mabrent biefer Beit noch Gzeit fommen, befoftigen. Dobhalb find bann bie Mangele in ber Stabt verfchioffen; bei feiner Abreife macht er noch aberbles beträchtliche Gefchente. Damit aber alle Ginmobner on ben Bortheilen, Die aus feinen Befuchen bervorgeben, Antheil haben, febrt er jebes Jahr in einem anbern Saufe ein. -

An der entgegengesehten Seite der Stadt Spalt gelangt man burch das enge Thal, das sich von ihr füdwärts zieht, bald zu den Ruinen einer sehr bedeutenden Stadt, die nur nach aus Aundamenten von Gebäuden und aus Steinhausen besteht. Die Apaber nennen diesen Play Aberbet el Gut, d. i. den Ort des Marktes (Chirbet es Gut, bei Eli Smith); ein antivier Rame ift davon noch nicht aufgefunden. Rabe dabei ift jene sehne Ovelle Ain Sagtr, die Mühlen treibt und zum Badt Schonals ober Nimen hinabzieht (f. ob. S. 1044).

In G.B. von Szalt, an 2% Stunde fern, liegen die verfaliemen Orte Aberbet Apub, Derka, Geremmela und Apra, vielleicht das von Gab erbaute, vor Rabba (d. h. in Beft von Amman) gelogene Aroer (4. Mof. 32, 34), wo Jephiha bie Ammoniter fcbing von Aroer bis Reramin (Richt. 11, 35). Come eine Stunde öftlich von Szalt nennt Burdhardt 16) noch bie Anio nen von El Deir.

Die größte Unficherheit, welche bamais burch bie beständigen Scharmugel zwischen ben Beni Szachr herrschte, bie im Rriega mit ben Abunn-Arabern, mit bem Bascha von Damastus und wit ben Abunnla, einem Zweige ber Cenezeh in ber Umggend von Szalt, fanden, machte es unmöglich, zumas bie Gegenden am Wabi Zerta aufwärts zu bereifen, wie bies von Burcharbt benbsichtigt gewesen; er mußte sich baber fürs erfte wit einem Ausflug nach Rabbat Amman begnügen und von banach Szalt zurückehren, von wo er jedoch, bes Ausenthaltes überdrüßig, bald, am 12. Juli, wenn auch allein und unter Geglabren, seinen Gübweg von Szalt aus nach Keret verfolgta.

Die nachfolgenben Meifenden baben fiber Ggalt wemig Reues hinzufugen tonnen. 3rbh und Dangles 96), bie Enbe Mag 1818 bier nur wenige Tage verweilten, rübmen bie Schonbeit bartiger Tranben, als bie beften, Die fie in Sprien angetroffen. Sie wurden von ben Bewohnern bes Ortes nicht freundlich behandelt, fobald ihre Escorte fich von ihnen zurückgezogen hatte. und tonnten funm noch ben Rachftellungen bes benachbarten Eribus ber Beni Gacher enifolunien. Gie geben in ber umuittele baren Umgebung ber Stadt, Die fie befnicht, 5 bis 6 des Dorfe fchaften an, worans fich bie fruber ftartere Bevollerung jener Lanbichaft ergiebt; 2 Stunden in D.R.B. nonnen fie ben Du Athan, eine Dorfruine, in beren Rabe fie beim Sinauffteigen einige in Rele gebauene Graber und Cartonbage faben, fo wie fie auch in ber Rabe von Dichelaab und Dicheland (Gilbab und Gilhood bei Irby) zwei alte Graber nennen, bavon eins ju einer driftlichen Capelle bient und Die Geburteftatte bes Bropheton Glifab fein foll; in ber Rabe find einige alte Gara Laubage in lebenbigen Bels gebauen.

Buding ham wurde im Februar bes Jahres 1816 97) burch bie Runheit bes Binters und ben tiefen Schnee, ber in ben Stras fin von Szalt wie in gang Belfa gefallen war, langer, als er

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) Burchhardt, Trav. p. 344; bel Gefen. II. S. 609; f. v. Rans. mer, Bal. S. 249, Bitte. <sup>20</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 324. 616, 324. <sup>27</sup>) Bunkingham, Trav. in Rast. Syria. p. 26—60.

sme Beit ver Bulgerfahrt Die Ballfahrt in eine Moffa. Sieber bolagen benn bie Araber bes Belfa, jumal bie Beni Gjadas, ife Rali ober ihre Geifenafche mit, welche fie mabrend bes Commere in großer Menge brennen unb baun weiter verbanbein (f. ob. S. 370). Ein Raufmann in Rablus, ber boumle bas Menopol an fic gebracht, feufte fie auf; fie macht einen nicht unbetelchtlichen Sanbelfartifel aus. Die Afche aus bem Rraute Sotraan, im Bella wachfent, gilt für bie befte in ber fublim von Damabtus gelegenen Gegent, fo wie man bie von Balmyrn ffie bie befte im norblichen Sprien balt. Die Araber verlaufen bem Contner etwa für eine balbe Rrone; aber ber Raufer bat aufgebem noch fdwere Abgaben ju jablen. Der Ganbeling ber Mrober Gi Abnan, ben man ale ben Geren von El Bella anfiebt, obwol fein Stamm febr gefchmacht ift, forvert von feber Ramentlabung 5 Binfter far fich, 2 Binfter für feinen Schreiber und 2 für feinen Scieven. Die Stabt Gjalt nimmt von icher Labung einen Biafter, und bie Ginnahme biervon wirb an bie affinitiden Birthobaufer vertheilt. Die Onantitat Geifena fde, Die auf ben Martt nach Ofcha gebracht wird, beläuft fich, ein 3afr in bas anbere gerechnet, auf etwa 3000 Rameellabungen. Der Raufmen von Robins muß im Derfift in Berfon nad Sanit Sommen, begabit bort feine Gerborge in einem Brivathaufe, unb men nach altem Branch auch alle Fremben, bie magrent biefer Beit noch Szelt tommen, befoftigen. Dobhalb find bann bie Mangele in ber Stadt verfchloffen; bei feiner Abreife macht et noch aberbles beträchtliche Gefdente. Damit aber alle Cimpobner an ben Bortheifen, bie aus feinen Befuchen bervorgaben, Antheil anben, fohrt er febes 3abr in einem anbern Saufe ein. -

An der entgegengeseten Seite ber Stadt Sgalt gelangt wan durch bas enge Thal, bas sich von ihr submarts zieht, bald gu ben Ruinen einer sehr bedeutenden Stadt, die nur noch aus Ausbamenten von Gebäuben und aus Steinhausen besteht. Die Araber wennen diesen Plat Aberbet el Gut, b. i. ben Ort bes Marttes (Khirbet es Gut, bei Ell Smith); ein antiter Rame ift davon noch nicht aufgefunden. Rabe dabei ift jene schine Owelle Ain Sagir, die Mahlen treibt und zum Badi Schoalb ober Nimein hinabzieht (f. ob. G. 1044).

In S.B. von Szalt, an 2% Stunde fern, liegen die verfals Imen Orte Charbet Anns, Derfa, Geremmela und Apra, plateicht bas von Gab erbaute, por Rabba (b. b. in Beft von Amman) gelegene Areër (4. Mof. 32, 34), wo Jephtha bie Antwoniter fching von Aroër bis Keramim (Richt. 11, 85). Geneeine Stunde öftlich von Szalt nount Burdhardt 96) noch die Univ pen von El Deir.

Die größte Unficerbeit, welche bamals durch die beftändigen Scharmubel zwischen ben Bent Sacht herrschte, die im Ariega mit ben Abunn-Arabern, mit bem Pasche von Damastus und mit den Abunntla, einem Bweige der Aenezeh in der Umagend von Szalt, ftanben, machte es unmöglich, zuwal die Begenden am Babi Berta aufwärts zu bereifen, wie dies von Burchardt benbsichtigt gewesen; er mußte sich daber fürs erfte wit einem Ausflug nach Rabbat Amman begnügen und von da und Szalt zuräckehren, von wo er jedoch, best Aufenthaltes überdruffig, bald, am 12. Juli, wenn auch albein und unter Geschern, seinen Güdweg von Szalt aus nach Aeret verfolgte.

Die nachfolgenben Reifenben haben über Ggalt werig Reurs bingufugen tonnen. 3rby und Mangles 96), Die Enbe Man 1818 bier nur wenige Tage verweilten, gübmen bie Sconbeit bartiger Aranben, als bie beften, Die fie in Sprien angetroffen, Sie wurden von ben Bewohnern bes Ortes nicht freundlich behanvelt, fobald ihre Escorte fich von ihnen gurudgezogen batte. und tonnten faum noch ben Rachftellungen bes benachbarten Axis bus ber Beni Gacher entschlupfen. Gie geben in ber unmittele baren Umgebung ber Stadt, Die fie befucht, 5 bis 6 obe Dorfe fchaften an, worans fich Die fruber ftartere Bevolterung jener Landichaft ergiebt; 2 Stunben in R.R. B. nennen fie ben Ont Mthan, eine Dorfruine, in beren Rabe fie beim Sinauffteigen einige in Bele gebauene Graber und Gartophage faben, fo wie fie auch in ber Rabe von Dichelage und Dichelaud (Gilhab und Gilhoed bei Irby) zwei alte Graber nennem, baugn eins ju einer driftlichen Capelle bient und Die Geburteftatte bes Propheton Glifab fein foll; in ber Rabe find einige alte Gara taphage in lebendigen Bels gehauen.

Budingham murbe im Bebruar bes Jahres 1816 97) burch bie Runheit bes Winters und ben tiefen Schnee, ber in ben Stran fen von Szalt wie in gang Belfa gefallen war, langer, als er

<sup>\*\*\*)</sup> Burchhardt, Trav. p. 344; bel Gefen. II. S. 609; f. v. Raus mer, Bal. S. 249, Rote. \*\*) Irby and Mangles, Trav. p. 325 bid 324. \*\*) Bunkingham, Trav. in East. Sysia. p. 26—80.

# 1182 Wegeniten. V. Abtheffung. H. Abfdutt. S. 15.

wanfchtel aufgebalten; ibm ericblen baber bort Ales mehr in einer norbifder Geffalt. Alle Danner, Beiber und Rinber gingen in Schafpelgjaden, Die Bolle nach fienen, bas rothgefarbte robe Liber nach außen gefehrt, auch bie frifche Gefichtebilbung machte tibf the einen norbifchen Ginbruct. Er febrte im Baufe Afnbe's (b. l. Siobs), bes reichften Raufmanns' in Beffa, ein, ber wie Dieb reich ein Schaafe und Rimberbeerben mar. Dennoch batte er nur 2 Stuben gur Wohnung in feinem Steinhaufe mit plate tem Dady, in beren einer bie Balfte fur bas Bieb, bie anbere etwas erhöhtere Balfte bes Raumes für bie Familie beftimmt war; Die Ruche war ohne Rauchfang, bie Diener und Rnechte afen mit ber Berefchaft an berfelben Rafel. Der erbobte Raum ber Bumt-Re biente gugleich ale Baarenlager, mo Baumwollenzeuge von Rabine, Wielbungeftude fur Bebuinen und fonft atterlei, für 5000-Blafter ober 250 Dfb. Sterfinge an Berth, aufgehauft lag, mabreite felbe"intebrften Collegen nur etwa für 10 bie 20 19%. St. in Brem Lager Borrath. hatten. Der Benfter in "bortigen' Gaufern witten nier wenige, und alle Thiren bingen auf gleiche Weife in Mingeln wite Die Steinthuren gu Omleis unbifm Suntfit, obgleich fle bler mur von Golg gemacht waren. Die Rnethte bes Gaufes, blir gang mit ber Familie leben und arbeiten, finb ftatt eines feften Lobne' burch bas Biettel bes Ertrags ihrer Arbeit an bas Intereffe berfelben gefnupft. Damals bewohnte ein Scheich, Betbeb genannt, einen größen Theil bes Caftells, aber auch anbere Bamilien hatten in bem febr weitlauftigen Gebaube neben ibm ihre Behnungen. Die driftlichen Manner, welche Szalt bewohnten, fouten, etwa 100 Dann ftart, erft feit Dideggar Bafda's, Des Thrannfen in Ater, Beiten, falfo erft gegen Enbe bell vorigen Sabrhumbere, bier elifg embanbett fein, einen Goubort gegen befil fen Granfdmfeiten ju fuchen; man nunnte fle Dagurbnet; auch Reben fie mit Ragareth in genaueftem Bertebr und in Freundfcaft. Bor ihrer Brucht bieber foll es in Szalt trut Dobamebaner gegeben haben; um fo mertwurbiger ift jene Tolerang unb Berbrüberung beiber Gerten un bemfelben Dite. Gelebem bat nicht nur bie Babi, fonbern auch ber Wohlftanb blefer Geiftlichen Omigranien bebeutent gugenommen. Ihre Rieche mar am Gabl bat geöffnet, und erinnerte im Innern an bie St. Beter-Rirche in Alberias; ber Altar fant im Often eines Gewolbes, 12 bis 15 Buf body, 30 Bug lang nub nur 15 Bug breit, mit einem gre-Ben Balgerenge werfeben, bapan Schütgereien von Bogeln ange-

fpacht, wanen ; in legen Straubeneiern; ein war Laurben, wei griechtichen Geiligenbilbern bestand ibr Schnud., An bunbert Borfammelte, ihr Brieften in buntem Gewande vorau, fangen Bfalmen. und nach beenbigten Geremonien brangte fich alles berbei, bem Briefter Santo, Rleiber und Siefte gue fuffen; beint Austwitt aus ber Rirche proftemiste man. fich und fußte fich gegenfeitig Geben und Bange. Bei einem Privatbefuche, bei bem Beinfter, wie baf feinem öffentlichen Erscheinen batte er in allem niebe bie Manier und Ceremonie ben Mohamebaner, und nur bes einzige Ruenge folggen, erinnerin baran, bağ er jur deiftlichen Gecte geborte; feine Unmiffenheit mar goangenlod. Bon Bigotterle mar bier pan fele per Geite eine Spur; auch bie Mobamebaner genoffen gemeine foaftlich wie bir Cheiften ibren Branntwein und Schreeinefleifd. Das junge Bolt, verheirathet fich frühzeitig; viele Rinber bringen Borthell, ba bie Abchter als. Braute ju- 500 bis, 1000 Blafter an bie Chemanner verlauft merben. Das Bolf bat meift eine fcone Gefichebilbung, bege Qugen, befied Daar und eine mehr norbe liche Rorverbildung; aber ble Weiber verbaglichen fich and bier burd Migularbung ihrer Lippen mit Indige und tattomieten Bariden im Boficht, wie bie Arghorinnen. Am 24. Februag muthete ein furchtberer Gemitterfturm mit Blit. Cagel unb befelgen Regenguffen, fo bag es viele Erbicblupfe gab und Blab verungladte, Die übrigen Sage bielt Schnermetter an und alle Ilmgagend, auch bie fernften Bebirge im R.W. wie melt gegen Gub waren mit wei fer Schneebade, überzogen. Auch flieg bie Ralte fo febr, bag Rachte in bem Bimeuer, wa 11 Denfchen belfammen follefen und bas Beuer bie gange Racht binburd brannte, boch bad Waffer in ben Bofagen ju Gie gefebr. Die gubireichen Gafte. bie fich in ben: Moendvorfammlungen jur Unterhaltung beim gebe den Raufmann einfanden, tannten bie größte Langeweile, bie ber Beifgeben, burd fein gezwungenes Bermeilen am Drte, eraf, nicht gerftreuen, Defter wurden foger Alfche jum Rarten fpieligrege giet, bie Bengenung ber Rarten mar italienifc, und man fpielte um Gelb, wenn gud nur um tiebe Gummen; aber Gefprach mar bie Bauptungerhaltung, jumal über Schage graben, über Bang beret, über magifche Runfte, wo alle Alpggrebin ale Magifer ane gefeben ipurben; guch hiftorifche Abeniata aber Mofes und bie Juben, über bas Tobte Meer, Cobom und Gomorrha, cofulfifche Fragen und anbere ber albernften Art famen jur Sprace, und ba man fich bier eines Catim Dafen unb Scheich 36xabim

(Sespens und Buratharbts) febr wohl erimnerte, auch über fie und ihre Absichten. Die politische Kanneglefierei traf vorzüglich Berte (Bonaparte) und seine Abfichten, und bezog fich auf die Unffen, von benen man noch große Dinge erwartete und gegen bie man große Berehrung begte, als orthodoxe Beschüher ber griechischen Kirche. Auch die Furcht vor den Urberfällen ber Bahabis beschäftigte noch die Semüther.

Im Kaftell, bas Budingham etwas genauer in Augenschein nahm, auf bas bie Ainwohner als ihren Schup nicht wenig ftolg zu sein schienen, sauber von einige 20 bis 30 Brivatwohnungen von Familien, außer ber bes Scheichs. Es war im Ouabrat gebaut, an jeder Geite von 100 Schritt Länge, mit Ahfrenen an ben Cen und im Junern. Richt alles schien ihm so modern wie aus Scheich Dahers Zeit zu sein, sondern auch sehr große Duabern und gutes Mauerwert von Steinen, 6 Auf lang, 3 Auß breit und nach außen im Rufticalstol, ühnlich bem Davidsthurm in Jerufatem, beuteten auf altere, selbst vorrömische Zeiten (f. oben G. 243). Das noch übrige Marmorcapital einer korinthischen Gäule möchte auch wol auf römische Beit zurückschren, deren Banten dann die Spipbogen und das Mauerwert von Keinen Greinen in den saracenischen und modernen türkischen Zeiten ge-folgt ift.

Cabt. Chebneb und G. Robinfon (9) tamen, bon ibret thranniften und betrügerifden Escorte ber Seni Sgadr oft irre geführt und geplagt, auf ihrem Rudwege von Gesbon (am 21. Roubr. 1830) über ein grabifches Beltfager Ragolomein (? Ift auf Bimmermanns Rarte eingetragen), gwifden Enghaffen unb mehreren bewaffneten Boften binburch, Die als Begefagerer fore Berandung beabsichtigten, gludlich bis in bie Rabe von Szalt. Statt fie gu biefem Afol bin ju geleiten, bielten bie Beni Gjacht es vielmehr für vortheilhafter, fie guvor felbft gewaltfam auszupfanbern, fo, bağ ihr bisheriger Cous nur ausgeust worben gu fein fcheint, um ben gangen Geminn felbft in ihr Lager bei Szalt beimzuführen. Die Biftolen auf bie Bruft gehalten, beraubten fie ben Diener Conftantin, ber bie Raffe im Burtel führte, aller feimer Dollars und Golbfilide, fo bag ben Reifenben nur abelg blieb, fic mit Benigem in Die Stadt Ggalt ju fiftchten. Gier gelgten fie bem erften Chriften, ber ihnen begegnete, ben Ratt un.

<sup>&</sup>quot; G. Robinson, Trav. in Palestine. H. p. 195 - 197.

Sie wurden vor ben Scheich befchieben, und ungeachtet ber gefahrlichen Berhandlungen wurde boch ber Gauptling ber Geerte,
Babia, burch beffen Michterspruch gewöthigt, wenigftens ben ges waltfamen Gelbraub wieber herauszugeben, was boch von einbe gem Einfuß ber Sauptlinge ber Stadt über bie nächften Bebuiv nonnachbaren Beugulf giebt.

Der jungfte Befuch ju Gjalt burd bie europaifden. Diffe elere, am 9. Januar 1840, war gu tury, mu viel Auffchluß über beffen jangften Buftanb ju geben. Bon einer Berftorung bes Dotes burch Die Aruppen bes Bafda's 3brabim, Die Efi Smith 90) anbentet, worauf fo manche ber driftlichen Bewehner Die Stadt gefioben und fich in Dubbin angefiebelt baben follten. haben wir feine nabere Rachricht. Die Officiere auf) fanben, bad wur ein Biertheil ber Bewohner ju ben Chriften geborte, bie fich febr über ben bameligen Statthalter bellagten, baß er fich folithfelle gegen fie zeige; fie munichten im Gegentheil bie Gerichaft Ibrabim Bafchas gurud, ber fei gegen alle Meligionsvermanbte gerecht gewefen; unter ber neuen Surfenberrichaft, meinten fie, werde es ihnen schlecht ergeben. Sie empfingen die fremden jur tarflichen Armee geborigen Officiere mit gewaltigem Ammalt; bar Scheich fam mit feinen 20 bis 30 Reitern wie jur wifben Mistagute mit furchtbarem Rriegogefchrei gegen fie beran gefprengt, nat alle fouerten ihre Musfeten ab; es war nur ein blinber Larm, alb ibgen fle gegen ben Golnd; eine zweite und britte Attaque berfele ben Art gefchab nur, ibre Bravour ju Chren ber Antonmiluge ju geigen; bas Fufvoll vertnallte ju gleicher Beit ungahliges Schief. Dulver gang vegellos und nublos. Es war nur ein Rampfipiel, bas bel ber Erfahrung von bem Ausreißen folcher Truppen bor bem agpptifchen Gelub, bie man erft bie Lage guvor gemacht batte. zu nachtheilig für die Benrtheilung ihrer Brauchbarfeit ausfiel.

Dhroel jene Grundbnuten bes Caftells zu Ggalt es wahrn fceinlich machen, daß schon in alteren voredmifchen Beiten biefe bominirande bobe in der Rabe bos Rebbi Ofche, beffen Berehrung vielleicht selbst im altteftamentalische Zeiten hinausveicht, nicht und beachtet gebileben, so tritt boch ber beutigo Ramo erft in ben driftlichen Jahrhunderten hervor. Bur einen altern altteftamena balischen Ramen ift tein birectes Beugniß vorbanden. Aber

<sup>\*\*)</sup> Ri Smith bei R. Robinson III. 2. p. \$21, Rote. \*\*\*) Acht Bochen in Sprien, a. a. D. G. 196.

fcon Gefening. biellie bie febr wahrscheinliche Gernauchung auf, bag bier Ramath in Gileab ober Ramath Bilpe, d, i. bie Gaben in Gilend eber bie Gobe ber Warte, ju fuchen fet, bie fcon Sofua 13, 26 unb 21, 38, im Stamme Gab geiegen, ale "Breiftatt für bie Sobtfolager, Bas moth in Gilenb" nannte. Bon biefem Drte in Gilent ging Bein, ber Sofen Jofaphats, ale Conig von Bornel, burch ben Bropheten Gilfa bagu gefalbet, mus, bas-Baus, Abab gu verniche teil: (2. B. b. Ron. 9, 1). Auch Gufeb. unb Gistanhmus (a. v. Rammoth und Rammoth Galaab) geben fie genouer, 15 Dil. in Baft (nicht in Dit, beun baner, wurde fie außerhalb ber Grattgen bes Lanbes Bernels liegen, wie bies fcwn Melnith, a. v. Ramath p. 966 berichtigt bat) von Philabelphia, am Bluffe 3afol, d. i. ihm benadibart, gelegen, an. Gie war fait ben Belten Balomes ale einer ber Gibe feiner Rentbeamten ober Antlerte (1. Abn: 4, 13), wie Bethfean und aubere, wol befannt genug.

Der heutige Dater Galt ober Gjalt wird in Bierock. Syncad. unter ben Episcopalliben Palaeutimae tentine, ale Zaluer, mit ben Orten Betra, Muguftapolis, Arinbele, Characmoba, Areavolls (Arbl. XIV. S. 415 n. f.) u.a. aufgeführt, fo bag, wenn auch im Aest ein Defect fein folle, wie Beffeling vermusbet, boch ohne Ameifel bemit bas bentige Spalt bezeichnet ift. Der Defect wirb berin gefucht, bag anberer Orten ein Zahror lepurende, ein Saltus bieratious, ein beiliges Balbgebiet, aufgeführt wirb. Allerdings wird in Notitt. Vot. Eccles, fei Relan's biefet Epikerpat Sakon Hierne tieon ausbtudlich von einem andern Zakrav Tegazende, aber and Fonnickede, in ber Cparthin Balafting's unterfcbieben, mese fint well eben jenes Galton, als in ben Balbern Bafans gelegen, feinen Bufag erhielt (Reland, Pul. p. 215, 218). Die von Raumer in Balaft. 45. 257 :unb 268 noch ale verfchteben aufgeführten Stabte Ramath in Gileab und Gjalt bielt Gein Leu 1) für ibentifch, jeboch biefes lettere nicht. für bas Sultan Mieraticen, fonbern für ein brittes Salton Batanees, bas feboch unter biefem Ramen "Saltom Votanioa" 3) erft jur Beit

Gemmentar zu Burcharbie R. IL. G. 1061, Mute; vergl. Seil, Commentar zu Jofus 13, 26, S. 259, n. zu 1. Kön. 4, 13.

1) Recenf. in Münchner Gel. Anz. 1836. S. 936.

2) Ordinanatio and Apostolica Sedo Antiochiae Catholicor. etc. in Genta Dei per Francos. p. 1946.

ber Rrenginge genannt wirb. In ben altern Nott. Ecclos, fonemen aber Salton und Bataness noch ale getrennte Orte por, fo bağ ein Zálrav Bararéwç für bie altere Beit eine bloge Conjectur ift (Reland, Pal. 218, Rote k und 227) und ber Berichterftatter aus ber Beit ber Rreuginge biefes Saltum Votanios in Bitira Arabia eben fo gut mit bem Saltum Hieratienm ibentificiren tonnte, benn ber Unterschied ber Ginthellung von Eparchia Palaestione tertine und Arabia batte langft feine Bebeutung mehr auf biefen Grenggebieten beiver Abtheilungen. In bem Bufat Hieraticon icheint uns noch eine Bestätigung mehr für bie Boentitat ber beutigen Gaalt mit ber alten Ramath in Gis Leab ju liegen, ba Qufebins eben biefe beshalb eine nolig gubng Ted icoarum) (eivitas sacerdotalis fugitivorum) nennt, ein Beiwort, bas alfo auf bie fpatere Galton von Hamath übertragen ward. Richt unmahrscheinlich ift es, daß bie in ber Notit. Dignit. Imp. Or. engegebene \*) "achte Coborte ber Steiwilligen" (Cohers octava voluntaria Valthae), Die in ber Grenggarnifon Baltha aufgegablt ift, wirflich ju Galta ftationirte, und nach Bodings wie Quatremere's Confectur bas fonft unbefannte Baltha bes Cober nur ein Schreibfebler fur Saltha ift. In ber Tabul. Peut, tommen zwar weber Salta noch Balthe por, aber wol find in ihr bie Stationen Badba und Abitha im Morben gwifden Philabelphia und Boftra in Uebereinftimmung mit ber Notit. Dign. als nachfte Stationen wie Barnifonsftabte angegeben, Die in ber nachften Nachbarichaft bes beutigen Gjalt noch aufzusuchen fein werben. Bon Btolemans, Steph. 28 pg., fo wenig wie von Gufebius und Dieronymus, ift ber Rame Galton nicht aufgeführt. Befannter icheint Diefer Ort erft in ber Beit ber Rreugguge geworben ju fein, als Gultan Galabin feine Befestigung in ben Gud- und Dft. Gegenben bes 3orbans von Arabia Betraa bis Damastus ine Bert richtete (f. ob. 6. 679). Boba ebbin fagt, baß Salabin 5), ale er feinem Bruber Abel, bem Furften von Damastus, Die orientalen Befinungen übergab, ibn boch nothigte, auf Alles, mas er in Gyrien befaß, Bergicht gn leiften, außer auf Die Stabte Reraf, Schanbad, Galt und Balta. Galabin ftarb im Jahre 1193.

<sup>\*)</sup> Notit. Dignit. ed. Böcking. 1. c. p. 82; Dax Arabiae p. 371.

\*) Bohaeddini, Vita Saladini 1. c. p. 227; vergl. De Guignes, Griq. b. Quasa etc. II. S. 557.

## 1138 Wefte Mfien. V. Abtheilung. U. Abfchnitt. S. 15.

Ausgebaut marb biefe Beftung Salt in Balta auf Befehl De-Ift Danbbam 3få, Sohn bes Metif Anei. Die Beranlafe fung ergabte ber Antor bes Defalet-Mabfar #1: es feien einige bes weiblichen jungen Sciavinnen 3fa's bes Weges vorübergegengen; von ben Benu Rahman, ben Bewohnern ber Burg Reberie bouba (wol ber fest verfallene Det Refar Guba ?), ben Burdbarbt 1/4 Ctunbe in R.BB. bes Berges Dicha melidte, f. ob. G. 1129), überfallen, feien fle mighandelt und gu Gefangenen gemacht worben. Sierauf babe ber Gultan ben Befehl gegeben, biefe Citabelle auf bem Gipfel bes Berge, Ras at Emir (Ropf bes Emir) genannt, gu erbauen, mo ein bichter Balb war (ob dies ber Saltus Hieraticus mar ? ober ob eben beswegen Galton an einer anbern Stelle mußte gelegen haben ?). trigi im Ritab affolut fagt, bag im Sabr 1246 von Saladins Bereichaft fein Dachtomme Melit Rafer Daus nur noch im Befit ber Stabte Rarat, Balta, Galt und Abichlun geblieben, und bag bie Rhamaregmier, welche in beffen Dienften fanben, in biefem Jahre in einer Schlacht bei Galt beflegt worben felen. Ein Autor bes Dimanalinicha, ben Quatremere aus einem arablfchen Micr. anführt, fagt, baß Galt ein eignes unabhangiges Convernement bilbe; ein anberer Autor bes Rhalit-Dabert nennt gwar bie Stadt flein, aber fie habe eine geftung und von ihr abhangige Diftricte, fie felbft aber mache einen Theil bes Bouvernemente von Damastus aus, in welchem Galabine Ramilie eine Beit lang Die Berrichaft führte. Bu Abulfeba's Beit 6) war Salt febr in Bluthe und baufig befucht, obwol fie nicht febr greß war. Gie gehorte bamals jum Gouvernement bes Jorbans, 3m Leben bes Gultans Bibars in Aegopten, von Domairt, ftebe nach einem von Quatremere 9) citirten Mifer., bag biefer Burft biefe Beftung, weiche ju benen geborte, melde bie Mongho-Ien gerftort hatten, im Jahr 1260 (659 b. Beg.) wieber aufbauen ließ, und, ba bei ihr viel Ueberfing an Gol; war, ließ er nebft aubern Gegenftanben auch bort gefertigte Bolgleitern nach Megppten einführen. In biefer Beriobe fcheinen auch bie Biffenfchaften bort mehr ale gegenwärtig betrieben morben gu fein, me-

Macr. Arab. 583, fol. 2. IV. V. nach Quatremère Note in Makrizi, Histoire des Sultans Mamelouks. Paris. 4. 1842. Tom. II. 1. App. 246, Nr. 6. 7 Rurckhardt, Trav. p. 353; bei Gefen. II. S. 607. 9 Abulteda, Tabulae Syr. ed. Kochler. p. 92. 9 Quatremère b. Makrini I. c. p. 247.

nigftens giebt ein Siftveiler Ahmeb ben Sabjar Abtalani in einem arabischen Mirr. an, baß im Jabre 1366 (786 ver Geg.) ein gewisser Mohammeb ben Abvallab, haffari und bann Salti gugenannt, von seinem Bater in der Stadt Salt Stunden gesnomen und Prosesson Won. Selbst viel früher führt hera belat 10) einen dortigen Abn Salt Ommiah Ben Abvalagig al Andaloussi an, der im Jahre 1144 (530 d. heg.) stad, und als einer der vorzüglichken Ueberseher alter sprischer und griechischer Bücher in die arabische Sprache sich einen Namen erward, von dem auch ein Wert Entessar el Ebn labak Honzin, d. i. half sie henre Sohn Ischafd, rittet wird. Daß sich bis henre dert ein gewisser poetischer Sinn, wenn auch nur für Alletogsvorse, erhalten hat, ist schafd, rittet wird.

#### Erläuterung 2.

Die Wege von Stalt gegen S.D. nach Amman, und bie Ruinen von Amman, Rabbath Ammon, Philadelphia.

1) Die Bege von Szalt nach Amman; nach Seeten, Burdhardt und Budingham (1806, 1812 und 1816).

Bon Szalt liegt die berühmte Rabbat Ammon, die heutige Amman, die frühere Königerestoenz ber Ammoniter (f. ob.
6. 150), nur etwa 8 Stunden, eine Tagereise fern gegen S.D.
g. D.; aber diese Tagereise zurüczulegen, hatte für ihre ersten Entsbecker, Seeten und Burchardt, nicht geringe Schwierigseiten.
Aur 6 Stunden, sagt Seeten 11), liege Amman fern von Szalt,
an einem Arme des Zersa, welcher Nahr Amman heiße; aber der
Weg dabin war (am 13. März 1806) so unsicher, daß sich sein bisberiger Führer Jusiuf schen zurüczog, und er genothigt war,
andere bewassnete Männer zu seiner Begleitung zu dingen. Durch engen selfigen Grund, an einer Grottenkirche vorüber, die von Delbäumen und Feigenbäumen an terrassirter Bergseite umgeben war, ging es zu einer Berghöhe wieder hinauf, die mit hornsteinen und Feuersteinen überstreut war. Das Wetter war flar

<sup>10)</sup> Herbelot, Bibl. Orient. Ed. Maestricht, 1776. p. 735, s. v. Suit. 13) Mon. Corresp. 1808. XVIII. S. 427; Seehens M., 1806. Mfrt.

## 1140 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 15.

und fcon, aber ein falter Bind berrichte auf ber Gobe. Das Dorf Rherbet el Bafcha blieb linte in einem Reffelthale am Mojet Dennantr (f. ob. G. 1102) liegen, rechter Ganb aber bas gerftorte Deir el Raffera, weiter bin Rherbet el Commer und Arb Sammar. Roch weiter folgte Rherbet Dabut, babei Rherbet er Rabbabiat, und linte vom Bege Babichufd mit feinen Ruinen und großen Bafferquellen, bie auch von Burd. barbt genannt, aber nicht gefeben wurben (f. ob. G. 1102). Auch Die Lage von Chreisjan gwiften zwei Baffern, Gerin und einem anbern Dojet, 2 bis 3 Stunben in G.D. von Diderrafd, wo noch alte Ruinen, aber feine Ginwohner fein follten, wurde gegelgt. Bur rechten Sanb lag bas verwüftete Abbun, als man burch alle biefe muften Ginfamteiten binburch endlich fcon gang nabe vor ben Ruinen von Amman, ju bem eine gerftorte Dreibogen - Brude führte, im Grunde Die fcmargen Beite eines Bebulnenlagere erblidte, bas umfdmarmt war von gobireichen Beerben von Schaafen und Rameelen, bie an bem Bache entlang weibeten, an welchem bas lang entwohnte Dbr burch bas Gequale ber Grofche überrafcht murbe. Rach befchwerlichem Ritt in ben Belten burch Raffee und frifches Brot geftartt, und auf ben nachften Anboben, gegen bie Ruinen ber angiten Ammon, burch ben Unblid von wilden Birnbaumen, wilben Granatbaumen und andern Ueberreften einer antifen Gartencultur erfreut, trat man nun in ble Dentmale ber antifen Bracht-Rabt felbft ein.

Burdhardt hatte 4 Jahre später noch mehr Roth, bahin zu gelangen. In Szalt war es ihm bei bem gefährlichen Bustande ber Umgebung unmöglich, einen Führer nach Amman zu bekommen; selbst vier bewaffnete Manner wagten es nicht, ihn bashin zu geleiten. So ritt er (am 6. Juli 1812, bes Abends) 12) allein sort, über ben Wahl Egrat, an bem mehrere Rühlen (s. ob. C. 1044), zum benachbarten Orte Feheis (el Fahas bei Ell Smith), eine versallene Stabt mit einer nahen Quelle, wo ble Bewohner von Szalt ihre meisten Acerselver haben, basher bort ein großer Theil von ihnen in Zelten lagerte. hier hoffte er eber Führer zu sinden. In dem Ueberbleibsel eines borstigen gewöllten Gebäudes hielten bie Christen bisweilen ihren

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 356-358; bei Gefenins II. S. 609-612; Rli Smith bei Robinson, Pal. III. 2. p. 924.

Sottesblenft. Unter Sebeis, auf bem Gipfel eines niebrigern Berges, liegt ber verfallene Drt El Rhonbot, ein fruberes Fort mit Mauern und großen Steinen, umgeben von Ueberbleibseln mehrerer Baftionen. Bon einem Buucte aus, nabe von bier, tonnte man bas Tobte Deer gegen G.B. g. 2B. erbliden; it mar bas erfte Dal, bag Burdharbt biefen Bafferfpiegel fab. Dier fanb er einen gubrer, bet 5 Jahre guvor bem Satim Dufa (Geeben) in gleicher Gigmichaft gebient batte; er ftanb mit ben Bebuinen in Freundschaft. Dan ritt alfo fcon vor Sonnenuntergang von Bebeis aus über Bergland und bichten Gichmald; fo tam man in ber nachften Biertelftunbe gum Arbb el Gemar, b. i. an einein Lanbftrich, ber fich an 2 Stunden weit füblich und norblich erftredt und febr quellenreich ein Lieblingsaufenthalt ber Bebuinen ift. Das Thal felbft war mit einem Tempich graner Belbe überzogen. Bon ba ging es weiter bergan burch Gichenwalber über angenehme Gugei, auf einem mit Geuerfteinen bebedten 200ben, bis man nach 21, Stunbe eine bobe Ebene erreichte, von ber fic eine weite Ausficht gegen Often barbot. Die biefige Chene, El Ahma genannt, ein fruchtbarer Laubftrich, war bie und ba von niebrigen Gugein unterbrochen, ble größtentheils mit Ruinen befest, aber unregelmäßig geftaltet finb, ben tunftlichen Erbobungen ber Tele im Sauran und bes nordlichen Spriens febr ungleich. Rach 3 Stunben Weges tan man gang bicht an ben Ruinen El Abolba vorüber; lints fab man ble Ruinen Rarataghelich und rechts 1/4 Stunde fern bie von Gar und Fothara (Futhara bei Gli Smith). Etwa 1 Stunbe füblich von Gar fangt ber Diftrict Rattar ober Darta an. Comel blefe Ruinen, an benen man bier vorbeitam, wie bie fruber in ben Bergen von Belfa ermabnten, bieten nichte Intereffantes bar. Es find nur ein baar Dauern von Wohnhaufern, Steinhaufen, einige gunbamente einiger größern öffentlichen Gebaube und ein . paar jest jugefüllte Cifternen. Dowol gegenwartig alles gerftort, fceint boch bie Bauart einft gang folibe gewesen ju fein; benn überall fieht man große Steinquabern. Auch fab man in Allem bie Spuren, bag einft bie gange fo ftart bewohnte Begend gut cultiplet gemefen fein muß. Rach 3% Stunbe murbe ein breites Thal erreicht, bas in einer halben Stunde gu ben Ruinen bon Amman brachte, Die etwa 19 engl. Mil. (7 Stunden) gegen 6.D. g. D. von Szalt entfernt liegen. Geeten fagt 6 Stunben in Dit von Ggalt, von ber Dabichroute in Dit 4 Stunden Bege

abftebenb. Die eiligen Briten legten ben Beg bon Ggalt bis Amman, am 16. Juni 1818, fogar in 3 Stunden Beit jurud 18). Budingbam machte benfelben Weg von Gjalt nach Umman (am 28, Febr. 1816) 14) und glebt aber bie erfte Galfte beffeiber bis gum Babi Egrat, welche jene beiben Reifenben nur flüchtig Durchritten, einige vervollftanbigenbe Rachrichten, welche bie frubern Augaben beftatigen. Er flieg erft um 10 Uhr am Morgen bes genannten Tages vom Berge von Sgalt gu beffen Bug in ein enges Thal hinab, bas oftwarts ber Stadt von ba weiter fortglebt, bann nach gebn Minuten gegen G.D. fich wendet und weiter bin bis ju feiner Enbichaft zwifchen Beinbergen binglebt. Bu beiben Geiten biefes engen Thales, jumal aber an feiner nochlichen Geite, find febr gabireiche Grotten, beren viele gegenwaytig von Schafern bewohnt werben, bie am Sage ihre Beerben weiben und in ber Dacht bier ihren Sous fuchen. Der Weg wantte fic bann mehr gegen Gub burch fruchtbaren Boben; am Enbe bes Thales wurde ein fteiler Berg erftiegen, von bem ans ein ichoner Rudblid auf bas Colog von Gzatt fich gegen 20. barbot. Beiter gegen G.D., über fteinigen Boben binmeggefdritten, erbffnete fich ber Blid nach bem Tobten Meere, bas 5 Stunben gegen S.B. feinen Spiegel zeigte; felbft bie Lage Bethlebeme mar bier negen 2B. S.B. in welter Ferne ju ertennen. Am Enbe ber burdmanberten ftelnigen Dochebene flieg man wieber eine Bergwand bingb ju einem Drie Unab (b. b. Traube; wol El Anab bei Eli Smith) 15), faft gang aus Grotten beftebenb, barin an bunbert Fantillen mobuten. Diefe Grotten, unftreitig von febr bobem Alter, find burch Runft ausgehauen und icheinen ju beweifen, bag gu ben Beiten ber Emim und Gamfummin, bie bier . wohnten (f. ob. G. 120), feine boberen Raume für bamalige Riefengefchlechter nothig maren, ale fur bie Bevollerungen ber Begenwart. Die Grotten find vortrefflich troden und feft, marmet im Binter, fühler im Commer, gang für Trogloppten geeignet. Un ber Gubfeite biefes Dries gieht ber Babi Ggrat (ober Schoalb, ober Rimrin, f. ob. S. 1044) gegen Beft poraber. ben auch Burdhardt bort nannte, ber aber gegenwärtig, Enbe Bebruar, troden lag. Schon oben war von ber Iventitat blefes

<sup>&</sup>lt;sup>913</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 60-66. <sup>14</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 474. <sup>14</sup>) Eli Smith 6ct E. Robinson, Pal. III. 2. p. 922.

Soonib und bes Baffere Rimrin bie Rebe, beffen Berfiegung non Jefains 16, 6 ale Beichen ber großen Berbbung Doubs betporgehoben wird, wo been auch bas Mimra, 4. B. Mof. 32, 3, und bas Beth Dimra, Jofus 13, 27, noch ju fuchen fein wirb. Der Berg, oftwarte über ibm fich erhebend, war viel gut fteil, um hinaufgureiten; er murbe alfo ju Guf erftiegen; febr ermubet Tam man auf feiner felfigen, foon berafeten Bobe an, Die fich balb mit Balbung bebedt geigte, bis nach einer Stunde Wegs von ba Bebeis (bei Burdhardt, Gl Subais bei Eli Smith), Die ruinirte Stadt, erreicht ward. Budlugham fab barin an hunbert Wohnbaufer, in benen er bie romifden Bogen (Munbbogen) vorberrfcent fant, und beshalb bafur biele, bag bier eine driftliche Solonie jur Bogentinerzeit ungefiebelt gewefen fein moge. bier verfolgte Budingham einen anbern, mehr nordlichen Weg ale ber, weichem Burdbardt gefolgt war; beshalb er auch anbere Ortonamen anführt, von benen einer (Dabut) geigt, bag er auch Geetens Blab burchfreugt bat.

Bon Bobold, bas foinerlei Art von Brachtruinen zeigt, ritt Budingham uber einen gnten, rothen Boben, voll Spuren alter Gultur und jest mit herrlicher Waldfcenerie überbedt; Die Bibe war fo bebeutent, bag bie und ba noch Schneefelber ju burdfeben waren. Ginige Bagellenbeerben fprangen flüchtig umber, und ein paar fdwarge Gber, bie wild aus bem Balbbidicht bervorbrachen, febten bie Bierbe in Bittern und Schreden. An mehreren gerftorten Dorfern poruber, erreichte man nach 4 Stunben Wege von Szalt Deir el Raffara, b. i. bas Rlofter ber Rajarder, eine große Stadtruine, beren große Baufteine ibr ein boberes Alter ale Febeis ju geben ichienen; Die Steine waren gut behauen, aber Gaulen fehlten, tein Baus mar mehr nollftanbig erhalten; boch ichien romifcher Bauftpl bier geberricht au haben. Beiter ging es burch Immer grune berrliche Balbung, jumal von einer Baumart, Die ber Bubrer Gebjer el Sinjan, ben Ginjan-Baum, naunte. Budingham verglich ihn mit ber englifchen Ulme, aber er batte im Binter feine Blatter behalten, mabrent ein anberer fle abgeworfen, bafur aber fich mit einem biden Doos befleibet batte; man nannte biefen Gebjer el Sufb. Gin britter Baum, Gaegob genannt, zeigte ein breites, bellgrunes und fcon glangenbes Blatt. Gin meiter Dafenweg führte bon ba an ben Ruinen von Rherbet Dabut (Daboat bei Budingham) vorüber, bie rechter Band liegen blieben.

### 1144 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfdnitt. S. 15.

Das von bier offene Cocland obne Cocmalb lag unbebaut, war aber barum nicht unfruchtbar, und erinnerte an manche Gebiete Balitaa's. Sier fab man bet bem ruinirten Orte, Um el Semat genannt, noch Refte einer treibrunben Mauer, und umber wol bie Spuren bon einem halben Bundert ruinirter Orticaften, unter benen aber aus ber Ferne von anberthalb Stunben auf einer gerundeten Unbobe fcon bie Ruinen ber alten Rabbath Ammon fictbar maren. Ueber ben iconften Rafenteppic, mit Saufenbicon und Scharlachblumen (wol Anemonen) bunt burdwirft, jog man auf bem febr boben Tafellanbe babin, bon bem aus man in ber Berne bie Berge bes ichneereiden Libanon und Baurans erblidte, bie von bier aus gefeben nicht viel bober als ber Stanbpunet, von bem man fie fab, ju llegen fcbienen. Aber naber por ihnen breitete fich bie Ebene Caurans (en Rufra) wie ein weiter, tiefer Abgrund vor bem Banberer aus, ber, obwol in feinen Schaafpelg gehüllt, bei nur 3 Grab Reaum. (26" Sabrb.) unter bent Gispunct, aber bei febr fcarfem Rordoftwinde bier auf folcher bebeutenben Gobe von einer fcneibenben Ralte empfindlich berührt warb. Allmablig fileg man nun bie Bobe binab, an einem großen Gebaude porüber, Ralaat Defo of genannt, bas jur rechten Sand lag, bas nur noch an 3/ Stunben (2 Dil. engl.) von ber Stadt entfernt (legt, von mo aus bis gu ihr die Spuren alter Cultur und bie Schuttmaffen voll Terra Cottas nicht fehlten, Die fo allgemein ein Beichen ftarter Bevollterung aus boberem Alterthum barbieten. Go wurden bie Rulnen Ammans von ber Weftfelte ber erreicht, mo eine breite, von beiben Seiten burch große Steine eingehegte Strafe gu einem großen Gebaube von berrlichem Mauermert und vielfachen Genlyturreften uniber führt, bas mol einft gu bem außern Thore ber Ctabt geboren mochte, ein Triumphtbor wie zu Berafa, bas ohne Berbindung mit ber Stabtmauer geblieben mar, jur Geite aber in ben anliegenben Beloftellen Refte ber alten Decropolis zeigte, ba bier im Freien noch Gartophage ftanben und an ben Seiten Grotten ju antifen Grabaruften verwenbet fcbienen.

### Die Ruinenftabt Amman; Philadelphia. 1145

2) Die Rninenftabt Amman, Die antife Rabbath Ammon, Bhilabelphia; Bacatha.

Seepen war bei bem ersten Anblid ber Stadtruinen 16) von ihrer Pracht ganz überrascht, aber es fehlte ihm an Zeit, sie genauer zu untersuchen, benn seine Führer brangten ihn, sie bald wieder zu verlaffen; er giebt nur eine summarische Uebersicht von ihnen. Burcharbt 17) gelang es, einen flüchtigen Plan berselsben zu entwerfen und eine ziemlich vollständige Aufzählung berselben zu geben, die durch Buckingham, Irby, Mangles und G. Robinson 18) einige specielle Erweiterungen erhielten. Von Darstellungen seiner Ruinen hat de Laborde 18) nur 2 Blatt mitgethellt.

Obwol Burcharbt es fehr beklagt, daß anch er nur zu furze Zeit zwischen biesen Ruinen verweilen konnte, weil die Feigbeit selner Führer, ba fle an frischem Dünger, den fle an elner Stelle ber Stadt fanden, sogleich auf einen naben Ueberfall von Beduinen zuruchschloffen, und unaufhaltsam fortgallopirend, ibn, ben einsam Zurückgebliebenen, zur eiligen Nachfolge nothigten, um fle nur nicht aus dem Gesicht zu verlieren, so ist doch seine klare Aufzählung der Monumente für und hinreichend, um einen Besgriff von der einstigen Bedeutung der Stadt und ihrer Stuation zu geben.

Amman, sagt er, liegt an ben beiden Ufern bes Fluffes Aman (Mojet Amman bei Burdhardt; Nahr Amman bei Seegen), ber seine Quelle aus einem Teiche, etwa 100 Schritt vom Gubwestende ber Stadt, erhalt und von West gegen Oft ein Thal burchzieht, in beffen oberm Theile die Stadt in berselben Richtung sich mehr in die Länge als in die Breite von G. nach R. ausdehnt. Der Fluß ist nur tlein, aber tlar fließend, voll Silbersiche und sustanger Forellen (nach G. Robinson), die hier, ohne von Menschen versolgt zu werden, sich reichlich vers mehren; er ist an elner Stelle überbruckt, und sein Wasservorrath,

<sup>\*\*\*)</sup> Seepen, Monail. Corresp. 1808. It. XVIII. S. 429; f. bessen Reise, 1806. Micr. '7) Burckhardt, Trav. p. 358—362; bet Gesenine II. S. 612—618, mit Plan von Amman. '8) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 68—82, nebft Plan; Irby and Mangles, Trav. p. 474; G. Robinson, Trav. in Paleatiae. II. p. 171—179, nebft Sketch of the Site of Ammon. '19) L. de Laborde, Yoy. en Syrie. Livr. XXVIII; 1) Vue d'un Tombeau antique à Ammon; 2) Yue générale du Théâtre.

### 1146 Beft-Aften. V. Abthetfung. H. Alfchuitt. S. 15.

ber in bem wafferarmen Bella bie Lage biefer Stabt unftreitig an biefer Stelle bebingt bat, ift es, ber noch beute von allen Seiten bie Beduinen mit ihren Geerben berbeigieht. Das Thal, von zwei nadten, mäßig boben Bugelreiben im Morben und Guben, bie aus Feuerftein befteben, befchrantt, bat eine Breite von nicht mehr als 200 Schritt; bie nordliche Berghobe ift an ber Morbweftfeite ber Stadt burch bas Caftell, Die alte Afropole, welche bie gange Stabt bominirt, gefront; an ber fublichen Berghobe, bie fic bichter jum Blug porfchiebt als bie noroliche, ift ber ausgezeichnetefte Bau, jenem Caftell gegenüber, ein großes Theater, bas an ber Gubfeite bes Fluffes glemlich in ber Mitte ber Stabt liegt. Der Blug, borte Burdbarbt, follte eine Stunde abmarts feiner Quelle aus bem Telche fich unter ber Erbe verlieren und bann nach einiger Strede wieber unter ber Erbe bervortreten, wo er ben Namen Uln Ghagale fubre. Nach einem gewiffen Laufe verfrieche er fich jum zweiten Dale unter ber Erbe, und trete bei bem Rulnenorte Raszenfa wieber bervor. Jenfeit beffelben foll er fich jum britten Dale verlieren, bis er etwa 1 Stunde weit vom Ralagt Berfa ober bem Ragr Schebeib (an ber Babichftation) unmeit bes Bluffes Berta mieber bervortritt, in melden, unftreitig im Weften ber genannten Sabichftation Berta, er fich gulett ergießt. Ain Shagale ift etwa eine balbe Stunde, Ralaat Berta aber 4 Stunden von Amman entfernt. Rach biefer Befchreibung muß biefer Fluß unterhalb ber Rulnenftabt Amman balb feinen Lauf gegen Diten verlieren und fich bann gegen ben Morben wenden, um ben Wadi Berta im Norben von Rasgenfa erreichen ju fonnen. Daffelbe erfuhr auch Budingbam.

Folgen wir nun ber Führung Burdharbte in Aufgablung ber ausgezeichneten Ruinen von ber Quelle in Weft an gegen Oft ju beiden Seiben bes Stromufere, fo zeigt fich zuerft:

- 1) Bunachft im Morb bes Quellteiches ein fleines Gebaube mit Difchen, mahrscheinlich ein Tempel; Budingham bielt es fur bie Refte eines weftlichen Stadtthores mit Bilaftern.
- 2) Etwas norböftlich von ba bie Ruine einer großen Rirche, aus großen Quabern erbaut, mit weiten Bogen in ben Mauern und mit einem Ahurnie, abnlich geformt wie die Thurme im Sauran. Wahrscheinlich bie alte Episcopaltirche ber Byzantiner, bie aber, nach G. Robinsons Dafürhalten, spater in eine Mofcher mit Mieneret umgewandelt wurde. Auch bie

Ricche ward nach feiner Bemertung foon gum Theil menigfund aus altern Fragmenten früherer Baumerte aufgeführt.

- 3) Subofilich von ihr, bicht am Nordufer bes Fluffes, fteben bie Refte eines zweiten Tempels, von bem aber nur noch ein Theil ber Seitenmauern und eine Nische ber hintern Wand abrig geblieben, ohne alle Verzierung.
- 4) Eine halbrunde Mauer langs ber Bafferfeite mit vielett Mifchen ichien Burdharbt ber Ueberreft einer Art Stoa, ober einer öffentlichen Spazierhalle zu fein; bavor ftanb eine Beibe großer Gaulen, von benen fich noch 4 aufrecht erhalten ba- ben, boch ohne Capitale.
- 5) Weiter im Dft folgt bie hoch gewölbte Brude ben 3 Bogen über ben Blut, welche bie einzige innerhalb ben Gentigewesen zu fein fcheint, obwol bas Baffer jur Binwezeit thef und furthlos ift. Die Ufer bes Fluffes und felbft fein Bette find gepflaftert. Jeufeit bes Fluffes an ber füblichen Bergwand liegt
- 6) Das icone Theater, bas größte, welches Burdharbt in gang Sprien gefeben. Auch Budinghaut beftatigt, bag es größer und ichoner ale bas in Dicherafch fei, es werbe Serait es Gultan genannt, und erinnere recht an bie Bopylationen ber alteren romifden Beit in biefen Bebieten, in bemen fo nabe betfammen, wie in Amman, Gerafa, Bogra, Schabba, Schthopelien a. Orten, überall folche Lurusbauten wie Theater, Amphitheater, Doen, Gaulenhallen und anbere emporfilegen, Die ohne Bobiftanb, ja Reichthum, und farte Beubilerung taum gebacht werben tonnen. Diefes Theater bat, nach G. Ros binfon, in feinem Diameter eine Beite von 128 Suf, es bat 40-Reiben Gibe mit befonberen offenen Logenreiben in 3 verfchiebenen Gtagen; jeber Gib mar 14 Boll lang und 20 Boll breit; biefe find jum Theil an ber einen Seite aus ber Belfenwand gehauen. Der Blid ber Buichauer mar gegen ben Bing nach Rorb gerichtet. Un beiben Blügeln bes Theatere find Gewolbe gu unberirdifchen Communicationen angebracht. Bon einer Colonnabe, Die wenigftens 50 Gaulen enthielt , in beffen Bronte fleben noch 8 forinthifche 15 guß bobe Gaulen mit Bebatten, und 8 aubere, beren Schafte fich wur noch obne Capitale aufrecht erhalten baben. Doch ift ber Architecturfthi biefes Baues nicht aus ber beften Belt. Die Gaulen find, nach Geegen, ohne Biebeftals, und bas Gange befteht aus einem weißlichen Darmor. Die Erhaltung bes Theaters ift, nach Brby, namlich was bie Gipe betrifft, febr

## 1148 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchitt. S. 15.

ausgezeichnet, benn bie Seite ber Scene ift, die Gaulenreihe abgerechnet, gang gerftort, wie bies auf ber schonen Tafel von Laborbe ju feben ift.

- 7) Rabe babei, gegen R.D., fagt Burcharbt, sab er einen ihm problematisch gebliebenen Bau, von bem eine unregelmäßige Fronte ohne Gäulen und Ornamente übrig, bei beren Durchgang man in eine halbfreisrunde Area eintritt, die von einer hoben Mauer umschlossen lit; schmale Stufen reihen sich an ihr vom Boben bis zum Gipfel an. Die lunere Wand der Fronte, wie die runde, die ganze Area umschließende Mauer, ift sehr schan ornamentirt durch Bildhauerarbeit. Das Dach ift eingestärzt und hat das Innere durch seinen Schutt sehr untenntlich gemacht. Db es einst ein Ballast oder ein offentlicher Bersammlungsort war ? Wante und Irby hielten es für ein Oden m, und auch G. Robin son stimmte damit überein, der es nuch Außen einen viersseitigen Bau nennt, der aber nach dem Innern einen halbtreis bilbe.
- 8) An berfelben Gubfeite ber Stabt und ihrer fteilen Gebirgemanb, wo fie bier ben Thalgrund febr verengt, bemerfte Geeben viele Eingange ju Grotten und Gemolben, bie Burdbarbt überfeben bat, Die auch auf Budingbams Grundrif bafelbft eingetragen finb, und zwar auf bem Rorbabfall ber gangen fliblich vorüberglebenben Gugeltette, fomol auf ber Beftfeite wie auf ber Offfeite bes großen Theatere und bes fleinern Als Budingbam an biefer Guboftfeite bie Bergwanb bei feinem Abmariche binaufftleg, traf er mehrere biefer Grabergrotten, ju benen febr ornamentirte Bortale führten. Gartophage lagen gerftreut umber; bier ichien bie Recropolte angelegt gewefen gu fein. And führte von ba eine Stunde weit gegen 6.6.D. eine große romifche Aflafterftrage, bie auf jeber Gelte von großen Steinen eingefaßt mar, wie bie Via Romana auf ber Weftfeite ber Stabt, unftreitig ble Ueberrefte ber großen ·Via militaris, bie in ber Tabul. Peuting. 20) auch von Gesbon gegen R.D. über Bhilabeiphia (Rabbat Ammon) nach Datita, Thantia und Boftra menigftens theilmeife eingetragen ift (f. Riepert's Rarte, wo fie aufgeführt ericeint). Der Boben ber Blaine, burch welche beutzutag Diefe Bflafterftrafe fabrt, ift bier mit bem ichonften grauen Rafen überzogen, und führt nicht

Ped) Tabula Pentingerlana. Segment. X. E.

febr fern an bem zerftorten Dorfe Ahalaf vorüber und bann zum Aber bet al Sut, 4 Stunden von Amman, wo ein quabratisfches Gebäu, 20 Fuß lang, 10 Fuß hoch, von römischer, sehr fostliver Bauart fleht, mit einem Gewölbeingang von Weft her, basvar einige Garlophage; vielleicht bas von Laborde gezeichnete Maufoleum von großer Einfalt, Schönheit und Solidität, defsen Lage nicht näher angegeben ift. Bon Budingham wurde ob wegen seiner wichtigen Position an der Via publica für ein Grabmal der Gouverneure ber römischen Amman gehalten; leiber konnte er es nicht näher untersuchen und mußte sich mit dem Blid aus ber Ferne begungen, da seine Escorte mit beobenden Gebesben seine genauere Erforschung vereiteite.

An der Gudfeite bes Fluffes von Amman wird tein anderes bffentliches Gebaude der Stadt angegeben, obwol fie gang mit Trümmern von Privatwohnungen übervedt ift. Rehren wir alfo mit Burdhardt zur Rordseite beffelben in die ubroliche Salfte ber Stadtseite zurud.

- 9) Sier zeigt fich, bem großen Theater gegenuben fogleich bie Buine eines Tempels, von bem nur noch die hintere Band ftebt, mit Gebalt und einer icon burch Bliphauerarbeit verglerten Difche; baver aber haben fich noch mehrere aufrechtftebenbe Ganlenschafte von 3 guß Dide im Durchmeffer erhalten. Gein Stol ericbien Burdbarbt vorzüglicher ale bei allen anbern Brachtbauten ber Stadt, er bielt ibn für bas altafte bertiger bffentlider Baumerte. Much G. Robinfon fimmt mit ibm barin überein; befto mehr ift es zu bebauern, bag bie einzige Infeription, Die er bier, obwol auch icon febr veriofcht, im meichen Raltfein. fab, nicht won ibm copirt werben fonnte, weil in bem Mugenblid, ba er fich jum Abichreiben auschidte, ber Babrer Gatib feinen Arm fefthielt und ihn befchwor, ben Schas mit ibm ju theilen, und als biefer ber Thorbeit, wie fich gebührte, begegnete, gab ber Scheich voll Merger über bas Diflingen feiner beabfichtigten Sabgier fofort ben Befehl jum Aufbruch ber Rarawane, bem fich Robinfon und Chesney fugen mußten.
- 10) Weiter abwarts von biefem Tempelroft gegen Gab zum Babi fteben auch noch einige fleinere Saulen, Die auch Ueberwete eines Tempelchens zu fein schienen.
- 11) Dicht am Strom bemerfte Budingham noch bie Refte eines Gaulenganges (vielleicht biefelben Meinern Gaulen), benen

### 1150 28cft. Mfien. V. Abepeilung. II. Abfdnitt. S. 15.

aber, gegen Gub bie Fronte eines großen Gebandes vorliegt (bad' Burdhardt und Mobinfon überfaben), welches auf einer Areppenflucht jum Waffer bes Mojet Amman binabführt.

12) Auch am äußerften Ditenbe ber Stadt fteben noch mehtere Gaulen an bem Rordufer bes Baffere, Die Budingham mabriceinlich fur Refte bes Dftebores ber Stadt bielt, ba ibnen gur Seite von Rord nach Sub auch Refte einer gertrammerten Stadtmaner gu liegen ichainen. Bwifchen blofen Gaulen im Dft und ber großen Rirchenruine am Weftenbe ber Stadt liegt ber gunge Raum, wenige Grundmauern und bie und ba fteberbe Shirpfoften ausgenommen, voll von ben Trummern ber Privattoobnungen (alfo nicht gang obne ebemalige Bobnbaufer, wie 2. Raumet, Bal. 261, verftanben werben tonnte, benn bie beutigen fehlen allerdings gang). Doch entging Burdbarbt in ber Mitte biefer Trummer noch eine Angahl von Bogon, fewol ros mifder wie faracenifder Structur, Die bier noch aneinanbergereibt in einer Curve gwifden Brivathaufern fteben und von Mudingbam in feinem Blane eingezeichnet finb, bem ber Berfaffer jeboch felbft feine absolnte Bultigfeit gufchreibt, ba er nur in größter Gile und beimlich an Det nub Stelle entworfen werben tonnie. Um ibn ju Stande ju bringen, batte fic Budingbam am früheften Morgen aus bem benachbacten Cager feiner Araber, bie ihn mis Bewalt bavon abgehalten haben marben, wenneiftlichen und war noch einmal ber Ruinenftabt, wenn aud nur auf furge Beit, um unbmehtet ju bleiben, jugeeilt. 266 er aben frubgeitig genug vor bem Abmarfch in bas Lager gurude. tabrie, wurde er mit berben Bormurfen vom Scheich empfangen, nicht über fein Außenbleiben, fonbern bag er treulos und beimlich fich burd feine magifchen Runfte mun aller ber Gotofchabe allein bemachtigt batte, bie ibm boch auch gu gleichen Theilen angeborten, worüber es gu beftigen Swelt fam, ber übel barte enben tonnen. Denn foon am letten Abend vorber batte man ben Frembling mit Gemalt aus ber Ruinenbetrachtung geriffen und in bas Lager abgeführt, unter ben beftanbigen Bormarfen. "baß ihn bie Goage fcon toll gemacht", ba es feme Albficht gewefen, Die Racht gwifden ben Buinen gegubringen und nicht die Beit ber Abendftunden noch burch bent Abmnefch gunt Araberlager in einiger Berne gu verlieren, bas in einem Geunde im Ruden ber Theaterbobe obne alle Umficht gelegen mar.

# Die Muinenstadt Amman; Philadelphia. 1961

13) Der Afrepolis von Ammen 22) geforte bie Ruine an, bie Burdbaret guleht noch erftleg und naber unterfuchte." Sie front ben bochfen Gipfel ber nordlichen Bergmand und nimmt einem febr großen Umfang ein. Benn fcon bie Stabtmauern ber Ruineugruppe feblen, fo ericbeint bie Afrepolis als ein bie gange Stadt bominirendes und fchugenbes Caftell, Ralaat Umman, genannt, beffen Cafteliberg gang ifolirt und von Gub nach Rord lang geftredt fich, wie eine gang abniebe Lage von Geeben uuch bei bem Caftell von Abila bemertt murbe, gwifchen gwei Ginfamlungen erhebt, von benen ble an ber Beftfeite bie tieffte ift und von einem Wabl Atoma burchzogen wirb, ber von Rorb gegen Gub gum Urfprung bes Babi Imman, nach beffen Quellteiche am, fich fenet, aber, wie es fcbeint, obne regelmäßig fileBentes Saffer ift, und wol nur jur Regenzeit jum Ablaufe beffeiben babin ben Weg babut. Und ber bftlichen Ginfentung erhebt fic bib norblide, allgemeinere Bergmanb febr balb wieber, weiche vonba an obne Unterbrechung bie gange Prorbfelte ber Stabt faboftmarts bin begleitet, und überall, wie bie ihr gegenüberliegenbe fubliche Bergreibe, mit Grotten und Grabgewolben an ihren Abbangen gefällt ift.

Der Caftellban felbft ift ein von Rord nach Gab, ber Formbes ifplirion Berges gemäß, langgeftredtes Biered, gung rerelmäßig mit rechten Binteln, und war im Innere mit Gebauben befeht, von benen ungefahr noch eben fo viel vorhanben ift, ale von ben Brivatmobnungen in bem untern Theile ber Stabt. Der Caftell-Berg ift fiell, und bie Innern Bebaube ftanben viell bober ais ber aufore Sug. Die umlaufenbe große Mener bes Caftells ift febr bid, und ficher von hobem Alter, wol noch aus ber altteftementalifden Beit ber Ronige Ammons, ale bas' Brit 3opael an feinem Brubervoll Ammon friedlich, unftreitig im Dften, porübergog, und vielleicht biefeibe ber fpatern Ronigerefibeng Sanone ju Blabbeth Ammon, bie Jahre lang von Ronig Dantos Gerren belagert, enblich erobert und fammt Ronigsbaus: und Stadt gerftort marb (f. ob. G. 150). Damale unterfchieb Joab, ber Beliebere, Die fonigliche Stabt Rabba von ber Bafferftabt, wie er mabricheinlich ben untern Shell am Babi

Seehen, in Mon. Correip. Th. XVIII. S. 429; Buckingham, Trav. L. a. p. 68-71.

# 1150 28ch. Mfien. V. Abeheifung. II. Abfhnutt. S. 15.

aber, gegen Gub bie Fronte eines großen Gebaudes vorliegt (bas' Burdharbt und Mobinfon überfaben), welches auf einer Arepe penflucht jum Waffer bes Mojet Anman binabführt.

12) Auch am außerften Oftenbe ber Ctabt Reben noch mebrere Caulen an bem Rordufer bes Baffers, ble Budingham mehricheinlich fur Defte bes Ditthores ber Stadt bieft, ba ihnen jur Geite von Rord nach Gub auch Refte einer gertrummerten Stabtmaner gu liegen icheinen. Bwifchen blofen Gaulen im Dft und ber großen Rirchenruine am Beftenbe ber Stadt liegt ber gange Raum, wenige Grundmauern und bie und ba ftebenbe Thurpfoften ausgenommen, woll von ben Arümmern ber Privatmobnungen (aifo nicht gang obne ebemalige Bobnbanfer, wie 3. Raumet, Bal. 261, verftanben werben fonnte, beim bie beus tigen fehlen allerbings gang). Doch entging Burdbarbt in ber Mitte biefer Trummer noch eine Angohi von Bogon, fotwol eo. mifder wie faracenifder Structur, bie bier noch anelnanbergereibt in einer Curve zwifchen Privathaufern fteben und von Mudingbam in feinem Blane eingezeichnet find, bem ber Berfaffer jebach felbft feine abfolute Galtigleit gufchreibt, ba er nur in größter Gile und beimlich an Ort nub Stelle entworfen werben fonnte. Um ihn ju Stanbe ju bringen, batte fic Buding. baut am frubeften Morgen aus bem benachbarten gager feiner Araber, bie ihn mit Gewalt bavon abgehalten haben murben, weggefdlichen und mar noch einmal bet Ruinenftabt, wenn auch nur auf furge Beit, um unbeochtet gu bleiben, jugeelle. Mis er aber frubzeitig genug vor bem Abmarich in bas Loger juruck. fahrte, wurde er mit berben Bormurfen vom Schelch empfangen, nicht über fein Außenbleiben, fonbern bag er treulos und beimlich fich burd feine magifchen Runfte nun aller ber Goldichabe allein bemachtigt batte, bie ibm boch auch gu gleichen Thellen angeborten, woruber es ju beftigent Streit fam, ber fibel barte enben tonnen. Denn foon am lebten Abend vorfer beite man ben Frembling mit Gemalt aus ber Rufnenbetrachtung geriffen und in bas Lager abgeführt, unter ben beständigen Bormarfen. "bağ ihn bie Schabe fcon toll gemacht", ba es feine Abficht gewefen, Die Rucht gwifden ben Rulnen gegubringen und nicht Die Belt ber Abendftunden noch burch ben Uhmarfch zum Araberlager in einiger Serne gu verlieren, bas in einem Grunde im Ruden ber Theaterhobe ohne alle Umfocht gelegen war.

# Die Ruinenftadt Amman; Philadelphia, 1151

13) Der Afrepolis von Ammen 21) geborte bie Riefne an, bie Burdhardt gulest noch erftleg und maber unterfuchte. Sie front ben bochten Gipfel ber norbilden Bergmand und nimmt einen febr großen Umfang ein. Benn fcon bie Stadtmauern ber Muinengruppe fehlen, fo ericheint bie Afropolis ale ein bie gange Stadt bemimirentes und fchubenbes Caftell, Ralaat Amman, genannt, beffen Caftellberg gang ifolirt und von Gub nach Rord lang geftredt fich, wie eine gang abnliche Lage von Geegen und bei bem Caftell von Abila bemerft wurde, gwifchen zwei Ginfondungen erhebt, von benen ble an ber Beftfeite ble tleffte ift und von einem Wabi Athma burchzogen wirb, ber von Rord gegen Gub gum Urfprung bes Wabi Umman, nach beffen Quelle triche ju, fich fentt, aber, wie es fcheint, ohne regelmäßig fliegenbes Baffer ift, und mol nur jur Regenzeit jum Ablaufe beffelben ban bin ben Weg babut. Ine ber öftlichen Ginfentung erhebt fich bib norblide, allgemeinere Bergmanb febr balb wieber, welche von ba an ohne Unterbrechung bie gange Rorbfeite ber Stabt fitoffmarts bin begleitet, und überall, wie bie ihr gegenüberliegende fiblide Bergreibe, mit Grotten und Grabgewoliben an ihren Abodngen geffalt if.

Der Caftellbau felbft ift ein von Dorb nach Gab, ber Fernt bes ifalirien Berges gemäß, langgeftredtes Biered, gang res relmaßig mit rechten Binteln, und war im Innern mit Gebauben befett, von benen ungefahr noch eben fo viel verhanben ift, ale von ben Privatirohnungen in bem untern Theile ber Stabt. Der Coffell-Berg ift fiell, und bie Innern Bebaube ftanben viel bober ais ber aufiere Suf. Die umlaufenbe große Mener bes-Caftells ift febr bid, und ficher von hobem Alter, wol noch aus ber altteftamentalifchen Beit ber Ronige Ammons, ale bas' Bolf 3opgel an feinem Brubervolf Ammon friedlich, unftreitig im Dften, porabergog, und vielleicht biefelbe ber fpatern Ronigsrefibeng Sanone ju Rabbath Ammon, Die Jahre lang von Ronig Davine Berren belagert, enblich erobert und fammt Ronigebone und Gtabt gerftbet warb (f. ob. 6. 150). Damale unterfchieb 30ab, ber geluchere, Die fonigliche Stabt Rabba von ber Baffouftabt, wie er wahricheinlich ben untern Theil ane Babb

Burckhardt, Trav. p. 360; bei Gefenius IL S. 615-616; Seegen, in Dien. Correfp. Ih. XVIII. S. 429; Buckingham, Trav. L c. p. 68-71.

#### 1152 Bef. Affen. V. Mabeifung. II. Abichnitt. S. 15.

benannte, ber leichter einzunehmen mar, und ben er icon befest hatte (2. Samuelis 12, 27), ale er feine Beten an ben Rouig David fandte, um ibm bie Ehre bes vollendeten Gieges nicht vorweg zu nehmen. Bon bem eifernen Bette bes Ronige Da gu Rabbath Amman ift bamale weiter feine Rebe (5. B. Dof. 3, 11). Große Duaberblode find übereinander gebauft, obne alles Coment gufammengefügt und haben bie beute gufammengehalten, als maren fie beute erft gelegt morben. Go bat fich ber größere Theil blefer Caftellmauer noch vollftanbig erhalten; ber Theil, weider unter bem Ramme bes Sugelb liegt, fcheint nicht über benfelben emporgeragt ju haben. Innerhalb biefer großen Ummanerung befinden fich mehrere febr tiefe Cifternen. Die weftliche Dauerfelte erhebt fich fo, bag fie gleich einer Baftion bie Saçabe ber Belomand feibft bilbet; die Steine find bier im Rufticalftyl, wie ju Gjalt, trefflich behauen und jufammengefügt. Auf ber Sobe bes Caftells führt von ber Dftfeite ein Thor binein, bem linte jur Beite ein erftes Gebande in Berfall ftebt, bas aus Trummern alterer Baumerte aufgeführt marb, und alfo ju ben jungen Ruinen in bem Caftell gebort, aber boch noch einen vieredten fofraum und viele Gemolbe und Bogengange umber zeigt, Die jum Tholl mit engern Gingangen vermauert maren, um ben Sirten mit ihren Schaaf- und Biegenbeerben, Die fich gelegentlich bis bieber berumtreiben, jum gefdutteren Unfenthalte gu bienen. Der Saufraum mar niemals bebacht gewefen. Die gabireichen umlaufenben Bemacher zeigten romifche Bogen und borifche Gaulen, aber auch Spigbogen; unter ben vielen Ornamenten bemerfte man auch fon ausgehauene Traubenbuichel und Beinguirlanden, und an anbern Stellen vieles Arabestenartige. feription fonnte Budingham, ber biefen Bau genauer befchreibt, nicht auffinden. Die Form eines im Innern ber Mauern bes weitlauftigen Baues fich zeigenben Rreuges führte ihn auf Die Bermuthung, bag bier bie Rirche bes Caftells aufgebaut marb, obwol alle andern Embleme einet folden Bestimmung fehlten. 'Rur bas ichien ihm feft ju fteben, bag an berfelben Stelle alte fie Fortificationen geftanden, mit beren Trummern ein Abeil biefes jungen Bebaubes aufgeführt warb. Mur wenige Schritt im Dften biefes Baues, gwifden ibm und ber öftlichen Beftungemauer, lag ein großer freierunder Bafferbehalter, gut gemauert und an feinem obern Ranbe mit einer Corniche geglert; eine Blucht

pan Steintreppen führte ju feiner Tiefe von 20 guß, unb ber Umafang beffelben betrug 52 Schritt.

Den norblichern Theil bes Caftelle burchichneibet von Dit nach Beft eine Mauer, bie an ber füblichen Façabe viele tiefe rimifche Bewolbbogen und an ihrer norbliden Geite ebenfalls viele Eingange geigt, bie benen in bem großen juvor befchriebenen Baue gleichen. In ben innern boblen Banben biefer Gewölbbogen find tiefe Ginfchnitte wie Speere in ber Mauer angebracht, Die nach oben in breiedige febr tief einfehenbe Spigen auslaufen, und jur Aufnahme von Lamben gebient gu haben icheinen, wie gang gleiche Borrichtungen in ben Grabftatten gu Omteis und in ben Ronigograbern ju Berufalem vortommen follen. Unfern biefer Mauer gegen Gub fteht eine Ruine mit gerftorten romifchen, aber noch erhaltenen faracenischen Bogen und Mauermert, und am Gube enbe ber Mauer, me ein Bortal in forinthifchem Styl, find auch noch Ruinen von einem großen Gebau, bavon bie Maner einen Theil ausmachte; es ift voll Trummer von torinthifchen Thurbefleibungen, Cornifden, Capitalen, Bllaftern und Rifden, bie mie im Theater von Dicherafch becorirt finb.

Burdhardt führt an ber Außenseite ber sublichen Caftellmaner einen vollfommen erhaltenen, quabratischen, kleinern Bau an, der ganz dieselbe Conftruction bes Caftells zeigt, aber ohne alle Ornamente ift, und nur einen einzigen Bugang durch eine Pforte hat, über welcher eine Inscription ftand, die aber zu sehr verlöscht war, um fle copiren zu tonnen. An der Nordseite bes Caftells ift ein Graben in den Vels gehauen zur bessern Vertheidigung dieser Seite der Afropolis, die weniger steil abstürzt als die anderen.

14) Sublich von biefem quabratischen Bau, beim ftellen Sinabsteigen von ber Afropolis, die von durren, steilen, kiefigen Soben umgeben ift, kommt man auf einer ber Borboben gegen ben obern Theil ber Stadt noch zu ber Ruinenspur eines großen Tempels, bel bem mehrere zerbrochene Saulen umberliegen, die größten unter allen, die Burdhardt in Amman sab, benn sie hatten 31/ Fuß im Durchmeffer und Capitale von korinthischer Ordanung. Seehen nennt sie ungeheure Saulen von rothem und weißem sehr schonem Marmor, welche einst ein Saulengebaube gebildet, bas eine Rotunde war. Es ift wol etwas übertrieben, wenn Busting ham einigen biefer Saulen, die aus einzelnen Gliebern zus sammengeseht sein sollen, ein Dide von 5 Fuß gab, wobei seine

# 1154 Beft-Affen. V. Abthellung. II. Abfchnitt. S. 15.

Drattete ibm gum Dag biente, bie bagte nicht anbreichte. Et glaubte auch bier an ben einzelnen Wertftuden eigene Marten gut Adordnung ber Bufammenfügung für bie Arbeitelente bet ber Conftruction ber Gaulen mabrgenommen gu baben, bie aber meift nach innen gu geftellt maren. Un einer halb in ber Erbe begraben liegenben Gaule fab er Refte furger griechifder Infcriptionen, eben fo an einem Architran, und mabricheinlich murben bei Ausgrabungen noch mehr zu finden gewesen fein, aber bie Tyrannet felner Bubrer geftattete ibm teine genauern Unterfuchungen. Db biefer Tempel auf ber Bobe etwa bem alteinheimifchen cananitifchen Gben (Drolod), ber Dilcom, ein Grauel ber Ame moniter 22) genannt wird (1. 29. b. Ron. 11, 5 u. 7, u. 2. Ron. 23, 13), wie Ramofch ein Grauel ber Moabiter, geweiht war, ober einer fpatern agpptifch - griechifden ober romifden Gottbeit, barüber fceint fich noch nichts ermitteln gu laffen. Beim Sinab-Reigen von diefen Soben jum untern Stadttheile zeigte fich bie gange Berrlichkeit biefer Brachtftabt, wenn icon in ibr granlichte Bertrummerung, Berobung und Menfchenleere mar. Burdbarbt bemertt, bag alle biefe Brachtbauten, nur mit wenigen Ausnahmen, wie bie Brivatwohnungen nicht, gleich benen ju Boftra und im Bauran, aus jenem buftern, fcmargen Bafalt- Steine, fonbern aus einem bellen Ralefteine von maßiger Barte aufgeführt feien, bem freilich bie ewige Dauer von jenem fehle; ber aber leiber auch nicht einmal, wie ber bartere Ralfftein ber Ruinen gu Dicheraich, bem Bahn ber Beit wiberfteben tonnte. Die Betterfeiten biefer Gebaube ju Amman find alle gerfallen, vermittert, ihrer Ornamente beraubt, und beebalb fonnte feine Inferintion aufgefunden, ober, mo eine vermitterte Spur berfelben fich gelgte, boch nicht fo fcnell entgiffert, nicht copiet werben. Es fehlt alfo bier eine wichtige Quelle jur Beurtheilung ber febr verfciebenartigen Baumerte und gur Chronologie ihrer Errichtung. Ausgrabungen werben vielleicht fünftig biefen Dangel erfeben. Rur Dungen, bie von ber Agrippina junior bis anf Raifer Commobus, bem Gobn bes Marcus Antoninus, alfo bis gegen Enbe bes zweiten driftlichen Jahrhunberts, von biefer Stabt betannt murben, tonnen einigen Unbalt für ihre Buftanbe mabrent ber Raiferzeiten geben. Muf ihnen tritt bie Stabt nur unter bem Ramen Bhilabelphia bervor, ber nach Steph. By.

<sup>\*\*\*)</sup> Befenine, f. Ummon, in Grich n. Gruber, Encycl. Ih. III. 6. 372.

biefer Stadt Spriens, bie fruber Amana, bann Aftarte bief, nach Btolemaus II. Bhilabelphus, bem Ronige Megyptens, bem prachtliebenben Stabteerbauer (ftirbt 247 v. Chr. G.), von bem fie mabrent feiner Berrichaft in Coele-Strien erbaut 23) fein foll, gegeben warb (bies fagt Bieronym, in Ezech, C. XXV: fili Ammon habebant Metropolin nomine Rabbath, quae hodie a rege Aegypti Ptolemaeo, cognomento Philadelpho, qui Arabiam tenuit cum Judaea, Philadelphia cognominata est), obmol biefer nur ber Erneuerer ber uralten Amana, nicht ihr Grunber fein fonnte 24). 36r antifer einheimifcher Rame Rabattamana (Passarapara), ben felbft Bolbbius V. 71 noch gebrauchte. ift baber immer vorherrichend im Munbe bes Bolfe und aller Araber geblieben, wenn fcon, nach Cpiphanius, Die gange Lanbichaft eine Beitlang ben Damen Arabia Philadelphonsis trug. Bolybius beschreibt ben Groberungszug Antlocus III. bes Großen in bem agpptischen Rriege (Polyb. I. e. ad Ann. 218 por Chr. G.), in welchem Diefer flegreich mit feinem Geere von Sibon über ben Sabor (Atabyrium) nach Galabitis jog und mit Beiftanb ber Araber erft Abila, bann Gabara einnabm, und nun gegen bie Rabbatamana ('Pαββατάμανα) vorrudte, bie eine Stadt Arablens genannt wird. In Diefe hatte ber Beind eine febr farte Befatung gelegt und bie mit Antiodus verbunbeten Araberftamme betriegt, auch Plunberguge gegen fie begonnen, weshalb Untlodus unter biefem Bormande gegen bie aghptifden Berricher fein Lager auf ben Gugeln um biefelbe aufichlug. Da er nun fab, bag bie Befte (guvor bie Stabt molic; bier aber wirb nur lopoc, b. l. bie Acropole auf bem ifolirten Berge. genannt, alfo verichieben von ber Stabt) nur von zwei Seiten jugangig fei, ftellte er an jeber berfelben einen feiner Belbberren mit bem Belagerungegeichus an, ihre Mauern ju gertrummern, und als dies gleichzeitig burch fie gelungen mar, murbe bie Befte Tag und Racht, ohne Unterbrechung, mit ber größten Buth angegriffen. Da aber febr gablreiche Bertheibiger ftete bereit maren, ben Belagerern enigegen ju treten, fo gelang biefen erft burch Berrath ber Sieg. Denn ein Befangener zeigte ihnen ben beimliden unterirbifden Gang, burch welchen bie Befagung aus ber Burg, ihr BBaffer gu ichopfen, berabgufteigen pflegte (wie einft

<sup>17)</sup> Chr. Dan. Bed, Allgem, Belte und Bollers Geschichte. Th. 2. 1788.
6. 62. \*\*) Mannert, Geogr. b. Gr. u. Bl. Th. VI. 1. S. 245.

# 1156 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 15.

aus bem Caftell zu Sgalt, f. ob. G. 1124). Diefen verfchlof man nun und verrammelte ibn mit Damm und Mauer, fo bag Mangel an Waffer bie Garnison balb zur Ergebung zwang.

So tam Antlochus ber Große in Befit ber bisher bon ben Brolemaern befeffenen Rabbatamana, mo er unter feinem Belbherrn Ricarch eine paffenbe Befahung gurudließ. Aus Diefer Ergablung bes Bolpbine geht berver, bag ju Antichus Beit blefe Befte, benn offenbar tann nur von ber hochgelegenen Acrobolis ble Rebe fein, auch noch wie ju Ronig Davivs Belt eine febr fcmer gu erobernde war. In biefe Beriebe unter agoptia fcen und bann unter fprifch-feleucibifchen Ronigen, bis Bompeine Sprien in eine romifche Proving vermanbelte (64 3. por Chr.), und bann bis auf Arajans Beit, unter bem Die Stabte ber Decapolis fo febr in Aufnahme tamen (f. ob. 6. 969), wird bie erfte Beriobe bes glangenbern Bieber - Auf-Saues biefer Brachtftabt gu fegen fein; benn gur Decabolis, ale eine ihrer füblichften Stabte, geborte fie 25), wie ichon Cellarius nachgewiefen bat. Db bie Angabe bes Juftinus Dartor im erften driftlichen Jahrhundert, bag gu feiner Belt es noch viele Ammoniter gegeben babe, wortlich von ben alten Ammonitern ju verfteben fei, ober nur von ben fpatern Bewohnern bes Landes und ihrer Capitale Ammon, laffen wir auf fich beruben (Justin. Martyr in Dial. cum Tryphone p. 272, bei Reland, Pal. 103), benn bies wird fchwer ju beweifen fein. Bon Berde mar fie, wie Bojephus fagt, bie öftlichfte Grengftabt; baber auch Strabo, Blinius und anbere romifche Autoren, bie fie nur une ter bem Damen Philabelphia fennen, biefelbe gu ben Stabten ber arabifchen Gelte Balaftina's jablen, und Strabe jumal ju ben von Difchlingen (namlich agyptifchen, grabifden. fprifchen, Strabo XVI. 760, 763) bewohnten Ortichaften, in beren Rabe ftete rauberifche Umtriebe gu Berobes Beiten gu Anlagen von Feftungen nothigten, um ble Umgebungen in Baum gu halten. In biefer Binficht ftellt er biefe Bhilabelpbla mit Berico, Samaria, Schthopolis und anbern Stabten auf gleiche Stufe, ohne Befonberes von ihr zu ermabnen. Es ift nicht unmahricheinlich, bag bamale noch bie Afropolis ale ftarte Befte eine Rolle fpielte, ba feibft Mitte bes 4ten driftlichen Jahrhun-

<sup>\*\*\*)</sup> Chr. Cellarius, Notitia Orbis antiqui. H. Ed. Lips. 1706. 4. Asia, p. 647—649.

berte Ammianus Marcellinus Diefelbe Bhlabelphia noch mit Boftra und Berafa gu jenen großen Stadten bes Lanbes rechnet, welche burch bie fefteften Berichangungen fich ausgeichneten (Bostrum et Gerasam atque Philadelphiam murorum firmitate cautissimas 5. Amm. Marcell. Hist. XIV. 13). Bto. lemaus V. 15. fol. 13 führt fie in Coele-Gyria auf, und bies fagen auch ihre nutonomen, wie ihre Raifermungen 26), Die mit ΦΙΛΑΔΕΛΦΕ u. K. G. ober KOIL. C., KOI. CYP. unb voller Umfdrift KOIAHC CYPIAC bezeichnet find. Die Mungen find von Titus bis Commobus oft nur mit OIA ober OIA-ΔΕΛΦΩΝ bezeichnet; auch mit Herakleion, weil ber Cultus bes Bertules bier vorherrichend mar. Sonft ift Die fcutenbe Aftarte perfchleiert mit 5 Mehren, ober Die Ceres mit ber Band voll Mehren, ober dem Rorbe voll Arbren und Dobntopfen, auch Die Agrip-Dina junior mit bem Bulhorn, Die Titus- und Domittan-Dungen mit ber Balme ober ber Beintraube, Beichen fruberen Bobenreichthums und ber Agricultur, mo gegenmartige vollige Gin-Doe vorberricht. Auf einer Dabriansmunge findet fich ein Bertules mit bem Biergefpann, auf einer andern teffelben Raifere ein Bacchustopf.

Die Lage Bhilabelphia's auf ber Grange Beraa's unb Arabiens bat frubzeitig bas Ginbringen arabifder Stamme in ibre Gebiete, Die fo vielen Wechfeln unterworfen maren, begunfligen muffen, und wirflich feben wir aus bes Epiphanius von Eleutheropolis, bes Bifchofe von Copern, Schriften gegen Enbe bes vierten driftlichen Jahrhunderte (er ftarb im 3. 403 n. Chr. G.), bağ Bhilabelphia bamale ben Ramen eines Araber - Tribus, Baxaboc, tragt, ber fich ber Metrocomia Bacatha ale herricher bemachtigt batte (Epiphan. in Synopsi Lib. II. adv. baeretic. p. 397, f. Reland, Pal. 105). Die Bifchofe biefer Episcopalftabt Bbilabelphia unter ber Metropolis Boftra, in ber Eparchie Arabia's (Synecd. Hierocl. ed. Wess. p. 722 unb in ben Not. Vet. Eccles.), unterschrieben fich fogar fo auf bem Concil qu Conftantinopel, wie Gregorios Baxádas, und auf bem au Chalcedon ein Alypius Βακάθων (Reland, Pal. 21, 612). Gufebius und Sieronymus führen bie Stabt unter bem Da-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Bokhel, Doctr. Nummor. veter. P. I. Vol. III. p. 351; Mionnet L. c. T. V. p. 330 — 333, Nr. 61 — 80; u. beff. Suppl. VIII. p. 232 — 236, Nr. 34—47.

# 1158 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 15.

men Pappa und Appar auf, und letterer fagt ausbrucklicht. Amman, quae nunc Philadelphia, urbs Arabiae nobilis etc. und Rabba (i. q. Pappa) vel Rabbath, quae von significat grandem caputque Regni (in Onom. s. v. Rabba u. Amman). Spärtere Nachrichten fehlen uns ganglich; die Stadt wird wol wit Boftra, Duta und andern Stadten Haurans und Petraa's gleiches Schickfal gehabt haben. Es zeigen sich in ihren Ruinen nur weniger Ueberrefte saracenischer Bauten als in andern der bortigen Ruinenstädte; doch spricht Seegen von einer Moschee, die er auf der Gobe in der Nahe des Castells gesehen, von der aber andere Beisende Teine Touten

Reifende feine Angeige geben.

Abulfeba fennt bie Stabt nur als einen Ort Aamman 27), ber icon, wie er fagt, vor ber Beit bes Solams gerftort worben fei, und baufig in ben Annalen Boraele genannt merbe; er bebede ein ungemeffenes Feld mit feinen Trummern, gwifden benen ber Blug ag Berta babin fliege, wo bie gabilofe Menge ber Bilger aus Bebichas bei ihm porubergiebe. Dieraus ergiebt fic, bag ber Mahr Amman ober Mojet Amman, ungeachtet er mehrmale verfdwindet und ale el Ghagale. Fluß wieber bervortritt, boch ju Abulfebas Beit als ein Quellflug ober boch als ein fublicher Arm bes Babi Berta gegolten habe. Bas aber Abulgeba in unmittelbarer Folge von ber Stabt in Weft biefes Fluffes und gegen Rorb von einer Barcat Biga, eine Station fern von ba, fagt, wiffen wir mit ben altern Erffarern 20) nicht ju beuten, wenn bamit nicht bie Ruinen von Dicherafch, bie er fonft nicht nennt, unter einem und unbefannten, vielleicht von einem Araber-Tribus, wie Bacath, ber bamals bort herrichenb fein mochte, bergenommenen Ramen bezeichnet werben, ble er noch ju al Balfa's Bebiet gablt, und von ihnen fagt, baß fie von ungebeuerm Umfange felen (Urbs ad occidentem hujus rivi, sc. Zerka, et ad Boream Barcat Ziza sita est ad mansionem fere inde. Est vero sub ditione al Balkae. Supersunt rudera ejus ingentia. In agro ejus sunt terebinthi aliusque generis arbores. Cincta est undique arvis. Solum enim illud est purum et salubre. In Ketab al Athwal Loth dicitur ejus fundamenta jecisse. Secondum al Lobab est

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Abulfodas Tabul. Syr. ed. Koehler. p. 91. <sup>25</sup>) Onomastic. a. v. Zeb, Zήμ; vergl. Reland, Pul., Ζήα b. Ptol. u. Ziu p. 464 u. 1064; beegl. v. Raumer, Pal. S. 260—261 u. Rote 4.

# Die Umgebungen von Amman in G. und D. 1159

Urbs al Balkae, Abulf. l. c.). Auch Ebrift neunt zwer eine Balta und mit ihr Umman (ober Annan), aber nur als Stationsorte, ohne Benaueres von ihnen ju melben 29). Wenn Abula feba nun bon ber vorielamitifchen Berfibrung von Amman fpricht, fo mag er wol ber Berftorung ber Ronigerefibeng Rabba sber Ammans burch Ronig Davids Feloberen 30ab (1. Chron. 21, 1, und Joab foling Rabba und gerbrach fie), und ber buchftablich erfüllten Beiffagungen ber Bropheten Beremias unb Ezechiel gebenten, aber bie fpatere Berftorung ber mieber aufgebauten Prachtftabt ber Ronterzeiten burch bie Dubamebauer übergeht er mit Stillichweigen, auf welche bis beute jene Beiffagungen eben fo buchftablich ihre Unwendung finden (Befalas, Beremins 49, 1 u. 2, und Egechiel 25, 1-5: Darum fiebe, ich will bich ben Rinbern gegen Dorgen (ben Bebuinen) übergeben, bag fe ihre Schloffer brin bauen und ihre Bohnung brin machen follen, fie follen beine Bruchte effen und beine Dilch trinfen. Unb will Rabbath jum Rameelftall machen und die Stadt ber Rinber Ammon jur Schaafburbe, und follet erfahren, bag ich ben berr bin).

#### Erlanterung 3.

Die Umgebungen von Amman gegen Suben und Dften. Die Wege nach Um er Rufas gegen Suboft und nach hesbon gegen Sub.

Die Umgebungen von Umman find wegen ber Unficherheit ber Gegend febr wenig besucht; nur von ihm gegen G.B. ift die Lage von Gesbon einigermaßen befannt, weil von Ggalt und Bebels aus direct gegen Gub mehrere Male bie Route babin que ruchgelegt werben tonnte.

Burchardt 30) erfuhr in Amman burch Ertundigung nur, baß 4 bis 5 Stunden von ba in G.B. ein Ruinenort El Kohf liege, nebft einem großen Tempel und vielen Gaulen, und gegen S.S.D., 8 Stunden fern, die verfallene Stadt Dm el Ressaß (ober Um er Ruffaß bei Eli Smith, d. h. Mutter ober

<sup>3\*)</sup> Griff bei Jaubert I. G. 346, 361. 30) Burckhardt, Trav. p. 361; bei Gefenius II. G. 618.

# 1160 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchuitt. S. 15.

Funbert bes Bleies), bie von bebeutenbem Umfange fein sollte und voll großer Gebaube. Ihm war es aber unmöglich, bis zu ihnen vorzubringen; er tehrte baber nach Szalt zurud, um nach mehreren Tagen Raft von ba weiter subwärts nach Keref zu ziehen. Rur ben spätern Reisenben Budingham und G. 800-binfon ift es gelungen, blesen vermeintlichen Ruinenort Om el Ressau der außerften Südostgrenze aller bisher bort noch am entserniest bekannt gewordenen Orte, in der Rahe ber Bilagerftraße, in der Rachbarschaft ber Station el Belfa (ober Balla, Erd. XIII. G. 427—428) zu erreichen. Aber der Gewinn an dem Orte selbst war von keiner großen Gebeutung, doch lernen wir durch sie Ratur der Landschaften zwischen Umsman, der habschoute und der sublichen heebon etwas genamer kennen.

Budingham 31) verließ am 1. Marz 1816 die Ruinen von Amman und ritt am Rherbet el Guf und bem Mausoleum nache ber Romerstraße gegen S.S.D. vorüber, und erreichte nach der sesten Stunde den Ort Dedudy (?), wo viele Grabstätten aus Fels gehauen und Sartophage, die meist in einer Anzahl von niedern Feldnischen stehen, aus denen sie ausgehauen find; dem Anschein nach wie in einem Steinbruch, der gegen Often geöffnet ersicheint. Aber außer diesen stehen in einer Verne von hundert Schritt gegen Oft von jenen viele große einzelne Sartophage am Rande eines Wasserbedens. Sie schienen sehr alter Art und vorrömissines Wasserbedens. Sie schienen sehr alter Art und vorrömissines Webaude, alle aus großen Steinen errichtet, von römischer Structur zu sein schie schienen, doch konnten sie nicht näher untersucht werden.

Eine Stunde weiter in berfelben Richtung gegen S.S.D. über febr fruchtbaren, ebenen Boden hinweg erreichte Budlingham ben Ort, ben er Dehanafisch nennt, eine Name, ber, wie ber vorige, in Eli Smiths Berzeichnift keinen bemfelben entsprechenden finset, und wol auf einer Berftummelung beruben mag. hier fansben sich noch größere Refte von Bauwerten wie zu Dehuby, alles war noch zerftorter. Man trat in eine quabratisch in Bels eins gehauene Bertiefung, die zu einer hohle führte, beren Decke von einer Gaule getragen ward, die man beim Aushauen in der Mitte als Pfeiler fteben gelaffen; sie erinnerte in Gestalt und Propor-

<sup>531)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 83 -- 96.

tion gang an abnilche Saulen, wie Budingham fie in bem indifchen Tempel ju Clephanta gefeben batte.

Dafelbft hatte man einen febr boben Theil ber Blateanebene erreicht, bie von Amman bis bieber fich febr fruchtbar gezeigt batte. Diefelbe Gbene flieg gegen Gub noch bober bergan, bis fich ein nemer Blid gegen G.D. aufthat, ber fich über eine etwas niebrigere Blateauftache verbreitete, Die fich noch weiter fortzog als ber bisher burdmanberte Landftrich. Go weit bas Muge reichte, fab man biefen Boben nach allen Richtungen mit Ruinen von einfligen Stabten auf einem ungemeln fruchtbaren Boben bebedt; Beiden einer mertwurdigen Douleng fruberer Beiten. Rein Baum mar ju feben, fo weit bas Muge reichte. Der bier mobibewanderte Bubrer verficherte aber, bag alles fruchtbarer Boben fel, ja ein Rornland wie bas befte ber Belt; feine Unterbrechung von Beis ober Rlippen 30 Diles weit, alles pflugbarer Boben. Die fo fruchtbare Cbene Jebbrelom fchien weniger ergiebig ale biefe Biaine von El Belta gu fein, einft ber Git fo jabireicher und thatiger BBlfericaften.

Bon bier fing man nun wieber an über gabllofe, faft unmertbare Unbulationen binabzufteigen, bie man bei ben Ruinen bon Burragein (Buragin bel Gil Smith) 52) um Mittat antam, bie von einigen grabifchen gamilien ber Beni Saffan bewohnt wurden, die bier jum Schut ihrer Beerben, gumal ihres jungen gammer, ihren Aufenthalt genommen. Der fo ungewohne lich falte Binter brachte an biefem Lage noch Schnee. Ale bier Die Bferbe gefüttert murben, verbreitete bie Rachricht von bem Ueberfall ber Rhvall Bent Gader feinen geringen Schreden, benn ihre Ranbguge aus ber Bufte in großen Schaaren gegen bie Siben von Belfa, Diefes Beibeland feiner Geerben gu berauben und bie Bewohner ju plunbern, fannte man aus alter Erfahrung. 3bren berühmten Boublutpferben, Die von größter Schnelligfeit, war auf feine Belfe gu entgeben. Gie merben gewöhnlich aud von Schaaren Bugvolfs begleitet, Die von ben biefigen Fellahs mit bem Ramen Bellemi belegt murben, ble Reiter aber burch bas Rhyali begeichnet. Die Sprache biefer achten Romaben, ber Beltbewohner, benen man ausschließlich nur ben Chrennamen Bebuinen bellegt, bie im Gegenfat ber Difchlingerace ber Fellahs ober Agricultoren und Anfaffigen nur Araber im eigentlichen

an Gu Smith bei Robinfon, Bal. III. 2. 6. 924.

#### 1162 Beft-Mfen. V. Abthellung. II. Abfcnitt. S. 15.

Ginne genannt wurden, follten die Ulfaan Arabi, b. i. die Bunge der Araber, fein, und das Land, das fie durchfreiften von der Bufte Palmpra's die Jemen ausschließlich Belled Arabi beißen, darin der Arab-ibn-Arab, d. i. der geborne Ara-ber, allein feine Seimath hat.

Dlefem Ueberfall, bem nichts wiberfteben tann, mußte man ausweichen und brach beshalb ploglich auf, und in anberer Richtung, ale man gewollt; ftatt gegen G.D., von wo ber Seinb berfam, wich man gegen G.B. and. Rach 11/ Stunde von Buragin murbe ju ber Gebirgebobe gegen Gesbon binauf bie Ruine von Denjab (1), einer einft großen Stabt, erreicht, bei melder man viele Bogen, Gaulen, große Cifternen, tiefe Brunnen und jabilofe Schuttmaffen von Terra Cotta's nach allen Richtungen autraf. Die noch weitlauftigern Muinen von Besbon blieben, um fie jest ju feben, ju weit meftmarte von ber Route liegen, auf ber man fich nun mieber gegen S.G.D. wenben fonnte. Etma amei Stunden oftmarte erblidte man bas große Caftell Gigab (Beegab), wie es ichien von einer vollfommnen Stabt umgeben, und im Gub berfelben wurde eine anbere Stabt Guftul fichtbar (auch hiefur finden wir feine correspondirenben Mamen in Eli Smithe Bergeichniffen). Die Ausficht war gegen Rorb und Dft febr ausgebebnt, und in weiter Ferne fab Budingbam bon bier aus jum erften Dale, bag bie Bochebene gegen Dft burch eine lange Rette nadter Berge begrengt mar, bie von Rord nach Sub bingog (wol bie fubliche Fortfetung bes Dichebel Sauran ?). Benfeit berfelben follte bas Land ein Defert und von Arabern menig bevolfert fein, nur wenige Stationen abgerechnet, bie auf ber Derb el Babich el Rebbe, b. i. auf ber Bilgerftrage bes Bropheten, liegen. Die Benennung gab man ausschließlich ber berühmten Bilgerftraße nach Metta, ba alle anbern von einem Orte jum anbern führenben Wege gewöhnlich mit bem Ramen Derb el Gultani, b. i. ble Ronigeftrage, bezeichnet zu werben pflegen.

Bon Menjah gegen S.S.D. ftufenweis immer niedriger abfteigend über einen Boden von Thon und Riefelgestein, nahm biefer an Fruchtbarteit mehr und mehr ab. Nach einer Stunde erreichte man Dichelul (Jelool?), wo die Ruinen größer als in
allen frühern Orten waren, Amman ausgenommen, und eine große
Schuttmasse von Terra Cotta's umber zerstreut lag. Die Lage
bes Ortes ift sehr vortheilhaft am Absturz eines hoben Rucens,

ber bie norbmarts vorliegenbe Ebene gang beberricht, und bon biefer Porbfeite gegen Ueberfalle trefflich gefcubt ift. Es find zwei Gruppen von Ruinen in Weft und Dft gelegen mit einem bag swifden liegenben leeren Raume, ber nicht bebaut gewefen gu fein fcheint. Es ward nicht geftattet, blefe Ruinen naber ju erforichen, obwol viele Gaulen, Cifternen, Grotten, Graber, Sarfophage, Die fic nach allen Richtungen zeigten, in biefer jeht gang menfchenleeren Ginbbe, bie einen ungemein melancholifden Einbrud machte, bagu aufforverten. Ran fab beim Durchfluge nur, bag auch bier bie foliben Steinthuren ber Bebaube, wie zu Omteis, in Gebranch gewefen. Beiter fortichreitenb zeigte fich auf ber Dberflache bes Bobens eine gelblichweife Gubftang, Die einem fomefelartigen Bulver glich, abnlich wie biejenige, bie Bu-Kingham auch fcon am Jordan und in ber Rabe bes Sobien Meeres gefeben; ber arabifche Buhrer behauptete, fie finbe fich überall am Tobten Deere (f. ob. S. 540, 547, 697 u. a. D.); fle fcbien mit ber vulcanifchen Ratur biefes gangen Gebietes übereinjuftimmen, boch mar man bier freilich giemlich weit von fenent Meeresbeden entfernt.

In der Rabe von Dichelul machten die Araber Jagb auf ein Raubthier und erlegten es auch; es war Budingham unbefannt, er hielt es für eine Art Spane ober für eine Dachsart (badger). Nach 1% Stunde von letterem Orte tam man zu den Ruinen der Stadt Um el Refir, die hier, wie zu Dichelul, entschieden römische Architecturen zeigten. Jenseit wurde der Boden immer ichlechter, die Oberfläche, je mehr man hinabstieg, unebener. Eine halbe Stunde jenseit der Ruinen erreichte man den Wadi el Refir, über den eine zertrümmerte Brücke, neben welcher man aber den seichten Fluß leicht durchwaten kannte; er fließt gegen Waft und soll fich dann, gegen den Suden wendend, mit einem Wadi el Themed vereint zum Toden Weere ergießen (wahrscheinlich abwärts des Wadi Gerfa Maein, wie ihn auch Lieperts und Zimmermanns Rarte eingezeichnet haben).

Der Boben gegen S.D. hob sich wieder allmählig bober, bis man nach einer halben Stunde auf bem Gipfel ber Sobe eine Stadtruine Um el Weleb erreichte. Diese Sobe zeigte fich, ber Bestalt nach, wie eine gehobene ploglich erstarrte Reerrewelle, bie von D. nach W. birigirt zu jeder Selte, wie im Nord so auch im Sud, von einer Thalrinne, einem Wadl, begleitet war. Große Duadersteine, großartige Constructionen romischer Bogenreste fab

# 1164 Beft-Affen. V. Abtheilung. IL Abichnitt. S. 15.

wan noch aufrecht ftehen alseinstige Eingänge zu ben vielen Privatwohnungen, aber von Säulen, Sculpturen, Inseriptionen war hiet
nichts zu sehen. Gegen S.B. sah man eine Gruppe von Dörfern, genannt Delilat (eb-Duleilät bei Eli Smith) 33), baber
ihre Rame (von Deleily im Singular, wie jedest einzelne ber Obrser heißt). Da hier ein großes Lager der Araber aufgeschlagen war, mußte man dieser Gruppe auswelchen und sieg gegen Süben in ein Ibal hinab, wo ein halbes Dugend arabischer Zeite
von gastfreien Arabern bewohnt wurde, die schon zu den Bellahs
gehörten, da sie halb mit Acerdau, halb mit der Getrelbung ver Schaafzucht beschäftigt waren. Hier fand man eine wohlwollende Aufnahme zur Rachtherberge. Die dortige Aussage, daß jene Dörfergruppe vom König Salomo erbaut sein solle, mag wol auf
einem bioßen eihmologischen Rährchen der Araber beruben, wobei
ber Rame ver Delila Simsons mit in das Spiel gezogen scheint.

Am zweiten Tagemariche (ben 2. Darg) bei fcharfer Morgentalte murbe ber Weg gegen Gud fortgefett auf einem Boben, ber immer unebener, mit Riefelfteinen beftreuter murbe, gwie fchen benen boch immer eine grune Rafenbede vorberricbend blieb. Und bier berten bie Stabterninen noch nicht auf; nach ber erften Stunbe traf man bie von El Sharry, gleich ben fruber gefebenen; bann nach 2 Stunben erreichte man gwifden niebern, aber fleilen und immer fleiniger werbenben Berggugen ben fcou oben genannten gegen Beft abfliegenben Babi el Themeb, ber ale einer ber Bauptfammelplage ber Araber im el Belfa bient, weil er, von Dft gegen Weft giebenb, niemals gu fliegen aufboren foll; er foll zwifden Rreibefelfen fich feine Babn bis gum Tobten Meere hindurcharbeiten. An feinem Ufer gelgten fic viele Brunnen von mäßiger Tiefe mit ausgehauenen Gifternen und Erantetrogen für bie Beerben ber beutigen wie ber einftigen Batriardenzeit, ale Berael bier burchjog. In biefen in Stein und Bels gehauenen Reften will Budingbam eine Angabl von Martzeichen ausgehauen gefeben baben, bie ibn an bie Formen mander Infdriften im Babi Motatteb auf ber Gingibalbinfel erinnerten.

Auf ber Gubfeite bes Babi erhebt fich ein freibiger Bo-

<sup>973)</sup> Eli Smith bel Robinfon III. 2. 6. 924.

von 3 bis 4 Stunden gegen Guben bie Ruinen 34) von Um el Ruffas, bas nachfte Biel ber Relfe, erbliden tonnte. Gie wurs ben in ber Mittagsftunde erreicht.

Unmittelbar vor ben Ruinen biefer Stabt, bie Ell Smith Um er - Rufas (um el Drfgas auf Seegens Rarte, f. oben 6. 583) fcreibt, zeigten fich große aus bem Gels gehauene Cifternen, Die guvor wol einft auch ale Steinbruche gebient gu haben fcbienen. Dabinter auf ber Unbobe erhebt fich ber Reft eines an . tifen Caftelle, beffen Schießicharten wol erft in fpatern faracenifchen Beiten babei angebracht fein mogen. Rur wenige Schritte Dabinter, gegen Gub, ftebt ein Thurm, ber nur 10 Bug auf feber Seite im Quabrat und nur 40 guß Bobe bat, an ben Eden mit fleinen borifchen Gaulden prnamentirt, an einer Stelle auch in einem Bunbel burch ein griechisches Rreug in ber Ditte ausgezeichnet ift. Er bietet auch Martzeichen auf Steinen, wie bie guppr genannten am Babi el Themeb, und anderes Beachtenswerthe bar, und icheint weniger ein fur fich bestebenber Thurm, ale vielmehr jum Pfeiler eines anbern jugebbrigen Baues gebient ju baben. Mauerwert aus fpatern arabifden Beiten zeigte fich baran von berfdiebenen Geiten, und im Dften beffelben erhoben fich anbere Refte verlaffener Bohnungen, bie in ber Rurge ber Belt, Die jur Anficht geftattet mar, nur noch viele ftebenbe, romifche Munbbogen mabrnehmen liegen. Die Stragenlinien burchfreugten fich rechtwinflig, aber in febr engen Gaffen; bie Mauerconftruction batte fich ale febr banerhaft bemabrt. Gier fand Budingham einige Arabergelte aufgeschlagen, bei benen eine Partie Wanberer aus Rerat (Reret, f. oben 6. 662-682) eintraf, bas, nach ihrer Musfage, ned 12 Stunden im Guben von Um er Rufas liege. Da Budinghams Blan gemejen, nach Reret ju geben, in ber Soffnung bon be feinen Weg nach Damastus und jum Cuphrat weiter berfolgen gu tonnen, und beshalb bei blefen Leuten barüber Ertunbigung einzog, fo mußte er ju feinem Leidwefen erfahren, bag fcon feit mehreren Jahren es wegen ber Bahabi - Unruben unmöglich fel, jene Bege burch bie Bufte einzuschlagen; er tehrte alfo nach turgem Bermeilen von Um er Rufas gegen Beft benfelben Beg, ben er gefommen war, über Um el Beleb und Dichelul (an 6 Stunben ober 15 Mil. engl.) jurud, von mo er aber weftmarts abbog und nach 2 Stunden Wege bie Ruine ber berühmten Des-

<sup>44)</sup> Buckingham, Trav. L c. p. 24-106.

bon befuchte. Den feltfamen Ramen Um er Rifas, b. i. Mutter bes Bletes, erzählten ihm die bortigen Bebuinen, habe ber
Ort von den baselbft aufgegrabenen Bleifaften, in benen man
große Schäge gefunden; diese Sage ift wol die Ursache ber vielfach
verbreiteten Ermähnung dieses vermeintlich schapreichen Ortes, von
bem auch Burchardt und andere Reisende so oft hatten reben
horen.

Budingham tehrte an bemfelben Abend noch von Um er Rufas über ganz benachbarte Ruinen, Zeineiba genannt, die nicht geringer als jene waren, zum Babt el Themeb zurud, wo er feinen Weg über eine fast noch volltommen erhaltene Romerstraße nehmen konnte, die offenbar einst als eine west-liche Communications straße vom heutigen Pilgerwege gegen R.B. nach Sesbon ihren Bestand gehabt haben mußte. Biele Sasen, wilde Tanbenschaaren und mancherlei große Arten von Begeln umschwärmten ihn in dieser jeht ungestörten Einsamkeit. Bon bier links an einem andern Ruinenhausen, el Seurry genannt und auf einem Berge gelegen, vorüberreitend, nur eine Viertelstunde von seinem gestrigen Nachtlager, sand er in einem andern Araber-Jeltvorfe eine eben so gastliche Gerberge, von wo er erst am solgenden Tage, den 3. Wärz, seine Rudwanderung nach Gesbon untras.

Much Brbb, Dangles und Bantes haben auf ihrem Wege bon Mtaur und von Daein am Babi Gerla Dagin (f. oben 6. 570), wo fie in einem Araberlager nabe ben Ruinen von Da. beba, fubbftlich von Gebbon, übernachtet hatten, am 11. unb 12. Juni 1818 16) einen Ausflug von ba nach Um er Rafas (fie fcreiben Dom i Rafaß) und wieber nach Gesbon gurudgelegt, leiber nur febr flüchtig, ba bie Dachricht fie ereilte, bag bie Menegeb an ber Babichftrafe gegen ben Bafca in Damastus und feine Forberungen fich emport batten, und ihre gubrer baburch auch febr unguverläffig geworben waren. Gie erreichten bie Ruinen, bie febr weitläuftig maren, aber ihnen nur aus driftlicher Beit gu fein ichienen, weswegen fie als blofe Antiguarier Teinen besonbern Berth auf ihre genauere Unterfuchung legten. Bantes burchfuchte fie nach Inferiptionen, fant aber feine, bagegen baufig angebrachte Rreuge; bie Architectur ichien ibm obne Berth zu fein; Rameele fab er in großer Denge wei-

and Mangles, Trav. I. c. p. 471.

ben; ein Rauber überfiel ihn und entriß ihm feinen Mantel. Sie eilten baber balb wieder bavon und erreichten am Abend bes folgenden Aages (12. Juni) ble Ruinen von Sesbon. Sie nanneten ben verlaffenen Ruinenort nicht Mutter bes Bleies, sondern Mutter der Steine. Gesenius 36) halt biesen Ort für bas Sibma bei Jesaias 16, 8, von dem es heißt: "Denn Desbon "ift ein wuftes Feld worden, der Weinstod zu Sibma ift vers, weelft", was aber schon wegen der zu großen Entfernung nicht past, da Sibma nach Sieronymus nur 500 Schritt von Gesebon entfernt lag. Ribben hielt es für Aroer.

Auch G. Robinson und Capt. Cheeney haben benfelben Muinenort direct von Amman (Philadelphia) aus besucht, fie fasmen also von einer ganz andern, von der Nordselte bahin und fehrten eiwa auf bemfelben Bestwege wie ihre Borganger über Rabeba nach Desbon jurud 37). So gering auch ihre Aussbeute über den besuchten Ort selbst für uns sein mag, so ist boch ihr Keisebericht für die Kenneniß ber bortigen Zustände, in die sich ber Banderer, ber zur Erwelterung der Erdfunde das Seinige beigutragen den Muth hat, schiden muß, belehrend.

Am 14. Dovbr. 1830 verließen fie bie Ruinen von Amman und ritten burd unbebaute Chenen, bie fie Mittage ein arabifches Rager trafen, mo fie furge Belt rafteten, mabrend Capt. Cheeneb ju ben Ruinen von Diegia jagte, bie in einer Berne von 3/ Stunden gegen Dft fich zeigten, mo er einen großen Birtet von 120 Schritt gange und 90 Schritt Breite antraf. Bom Lager fuchte man bann ein abgelegenes Thal Rabinbe auf, in welchem elne Cifterne mit einem Birfet in gele ausgehauen mar, boch fo. bag man aus ber gelaffenen Deffnung nach oben bas Baffer unt mit Gimern beraufzieben fonnte. Bon allen Seiten fabrten Bfabe bingu; ber Tranteort fcbien febr befucht gu fein, aber bas Baffer war faul, übelriechenb, boch follte es nicht ungefund fein, und im Binter bie Gifterne fich gang fullen. Rach 2 bis 3 Stunden von ba wurbe in einem fteinigen Thale el hamman ein Lager ber Bent Sacher erreicht, in bem man bie Racht verbleiben mußte, weil ibr Rubrer ber Scheich bier mit feiner Familie gusammentraf, bie natürlich febr erfreut mar, ihr Familienhaupt bei fei-

<sup>26)</sup> Geseusus bei Burdhardt II. S. 1082 Rote, und beffen Commentar zu Jesaias. Th. I. 2. S. 556.

37) G. Robinson, Trav. in Paleatine. II. p. 179—190.

ner Rudfehr nach langer Abwefenheit im Sauran wieber begrüßen ju tonnen. Der Weg babin mar burch magig welligen Boben, obne Baum und Straud, ohne Unbau, nur von Beerben befucht. Diefe tehrten im Berbft aus ben nordlichern Weibelanbern in ihre fübliche Binterheimath jurud. Das Lager mar von gablreichen Rameelbeerben umgeben; beim Untergang ber Sonne febrien fie, von melancholischen Befangen ihrer Girten begleitet, Die wehmuthige Befuble erregten und ben ichleichenben Bang ber immer noch weibenben Thiere befdleunigen follten, ju bem Lager jurud. Die Tobtenfille am Tage verwandelte fich in biefem Lager am Abend in bas regefte Leben. Die auffladernben Feuer, ber auffteigenbe Rauch, bas Befprach und Befchrei ber fochenden Beiber, ihr Befang bei ihren Rinbern, bas garmen ber Jungen, bas Bellen ber Bachthunde, die fortmahrend bie Belte umliefen, und nun Die Rudtebr fo Bieler, Die Monate lang von ben Ihrigen abmefent gewefen waren, alles bies mirfte gusammen ju ben lebenblaften eigenthumlichften Scenen. Alles mar froh und jufrieben, nur bie Reifenden nicht, fcon fo frubjeitig in biefes Lager gegen ihren Billen gebannt ju fein, in dem fie noch ben gangen folgenben Sag verweilen mußten, ba fie in ber Bewalt bes eigennütigen Bebuinen-Scheichs fich befanden, beffen Sabgier gern noch mehr Belo von ibnen ju erpreffen fuchte, als ber mit ibm abgeschloffene Contract jufagte (f. ob. S. 836, 907). Batib forberte bier neue Summen, wenn er bie Gafte weiter escortiren follte, und ale Capt. Cheanen barüber emport auf feine eigne Sand auf und bavon ritt, ließ er ibn mit Bewalt burch feine Leute wie einen Befangenen, ber fich tapfer jur Behr gefest, gurudbringen. Am britten Tage, ben 18. Dobbr., wieberholte er von neuem unverschamt feine Forderungen; nur ber ju große Schimpf fur ben Bebulnen, feinen Baft ju berauben, hielt ibn bavon ab, bies in feinem Belte felbft ju thun, und ba beibe Reifenbe in ibn einbrangen, feinen Contract ju erfallen und fie nach Um er Rafas ju führen, benutte er biefen Musflug, feine Bafte außerhalb feiner Beite auszuplunbern. Erft am Nachmittag ritt man vom Lager weg über nadte Dunen, auf benen man bie und ba icheue Bagellen poruberflieben fab, viele Schlangen antraf und Stacheln von Stachelichweinen. In allen Richtungen fab man Balge von abgebauteten Schlangen liegen, bie fie erft fürglich abgeftreift. In 4 Stunden batte man bas Biel gmar erreicht, aber bie Ruinen bloger Brivatgebanbe entfprachen ber Erwartung nicht, bie man von ihnen gehabt; eine

geringe Mauer umichloß ben Umfang von eiwa 2 Mil. engl. und ber Thurm an ber Nordfeite berfelben fchien bas einzige-Beachetungswerthe zu fein. Freilich fehlte auch die Stimmung zu rubiger Beobachtung, und man ritt balo wieder zurud, wo der thrannische Scheich sich alebald von seinen Gefährten trennte und die Bremdlinge einem andern Führer anvertraute, dem schändlichken Räuber, der schon zuvor den Captain bei der Gefangennehmung mighandelt hatte. Er führte zu einem naben Lager von wenigen Belten, wo sie die Nacht verweilen sollten; alles schien darauf angelegt, sie zu ermorden oder auszuplundern. Nur ihre große Wachsfamkeit und Borsicht ließ sie den nächsten Worgen erleben, an dem sie, den 19. Novbr., eiligst den Rüchweg nahmen gegen Weft, Wittags ben Ort Duleilat (Deleila bei Robinson) glücklich erreichten, und von da über grasreiche Ebene in 2 Stunden nach Wade ba kamen, von wo dann Sesbon besucht werden sonnte.

#### Erfauterung 4.

Die Wege fühmarts von Szalt und Febeis nach bem Babi hesbon und die Ruinen ber antiken hesbon, bes Königsfiges ber Amoriter; bas heutige husban.

Seehen eröffnet zuerft bie Bahn ber Wanberer von Galt fübwärts über Eleale und über ben Nahr Szir (wo Jaefer, f. oben S. 1044) nach ber alten Rönigsrestdenz Desbon, wohin er am 21. und 22. März 1806 feinen Wanderftab fortfehte, um seinen ersten Bericht barüber in die Geimath zu schiden 30), wobel er hervorhob, daß er hier einen anfehnlichen ausgemauerten Teich gefunden, der ihn an die Stelle im hoben Liebe Salomonis 7, 4 erinnerte, wo es heißt: "Deine Augen sind die Teiche zu Gesbon am Thor Bathrabbim". Die Ruinen dieser antisen, ihrer Lage nach längst vergessenen Orte, die er wieder entbedte und an ihren antisen, seit 3000 Jahren unverändert einheimisch gebliebenen Ramen sogleich wieder ertannte, sehten ihn in freudiges Erstaunen, und dieser ersten folgte eine gange Reibe ähnlicher Entbedungen auf alttestamentalischem Boden, die er Keral erreichte.

Bitter Erdfunde XV. Gerrefp. 1808. Th. XVIII. S. 450 -- 481.

# 1170 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 16.

In feinem Sagebuche giebt er nabere Austunft fiber feine Banberung, gu ber er in Sgalt einen Theil feiner Rleibungs-Rude verlaufen mußte, um nur Gelb für feinen Bubret Jufguf, etnen Maulthiertreiber und zwei bewaffnete Danner gu betommen, burch bas biefe allein fich bewegen liegen, ihn auf feiner gefahrvollen Banberung ju begleiten. Da man nur an vermufteten Drten ohne Bewohner, wenn icon burchftreifenbe Bebuinenparteien ibm gumeilen begegneten, porübertam, fo mußten auch alle Lebende mittel auf biefer Sour bon Szalt aus mitgenommen werben. gelang es ibnt, nach langem Garren, am 21. Marg von biefem Orte am Morgen enblich aufzubrechen und ben nachften fteilen unb boben Berg ju überfteigen, von bem aus man ben Babi Schoais (ober Ggraf) gegen Weft jum Jorban abfließen fab [(f. oben 6. 1044). Dann ging es an ben Ruinen von Rherbet el Gat und Deir Raffara vorüber. Nach 2 Stunden Darich flieg man auf einige Bauern, bie in einem Grunbe neben einer Quelle einige Reine Aderfelber bepflügten. Gine halbe Stunde weiter paffirte man bas verwuftete Dorf Dideblib (Detabbely bei Burdharbt, f. ob. ebenbaf. G. 1044) und jog über Berg und Thal oft an fentrechten Ralffeismanben vorüber, bie mit Beftrauch und Baumen bewachfen waren. An offnern Stellen, bie nun mehr unb mebr junahmen, wurde ber Boden fruchtbarer und Frublingegrun fomudte icon feine Matten; bas Gebuid trat allmablig gurud und bie und ba geigte fich ein einzelnes von bem Tribns ber Abnan bebautes Aderfelb, und mehrere Leiche fab man bagwiften liegen, ale man fich ber Bertiefung naberte, in welcher ber Rabr Sgir ober Gir (f. oben S. 1046) feinen Urfprung nimmt; mabrfcinlich bie Lage bes antilen Jaefer, von bem icon oben einmal bie Rebe war.

Mach einem Marich von fünftehalb Stunden niachte man bei einem Ongend Belte ber Beni Szacher-Araber Balt, wo fich nuch Bauern aus Szalt einfanden, ba ein hereinfturmenbes Ge-witter feben Fortschritt hemmte. Um ein Feuer in ber Miete im Kreise gelagert, wurde Raffee und Brot gereicht, benn es war Faftenszeit, sonft wurde ein Lamm für die Gafte geschlachtet worden fein. Die Araber genoffen bide Rameelmilch.

Am folgenden Morgen, ben 22. Marg, bei Sonnenaufgang bampften bie Thaler und Berge, von bidem Rebel umzogen; man ritt früh ab über trefflichen Boben, ber aber ohne allen Anban geblieben, gleich einem Saibefelde, porzüglich von einem Kleinen

ftechligen Gemachfe, Bullan genannt, überzogen. Mach ber ersten halben Stunde wurde ber fließende Bach Babi Raur (ber nordlichfte Zufluß zum Babi Besbon, f. oben S. 1049), an bem ber Aberbet Raur und eine Grotte gelegen, burchfest, um von ba in breiviertel Stunden die Ruine Eleale auf bem Sugel an einer Bergebene zu erreichen, dle weiter hin hügelig und wellig sich ausbreitet und nur eine halbe Stunde von da entfernt auf nachten Raltsteinrucken die antife besbon (husban bei Seeten, besban bei Eli Smith) trägt, an welcher ber Rahr Besbon, ber baselbft einige Mühlen treibt, gegen Best zum Jordan vor- über zieht.

Burdharbt legte von Tebeis 30) aus, alfo auf anfangs etwas öftlicherem Wege, seine Wanderung nach Beston gurud, pur von einem bewaffneten Reiter begleitet, ba alle seine Beftres bungen, in Szalt ober sonft paffende Führer zu finden, vergeblich gewesen waren, und auch dieser Reiter nur unter ganz übermäßisten Vorberungen, die man zusagen mußte, um nur vom Fleck zu tommen, als Geseit zu gewinnen war.

Am 13. Juli 1812 ging es von Bebeis (f. oben G. 1140) über ben quellenreichen Lanbftrich Urbb el Bemar, in beffen Dabe bie verfallenen Orte El Robba, Schafur, Deghanny unb Detabbely (f. oben Dideblib bei Geegen) liegen. Beiter bin im Boige traf man zwei gang nadte Dlanner, bie bon ben Beni Gjacher aus ber Chene Bericho's auf gewaltsame Beife nach Dabiduid gefchleppt, bort graufam vermunbet und beraubt ibren Beinigern entfloben waren, und nun in ber Brre umber jogen, ibre Beimath wieber zu gewinnen; ein Beifplel fur viele von bem Berberben, bas biefe Gorben über biefes Land verbreiten, beren Scheichs, - wie 3rbb und Dangle 840) von ihrem guhrer Scheich Dufuf, bem überall wo er fich feben ließ, Raubereien vorgeworfen wurden, - felbft borten, fich nicht entbloben gu ihrer Entichulbigung au fagen: "baß fle gu ben Leuten gehören, bie nie etwas pon bem wieber berausgeben, mas einmal in ihre Gewalt gefommen."

Rach 1% Stunden von ba erreichte man Rherbet Tabut, wo viele Feigenbaume machfen; es muffe, fagt Burdharbt,

<sup>\*\*)</sup> Barckhardt, Trav. p. 363-366; bei Gefen. H. S. 620-624.
\*\*) Irby and Mangles, Trav. p. 474; Legh, Route I. c. bei Mac-michael p. 247.

# 1170 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 16.

In feinem Sagebuche giebt er nabere Mustunft Aber feine Banberung, ju ber er in Gjalt einen Theil feiner Rieibungeftude vertaufen mußte, um nur Gelb für feinen gubrer Jufguf, einen Maulthlertreiber und zwei bewaffnete Danner ju betommen. burch bas biefe allein fich bervegen ließen, ibn auf feiner gefahrvollen Banberung ju begleiten. Da man nur an vermufteten Drten ohne Bewohner, wenn icon burchftreifende Bebulnenparteien ibm jumeilen begegneten, porüberfam, fo mußten auch alle Lebensmittel auf biefer Cour von Szalt aus mitgenommen tberben. Ge gelang es ibne, nach langem Barren, am 21. Darg von biefem Orte am Morgen endlich aufzubrechen und ben nachften fleilen unb boben Berg ju überfteigen, von bem aus man ben Babi Cooalb (ober Egraf) gegen Weft jum Jorban abfließen fab |(f. oben 6. 1044). Dann ging et an ben Ruinen von Rherbet el Gut und Deir Raffara vorüber. Rach 2 Stunden Darfch ftieg men auf einige Bauern, bie in einem Grunde neben einer Quelle einige fleine Aderfelber bepflügten. Gine halbe Stunde welter paffirte man bas vermuftete Dorf Dideblib (Detabbely bei Burdharbt, f. ob. ebenbaf. G. 1044) und jog über Berg und Thal oft an fenfrechten Ralffelsmanben vorüber, Die mit Geftrauch und Baumen bewachsen maren. Un offnern Stellen, bie nun mehr und mebr gunahmen, murbe ber Boben fruchtbarer und Frublingegrun fcmudte icon feine Matten; bas Gebufch trat allmablig gurud und bie und ba geigte fich ein einzelnes von bem Tribus ber Mbuan bebautes Acterfeld, und mehrere Teiche fab man bagmifchen liegen, als man fich ber Bertlefung naberte, in welcher ber Rabr Sgir ober Gir (f. oben G. 1046) feinen Urfprung nimmt; mabrfceinlich bie Lage best antifen Jaefer, von bem icon oben einmal die Rebe war.

Nach einem Marich von fünftehalb Stunden machte man bei einem Dugend Belte ber Bent Sancher-Araber Galt, wo fich unch Bauern and Szalt einfanden, ba ein hereinftarmenbes Be- witter jeden Fortschritt hemmte. Um ein Feuer in ber Mitte im Kreife gelagert, wurde Kaffee und Brot gereicht, benn es war Faftengelt, sonft wurde kaffee und Brot gereicht, benn es war Faftengelt, fonft wurde ein Lamm für die Gäfte geschlachtet worden fein. Die Araber genoffen bide Kameelmilch.

Am folgenden Morgen, ben 22. Marg, bei Sonnenaufgang bampften die Thaler und Berge, von bidem Rebel umzogen; man ritt früh ab über trefflichen Boben, ber aber ohne allen Anban geblieben, gleich einem Saidefelde, vorzüglich von einem kleinen

ftechligen Bewächse, Bullan genannt, überzogen. Noch ber ereften halben Stunde wurde ber fließende Bach Babi Raur (ber nördlichfte Bufluß zum Babi Besbon, f. oben S. 1049), an dem ber Aberbet Raur und eine Grotte gelegen, durchsett, um von da in dreiviertel Stunden die Muine Eleale auf dem Sugel an einer Bergebene zu erreichen, die weiter hin hügelig und wellig sich ausbreitet und nur eine halbe Stunde von da entfernt auf nachten Kalffteinrücken die antife heabon (husban bei Sergen, besban bei Eli Smith) trägt, an welcher der Nahr hesbon, ber daselbst einige Rühlen treibt, gegen Best zum Jordan vorsüber zieht.

Burdhardt legte von Tebeis 39) aus, alfo auf anfangs etwas billicherem Wege, seine Wanberung nach Desbon zurud, nur von einem bewaffneten Reiter begleitet, ba alle seine Beftresbungen, in Salt ober sonft paffenbe Führer zu finden, vergeblich gewesen waren, und auch dieser Reiter nur unter gang übermäßisgen Forderungen, die man zusagen mußte, um nur vom Fled zu tommen, ale Beleit zu gewinnen war.

2m 13. Juli 1812 ging es von Sebeis (f. oben G. 1140) über ben quellenreichen Landftrich Arbbel Semar, in beffen Dabe bie verfallenen Drie El Robba, Schafur, Deghanny unb Metabbelb (f. oben Dideblib bei Geeben) liegen. Beiter bin im Bolge traf man zwei gang nadte Danner, bie von ben Bent Gjacher aus ber Ebene Bericho's auf gewaltsame Beife nach Dadichuich geichleppt, bort graufam vermundet und beraubt ihren Beinigern entfloben maren, und nun in ber Irre umber gogen, ibre Beimath wieber zu gewinnen; ein Beifpiel fur viele von bem Berberben, bas biefe Gorben über biefes Land verbreiten, beren Scheichs, - wie 3rby und 2Rangle 6 40) von ihrem Subrer Scheich Dufuf, bem überall wo er fich feben lieg, Raubereien vorgeworfen wurben, - felbft borten, fich nicht entbloben gu ihrer Entfculbigung au fagen: "baß fle gu ben Leuten geboren, bie nie etwas von bem wieber berausgeben, mas einmal in ihre Bewalt gefommen. "

Rach 1% Stunden von ba erreichte man Rherbet Tabut, wo viele Feigenbaume machfen; es muffe, fagt Burdharbt,

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 363-366; bel Gefen. H. S. 620-624.
\*\*) Irby and Mangles, Trav. p. 474; Legh, Route 1. c. bel Mac-michael p. 247.

# 1172 Beft-Aften. V. Abibeilung. II. Abichnitt. S. 15.

einft ein Ort von Bebeutung gewesen sein. hier enbete bie malbige Gegend, und man durchzog wieder die hohe Ebene El Ahma, ohne Baume, aber mit fruchtbarem Boden, bis zu einem verfallenen Birtet, bas man wegen einiger Saulentrummer, bie bort liegen, Om Aamud genannt hat. Rach 21/2 Stunden von da tam man am Wabi Szpr vorüber, der rechts, also in Westen, sich zum Jordan hinabsentt, mit der Ruine Szpr. Nach 3 Stunden wurde die Gegend der vielen wilden Felgenbaume um Folhara im Wadi Cschta erreicht (f. oben G. 1141).

Eine balbe Stunde weiter tam man am Sugel Dhaberet el Bemar (Wfeleruden) vorüber; eine Biertelftunbe weiter gu ben Ruinen Deraffas (el Duruffas bei Eli Smith), wo ein Steinhaufen, Rebichem Abb Rafdbb genannt, ber ein Schlachtfelb begeichnen foll, mo ein munberbarer Rampf gwifden bem Sclaven eines Arabers, Rafchbb, und einer gangen Menge von Feinden feines herrn vorfiel. Gier enbet ber Diftrict El Ahma. Linfe, alfo gegen Dft, liegen bie Ruinen Derbich Ette. Der Boben ift bier freibig. Biet fiel im Jahre 1811 eine Schlacht amifchen ben Truppen bes Bafcha von Damastus und ben Bent Stacher vor, in welcher jene gefclagen und gerftreut wurben. Dach 4% Stunden Wegs von Febeis fab man gegen ble Beftfeite Die Ruinen Raur gur Gelte eines gleichnamigen Baches, ber Berico gegenüber, mabricheinlich mit bem Babi Besbon vereinigt, in ben Jorban fallt, nachbem er, wie auch Seeben bemertte, mehrere Mublen in Bewegung gefeht bat. Diefem Raur Gunfviertelftunben weiter fubmarte liegen bie Ruinen von El Mal auf bem Sipfel eines Bugels, bas ben Ramen von feiner Lage (Mal beißt bie Bobe) erhalten bat. Es beberricht bie gange Gbene fo, baf man vom Bugel eine febr weite Musficht über bas gange fübliche Bella erbalt. Dies bielt icon Burdbarbt für bas Gleale, bas im Lanbe ber Amoriter bem Stamme Ruben fur feine Beerben, nebft Gesbon und Rirlathalm, übergeben mart. 4. B. Dof. 32, 3 u. 37, bas aber nach Jefaias 15, 4 u. 16, 9 wieber an Moab jurudgefallen war. Rach Gleronbmus lag blefer noch ju feiner Beit große Fleden (villa grandis) nur eine romifche Deile von Desbon entfernt (Euseb. u. Hieron. Onom. s. v. Bleale). Roch immer war bon ben Stabtmauern bes antiten Cleale einiges vorhanben; in ben Trummern fab man viele Cifternen, Stude von Mauern und Fundamente bon Saufern, boch architectonifc nichts Bemertenswerthes. Bon ber

Sohe erkannte man ben Berg Schphan, hinter welchem Reret liegt, in ber Richtung S. g. B. Die Ebene rund umber besteht meift aus Rreibe und Riefel, und in G.B. von El Aal aus, auf einem Bügel, nur eine halbe Stunde fern, zelgte sich die Ruine ber alten Besbon.

Budingham, Irby, Mangles, Bantes und G. Rosbinson haben fpaterhin ben Beg von Gub nach Rorb von Des-bon nach Salt gurudgelegt.

Budinghams Beg burd bas Bab Besbon und über ben Babi Sabr (Elfeir bei Budingham), an beffen 40 guß bobem BBafferfall borüber, haben wir icon oben (f. S. 1144) mit ibm jurudgelegt, weiterbin icheint er an bemfelben Tage (4. Dal 1816) benfelben Weg burd Baid und Belb, wie Burdbarbt, gegen Febeis (Sabaeg bei Budingham) gurudgelegt 41) gu haben, ohne Reues ju ermabnen, als fury bor biefem Orte bas Grab eines mubamebanifden Beiligen, bas ibm Dar Georgis genannt wurbe, ber Schuspatron bon gebeis; wol ber befannte St. Beorg (el Chubbr), ber fowol von Dubamebanern wie von Chriften ale Beiliger verebrt mirb. Dur Brby's Route von Besbon nach Sgalt, Die er in Gefellichaft mit Bantes gurudlegte (13. Buni 1818) 42), giebt eine neue Entbedung. Gie ritten am fruben Morgen an einem Strome entlang, ber fie, wenn fie bemfelben gefolgt maren, mabricheinlich, wie fie fagen, ju Seichen geführt haben wurbe. Sie verließen ihn aber, nordwärts bem Wege nach Szalt folgenb, und trafen bier nach 4 Stunben Darfches jur Stelle Arat el Emir (fo bet Eli Smith; 43) 3rby fcreibt Arrag el Emir). Bier faben fie Ruinen eines Baues von febr gro-Ben Steinen, beren einige bis 20 guß lang maren, und fo breit, baf ein einziger biefer Quaberblode bie gange Dide ber Mauer bilbete. Diefe Quine Itegt auf einer quabratifden Blattform ober Terraffe von giemlicher Ausbehnung, unter ihr fließt ein Strom (wol Babi es Ggpry) babin. Umber entbedte man Relieffeulpturen von coloffalen Thierfiguren. Diefer Umftanb und die Situation bes gewaltigen Baues brachte Berrn Bantes ju bem Solug, bag bier ber Ballaft byrtans geftanben,

<sup>\*\*\*)</sup> Buckingham, Tray. in Eastern Syria. p. 110. \*\*) Irby and Mangles, Tray. l. c. p. 473; j. Legh, Route etc. in Macmichael, Journ. l. c. p. 247. \*\*) Eli Smith b. Robinson, Pal. III. 2. p. 924.

# 1174 Weft-Aften. V. Abtheilung. IL Abfchultt. S. 15.

ber nach Bofepbus bon feinen feinblich geffanten Brubern aus Berufalem über ben Borban vertrieben marb, me er fich unfern beffelben einen Ballaft baute, umgeben von bangenben Garten, beren Spuren (von Terraffenbauten?) auch 3rby bafelbit noch mabrnehmen tonnte. In einem gang naben Buge fentrechter Rlipe pen fab man febr viele burch Runft eingearbeitete Grotten, bon benen einige bie gang regulairen Formen bon Stallen hatten, barin man noch bie gutterfrippen fur 30 bis 40 Bferbe porfant, fammt ben Lochern im Bele, Die jur Befestigung ber Balftern gebient batten. Andere ber Grotten maren Bimmer, einft mit fleinen Schlafftatten fur Rnechte und Diener eingerichtet. Es find noch amel Reiben folder Bimmer porbanben, von benen bie obere Reibe lange ber gangen Fronte eine Art Balton, bor allen Bimmern vorüberlaufent, zeigt. Auch einen iconen wohlproportionirten Gagl fanden bie Briten bafelbft bor, mit einigen bebraifden Chas racteren über bem Thureingange verfeben. Bu bem gangen Bauwert gelangte man nur burch eine Art Cohlweg, ber vielleicht jur Bertheidigung biefer Burg bienen follte. Auf bem Berge, unmittelbar über bem Ballafte, entbedte man bie Ruinen eines fleinen Tempels; ba bie Reifegefellichaft bier einen gangen Sag verweilte, fo ift es mol febr mabricheinlich, bag Dr. Bantes als Archaolog bie genaueften Aufriffe und Abgelchnungen biefes merfmurdigen, von teinem anbern Reifenben gefehenen Monuments mit beimgebracht bat, wovon aber bis fest, wie von fo vielem anberen burch ibn Gingesammelten, noch nichts veröffentlicht morben ift. Die Racht brachte man in einem naben Araber-Beltlager gu. und erreichte von ba am folgenben Morgen (b. 14. Juni) burch ein pittoreefes bergiges Balbland icon bei Beiten bie Stabt Gjalt. B. Robinfons Banberung burd biefe Lanbftrede (19. Dov. 1830) 44) führte ju feinem neuen Ergebniß; er ging wie faft alle anderen Reifenben an biefer mertmurbigen Ruine vorüber, ohne fie gemahr ju werben, welche bem Tupos in confinits Arabiae et Peraeae 45) bes &I. Josephus vollfommen ju entsprechen fcheint (Joseph. Antiq. XII. 4, 5-11, ed. Havere. fol. 602-607). Denn fo nannte Gyrtanus feinen Ballafts bau. Er mar ber Cohn bes Jofephus Tobias, bes Juben, ber nach Abfegung bes boben Brieftere Onias III. burd Bad-

<sup>&</sup>lt;sup>344</sup>) G. Robinson, Trav. in Palestine. H. p. 193. <sup>45</sup>) Reland, Pal. p. 134.

tung ber Einfunfte für bie agpptifchen Ronige im eroberten Co. rien, unter beren Berrichaft über Balafting, jur Obergewalt und ju großen Reichthumern gelangt mar. Rach bes Sprfanus Rudlebr aus Megobten, wohin er von feinem Bater an ben bortigen Sof ale Jungling gefanbt mar, murbe er nun von feinen alteren neibifchen Brubern verfolgt, und entwich vor ihnen auf bie Oftfeite bes Jorban. Auch febrte er nach bem Tobe feines Baters, von ben Brubern fortmabrent befriegt, nicht wieber nach Berufalem gurud. Gier in Beraa war er mit Befebbung ber Araber befchaftigt, unter benen er Tribut eintrieb. Er ließ fich bier, wie 30fephus berichtet, ein feftes Schlog bis unter bas Dach aus welßem Marmor erbauen, beffen Banbe er mit Sculpturen coloffaler Thierfiguren fomudte (mabriceinlich wol nach bem agbrifchen Bauftol, ben er mabrent feines Aufenthaltes am Sofe bes Btolemans II. und ber Cleopatra tennen gelernt), und basfelbe mit einem breiten und tiefen Graben umgeben. Den fteilen Belfen, welcher bem Schloß gegenüber ftanb, ließ er burchbrechen und barin Grotten und beimliche Gange ausarbeiten, Die viele Stabien lang maren. Ueber bem Schlog murben Gale gu Gaftmablern, Gemacher gur Erbolung, ju Schlaf und anbern Bequemlichfeiten eingerichtet, Quellen und Springbrunnen bineingeleitet, bie auch ben Borbof gierten und mancherlei Annehmlichkeit barboten. Die Thureingange murben fo eng gemacht, bag nur ein Dann augleich eintreten fonnte, ba er ftete Ueberfalle feiner Bruber fürchten mußte, bie ihm nach bem Leben trachteten. große offene Terraffen ließ er ju weitlauftigen Luftgarten einrichten, und nannte Diefen Det Thrus, ber gwifchen Arabia unb Bubag jenfeit bes Jorban unb, wie Jofephus fagt, in ber Dade baricaft von Besbon lag. Gier haufte er 7 Jahre lang, fo lange Ronig Geleucus IV. Sprien beberrichte und bis nach beffen Tobe Antiocus V. Epiphanes ben Thron beftieg. Als auch fein Gonner, ber Ronig von Megypten, Rtolemaus V. Epiphanes geftorben mar (181. 3. vor Chr. B.), ber bie beiben Gohne Btolemaus VI Bhilometor und Btolemaus VII. Physcon binterließ, unter benen bie Dacht bee fprifchen Rouige Antiedus V. Enpator im Jorbanlande immer vorbringender wurde, bielt fic Sprtanus in feinem Schlog Thrus bei Desbon feiner Ihrannoi gegen bie Araber wegen, welche bie Shrer gu rachen tamen, nicht mehr für ficher und gab fich felbft ben Tob,

# 1176 Beft-Affen, V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 15.

worauf feine Guter an bie Konige von Sprien fielen. Seit jener Beit mag jener Ballaft wol in feinen Trummern liegen.

Debbon, Die alte Stadt ber Moabiter 46), welche biefen furg por bem Durchjug bes Bolfes Borgel von ben Amoritern entriffen war und jur Refibeng bes Ronige Gicon ber Amoriter erhoben warb (f. ob. 6. 114 u. f.), bat noch bis beute ihren antifen Ramen beibehalten. Dowol nur wenige Trummer noch von ihrer antifen Große Beugnig geben, fo ift ibre Lage boch ungweifelhaft auch burch bie Umgebungen und Diftangangaben von ben Rachbarftabten in alter und neuer Beit, und burd Berificirung ber jungften Reifenben wieber ermittelt worben, obwol biefelbe gang ans ber Erinnerung ber Benerationen ber fpateren Jahrhunberte gefcwunden mar. Seeten fab auf bem nadten Ralffteinruden außer bem ummauerten Teich und einigen umgefturgten Gaulen feine anbern großartigen Bauwerfe unter ben Trummern & usband 47), wie ibm bie Araber biefelben naunten, beren einige amifchen ihnen nur ihre Rinder grafen liegen ober gur Trante trieben. Der Boben ber Umgebung war febr fruchtbar, aber wollig unbebaut; nur von Maulmurfen war er burch und burd unterwahlt nach Truffeln, bie fich bier in Menge vorfanden. offene, wellige, mitunter buglige Gegenb wurde bon bier faft jur unabsebbaren Chene, und in 11/4 Stunden Ferne erblidte man ben Trummerort Dichelul auf einer Bugelbobe. Gine Stunde weit gegen Sub lagen bie Arummer breier Drtichaften nabe beifammen. Repher genannt, und nur eine halbe Stunde meiter bie Trummerftabt Dababa.

Burdhardt erfannte die Arummer der einft großen Stadt, die er hebban 46) schreibt, auf der er auch Ueberbleibsel einiger aus fleinen Steinen wol später errichteten Sebäude mahrnahm; ein paar zerbrochene Säulenschäfte sab er noch aufrecht stehen, und umber eine Menge tiefer in den Felsen eingehauener Brunnen, so wie den großen Bafferbehalter für den Sommerbedarf. Etwa 3/4. Stunden in S.D. von da sah er die Ruinen von Mhun, dem alten zum Stamme Ruben gehörigen Baal Meon. Bus dingham 49) tam von Um er Rusad, also von S.D., über Um

<sup>\*\*\*)</sup> Gesenius, Commentar zu Besaics. Th. I. 2. S. 522. \*\*) Seehen, R. 1806. Mscr. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 365; bei Gesen. U. S. 624. \*\*) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 106-108.

el Wellb, von einer anbern Seite als feine Borganger nach Defbone Ruinen, Die er fcon in 2 Stunden Ferne von Dicheinl aus erblidt batte. Soon eine gange Stunde juvor, ebe er bie Ruinen felbft erreichte, traf er, als Beiden ihrer Annaberung, gablreiche Souttmaffen jener Terra Cotta's von ber feinften, geribbten Art auf einem rothen, reidliches Rorn tragenben Boben, ber wahricheinlich bas Material gu einheimifchem Sopfergefchire gegeben haben mochte. Die Lage Desbone felbft ift febr bominirent, ba man von feiner Sobe nach allen Directionen bin über 12 Stunden und gegen Gud über bas Doppelte blefer Entfernung in graber Linie überblicken kann. Das Areal ber Arammerftabt mag eine balbe Stunde im Umfange betragen. Der altefte, noch jur Balfte vorhandene Bau liegt an ber Beftfeite und ift nach Budingham feltfamer Art; bennoch find noch altere Sculpturfragmente in feine Banbe, jumal von Cornifcen, eingefügt, und auf ihnen murben jungere, faracenifche Bogen errichtet. Alle Gau-Ien, Die Budingbam fab, waren umgefturgt, barunter einige von 3 guß Diameter; ihre einzelnen über einander gufammengefesten Olieber maren nicht wie bei anberen Gaulen-Architecturen im 3nnern burch Gifenchlinder ober burch Blei mit einander in ben Richtungen ber gemeinfamen Are verbunben, fonbern burch aber greifenbe Ranber, etwa wie bei bem Dedel einer Dofe; aber nach außen geglättet und Die Sugen febr feln, an ihrem Bufammenfloße taum bemertbar. Auch bie Capitale maren eigenthumlicher Art, faft quabratifch, mit einem großen Blatt an jeber Ede, beffen Centralnero am Bintel aufwarte lief, Die Breite ber Blatter aber en face bes Capitals gegeneinanber fliegen; alles auf bas Trefflichfte gearbeitet. Auf bem Gipfel bes Berges, ben bie Ruinen bebeden, nabe in feiner Mitte find Refte eines Gebaubes, beffen gepfiafterter Bugboben noch vollfommen erhalten ift, mo and noch bie Blebeftals von Saulen ihre Stellung beibebieten, welche es mabricheinlich macht, bag bier ein Borticus fanb, ber feine gaçabe gegen Gub richtete. Die Aussicht von biefer größten Sobe ift fo weit und umfaffend, wie vielleicht von teiner anbern befannt geworbenen Stelle biefer Begenben, baber fie ungemein gut mit ber Angabe bes Berges Debo Bu) auf bem

<sup>.</sup> B. Bengftenberg, Die wichtigften Abichnitte bes Pentptenche.
1. Gefchichte Bileams und feine Weiffagungen, G. 245 u. H. Piers nach bie Angabe auf Rieperts Rarte von Palaftina.

# 1178 Beft-Aften. V. Abtheilung. IL Abfonitt, S. 15.

Gebirge Abarim ju ftimmen fceint, ber nach Gengftenberge critifchen Forfdungen nur etwa eine Stunde weiter in Weft vor Besbon liegen fann, zwifchen Gesbon und Berico, im Angefichte Berico's, von mo bas Land Rangan für Mofe turg bor feinem Bintritt noch ju überfchauen mar, baffelbige Land, bas Jehovah ben Rinbern IBrael gum Befigthum übergeben batte (5. B. Dofe 32, 49). Diefe Ausficht mar auch fur ben neueren Reifenben febr belehrenb: gegen Rorb an ber Geite bes Berges zeigten fich febr viele Grotten, welche bie antilen Graber ber Itrbewohner bon Besbon gu fein fchienen, alfo wol aus ber Moabiter und Amoriter Beiten. Gegen Beft fentte fich bas Thal viel tiefer hinab gegen bas Bhor bes Jordan, beffen weftliche Thalwand man in einer Ferne von 3 bis 4 Stunben erblichte. Die Lage von Berusalem mar fo eben noch fictbar; Bethlebem etwas fublicher bavon, B. 1/4 G., wol 10 bis 12 Stunben ferner, viel beutlicher, murbe aber auf febr ichwergebahnten Wegen erft in 3 bis 4 Nagemarichen von bier aus ju erreichen fein. Auch bas Beftufer bes Tobten Deeres mar gut ju unterfcheiben. Oft war ber Blid faft unumgrangt; ber Thurm von Um er Rufas jeigte fich in ber Richtung G.G.D., 12 bis 16 Stunben fern, bas Caftell von Szalt, nur 6 Stunden in graber Diftant. ragte gegen D.B. bervor, mar aber zu Bferbe von bier nur in 5 bis 6 Stunden ju erreichen. Auf bem nieberen Borgrunde im Guben ber Stadtruine, eine Biertelftunbe fern vom guß bes Berges, ben Desbon bebedt, liegt bas große Bafferbeden aus gutem Mauerwert, abnlich ben Telden Salomons bei Berufalem und von abnlichem Umfange (Cobes Lieb 7, 4). Steigt man vom Bipfel aber gegen M. D. binab, fo geigen fich auch ba Trummerhaufen, wo auf einer ber Cornifchen eine Inforlft in griechischen Characteren von Budingham copirt murbe, beren Inhalt aber unentziffert geblieben; von bier ritt er, ber bie vollftandigften Dadrichten von bier gab, weiter nach Febels und Gzalt.

Als Irby und Bantes mit ihren Reisegefährten von Mabeba (am 12. Juni 1818) 51) Abends in Besbon eintrafen, fanden fle bort die Belte ber Beni Sachr, in die fie eintraten. Das erfte, was fie zu seben wünschten, waren die Ruinen ber Stadt und die berühmten Teiche von Besbon. Gier trat ihnen ber Ober-

<sup>351)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 471; Logh, Journ. b. Macmichael I. c. p. 246.

fcheich ber Beni Sade, Ebn gabes, entgegen und verlangte erft Bezahlung für bie bon ibm ju gebenbe Erlaubnif für bie Befichtigung. Da fie ihren Firman vorzeigten, machte er ihnen bemertlich, hier fei er ber Großherr im Lande, ber Firman habe bier feine Geltung, und ber erfte, ber aus feinem Belte gegen feinen Willen heraustrete, werbe eine Rugel por ben Ropf betom-Da man ibm aber Biberftanb zeigte, ließ er gwar feine Bafte ungeprellt weiter gieben, aber versuchte alle Rniffe, ihnen guwiber ju fein und Gelo von ihnen ju erpreffen. Auch icheinen fie nicht viel geseben gu baben, felbft bas große Baffin nicht, benn fie faben nur einen Meinen Teich und wenig von ben Ruinen, bie ihnen unbebeutenb vortamen, offenbar weil fie genothigt maren, nur flüchtig vorüber gn eilen. In 2 Cifternen fanden fie brei Dutend Menfchenschadel und menfdliche Gerippe, Die fie an bie Greuelthaten vom 1. B. Dofe 37, 20 erinnerten. Auch bies tonnte fie ju feinem langern Bermeilen an biefem Orte verloden. G. Ro. binfon ftimmt zwar bamit überein, bag bie Ruinen von Bedbon nicht unbedeutend find, aber er beschreibt fie nicht genauer; fügt zu obengenannten Aussichten noch bingu 52), bag er von ba gegen 6.08. ben Dichebel Attarus als ben antifen Berg Rebo bes Dofe ertannt babe, ben biefer beftlegen und ba feinen Sob gefunden (5. B. Dof. 34, 1-8). 3rre geleitet warb B. Robinfon, wie alle feine Borganger, burch bie Unnahme, ale fei ein bober Bergfegel bie Bebingung ber weiten Umficht, welche boch fcon bie Blateaubobe von Besbon und ibrer Umgebung barbietet. Bur weiten Ausficht, wie fie Gesbons Gobe icon barbietet, mar alfo fein bochfter Bergfegel, ber fich bier wie ber Dichebel Attarus fignalifirt, nothwendig. Robinfon feste von Besbon feinen Weg gegen M.B. fort nad Ggalt, weftwarts feen von Arat el Emir porübergiebenb.

Mehr ift von hesbon, bem alten Königesitz ber Amoriter, nicht übrig, ber zwar in Besitz ber Israeliter kam, aber auch wiesber an die Moabiter, wie zur Beit Zesaias und Jeremias (Jesaias 15, 4 und Jer. 48, 1), zurüdgefallen war. — Bon ber herrlichsteit hesbone 53) war schon in Jesaias Weissagung von bem Untergange Moabs keine Spur mehr (Jesaias 16, 8: benn hesbon ist ein mustes Feld geworden, ber Weinstod zu Sibma ift

<sup>. \*2)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestino. II. p. 192. \*3) Gefenine, Comment. ju Befaiae. Th. I. 2. S. 548.

# 1178 Beft-Aften. V. Abthellung. IL Abfdnitt. S. 15.

Gebirge Abarim ju ftimmen icheint, ber nach Gengftenberge critifchen Forfchungen nur etwa eine Stunbe welter in Weft vor Gesbon liegen tann, gwifden Gesbon und Berico, im Angefichte Bericho's, von wo bas Land Rangan für Mofe turg vor feinem Gintritt noch ju überichauen mar, baffelbige Land, bas Jehovah ben Rinbern Ibrael jum Befinthum übergeben batte (5. B. Mofe 32, 49). Diefe Ausficht mar auch für ben neueren Reifenben febr belehrenb; gegen Rorb an ber Geite bes Berges zeigten fich febr viele Grotten, melde bie antifen Graber ber Itrbewohner von Desbon gu fein ichienen, alfo wol aus ber Moabiter und Amoriter Beiten. Gegen Beft fentte fich bas Thal viel tiefer binab gegen bas Bbor bes Jorban, beffen meftliche Thalmand man in einer Berne von 3 bis 4 Stunden erblicte. Die Lage von Berusalem war fo eben noch fichtbar; Bethlebem etwas füdlicher bavon, B. 1/, G., mol 10 bis 12 Stunden ferner, biel beutlicher, murbe aber auf febr ichmergebahnten Wegen erft in 3 bis 4 Tagemarichen von bier aus ju erreichen fein. Auch bas Beftufer bes Tobten Deeres mar gut ju unterscheiben. Dft war ber Blid faft unumgrangt; ber Thurm bon Um er Rufas zeigte fich in ber Richtung S.S.D., 12 bis 16 Stunden fern, bas Caftell von Szalt, nur 6 Stunden in graber Diftang, ragte gegen D.B. bervor, mar aber gu Pferbe von bier nur in 5 bis 6 Stunben gu erreichen. Auf bem nieberen Borgrunde im Guben ber Stadtruine, eine Biertelftunbe fern vom Bug bes Berges, ben Besbon bebedt, liegt bas große Wafferbeden aus gutem Mauerwert, abnlich ben Telden Salomons bei Berufalem und von abnlichem Umfange (Gobes Lieb 7, 4). Steigt man vom Gipfel aber gegen R. D. binab, fo geigen fich auch ba Trummerhaufen, wo auf einer ber Cornifden eine 3nfortft in griechischen Characteren von Budingbam copirt murbe, beren Inhalt aber unentziffert geblieben; von bier ritt er, ber bie vollftandigften Nachrichten von bier gab, weiter nach Sebeis und Szalt.

Als Irby und Bantes mit ihren Reifegefahrten von Dabeba (am 12. Juni 1818) 51) Abends in Gesbon eintrafen, fanden fie bort die Belte ber Beni Sachr, in die fie eintraten. Das erfte, mas fie zu feben munfchten, waren die Ruinen ber Stadt und die berühmten Teiche von Besbon. Gier trat ihnen ber Ober-

<sup>251)</sup> Irby and Mangles, Tray. p., 471; Legh, Journ. b. Macmichael L. c. p. 246.

fceich ber Bemi Gade, Ebn Sabes, entgegen und verlangte erft Bezahlung für bie von ibm gu gebenbe Erlaubnig für bie Befichtigung. Da fie ihren Firman vorzelgten, machte er ihnen bemertlich, hier sei er ber Großberr im Lanbe, ber Firman babe bier teine Geltung, und ber erfte, ber aus feinem Beite gegen feis nen Willen heraustrete, werbe eine Rugel vor ben Ropf betom-Da man ihm aber Biberftanb zeigte, ließ er zwar feine Bafte ungeprellt weiter gieben, aber verfuchte alle Rniffe, ihnen guwiber gut fein und Gele von ihnen ju erpreffen. Auch fcheinen fie nicht viel gefeben zu haben, felbft bas große Baffin nicht, benn fie faben nur einen fleinen Teich und wenig von ben Ruinen, bie ihnen unbebentenb vortamen, offenbar weil fie genothigt waren, nur flüchtig vorüber gu eiten. In 2 Cifternen fanben fie brei Dugend Menfchenfchabel und menfchliche Gerippe, Die fie an Die Greuelthaten vom 1. B. Mofe 37, 20 erinnerten. Auch bies fonnte fie ju teinem langern Berweilen an biefem Orte verloden. G. Roblinfon fimmt zwar bamit überein, bag bie Rulnen von Desbon nicht unbedeutenb find, aber er beschreibt fie nicht genauer, fügt zu obengenannten Aussichten noch bingu 52), bag er von ba gegen S.B. ben Dichebel Attarus als ben antiten Berg Rebo bes Mofe erkannt habe, ben biefer beftiegen und ba feinen Nob gefunden (5. B. Dof. 34, 1-8). Brre geleitet marb G. Robinson, wie alle seine Borganger, burch bie Annahme, als fet eln bober Bergfegel bie Bedingung ber weiten Umficht, welche boch fcon bie Plateaubobe von Besbon und ibrer Umgebung barbietet. Bur weiten Aussicht, wie fie Besbons Gobe icon barbietet, mar alfo tein bochfter Berglegel, ber fich bier wie ber Dichebel Attarus fignalifirt, nothwendig. Robinfon feste von Besbon feinen Weg gegen M.B. fort nach Szalt, weftwarte fern von Arat el Emir vorübergiebenb.

Mehr ift von hesbon, bem alten Königesit ber Amoriter, nicht übrig, ber zwar in Besit ber Israeliter fam, aber auch wiesber an die Moabiter, wie zur Beit Jesaias und Jeremias (Jesaias 15, 4 und Jer. 48, 1), zurückzesallen war. — Bon der herrlichsteit hesbons 53) war schon in Jesaias Weissagung won dem Untergange Moads feine Spur mehr (Jesaias 16, 8: denn hes bon ift ein wustes Velo geworden, der Weinstod zu Sibma ift

<sup>. 12)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 192. 13) Wefenlus, Comment. in Befalas. Th. I. 2. S. 548.

# 1180 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 15.

verberbt, ble Berren unter ben Beiben haben feine eblen Reben gerichlagen und find tommen bis gen Jaefer, und gieben um in ber Buften, ibre Ranten find gerftreut und über bas Deer geführt. 28. 9: Darum weine ich um Jaefer und um ben Weinftod gu Sibma und vergiege fo viel Thranen um Gesbon und Eleale). - Ge gerftort mar bas fruchtbare Befilde bon Desben unb bon Gibma, bas nach hieronymus nur 500 Coritt von Betbon lag, und alfo beffen Reichthum an Beinbergen bezeichnet. Die Spuren von Beinbergen baben fich in fenen Begenben nur in ben Umgebungen von Sgalt erhalten 54). Bie aber bamale bie Drtfcaften mit all ihren reichen Umgebungen gerftort wurden von ben Groberern, geht aus 2. B. Ron. 3, 25 bervor, wo von ben 3eraeli= ten beint Einfall in Doab es beißt: Die Stabte gerbrachen fie, ein Begilder warf Steine auf alle gute Meder, bis fie voll maren, und perftopften alle Bafferbrunnen und falleten alle guten Baume u. f. m. - Und fo wirb es auch Desbon einft ergangen fein. -

Roch zu Ptolemaus Beit V. 17, 142 ift Εσβούτα unter ben Stabten aufgeführt; Blinlus V. 12 nennt mol als Umhermobnende Arabes Esbonitas, Die unftreitig auf ihrem Bebiete nemabifirten (Reland, Pal. Cheschhon p. 720); Eufebius und Dierondmus führen blefe Effebon ('Eogestie', Onom.) noch ju ihrer Beit ale eine anegegeichnete Stabt auf, Die man Cabus nenne, bie auf bem arabifchen Berge, Berico gegenüber, 20 Mil. vom Jorban entfernt liege. Auch ju Raifer Rero's Beit muß bie Stabt unter ben Romern geblüht haben, ba eine Dunge bas Beprage biefes Raifers 66) mit ber Aufschrift HDEBA geigt. mit einer welblichen Figur mit Rrone und einer Palme. tannteften find bie Mungen von Esbon unter Ralfer Caracalla, wo ein Tempel ber Aftarte 56) fich zeigt, ober ein Deus Lunus mit ber phrygifchen Muge, ben rechten Bug auf einen Bels ge-. flutt, in ber rechten Sand mit einem Binusgapfen, in ber Linten eine Lange haltenb, um bie eine Schlange fich winbet. racalla-Dunge bat bie Infdrift ECBOY. Unter ben Eparchien Arabiens ift fie ale Lopovs aufgeführt (Reland, in Notit. vet. Recles. p. 218), aber im Synecdemus bes Hierocles fehlt fie, ob-

Seehen, Monail. Corresp. 1808. Tb. XVIII. S. 428.
 Mionnet I. c. Supplément. T. VIII. p. 387. Nr. 21.
 Eckhel, Doctr. I. c. III. fol. 503; Mionnet T. V. p. 585. Nr. 38, 39.

wol bafelbft die ihr fo benachbarte Episcopalftabt Mebaba aufgeführt ift. Auf bem Concil zu Chalcebon wird ihrer als nodig Eosoovrewe ermähnt. Spater finden wir fie nur noch einmal in Al Baltaa bei Abul feba als Metropolis Chosban 57) ermähnt, eine Benennung, die berjenigen der heutigen Bewohner husban am nächten kommt.

#### §. 16.

#### Siebentes Rapitel.

Das sübliche Belta von Hesbon und dem Wabi Hesbon über den Wadi Jerka Maein und Wadi Wale bis zum Wadi Modscheb, dem Arnon des Alten Testaments, dem Gränzstrom zwischen Moabitern und Amoritern zu Mose Zeiten.

#### Erläuterung 1.

Weg von hesbon nach Mabeba's Ruinen (die antife De-

Bon Desbon ging Seepen (22. Marz 1806) eine Stunde submarts an 3 verwüsteten Ortschaften vorüber, die auf felfiger Anhohe bicht beisammen liegen und ihm alle drei mit dem Namen El Repher belegt wurden, und von da gelangte er eine halbe Stunde weiter zu den Ruinen der alten Stadt Madaba (ober Mabba) 38). Diefer Ort liegt wie hesbon auf einem Felshügel, an beffen Bestseite ein großes Gebau mit Mauern und 2 Mar-morsaulen mit Geball noch aufrecht standen, die eine jonisch, die andere corinthisch, und viele Felsgrotten umber. Am Fuß bes hügels liegt ein großer, ausgemauerter Teich, der damals ohne Baffer war.

Burdhardt verließ von Desbon (am 13. Juli 1812), um Mababa (fo fchreibt er, Eli Smith auch Mabeba) 59) zu seben, wie er sagt, die große Straße, und wandte fich etwas wel-

<sup>&</sup>quot;) Abulfedae Tab. Syr. ed Koehler. p. 11, ") Seehen, in Mon. Corresp, 1808. Th. XVIII. S. 431; beffen Reise, Micr., 1806. ") Kli Smith bel E. Robinson, Pal. III. 1. p. 924.

ter gegen Dft 60), wo er 1 Stunde feitwarts am Bege bie Duis nen El Samet, El Defuh und Om el Nameb bicht neben einanber auf fleinen Unboben fab. Bier Stunden weiter im Dften erblidte er eine Reibe von Sugeln, Die bei bem Ralagt Berta anfängt, öfflich vor Amman, nabe bei Ralaat el Bella (ber Bilgerftation, welche bie Bebuinen auch Ralaat Remendan nennen) porbei, und fübmarts bie jum Babi Dobfcheb, b. i. bem Arnon, fich fortgiebt. Der Berggug beißt El Boble, anb an felner Weftfeite führt Die Bilgerftrage vorüber. Nach einer halben Stunde Bege fam Burdharbt an ber verfallenen Stadt von einiger Musbehnung vorüber, bie er El Refehraet nennt; mabricheinlich berfelbe Dame, ben Geegen irrig jenen 3 von Burd. hurbt ebenfalls fpeciell benannten Ruinenorten beilegte. eine Biertelftunbe weiter traf er bie leberrefte eines alten gut gepflafterten Codwege, ber Burdhardt eine alte Romerftraße ju fein ichlen, obwol fein gubrer ibn glauben machen wollte, es fel eine alte Bilgerftroße, bie mol niemals fo weit gegen Beft bin berlegt fein tonnte.

Rach Fünfviertelftunben von Desbon murbe Dabeba, bas antife Debaba, erreicht. Burdbarbt fchatt ben Umfang ihrer Ruinen auf eine halbe Stunde, Die viele Ueberrefte von Mauern ber Privathaufer, aus Riefelbloden erbaut, zeigen, von benen aber fein einziges Gebaube noch gang baftebt. Ein großer Bafferbebalter wurde fich icon mit Baffer fullen, wenn bie Araber ben Schutt umber aufraumen wollten, was ihnen aber nicht einfallt, obgleich fein Blug in ber Mabe ber Stabt liegt und fie baber febr mafferbeburftig ift. An ber Weftfeite ber Stadt fab Burdbardt blefelben Bunbamente eines von großen Steinen erbauten, mabrfdeinlich bem bochften Alterthum angehörigen Tempele, von bem noch ein Theil feiner oftlichen Mauer fleht, bie gleich ber Caftelle mauer von Amman conftruirt ift. Es finb barin 2 große Gemacher, jebes von 40 Schritt Tiefe und 34 Schritt Breite, ble gegeneinander geftellt finb. In beren Mitte am Eingange in einem ber Boje fteben noch 2 Gaulen aufrecht, von borifcher Ordnung, jebe aus 2 Studen beftebenb, ohne Bafen unb bider in ber Mitte ale an beiben Enben, eine Gigenheit, ble Burdharbt in gang Shrien nur hier antraf. Man bat mehrere Capitale im fpatern Befchmad bingugefügt, bavon bas eine torinthifc,

<sup>55&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. p. 365; bei Gefenins II. S. 624.

### Das Golachtfelb zwifchen Hesbon und Madeba. 1188

bas anbere borifch ift, was Seegens ju flüchtiges Urtheil veranlagte; über biefelben hat man einen gang plumpen Architrav gelegt. Mitten im Sofe ift ein großer Brunnen.

Irby's Reisegesellschaft 61) hatte am 10. Juni 1818, von Callitthoe kommend (f. ob. S. 579), eine Racht im Lager von
200 Belten der Beni Sacher gang nahe bei Radeba zugebracht;
in ben Ruinen fiel ihnen nur bas sehr große Wasserbeatlich
auf, und auf dem Wege von da nach hesbon die außerordentlich
großen Walzenähren von einer Art Bartwaizen, den man
bort auskörnte, um ihn zu verspelsen (f. oben S. 672). G. Robinson 62) schritt bei seinem Besuche (am 19. Novbr. 1830) bas
große Wasserbeden ab, und fand es 130 Schritt lang, 100 Schritt
breit und 15 Fuß tief, mit einer ftarken Nauer umgeben.

Debe und verlassen liegt heutzutag bas große Schlachtselb zwischen Gesbon, Madeba und dem noch südlichern Dibon gesen ben Arnon, wo einst die mächtigen Besieger Moabs, die hochsfahrenden Könige der Amoriter, wie Sibon und seine Basallenssürsten Midians (Iosua 13, 21: Sibon sammt den Fürsten Midian, Evi, Retem, Bar, hur und Reba, die Gewaltigen des Könnigs Sibon, die im Lande wohneten) 63), von dem Volke Israel unter Mose's Führung besiegt waren, worauf ihr Land den Flammen Preis gegeben wurde. Auf diesem Boden erhob sich das alte Triumphlied (4. Mos. 21, 27—30), das die tiese Schmach des zuvor an Road verübten, durch den Sturz gerächten Raubes noch mit Spott und hohn im Munde des Siegervolkes Iehonda's erklingen lassen wollte, zur Verherrlichung seiner eigenen Broßthat.

1.

"Rommet beim nach Desbon, aufgebaut und bergeftellt werbe " Sibone Stabt!"

2,

"Denn Feuer ging von Desbon aus, Flamme aus ber Fefte "Sibous; es fraß Ar-Moab bie herren ber Arnon-Soben. "Web bir, Moab! Dabin bift bu Boll Ramofch'ens, ber "feine Sobne als Flüchtlinge und feine Tochter als Befan-"gene Preis gab bem Amoraer-Konig Sibon."

<sup>1)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 470. (c) G. Robinson, Trav. l. c. II. p. 191. (3) Reil, Commentar ju Josus. S. 255.

# 1184 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 16.

3.

"Da verfengten wir fie - babin ift Desbon! - bis Die "bon, und verheerten fie bis Rofach bin, mit Feuer bis "Dabeba." -

Bir fugen biefer wortgetreuen Emalb'ichen Ueberfegung 64) beffen erflarenbe Borte bingu, wodurch ber Ginn bes Spott- und Triumpbliebes ale Bolfelieb (an Ruderts friegerifche Spott- und Chren-Lieber erinuernb), aus erfter, unmittelbarer Beit ber Groberung bervorgegangen, feine Erflarung erhalt, benn icon menig fpater, ba Besbon bom Stamme Ruben wieber bergeftellt marb (4. 28. Dof. 32, 37), batte es nicht mehr gebichtet werben tonnen. Der Gingang bes Liebes ift Spott, nicht Dant, benn ble Stadt Beston tann auch fein Dbbach mehr geben, Die Befchlagenen werben icon nicht ju ihr wiebertebren. Die zweite Stimme ernfterer Art febrt gur fruberen Befdichte und gur Schulb, Die Sibons Reich gegen bas arme Doab auf fich lub, gurud, bas arme Doab, beffen Gobe Ramofc fo obnmachtig mar, bag er alle feine Anbeter, Gobne und Tochter, bie einen verjagen lief von Sihon, Die andern abführen in Die Befangenfcaft. Go tritt Bebopas Bolf in ber britten Stimme laut bervor, und febrt triumphirend ju bem Anfange bes Liebes jurud: ba verfengte und verbeerte fie unfer Rriegefener von Desbon, ale bem Saupt - und Mittelorte aus, nach allen Grangen bes Lanbes bin, und fo nabm Bergel Rache fur Donb, fein Brubervolf. - Dibon mar füblich, Dabeba norblich, Rofach (wol ibentifch mit Robach, Richter 8, 11: und Gibeon jog gegen Morgen, gegen Nobach u. f. m.) mabriceinlich bftlich gelegen von Besbon (f. ob. G. 143 u. f.). Spaterbin, unter bem flegreichen Ronig Davib, flelen bie Schlachten gegen bie Ammoniter und ihre Gulfevoller aus Defovotamien, unter bem fprifchen Ronig Dabab Gfer, auf bem boben Selbe bon Debba bor (1. B. b. Chronit 20, 5-19): benn bier fonnten ble fprifchen Rriegsmagen im Rampfe noch bienen, ba bier ftets von ber Ebene gwifchen Debebab bis Dibon (Jofua 13, 9, 16, 21 und 5. 29. Dof. 3, 10) bie Rebe ift, welche im Bentateuch, noch im Unbenten an ben frubern Befit, bas Gelb Doabs 65) genannt wirb, obwol es im Befit ber Amoriter bie-

<sup>\*\*\*)</sup> D. Gwald, Geschichte bes Bolfes Istacl. B. II. 1845. G. 212 n. f. \*\*) v. Ranmer. Bal. G. 70, und hengstenberg, Geschichte Blieams a. n. D. G. 240.

# Beg von Mabeba nach Beth Baal Meen, 1185

fen entriffen war. Auf jenen fconen Beibelanbern um Sesbon und Mebaba jegen bie Stanmie Bab und Ruben bas Girtenleben ber Aderwirthichaft vor, und ber fortichreitenbe Gieg im nordlichen Bafan bei Ebrei geftattete ihnen auch fernerbin burch gang Gileab bei bem hirtenftanbe gu verbleiben, mas fie jeboch an ber Teftfebung in ben Stabten bes Landes nicht binberte (oben 6. 145, 839 u. f.). Debaba wirb ale folche im 1. B. ber Mattabaer 9, 36 genannt, und gur Beit bes Goben Briefters Gorcanus als fo feite Stabt, bag biefer fie erft nach 6 monatlicher Belagerung erobern fonnte (Joseph. Antiq. XIII. 9. fol. 659 ed. Havere.). Enfeblus (s. v. Meddaßa im Onom.) fagt, bag man fis ju feiner Beit Mnoapa nenne, und Gleronomus nennt fie eine Urbu Arabine, bei Cfebon gelegen. Auf bem Concil gu Chalcedon erscheint fie als Episcopalftadt, eine modig Mnduftwe, die aber von Uranius Lib. II. Arabicor. Μήδαβα πόλις των Na-Buralor genannt wird (Steph. Byz. a. 1.). Diefeibe Schreibart bat auch Suibas, wie er fagt, nach Jofepbus beibebalten; auch ber Synecd. Hieroel., 66) ber fie gur Eparchie Arabiene gabit, und Sabr. Reland (Pal. s. v. 217 und 893) erflart biefe Gereibart für bie richtigere, welche ber bebraifchen Benennung am genaueften entibreche. -

#### Erläuferung 2.

Weg von Madeha gegen S.B. nach ben Ruinen Maein (Beih Baal Meon) nahe bem Wabi Gerla Mucin; Et Tepme (Airfathaim?); Lage bes Berges Nebs, nicht ibentifch mit bem Oschebel-Attarus. Lage bes Peor und ber Höhen von Pisga.

Nur eine halbe Stunde in Weft von Mabeba liegen bie Ruinen von El Theym 67), wo nach Aussage bes Führers ein sehr großer Birket gang in ben Belsen gehauen und auch im Winter mit Regenwaffer angefüllt sein soll. Burdhardt, ber ben Ort nicht selbst fab, hielt ihn, ber Namensähnlichkeit wegen, für bas Klrjathaim, wo einft Lebor Laomer im Gelbe biefes Na-

<sup>\*\*)</sup> Wesseling, Itin. Anton. p. 722. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 367; Bei Gefen. H. C. 626 z. C. 1063, Rofe.

# 1186 Beft-Mfen. V. Abthellung. II. Abfdnitt. S. 16.

mens bie Emim foling (1. B. Mofe 14, 5), wo fpater bie Rinber Ruben ju Desbon, Gleale unb Rirjathaim ihre Gutten bauten (4. 2. 20). 32, 47), was and 3ofna 13, 19 beftatigt, woburch aber nirgenbs bie Lage, bie allerbings bort berum ju fuchen ift, naber bezeichnet wirb. Gine Beftimmung giebt erft Sierondmus, ber Rirjathalm einen gu feiner Belt burch delfilde Bewohner blubenben Ort nennt, welcher 10 Mill. P., alfo 4 Stunden in Beft von Dabeba liege, was freilich fur Burdbarbte Angabe ju weit ift, worauf Gefenius jeboch tein Bewicht legen mochte, ba bie Bablen im Onomafticon nicht felten ungenau felen. Aber ein offenbarer Jerthum ift es bei Dierenbmus, bağ er jenes Ririoth, meldes im Guben bes Babi Serta Daein liegt (El Rorriat, f. ob. 6. 582-583), mit biefem Rirjathaim ibentificirt, bas im Morben beffelben Gluffest liegt (Onom, . v. Kiriathaim). Doch meinte er enticbieben bie Lage bes norblichen Ortes, ba er fagt, bag Ririathaim einem Drie Bante nabe lag, mas mol feine anbere Gegenb ale bie ber Vallie Baarras bezeichnen fann (f. ob. 6, 578), von ber fruber im Thale bes Babi Gerta Maein ble Rebe mar. Geeben nannte benfelben Ort, 1/2 Stunde in Beft von Dabeba, mit Ramen Et Tueme, obne bafelbft von jenem Birtet etwas zu bemerten; bie antite Situirung mag baber unentfchieben bleiben. Aber eine Stunde in Weft von bem beutigen Et Ausme zeigten fich ibm bie großen Ruinen von Maein 66) (Beth Deon ober Beth Baal Dean) 69), bem Blufichen weftlich, bas jum Sobten Meere munbet; alfo offenbar ber Babi Serta Dasin, ber von blefen Ruinen feinen Ramen tragt, und alfo von bem viel uorblichern Babi Gerta mobl zu unterfcheiben ift. Dabinter, meinte Geeben, muffe ber Dichebel Attarne liegen (f. ob. 6. 582, ber auch auf Seegens Rarte gegen G.B. auf bas Gubufer bes Bluffes eingetragen ift). Bon einem Berge Rebo und von bei-Ben Quellen ber Livias mußte bier Riemand etwas, welche lettern Seeben boch fpater im untern Laufe biefes Stromes auffanb (f. ob. G. 571 - 573 u. f.). Er marb baber gu ber Sppothefe gebracht, ben Dichebel Attarus fur ben Berg Rebo ber mofalfden Beit gu halten, ba boch belbe Damen gang verschiebene Localitaten bezeichnen und ber erftere, ber Berg Ataroth, im

<sup>636)</sup> Seehen, in Monail. Correfp. 1808. Th. XVIII. S. 431.

4. Mof. 32, 3 ausbrudlich gang verfcbieben vom Debo angegeben ift, ba zwischen beiben Ramen noch 6 andere Ramen (Dibon. Jaefer, Dimra, Besbon, Glegle und Geban) geftellt find, und in bem alten Teftamente ber Berg Ataroth mit bem Berg Debo in teiner gegenfeitigen Beglebung fteht 70). Geeten verfolgte biefen weftlichen Weg an Daein vorüber, ohne biefen naber gu befdreiben. An mehreren Stellen fanb er bie Strafe, bie er manberte, gepflaftert; fein Aubrer wieberbolte, wie ber bes Burd. barbt, biefelbe Musiage, bag bier bie alte Bilgerftrafe gezogen Aber es war offenbar eine romifche Via strata, von bet auch am folgenben Sage noch mehrere Spuren fich zeigten. mer jog fie bin über Globfalfftein, mit Renerfteinen bebedt. Gegen Abend wurde ein Lagerort von 5 grabifden Belten erreicht, in einem einfamen Grunbe, aber ohne Baffer, ben Bent Sacher geborig, wo man ben Durft nur mit Rameelmild ftillen tonnte; weiterhin burch felfiges und bergiges Land tam Seeten ju ber Dorfruine Libb, babet 22 Belte von Arabern bes Stammes el Battabije bewohnt, wo er Rachtquartier fanb. Diefer Stamm war por 40 Jahren weit ftarter gewesen, batte 1200 Bemaffnete ftellen fonnen, jest nur noch taum bie Balfte, benn burch Rranfbeiten und Unglud aller Art war er fo beruntergetommen. Er batte noch Biegen, Schaafe, aber nur wenig Rameele, und befan ein Gulturfeld in ber Dlabe von Dabeba, wohin man gur Erntezeit bas Beltlager verlegte. Die Rameele Enebelte man für ble Rachtzeit vor ben offenen Belten an, bie Biegen und Schaafe Ileg man auch im Freien, aber fie wurben in ber Racht von ben Sunben amifchen ben Belten bewacht und umbellt. Bier an bet Subfelte bes obern Babi Gerta Daein war Seeten in bas antife Befigthum ber Monbiter eingetreten, obwol bie antite Rorbgrenge Doabs gur Beit Dofe erft burch ben Arnon bezeichnet mar, ba ble Amoriter ihnen bas norblichere Belb Doabs. entriffen hatten, 4. B. Dofe 21, 13.

Die Ruinen von Baal Deon, bem heutigen Maein bei Seegen, Myun bei Burdhardt, find noch von Niemand befchrieben; Myun murbe zwar von Burdhardt als jene antife Ortschaft genannt, aber von ihm nicht selbst besucht; es möchte felbst mahrscheinlich werben, baß fein Myun ein anderes als jenes Maein sei, und nur ein jenem verwandter Name, ben Burd-

Dengftenberg, Gefc. Bileams a. a. D. G. 244 E. f.

# 1188 Bep-Affen. V. Abtheilung, IL Abfduftt. S. 16.

harbt fur ibentifc bielt, benn er glebt beffen Lage 3/4 Stunben in 6.D. 71) von Besbon an, im englischen Driginal wie in ber beutichen lieberfegung. Dies ift unverträglich mit Ceebens unb Brbb's Angabe, nach benen es vielmehr in G.W. von Dabeba liegt, alfo auch meit entfernter ale nur 1/4 Stunben von Gesbon, und fo ift ber Drt auch auf Geebend wie auf Blmmermanns Rarte in Guben von Dabeba eingetragen, obwol alle anbern Rarten ibn gegen R.B. von bemfelben einzeichnen. Irby und feine Reifegefährten 72) tamen vom Guben, von Dibon, und jogen am Dffuße bes Dichebel Attarus poruber, ben auch fie, wie Geeben und Burdhardt, fur ben Berg Robo bielten, obmol fie fcon bemertten, bag er freilich noch etwas ju fern von Berichs liege, bem er boch eigentlich naber geftellt mar, ba es im 5. 28. Defe 32, 49 ausbrudlich beißt im Gebote au Dofe: "Gebe auf "bas Gebirge Abarim, auf ben Berg Rebo, ber ba liegt im "Doabiter Lanbe (beren fruberes Befigthum), melder Bericho "im Angefichte, und fiebe bas Land Ranagu u. f. w.", und baffeibe "im Angefichte Bericho" wird 5. B. Dofe 34, 1 wieberholt; baber icon Bengftenberg und nach ibm v. Raumer 73) wol mit Recht ben Rebo viel weiter norblich pom Attarus annehmen, als 3. B. Gefenius 74), als eine Sobe auf bem Berge Diegab (über beffen mahricheinliche Lage f. ob, G. 574), Der oben teine einzelne hervorragende Spige wie ber Attarus ju fein brauchte, nu ber lette Aufenthalt bes bejahrten großen Bropheten Defe ju fein. Die fperielle Lage bes Rebe mirb alfo vielmehr zwifden ben nadften Umgebungen von Gesbon gu fuchen fein, auf bem Boben, ben bie Rinber Ruben bebauten, nach 4. 20. Mofe 32, 37-38, wo ihre Drte in folgenber Drbnung gufammengeftellt find: fie baueten Desbon, Glegle, Ririatheim, Rebo, Baal Deon. Auf jeben gall, wenn auch bie fpecielle Lage bes Rebo noch nicht ermittelt merben tonnte, ift boch fo viel entschieben, bag er nicht ber Dichebel Attarus, bas Atharoth, fein tann, ba Atharoth mit Dibon unb Aroer

Burckhardt, Trav. p. 365; bei Gefenius II. S. 624. 29 Irby, Trav. p. 464; Logh, Routs in Syria I. c. p. 243. 39 Sengfendberg, Gesch. Blieams a. a. D. S. 244—247; v. Raumer, Pal. 216 Anste. Susab, S. 462; beffen Karte von Palastina v. Stülpnagel. 1844; n. Kieperts Karte. 39) Gefenius, Karte vom Lovien Ses 3u Befaias. 1821.

ben fühlicher liegenben Orten vergefellschaftet ift, bie von Gab erbaut wurden (4. B. Defe 32, 34 m. 35).

Bom Dftfuße bes Dichebel Attarus ging 3rby burch eine Chene woll fruchtbarer Rornfelber und machte Galt an einem Beltlager ber Araber, nabe ben Ruinen von Daein (Rapu bel Irbb), beren Rame und bie Rabe ber beifen Quellen in ihnen mit Babriceinlichfeit bie Rachbarichaft ber antifen Banl- Deon ertennen laffen. Die Mninen fteben auf einer bebeutenben Unfotje. An bemfelben Dachmittage erflieg man noch eine Anbobe 74), von ber man einen fconen Ueberbiid über bas Tobte Meer erhielt, eine Steffe, Die faft in gleicher Linie mit bem Morbonbe bes lettenn liegt, von we man gegen Connenuntergang jum Lager bei Maein gurudtebrte, nachbem man von ihr eine große Denge Stanterninen hatte überblicken fonnen, worunter auch Besbon mar, bas von bier nach bem Conthaf gegen R.D. 3, Rorb liegt. Bon jener Anbibbe, Die nicht febr fern von ber Situation bes wirflichen Debo-Berges entfernt biegen mag, nahm man folgende Directionen auf: Beriche lag R. 28. 3/ R.; bie Runbung bes Jerbans R. 28. 6.40.; ber Franfenberg (f. obm 6. 620) 28.98.28. 1/2 28.; Scheich barn G. 1/4 B. Unter bem Stanbpuncte lag bie Ruite eines quabratifchen Boues, Die man aber nicht erreichen tounte, und bie man fur bas antife Berabium (wol Dachaerus, f. oben S. 570, bas Mtauer an ber Gubwand bes Gerte Marin, 6. 579) halten wollte. Bon bier murbe am folgenben Tage (ben 10. 3uni 1918) Die Greurfion gu ben beiften Duellen und bemt Dampfbabe Callirrhoë's gemacht, von ber oben bie Rebe war, son welcher man bei ber Rudfehr an ben antifen Grabern (vielleicht ber einstigen Mecropolis von Baal- Deom? f. oben S. 579) jum Lager bel Daein gurudlebrte, aber fogleich webier jum Lager von 200 Belten ber Bent Ggacher bei Dabeba forts tudte (alfo gegen R.D.).

Bur genauern Bestimmung bes Berges Rebo im Norben bes Serfa Maein, in ber angegebenen Localität, trägt auch bie Ermähnung bes Berges Pear und Beth Paox noch verschiebents-liches bei, wodurch die Lage jenes für Mofes Lebensends so ehrswürdigen Berges außer allen Zweisel gefeht und auch die Wegesbenheit Bileams (f. ob. S. 146—147) erläutert wird, wenn auch

t l

<sup>18)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 464.

noch tein neuer Reifenber biefe beiben Localitaten wieber aufgefucht bat. Denn auf biefem Berge tam ber Geift Gottes über Bileam, ben Cobn Beor, bağ er, ber Mann, bem bie Mugen geoffnet maren, meiffagete, und ftatt bes Muche über Ibrael, welden Ronig Balat von Doab (fein Borganger ift unbenaunt geblieben) von feinem Bauberer ermartete, bas Bolt 36rael breimal fegnen mußte, und fo ben Grimm Balate erregte (4. B. Dofe 24, 10 u. f.). Denn Balat, Gobn Bipore, bamale Ronig ber Moabiter, beffen Borganger in ben Buchern Dofe nicht genannt wirb, war in Schreden gefett burch bie Siege Bergels über Die Amoriter, wie aus ben Worten 4. B. Dofe 22, 3 und 4 genugiam bervorgebt: ba Balat fab, bag fich bie Dogbiter febr fürchteten fur bem Bolt, bas fo groß war (nach bem Siege über bie Amoriter), und bag ben Amoritern grauete fur ben Rinbern Bergel; und fprachen gut ben Melteften ber Dibiamiter: Run wird biefer Saufe auffreffen, mas um une ift, wie ein Dos Rraut auf bem Felbe auffriffet. - Gang im Ginne ber Romabenfürften, bie ihr Schidfal, wie bas ber Abuan burch bie Beni Sgacher (f. unten), richtig vorberfaben. - Da rief Ronig Balat ben Bileam, ben Cobn Beore, ben größten ber Bauberer feiner Beit in Sprien, aus weiter Ferne burch bie Melteften bes Bolls, bie icon ben Sohn bes Babrfagers in ben Sanben trugen, ju Bulfe, und verfprach ibm bobe Ehren und Schate, wenn er bas Boll Bergel verfluchen wurbe. Da jog Balat, ber Ronig, mit Bileum über bie außerfte Grenge bes Arnon, und führte ibn gur boben Baal (Bamoth Baal, b. i. ble Goben Baale ober Gotteshohe nach Emalb 76), auch Bamoth 4. B. Dofe 21, 20, wo es ale Station bes Bolles auf feinem Buge nach bem Felbe Mont zugleich mit Biega genannt ift), auf bag er von bannen feben fonnte bis ju Enbe bes Bolfs (4. B. Mof. 23, 1). und fie opferten Branbopfer, alle gurften Woabs mit ibm; aber Bileam tonnte Ibrael nicht fluchen. Da führte ibn Ronig Balat auf einen freien Blas ber boben Bisga (ebenb. 2. 14. alfo unftreitig weiter nordweftmarte, bem Borbanthale genäherter), von wo er bas Enbe bes Bolfes feben tonnte, wo mleber Branbopfer fielen, aber wo es boch ju feinem Finche tam. Da führte Balat, ber Ronig, ben Bileam ju einem britten Drte (4. B. Mof. 23, 28), auf bie Sobe bes Berges Beor, welcher gegen

<sup>• 76)</sup> Ewald, Gefch. bes Bolles Jenzel. II. S. 216.

bie Baften (b. i. Ar Mont ober Arbot Mont, was Emalb burd Stephe überfest, Jeriche gegenüber, auch Sittim genannt, f. ob. G. 144-145) ichant. Gier bub er mun feine Mugen auf und fab 36rael, wie fie lagen nach ihren Stammen (ebenb. 24, 1). aber eben hier wandte fich nach Erbauung ber 7 Altare und Rach ben Branbopfern ber beabfichtigte Bluch in breifathen Segen Beraels. Denn bas Lager, beißt es fpater (im 4. 29. Dofe 83, 46-49) gang bamit übereinftimmenb, war im Befilbe ber Moabiter (b. i. Arbot. Moab) an bem Borban, Berico gegenüber; und noch genauer im lesten Berfe: fie lagerten aber von Beth Befimoch (f. ob. G. 575, b. b. Debenhaufen bei Emald) bis an bie breite Sittim bes Gefibes ber Doabiter, und bies gange Lager war von ber Sobe bes Beer ju überfchauen. Auch ber Weg, auf bem fie von Dibon and babin tamen, wirb angegeben, fo bag man ihren Weg nach ben 3 Stationen, bie fle gurudlegten, bis an ihre Lagerftolle verfolgen tann (4. 2. Dofe 46-48): "bon Dibon Gab gogen fie aus und lagerten fich in "Almon Diblathaim. Bon Almon Diblathaim jogen fle "aus und lagerien fich in bem Gebirge Abarim gegen Rebe. "Bon bem Webirge Abarim gogen fle aus und lagerten fich in bas "Gefilde ber Moabiter an bem Borban gegen Berico." -

Bon der hohe des Pedr alfo konnte das Rorbende bes Toden Meeres (Beih Zestmoth auf Rieperts Karte richtig eingetragen) ??) erklickt werden, und baburch schon wird die Lage des Pedr, im Often über Arbot Road erhoben, ziemlich genan bestämmt ?8). Abarim ist wol der Küstenzug, bessen nördliches Ende der Berg-Nebo hieß, und die ihm zur westlichen Goite gegen die Arbot Road überragende Sobe war demnach der Berg Pear, von dem der Blick unmittelbar in das Thal siel. Dieselbe Sobe des Berges Pear, ganz nahe dem Nebo, der auf der Sobe von Plaga (2m) xoquyir Ousyis) und auf dem Wege von Llabies nach Esbon lag (5. Onom. v. Asapelu), war, wie aus der Benennung "das Feld Moad" oder "das Feld der Währer von, das Feld der Währer von, das Feld der Webeutend sind, keineswegs als spizer Bergkegel hoch, Alppig und nacht zu denken, was zur Identisierung mit dem Ofchebel Attarus

<sup>17)</sup> Reil, Commentar ju Josua 12, 13, G. 228. 19 hengftenberg a. a. D. S. 248-251; v. Raumer, Pal., Rot. S. 71; Reil, Commentar a. a. D.

# 1192 Boft-Affen. V. Abebeilung. II. Abfchnitt. S. 16.

verfeitet bat. Die Benennung biefer Gbbe, bie auch mit Ebane Doa's bezeichnet marb, ift wol von bem Gefilbe Moab, bem Arbot Mond, gu unterscheiben, benn biefe lag in ber Tiefe bes Shor, jene aber auf ber Blateaubobe, wie bie Chene Rura; boffe wurden burch Gefenins ?") vermechfelt, burch Gengftenberg unterfcbieben, weburch erft Rlarbeit in bie Ergablung tam, benn belbe biften fogar Gegenfage. Der Rame Beor ift in ber Geptunginta mit Bogeb miebergegeben, und fo auch bei Enfabius und Sieronymus Phagor genanut, und ebenso bie Stabt Rubens, Bethphogar, welche am Berge Shogor erbaut war, 6 rom. Diff., etwas über 2 Stunden, fern von Lis bias (f. oben 6, 573-574, unb Libias gelegen neben Beibabarn, ob. G. 536). Da nun quet von ber Geite Dabbans bie Statt Damnaba (ober Amwallit im Omem, a. v.) 7 Mil. entfeent war und auf bem Berge Bhager über Beer lag (super mantem Phagor in septimo inpide Esbus), fo fann an biefer Gituation fein Bweifel mehr fein. Denn wahricheinlich ift bierburch ber Weg von Sabbon nach Arbot Moab nicht allein bezeichnes, fonbern sen Schlug bes 5. 2. Mofe 34 werben, bei Dofe's Seimgange, noch einmal biese einander so benachbarten Localitäten 80) in ihrer Berbindung aufgeführt: ", Und Mofe (34, 1-6) ging von bem Ge-"Alde ber Moabiter auf ben Gerg Rebe, oben auf ber Sobe "bed Bidga, und bifdte gogan Bericho über, unbber Gerr "gelgte ihm bas gange Band Bileab m. f. m.; B. 5: Mifo ftarb "Dofe ber Emset bes herrn bafeloft im Canbe ber Monbiten nach "bem Borte bes herrn. Und er begrub ibn fen Thal, im Laute "ber Moabiter, gegen bem Canfe Beor (Beth Bhagor), und "bat Diemand fein Grab erfahren bis auf ben beutigen Zag". ---Der Berg Debo B) ift alfo, wie fich que allem ergiebt, ein eingeiner Theil bes Bebirges Diagah, als bochfter Bunet oben " auf bemfeiben; und Diegab, bas bobe Telb Moabs, ift baffelbe Welb ber Wachter oben auf bem Bieges, von mo ber Blid auf bas Gelb Monb, bas fefbft ein Theil bes Gebieges Abarim. Do es eine Stadt Reba gegeben, wie Gefenins annabny bliebt zwelfelhaft, ba 4. B. Dofe 32, 38 nur bavon bie Rebe ift, bağ bie Rinber Ruben ben Rebo befeftigten, nabft anbern Dro

<sup>678)</sup> heugstenberg a. c. D. G. 241., 80), Emaid, Gefch. bee Bolsten 36raet Ih. II. S. 214. 51) heugstenberg a. a. D. S. 243; Gefenlus, Comment. 3n Jefaias I. 2. S. 518.

ben, wie Baal Beon, und ihre Mamen anbepten; boch neunt 300 remlas 40, 1 ausbrudlich bie Berfibrung ber Stabt Dobo, und Sterenhmus fagt: in Nabe erat Chames idolum consecration quod alio nomino vocatus Baal phegor. Reiner ber neuern Reis fenben bat bieber biefe Wegend greifden Gesbon und Jenide, gwifchen bem Babi Goonib, Babi Rimr, Babi Geston und bem Appen Meere bis Bisga und Callirrhos, genauer erfaricht, um woch nabern Aufschluß über biefe Localitat ju geben, bie auch fcon burd ben Gogenbienft bes Baal Beer, ber auf bieg fem Berge einhelmifch mar, einige Aufmertfamfeit verbiente. Ro. binfam 82), ber mer auf ber Weftfeite bes Jorbans blieb unb von ba aus bie Gebirgefette ber Dfifeite betrachtete, bemerft, baß fich tainer ber Berge biefer Dftfeite burch eine befonbere Stelbe bemertlich mache, Die man für ben Berg Debo balten tonnt, deun die eingigen, welche beshalb genannt werben könnten, seien ber Dicebal Attarus, ber aber nicht Beriche gegenfiber, fouborn gu weit fühlich bavon entfernt liege, wie ber Dichebel Robi Dicha bei Szalt, ben and wol Einige bafår ausgegeben, ber jeboch ju welt gegen Rorb abfeits liege. - Die Lage bes Rebo bieibe noch unbefaunt.

Ale Burdbarbt bie Ruinen von Dabeba verließ, febrte er auf bie Damptftraße gegen Weft jurud, Die er verlaffen batte, um fübmeftmarts gum Babi Gerta fortgufchreiten; bie Ruinen won Maein blieben ihm gegen Woft liegen. Er 65) gerieth une ter einen Baufen Bebulnen, Die einen Raubgug gegen ein noch febr ferned Lager ber Beni Stacher beabfichtigten. Un ihnen vorüber flieg er in wilbem, bem Jorban icon gemafertem bergigem ganbe buret bie Bindungen eines Wabi htunb, au mehveren Durrnhfelbern portier ju einem grafen Beduinenlager. Da biefe antbifchen Elgenthumer mit ben Bewahnern von Gjalt (bas 10% Stunbe von bier fenn liegt) befreundes maxen, fo faud Burdharbt bei ibnen eine goffliche herberge. Gie geborten jum Stamm Chanemat, ibr Ocheich Abb el Mobfen mar einer ber angefehnften Danner in Belfa. Fruber maren bie Abuan (f. ob. S. 594) bie Bauptherren ber reichen Artften biefes Lanbes gewefen. Gie wurben von ben Bent Sacher, welche fraber an ber Bilgerftraffe ibre Beerben melbeten, bie aber bort burth bie Ueberfalle ber Ba-

<sup>\*\*\*)</sup> H. Robinson, Pal. 11. p. 556. \*\*\*) Burckhardt, Trav. p. 367; bet Grincias II. 6. 626.

habiten mehr und mehr norbwärts verbrangt wurden; angegangen, Diefen gu geftatten, auf ihre reichen Triften einen Theil ihrer Beerben gu troiben, gegen Bablung jabriichen Aribute. Aber balb wurden fie gefährliche Rachbarn; ber Tribus murbe nicht gegabit und gulebt verjagten fle bie Abuan aus bem Gigenthum ihres berrifchen Belbelanbes, bie vergeblich beim Bafcha von Damastus Sous fuchten. Der unter beffen Burfprache 1810 gefchloffene Frieben bauerte nicht lange; 1812 murben bie Abnan vollig von ihrem übermachtigen Beinbesftamm ans bem Bella vertrieben und fanben nur in ben Bergen von Abichlun einigen Schut. Berluft war für fie fehr groß, benn bas Beibeland von El Belfa ift bei weitem bas portrefflichfte im gangen fühlichen Sprien, und Die Stamme Ruben und Gab batten tein folechtes Theil ermabit. "Du finbeft tein Land wieber wie Belta" (Methel el Beita ma Teltala) ift bas Sprichwort ber Bebuinen. Die Dofen und hammel bafelbft gelten für bie beften, Rur bem Ramen nach find bie Beni Szacher bem Bafcha in Damastus tributpflichtig; Goeich el Mohfen hatte feit 2 Jahren teinen Tribut gegablt. Die Abuan mußten ben Bebenten alles Biebes von Schaafen, Biegen, Ruben und Rameelen, und aufferbem noch von jeben 100 Schaafen 10 Bfb. Butter gablen. Rameele find nur wenige im Belfa - Gebiete. 3m Sommer bleiben Diefe Bebuinen in ben Thalern auf ber Seite bes Ghor, im Binter giebt ein Theil in bas marmere Ghor (oben 6. 555) bingb, mabrent bie übrigen auf ber bobern Chene von Belfa lagern.

#### Erläuterung 3.

Wege zum Wabi Wale, nach Dibon (Dibon Gab) und Araayr (Aroër), zum tiefen Thale des Wabi Mudscheb (Arnon). — Baal Bamoth. Das Stromspftem des Arnon; Ledschum, Enkheple (Nahaliel, der Bach Gottes). Ar, die Stadt im Thale, Ar Moab, Areopolis am Arnon. Zug des Bolls Israel vom Arnon, dem Grenzbach, über Beer, Masthana Nahaliel zu den höhen von Pisga, Peor, Nebo in das Tiefthal des Jordan, in die Gefilde Road (Argob Moab) vor Jericho.

Seeten (23. Marg 1806, f. ob. S. 565) wie Burdharbt (14. Juli 1812) verließen ihre Beitlager, in benen fie gulett übernachtet hatten, und burchschritten nun weiter fühmarts bas

Stromgebiet bes berühnten Arnon, ben fie zuerft unter beni Ramen bes Wabi Dubicheb (Dubichab bei Gregen) in die neuere Geographie wieber einführten. Da bies aber auf verschies benen Wegen geschah, so muffen wir auch bier wieber ihre Wans berzuge gesondert betrachten, obwol sie zuweilen zusammenfallen, meift aber neben einander vorbeiftrelfen, ober auch, ohne es gewußt zu haben, sich gegenseitig burchtreugen.

Sorben fagt, er fei aus bem Lager ber el Battabije am Morgen bes 23. Darg am Meinen Glagden al Bale 64) portibergegangen, ber in ein Belobette falle und jum Tobten Dreve manbe; in 24, Stunde habe er Diban (bie alte Dibon), in einer bertlichen Ebene gelegen, erreicht; bann fei er in bas fürchterlich wilbe und tiefe Felethal bes Dabichab, bes Arnon, bes einftigen Grengbaches gwifden Amonitis im Morb und Moab im Gab, eingetreten, ber in einem febr engen Bette gegen Beft gum Sobten Meere glebe. Sinab und wieber binauf auf natürlichen gelfen und Areppen geftiegen, fei er beim Uebergange geplunbert worben, une ter bem Bormanbe eines Baffagegelves, ale fel bier noch bie alte Brenge zweier Berrichaften im Gange. An ber Gubfeite bes Arnon erhoben fich auf ben Bergen bobe Ruppen von Bafaltfelfen. Die nachfte Racht brachte er bort in einem Beitlager ber Camibe-Araber ju. 3m Sagebuche berichtet berfeibe:85) genauer, bag er vor Connenaufgang, bel giemlicher Raite, am More gen bes 23. Dary bas el Battabije-Lager verlaffen, aber fcon mach ber erften Biertelftunbe auf fchlechtem Belewege ein fleines Lager von 6 Beiten getroffen babe, bag er an biefem vorüber bie nachfte Blerteiftunde weiter wieber einige Belte paffirte und hier wiel Rethemgeftrand in meißen Bluthen prangen fab (f. ob. G. 643). Rach 11/2 St. von ba erreichte er ben Bach Dofet el Bale, wo ein Ruinenort gleiches Damens und eine gerftorte Dable lag, bas felfige Bett gang mit Diranber bemachfen mar. Diefer Bale follte vom Arb Ramaban und gwar von Chanes Chib (?) bertommen, fich mit einem Ilnten Bubach, bem Babi deban, von Guben ber vereinigen, bann aber gegen Beft jum Anbten Deer (namlich nachbem er an ber Quelle Ain el Reija porüber, wie er bies fpater erforichte, fich mit bem Arnon vereint hat, f. ob. 6. 582) ergießen. Bon ber Stelle bes Uebergangs

<sup>\*\*\*)</sup> Seehen, in Mon. Correft. 1808. Ih. XVIII. G. 431-432.

fiber ben Dojet el Bale erreichte Geeben in 2% Stunbe bes alte Diban auf einer fchanen Chene, an einem Bergrande gelegen, mo er bei einigen in Bels gehauenen Brunnen nabe am Woge viele Refte alter Rauern fanb, und nobe babei 6 Beite ber Beni Gjacher, wo er mit Raffer bemirthet warb. Bon ba erreichte er, obne bie Diffang genauer ju bezeichnen, unmittelbat bat febr tiefe Thal bes Dubicheb oben Arnon, ber nach Beft abfließt. Er bemerfte an ben Geitenwanden gwifden Ralffligen eine febr machtige Schicht von Fruet fininen. Eine unbranche bar geworbene Brude, von Quabern erbant, zeigte noch einen Bogen über bem Strom. Raubhorben ber Bent Ammr machten bas Bermeilen im Thale ju unficher. Er flieg alfo bie fübliche Feldmand bes Stromes wieber empor, beren Gebirg oben gwar Bafalt grigte, beffen Bergfuppe aber wiebernen aus einem Raltfibbe befteht. Sier in 5 Beiten ber Beni Gamine Thel Rarrat fant er eine gaftliche Rachtherberge. Gier erfuhr er, bag bie Quelle bes Dubideb 3 bis 4 Stunben oberhalb bes Durchmariches bertomme, und über ibr ber Ort Ledichum liege, mas Seepen für bie Castra Arnonensia ber Notit. Dignit. bieft, 6 Stunden fern von Rathrani, ber Sabichftation (f. Erbf. XHE. 6. 428). Diefe Beichnung ift auf Geegand Raute gegeben, Die icoch mit Burdbarbis Angabe ber Lage Rathrani's in G.D. von Reret nicht flimmt.

Burdharbts Weg (am 14. Inli) 66) aus bem Lager bes Abb el Mohien führte ihn burch ein fich windended Thal, eine Gtunde lang hinabsteigend, zu bem Ufer bes Baches Berka Masn (Gerka Maein bei Geeben), besten Quelle nicht fern von da gegen Oft liegen soute. Er fließt in einem tiefen, unfruchtbaren Thale, durch einen Wald von Destebäumen (Oleander), die ein schattiges Gewölde über bem Strome bildeten, das keinem Gonnenstrahl ben Durchgang gestatete. Der Wiederschein seiner vorhen Bluthenkronen gab dem Wasserlauf das Ausehen eines Rossenbettes, das einen eigenthumlichen Contrast zu den weißlich grauen Belfen bildete, die den Wald zu beiden Seiten einsaften. Aaktstein mit Genersteinschichten bilden nach Burch aus der Weisen Berge, der niches vom Basalten baselbst erwähnt. Das Wasser Berge, der niches vom Basalten baselbst erwähnt. Das Wasser des Zeiten war fast warm; es hatte, mahrscheinsich von den vielen hineingefallenen Oleanberblüthen, einen unangenehmen Geschmack.

<sup>800)</sup> Burckhardt, Trav. p. 370-373; bei Gefen. IL 6, 629-635.

Ragem ber Blug burchfest mar, flieg Burdhardt en beffen Gubufer die fteile Geite bes Berges Duma binauf, auf beffen Spihate rechter Sand (alfo gegen Beft) ben Bipfel bes Diche-bel Starus etwa eine halbe Stunbe fern erblicte. Er ift ber boch Bunct ber Umgegenb, und bat auf feinem Gipfel einen ter f. ob. S. 582)t Rur wenig weiter unten, fubweftlich, liegt verfallene Det Raramat (al Ganatien, fubweftlich, liegt Stafaufen, ben ein milber, febr großer Biftagienbaum überichatperfallene Drt Rerepat (el Rorriat bel Seegen, f. ob. 5. 581-584). Der Theil bes Berges, über ben Burdbarbt fitt, mar vollig unfruchtbar, und hatte auf feinem Gipfel eine ungleiche Ebene; nach 11/4 Stunden vom Berta Dain erblidte er auf blefem Mariche jur rechten Banb (b. l. gegen IB.), eine balbe Stunde fern, die weitlauftigern Ruinen bes Dries Lob; bann ging es an einem Lager ber Ghanamat-Araber vorüber, und nach 2% Stunden Wegs von bemfelben Blugufer, nachbem man eine ange Stunde lang fteil binabgeftiegen mar, erreichte er ben Babi Bale, ben rechten Buflug gum Arnon.

Dieser Wale ift masserreicher als ber Wabi Zerfa Rain, ertauft in einem selsigen Bette, in bessen Bertiefungen eine ungabene Menge von Lischen spielte, die durch bloges Steinwersen leichten tobten waren. Die Fluguser waren mit Welden, Dlesande faumen und Tamaristen überwachsen, und bas Abel voll von versteinerten Schaalthieren. Eine Stunde in West der Stelle, to der Wale überschritten worden, liegen die Kuinen eines tleiner Castells auf einem niederen Bergrücken, das bei ben Argien Leraum Abu el Gossein heißt.

Broy und Mangles 87), die (am 8. Juni 1818) von She ben, von Dibon ber, ben Wabi Wale erreichten, brachten in beffen Thale eine Nacht in einem Araberlager ju, das vielleicht nicht sehr fern von der Stelle liegen mochte, die Burdhardt passirt hatte. Sie fanden den Fluß in diesem Jahre ungemein boch angeschwollen, und sein Thal gang mit Oleandern bedeckt, die eben in schonster Bluthe ftanden, darunter auch außer den purpursardigen schone weiße Binthen. Aber viele dieser Baume waren von dem wilden Strome entwurzelt und 15 Fuß hoch zur Seite geworsen durch die Gewalt seiner Waffer. Auf beffen linkem Ufer fieht ein Stein, 10 Fuß boch, 4 Fuß an der Basis seiner breitesten und 1 Fuß

<sup>\*&#</sup>x27;) Irby and Hangles, Trav. p. 462-464; Legh, Noute B & g. 343.

# 1226 Beft-Affen. V. Metheilung. IL. Abffnitt. S. 16.

Mer ben Mojet al Bala erreichte Cashon in 2% Stunde bas alte Diban auf einer ichonen Cbene, an einem Bergranbe gelegen, wo er bei einigen in Bels gehaneuen Bruumen nabe am Boge viele Refte alter Danern fant, und nabe babei 6 Beite ber Bent Gracher, mo er mit Raffee bewirthet warb. Bon ba erreichte er, obne bie Diftang genauer ju bezeichnen, unmittelbar bas fehr tiefe Thal bes Dubiches oben Arnen, ber nach Beft abfließt. Er bemerfte an ben Geltenwanden gwifden Ralf-Abgen eine febr machtige Schicht von Beuerfteinen. Eine unbrauchbar geworbene Brude, von Quabern erbaut, zeigte noch einen Bogen aber bem Strom. Maubhorben ber Beni Umme machten bas Bermeilen im Thale ju unficher. Er ftieg alfo bie fübliche Beldwand bes Stromes wieber empor, beren Bebirg oben awar Bafalt geigte, beffen Bergtuppe aber wieberum aus einem Raltfibbe beftebt. Dier in 5 Belten ber Beni Gamine Abel Rarrat fanb er eine gaftliche Dachtherberge. Dier erfuhr er, bag bie Duelle bes Dunbideb 3 bis 4 Stunben oberhalb bes Durchmariches berfomme, und über ibr ber Dri Lebichum liege, was Geegen für die Castra Arnonensin ber Notit. Dignit. bielt, 6 Stunden forn bon Rathrani, ber Gabichftation (f. Erbf. XHL 6. 428). Diefe Beichnung ift auf Geetaus Rame gegeben, bie icoc mit Burdbarbis Angabe ber Lage Rathrant's in G.D. von Revel nicht ftimmt.

Burdhardts Weg (am 14. Juli) 66) aus bem Lager bes Ubb el Robfen führte ihn burch ein fich windendes Thal, eine Stunde laug hinabsteigend, zu bem Ufer bes Baches Berka Masn (Gerka Raeln bei Seepen), beffen Onelle nicht fern von ba gegen Oft liegen folite. Er fließt in einem tiefen, unfruchtbaren Thale, burch einen Wald von Deflebaumen (Oleanber), die ein schattiges Gewölbe über bem Strome bildeten, das keinen Gonnenstrahl den Durchgang gestattete. Der Bieberschein seiner wothen Bluthenkronen gab dem Wasserlauf bas Ansehen eines Rossenbettes, das einen eigenthumlichen Contrast zu den weistich grauen Felsen bildete, die den Walleten nach Gurch and einer Raktstein mit Venersteinschichten bilden nach Gurch arbt alle dortigen Berge, der niches von Basalten daselbst erwähnt. Das Wasser des Jerka war fast warm; es hatte, wehrscheinschied von den vielen hinelngefallenen Oleanberblüthen, einen unangenehmen Geschmack.

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 370-373; bei Gefen. M. G. \$29-635.

Rachbem ber Blug burchfest mar, fileg Burdharbt an beffen Subufer bie fteile Geite bes Berges Duma binauf, auf beffen Spite er rechter Sand (alfo gegen Beft) ben Bipfel bes Dichebel Attarus etwa eine balbe Stunde fern erblidte. Er ift ber bochfte Bunct ber Umgegenb, und bat auf feinem Gipfel einen Steinhaufen, ben ein wilber, febr großer Biftagienbaum überichat. tet (f. ob. 6. 582)e Rur wenig weiter unten, fubweftlich, liegt ber verfallene Ort Rerevat (el Rorriat bei Geeten, f. ob. Der Theil bes Berges, über ben Burdbarbt **€**. 581—584). ritt, mar völlig unfruchtbar, und batte auf feinem Gipfel eine ungleiche Ebene; nach 1% Stunben vom Berta Dain erblidte er auf biefem Dariche gur rechten Sand (b. i. gegen 2B.), eine balbe Stunde fern, Die weitlauftigern Ruinen bes Ortes Lob; bann ging es an einem Lager ber Chanamat-Araber vorüber, und nach 21/ Stunden Wege von bemfelben Blugufer, nachdem man eine gange Stunde lang fteil binabgeftiegen mar, erreichte er ben Babl Bale, ben rechten Buffug jum Arnon.

Dieser Bale ift mafferreicher als ber Babi Berta Main, er läuft in einem felfigen Bette, in beffen Bertiefungen eine ungählige Menge von Fischen spielte, die durch bloßes Steinwerfen leicht zu tödten waren. Die Flußuser waren mit Weiden, Dlesauberbäumen und Tamaristen überwachsen, und bas Abal voll von verfteinerten Schaalthieren. Eine Stunde in West ber Stelle, wo ber Bale überschritten worden, liegen die Ruinen eines kleinen Castells auf einem niederen Bergrücken, das hel ben Arabern Leraum Abu el Gosseln heißt.

Irby und Mangles 67), die (am 8. Juni 1818) van Sheben, von Dibon ber, ben Wadi Wale erreichten, brachten in beffen Thale eine Racht in einem Araberlager zu, das vielleicht nicht sehr fern von der Stelle liegen mochte, die Burdbardt passirt hatte. Sie sanden den Fluß in diesem Jahre ungemein hoch angeschwolsten, und sein Thal ganz mit Oleandern bedeckt, die eben in schonfter Bluthe ftanden, barunter auch außer den purpursardigen schone weiße Bluthen. Aber viele dieser Baume waren von dem wilden Strome entwurzelt und 15 Fuß hoch zur Seite geworsen durch die Gewalt seiner Wasser. Auf beffen linkem User steht ein Stein, 10 Tuß hach, 4 Kuß an der Basis seiner breitesten und 1 Tuß

<sup>\*&#</sup>x27;) irby and Mangies, Truv. p. 462-464; Legh, Nouse & c. p. 342.

# 1198 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 16.

an ber fomalften Geite, ber burch Runft ber Denfchenband gegen bas Streichen ber Gebirgefchichten und im rechten Bintel gegen ben Stromlauf gang nabe an feinem Ufer aufgerichtet marb. Bol ein antiter Greng = ober Dentftein; benn jenfeit bes Strome, nur entfernter bon feinem Bafferranb, ftanb ein zweiter Stein Diefer Art, ichlef gegen ben Strom, mit ber breiten Seite bem Strom parallel, aber ohne alle Meifelfpur, alfo mol febr alt (wie oben G. 541 ju Bilgal, und bie Dentfteine mit ben Gefeb-Infdriften 5. B. Dof. 27, 2 u. 3). Roch ein anberes Dentmal von hobem Alter ift in bemfelben Thale eine halbe Stunde weiter aufmarte, ein maßig bober, gang ifolirt im Thal fich erhebenber Bergtlumpen, mit einer großen quabratifden Blattform aus großen Quabern belegt, ohne Cement; ob vielleicht einer ber boben Mitare, bie bem Baal geweibt maren? Doch immer wird biefe Stelle von Bebuinen verebrt, bie obenauf in elnem belligen Grabe ihre Selubbe barbringen. Gine Biertelftunbe abmarts im Thal liegen bie Refte einer einftigen Romerbrade von 5 Bogen, von benen aber nur noch bie Bfeiler fleben geblie-Umber liegen noch anbere Trummerrefte, bie am folgenden Morgen (ben 9. Juni) befucht wurben, ebe bie Reifenben gegen ben Berg Attarus aufbrachen und an feinem Sufe (wol an ber Offfelte?) vorüber ritten ju ben Ruinen von Baal Deon ober Daein. Auf biefem Bege trafen fle wieber romifches Strafenpflafter und mehrere Deilenfteine, auf beren einem fle ben Mamen Geverus lefen tonnten.

In bem Wabi Wale lagerte, als Burckharbt bort ankam, ein ftarker hause ber Scherarat-Araber aus ber Bufte, bie im Sommer hierher ihre Beerben auf die Weide führen, weil sie an ber Pilgerstraße um Maan, wo ihre Beimath, nicht hinreichenben Unterhalt für ihre Kameele finden, da sie als ein schwächerer Stamm von den andern bort hausenden stärkeren der Howeithat, ber Szacher, der Aenezeh immer mehr verbrängt worden. Rit ben letteren suchen sie im Frieden zu bleiben, um nur nicht ganz vernichtet zu werden. Ungeachtet sie einen Stamm von 5000 Belsten bilden sollten, aber nicht die Kraft hatten, sich in ihrem eigenen Weidelande zu behandten, schienen sie Burckhardt in einem höchst dürftigen Zustande zu sein; ihre Belte waren höchst elend, sie hatten nur wenige Pserde und weder Ziegen- noch Schaaspeerden; Männer und Weiber glugen sast nacht, die Männer hatten nur den Leib bebedt, die Weiber waren nur mit einem Gembe

aus Lumpen verhüllt. Gie waren von viel hagerer Beftalt als bie Aenezeh und braun von Befichtsfarbe, fie galten für die fclaueften, unternehmenbften Diebe, ein Ruf burch ben fie fich febr geehrt Belten.

Muf ber Bobe an bem Gubufer bes Babi Bale (noch 41/2 Stunden vom Ausmarich am Morgen) nach einer halben Stunde Auffteigens angelangt, betrat man bafelbft eine febr fcone Ebene (Blateauflache), welche gwiften bem Babt Bale und bem Dabi Dobfcheb (Arnon) mit bem Ramen El Rura belegt wirb (berfelbe Lanbftrich, auf bem auch Geegen bie Lage von Dibon erfannte; f. ob. 6. 583). Burdharbt bemertte icon, bag biefe Benennung berjenigen in bem alten Seftamente entfpreche, welche bort fo baufig bie @bene ober bas Belb De oab genannt warb. Der Boben blefer Blateauebene ift teinesmege fruchtbar, fonbern febr fanbig; auch tritt in ibm bas fcmarge Baurangeftein wieber berbor, bas bafaltartige. Der Blug Bale entspringt nach ibm etwa 3 Stunben von ber Stelle, wo Burdbarbt ibn paffirt batte, in beren Mabe er in Winbungen nach Guben bin lauft, bis er fich bem Dobicheb nabert, wo er fich bann wieber weftlich wenbet. Diefer untere Theil bes Bale wird auch Gebl Bebban (unftreitig nach feinem von Gregen Babi Deban ober Sabban genannten linten Quellarm) genannt, und foll fich noch in mehr ale 2 Stunden Abftand vom Tobien Deere nabe bei ber Ruine Dar el Rhafche in ben Mobicheb erglegen (bet Min er Reifa nach Geegen, ber blefe Stelle felbft befuchte, f. ob. G. 582).

Burdhardt vermuthete trig (f. unten), ber Bale-Fluß moge bem auf D'Anville's Rarte bezeichneten Fluß Rahaltel (b. h. Thal Gottes) entsprechen, beffen Name aber in Lande ben heutigen Arabern unbekannt war; zwischen ihm und bem Berka Main, sagt berfelbe, laufe noch ein anberer kleiner Bach, Wabl el Diche-bel genannt. Nach 2 Stunden vom Uebergang über den Bale, sudwärts fortschreitend, erreichte Burdhardt das Ufer bes Babt M obicheb, ben Arnon der heiligen Schrift, Grenzfluß ber älteften mosalschen Beit zwischen den Konigreichen der Amoriter und Moaditer. Go auch bei Jesalas 16, 2: "Wie aus ihrem Bertilgung Moabs (Jesaias 16, 2: "Wie aus ihrem

<sup>\*\*\*)</sup> Gefenine, Commentar ju Befalas. 25. 1. 2. 6. 541.

# 1200 Beft-MRen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 16.

Refte verscheuchte Begel fteben bie Tochter Monts an ben Gurthen bes Arnon," ihrer Landesgrenze) ift es berfeibe wie bentzutage zwischen ber nördlichen Provinz Belfa und ber füblichen Provinz Keref. Etwa noch eine Stunde im Rovbent von biesem Mobicheb entfernt zeigte man Burdhardt gegen Roft, in einem tiefern Grunde der Ebene Lura gelegen, die Ruinen von Diban, dem alten Dibon, die er aber nicht feibst besuchte.

3rby und feine Begleiter find bie einzigen Reifenben, welche außer Geegen bas alte Dibon in feinen Trummern befucht baben. Gie ritten am 8. Juni 1818 10), vom Guben bertommenby über ben Urnon, von beffen norblichem Ufer auf einer alten Momerftraffe, an ber fie viele Deilenfteine faben, burch bobe Chene mit weichem Rafen gleich einem weiten Unger überzogen. Gle tamen in Belt von 45 Minuten blrect bis ju Dibans Ruis nen, die fle zwar bebeutent fanden, aber boch nicht fo ausgebobnt, nicht fo groß wie bie von Rabba Moab; auch boten fie ibnen fein befondres Intereffe bar. Da Dibon felbft nicht auf einer Sobe lag, fo ift es febr characterififch, wenn in Jefaias 15, 2 es heißt: "Man fteigt jum (Gogen) Saus gen Dibon melmend auf bie Soben", wo bie Altare ibres Rationalgottes, bes Ramofc, fanden, wie bei allen Ballern bes Alterthams auf Berggipfeln, baber auch Salomo bem Doabitifchen Rationalgotte . Ramofch einen Bergtempel errichtete, 1. B. b. Ron. 11, 7. Ruinen bezeichnen die alte Dibon Gab 90) (4. B. Mof. 83, 45), bie Station, aber auch Dibon (4. B. 21, 30), bie von Idrack eroberte Stadt bes Ronige Gibon ber Ameriter, Die gerftort marb, melde beibe von einenber nicht verfchieben find (wie im Onom. w. v. Dibon in solitudine castra filiorum Israel. Est autem et alia Dibon praegrandis juxta Arnonem etc. lyrig gejagt ift), ba Dibon fpaterbin bom Stamme Gab nur befeftigt mach, ob. mol es jum Befigthum bes Stammesantheils Ruben gefchlagen marb. Die Benennung Dibon Gab ftammt baber aus ber alteften mofaifchen Belt, benn fpater gu Jofua's Beit mare fie nicht mehr möglich gewefen, ba bas Land an Ruben fiel. Dies mar es, was bei Gufeblus ben Irribum von 2 verfcbebenen Orten boffelbem Ramens erzeugte, von benem fonft nichts befannt ift. Auch Beoor

<sup>\*\*\*)</sup> lrby and Mangles, Trav. p. 461; Legh, Route I. c. p. 242. \*\*) Sengftenberg a. a. D. S. 242.

wurde von Gab befeftigt, aber wie Dibon ben Gohnen Rubens zugetheilt (4. B. Mof. 32, 34 und Jofna 13, 9, 16 u. 17).

Mus Befains 15. 2 ergiebt fich, bag "bie Drte ber Al-"tare, gu benen bie von Beth Baal Deon, Bamoth und "Dibon auf bie Boben ftrigen, um gu meinen auf Rebo "und Debeba", einander benachbart liegen 91), wie benn auch bei Jofua 13, 17 biefelben brei Drte gufammen genannt merben: Dibon, Bamoth Baal und Beth Baal Meon. Bamptb Baal ift febr mabricheinlich jener Berg auf ber Subfeite bes Babi Bale, eine Stunde von Dibon entfernt, von beffen ichoner Sochebene Burdharbt ben beutigen Ramen Elfura anglebt, und bamit flimmt auch Gufebius und Sieronymus im Onomasticum (s. v. Bamoth, Civitas Amorrhaeorum in Arnona. quam possederunt filii Ruben). Das fonft unbefannte Bamoth Baal ober Bamoth ift aber bestimmt gwifden ben beiben anbern Drifchaften, Dibon im Gaben und Baal Deon im Rorben, ju fuchen, ba es bei 30f. 13, 17 gmifchen beiben genannt ift, aber im Stationenverzeichniß 4. 2. DR. 33 eben nur Dibon genannt, Bamoth aber, weil es ibm ju nabe lag, ausgelaffen ift, bagegen bie 3mifchenftation von Dibon Gab aus bis nach bem Bebirge Abarim gegen Rebo burch Almon Diblathaim ausgefüllt wirb, Die alfo junachft auf bem Bege gegen Dorbweft von Bamoth gelegen haben muß, nicht, wie Gefenius Rarte und bienach Grimm's Rarte fie einzeichnen gegen Dft von Dibon. weil fie fich ben Beg uber bas Schlachtfeld von Jaeger gezogen bachten (f. unten). Denn von Bamoth beift es (4. B. DR. 21, 20) in ber Stelle ber genaueften Localbeftimmungen: es gog von ba Jorgel in bas Thal, bas im Belbe Doab (ber Sochebene) liegt, ju bem boben Berge Bisga, ber gegen bie Bufte fiebet.

Seegen, bei seinem Uebergange über ben mittlern Lauf bes Arnon burch Raubbebuinen bebrangt, hatte teine Dufte, bort genauere Beobachtungen zu machen; bagegen lernte er beffen untern Lauf (f. ob. S. 582-585) und zumal beffen Munbung zum Sobien Reere auf feiner spätern Banberung im Januar 1807 (f. ob. S. 573 u. 585 — 587) genauer tennen, wo dieselbe auch neuerlich burch Capt. Lynch wieder aufgesucht wurde (f. ob. S. 744-745). Dagegen verbanten wir Burchardt einige nas bere Ausfunft über beffen obern Lauf <sup>92</sup>). Nabe ber Stelle, wo

<sup>91)</sup> Sengstenberg a. a. D. G. 242. \*7) Burckhardt, Trav. p. 371 bis 375; bei Gefenius II. S. 633-638.

# 1202 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 16.

. er, ohne Dibon befucht ju haben, bie hoben Ufer bes Dobfcbeb erreichte, fab er bie Ruinen eines Ortes, ben man Aleb el Debe nannte. Bon ba aus folgte er 1/4 Stunde lang in oftlicher Richtung bem Gipfel ber Anbobe, an beffen Bufie ber Arnon hinftromt, und tam gu ben Ruinen bon Araabr, bem Aroer bes Alten Teftaments, bie am Ranbe ber Felsmanb fteben. Bon bier führt ein Buffteig ju bem Blufe binab. Rura, etwa 1/4 Stunbe in 2B. von Araahr, find einige fleine Dugel, Resgur el Befchir genannt. Der Blid auf ben Arnon ift bier febr intereffant. Bon unten auf, wo ber Blug an 40 Schritt (Darbe) breit burch einen fcmalen Streif grunen flachen Bobens lauft, erheben fich bie fteilen, nadten Ufer gu einer gemaltigen Gobe. Gie find mit ungeheuer großen Steinbloden, bie fich bon ben Goben losgeriffen haben, bebedt. Daburch fallt ber Blid von oben hinab in bas Thal wie in einen burch Erberfchutterung bervorgebrachten Schlund, auf beffen Grund binabzufteigen unmöglich fceint. Der Abstand vom Rande ber einen Felswand gur entgegengefesten andern beträgt in geraber Elnie eiwa 2 engl. Miles.

Bom nördlichen Ufer zum windenden Felspfabe binab, zum Strom, mußte man vom Pferde absteigen, wozu man auch in den beiden vorhergehenden Thalern der Steilheit wegen genöthigt war. Daber fonnen hier Rauber leicht ben Reisenden, hinter Felsen verstedt, auflauern, bis die Beute, über die sie berfallen wollen, ganz nahe und eine Flucht vor ihnen unmöglich ist; der Paß ift best halb sehr gefürchtet und gefährlich. Bur Seite des Fußpfades sieht man auf vielen großen Steinblöden ganze Saufen fleiner Steine gelegt, als eine Wasse für Reisende im Fall der Noth, und tein Araber geht, vorüber, ohne ein paar Steine zu den Sausen binzuguthun.

Un brei Stellen fann man ben Urnon-Fluß paffiren; Burchardt mablte biejenige, an welcher bie meifte Baffage ftattefindet. Die hatte er eine so erftidenbe Sibe gefühlt, als es in biesem Engthale wegen ber zusammengepreften Sonnenstrahlen und ihres Burudprallens von ben Velsen der Fall war. Bum hinabesteigen in bas Thal brauchte er 35 Minuten. Etwa 12 Minuten oberhalb bes Bluffes sab er an der Seite bes Wegs einen Trummerhaufen von Saulen, die etwa 8 Fuß boch gewesen waren. An derselben ftand eine gut gebaute Brude von eisnem boben Bogen über bem Pluß, die jest nicht mehr im Gen

brauch mar, obwol fie erft aus neuerer Beit bergurubren ichien; unfern von ihr lagen bie Trummer einer Duble. Der Blug, ber in einem felfigen Bette lauft, war faft ausgetrodnet (14. Juli), und batte weniger Daffer ale ber Berfa Daein und ber Babi Bale; aber fein Bette trug beutliche Spuren von feinem Ungeftum in ber regnichten Jahredzeit. Große Felfenftude, bon ben Blugufern fortgeführt, lagen gertrummert und gerftreut in betrachtlicher Gobe über bem jegigen Bette bes Stromes umber. Ginige Dleanber - und Weibenbaume wuchfen an bem Ilfer bin. Bichtig ift bie Rachricht, Die Burdbardt bier vom Urfprung bes Bluffes mittbeilt. Die Bauptquelle bes Dobfcheb. erfubr er, liege nicht weit von Ratrane, ber Station (f. Erdf. XIII. S. 428) ber Metta-Bilgerfaramane, norboftlid. Dafelbit wird ber Flug Gepl Gaibe (Gepl beißt eigentlich ein Regenbach, f. Erbf. XII. 812, 838, 936, 950) genannt, weiter abmarte Efm el Rereim ober auch Szefpe. Etwa eine Stunde oftlich von ber genannten Brude nimmt er bie Baffer bes Leb. foum auf, ber von D.D. in einem tiefen Bette berbeitommt, alfo ein rechter Buflug; Diefer Lebichum nimmt ben fleinen Bach Sehl el Methrens, bann ben Balua, ber von ber Bilgerftation Ralaat Balua tommt, auf, und beibe vereinigt beigen nun Enthehle. Rabe bei ber Quelle des Lebichun (auch bas Dermifch-Itinerar nennt auf bem Wege ber Babichroute nach Ratrane, 11 Stunden von biefer Station noch entfernt, eine Brude -Lebichun über einen bortigen Giegbach, ber wol mit bem Urfprung von biefem ibentifch fein mochte, f. Erbt. XIII. 428) liegt, nad Burdharbt, ber Trummerort Tebun. Unterbalb bes Lebfoum und ber genannten Brude von einem Bogen über ben Arnon ergieft fich noch ein Bach, ber Babi Galpbba, unmittelbar von ber Guboftfeite ber gum Dobfcheb. Bei bem Bufam. menfluß bes Lebichum und bes Dobicheb geigte fich ein fconer gruner Beibegrund, in beffen Mitte ein Bugel mit einigen Ruinen ftebt (wie im Thal bes Bale nach 3rby, f. ob. G. 1197); gur Geite bes Bluffes aber liegen mehrere gertrummerte Dublen. Indem Burdbarbt bie fublice Unbobe vom Dobiceb binaufftieg, tam er auf einer geraben Strede, etwa 5 Minuten von ber Brude, vor anbern Ruinen eines Eleinen Caftelle poruber, von dem nur noch Funbamente übrig finb. Dan nannte es Debatet el Sabic, weil man, wie auch anbermarts von Romerftragen ofter, annimmt (offenbar irrig, bent

# 1204 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 16.

bier paffirte eine Via Romana, wie 3rby gezeigt bat), bag bie Babid, bie Bilgerftrage nach Metta, ehemals bier eine ihrer Stationen gehabt habe. Unfern ber Ruine ift ein Bafferbebalter, ber vom Lebichum aus (?) burch einen Canal gefüllt murbe, von bem noch Ueberrefte ju feben finb. Bielleicht, fagt Burdharbt, ift bies bie Begenb, mo bas alte Areopolis lag. Burdharbte Buhrer fagte ibm, bag Geegen, bem er auch ale Bubrer gebient, an biefer Stelle (4 3abre guvor) von einigen Arabern ausgeplundert worben fei. Burdbarbt traf bei feinem Uebergang über ben Arnon tein lebendiges Wefen an. Richt fern bon ben genannten Ruinen fab er einen anbern Baufen gerbrochener Gaulen, eben fo wie an bem entgegengeseten Ufer bes Bluffes; er vermuthet, bag es romifche Deilenzeiger maren; benn bier bemertte er ben Unfang eines Cocmegs, ber ben gangen Berg binauf und von ba fübmarte 6 Stunden meit bis Rabba, Rabba Doba, geht. Er ift etwa 15 Buf breit, mar gut gepflaftert, obwol fest im ichlechten Buftanbe, weil im Binter ein Strom vom Berge langs benfelben berabfließt. 28 Minuten von Debatet el Sabic fab man 3 abnliche, noch gang erhaltene Gaulen, aber am Boben liegend. Bon ber Brude aus bis gur Bobe brachte Burdbarbt 13/ Stunden mit Steigen gu. Auf Diefer Geite fonnte ber Bea auch leicht fur Bferbe gangbar gemacht merben. Un mehreren Stellen ift ber Felfen burchgebauen, um ben Suffteig ju bilben. untere Theil ber Berge ift Raltftein, eine Menge von Dufchelverfteinerungen ift bafelbft verbreitet, auch fleine Studen von Glimmer zeigten fich. Dach bem obern Theile bes Berges au ift aber ber Boben mit großen Bloden bes fcmargen Gefteins bon Bauran (Bafalt bei Geegen, Tuffmade nach Burd. barbt, aber fo fcmarg, bag bie Araber noch immer ble Unficht ber Gifenberge auf ber Oftfeite bes Jorban, wie gu Jofephus Beiten, beibehalten haben, f. ob. G. 567) bebedt, boch fanb Burdharbt baffelbe porofer, ale alles mas er bavon meiter im Morben gefeben batte.

Auf bem Gipfel biefer fteilen fublichen Anhohe liegen bie Ruinen eines großen vieredigen Gebaubes, von welchem blos bie mit Steinhaufen bebedten Fundamente übrig find. Sie liegen Araahr gerade gegenüber, man nannte fie ebenfalls Mestet el Sabich; fie ichienen Burdharbt neuern Ursprungs zu fein. hier war wieberum bie hohe Chene erreicht. —

Much Irby's Reifegefellichaft mit Dangles, Bantes unb Legh burchfeste bas Arnon-Thal mabricheinlich an berfelben Stelle wie Burdharbt. Dan tam von Guben aus einem Araber-Lager bei Rabba nabe Beit Rerm, und brauchte von ba (am Dorgen bes 8ten Juni 1818) 90) an 2 Stunden Beit, um bas Gubufer bee Dobicheb ju erreichen. Der hinabblid bot ein Brecipice, aber feinen Weg jum Sinabfommen bar, obwol bie antife Romerftrage mit ber mobernen Route gang nabe am obern Ranbe bes Brecipice gufammentrifft, und auch wieber halbwegs binab jum Strome, fo bag fie boch eine gang andere Direction genommen haben muß, um binabjutommen, ba ber moberne Beg fo fteil und von großen Steinen und Felsftuden unterbrochen ift, bag beutzutage ber Reiter abfteigen und bas Pferb führen muß. Dur bie und ba machft gwischen ben Rlippen eine einzelne Terebinthe bervor. Salbwege binab wird ber Abhang etwas fanfter und ebener, und ba geigt fich wieber bie Romerftrage, nicht wie auf ber Bobe vollftanbig gepflaftert, fonbern in regularen Interballen mit querburchziebenben Mauerlinien burchfest, ftufenartig, bas hinabichmemmen bes Erdlagers gu binbern und als Rubeftelle beim Sinabfteigen ju bienen. Rechter Sand am Bege fab man einen großen, aber felchten gemauerten Sant an einer Bugelfeite, und nur wenige Schritt unterhalb beffelben bie Refte eines großen Quabratbaues, ber ihnen ber Reft eines romifchen Militairpoftens (viel mahricheinlicher ale ein Sabich - Caftell bei Burdbarbt) ju fein ichlen, und einen abnlichen batten fie fcon oben am Rande bes Brecipice bemertt. Auch mehrere Deileufteine traf man bier, beren Buidriften, wenn fie leferlich maren, alle aus ben Beiten Trajans batirten. Das Thal bes Arnon fand man bier weniger bebuicht und bewalbet ale anbere Babis, mol megen ber Menge und Bilbbeit feiner Gebirgegufluffe; boch wuchfen bie und ba Samaristen und Dleanber am Ufer bes Bluffes. An ber Stelle, mo bie Romerftrage gum Stromufer herablett, ift Diefes nicht uber 3 Schritt breit; eben bier flebt ber Deft eines einzelnen Brudenbogens, ber 28 guß 9 Boll fentrechter Bobe bat und 31 Buß 6 Boll in Beite; Die Refte ber übrigen Bogen find alle verfcwunden und baber bie Brude mol heutzutage unbenuthar (wie Burdbarbt oben faate.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 460-462; Legh, Route I. c. p. 242.

# 1206 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 16.

ber nur von einem Bogen fpricht); bie übrigen werben wol burch bie Beit und bie Beftigfeit bes Stromes in ben Beiten feiner Unfcmellung weggeführt fein. Bum hinabsteigen vom Gubufer brauchte 3rby faft eben fo viel Beit, wie Burdharbt gum Sinauffteigen, namlich 11/2 Stunde, woraus fich bie Tiefe und Schwierigleit Diefer Baffage binlanglich ergiebt. Beim Sinauffteigen gu bem Rorbufer bes Stromes folgten 3rby und feine Befährten faft immer ber genflafterten Romerftrage, an ber fle wieber bie Deilenfteine bemertten, an beren einem fie ben Damen Marcus Aurelius lafen. Diefer Aufftieg mar eben fo fteil wie ber gegenüber an bem Gubufer, und auch von bier aus war es unmöglich, irgendmo einen gebahnteren Bfab ju erfpaben. Go weit bas Muge bon ben Soben bem Laufe bes Stromes folgen tonnte, zeigte fich nirgenbe beffen Thal in Beite ober Befchaffenheit ber Art, bag bier je ein Anbau ober Cultur möglich gemefen mare; feine Stelle fur ein Dorf, fein Raum fur eine Stabt war am Ufer ju erbliden. Bier tonnte baber feine ber antiten Stadte unmittelbar am Flufufer liegen, bie am Urnon genannt werben, fonbern tiefer lanbein. Bene Romerftrage mit ben Meilenfteinen aus Marcus Murelius Beit führte Die Reifenben birect in 45 Minuten nach ben Ruinen von Dibon. Da Burdbarbt biefer an ber Morbfeite bes Stromes vorüber gezogen mar, fo batte er auch von ber nordlichen Fortfegung biefer Via strata feine Renntnig erlangt. Gle ift aber biefelbe, melde auch auf ber Tabula Peuting, von Betra über Rababatora nach Bhilas belphia bin ale eine Sauptftrage eingetragen ift, obmol ibre 3mifchenftationen nur unvollftanbig angegeben find (Segm. IX. F. Petris, nach Segla XXII, nach Thorma und Rababatora XLVIII, nach Philadelphia LXII Mill.). Das Itinerarium Antonini tennt sie noch gar nicht. Die Notit. Dignit. Orientis cap. XXX. Dux Arabiae 94) nennt bie beutige Rabba (Rabbuth Doab), von welcher biefe Beerftrage ausgeht, Areopolis (b. i. Ar-Dogb), 62 Mia., b. i. 121/, beutiche Melle bis Philabelphia, (Erbf. XIV. G. 99) und giebt an ibr, welche bie fruchtbarften Grengrepiere ju burchfegen bat, auch Romerfeften und militairifche Boften an (Onom. s. v. Arnon . . . inter Moab et Amorrhaeos . . . ostendunt regionis illius accolae locum vallis in praerupta demersae satis horribilem et periculosum, qui usque nunc a plerisque

١

<sup>894)</sup> Notit, Dign. ed. Böcking. p. 81-82, p. 364 x. 372.

Arnonas appellatur, extenditurque ad septentrionem Areopoleos, in quo praesidia militaria ex omni parte agunt excubias propter horrorem loci etc.). 218 folde Praesidia werben in ber Notitia aufgeführt: Equites Mauri Illyricani Areopoli; Equites Promoti Indigenae Speluncis (?) u. a.; bann aber Cohors Tertia Felix Arabum in ripa Vade Afaris (wol Babi Lebichum nach Boding) fluvit in Castris Arnonensibus, und Cohors Tertia Alpinorum apud Arnona; beibe lettere unftreitig -fich auf biefe Caftelle am Dobicheb beziehenb. Gine fo wilbe Raturform wie ber Arnonfpalt mar mol ficher in ben Urzeiten baju geeignet, eine fefte Bollergrenge ju bilben, ebe noch bie Runft ber Menfchenband baran bachte, fich auch burch bie wildeften Belemege binburch bie Wege ju bahnen, und über bie fturgenden Baffer, ftatt ben Burthen gu folgen, ihre Bruden ju fclagen, wie mir bies bier am Arnon aus ber Romer Beiten noch an ihren Dentmalen, Die nicht blos jum Durchmarfche bienten, fonbern auch auf feften und fichern Befig berechnet maren, in Dbigem mabrgenommen haben. 3meifelhafter mag es fein, wie gu ben mofaifchen Beiten bas Bolt Berael eine folche gewaltige naturlide und politifde Grenze überminden mochte. Reinedwege ift ju benten, bag ein ganger Bolfergug fich mit Dab und But, wie mit feinen Beerben, ben Befahren und größten Befchmerben bes Ueberganges eines fo fürchterlich wilben, tiefen Thales ohne Roth ausgefest haben werbe, um in Feinbesland einzubringen; weshalb auch frubere Erflarer 95) icon barauf binwiefen, bag ber Bug bes Boltes Jernel meiter oberhalb, bas ift mehr oftmarts, etwa biefelbe Strafe ber beutigen Bilgerfaramane gemanbert fein werbe, welche, mehr auf ber Plateaubobe vermeilend, bie tiefen Schlunbe bes Arnon permelbet und nur bie flachern Dabis ber Buftenlanbichaft, welche beffen obern gauf bilben, ju burchfegen gehabt habe, obgleich auch biefe nicht ohne alle Befchwerbe find (Erbf. XIII. 428-429). Siemit ftimmt auch in allen Theilen auf bas Entichiebenfte ber mofaifche Bericht. Denn vom Guben tommenb, aber bas befreundete Land Moab ganglich vermeibenb, an beffen billicher Lanbesgrenge fie alfo bom Bache Gareb ausgezogen maren, werben nun bie Lagerorter bes Durchjuges aus 2 Quellen (4. B. Dof. 21, 13-20

<sup>\*\*)</sup> R. v. Raumer, Bal., beffen Sug ber Sergeliten u. f. w. 1837. 6. 52 - 53.

und 4. B. Dof. 33, 45-49) angegeben, bie, fo verfchieben fie auch finb, boch bei genauer Bergleichung in Uebereinftimmung 96) fteben: benn bie eine geigt ben Weg zum Steg über bie Amoriter bei Sabga an und bie fleinern Bwifchenorte; bie anbre führt nur bie Bauptftationen bes Bolls auf bem Darfche nach Dem Slege von Dibon über ben Blega nach Arboth Moab im Borbanthale auf. Diefelben Grunbe, welche Dofe beftimmten, bas Bebiet von Ebom ju umgebn, waren es auch, bie feinen Beg um bas Land Moab am Saume ber arabifchen Bufte entlang beftimmten (5. B. Dof. 2, 18-24), bie er unfern ber Quellen bes Arnon morgenwarts bie Stadt Rebemoth erreichte (Dieffeit am Arnon, welcher ift in ber Buften und berausreicht von ber Grenge ber Amoriter. Denn Arnon ift bie Grenze Moabe, zwifchen Roab und ben Amoritern; 4. B. Dof. 21, 13). Bon bier "aus ber Bufte von morgenwarte" (b. i. von Rebemoth, 5. 2. Dof. 2, 26 u. Jojua 13, 18) 97) fanbte Dofe bem Ronige Gibon von Besbon feine Boten, ibm ben Durchgang burch bie Grenge feines Lanbes ju geftatten, in ber Art wie bie Rinber Gfau gethan haben, bie gu Geir wohnen, und bie Moabiter, bie gu Ar wohnen (B. 29). Diefer aber fammelte fein Bolt und gog aus, Berael entgegen in bie Buften, und ale er gen Jabga tam (ober 3abfa, nach Gefenius richtiger Jabag 98), nicht febr fern von Rebemoth, beren beiber Lage aber unbefannt geblieben, obmol fle auf ber bamaligen Grenze bes moabitifc - ammoritifden Gebietes liegen mußten), warb er von Ibrael gefclagen mit ber Scharfe bes Schwertes und all fein ganb genommen mit ben Reften ber Stadte vom Arnon bis an ben Jabbot (4. B. Dof. 21, 24), ober nach 5. 2. Moje 2, 36 ,, von Aroer an, bie am Ufer bes Bachs bet Arnon liegt, und von ber Stadt am Baffer, bis gen Gileab" u. f. w.

Dieser große Sieg war es, ber jenes Ariumphlieb über Sihon erzeugte, von bem oben bie Rebe war. Aus ber Bufte an einem ber Lager bes Bolfs zu Beer (b. h. Brunnen, spater ein Ort, Richter 9, 21, und bei Jesaias auch wahrscheinlich ber Born Elim, Beer Elim, Jesaias 15, 8) ift bann wol, nachbem auch ber Ort Jaezer gewonnen war (4. B. Mos. 21, 32—33,

<sup>\*\*\*)</sup> Hengstenberg a. a. D. S. 234—240; Ewald, Gesch. II. S. 215 bis 217. \*\*) Ewald, Gesch. bes Bolks Israel. II. S. 211. \*\*) Gesenins, Commentar zu Jesaias. Th. I. 2. S. 523.

f. ob. 6. 1044), ber weitere Giegeszug gen Bafan fortgerudt. Dier, wo man noch in ber Bufte mar, fang bas Bolt bas ermunternbe Schöpflieb 99) beim befdmerlichen Beraufgleben bes BBaffere aus bem tiefen Brunnen, ben bie Eblen bes Bolfes (vielleicht Dofes felbit) mit ihrem Berricherftabe gegraben, bas als Boltelieb werth gehalten wurde, jum Dentmal aus bem letten Enbe ber Bufte, bie Berael gludlich burchwandert batte, in den beiligen Annalen aufbewahrt zu merben (4. B. Mofe 21, 16-19). Und von bannen gogen fie jum Brunnen (Beer), bas ift ber Brunnen, bavon ber herr ju Dofe fagte: Sammle bas Bolt, ich will ihnen Waffer geben. Da sang Jörael bieses Lieb: "Steig berauf Brunnen! finget ibm entgegen (in Bechfel-"gefangen): "Das ift ber Brunnen, ben bie Burften ge-"graben baben, Die Ebeln im Bolle haben ihn geoff-"net burch ben Gefengeber fammt ibren Staben. -"Und von biefer Bufte gogen fie gen Mathana."

Die genauere Bestimmung biefes Beer (wol ibentifc mit Bir Elim, Jefaias 15, 8, ben Gefentus burch Brunnen ber Belben erflatt) 900) in ber Bufte liegt aber in ber unmittelbar vorhergebenden Localangabe, ale bas Bolt Berael fein Lager bieffeit am Arnon erreicht batte (4. B. Dof. 21, 13), "welcher "ift in ber Buften und berausreicht von ber Grenge "ber Amoriter". Denn bann beift es weiter B. 14-16; "Daber fpricht man in bem Buche ber Rriege bes Gerrn" (ein verloren gegangenes Buch, worauf bie unverftandlichen Borte Babeb in Supha folgen, Die Bengftenberg 1) burch Babeb nabm Bebonab ein überfett) "im Sturme und "Bache bes Arnon. Und Die Ergiegung ber Bache (bie "Drte ibres Berabfommend), Die fich menbet babin, mo Ar "bewohnt wird, und fich lebnet an bie Grenze Doabe. "Und von bannen jogen fle jum Brunnen (Beer)". -Das Unverftanbliche ber Lutherichen Ueberfetung: "Daber fpricht man in bem Buch von ben Streiten bes Berrn: bas Babeb in Supha und bie Bache am Arnon" giebt v. Deper fo wieber: Buch von ben Rriegen: ber Berr erzeigte fich im Sturmwind unb . mit ben Bachen bes Arnon, mit bem Stury ber Bache u. f. m.

<sup>\*\*)</sup> Ewald, Gefch. a. a. D. H. G. 200 n. f. \*\*\*) Gefenins, Commentar gu Befaias. I. 2. 16. 533. ') Bengftenberg a. a. D. G. 235,

# 1210 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 16.

Sieraus ergiebt fich, baß Ar an ber Norbgrenze bes MoabiterBebietes lag, von wo bie amoritischen Eroberungen begannen,
baß es ba lag, wo mehrere Bache als Zufluß zum Arnon traten,
was nur ba ber Fall ift, wo heutzutag ber Ledschum ober, mit
biesen Zubächen vereinigt, ber Entheyle zum heutigen Modscheb
tritt; also etwa ba, wo Burdharbt bie Lage ber Ruinen von
Araahr, auf bem Feldrande bes Nordusers stehend, angiebt.
Denn weiter billich findet ein solcher Zusammenlauf "sich ergiesender Bäche" gar nicht statt. hier aber war es für das Bolt
Israel nicht gerathen, ben fürchterlichen Thalschlund ber ArnonBrenze zu durchsehen; man zog also gegen Oft zuerft nach ber
Station Beer und dann, die Büste verlassend, nach Rathana (vielleicht der Trümmerort Tedun, den Burdhardt an
der Quelle des Leoschum angiebt).

Dun beißt es 4. B. Dof. 21, 19 u. 20 meiter: "Bon "Dathana jogen fie gen Rabaliel und von Rabaliel "gen Bamoth. Bon Bamoth in bas Thal, bas im Felde "Moab liegt, gu bem boben Berge Biega" u. f. w. -Soon gu Dathana hatten fie alfo bie Bufte verlaffen; Rahaltel fann alfo nicht mehr in ber Bufte liegen, fonbern fcon im bebauten Lande; es ift bochft mabriceinlich bie Station am Lebichum, ber Dahaliel, b. b. Bach Gottes, felbft, ber Lebfcum, ber feinen Mamen im untern Laufe Entheble bis beute beibehalten bat 2). Der Wabi Bale tann es nicht fein (nach Burdharbte Meinung, f. ob. S. 1199), weil bie nachfte Station Bamoth, nur eine Stunde von Dibon, noch an ber Gub= felte bes Bale-Bluffes lag (f. ob. G. 1201), ber norblich von Dibon vorüberfließt. Beibe, Dibon mie Bamoth, lagen icon im amoritifchen Gebiete, und mußten icon burch einzelne (4. B. Dof. 21, 32 u. 33) Expeditionen erobert fein, ale bas Bolt 36rael feinen Weg (offenbar nach bem großen Siege bes Sauptcorps auch über Dg bei Ebrei) gegen Weft von feinem letten Standquartiere am Gebirge Disgab nach bem Gefilbe Moabs am Jorban fortfegen tonnte (4. B. Dof. 21, 36 ober 22, 1).

Mur ein Punct ift bier noch am Arnon felbft zu berichtigen fibrig: es ift die zweifelhafte Lage ber Stadt Ar am Arnon, zu ber bie Ergiegung ber Bache bes Arnon fich wendet, an ber Grenze Moabs (4. B. Mof. 21, 15), welche ben Rindern Lots

<sup>\*\*\*)</sup> Bengftenberg a. a. D. S. 239.

### Stadt Ar am Arnon, Ar Moab, Arespolis. 1211 .

jum Befit gegeben mar (5. B. Dof. 2, 9), und bis ju ber 36rael gieben follte, ohne Moab ein Leibe gu thun; aber (ebenbaf. 2, 18) ale ber Rrieg gegen bie Amoriter loebrach, erhielt bas Bolt Berael bie Beifung: "Du wirft beute burch bie Grenge ber Moabiter gieben bei Ar." Und ale Gibon, ber Amoriter Ronig, ju Besbon befiegt mar, fiel bas gange Land an Israel (5. 2. Dof. 2, 36): "Bon Arver an, bie am Ufer bee Ba-"des Arnon liegt, und von ber Stadt am Baffer (im Bach, "Jofua 12, 2; 13, 9) bis gen Gileab; es mar feine Stabt, bie "fich fur und icuben fonnte, ber Berr unfer Gott gab und alles ., por uns."

Wenn nun in ber Ergablung von Blieam es beißt, 4. B. Dof. 22, 36: "ba Balat borte, bag Bileam tam, ging "er ibm entgegen in Die Stabt (wie aore ober urbs) 3) "Doabs, bie ba liegt an ber Grenze Arnon; welcher "ift an ber außerften Grenge", fo fann bies feine andere ale biefelbe fein, welche guvor Ur beißt, ober Ar Doab, bie Ar ber Moabiter, beren Rame fpater, nach griechifder Art, ale Areopolis in gracifirter Form bervortritt (wie fcon Bochart fagt: ex Ar Moabitarum Areopolis) 4), wobei feineswegs an eine Ageonolig wie an eine thracifche Ageog nolig, vom Ares ober Dars, ju benten ift, obwol biefe Unficht fcon ju Biero. nhmus Beit von Manchen gehegt murbe (Onom. s. v. Ariel bes Befaias, vergl. Arindela in Erof. XIV. G. 115 fagt Siero. nymus: hanc esse putant quidam Areopolim, eo quod ibi usque nunc Ariel idolum colant, vocatum ἀπὸ τοῦ Αρεος, i, e, a Marte). Bieber gebort, mas berfeibe Bieronymus, ben icon Reland besbalb (Rel. Pal. 578) anführt, bieruber von Ar im Commentar ju Josua Cap. 15 fagt: Hujus (Moabitidis) Metropolis civitas Ar. quae hodie ex Hebraeo et Graeco sermone composita Arcopolis nuncupatur, non, ut plerique existimant, quod Aproc, id est Martis, civitas sit etc. . . . woraus offenbar bervorgeht, bag biefer Rame ein fpaterbin barbarifch gebildeter ift, melder ber Stabt Ar gegeben marb, bie am Arnon lag, benn nur von biefer ift im Buche Jofua bie Rebe.

Gine Stadt Aroer wird aber an benfelben Stellen, wo bon

<sup>\*)</sup> Befenine, Commentar ju Befalas. Th. I. 2. Abth. S. 515.
\*) Bochart, Geographia Sacra. Lib. I. de Phoenic. Coloniis. c. 1. fol. 346 u. Lib. I. c. 19, fol. III. lin. 5.

### 1212 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 16.

Ar bie Rebe ift, als von ihr verschieden genannt, jedoch auch am Rande bes Arnonthales, die also am Morduser bes Aranon lag, weil sie, zu Sibons Amorlterherrschaft gehörig, in Bessit Israels kam, und insbesondere ein Eigenthum Rubens wurde, was mit jener Ar nicht der Fall war (5. B. Mose 2, 36: von Aroer, welches am Rande des Arnonthales, und der Stadt, welche im Thale (des Arnon) liegt, war keine Ortsichaft, welche und zu hoch war; Ales gab der herr unser Gott vor und. — Und Buch Josua 13, 15—16: Also gab Rose dem Stamm der Kinder Ruben nach ihren Geschlechtern. Daß ihre Grenzen waren von Aroer, die am Ufer des Wassers bei Arnon liegt, und die Stadt mitten im Wasser, mit allem ebenen Felde, bis gen Reda u. f. w.).

Die Stadt, welche unmittelbar im Thale (bes Arnon) ober mitten im Baffer, wie Butber überfette, lag, wirb an biefen und an anbern Stellen alfo berjenigen entgegengefest, welche am Ufer bes Baffere bei Arnon lag, namlich Aroer, ibr gegenüber, benn belbe lagen bicht beifammen. Die eine 5) nannte Burdbarbt noch in ihren Ruinen Argapr, und beren Lage ftimmt genau mit obigen Angaben bes Alten Bunbes über Aroer und, .. auf bem Rande ber Belemanb am Arnon gelegen", auch mit Steronymus Angaben, ba fie gu feiner Belt noch beftanb (Onom. 8. v. Apono: Oppidum Moahitorum, quod situm est super ripam torrentia Arnon . . . . et ostenditur usque hodie in vertice istins montis). Die zweite, bie Ar genannte, welche auch nur im Begenfay von jener bie Stabt im Thale ober bie Stabt im Baffer beißt, ift aber Diefelbe, welche auch ohne allen Beifan ,, bie Stabt Doabs" genannt wirb, in welcher Ronig Balat bem Bileam am Enbe ber Moabitergrenge entgegen ging. Denn nur an fie fonnte babei ale an bie Sauptftabt gebacht merben. Früher lag fie freilich wol mitten im Lanbe Doab, baber auch fpaterbin bas Befilbe Doabs, Bericho gegenüber, noch feinen Damen aus früherer Beit beibebielt; aber feit die Ueberfalle ber Amoriter Die Gebiete im Rorben bes Arnon bem moabitifchen Ronigreiche entriffen hatten, lag fie bart an ber Grenge unb gwar an ber Morbgrenge, gang fo wie Burdharbt bie Trummer

os) Bengstenberg a. a. D. S. 234-236; vergl. Cellarius, Geogr. antiq. Asia, Lib. III. c. XIV. p. 674-675, unb Reland s. v. Areopolis p. 577-579.

### Ar Moab, verschieden von Rabba Moab, Areopolis. 1213

ber füblichen Mehatet el habsch am linken Ufer bes Arnon von berselben Stelle angiebt, wo Seeten ausgeplündert ward, von wo die Trümmer in verschlebenen Gruppen bis zum Arnonflusse hinabreichen, wo selbst noch in der Mitte des grünen Weidegrundes im Thale sich der isolirte hügel mit einigen Ruinen zeigte,—eine Localität, welche, in ihrem großen Zusammenhange, in ihrer Position zum Grenzbach Arnon, dem heutigen Modscheb, und insebesondere auch den Ruinen von Araapr, dem antilen Aroer gegenüber, ihn wol berechtigen konnten, eben hier dieLage der alten Areopolis zu vermuthen, die demnach identisch mit dem Ar der mosaischen Zeit und mit der Stadt Moab, wie "der Stadt im Thale" oder "im Wasser" der Lucherschen Ueberssehung sein wird. Daß sie hart an der Nordgrenze Moabs zur Zeit des Einzugs Israels lag, wird an vielen Orten mit Nachdruck hervorgehoben.

Wenn es nun hiemit feine Dichtigfeit bat, wogu noch ber wichtige Umftanb tommt, bag biefe Mr, wie fich Bengftenberg und Reil 6) in ihren Commentaren ausbruden, ftete ale exclufivifcher Terminus a quo ber ieraelitifchen Befigungen, bem Aroer als inclusiven Termious entgegen, vortommt, fo ift es mit ber bertommlichen, allgemeiner verbreiteten, felbft von 7) Gefentus, Dannert, v. Ra'umer, Robinfon und Unberen getheilten Unfict unvereinbar, biefe Ar Moab am Arnon, bie antife Sauptftabt, mit ber 6 Stunden weiter fudmarts entfernten beutigen Rabba. welche auch Rabba Doab genannt, fur biefelbe antite Sauptftabt ber Moabiter gehalten und auch mit bem Ramen Areopo-Ite belegt wirb, ju ibentificiren, bie ja welt bom Arnon entfernt und teineswegs an ber Grenze bes damaligen Reiches Moab liegt. Ueber jene Ur in Doab aber ift es, bag ber Bropbet Befaigs bie Bernichtung aussprach (Rap. 16), fo wie Jeremigs, ber neben Aroer bie Stadt Doab am Arnon ichreien und beulen läßt, daß fie gerftort fei (Berem. 48, 19 u. 20). Bie es aber juging, bag biefer Dame Areopolis feit ben driftliden Jahrhunderten auf bie fubliche Rabba verlegt marb, Darüber giebt bie Befchichte feinen Aufschluß, fo wenig wie über bie baufigen Bermechselungen ber Ramen, welche mit ben noch

<sup>\*)</sup> Reil, Commentar ju Jofna. S. 248. 1) Gegengtunde bei Gesfenine über ein boppeltes Aroer, f. Commentar ju Jefaias. Th. I. 2. 6. 556-557.

#### 1214 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 16.

füblichern Charac Moba (Reref), Mons Regalis (Schaubet), Betra (im Babi Dufa), wie mit ben Ramen Grac, Petra deserti unb anbern (f. Erbf. XIV. 62, 100, 116, 989 u. a. D.), welche balb nach Arabia deserta ober Palaestina Tertia ober Secunda bin verlegt wurben, in benfelben Jahrhunberten bei ben bamaligen Autoritaten vorgegangen find, ba bie Rritit von ben Berichterftattern ber Notit. Eccles., ber Subscriptlonen ber Concilien, ber Episcopalfige u. a. febr wenig geubt murbe (uber Areopolis ober Rabbath Doba f. Erbf. XIV. 117-118). Gin gang gleicher Berthum hatte lange Beit bindurch, bis noch auf Befenius 6), bie ebomitifche Stadt Bofor ober Botfra mit ber um fo vieles nordlicher liegenden Boftra, im Bauran gelegen, verwechfeln tonnen (f. Erof. XIV. S. 101, 1035; oben f. S. 968 u. f.). Bieronhmus ift felbft noch in Unflarbeit über biefen Gegenftand, ba er im Artitel Ar biefes als ein Oppidum Argonis, alfo am Arnon gelegen, erflart, unter bem Artifel Arnon einen Felefen biefes Ramens am Bluß, fowie eine Ctabt Doab (Arabine civitas est, quae nunc Areopolis nominatur) nennt, unb babei ber Schredniffe bes fürchterlichen Thales fammt bem Drte, qui usqua nunc a plerisque Arnonas appellatur, gebenft, woselbst bie Militairpoften vertheilt fteben im Morben von Areopolie; - bann aber an einer anbern Stelle unter bem Artifel Maas, mit Gufebius, biefe Stadt mit bem eigenthumlichen Ramen Rabbat Moab bezeichnet, welche alfo bie anbere, nicht am Arnon gelegene, fublichere ift, welche in ben fpatern driftlichen Sabrhunberten allgemein als mabre Areopolis 9), jumal als' Cpiscopalfis in Palaestina tertia, feit ber Berftorung von Betra, gehalten murbe. Bielleicht ließe fich biefe Bermechselung ber Namen mit einer Nachricht bes Sieronymus ju Jef. Cap. 15 in Uebereinftimmung bringen, welche icon Reland, Bal. G. 578, angeführt bat, bag bie alte Ar (Areopolie) am Arnon burch ein Erbbeben fo vollig gerftort marb, bag ibre Mauern einfturzten und ibr Gis bamale nach bem fublichen Rabba verlegt warb; eine nord. liche Rabba ober Rabbath, b. i. bie Bauptftabt, lag in Um= mon (5. B. Mof. 3, 11; 3ofua 13, 25) und bieg fpater Bbila-

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gefenius, Comment. über Jefaias. I. Th. 2. Abth. Leipz. 1821. S. 911—913; berichtigt burch v. Raumer, Land Evom, in Berghaus Annal. 1830. Bd. I. S. 564 n. f. \*) E. Robinson, Pal. III. 1. p. 123—124 n. Rote 1.

Auf biefe füblichere Stabt, welche bas Alte Teftament tennt, wurde bann ber Maine Ar (in Ar Moab) wie Areopolis erft übertragen fein nach bem Untergange von jener, fo wie ber Episcopalfig, ber bort aufgeführt ift 10), und boch batte fie auch ibre urfprungliche Benennung Rabba, b. b. Sauptfiabt, in Rabba Droab, im Gegenfat von Rir Doab, beibehalten, unter bem fie ale fungere Stadt gegen bie altere Ar ju größerem Umfang gelangte ale jene, beren Ueberrefte in fpatern Sahrhunberten bis auf Burdbarbte Bieberentbedung unbeachtet blieben. Bielleicht bag man bei genauerer Unterfuchung bes von ihren antilen Reften angebeuteten Locales noch mehr Spuren berfelben auffinben marbe, falls ihre fruberen Spuren nicht burch bie fpateren romifden Bauten gangilch verbrangt ober aufgebraucht worben finb. Der völlige Untergang ber alten Areopolis an Arnon fallt, nach Relands Berechnung, in bas 3ahr 315 n. Chr., nach bem Citat bei Ammianus Marcellin, XXVI. 10, 15-19 aber in bas Jahr 366 n. Chr., gleichzeitig mit ben beftigften Grfdutterungen von Mothone im Beloponnes. Bene Babl murbe aber ju frub fein, ba Bierondmus erft zwifden ben Jahren 329 und 340 geboren marb; bie andere murbe gu fpat fein, beshalb b. Soff 11) vielmebr bas große Erbbeben vom Babre 342, in welchem viele Stabte im Orient und auch Ricomebia gerftort morben, beffen Bieronbmus auch gebacht bat, fur bastenige erachtet, welches von bem Rirchenvater gemeint fel, bag es mabrend feiner Rindheit fene Areopolis gerftort babe. (Des Rirchenvaters Sieronymus Worte bei Reland I. c. find: Audivi quendam Areopoliten, sed et omnis Civitas (sc. Areopolis) testis est, motu terrae magno in mea infantia, quando totius Orbis littus transgressa sunt maria, muros urbis istius corruisse. - Id ex Ammiano videri accidisse Coss. Valentiniano atque Valente anno 315 scribit Martianaeus.) Ueber biefe fpatere Rabba Pogb als Gis eines Episcopus Areopolitanus, beren erfter Anaftafins im Babre 449 genannt wirb, f. Erbf. XIV. G. 117-118. -Ueber bie militalrifche Bichtigfeit 12) ber Bofitionen von

<sup>10)</sup> Im Synecd. Hierocl. ed. Wesseling, f. 721; in Not. Eccles. bei Reland, Pal. p. 217 u. 579. 11) M. v. Doff, Gefchichte bev natürlichen Beranderungen ber Erboberflache. Gotha, 1824. Eb. II. S. 130 - 131. 13) Notitin Dignit. Or. ed. Bocking. Cap. XXX. Dux Arabiae z. Not. p. 372.

### 1216 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 17.

Ar und Aroer am Arnon (and papayyog rov Apraira im Onom. s. v. Acomon) zu allen hiftorischen Beiten ift schon früher die Rebe gewesen (Erbfunde, erfte Auft. 1818. Th. II. S. 369 bis 370), worauf hier zurudzuweisen ift.

#### §. 17.

#### Achtes Rapitel.

#### Das Land submarts vom Arnon bis Reret.

Bom Arnon aus fübmarts gelang es Geegen, nachbem er an beffen Rauberpaffe ausgeplunbert worben und noch im benachbarten Lager ber Araber vom Ctamme ber Bamibe eine gafiliche Machtherberge gefunden batte, am folgenden Tage, ben 24. Dars 1806 43), fein Biel, bie Stabt Reret am S.D.-Enbe bes Tobten Meeres (f. ob. S. 663-683) ju erreichen. Freilich marb biefe Strede nur febr fluchtig zwifchen manderlei Befahren gurudgelegt, und fpatere Beobachter mußten ergangen, mas ibm, bem erften Bleber-Entbeder und Bahnbrecher burch Die alte Mogbitis. entgangen mar. Frubzeitig aus bem Bamibe-Lager aufgebrochen, ging fein Weg über bie bobe Bergebene bin, Die bet Anbau gute Betraibefelber abgeben murbe, gegenwärtig aber unangebaut bas Anfeben einer beutschen Beibeftrede batte, bier jumal mit Bermuthgeftrauch und anberm niebern Bufdwert überzogen mar. In einer Orteruine Bellué vorüber, fab man in 1/4 Stunben Berne gegen Weft einen boben Gugel mit einer Ruine Schibban gefront. Gine balbe Stunde meiter über ben ruinirten Drt Rraba und wieber eben fo meit über Cheimat (Chmeimat), von bem Belt el Rerm 1/2 Stunden fern liegt, wurde Seegen burch ein Lager griechischer Chriften aus Reret überrafcht, bie bier ibre 12 Belte im Rreife aufgeschlagen hatten (ein driftlicher Dauar, f. ob. S. 673) und fich Cabbi bifn nannten. Gie bewirtheten ihren Gaft mit Raffee und Brot, bas in Del getaucht wurbe. Bis babin batte Seeten bie Cbene noch überall mit Bafaltgefteln beftreut gefeben und baffelbe auch in ben Grunben ber Babis bie und ba anftebenb gefunden, fo bag man nicht ohne Babrichein-

(

Detjen Reife, 1806. Difer.

lichfelt annehmen burfte, bag bie bafaltifden Gefteine, als bie Urfache ber Emporhebung vom Sauran, im großen Rord-Gudjuge parallel mit bem Ghor bes Jorban bis bieber unter ber bier nur übermachtiger werbenben Dede ber Ralf. ftein- und Sanbftein-Lager des Tafellandes fortgewirtt. mabrend gur Geite bas Ghor im Jorban und Tobten Deere gleiche geitig immer tiefer einfinfen mußte, bis noch weiter im Guben ber Borybor ale Geber fener Stelle vortrat (f. oben G. 691 u. f.). Beiter fübmarte borte ber Bafalt auf unb Raltfelsboben Rach einer Stunde Bege bom Lager wurde vorberrichenb. murben bie Ruinen bon Rabba erreicht, bie von großem Umfange, aber ganglich unbewohnt find. Gie Ilegen an ben Seiten eines langlichen Sugele auf ber weiten Gbene, Die noch beute Chene Moabs genannt wird. Nur oftwärte in beträchtlicher Berne fab man eine Reibe niebriger Berge fich erheben. Geeten fab bier viele gunbamente von Gebauben, viele eingefturgte Gewolbe, Refte von ausammengefturgten Baufern, Gaulen, große Quabern. Den Reft elnes Brachtbaues bielt er fur bie Statte eines antifen Pallaftes ober Tempele, beffen untere Gewolbe gmar auch eingestürzt maren, bon benen aber noch etwas Mauermert ftebt und von beffen ebemaligem Berifipl noch ein paar forintbifde Saulen ohne Biebeftal in Schutt liegen. Das gange Gebaube hatte man aus einem gelblichweißen Marmor aufgerichtet. beffen Gupfeite fab man noch 2 ausgemauerte, jest trodne große Teiche, und weiterbin mehrere in Fels ausgehauene Cifternen und Un berfelben Geite zeigten fich auch noch bie Ruinen eines Ortes, Jarub genannt, fo nabe, bag Seegen fie fur eine alte Borftabt von Rabba bielt. Die jegige Bermuftung mar febr groß, wie bie Spuren alterer Lanbesbevolferung und Bemobnung gablreich. Auch in Rabba traf man einige driftliche Bemobner, und von ba folgten abmechfelnb BBaigenfelber, bergiges Land, tiefere Grunde, Dorfruinen, wie von Dufcheret, Ggmelnije u. a., ble man in einem nun weit mehr gerriffenen Boben, jenfeit eines Belathales, auf ftelniger Scheitelflache bas Caftell pon Reret liegen fab, bas balb erreicht murbe (f. ob. G. 588, 662 u. f.).

Begleiten wir nun Burdhardt in berfelben Richtung von bem füblichen, hoben Ufer bes Arnonthales, fo manderte er von bem bortigen Ruinenhaufen bes Mohatet el habich auf bem

Ritter Erbfunde XV.

\$\$65

#### 1218 Weft-Affen. V. Abtheilung. H. Abichnitt. S. 17.

genannten romifden Bflafterwege 14) in geraber Linie fübweftmarte bie Rabba. Er fab ebenfalls rechter Band in 3/ Stunben Ferne jenen ifolirten Berg mit ben Ruinen Schphhan, beffen auch Abulfeba ale Schaichan 16) (Sichon nach Schultens Ind. geogr.) auf bobem weit umberichauenbem Berge er-Links auf ber öftlichen Geite bes Lebichum, etwa 2 wähnt bat. ober 3 Stunden weit, zeigte fich auch ihm bie Rette niebriger Berge, el Ghomehthe genannt, bie etwa 3 bis 4 Stunben von R. nach G. bingiebt. Gublich von ihr beginnt eine Reibe niebriger Bugel, el Zarfune genannt, bie weiter fubmarte Drofarape beißt, die bann fich westlich wendet und in G.B. bei Reret enbet. Rach turgem Darfche einer halben Stunbe erreichte Burdbardt binter einem Bugel bas Lager eines Schafertribus ber Araber. Der Scheich, vom Stamm ber Samibe, nabm bie Fremiben ale Gafte in feinem Belte auf, obwol er felbft fterbenb an ber frifchen Bunbe eines Langenwurfe in ber Beltabtheilung feiner Frauen barnieber lag, mas man aber erft am Morgen bes anbern Tages erfuhr. Reine Spur von Rlage batten bie Beltbewohner boren laffen, weil fie glaubten, ben Baften murbe bas gefpenbete Effen nicht ichmeden, wenn fie vom Unglud bes Bausbaters borten; ein Sausfreund vertrat bie Stelle bes Birtbes beim Abenbeffen.

#### 15. Inli. Marich aus bem Lager ber Gamibe bis nach Reret (6 Stunden Wegs) 16).

Rur eine halbe Stunde vom Lager auf der alten Pflafterftraße fortschreitend, ritt Burdhardt am verfallenen Dorfe El Rphha vorüber, und erreichte nach 11/4 Stunden die Ruinen ber alten Stadt Beit Kerm, zu denen zur Seite der Straße die Ueberreste eines Tempels aus früherem Alterthum gehören. Er ist in Gestalt eines länglichen Biereds erbaut, deren eine lange Seite die Fronte bildet, vor der einst eine Colonnade von 8 Saulen, mit gleichen Echpfeilern versehen, ftand. Die Saulen von 3 Fuß im Durchmeffer liegen umgestürzt am Boben. Die Mauern des Tempels sind größtentheils eingefallen, in ihrem Innern liegen Bruchtude kleinerer Saulen. Die zum Bau verwendeten Quaber-

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup>) Burckhardt, Trav. p. 375; bei Gefenius II. S. 638. <sup>26</sup>) Abulfedae Tab. Syriae ed. Koehler. p. 91. <sup>26</sup>) Burckhardt, Trav. p. 376 - 377; b. Gefenius II. S. 639 - 641.

fteine haben 5 Fuß gange und 2 F. Breite. Diefe Ruine erinnerte Irby, Bantes und feine Begleiter, bie (am 6. Juni 1818) 17) auf ihrem Rudwege von Betra und Reret hier burchtamen, ihrem Style nach an ben Ballaft, ben fie fury juvor erft ju Betra im Babi Dufa gefeben hatten (f. Erbt. XIV. G. 1121); Bantes bieft ibn fur romifche Arbeit und meinte, es moge vielleicht bier ber Tempel ber Atargitie ju Rarnaim (1. 9. b. Maccab, 5, 43) ober gu Rarnion (2. B. b. Maceab. 12, 26) gu fuchen fein, beren belber nebft bem Atargation viel weiter im Norben, in Bafan und Belfa, fcon gedacht wurde (f. ob. S. 822). Dit bem biefigen Beit el Rerm ober el Rarm find jene aber nicht zu berwechseln, wie auch icon Quatremere 18) nachweifet, ber fagt, bag Dafrigi biefen Ort Beit Rerm nenne, Abul Dabafen aber Rarn, jene Aftaroth Rarnaim aber bei Abulfeba Rorun Samab belge, b. i. bie Borner von Samab (Abulf. Annal. IV. p. 22). Biele ausgemanerte Bafferbehalter in ber Rabe ber Rempelruine zeigten, bag biefe Begend einft febr bevolfert gemefen fein muffe; auch beute fanben ble Briten in ihrer Rabe vier Beltlager ber Araber. Bon mehreren ber benachbarten Anboben umber, welche bie britischen Reifenden erftiegen, gewannen fie febr weite Ausfichten über bas Tobte Meer, welches von biefen Goben gang gu überichauen mar. Gine berfelben, Scheich Barn genannt, lag 21/2 Stunde in Rorb von Beit el Rerm, und war von allen Seiten als ber ausgezeichnetefte Munct ju feben; er murbe aber nicht bestiegen. Dagegen befuchte man in ber Dabe bes Lagers gu Beit el Rerm, in bem man bie Racht bes 7. Juni gubrachte, am nachften Morgen ein baar ber nabern Unboben, von benen man jur Drientirung mit bem Compag Winfel mag, ba man in großer Berne felbft ben Frantenberg (f. ob. S. 620) und Jerufalems Lage ertannte. Gie glaubten nach biefen Deffungen, baß bie frühern Rarten bas Tobte Meer fammt ber fublichen Lagune viel ju lang geftredt eingezeichnet batten, worüber gegenwartig, nach Ennch's Aufnahme, tein Bweifel mehr ftattfinben tann.

3hre Bintelmeffungen find folgende:

Erfte Sobe: 1) Berufalem R.B. 3/ R.

2) Frantenberg R.B. 3/4 BB.

<sup>1&#</sup>x27;) Irby and Mangles, Trav. p. 458; Legh, Route bei Mac Michael p. 241. 19) Makrizi, Histoire des Sultans Mamelouks. T. I. p. 265 App.

### 1220 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 17.

- 3) Berico R. g. 28.
- 4) Oftende ber Lagune am Gubenbe bes Tobten Meeres G.B. g. G.

3melte Gobe: 1) Scheich Barn D. 3/4 G.

- 2) Jene erfte Bobe M.R.D. 1/2 D.
- 3) Die Enge im See (ber Lonch Ranal, f. ob. S. 731), welche gur seichten Lagune gegen Sub führte, 2B.S.W. 20.
- 4) Dorf ber Ghamarineh S.B. g. B. 1/4 B.
- 5) Die Bucht ber Bai G.W. 2B. 1/4 2B.
- 6) Berico R. 1/4 BB.
- 7) Das Enbe ber Lagune G.B. 1/4 G.

Bon bier fonnte man, ba es icon fpat am Abend geworben mar, bie Lage bes Frankenberge und Berufalems nicht beutlich erbliden.

Bon Beit Rerm liegt bas Dorf Demenmat auf Burdharbts Wege gegen Gub, 1% Stunden fern, auf einer weiten Ebene in einem ungemein fruchtbaren Landftriche, auf dem auch gute Aderfelder von ben Bewohnern der Stadt Reret und von dem Araber-Stamm der ham ide bebaut werden. Nach 2% Stunde von Beit Kerm hörte die romische Pflasterstraße auf; hier hatte man die Ruinen von Nabba erreicht, die den Umfang einer halben Stunde einnehmen und auf einer niederen Anhöhe liegen, welche die weite fruchtbare Ebene beherrscht. Burdhardt konnte nur einen Thell berfelben besehen, auch schien der übrige Theil nichts Merkwürdiges barzubieten.

Auf ber Westseite sah er einen Tempel, von bem blos eine Mauer und mehrere Nischen sich erhalten haben, die eben nichts Seschmackvolles darboten. Nahe dabel hat sich ein Thor erhalten, das zu einem andern Gebäude gehörte, welches am Rande eines Wasserbehälters stand. Etwa 30 Ellen weit von diesen Ruinen steben noch 2 korinthische Säulen von mittler Größe, eine höher als die andere. Auf der Ebene westlich vom Wasserbehälter sieht man einen einzeln stebenden Altar. In der Stadt lagen viele Trümmer umber. Die Wauern der großen Gebäude waren in bemselben Styl gebaut wie die in Beit Kerm; viele Ueberreste von Privatwohnungen zeigten sich, aber keine war vollständig geblieben. Statt der Quellen, die hier sehlen, hatte man 2 Birkets, davon ein größeres aus dem Felsen selbst gehauen, und viele Ciasternen angelegt. Erst 3/ Stunden in S.D. von Rabba sinden sich 2 reichliche Quellen El Dschedenda und El Parub.

#### Ruinen von Rabba; Areopolis ber Chriften. 1221

Auch Erby und Dangles 19), welche (am 5. Juni 1818) bie Ruinen von Rabba erreichten, fcheinen fie wenig beachtenswerth gefunden gu haben. Außer ben Reften gweier romifder Tempel und einigen Birfets, ichien ihnen ber Umfang ber Stabt von einer englischen Dile fogar febr gering fur ihre fo berühmten Ramen einer Areopolis und einer Landescapitale Rabba ober Rabbath Moab ju fein. Gie maren vermunbert, nicht bie geringfte Spur einer einftigen Stadtmauer um fie ber vorzufinden. Sie übernachteten in einem Meinen Lager driftlicher Bebuinen (wol von Reret?), bie ihnen fagten, bag noch 5 anbere Beltlager von Chriften fich in ber Rabe befanben, bie alle mit ben Rerefein in Berfehr ftanben. hinter ihren Belten offnete fich ein tiefer Schlund, burch welchen man ben Spiegel bes Tobten Meeres erblidte. Bei Sonnenuntergang erblidte man auf bemfelben fo bunfle Schatten gelagert, bag man in Berfuchung gerathen tonnte, biefe fur eine Infel mitten im Gee gu halten. Rach einer anbern Gelte glaubte man zwel bergleichen Infeln zu erbliden, vielleicht eine bloge Taufdung bes Auges, wie fie in ber eigenthumlichen Atmosphare biefes Gees nicht felten portommt (f. ob. 6. 763), wenn es nicht ploglich erichienene Asphalt- ober Raphtha-Stellen maren, wie die Briten meinten, welche bem Geefpiegel bies Unfeben gegeben (f. ob. G. 752) und folche temporare Bitumeninfeln gebilbet batten.

Dbigen und früher im Artikel über Rabbath Moab, die Areopolis 20) ber chriftlichen Jahrhunderte, mitgetheilt (Erbk. XIV.

5. 117—118) haben, und den Zweifeln, welche gegen ihr höheres Alterthum, durch die spätere Verwechselung bei den Kirchenvätern mit der älteren mosaischen Ar, Ar Moab, Stadt am Arnon, im Thale des Wassers, flattgefunden, wird hier nur noch zu bemerken sein, daß leider keine Inscription aus ihren Ruinen bekannt geworden ift. Merkwürdig scheint es und obige Angaben zu bestätigen, daß auf den verschiedenen Münzen, welche von dieser Stadt aus den Kalferzeiten im 2ten und 3ten Jahrhundert nach Chr. Geb. sich erhalten haben, keine einzige den Namen Ar oder Areopolis trägt, der also damals auf sie noch nicht übergegangen war. Sie tragen nur die Inschrift Bath-

<sup>\*19)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 457. 20) Bergl. Gefenius, Coms mentar ju Befalas a. a. D. S. 515-516.

#### 1222 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 17.

moba, Rabatmona ober meift bie richtigere Rabatmoba (PABAGMΩBA)21), welche auch Steph: Bh 3. "Paβάθμωβα" ale Stadt von Palaestina Tertia aufführt, bie ju feiner Beit Areopolis beiße; unftreitig nach ben fpatern driftlichen Angaben ber Episcopaleintheitung, in welcher bie alte burch bas Erbbeben gerftorte Ar nicht mehr ale Areopolie figuriren fonnte. Die Dungen find nur aus ben Beiten bes Raifere Septim. Geverus (reg. 194-211), bes Caracalla unb Geta (211-217) und Gorbianus (reg. 239-243), ber Borganger bes Raifers Bhilippus Arabs, bes erften Beichugers ber Chriften in Boftra (f. ob. S. 954, 971). Bene Cafaren finb burch bie Feinbichaft miber bie Chriften und burch ihre Rriege im Drient gegen Berfer und Araber befannt, von benen Gept. Geverus in Defopotamien, Aviabene bis gegen Bathra und Bauran Bewalt ubte und von ba über Megbyten, an Arabien binftreifenb, beimtebrte, und eben fo wie Gorbian fich wol perfonlich um bie noch beibnifden Stadte an ber Offfeite bes Tobten Meeres Berbienfte erworben haben niochte. Ware bamale icon bie Bermechfelung mit ber alten Capitale Ar Moab am Arnon im Sange gewefen, fo wurde ficher ber griechische Mame Areopolis bem barbarischen Rabathmoba auf ben Bepragen porgezogen worben fein. Die Munge Mr. 51 und 52 22) unter Ralfer Septimius Severus mit Bagμωβα und eine zweite mit 'Ραβαθμω ftellt einen Rrieger mit Schwert, Lange und ju ben Fugen ben Schild am Altar gelebnt bar; eine anbere (Dr. 24) 23) geigt einen nacht ftebenben bartlofen Bacchus, ber in ber Rechten bie Beintraube balt, mit ber Linten fich auf ben Thorfusftab ftubt. Die Dunge bes Caracalla (Rr. 53) zeigt einen Reptun mit bem Delphin in ber Rechten und einem Dreigad in ber Linten, mit ber Umfdrift Rabbathmoba; bie bes Geta (Dr. 55) einen Ropf mit bem Lorbeerfrang und ben ftebenb gewappneten Mann gwischen 2 Cippen und Fadeln; bie bes Borblanus (Dr. 56) einen ftebenben Bercules, ber ben Antaeus in feinen Armen erbrudt, auf bie Bertreibung bes Gapor burch feine Legionen aus Mefopotamien und Sprien unftreis tig anspielend. Abulfeba nennt bie Stabt furzweg Das 24), bie auch Ar Rabbat beiße, ju feiner Beit aber nur ein Bleden fei, ber gur Brafectur von Raraf gehore.

T. V. p. 591. \*3) Cotabas. Supplém. T. VIII. p. 388. \*4) Abulfedae Tabul. Syrine ed. Kochler. p. 90.

#### Die Fluffe im Guben bes Arnon bis Reret. 1223

Bon Rabba aus ging Burdharbts Weg S. g. D.; nur 1½ Stunden weiter tam er an ben Ruinen von Kerehthela vorüber; eine Stunde darauf fing das Bergland an, das von vielen Wadis durchschnitten wurde, bis in 3½ Stunde von Rabba an die befanntere Keret, Kerat, Crac, Karafa (2. Maccab. 12, 17, Xápaxa), welche in Zesaias 15, 1 Kir Roab 26), die Feste Roab oder Burg 26) Moab, heißt, erreicht war, die uns aus Obigem schon hinreichend bekannt ist (f. 662 u. f.). Irbh und Mangles sanden auf diesem Weg auf den hohen Bergebenen überall die Kornselder im üppigsten Wachsthum und am 5ten Zuni zur Ernte reif.

Ueber die Fluffe, welche fubwarts vom Arnon, von ben Bergen bes bis Reret durchwanderten Sochlandes, im Often bes
Tobten Meeres zu biesem hinabgeben, die zum Theil ichon Seeben bei seiner bortigen Userreife kennen lernte, jog Burdharbt, ber nicht selbst zu ihnen hinabstieg, auf bieser Wanderung folgende Nachrichten ein, mit benen wir hier unsere zweite Hauptabtheilung zur Kenntniß bes Oft-Jordanlandes beschließen.

Mehrere Babis fliegen 27) von ben Bergen von Reret binab in die Chene an bem Ufer bes Todten Meeres; fie verlieren fich aber in bem Sande, ehe fie baffelbe erreichen, ober werben zur Be- wässerung der Aeder bortiger Ghawarineh verbraucht. Im Som- mer wenigstens erreicht keiner von ihnen ben See selbst.

Süblich vom Mobicheb ift ber Seil Dicherra und weiter füblich Babi Beni hamab, in bessen Thale 5 Stunden nordelich von Kerek heiße Quellen sind, mit einigen verfallenen Gestäuben an ihrer Seite (verschieden von dem hamab, oben S. 593). Dann folgt ber Seyl el Kerek (deffen nördlicher Arm ber Babi Suffaf, der sübliche der Babi Frangy nach Robinson); dereselbe heißt Deraah an seiner Mündung (f. ob. S. 587 ff.). Dann folgen von Ketherabba westwärts der Babi Assai, der an der Mündung zur seichten Lagune bei den Shawarineh auch Babi Kureineh heißt, und südwärts Khanzireh (Erdt. XIV. S. 1029) der Wadi el Absamit seinen Nebenbächen, den wir schon oben an seiner Mündung als Kurahh, in seiner uralten Benennung zur mosaischen Zeit als Sared, südlichen Grenzssuß der Moabiter,

 <sup>25)</sup> v. Naumer, Bal. S. 263; Winer, im Bibl. R.:W. I. S. 658 bis 659; Irby and Mangles, Trav. p. 456; Legh, Route l. c. p. 241.
 26) Gefenius, Comment. zu Jesaias a. a. D. S. 516.
 27) Burckhardt, Trav. p. 390; b. Gefenius II., S. 658—659.

### 1224 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 17.

und in ber prophetifchen Beit bes Befalas als Beibenbach binreichent fennen gelernt haben (f. ob. G. 687-689) 28). Das fonft unbefannte Rhangireh wirb in einer Urfunde bes Dauricius, Dominus Montis Regalis, im Jahr 1152, ale Canfir 29) einer Cafale in Terra Craci (Reref) genannt, welches ben 3obanniter-Rittern bes beiligen Grabes in Berufalem vermacht wird, wobei in bem barüber ausgestellten Diplom auch gesagt ift, bag berfelbe Berr Mauricius, Gebieter von Schobet (Mons Regalis, Erbf. XIV. G. 1039), bem Johanniter-Rlofter ein Schiff gur freien Schifffahrt fur feine Beburfniffe bin und ber gollfrei geftattet habe, um auf bem Tobten Meere bin und ber ju fabren; woraus hervorgeht, bag ju jener Beit, bie mit ber von Chrifi angegebenen in feiner Dadricht mertwürdig gufammenfällt (f. ob. G. 700), einft auch von Chriften bas Tobte Meer beschifft murbe. Diefe Urfunde murde im Jahre 1177 von bes Mauricius Rachfolger Rainalbus bestätigt (et navem ad transeundas et retranseundas res proprias Hospitalis libere et sine precio vel munere, f. Seb. Pauli I. c. I. p. 62, Nr. LXII.).

So waren wir auf ber Oftiordanseite von ben Jordanquellen an jum zweiten Male bis zum Gubende bes Tobien Meeres ge-langt, und es bliebe uns, nach vollendeter Betrachtung bes ganzen Jordanspftems und Peraa's, noch die britte Abtheilung des paläftinischen Landes, die westliche, das Bergland mit bem maritimen Kuftenstriche von den Grenzen der peträischen Wüste durch Judaa, Samaria, Galilaa bis nach Phonicien hinauf zu durchwandern übrig.

Defenius, Commentar ju Befaias. Th. I. 2. S. 530 u. f.
Sebastian Pauli in Codice diplomatico del Sacro Militare Ordine San Giovanni Gerosolimitano, oggi di Malta, Raccolta di Documenti etc. Lucca, 1733. Fol. Vol. l. Diploma ad Ann. 1152. p. 31, Nr. XXIX.

## Namen=

unb

# Sach-Verzeichniß

zum

Vierzehnten und Funfzehnten Theil der Erdkunde. (Sinai-Halbinsel, Palästina und Sprien. Bb. I. u. II.)

Bearbeltet

bon

G. Fr. S. Müller.

### 1224 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 17.

und in ber prophetifchen Beit bes Jefalas ale Beibenbach binreichend tennen gelernt haben (f. ob. G. 687-689) 28). Das fonft unbefannte Rhangireh wirb in einer Urfunde bes Dauricius, Dominus Montis Regalis, im Jahr 1152, ale Canfir 29) einer Cafale in Terra Craci (Reret) genannt, welches ben Johanniter-Rittern bes beiligen Grabes in Berufalem vermacht wirb, wobei in bem barüber ausgestellten Diplom auch gesagt ift, bag berfelbe Berr Dauricius, Gebieter von Schabet (Mons Regalis, Erbt. XIV. G. 1039), bem Johanniter - Riofter ein Schiff jur freien Schifffahrt fur feine Bedurfniffe bin und ber jollfrei gefattet habe, um auf bem Tobten Meere bin und ber gu fahren; woraus hervorgeht, bag ju fener Beit, bie mit ber von Ebrift angegebenen in feiner Machricht mertmurbig jufammenfällt (f. ob. S. 700), einft auch von Chriften bas Tobte Deer beschifft murbe. Diefe Urfunde murbe im Jahre 1177 von bes Mauricius Nachfolger Rainalbus bestätigt (et navem ad transeundas et retranseundas res proprias Hospitalis libere et sine precio vel munere, f. Seb. Pauli I. c. I. p. 62, Nr. LXII.).

So waren wir auf ber Oftiorbanseite von ben Jorbanquellen an zum zweiten Male bis zum Sudenbe bes Tobten Meeres ge-langt, und es bliebe uns, nach vollendeter Betrachtung bes ganzen Jorbanspftems und Peraa's, noch die britte Abtheilung bes palästinischen Landes, die westliche, bas Bergland mit dem maritimen Kuftenstriche von ben Grenzen ber peträlschen Wüste durch Judaa, Samarla, Galilaa bis nach Phonicien hinauf zu durchwandern übrig.

<sup>976)</sup> Befenine, Commentar in Befaine. Th. I. 2. S. 530 n. f.
979) Sebastian Pauli in Codice diplomatico del Sacro Militare
Ordine San Giovanni Gerosolimitano, oggi di Malta, Raccolta
di Documenti etc. Lucca, 1733. Fol. Vol. I. Diploma ad
Ann. 1152. p. 31, Nr. XXIX.

## Namen =

unb

# Sach-Verzeichniß

zum

Vierzehnten und Funfzehnten Theil der Erdkunde. (Sinai-Halbinsel, Palästina und Sprien. Bb. I. u. II.)

Bearbeitet

box

G. Fr. S. Müller,

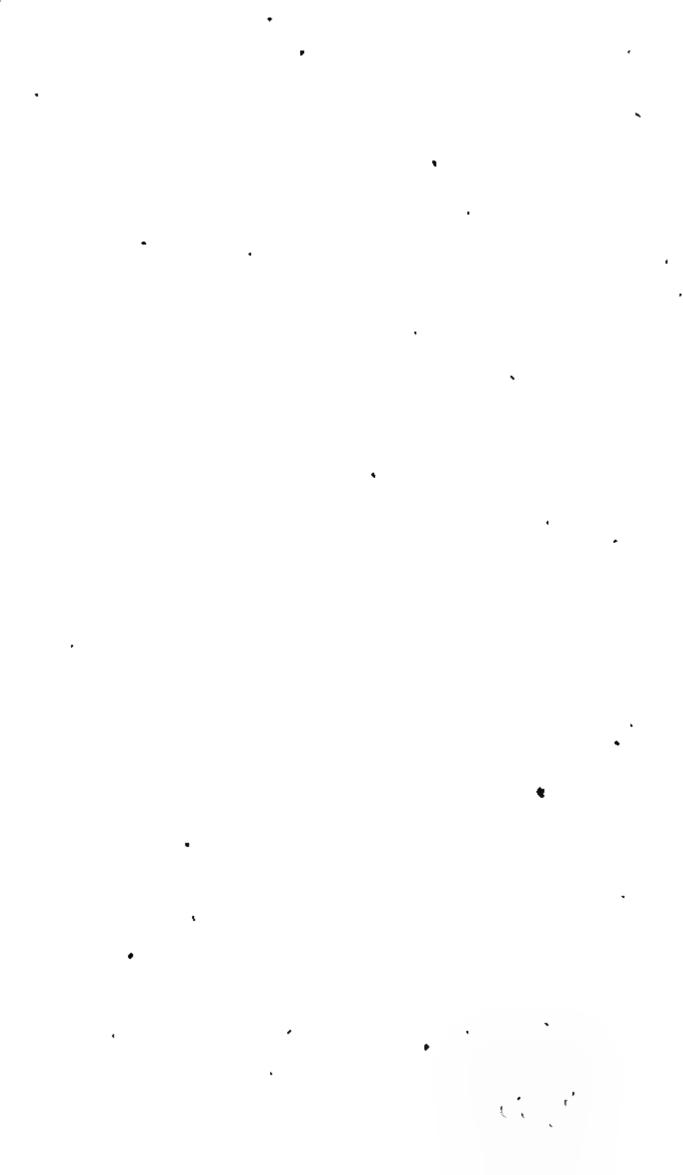

Bei dem Auffuchen zusammengesetzter orientalischer Namen verdienen, außer den verschiedenen Formen des Artikels El (Al, Ar, Ed, En, Er, Es, Et 1c.), eine besondere Berücksichtigung:

Abdallah. Aomed, Ahmed. Ali. Pafan, Paffan. Doffein, Duffein. Zbrahim. Dobammeb. Mula. Goleiman. Mbu, b. t. Bater, Dberhaupt. Om, Um, b. i. Mutter. Ben, Beni, b. i. Sobn, Sobne. Ebn, 3bn, b. i. Sohn. Beit, Beth, b. i. Paus, Siamm. Abb, b. i. Stav. Emir, Amir, b. i. Befehlenber Banpiling. Rafet, Melet, b. i. Ronig. Pafoa, b. i. türkifcher Statt-Dalter. Said, Seid; b. i. Derr, Pring. Scheilh, Sched, b. i. Greid, Stammbaupt. Sultan, b. i. Großherr, Raifer. Rebbi, b. i. Prophet. Sabich, d. i. Pilger. Derb, b. i. Beg, Route. Bab, b. i. Thor. Deir, b. i. Rlofter.

Dar, b. i. Wohnung, Paus (Rücken).
Sul, b. i. Martiort.
Rhan, d. i. Herberge.
Rafer, Refer, d. i. Dorf.
Churbet, Rherbet, b. i. Ort,
Dorf.
Rala, Ralaat, b. i. Schloß.
Rast, b. i. Schloß.
Ard, d. i. Ebene, Landstrich.
Merdsch, b. i. Biese, Ebene.
Oschebel, b. i. Berg.
Tor, Tur, b. i. Berg.
Tell, b. i. Pügel.
Rafd, b. i. Abhang, Bergsatiel.
Raba, b. i. Ruden, Abstieg,
Bergpaß.
Ras, b. i. Ropf, Borgebirge.
Ain, b. i. Auge, Duelle.
Bahr, b. i. Srunnen.
Birtet, b. i. Teich, Cisterne.
Ghor, b. i. Thal, Riederung.
Moi, Rojet, b. i. Baffer.
Rabr, b. i. Fluß.
Seil, b. i. Kegenbach.
Babi, b. i. Einsentung, Flußbeit.
Oschisfer, b. i. Brüde.

# Aphoristische Zusammenstellung begriffsverwandter Artikel.

Elektrisch, Gewitter. Magnetnabel. — Luft. Wind. Dunfiphanomen. Peerrauch. — Rlima. Dibe. Ralte. Schnee. Pagel. Reif. Than. Rebel. — Pydrographie. Regen. Baffer. Duelle. Bach. Giesbach. Flus. Teich. Sumpf. Schlamm. Alluvium. Treibholz. Fluth. Frankliniches Paradoron. — Plutonisch. Bullan. Fenerausbruch. Erdbeben. Krater. Regelberg. Lava. Schladen. Auglige Maffen. Blafige Maffen. — Geognostisch. Urgebirge. Tertiärbildung. Conglomerat. Gebirge. Pügel. Plateau. Terrasse. Döbenmessung. Grotte. Intrustat. Betrefatten. — Erdfarbe 16.

Begetation. Pflanze. Blattform. Flora. Fruchtbarteit. Secpflanze. Schlingpflanze. Rankengewächs. Gemuse. Pulsenfruct. Getraide. Obft. Polz rc.

Fauna. Thier. Infusorien. Mollusten. Condylien. Shalthier. Seethier. Insett. Augeziefer. Rafer. Kriechthier. Fisch. Bogel. Bieb 2c.

Meufch. Gesichtsbildung, Daar. Pautfarbe. Alter. Schönheit.
— Aboriginer. Riefen. Titanen. Troglodyten. Ichtpophagen. Auleinrvoll. Bolt. Grange. — Besithum. Erblichleit. Felbhauptmannsichaft. Allentel. Patronatsverhältnis. Anecht. Stlave. Tagelöhner.

Alabemie. Debreffe. Spnagoge, Sprache. Ramen. Schreiben und Lesen. Schrift. Inschrift, Dieroglyphe. Druderei. Bibliothet. Landlarte. Kariographie. Aftronom 1c.

Banari. Möriel, Schwalbenschwanz. Duaber. Ballen. Architrav. Mauer. Ruftle-Styl. Saracenisch. Gothisch zc. — Ruine. Stabt. Dorf. Burg. Thurm. Paus. Mühle. Magazin. Bogen. Thor. Thur. Treppe. Fenster. Dack. Pflaster. Trottoir. — Brude. Damm. Brunnen 2c. — Terrassenbau. Rubische Bauten. Pyramibe. Obelist. Labyrinth. Theater. Cirens. Stadium. Triumphbogen. Manfoleum. Propplaen. Stoa. Bab. Tempel. Rirche. Bafilica. Rlofter. Laure. Altar. — Saule. Stele. Pilaster 20.

Stulptur. Statue. Bufte. Urne. Sartophag. Bogelbilb. Menichenhand. Ei. Augel. Rosette. Arabeste. Mäander. Muschelverzierung. Aranz. Arone. Traube. Weintraube. Palmblatt. Sichenlaub. Mosail. Fredco 2c.

Panbel, Martt. Meffe. Raufleute. Paufirer. — Gelb. Munge, Beutel. Banquier. — Route. Strafe. Römerftraße. Pflasterstraße. Reise. Tagereise. Rachtmarich. Karawane. Perberge. Transport-preise. Baarentransport. — Bagen. Rabertarren. Poft. — Schiffahrt. Trireme. Pafen. Anlerstelle. Fahre. Floof. Schlauch. — Sieuer 20.

Probutte. Industrie. Fabrifate. Bergbau. Schacht. Schladen. Quedfilber. Glas. Spiegel. Mörser, Pfeife. Rette. Ring. Topfer-waare. Geschirr. Asche. Seife. Pulver. Leber. Sattel. Maple. Gerberel. Farberei. Blaue, gelbe, grune, rothe Farbe. — Rinber-Napper. Dornauszieher. Mustalische Instrumente. Bleiseber. Dinte. Rosentranz. Rleibung. Schleier. Teppich. Spinbel. Seibe. Wolle. Demb. Pose. Müße. Turban. Schafpelz. Sanbale. Strid zc.

Baffen. Lange. Gabel. Schwert. Dold. Meffer. Reule. Dammer. Stod. Piftole. Flinte. Streitwagen 2c.

3chthpophagen. Dirten, Aderbau. Dunger. Getraibe, Ernte. Felbbraud, Drefchen, Strob. Den, Pflug, Garten. Terraffentultur ac.

Speisen. Baumfrucht. Obft. Badobft. Gemuse. Pullenfrucht. Aehre. Getraibe. Magazin. Brot. Fleisch. Schweiuefleisch. Milch. Butter. Rafe. Pubbing. — Raufchtrant. Branntwein. Wein zc.

Rrantheiten, Afthma, Augentrantheit, Aussatz. Diarrhoe, Fieber. Geschwür. Gesichtsausschlag, Krape. Krampf. Rheumatismus. Scorbut. Sonnenftich. Benerie. — Arzt. Eisenbrennen. Bab. Peilquelle. Pospital. Spital. Alter 20.

Tobtenbestattung. Grab. Sartophag. Daufoleum. Einbalfamiren ac.

(Sitten und Gebrauche.) Che. Mann. Beib. Unfruchtbarkeit. Madden. Braut. Rind. Alientel. Patronateverhaltnis. Stlave. Auecht. Tagelohner. Befisthum. Erblichkeit. Felbhauptmannschaft. — Gaftfreundschaft. Derberge. Bettler. Pospital. Poslichkeit. Grus. Rameelniebertnien. Steinwerfen. — Grobbeit, Luge. Fluchen. Diebftabl. Plünderungssucht. — Blutrache. Schwur. Rechtspflege. Schiedsrichter. Rafenabschneiben. Afplftabt. — Schweineffeisch, Tabatrauchen. Kartenspiel. Tang. Pferberennen. Kameelrennen. Fest. — Schmud-sachen. Schleier, Glasting. Ring. Splegel. Tattowiren. Bart zc.

Lieb. Gefang. Muft. Reim. Dichter. Epopoe. Spruchwort ac.

Religion. Götter, Damonen, Genien. — Lichtauslöscher, Mondanbeter. Teufelsanbeter. — Aberglaube. Mpftteismus. Amuleite. Schat. Oratel. Reliquien, Pilger. Ballfahrtsort. Priefter. Tempel. Beten 2c.

Juben. Bundeslade, Renmond. Synagoge. Mefftas. Talmub.
— Mohammedaner, Medreffe. — Chriften, Ratholiten, Reftorianer, Bifchof, Erzbifchof, Epistopalftadt, Alofter, Lauren, Rouch, Ronne, Anachoret, Rirche, Baftlica, Altar, Glode, Rreuz, Bibel, Taufe, Baften, Beft, Peiligenbild, Rosenfranz, Bersuchung, Gericht, jüngftes, Paradies 20,

Aab, Bater Amlage. II, 192. Aabelye, f. Dichebel A. Nabes, f. Deir el A. Nahere, Ort der Lebica. II, 892. - vgl. Aere. Nataba, f. Ataba, Sathol-a. Natul, f. Afil. Aal, d. i. Höhe. II, 1172. — s. El A. Aallan, f. Alan. Named, f. Namub. Aāmir, f. Abu Obeibat A. Ibu el Jarub. Aamman, b. i. Amman. II, 1156. Aamub, f. Amud, Om el A. Aamub Esaubh, b. i. Morgenfaule, Pfeiler am Rorbrande ber Lebica. II, 900. 901. — vgl. Tell Effzub. Naneiza, f. Aneizab. Kans, Dorf in El Tellul, II, 950, Aar, f. Babi A. Narabice, f. El Arabic. Agratib-baghla, Ort im petr. . Arabien, I, 154. Narb, f. Darub el A. Nare, Drufenborf. U, 994. - bgl. Aere. Aaron (Aron, Arun), Prophet, fein Tob und Grab auf bem Dichebel Dor. 1, 42, 60, 125, 130, 988, 999, 1017, 1024, 1041. 1062, 1097, 1108, II, 121, 641, - f. Parun, Rebbi Parun. Aaronsberg, f. Dicebel Arun. Aarons - Klofter, im Babi Musa. I, 1136. Narone - Misyel (Mespilus Aronia), am Sinai. I, 632, M'afdur, f. Babi A. Mafe, f. El. A.

Aafeifera, f. Arb A.

Mafer, Seehens Sabrer. II, 1058. Maft, f. Drontes. Naszaf, f. Arb A., Aszef. Mathife, f. Dichorfei Beni A., Mtijeb. Natin, Ruinen im Dichebel Dauràn. II, 924. Nattafc, f. Melibat el A. Natyl (Atil, Atyl; Aatin?), Oorf im Dichebel Dauran. II, 869. 924, 932, 933, 942, Aawab (ch (Aawwag), f. Wadi el Awadic. Aagim, Ort ber Lebica. II, 899. Ab (Waffer), f. Ser-ab. Ababbeb, Stamm an ber agppt. Rufte. I, 567. Ababibeh, Bebuinen-Rame für Ghareb. I, 567. Abab, f. Beni M., 'Abbab. Mbabipeb, f. El A. Abarim, Gebirge ber Moabiter. I, 130. II, 140. 482. 689. 1178. 1188. 1191. 1192. Abaffiben, f. Abbaffiben. Abba, wollener Mantel. Il, 581. 674. — f. Abbaja. 'Abbab (Abbabin), arab. Stamm am westl. Jorban. II, 527. vgl. Abad. Abbaja (Abbaje, Abbaje, Abbape), Beduinen - Mantel. I, 843. II, 567. 680. 817. 838. 857. 1029. — ſ. Abba. Abbas, Scheich im Dichebel Ab-folun. II, 1067. Abbafi (Abbaip), f. Apun et-A., Wabi el A. Abbassiben (Abassiben), im petr. Arabien. I, 112. (Urfit) 995, 1010, Abbasze, f. El A.

Tbbaye, (, Abbaja.

Abber Belueb, in 3mile. II. 604,

Abbiat, CAbrat, Bari E. Abba, f. Abteb.

Abbalāşiş, f. Abb el Aziş, Abu Salt Dumah Ben II. al Andalouffi.

Abbeal-Baali, b. i. Baais-

berebrer. 1, 37.

Abballab (Abb Allab), f. Ab-bellas, Siohammeb ben A., Edelb IL

Abd-Ailah ben Ebrie Djafari, erobert Mila (1024). L **53. 55**.

Abdallah Palcha, in Damastus (1805). I, 834. IJ. 859. 1126.

Abballatif, Arzt 1c. (im 13. Jahrh.), I, 338.

Abdeş (Abda, Abdé, Abdes), Name vier verschiebener Stabie. [. 129.

Abdeb (El A.), fübl. Grangflabt von Palaftina. 1, 99. 131. 133. **838**, **864**, **882**, **1080**, **1093**, f. Aujeh, Eboba.

Abbel Aziz (d. i. Skave des Allmachtigen), Bebutnen-Baupt-ling, fein Grab im Dichebel Pauran. II., 1118. — f. Abdalagig.

Abbel Dug (Abbel Rhagg). I, 1021.

Abd'el Raber, Schriff in Reret. II, 741.

Abbellas (atab.), i. e. Dei servus. 1, 119. — f. Abb' Allah. Abb el Dele! 36n Derman,

Rhalif (700). I, 24.

Abb el Messiah (Stlav bes Mefflas), Christenname. U. 850.

Abb el Mobfen, Scheifh ber Spanemat. II, 1193, 1196.

Abbin, Dorf am Scheriat el **Wanthur. II, 824. 825.** 

Abd Maag, arab. Bezeichnung far St. Georg. II, 952.

Abb Maag, Dugel und Stadt im Dichebel Dauran. 11, 962. – vgl. Tell Maaz.

Abbon, Richter Zeraele. II, 135. Abd Rafcib, f. Redichem Abb R. Abban, Onin ElBelfa. II, 1140. Abdurrahman, Cocity von Pertax (1915), II, 833.

Aber, Cabin, Sheith A., Wabi Dabus el 🏗

Abeitigeb, Derf und Tribus em nut. Bertan. II, 711. 712. 714. — rgl. El Abarinch.

Aberthirá másantolina fragranlissima?), f. Beştharan. İ, 258,

Abelen, Dr., über den Serbal. l, 705. — Garbut el Châbem— Gaja, I, 405, 612, 866. — **Lant**⇒ enge von Enez. Il, 78.

Abel, f. 25il, ft, 239.

Abela, f. Aila. I , 32. — Abila. II, 1060.

Aseinuxékwr. II, 1060.

Abel Beid Maaga (Beif M., 3bl Beib Maeca), in R. Palafina. II, 222. 241. — ÞgL AbiL

Abel hazoda, Station ber Sinai-P. I, 897. — J. Ain el Patol.

Abel . Rezamim ( Man ber Weinbedge P), Ort in Perän. U., 150, 1131,

Abel Maim, Stabt in R. Palafina. II, 241.

Abel Debola, Geburisort Elias, in Samaria, II, 432.

Abel Schittime, d. i. Aus ber Acacien, am Jordan. It, 482. — f. Gitti**m.** 

Aberglaube, ber Chteim. II, 531. — in Es Szalt, 1133. ber Bebuinen, 1149, 1150.

Μβης έα (PeripL), in 3nbien. L 391.

Abefamibe, burd Gemiramis gegründet. I, 79.

Ab gares (Abu g.f), Budinghams Führer. II., 959.

Abgaben, f. Steuern. Ab Damagha, Bluf bei Boftra. II, 9t3.

Abbar, f. Rabidam el A.

Abbira, Bolf in Indien, das Biel ber Ophirfahrt. I, 390. 391. 409. 410, 412, 418,

Abia, König von Juba. II. 465. Abiab, f. Abyab, Labun el M.

Abiar Alaina (Ally, Allahaih?), im petr. Arabien. I, 154. 156.

Mbib, f. Eboda. 1, 252.

Abid, b. i. Stlave. I, 983. 1058.
— f. Abed, Deir el A., Macbert el A.

Abiba, Sohn Mibians. I, 132.

Abiba, richtiger Abila. II, 1060.

Abieb, f. Abpad, Wabi A.

Abigail, Frau. 11, 639. Abil (vgl. Sibl, 3bl, Abel), Rame verschiebener Orte. II, 239.

Abila (Abela), Rame verschiebener Orie. II, 1060.

Abila, Stadt in Edlesprien. Il. 180.

Abila (Abil, Jobila), Ort am Scheriat el Mandbur in R.Gilead. II., 237. 374. 377. 820. 826. 1026. 1052. 1057 ff. — bgī. gebla.

Abila Lysaniae, am Baraba.

II, 1060.

Abilel Pawa (Pibl od. 361 el P.), Stadt in N.Palaftina. II, 191. 193. 239.

Abilel Ramb, Ori in N.Paläfilina. 11, 222. 237. 239. 240.

Abimeled, Ronig von Gerar. I, 105. 106. 107. 922. (fein Tob) II, 448.

Abiria (Ptolem.), in Indien. I, 391. — f. Abhira.

Abifag, Frau. II, 408.

Abner, Feldherr. II, 1039.

Abocarag (Albocarab, Albodarag), Saracenen-garft. I, 20, 104,

Aboriginer, im Rorben ber Sinal-P. I, 962.

Abot, f. Zichus Da-A.

Abotanon, f. Anotanon.

Abraham, f. Saint A. Abraham, f. Sbrookm.

Abraham, Patriard. I, 42, 105. 106. (fein Opferftein) 286. (Berebrung bei Arabern) 448. (3u Berseba 2c.) 922. 937, 1079. II, 93, 110, 120. (befiegt Rebor Laomer) 177. — auf Kaphar **Baruha.** II, 635.

Abraham ben David, judifcer Patim in Pasbeya. II, 188. Abrahamiten. II, 92. 105. 137. Abrabe-Caftell, in Paläftina. I, 885.

Abramius, Beiliger. II, 434. 611,

Abrona, Station der Sinal - P. I, 262.

Abfalom, Davids Sohn. II, 487. — fein Grab. II, 599.

Abu, f. Bir A. Areibeb, Birfet A. Ermeil, Dicebel A. Da.

Mbu Mlejan, f. Babi M. A.

Abu Belt, f. Mejar A. B.

Abu Burta, f. Ras el B.

Abub, f. Deir A.

Abu Daleb, f. Babi A. O.

Abu barbe, Anterplas im Gueg-Golf. I, 451.

Abu Dis, Dorf bei Beihanien. 11, 487. - f. Scheith A. D.

Abubjafi, Scheith, be Laborbe's Subrer. I, 97, 998, 1010.

Abuefra, f. Wabi A.

Abu el Beaby, Dorf im Dichebel Abfclun. II, 1038.

Abu el gar, f. Rath Abu el g.

Abuel Poffein, f. Reraum Abu el D.

Abuefcheb, f. Wabi A.

Abu Fares, Bach bei Beifan. II,

440. 446. - val. Tell el garas. Abu Goa; Plateaubobe an ber 2B. Gelte bee Tobten Meeres. II, 559. 606.

Abu Ghfebi, f. Babi A. Ghf.

Abu Pamab (Pammat), Gebirgekluft zum Serbal. I, 708. 709. 725.

Abu Jagy, f. Scheift A. 3.

Mbu 3brabim, f. Danna M. 3. Abu Ahuscheibeh, f. Wadi A.

Abu'l Atfch, f. Mohammed A. A. Abulfeda, arab. Autor (14. 3abrb.), über ble Sinai - D. I. 49. 991. — El Ghor. 1059. - Palaftina, II, 56. - Dermon, 152. — Banias, 195, — El Duleh. 234. — Safeb. II, 257. — Liberias. 317. — 257. - Jerico zc. Beifan. 428. 51**2. 760. 79**8. *-*Es Shanamein. 815. — Ezra, 860.

- Gjalfhat. II, 960. — 80ftra. 976. - Ge Sjalt, 1127. — Яштап. 1156. — Pesbon. 1181.

Abul Mahafen, Autor. 11, 1219. Abu Mohammeb, f. Ras M.

Abúna, füdlichfter Gerbal-Gipfel. I, 707.

Abuna, falbol. Priefter. 11, 319.

Abuneby, f. Scheith A. R., Tell

AbuRuteghineh (Ruteighineh), Brunnen im Tib-Gebiet, I, 869. 873. 877. 893. 900.

Mbu Dbeibab (Dbeibeb), jw. dem Babi Rabilb und Babi Zurla am unt. Jordan. II, 364. 366. 370. 429. 717. 1034. — f. Babi A. D.

Abu Dbeibat Aamir 36n el Jarāh (Abu Obelda, A. Obelbeb), Omare Felbherr (ft. 635 n. Chr.), Delliger, fein Grab im Dichebel Abfclun. II, 1030. 1032.

Mbu Rafdib, Gefdledi ber Domeitat. I, 974. - f. Scheith A. R.

Abu Rafcib, Scheith ber Alawin. I, 287. 304.

Abu Raschid, Towara - Bufrer. I, 956. 960.

Abu Rafoib, Scheith in Scho-bet. I, 1047. 1048.

Abu rafifa, Ankerplatim Guez-Golf. J, 451.

Mbu Rumlar, Gipfelbobe bes Tib. 1, 210, 279, 281, 290, Ab C. e. f. Ain A.

Abu Sabra, f. Wabi A. S.

Abu Salt Ommiab BenAbb-alaziz al Andaloussi, Au-tor (fl. 1144). II, 1139.

Abu Sanira Unda el Galga, f. Emrag. I, 296.

Abu Sbib, Ruinen. I, 995. val. Chaues Sbib.

Abu Schaar, Berg in Aegypten. 1, 705. 946.

Abufchan (b. i. ber buftenbe), ächter Balfambaum in Jemen. Ц, 509.

Abu Sheitit, f. Shech Bulus A. S6.

Abu Couldeb, Ruinen in Galilăa. II, 331.

Abu Sib (Get, Gad), Peros, erobert Tunis. I, 837. II, 594.

Abu Segere, Gipfel des Om Schomar, I, 708.

Abu Seil, Thai der Sinai-D. I.

Abu Selime (Selimeh, Zelime, Rag Abu Gelima), Pafen und Borgebirge ber Sinai-D. I, 34. 450, 677, 739, 759, 763, 790, — val. Elim.

Abu Get, f. Abu Geb.

Abn Siab, Bach im Dichebel Abichian. II, 1023.

Abu Suep, Arabbenart. II, 673. Abu Soar (Soera), f. Kbu Suweirab.

Abu Goliman, f. Scheith A. S. Abu Gluwera, s. Abu Gumeis tab. I, 460.

Abu Snared, f. Adu Suweirah. I, 451. 460.

Abu Subbah, Dorfin R. Judda. H, 461.

Abu Sueir, f. Abu Suweirah. I, 266.

Abu Suwara, f. Abu Suweiraģ. I, 38. 460.

Abu Suweirah, f. Ras Abu Soar. I, 236.

Sumeirah (Gfeuepra, Sfumera), bie nordl. Station, am Ausgang des Badi Bardan. I, 460. 815. 817. 818.

Abu Suweirah (Suwara, Suareb, Svera, Ras Abu Soar), Datfelhain, Anferplat bei Lor. 1, 38. 451. 460.

Abu Suweirah (Sznair, Szneir, Szuepr, Buszeir; Ain AbuSzuei bei Berghaus), Brunnen, Thal am Rorbfuße bes Sinai, am oftl. Rebenthale bes Babi efc Scheith. I, 249. 255. 257. 266. 319. 347. 525. 527. 649. 738.

- vgl. Szuepry. Abn Ggab, b. b. Bater Sjab, Beg. fur Storch. I, 106. 887. Abu Szekatin, Ruinen. I, 995.

Abn Squeir (Squair, Squepr), f. Abn Gumeirab.

Abutalmar, f. Saab-ebbin A.

Abu Taleb (Talib), Dobammebe vaterl. Obeim, fein Grab 2c. I, 507, 699, 986, 1043, 1I, 975. — vgl. Babi A. T.

Abu Talha, f. Wabi A. T.

Abu Talib, f. Abu Taleb.

Abu Tamar, f. Wadi A. T. Abu Temeir, f. Tell A. T.

Abu Teraifeb, f. Babi A. T. Abu Terepfa, Duellen im Babi Ahmar, auf ber Südspize ber Sinai-D. I, 219.

Abu Ternets, in Pauran, II, 953.

Mbu Treffi, Berge ber Sinai-D. I, 857. 858. — f. Wabi A. Tr.

Abu Zeitun, f. Scheith A. 3.

Abn Belime, f. Abn Gelime. Abwelb, f. El A.

Abyad, f. Abbiad, Abiad, Wabi el A.

Abyffinifde Panbforiften, im Saba-Riofter, II, 616. ogl. Aethiopien.

Acacia Aegyptiaca (Mimosa

Aeg.). I, 338.

A ca cia A ra bica Willd. I, 335.

Acacia Ehrenbergii Heyn. I, 335.

Acacia gummifera. I, 336, - f. Bummi-Acacie.

A cacia Nilotica. I, 338.

Acacia Sejal (Mimosa Sejal, Seyal, richt. Sajel; auch Acacia mas Forsk.). I, 335.

Acacia vera. I, 335. 338. —

val. Semur.

Acacle, Etymol. I, 339. --- Ramen und Berbreitung auf ber Sinai-D. u. a. D. 1, 214. 263. 335 ff. (Wichtigkeit für Araber) 341. — Gharundel 1c. I, 821, 895. - Dichebel Schera. 1066. - (Sebber) Betra. 1068. - Babi Araba. 1098. - im Sittim-Thale. II, 482. — R. Edom. 688. — Reret, 692.

Acacien - Dornen (Talb), finb ben Füßen nachtheilig. L. 207.

Acanthos, arab. Gummibaum. I, 335. — f. Alanthos.

Acanthurus, f. Stachelichwanz. Acanthueblatter, ale Denament in Es Szanamein 2c. II, 814. 923. — Boftra. 983. —

Gerafa. 1078, 1084, A carus ricinus L., f. Polabod.

Accaba (Alaba), l. Callah A.

Aca, b. i. Proteftor. II, 681. Aca, Dorf im Dichebel Scheith. Ц, 238.

Acab, f. Abab.

Achaba, f. Alaba. I, 156.

双dabbar (Afbbar), f. Wabi e[氣.

Adabber, f. Albbar, El A.

Acatartiges Gerbll. Shilfmeer. 1, 770.

Achbor, Bater Baal Panans. II. 126.

Acbab, f. Beni A.

Achar, f. Afhbar. Acha (Aiba, Aibab), Dorf im Permon, II, 178. 182.

Adibar (Alhbar), f. Wabi A. ndmar, s. Ahmar; Bir el श्र., Dichebel A.

Achmeb (Ahmeb), f. Matbara es Schech A., Mohammed 3bu A., 3bu Aias, Scheifh A.

Admed ben Tulun, f. Rhumaruwaih ben Acmed ben Thu-

Admed Rafdid, f. Scheith A. R.

Acor, Thal am unt. Jordan. 11, 541. 544. Aderbau, felten im Often ber Sinal . D. I, 347. - im Babi

el Mugeiri'ab 2c. I, 914, 916. - Pasbepa. II, 188. — SD. Bubda. 684. — mit Schaufeln bei Damastus. 809. — Aufeinanderfolge in Pauran. 850. - Boftra ic. 971. 972, 992, — Es Sjalt, 1127. — vgl. Drefden , Ernte , Fruchtbarteit, Getraibe 2c.

Aderbauende Araber, f. Bellabs.

Aderbauer, ihr Banberleben in

Pauran. II, 823. Adereinfassungen, im Rotben ber Sinai-D. I, 883.

Aderpacht, in Keret. II, 672. — vgl. Miri.

Acorabi, f. Afrabi.

Acoujah, Raftell in Rerel. I, 1044. Açour, Ort im Paschalit Afre.

li, 248. Acrabbim, Acrabi, f. Afrabe bim.

Mere, f. Afre,

Actinien, im Rothen Deer. I, 480,

Actifanes, athiopifcher Ronig. J, 143.

Adab, d. i. der Zehnte, Tribut. 1, 936.

Abam, Buch. II, 575.

Abama, füblice Grangfladt von **R**angan, II, 94, 755.

Abamnanus, Abt bericottifchen Infel Jona (698). 11, 39.

Abar (Arad I), füdl. Gränzori von Ranaan. I, 121. 1088. II, 94. – vgl. Adbar.

Abar, Abara, d. i. Abraa, Ebrei. 11, 834, 840.

'Abas (Abbas), b. i. Linfen ober Reine Bobnen. I, 305. II, 849. — bgl. Adbar.

Abbam, f. Dal-A.

Addam el Phammar, Auspenart. I, 838.

Abbar, Ruinen in Reref. II, 676.

— vgl. Adar. Abbar, Frucht in Ofchausen. II, 827. — vgl. 'Abas.

Abbara, ob Arab? I, 121. Abbas, f. 'Abas. Abbeb (Salsola?), Staube bei Zerico. II, 514.

Abbelp, f. Stheneibp.

Ad Dianam, rom. Station im petr. Arabien. I, 95. 99. 997. — 20ift. I, 91. 92. 94.

Abbifon, Ch. G., über Sprien. II, 70.

Abeirat (Rabeirai), an ber Sabgränze Paläffinas. I, 915. 1088. Abeiseb, in N. Paläflina. 11, 240.

Abel, Bruder Salabins, Gouver-neur von Aegypten. 1, 56. — Fürft von Damaskus. II, 1137. 1138.

Aben, Stoff von. 1, 55.

Aberebacher Sanbfteinfelfen. 1, 1017. 1112.

Abba - Baum (?), im petr. Argbien. I. 174. 176. Abbal, f. Fera el A. Abbra'at, f. Abraa. II, 840.

Ablab, f. El A. Abigi, f. El A.

Abitha, Ort in Balan, II, 1137.

Abjeroub, f. Abfcrud.

Abler (arab. Rathan), auf ber Sinai = P. I., 332, 492. — im Dichebal. 1, 1034. — am unt. Borban. II, 364. — f. Aquila. Ablerftulptur, in Reref. II,

666. — Szalfhat. 11, 957. f. Romtider A.

Abommim, f. Adummim.

Aboni-Bebed, Ronig ju Jebus. II, 117.

Adra, f. Agra.

Abra (Ptol.), Ort im petr. Arabien. I, 78. 103.

Adra, f. Adraa; auch ale Bez. fitr

Edhra, II, 836. 8**59.** 

Abraa (Abra, Abraha, Abraia, Abbra'at, Abra'at, Abar, Abara, Abrasos, Abrason, Abrasson, Abrasum, Draa), Stabt am Scheriat el Mandhur in Basan, bas alte Ebrei. II, 356. 821. 834 ff. 839, 840, 859, 883, 898<u>,</u> - Dift. II, 820.826. - f. Ebrei.

Adra'at, f. Abraa. II; 840. Abragant (wol Dragant?),

**Wanna-Sirauh. I, 689.** Abraha, f. Abraa. II, 821.

Άδρασός (Adrason, Adrasson), f. Adraa, II, 839.

Adrassos, Epistopalstabi. 883. 898. — S. Adraa.

Abrata, Abratum, f. Abraa. 11, 834. 840.

Adrianum, alter Tempelban bel Liberiad. II, 317.

Abridomius, Ch., über ben El Puleh 2c. II, 43. 235. 545.

Abrou (Piol.), Ort im peir. Arabien. I, 103. — vgl. Adra.

Ab fàsme (Abschasme), s. Addi-

Abicelun, f. Abichiun. Abschem, f. Wabi el A.

Abideram (Abidrim), Goba-Pflanze. I, 778. II, 514. 643.

Abiderond, Abschirub, s.

Adfarud.

Abidian (Abichelun, 'Ajtan, Afilun, Eglon, Efflounum; En Ralber; Edichlun, b. i. Ralber), Dorf, Diftrift im Dichebel Abfolun. II, 160. 426, 1024, 1054. 1058, 1065, 1066, 1071, 1105, - f. Deir A., Dichebel A., Wadi A.

Abichrim, f. Abicheram.

Abi orud (Abideroub, Abidirub, Adjerub, Ralaat A., Schloß ber Sanbgruben), gort bei Gueg. I, 47. 70. 151. 153. 154. 155. 156, 157, 158, 169, 186, 810, 956.

Abfarur, f. Babi el M.

Abstaat, ob Ebrei, Ebbra? 11. 840. 660.

Abuan (Abwan, Beni A., El A., 3bn A.), arab. Stamm. I, 983. II, 519. 547. 568. 574, 668, 720. 830. 1047. 1088. 1126. 1130. 1131. 1170. 1193. — f. Diab ibn A.

Aduan Bedawi, Tribus in Es

Szalt. 11, 1124.

Abulitanifche Inforift, auf Dahlak, I, 373.

Abullam (Obollam), Poble in

D.Jubāa. II, 624.

Abummim (Abommim, Kalagt el-bem), Anbobe, Ruinen in D. Zubāa, II., 485. 489. 492. 493. 544.

Abmán, f. Abuán. I, 983. II, 519. Adweiriban, f. Doeprapau.

Neant, angebl. arabifce Bezeichnung bes heroopolitanifchen Deerbufend. 1, 78.

Negilops-Eiche, am Labor.

Ц, 396.

Aegocerus Beden, f. Sitin-

bod. I, 704.

Aegypten. 1, 783. — Einfluß auf ble Ginai - D. 937. - Bebuinen baf. 947. 975. - Rorn-Tammer für Oprien ac. 1, 947. II, 23. - pgl. Bach Aegyptene.

Mitter Erbfunbe XV.

Negypter, im petr. Arabien 2c. 1, 7, 36, 787, 789, 11, 102. Rolonien im El Goor. II, 712. 739. 1056. — ale Befohung in Miha. II, 526.

Aegyptifce Araber. 1, 975. Aegpptifce Blattformen, als Ornamente in Saleim. II,

923.

Aegyptische Denkmale (Stelen), im Babi Mofatteb zc. I, 755. 775. — Badi Rasb. 793 ff. - Bgl. Sprifc - agppilicher Styl.

megpptifce Gefichtebil. bung ber Pomeitat. I, 972.

Aegyptifde Dabid - Statio nen von Guef bis Mila. I, 66. 153 ff. — vgl. El Meffrijje.

Megpptifche Sprace, auf ber

Sinal-P. I, 33.

Aegyptische Symbole, in Ranuat. II, 938.

Aehlmeh, Ort am Wadi Kanuat in Pauràn. U, 870.

Aebren, grune getrodnete, Bebuinen-Speife. I, 1043. - vgl. Getraibe.

Achrenabreißen, ift bei Arabern erlaubt. 11, 638.

Meib (Gib), Drufenborf am Lebfcarande. II, 891. 896.

Aειλά, f. Aila. Ι, 32.

Aein Cbichbeie, f. Ain Jehafr.

Aêl, Ruinenort. I, 994.

Aelana, f. Aila. 1, 113. 170. 293. A e la niticus Sinus (Aelenaticus, Aleniticus), b. i. Aila-Golf. 1, 78.

Melath, f. Alla. Melia Capitolina, b. i. Jerus falem. I, 105, 111, II, 493.

Aelius Gallus, Bug gegen Arabien. 1, 76.

Meloth, f. Mila. 1, 32.

Aemash , f. Amaiha. II, 1030. Anvdώe, b. i. Endor. 11, 406.

Menegeb (Menefeb, Anaieb, Anageb, Anefeb), arab. Stamm. I. 958, 966, 970, 972, 1105, II, 169, 268, 363, 368, 553, 672, 674, 815, 819, 821, 823, 834, 836, 877*,* 903, 906, 90**7,** 91**6,** 

3111

978, 984, 987, 999, 1000, 1061, 1125. 1131. 1166. — vgl. Ralaat A., Bulbaly-Anafel.

Nenon, Johannes Laufftelle. II, 457.

Medfdar, Baum im Ghor. II, 506. — f. Delder, Lebbin A.

Mera, f. Beitrechnung. Mere, vgl. Nare, Nabere.

Mere, Stadt in Dicheidur, II, 814.

- f. Es Sjanamein.

Mere (Céra, Era, 'Ary), Pauptfabt bes zweiten Drufenfcheithe im Dichebel Pauran. II, 632. 913, 915, 918, 939 **f**. 966,

Aërium mel (Theophr.), ob **Manna 7 I, 686.** 

Rermon, d. i. Permon. II, 152. 156.

Metadner, Phyle ber. II, 929. Metabla, f. Dichebel A.

Aethiopien, Golo baf. I, 356. ale Biel ber Ophirfahrt. I, 359 ff. - Buffel das. II, 229.

Methiopifce Eprifien, am Duarantana. II, 528. - Bilger am Jordan. II, 537.

Methiopifde Sprace, II, 106. - vgl. Abyffinisch.

Afaris, f. Vade A.

Mff, f. E1 A.:

Affan, f. 3bn A.

Affen, in Ophir. I, 353. 401. -Afrila, Arabien, 419, 421. --Bermanblung in. 1, 40.

Afghanen, Goldlinge in Tiberias. II, 320.

Mfine, Dorf im Dichebel Pauran. II, 944.

After (Ghafir), in El Abfa. 1, 377. Afterbowa, Ruinen in R.Pa-

laftina. II, 162.

Afrika, als Goldland. 1, 407. 423. 427. — Rorbs, bie 3 Salzs gonen. II, 766. — Oft-, Manna baf. I, 692.

Afrikaner, vgl. Moggrebin, Re-

ger zc. Øefictebil.« bung, in Dm Reis. II, 383. ber Ghamarinen. 740.

Afritanische Juben, in Tiberias. II, 331.

Afs, Eicenart. I, 687. Afüleh, Porf in SD. Gaillag. II, 405, 407.

Afura, ob Ophir 91, 375.

Mga, b. l. Paupt, Oberfter sc. II, 519. - f. util M., Daffen M., Muhameb A., Omar A., Laber A.

Mga von Sauran. II, 805. Ngaba, f. Afaba. Agag, Amalehter-König. II, 134. Agarib, f. Dichebel Ghareb. Agarician, bei Tor. 1, 458.

Ngat el Bauran, Gouverneur von Pauran, 11, 990.

Agatharchides aus Anidus (c. 120 v. Chr.). I, 69. 84. Il, 25.

Agathodāmon, seine Rarte von **Urabien. I, 83.** 

Mgau, Bolt in Banguebar. I, 400. Ager Magdalensis, f. att et

Medschel.

Ngermie, f. El A. Ngglazi (agypt.), arab. Gummibaum. 1, 335. 3**39.** 

Agispuba (Ptolem.), in Aethiopien. 1, 375. 428.

Agnelli, Geehens Begleiter. L, 238.

Agnus castus, f. Riforafo. Agra (Adra?), Konigefit der Leauitae. I, 78.

Agrarba, Dorf in Samaria. 11, 450. 451.

Agredba, Ori in El Tellul. II, 959,

Agrippa, Raiser. I, 80. 92. U, 197. 316,

Agrippina juntor, auf Maxgen. II, 1154, 1157.

Mgrumt, im Mofe-Gebirge. I,

Agyd, d. f. Feldhauptmann. I, 939.

Ahab (Acab), Ronig (fl. c. 897 v. Chr.). II, 148, 413, 414, 482.

Abaie, Anterftelle ber Sinai-P. 1, 452.

Ahabja, König von Juda. U, 414, 418,

Abedar, f. Babi el A.

Abel, f. Abl, Beni Bamibe A. Rattal.

Abeloth, f. Aila. I, 32.

Abbeatherah (?), im Dichebel абіфійи. II, 1112.

N \$ ( d Radab , Salomons Ami-

mann. II, 1039.

Abir (d. h. Rubbirt), Eribus in Indien. 1, 391. — bgl. Abbira.

Abl, [. ¥bel.

Nhiel Of hebel, arab. Tribus im Dicebel Pauran. II, 998. 200

Abl el Oprel, b. i. Rational-Araber (Febily und Serbie), in Pautan. II, 998.

**Abma, f. El A.** 

Ahmar, j. Achmar, Wabi A., Babi el A.

Mamed (Uchmed), f. Debebet e " Sheilb A.

Ahmebben Pabjar Astalani,

Diftorifer. II, 1139. Uhmeb 3bn Enlün (Thulun), f. Rhumaruwaib ben A. ben Th.

Ahmer, f. Merbich a. Abroun, f. Maron, Faran M.

**Abfa (Abfi, Abfy), f. El A., Wabi** el A.

Abtha, f. Babi el A.

Mi, tananitifche Ronigeftabt (Deir Dibwan ?), 11, 484, 527.

Nias, f. Mohammeb 3bn Achmed Jbn a.

Aidab (Migab), afrif. Emporium am Rothen Deer. I, 56. 374.

Atbb, Tribus ber Sinal. D. I, 935. — f. Apb.

Mibun, f. Ebun.

Ripa, f. Acha.

Ai-in, Ruinen in Pauran. II, 967.

Mijon, im Dichebel Pauran. U, 945.

Atjūn Musa, f. Ljūn W.

MTla, Tochter Dabians. I, 54.

Rila (Mella, Milam, Milana, Milas, Ailath, Aelath, Aeloth, Aileb, Melana, Abeloth, Gloth, Abela, Elana, Gelana, Bale, Baila), Stabt am Alaba. Golf. 1, 8, 10, 18, 25, 32, 39, 40, 45, 49, 51, 54, 113, 117, 129, (aftr. **2.)** 150, 154, 167, 170, 230, 252, 267. 291. 293. 348 ff. 353. 417. (mit Elim permechfelt) 988. 989. (Ebomiter-Stadt). II, 128. 129. Dift. I, 67. 78. 91. 92. 93. 94. 134. 147. 997. — f. Afaba, Klaba Kila.

Nila-Golf (Alaba-Golf, Babr Alaba), im Rothen Meer. 1, 78. 80. 167. 188. 196. (Musbehnung) 208. — mittl. Ruften. 211 ff. — nörbl. Ruften. 276 ff. Rorbende. 296 ff. — Raturver-baltniffe. I, 311 ff. — Dec-restiefe. 311. — Binde und Soiffahrt. 313. -Buffuffe, Unterftellen. 315. - Geethiere. 2c. 327, 585, 588, 1063, II, 770, (Niveau) 777.

Ailam, f. Aila. I, 113.

Ailana, f. Aila. I, 78. 80. Ailas, f. Aila. II, 113.

Ailai, f. Aila. I, 170. II, 128. 129.

Allat, b. i. Rordwinde auf bem Aila-Golf. I, 313. 314.

Allath (Aileh), f. Aila. 1, 32. 51. 113.

Alμάθ (Έμμαθά), f. Amaiba. IÌ, 376, 1030,

Mime, Boye, Reifenber auf ber Sinai-P. (1800). I, 747.

Almeh, f. Apme.

Ain (Apn, Plur. Apun, Afin, Miun), b. i. Auge, Duelle. I. 903. - f. Gin, En, El Min, Ras el A., Babi el A.

Ain, zwifchen bem Libanon und Antilibanon. 11, 94. 262.

Ain in Jegreel, b. i. Ber'in. II. 412, 416.

Ain Abus, in Samaria. 11, 468. 'Aln Alabe, in Dicolan. II, 160.

Min Arus, (b. i. Brantquelle), im Chor el Szaphie. I, 995. 1060.

Ainafa, DorfimDichebel@deith. II, 238.

'Ain Beblia, im Guben bes Arnon. 11, 585. 587.

Ain Beitel Dichanne, Duelle in RO.Palastina. II, 163. 172. - f. Beit el Dich.

Min Beit 31fab, f. Beit 31fab.

3111

Min Belat (Kin el Blata, Ain el Balatab, b. b. Quelle bes flacen Steins), weftl. Buffuß bee El Duleb. II, 187. 224. 227. 228.

Ain Chareitun, in D.Zudäa.

II, 625.

Ain Dalegbe (Dalege), im Didebel Shera. I, 173. 1010.

Min Dekar, in Dichaulan. II, 355.

Ain Derakit, f. Ain Belat. I, 186. II, 228.

Ain Ohamph, in S.Galilda.

II, 390.

Ain Dichalüb (Zalüb, b. f. Goliathequelle; auch Zezreel), Quelle bee Babi Beifan in S. Galilda. II, 400. 415. 416. 426.

Ain Dicaufe, bei Schobba. II, B80.

Kin Dichebrub, in R.Jubaa. II, 453.

Min Dichebolat, im Dichebal. I, 1036.

Ain Dichebur, bei Es Szalt. II, 1127.

Min Dichenne (Babi Dich.), oberer Lauf bes Babi Abfalun. Ц, 1066. 1067. 1105.

Min Dichenne, Dorf im Diche-bel Abichin. II, 1104. 1105. (Eugen) 1107, 1113,

Ain Dichibbi, f. Engabbi, 11,

757. 762.

Min Dut (Ain el D., Dofc), in RD. Judag. II, 458, 459, 460. 463. 503, 504. 523. 525. 529, 530.

Ain Efdschur, im Aniilibanon.

II, 184. 186.

Min el Albbar (Allahadar), Brunnen ber Ginai - H. 1, 164. 320. 847, 848, 851. — f. Affbar.

Ainel Ards, f. Ain Ards. Ain el anbicheb, in RD. 3u-baa. II, 458. - f. Babi aubicheb.

Ain el Balatab, f. Ain Belat. .

Ain el Barbiereh, weftl. Bufluß jum El Duleb. II, 224.

Ain el Baribes (Berabeh; wol irrig Boribeb?), b. i. falte Quelle, am galitaifchen Meer. 11, 289. 322. 324.

Min el Bafda (Rherbet el B., Rhirbet el B.), Dorf in El Bella. II, 1103. 1140. - vgl. Jor el B.

Ain el Beba, Thal in El Rura.

H, 1029. 1065.

Ain el Beradeh, f. Ain el Ba-Tibeb.

Min el Blata, f. Min Belat.

Ain el Borideb, s. Ain el Batibeb.

Ain el Buweiribeb, in ber Araba. 1, 975. - f. Babi el 8.

Ain el Boid (Dut), f. Nin Dut. Min el Didudeibeb, in R. Sa-maria, II, 424. — f. El Did. Nin el Fauar, Quellarm bes

Kluffee von Gerafa. II, 107Q.

Minel Beichab (Feichtab), am RB. Ufer bee Tobien Meeres. II, 546. 561. 562. — f. Ras el R.

Ain el Fibschi, am Barrada. II,

180,

Min el Foulieb, am galiläischen Meer. U, 286, 289.

Ain el Fusail, in RO. Jubaa. 11, 458. — f. Babi Fasail.

Ain el Gannas, Quelle ber Tip-Buffe. 1, 840.

Ain el Ghubhyan, Graber-fatte im Babi Araba. I, 98. 998. — f. **23**adi el Gh.

Ain el Ghurbeb (Ain Ghurbeb), in ber Tib - Bufte. I, 504. 509. 848. — vgl. El Charába, Barba-Thal, Ghurab, Babi Chárba.

Min el Parof (Paro), auf ber

Sinai-H. I, 891.

Min el Paguri, Quelle bei Banias, II, 162. 205. 261. 262.

Ain el Phor, bei Kanuat. 11, 933. Min el Reptabe, bei Berafa. II, 1070.

Min el Rubeirat, auf ber Sinai-D. I, 915. — vgl. Abeirat. Ain el Entfa, bei Kannat. II,

932.

Ain el Man, i. e. fons mannae. J, 672.

Ain el Mafiah (Bazipah), wefil. Bufluß bes El Puleh. II, 224.

Min el Deghafeb, bei Berafa. II, 1070.

'Ain el-Meiniteh, b. i. tobie Duelle, in S. Galilaa, II, 415.

Duelle, in S. Galilaa. II, 415. Ain el Mellahah (El M.), Duelle in R. Palästina. II, 186. 220. 223. 227. 228. 230. 237. 262.

Ain el Merbich, am Babi Gueiba in Sauran. II, 871. — vgl. Apun el M.

Min el Degab, Drufenborf im Dichebel hauran. II, 942, 946.

Ain el Mubauwarah, b. i. runde Quelle, in Galifaa. II, 331. 339.

Min el Mureibhab, anber Gubgrange Palaffinas. I, 1089.

Min el Reija, f. Min er R.

Min el Scheme, f. Pabfcar A. el So.

Ain el Schonnar (Bir Schonnar, Rebbuhnquelle), am Raibarinenberge. I, 551, 552, 559, 565.

Ain el Tabighah, f. Ain et E. Ain el Terab, bei Debras. II, 1062.

Rinel Beibeb, f. El Beibeb.

Ain Engabbi, f. Engabbi. II, 727.

Ain en Ruweibi'a, f. Ruweibi'a.

Min er Rabghab, an ber Beftfeite bes unt. Jordan. II, 441.

Afn er Reija (el Ráija), im Badi Bal, am Arnon. 11, 582. 586. 1195. 1199.

Min es Gerab, weftl. Buffuß bed

El Buleb. II, 224, 225.

Afn es Sultan (Ain Sultan, Elifa Duelle), Ruinen bei Jerico. II, 437. 438. 458. 459. 463. 481. 501. 502. 512. 521. 523 ff. 532. 541. (Pope) 479. 552. 720.

Min ed Suweimeb, f. Babi

Szuéma.

Ain et Labighah (Ain Tabagha, Tabegha, Taboga, El Thabaga), Dorf und Salzfluß zum galil. Meer. II, 286. 289. 302. 333. 334. 336. 342.

Min et Thabab (richtiger ebb Dhahab), b. b. golbene Quelle,

weftl. Buffuß jum El Duleb. II, 224. 225.

Min et Tin (Nin Tin), Bach jum galil. Meer. II, 289. 302. 328. 335. 339.

Ain Ettuabein, b. i. Onelle ber Dufen, im Dichebel Panran. II, 942.

Ain Epub, f. Apub.

Min gercau, in R. Palaftina. 11, 192.

Min Firun, auf ber Beffeite bes unt, Jorban, II, 441. 443.

Ainfifi, Dorf im Dichebel Scheifh. II, 238.

Ain git, in A. Palaftina. 11, 200. Ain granbip (Franbichi), b. i. Franten - Duelle, bei Reret. I, 1029. II, 664. — f. Babt gr.

Ain Gabbi, f. Engabdi. II, 563. Ain Ghagale, Theil bes Raft Amman. II, 1146. — vgl. Babi Gb.

Min Gharbeb, f. Rin el Gb. Min Ghumeir (Babi Gb.), an ber Befteite bee Tobten Deeres.

II, 598. 655. 7**2**5.

'atn Dabf dla (Dbabfdla), bei Berico. II, 503, 534, 543 ff.

Min Dambeb, in D. Jubaa. II, 620. - vgl. Babi el Damb. Min Dasb, Leich im Gaben bes

Tobten Meeres. I, 1061.

Min Pagir, in El Bella. II, 1044. 1048. 1130.

Ain Phabicfia, f. 'Ain Dab-

Ain Powara, auf ber Sinai-P. I, 709, 818, 819, 820, 826, 827, 828.

Nin Humarab, f. Marab.

Ain Jehair (Ain Ebichheie), am Tobten Meer. II, 563. 607. bgl. Arb 3bichhaippe.

Min Begreel, f. Begreel, II, 415.

416.

Nin Jiby, f. Engabbl. I, 1057. Uin Jughamileh, auf ber Ginai-D. I, 875.

Min Rabes (Rubes), Duelle und Bach bei Rabes. I, 1088.

Rin Raun, auf ber Beftfeite bes untern Jorban. II, 441. 443. Ain Reir, in Dichaulan. II. 355. Ain Rerasche, am Kelb Hauran. II, 942. Ain Keratha, f. Keraiha. Ain Kirwayer, f. Kerwaye. Kin Maliha (Melihy), salzige

Duelle am Babi Araba. I, 60.

Ain Malibab, Salzquelle in ber Tib-Buffe. I, 1080.

Ain Mefrat, im Dichebel Schera. I, 1003.

Ain Meliby, f. Ain Maliba. Ain Mellabab, f. Ain el M.

Ain Minyeh, am Rorbenbe bes galil. Meered. II, 342. - f. Rhan el Minyeh.

Ain Wurdul, f. Murdul. Ain Mufa, f. Aifin Wufa.

21 in Dufa, Quelle bei Petra. I, 61. 1003. 1071.

Min Dufa, im Dichebel Dauran. 11, 942. 946. 949.

Min Rabab (Raba, el Ghurfubeb), Quellen numeit Sueg. I, 185. 435. 823. 826.

Ain Rathmab, f. Babi R.

Ain Rimm, Brunnen am Gerbal. I, 697. — f. Babi R.

Min Gara, bei Reret. II, 664. - bgl. Sara.

Ain Schafhab, in Dicholan, II, 373. — vgl. Tell Sch.

Ain Scheme, in Juba. I, 110. 'Ain Sget, in Keref. II, 587. 594.

Min Gultan, f. Min es G.

Min Tabagba (Tabegha, Za-

Ain Zaby (Gazellenquelle), im Rorden von Sauran. II, 900.

Ain Teis, f. Babi T.

Rin Terabeb, am 28. Ufer bes Tobten Meeres, 11, 358, 598. 654, 725, 739, 747, 762.

Min Terrapn, Duelle in Reret. I, 1029.

Ain Theilem, in Sauran. II, 870.

Min Din, f. Ain et Din.

Ain Um Thab, am Babi Suelba im Dichebel Pauran. II, 871. Ainune (Ain Unne), arab. Pafen. I, 43. 209. — f. Djunol Kaffab. Ain Usbatab, Quelle am Ofchebel Shera, I, 111. — f. Zobo-

caiba. Lin Yebrûb, in R. Jubāa. 11, 479.

Nion, fananitifche Gottheit. II, 104.

Alogococ, Einwohner von Aere.

II, 814. A' ifp, f. Et N.

'Miffa (arab.), b. i. Jefus. II, 286.

Aitam, f. Eiham.

Al 8 a u. f. Amatha. II, 376.

Miun Dufa, f. Miun IR.

Algab, f. Aidab.

Aizoon canariense, bei Xor. I, 454.

Nía (Npa), f. Turmus N. Níache (Ncacle), f. Um-a.

Afalon, Thal in Palafina. 11, 115, 117, 1117.

'Ajam, f. Babi el Abichem. Nietbeb, f. Babi Lebicheibeb.

Ail, Goldmaiden baf. I, 410.

Afilun, f. Abiclûn.

Mijub (Diob), f. Churi A.

'Aflun, f. Abichlan. 11, 1105. Ajram, f. Abicheram.

Afran, f. Gi M.

Miub, f. Deir M.

Ajube (b. i. Piob), Raufmann in El Belfa. II, 1132.

Mfubiben, in Reret. II, 680.

Minbe, Dorf bei Dicherafc. II, 1074.

Mjun Rufa (Aifun R., Ainn R., Apun R., Ojuni R.), Pofe-Brunnen bei Suez. I, 153. 185. 186. 450. 484. 709. 735. 762. 814. 817. 823. 824. — bgl. Ain Rufa. Mofe-Brunnen.

Musa, Mole-Brunnen. Nictel Melb, b. i. Steinsalzberg, auf ber Singl-P. I, 876.

893.

Ataba (Atabe, Atabeb, Aataba, Accaba, Attaba, Achaba, Agaba), b. i. Raden, fleiler Ab- ober Aufflieg, Bergpaß, bei Bebuinen auch gleichbebeutend mit Ofcebal, Berg. I, 167. 219. 367. 489. -- Vlural von Rath. I, 219, 497. 907. - f. Ain M., Benu A., Daher el A., Rhan el A., Sath

el M., Babi M.

Ataba, Ataba Nila (b. i. ber Pinabilieg ober bie Bobe, ber Bels von Mila; El Maba, Ralaat el N., Qualat-al-N'qabah, bas Solof von Mila), ber agpp. tifche Pag, bas Caftell. I, 43. 45. 46. 49. 56, 154, 156, 157, 158. **168. 169. 182. 191. 248. 287.** 301 ff. (Gartencultur 2c.) 347, 558, **906, 968**, 994, 1013, II, 590. (aft. E.) 702. — Dift. I, 98. 142. 178. 180. 282. pgl. Mila.

Ataba Esicamie (es Schamp), ber fprifche Pag. 1, 43, 970. 994, 995, 1004, 1I, 14.

Alaba-Golf, f. Aila-Golf.

A fa ba • Pa f. I, 907. II, 520.

Mlabanrafe. II, 521.

Afabāt, Plural von Afaba. I, 907.

Atabet Feraein, Thal in Galilda. II, 252.

Mlab Jabar, oftl. Abflieg jum unt. Jorban. II, 489. 501.

Mfabemie, jüdifche, in Liberlas. II, 318. - f. Mebreffe.

Alatie, Acaclen - Baft, Gummi. I, 338. 340. 484.

Atal, Ropffirid aus Rameelhaaren. II, 808.

Ataniha (Dioscor.), Gummi-Meacie. I, 338. — f. Acanthos.

Mlanthos, libyfce Stadt. 1,338. Alba Kiala, trrig ft. Klaba Aila. II, 590.

Nebet Afleh, f. Ataba Alla. I, 51. Afebel Debs, Ruinen am Ar-

non. II, 1202. Alebi, Dorf am Babi et Teim. 11, 184.

Arei, f. Atil.

Atha, f. El A.

Afhbar (Addar, Adaddar, Adidar, Alahadar, Allahadar, El Adabber), Pocebene ber Ginai-\$. 1, 259. 655. 773. 848. — f. Min el M., Babi M.

Alhma, f. Wabi A.

Atil (Natul, Plur, von Atel), b. i. Streng - Eingeweihte, orthobore Drufen, II, 926. 894.

Atil Aga, Lynche Begleiter. II. 711.

Afir, f. Efron.

Mffa, f. Afre.

Affab, f. Ralaat el A. Alfaba, f. Alaba. 1, 167.

Ato, f. Afre. 11, 353.

Mtrabab, f. Afrabi.

A trabatene (Afrabitene), Lands fcaft vou Zubāa. II, 451. 455,

Afrabbim (d. i. Storpione), Grangbobe von Judaa u. Edom, im Rorben des Babi Araba. [, 283, 330, 1064, II, 94, 95, 451,

Afrabe, f. Tell M.

Mirabi (Acrabi, Acorabi, Afrabbein, am richt. Afrabab), Grangborf von Judaa und Samaria. II, **4**51, 456.

Alre (Acre, Alfa, Afo), fyr. Råpenfladt, Paicallf. II, 165. 268. 296, 305, 320, 353, 677. — Bai bon. II, 19.

Afropolis von Petra. I, 1195. 1 (26. — von Amman. II, 1151.

Alul, Algul, Staube, Manna-Art. I, 687, 689. — f. Albagi.

AI (Artifel), f. Ar, El 2c.

Alganin, J. Alawin. 1, 304. 975. Alabafter-Bafen, in Moghair Schoalb. I, 46.

Mlabfar, f. Defalet-A.

Alababar, f. Afhbar. Alaina, f. Abiar A.

Alam Maan, ob Zalmona? I, 125.

Alamum, Ruinen in El Moerab. П, 1099.

Mlan (Muan, Man), Dorf in El Belta, bei Es Stalt. I, 1098. 1110. 1120. — bal, BabiNallan.

Mlanba (arab.), Straud. II, 571. Mlarich, verheert Italien (409).

II, 34.

Alafdraf, f. Efdref Ranfu.

A Cauln, f. Alawin. 1, 975. Alaun, im Dichebel Belta. II, 532, 572. — in Paurân. 811.

Alawin (Alawy, Alaauin, Alauin, Aluein, Alain, Alowein, Alloocen), arab. Tribus. I, 158. 168. 286. (Oranje) 292. (Zweig ber Poweitat) 304, 967, 968. 974 ff. 998, 1013, 1020, — f. IIm 1

Alawy-Stein (Pajr el Alawy), Gränze der Towara und Alawin. I, 286, **292, 9**75,

Albaecam, s. El Baetam.

Al Baid, Brunnen in SD. Judaa. 11, 684.

Al Ballaa, f. El Bella. II, 1181. Albanesen, Besahung in Riba. 11, 519. 526.

Al Bariat, die sprifch-arabifche Buffe. 11, 960.

Albocarab, f. Abocarag.

Alcedo, f. Eispogel.

Almair, b.i. Cairo. I, 887. 693.

Alctiāt, f. Badi A. Alcora, f. Badi A.

Aldfhamaal, f. Garbatel Chabem. I, 788.

Aleiat, f. Aleygat, Meharret el A., Babi A.

Aleitat, f. Aleygat.

Alejan , f. Badi Abu A. Alekati (Alekat), f. Alepgat.

Aleniticus Sinus, b. i. Aifa-Golf. 1, 78.

Aleph Dinbi, b. b. inbifcher Doe, Elfenbein. I, 402,

Aleppo, fpr. Stabt. II, 14, 828. — f. Chattin Daleb.

Alessatisch (Lycium), bei Jerico. II, 514.

Alexanber b. Gr. (3efenber), Berfuch jur Umidiffung Ara-biene. 1, 68. 237. — in Bala-flina. II, 25. — erhalt Balfam ans Jubaa. II, 509. - angebl. Grunber bon Pella, Gerafa, ic. 1025, 1091,

Alexander Jannaeus, erdaut Alexandrium 2c, II, 149, 454. befestigt Machaerus. 577. — zerftört Amathus. 1027. 1031. — sein Tob. 1042. 1090.

Alexander Severus, Raiser (reg. 222-235). I, 1035. II, 860, 970, 1092,

Alexandriner, Phyleder, Rauf-

manne-Corporation in Suelba. 11, 928,

Alexandrium, Bergfeftung bes Stammes Wanasse in Samaria. II, 429. 438. 453. 467.

Mlepgat (Alepat, Afeitat, Aletat, Aletati, Leghat, Beni E.), Daupiftamm der Towarg. i, 199. **227. 272. 278. 294. 441. 6**51**.** 703. 776. 794. 847. 940. — [. Aleiat.

Alfred, Ronig von Rorthumber-

lanb (698), II, 39. Algen, bet Tor. I, 466.

Al Ghaurs, f. El Ghor. L. 1059. 1060.

Al Ghutha (El Ghuita), Parabiesland bon Damastus, II, 164. 802.

Al Gisfar, f. Dichafar.

Algul, f. Aful.

Algumim, f. Almugim. Alguri, f. Efdref Rangu.

Albabichi-Manna. 1, 689.

Albagi (El Pabico, rict. Alul; Hedysarum alhagi, Süstoru, Rameeldorn), Manna - Pfange. I, 687. 689. 691. II, 397.

Alberod, f. Ain el Parot.

Al Pommar, d. i. Asphalt. U., 179. — f. Domar.

Ali (Aly), f. Birbic el A., Deir Melihat A., Mohammed A., Bulb A.

Mli, Seepens Sfibrer. 1, 247. Ali Bey (Domingo Badia y Leblid', spanischer Reifenber in Palăfiina 2c. (1807). II, 63.

Mlilaer, f. Beni Belal.

Alipafca, Beglerbeg. 1, 153. 164.

Al Ralp, L. Roll. II, 514.

Alfapr, b. i. Cairo. I, 885.

Al Rhoswat, f. El Reffue.

Alla, f. Refer A.

21 Labida, f. Lebida. II, 889.

Allab, f. Mah, Abo -, Bism -, gath-, Scheift Defa Allab.

Allahabar, f. Ain el Athdar, Babi Afbbar. 1, 847. 850.

Allahaih, s. Alaina. Allak, f. Um el A.

Allakum (Makum), Rninen am Babi Gerla, II, 1099.

Allan, f. Alan. Allatif, f. Abballatif.

Allehgah, f. El A.

\$1 205ab, Autor. 11, 1159.

Alloocen, f. Alawin. I, 158.

Alluf, b. i. Oberhäupter ber Doriter. II, 123.

Alluvium, im Babi Feiran. I. 711. 713. 716. — Rothen Deer. 823. — unt. Ghor. II, 499. — Tobien Meer. 552. 558.

Ally, f. Abiar Alaina. I, 156. Alm, f. Kefr Ulm.

Alma, Ort am Babl Guelba in Dauran. II, 909. 931. — vgl. Ras A., Olma.

Almon Diblathaim, Station ber Israeliten in Ammonitis. U, 142. 1191. 1201.

Almugim (Algumim), d. i. Saubelbolj. 1, 356. 404.

Almuny, f. Rhan el Minpeb.

Mloe, befte, auf Cofotora. I, 382. - bei Petra. I, 1127. in Dicaulan. II, 273.

Alowein, f. Alawin.

MIpen, padie, auf ber Sinal-B. I, 491.

Alpeniyftem. II, 767.

Alraunpflanze (Atropa mandragora), in Palăfiina. I, 1102. U, 578.

Alfabamus (Piol.), b. i. Relb ober Dichebel Dauran. II, 260. 899, 919, 945.

MIfcherat, f. Dichebel Schera. i.

50. II, 125.

Altax, uralter, mit unbefannten Inforiften, auf ber Ginai-D. I, 36. - in Szemmag. II, 845. - bei Berafa, griechlicher. 1072. — Rabba. 1220. — f. Baals-, Relsaltar.

Alter, hobes, in Hauran. II, 852. Althor, ber Dafen Tor. 1, 901.

Al Tineb, f. Tineb.

Altir, f. Attir.

Altmann, Bifcof von Paffau ft. 1090), über Palaftina. II, 39.

Mluba, Ruinen in R.Palaftina. II, 162.

Aluein (Alvin), s. Alawin. 1, 304. 975.

Mlus, Station im petr. Arabien. I, 118. 735. 739. 803.

Aluzza, f. Uzza.

Alvendleben, f. Balbenfel.

Alp, f. Alt.

Alpka-Rapelle, d. t. des brennenben Buides, im Ratharinen-Rlofter, I, 612.

Alppine, Bifchof von Amman. II, 1157.

Amab, f. Um el A., Amáb.

Amaban, f. Duffein A.

Amalet, Ronig, wird von Mofe beflegt. 1, 27. 33, 739, 927, 929, – Entel Efau's. II, 132. — pal. Umlaq.

Umalet Alafdref Runfa Al-

guri, f. Efdref Ranfu.

Amalefiter (Amalegaer, Aundynirae), im petr. Arabien. I, 7. 64. — Raphibim. 734. — Babi Feiran 1c. 714, 717, 802, 962, 1005, 1079, 1081. — Ebomiter-Boll, II, 113, 131 ff. 650.

Amalyk, f. Faran Ibn Amr

Ibn A.

aman, f. Amman. II, 1145.

Amana, Dobe bee Antilibanon. II, 183.

Amana, f. Rabbaih Ammon. 11, 🕐 1155.

Amanus, Gebirge. II, 17.

Amarab, f. Badi A.

Amafia, f. Amazia.

Amatha (Amata, Amateh, Remath, Aluad, Amathus), Decg. politenfladt am Einfluß des Babi Berla gum Sorban. II, 1003. 1030 ff. 1038. 1116. 1122.

Umatha (Amath, Pamath), beiße Bäber bei Gabara, am Scheriat el Manbhur. II, 349, 376, 380.

845, 1031, 1052,

Amatha, Ronigsburg am Jor-

ban. II, 1091.

Amazia (Amaffa; Amazig?), Ronig von Juba, beflegt Ebom. J, 994, 1031, 1055. II, 128, 129,

Amba Sion, abpffinifcher Annalift (14, Jahrh.). I, 359.

Alloocen), arab. Tribus. I, 158. 168, 286. (Grange) 292. (3mrig ber Doweitat) 304. 967. 968. 974 ff. 998. 1013. 1020. — f. Um A.

Alamp-Stein (Pajr el Alamp), Gränze der Towara und Alawin. I**, 286**, **292,** 975.

Albaecam, f. El Bactam.

Al I a i b, Brunnen in SD. Zubāa. 11, 684.

\$1 Baltaa, f. El Bella. II, 1181. Albanefen, Befannng in Riba. II, 519. 526.

Al Bariat, die sprisch-arabische Buffe. 11, 960. Albocarab, f. Abocarag.

Alcedo, f. Eispogel.

MI dair, d. i. Catro. I, 887. 693.

Alctiat, f. Babi A. Alcora, f. Babi A.

Aldfoamaal, f. Sarbatel Chabent, I, 700H.

Aleiat, f. Alepgat, Meharret el A., Babi A.

Mleifat, f. Alengat.

Alejan, f. Babi Abu A. Alekati (Alekat), f. Alepgat.

Aleniticus Sinus, b. i. Aila-Golf. I, 78.

Mleph Dinbi, b. h. inbifcher Dos, Elfenbein. I, 402.

Aleppo, fpr. Stadt. II, 14, 828. – s. Chattin Paleb.

Aleffar, f. Rhon A.

Alesegitich (Lycium), bei 3e-

rico. II, 514.

Alexanber b. Gr. (3stenber), Berfuch gur Umichiffung Ara-biens. 1, 68. 237. — in Palafting. II, 25. — erhalt Balfam aus Jubaa. II, 509. - angebi. Grunber von Pella, Gerafa. 2c. 1025, 1091,

Alexander Jannaeus, erbaut Alexandrium 26. U, 149. 454. – befeftigt Machaerus. 577. — gerftort Amaibus. 1027. 1031. — sein Tod. 1042. 1090.

Alexander Severus, Kaiser (reg. 222-235). I, 1035. II, 860, 970, 1092,

Alexandriner, Phyleber, Rauf-

manns-Corporation in Sueiba.

Alexanbrium, Bergfeftung bes Stammes Manaffe in Samaria. II, 429. 438. 45**3**. 467.

Mlengat (Alepat, Aleifat, Aletat, Aletati, Legbat, Beni &.), Paupifiamm ber Towarg. I, 199. 227. 272. 278. 294. 441. 651. 703. 776. 794. 847. 940. — [. Aleiat.

Alfred, König von Rorthumberland (698). II, 39.

Algen, bei Eor. I, 466.

N [ Ghauro, f. El Ghor. I, 1059. 1060.

MI Ghutha (El Ghutia), Parabiesland von Damastus. II, 164. 802.

Al Gisfar, f. Oschafar.

Algul, f. Aful.

Algumim, f. Almuzim.

Alguri, f. Efdref Rangu. Albabio Manna. I, 689.

Alhagi (El Padích, richt. Aful; Hedysarum alhagi, Süsboru, Rameelborn), Manna - Pflange. I, 687. 689. 691. II, 397.

Alberod, f. Ain el Parol.

Al Hommar, d. i. Asphalt, 113,

179. - f. Domar. Ali (Alp), f. Birbich el A., Deir A., Dicheb el A., Dehmeb A., Melihat A., Mohammed A., Wulb A.

Ali, Seegend gubrer. 1, 247.

Ali Bep (Domingo Babia y Leblich', fpanifcher Reifenber in Palăfiina 2c. (1807). II, 63.

Mlilaer, f. Beni Delal.

Alipascha, Beglerbeg. 1, 153. 164.

Al Raly, L. Kali. II, 514.

Altapr, d. i. Cairo. I, 885.

Al Rhoswat, f. El Reffue.

Mila, f. Refer A.

MI Labica, f. Lebica. II, 889.

Allah, f. Ullah, Abd -, Bism -, Fath-, Scheilh Defa Allab.

Allahabar, f. Ain el Afbbar, Babi Afbbar, 1, 847. 850.

Allahaih, f. Alaina.

Allat, f. Um el A.

Allakum (Makum), Ruinen am Badi Serta, II, 1099.

Allán, f. Alán. Allatif, f. Abdallatif.

Allehgah, f. El A. Al Lobab, Autor. 11, 1159.

Alloveen, f. Alawin. I, 158. Alluf, b. i. Oberhaupter ber Doriter. II, 123.

Alluvium, im Babi feiran. I, 711. 718, 716. — Rothen Reer. 823. — unt. Gbor. II, 499. -Xobien Meer. 552. 558.

Ally, f. Abiar Alaina. 1, 156.

Mim, f. Refr Ulm.

Alma, Ort am Babi Gueiba in Hauran. II, 909. 931. — vgl. Ras A., Olma.

Almon Diblathaim, Station ber Israeliten in Ammonitis, U, 142. 1191. 1201.

Almugim (Algumim), b. i. Sandelholz. I, 356. 404.

Almuny, f. Rhan el Minpeb.

Aloë, befte, auf Cofotora. I, 382. — bet Petra. 1, 1127. in Dichanian. II, 273.

Alowein, f. Alawin.

Alpen, nadie, auf ber Sinai-D. 1, 491.

Alpenfyftem. II, 767.

Afraunpflanze (Atropa mandragora), în Paläffina. I, 1102. II, 578.

Alfabamus (Ptol.), b. i. Relb ober Dicebel Pauran. II, 260. 899, 919, 945.

Alfcerat, f. Ofcebel Schera. I, 50. II, 125.

Altar, uralter, mit unbefannten Inforiften, auf ber Sinai-D. I, 36. — in Szemmag. II, 845. — bei Gerafa, griechischer. 1072. — Rabba. 1220. — f. Baals-, Felsaltar.

Alter, hohes, in Pauran. II, 852, Althor, ber Safen Tor, 1, 901. Al Lineb, f. Tineb.

Altir, s. Attir.

Altmann, Bischof von Paffau ft. 1090), über Palaftina. II, 39. Minba, Ruinen in R.Palaftina.

II, 162.

Aluein (Aluin), s. Alawin. 1, 304, 975,

Alus, Station im petr. Arabien. I, 118, 735, 73**9,** 803,

Alugga, f. Uzza.

Alveneleben, f. Balbenfel.

Alb' l' Ali'

Alpfa-Rapelle, d. i. bes brennenben Buiches, im Ratharinen-Rlofter. I, 612.

Alppius, Bifchof bon Amman. II, 1157*.* 

Amab, f. Um el A., Amúb.

Mmaban, f. Duffein a.

Amalet, Ronig, wirb von Mofe bestegt. 1, 27. 33. 739. 927. **929**. - Entel Efau's. II, 132. - Bgl. Amlaq.

Umalet Alafdref Runfa Al-

guri, f. Efdref Ranfin.

Amalefiter (Amalegaer, Apadynirae), im petr. Arabien. I, 7. 64. — Raphidim. 734. — Babi Feiran 2c. 714. 717. 802. 962. 1005. 1079. 1081. — Comiter-Boll. II, 113. 131 ff. 650.

Amalyt, f. Faran 36n Amr

Zbu A.

Aman, f. Amman. II, 1145.

Amana, Pope bes Antilibanon. II, 183.

Amana, f. Rabbaih Ammon. II, 🕆 1155.

Amanus, Gebirge. Il, 17.

Amarab, f. Babi A.

Amasia, f. Amazia.

tata, Amatch, Re-3, Amaihus), Decaam Ginfluß bee 28a-

bi Zerfa zum Jorban. 11, 1003. 1030 ff. 1038. 1116. 1122.

Amatha (Amath, Damath), beiße Baber bei Gabara, am Scheriat el Manbhur. II, 349. 376. 380. 845. 1031. 1052.

Amatha, Königeburg am 3or-

ban. II, 1031.

Amazia (Amaka; Amazig?), Rönig von Juba, bestegt Ebom. 1, 994. 1031. 1055. II, 128. 1**29**.

Umba Sion, abpffinifcher Annalift (14. 3aprh.), I, 359.

Ameime, f. El Dumeinimes.

Ameifen, goldgrabende. I, 409.

Ameifen-Golb. I, 412.

Ameifentowen, auf ber Ginai-D. I, 848.

Amenemba III. (Mõris), ägypt. Ronig. I, 755. 803. 808.

Amenemba IV., agppt. Ronig. 1, 806.

Amenophis I., agypt, Ronig. I.,

Umenophis II. (Menephiba), ăgypt. Rönig. I, 734. 808.

Amenophis IV., agppt. Ronig. I, 906.

Amer, f. Merbfd 3bn A.

Amerita, ale Biel ber Ophitfabrt. 1, 371.

Ameritanifde Blagge, auf dem Todten Meet. II, 748.

Mmeros, Rame auf Infdriften in Paurān. II, 873. 879.

Ampaid, Plaine am Aila-Golf. ł, 235.

, Aminieh, Debreffe in Boftra. II, UYO.

Mmir, f. Emir, Beni M.

Amlaq (Amiiq), Sobn Aabs. II, 132. — vgl, Amalet.

Amman (Ammon), f. Bab A. Kalaat A., Rabr A., Rabbath A.

Mmman, Ebene im Ofchebel Dauran, bei Bebran. II, 945.

Ammarin, Beduinenftamm. I, 975.

Ammans, f. Emmans.

Ammapre, f. Dichebel A. Ammel, f. Um el A.

Ammer (Ammr), f. Bent A.

Ammera, f. Ammra.

ammi, Siammvater ber Ammoniter. II, 141.

Ammianus Marcellinus, über Boftra. II, 974. - Gerafa, 1069, 1092. — Amman, 1157.

Ummon, Sohn Lois. II, 125.

Ammon, f. Amman.

ammon, f. Jupiter A.

Ammonifche Dafe, in Afrita. II, 766.

Ammoniton, im Oschebel Tih.

l, 853. - coloffale, in Rreibe. fl, 498.

Ammoniter (duparira), Boll. I, 962, II, 97, 107, 114, 120, 133, 140, 149 ff. 1156,

Ammonitis, Lendschaft. II, 1095.

Ammonius, ägypt, Mõnch (373 n. Chr.), Aber Die Sinat-D. I, 12. -- in Derman, II, 955.

Ammotha (Notit. dignit.), ob Mote, Muta ? I, 985.

Amme, f. Beni Ammer.

Ammra (Ammera), mobameb. Ort bei Schobba, im Dichebel Paurān. II, 887. 922.

Ammei, f. Dichebel A.

Amoriter (Amori, Amorāer, Apodonios), Bolf. I, 101. 121. 1079. 1080. 1081. II, 94. 103. 106, 107, 109, 113 ff. (als Bez. für fübl Rauganifer), 114, 125, 139, 142, 144, 148, **6**50,

Amoriter-Gebirge. I, 1015.

Amorthäer, f. Amoriter. i, 121. II, 113.

Amos, Prophet aus Teka. 11. 149, 630,

Amouy, f. Wadi A.

Amphitheater, ju Gabara. II, 378. - Schobba. 886. - Gerafa. 1082. — f. Feles, Theater.

Amraw, f. Babi K.

Amrau (Dmran), arab. Eribus. I, 44. 133. 158. 168. 241. 303. 910, 967, 968, 969, 974, 975, 978.

Amri, erbaut Samaria. II, 466. 473,

Amri, f. Schelfh el A., Babi Soto el A.

Amr 360 Amalyk, f. Faran 36n N. J. A.

Amfel, finaitlice. I, 607. — f. Sowarzamiel.

'd mûb, f. Aamub, Babi el 'A.

Amulette, in Rerel. II, 674. im Dichebel Pauran. 943. — f. Aberglauben.

- Amyris, f. Safúm.

Una, Burft ber Poriter. II, 123. — Seirite, 575.

Anab (Anam, Anim), Ruinen in SD.Zudāa, II, 641. 642.

Anab (b. i. Tranbe; wol El Anab), Ort in El Bella. Il, 1142, -

vgl. Aneb.

Anacoreten (Eremiten, Ein-fiedler), auf ber Sinai-D. 1, 13, 460, 707, 903, 920. — in D.Judāa, II, 488. — bei Zerico. 524. - am Duarantana. 528. 529. — im Ribronihal, 602, 607. — bei Rhareltun, 628, — in Pauran, 849,

Anam, f. Anab. Anami (PAnanit), Dorf in El Moerab. II, 1076. 1102.

Anara, f. Reara. Anafe, f. Ennefa. Anafet, eine Art Bolf ober Schafal auf ber Sinai-P. I, 833.

Anafeh, f. Aenezeh. Anafel, f. Bulbalp-A. Anaftaline, Bifchof von Areopolis (449). I, 117. II, 1215.

Anastatica hierochuntica L., f. Rofe bon Berico.

Anathoth (f. Anata), Jeremias Beburteort, II, 492.

Anageb, f. Menezeb.

Andaloussi, f. Abu Salt Ommiah Ben Abbalagig A.

Anderfon, Dr., Lynche Beglelter. II, 710 ff. 738, 762.

Unbip, f. Refranbichy.

Andrechne, f. Arbutus A.

Andreas, Apoftel, aus Beib-falba. II, 279. 282.

Aneb ebh - Dib (arab.), b. i. Bolfstraube. II. 508. 726. vgl. Anab.

Anega, f. Dichebel el M.

Aneigah, f. Menegeb, Ralaat M. Anemone, arab. Ramt. 1, 553. — im Guben Paläftinas. 123. 1099. — am Por. 1138. — unt. Jorban, II, 441, 716. — in Pauran, 869, 880. — El Belfa.

1099. 1144. - Dichebel Abfolun. 1107. - vgl. Gee-A.

Anemone coronaria, in 🥰. Palaftina. I, 1100.

Aner, Amoriter. II, 108.

Anefeb, f. Menezeb.

Anim, f. Anab.

Animotha (Notit. dignit.), ob Mote, Muta 7 1, 985.

An i tha (Ptol.), im petr. Arabien. I, 103,

Anjerrah, wol Ain Dichennel II, 1113.

Anterftellen, im Aila-Golf. I. 315. 316. — von Suez bis Tor. 449. — von Tor bis Ras Wobammeb. 451. — bgl. Schiffabrt.

Unfunnia, Dorf im Dichebel Deild. II, 237. Annaeus, in Derman. II, 955.

Annatab, f. Mebra-a. Annan, f. Amman. II, 1159. Unnius, Luc., Bespafians Felb-berr. II, 1091.

Annter, f. Dichebel a.

Annulaten (Ringwärmer), im Rothen Meer. I, 480.

Anonymus von Ravenna, aber Palaftina, II, 33.

Anotanon (Abotanon; ob von αποτανών?), Bej. für fowimmenbes Jubenpech. II, 756.

Anfab - alarab, Genealogien ber Araber. II, 679.

Anfari, f. Maallem A,

Antaus, auf Mänzen in Rabba. II, 1222.

Antaloù fa , am Wabi el Målih. II, 449.

Antar, arab. Pelb. II, 790. — f. Rast A.

Antelopen, f. Antilopen.

Avreows, Peilquelle bei Gabara. II, 380.

Anthia variegata, f. Sandfafer.

Anthophyllien, bei Eor. I, 456,

Anthroparben, arab. Bolf ber Sinai-P. 1, 888.

Antigonus, feine Feldzüge gegen die Rabataer 1c. I, 10. 70. II, 130.

Anti-Libanon (Dicebel efc Schartie, b. i. Oftberg), Gebirge. II, 16. 94. 156. 157. 158. 161. 178. 180. 184.-238**. 495.** 

Aniilopen, in Rered. II, 673. Antimonium, f. Spiefglas.

Antinoë, Stadt in Aegypten. II, 108**4.** 

Antiochia, Concil zu (363). II., 974.

Antivola, Stadt am Dronfes. II, 16.

Antiocia, Bez. für Gabara. Il, 1053. 109**0**.

Antiodos, Beteran in Medschel. II, 879.

Antiocus III. b. Gr., fpr. Ronig (218 v. Chr.), in Palästina. II, 151. (befeftigt ben Tabor) 395, 402, 1062, (erobert Amman) 1155.

Antioque V. Epiphanes, fpr. **R**ðnig. II., 151., 1175.

Antiochus V. Eupator, fyr. Ronig. II, 1175.

Antipad, f. Perobed A.

Antipater, Prafett von 3bumaa und Zubäa (47 v. Chr.). II, 131.

Antipater, Bifchof von Boftra. II, 975.

Antonine, Raifer (reg. 138 — 180). l, 1121. II, 899. — ſ. Autoninus Pins, Marcus Murelius.

Antoninus Martyr, aus Placentla, fein Itinerar burch bie Sinai.D. (c. 600). I, 24. 29 ff. 119. 920. II, 36, 38. — in Capernaum, 343. - am unt. Jorban. 359. — in Gabara 2c. 380. 537.

Antoninus Pius, DR., Raifer (138-151), II, 794, 925, 971, 972, 1086.

Antonius - Rlofter, auf ber Ginai-P. 1, 502.

Antonius - Rlofter, in Aegypten. I, 624.

Antus, f. Deir A. b'Anbille, erfte Conftruction bes Juge ber Jeraeliten. 1, 883. über Engabbi. II, 648. - Schobat, Reret. 678. — Lybia. 889.

Mnyl, Ruinen im Dichebel Schera. I, 176.

A'ouair, f. Ofir.

Apamea, fpr. Stadt. If, 1090. - f. Pella.

Apfel, am Cinat. I, 603, 629. 719. - in Tafple, 1032, - in Reret. II, 592. - f. Coboms. apfel.

Apfelfinen, bel Cor. I, 440.

Appeta (Appica), f. Fit. II, 353. Aphis, Cicabenart, Blattlaus. 1. 673, 691,

Apollobüften, in Gabara. II. 382.

Apolloniaten, in Spirus. II. 754.

Apoftel - Rlofter, im Babt Melga, I, 617.

Apoftelquell, 3m. Berico unb Bethanien, II, 488. 489.

Apritofen, bei Tor. I, 440. am Sinai. 603. 629. 719. — bei Maan, 1006. — im Dichebal. 1032. — bei Damastus. U. 857.

M'quabab, f. Ataba. 1, 47. Aquaebutt, f. Bafferleitung. Aquila barbata (ossifraga? Grypaetus barbatus?), in Œi

Bella, II, 572. — f. Abler. Ar (Ar - Moab, auch blos Woab), bas Land ber Rinder Lot, Moabiterfis, Stadt am Arnon (auch übertragen auf Rabbath Moab). I, 117. II, 140. 142. 146. 1183. 1191. 1208—1211. 1222. val. Arbot Moab, Areopolis.

Ará, Bach in El Bella. II, 574.

Araab, f. Arab.

Araaf en Ratab, f. Dichebel Araif en 贝.

Araapr, f. Aroër. II, 1194. 1202. 1210.

Arab, Gebirge von. II, 122.

Arab (Arabi), f. Anfab - alarab, Belleb A., Sca'ir A., Scheith el A., Summad el A., Ulfaan A., Babi el A.

Araba (Arabab), f. Beth A., Dichebel A., Babi el A.

araba, Dorf im gleichnamigen Babi. I, 1014.

Arabah, f. Arboth Woab. 11, 482. Arabbúnah (Arabbóneh), Oorf im Gilboa - Gebirge. 11, 422. 423.

Arab el Ghor, f. Restac jes Gàfill.

Arab el Scham (Beni el Sch.), die Beduinenflämme im Rorden ber Tib - Reite bis Sprien. I, 922 ff. 931. 961 ff.

Arab el Tur (Beniel Tur, Tor, El Lúr, Lowara, Láwarab), bie Bewohner ber eigentlichen Sinai-P. im Guben ber Tib-Rette. I, 845. 922 ff. 930. 934 ff.

— f. Towara.

Araber, ihr fpateres Ginbringen auf der Ginai-D. I, 6ff. — als Bej. für Joumaer und Rabataer. 71. — auf Madagastar. 428. - opfern Mole auf bem Ginai. 580. — in Palaftina. II, 25. 151. — Banias. 196. — Tribus am unt. Jordan. 555. — in Hauran. 990. — Amman, 1157. — im eigentl. Sinne Beg. für Bebuinen. 1161. - bgl. Beduinen, Fellahe, Negyptifche Araber.

Araber von Mufeir, in Je-

тіфо. П., 527.

· Araber von Damin, in Zericho. II, 527.

Arabes Esbonitae (Plin.). II, 1180.

Arabes Trachonitae. 899. 921.

Acabesten, in Amman. II, 1152. Arabi, f. Arab.

A rabia deserta. II, 1214.

Arabia Petraea (fleinioite# Arablen), eine bei ben Gingebornen nicht gebrauchliche Bezeichnung ber Sinai . D. 1, 5. 7. rom. Proving. II, 928.

Arabia Philadelphensis.

II, 1155.

Arabia prima. I, 987. II, 968. Arabia secunda. I, 987. 988.

Arabia Syriae. II, 855.

Arabiatertia. I, 987, 989. Arab - ibu - Arabi, d. i. ber ge-

borne ober achte Araber. II, 1169. Arabien, Gold baf. I, 407 ff. ale Beg. für bie Singi-B. I. 21. 893,

Arabien, ale Eparcie. II, 898. 937, 973, 974, 1092, 1137,

Arabische Autoren, über Palăfiina. 11, 55.

Arabifde Banari. I, 302. II, 860.

Arabifde Chriften, in Revet. 11, 739. 740. 743. - Rabba. 1221.

Arabische Inschriften, im petr. Arabien. I, 18, 165, 187. - an ber Offfeite bee Sinai. 262. — auf Emrag, 287. — bei Ataba. 310. - am Poreb. 572. — im Badi Molatteb 2c. 753. 755. — in Schobal. 1039. im Dichebal. 1046. 1047. - in Banias. II, 202. - Tiberias. 319. - Reret, 664, 665, 743, — Somerrin, 912. — Rufft. 946. — Sjalthat. 957. — 80fira. 979. 985. — **R**alaat er Rabbad. 1107. 1116. -- Adfoldn. 1117. — Es Szalt. 1124. Arabifder Einfluß auf bie Sinai-D. I, 953.

Arabische Sprache, II, 105. Arabifd . palaftinenfifde Grange. I, 865.

Araфofier, Boll. I, 394.

Arab (Arath, f. Tell Aragd, Arab), Bifcofefit im petr. Arabien, fübl. Grangftabt von Rangan. I, 120. 121. 124, 125, 1024, 1079, 1083, 1094, 1102, (Abar) II, 94, 133, 136.

Arab, f. Beni A.

Arábe, f. Dichebel A., Babi el A. Arabier, Ginwohner von Arabus. II, 99.

Aradich, f. El A.

Aradus, Ramephöniz. Rolonien. 1, 377.

Arabus, im perf. Meerbufen. I,

Arabus (Ruab), phoniz. Infel und Stadt. II, 94, 98, 99, 100. 104, 243.

Ararah, f. Aroer. I, 122. 252. Arafat, Ruinen in S. Palaftina.

I, 1102. Arafna, Jebuftier. II, 118.

Arago, Aut. II, 774.

Araif en Ratab, f. Dicebel A. en Ratab.

Arâis, f. Badi el A.

Arak, j. Racta, Wadi el A. Arat el Emir (Arrag el E.), Dri

in El Bella. II, 1173.

Aratipeh, f. El A.

Aram, Gobn Gems. II, 92. -

Bater Duis. II, 234.

Aram, b. i. hochliegenber ganbftrich, Pocland, II, 97. - f. Babi A.

Aram, Kramāa, Land. II, 91. - in alter Bebeutung bie ganber im Often und Rorden bes Libanon, gegen ben Euphrat. 11, 93. - Sprien. 234.

Aramaer, Boll. II, 91, 93,

Aramātice Sprace. II, 105. — vgl. Sprifce Schrift.

Aram Beth Recob, Diftritt in R.Palaftina. II, 218.

Araneb, Ort in S. Galilag. II, 421.

Arapaditie, nörblichfte Proving Affpriens. II, 93.

Arar (Arrab, Aroer), Bachholberart. I, 1066. 1067. 1068.

Ar'àrah (Aràra, Arar), s. Aroër. i, 99. 968. 1083. 1094. 1095. f. Wadt A.

Ararat, Gebirge, Mannaflechte baf. I, 694.

Araride, f. El A.

Arath, f. Arab.

Aratta, Bolt im Penbschab. I, 194.

Nraung, f. Babt el A.

Arapue, Tranfeplas auf ber Siплі-Ф. І, 220,

Arba, Riefe. 11, 121. - f. Ririath A.

Arbaghain, f. El Erbayn.

Arbain, f. El A.

Arbeel, f. 3rbib.

Arbel, f. Dichebel A.

Arbela, f. 3rbio.

Arbenni, Quelle bei Schaffa. II, <del>9</del>21,

Arbot Jerico, f. Jerico-Ebene. II, 144**. 4**82.

Arbot Moab, das Gefilde, die Ebene Moab am RD.Ende bes Zodien Meeres, israelitifche Lagerfiatte im Thale Sittim, auch Das Beftland bes Moabiter-Gebirges. II, 144. 147. 481. 482. 1191, 1192, 1199, 1210, 1212, 1217. — vgl. Ar.

Arbutus (Erbbeerbaum), in Subaa. II, 638. - im Didebel Abichlun. 1072. 1107. 1108.

Arbutus Andrachne, Dichebel Abichiun. II, 1072. 1108.

Arca foliata, bei Tor. I, 457. Ardelais (Arcelais), Stabt am unt. Zordan. II, 438, 457, 472,

Arheland, Ethnarch. 11, 457. B24,

Arhitektur, f. Bauart.

Arcitrave, antile, bei Refe Sabt. II, 390.

Areulfus, frang. Bifchof, feine Reife nach Palaftina (700), II, 38, 341, 511, 537, 541,

Arculphus, britter lateinischer Patriarch in Jerusalem (1111). lI, 513.

Arb, Arbb, Bez. für Landfirich, Chene.

Arb Malelfera, Borbanebene jw. bem El Duleb- und Tiberiad-Gee. II, 253.

Arb Masgaf, Ebene an ber Dftfeite b. Dichebel Dauran, II, 953.

Arb Banias, b. i. Ebene Ba-

nias, II, 196, 231. Arbeb, Daß (c. 33/, Scheffel, 5 engl. Bufbele). I, 952.

Ardel Bethenyeb, an ber Dftgrange ber Ledica, ob Bafan, Batanāa 🖁 II, 805. 940. 951. vgl. Baihanipay.

Arb el Damma, Bergebene an ber SB. Seite bes galif. Deeres. II, 156, 297. 386. 388, 389.

Arb el Pawaibi, Pügelzug in R.Palaftina. II, 224.

Arbel Pemar (Ard Pammar), Landfirich in El Bella. II, 1103. 1140, 1141, 1171,

Ard el Puleb, b. i. Puleh-Ebene. II, 192, 226,

Ard el Rhait (arab.), die Beffebene am El Puleh. II, 231.

Ard el Lauau, Landfirich in Edle-Sprien. II, 164.

Ard el Malabba, Salzebene am Gubenbe bes galil. Reeres. II, 345,

Ard el Mebschel (Ager Magdalensis), Ebene am galil. Reer. 11, 329.

Ard el Semath (Gjammag), Ebene am galil. Meer. 11, 343.

Arbel Tur, d. i. Land ber Palbe infel Tor. 1, 831. 844.

Arbel But (et But, eg 30f), Dorf in N.Polästina, II, 212.

Arden , d. i. Zorban. II. 216.

Ard Pammar, f. Arb el Demar. II, 1140.

Ard 3dfobalppe, Ebene am Rordufer bes Tobten Meeres. II, 544. 560. - vgl. Min Bebair.

Arb Rhiara, Anbobe bei Reffue. II, 810. — f. Dichebel Rb.

Arb Ramaban, in Gi Belfa. II, 1195. — vgl. Dichebel R.

Ard Schofet el Bait, Diffritt im Rorben von Dauran. Il, 810.

Arb Beital, im Rorben Daurand. II, 998.

Area Atab, in S.Palāftina. II,

Arefel Raga, f. Dichebel Araif en Ratab.

Aréibeh, f. Bir Abu A.

Areibscheh (Areiseh), f. Babl A.

Agenevy, , f. Ar Ratim. Arespolis (Apnodic, b. i. Stadt Ar; Ariel, Stabt im Thale ober im Baffer), Stadt am Arnon (fpater übertragen auf Rabbath Moab). I, 99. 104. 117. II, 127. 662, 677, 973, 1204, 1206, 1213, (Berftorung) 1215, 1220. — [. Ar, Arbot Moab, Rabbath Woab.

Aretas (Arethas), Rabaider-Ronige ( 50 n. Chr. ). I, 75. 81. II, 577.

Aretas, Bifchof von Elufa (451). I, 119.

Arga, d. f. Argob. 17, 1041.

Arganthonius, gurft. 1, 407.

覧rgel (arab.), i. e. Asclepias fruticosa. 1, 502.

Argiver (Apyeior), Boll. II,98.99. Argob, Landichaft, auch Dri in Bafan, Dicaulan pber Dichebel Abfolun in Gilrab. 11, 354, 804. 819, 1041, 1108. — vgl. Rabilb.

Argos, Ebene, II, 98. 'Ari, f. Aere.

Arian, f. Soubl el A.

Ariel, b. i. Arespolis. I, 117. Ariel, Idol. II, 1211.

Arieldela, richtiger Arinbela. I. 115.

Nrier, indische, am Indus-Delta. I, 392.

Arinbela (Steph. Bpg.), Stabt, Bifcofefit in Joumaa. I, 98. 104. 114. 175. 252. 994. 998. 1046. — f. Babi Gharundel.

nrisc, nrtsch, s. El nrisch. s. 144.

Arificas, Autor. I, 416.

Aristidia ciliata cetr., bet Alaba. I, 306. — im Badi Araba. I, 1098.

Ariftobulus, Bruber bes Opra fanus. I, 142. U, 26. 454. 577. Arifton, Solffer, im arab. Golf.

I, 68.

Ariston, Rheior aus Gerasa. II., 1093.

Arifioteles, in St. Sabafindiri. II, 614.

Arte (Arti), im Norben Phonijiens. Il, 94. 100. 104.

Arfub, f. El A. Artub Maffalubeah, Bergmand am Babi Berta, II, 1040.

Armenten, Manua baf. I, 688. Armenier, mallfahrten nach ber Singi-D. I, 619. - Pilger am Jotdan, 1**1,** 536.

Armenifches Alofter, in Jerufalem. Ii, 603.

Ar Moad, f. Ar.

Arnauten, bei Aila. I, 302. Arneb, b. i. Pafe. II, 827.

Arnon (Wabt ober Babt el Dubideb, Mudidab, Prodicte. Mobleb), alter Grangfluß gm. Amoritis u. Moabitis (El Belfa u. Reret). I, 117. II, 114. 115. 140, 564, 582, 583, 584, 729,

744. 762. 1004. 1194 ff. 1199. Arver (Bachbolber), f. Arar.

Aroër (Arārah, Arāra, Ar'ārah, Arar), füdl. Gränzftabt von Juha, im Stamme Simeon, &ifaofski, 1, 99. 122. 123. 252. 968, 1083, 1094, 1095, - pgl. Badi Ar'arah.

Aroer (Araapr), bie füblice Stabt am Arnon, im Stamme Gab. 1, 117. 123. II, 148. 146. 574. 582. 1167. 1194. 1200. 1202. 1208 bis 1212.

Aroër, die nördliche Stadt an ben oberen Duellen bes Jabbot, im Stamme Ruben, I, 123. II, 150. — vgl. Apra.

Aromata, f. Promontorium A. Avomatisches Robr, am galil. Meer. 11, 329.

Aron, f. Varon.

Arparad, Ebere Bater. II, 93. Arpharab, in hebr. Inschriften auf der Sinal-B. 1, 753.

Nr Rabbat, f. Rabbath Woab. II, 1222.

Arrag el Emir, f. Arat el E. Arrah, f. Arar. 1, 1068.

Arrat, f. Radi.

Ar Ratim ('Aφεκέμη, Joseph.), Drt in El Belta. I, 991.

Ar Rafgif (b. i. burd Berfcangung geficert), Konigeftrage nach Brat. II, 960. — vgl. Raszepfa. Arrebfem, f. Rebiem.

Arrow | mith, A., Rarte von Gy-rien. II, 248, 648.

Arfenit, im Babi Rasb. 1, 786. Arfer, f. Ras A.

Arfinos, am Rothen Meere. I, 80. 92,

Artastrauch (Calligonum comosum), im **Babi A**raba. I, 1014.

Artemibor, von Ephelus. 1, 69. 78.

Artemis, Songgottin von Berafa. II, 1079. 1092. — f. Diana.

Artemisia ju daica cetr., auf ber Sinai-D. 1, 778. - in El Della. II, 569.

Arti Meffced, Ruinen in Reret. . I, 1043.

Artifcoden, wilbe, in Galilaa. II, 389.

Artus, Dorf am Dichebel es Scheith. 11, 165. 891.

Arum, im fadl. Palaftina. I, 1102.

Arun, f. Aaron.

Arundale, &., Arditett, auf ber Sinai-D. 1, 866.

Arundo, im Babi Debran. I.

Arundo donax, am unt. 301banic. II, 548. 1097. — f. Schif. Ar ûs (Brant), f. Arps, Ain A. Arug (arab.), rother Reis. 11, 208. Arvabi, b. i. Arabus. 11, 94. 100. b'Arvieux, üb. Paläffina (1658). IL, 51.

'Arp, f. Aere. II, 940. Arpfo, f. El Arifo. Arps Themman (b. h. Brautigam bee Themman), arab. Sanctus ber Sinai-P. I, 768. — vgl. Arus.

Argt, von Bebuinen respectirt. Il.

848. 876.

Afal, f. Affal, Babi el A. Afalie, Dorf (m Dichebel Dantàn. II, 920.

Afam, Gold bafelbft. 1, 410.

Afama, f. Egobbin A. Afariyye, f. Wadi A.

Afarfa, f. Usa. Afat, f. Babi A.

Asba (Salicornia), in El Belfa. II, 586.

Afce, im Dicebal gebranut. I, 1038. - befte, bom Schiraantraut. II, 1130. - f. Goba-M.

Afchebel Rebir, f. El A. el R.

Afcer, f. Gerfon ben Mofeh A. be Grarmela.

Afchepr . Baum, f. Defcher. I, 271, 502, II, 506.

Afchab, f. Dichebel el A.

Michtenafim (Afctenagim), 3ubenfette in Tiberias ic. II, 260. 320. 321.

Afgrafe, f. El A. Afchtereb, f. Tell M.

Asclepias fruticosa cetr. (Seidenpflange), auf der Sinai-P. I, 271. 488. 502.

Asclepias gigantes (vel procera), in Paläftina. II, 505. 506. 589. 717. - f. Defder.

Afcoparbed, arab. Bolf. I, 888. 934.

N 6 do b , in Philipäa. II, 161. 122.

Mfebi , perf. Dichter (10. 3abrs.). 1, 385.

Afeimes (Rafeimes), an ber -Sabgrange Palaffinas. 1, 1068. Afer, Stadt in R.Galilaa. II,

249,

Afieb, Bind auf bem Rothen

Meere. I, 444, 450, 451. Metalani, f.Ahmeb ben Dabjar M. Metalon (Metion), Stadt in Philiftāa. U, 101. 116.

Metlepiobor, macebonifcher Statibalter in Palafting. II, 26.

A sklon, f. Ustaion.

Adlud f ф (Rasludfф), Dri in G. Palāfina. 1, 1085.

Memon (Azmon), an der S. Gränze Randans. I., 1068, II, 94.

Arme (Armers), f. Pajot. IL 248, 263,

Mepen (Espen), in Reret, II, 692. Maphalt (Erdharz, Erdpech, Jubenped), auf Schebnan, 1, 45%, — (Grube) im Dermon. Il, 179. — bei Pasbeya 1c. 189, 294, --am unt. Jordan und Aodien TReet. 554, 558, 568, 604, 660, 730, 732, — bei Engabbi, 737, — Enifichung nach Strabo. 751. 753 ff. - Anwendung jum Ein-Salfamiren, Ralfatern, Debica-menten ac. 753. — Entftebung. 756, - erbiger. 757. - Preis, 758. 759. — f. Pomar, Raphiha.

Mephaltene. II, 757. 758. Adphaltquellen. H, 768.

気がする[tfee (Aspbakktis lacus, Affprifder Sumpf), b. i. Tobies Meer. I, 75. II, 557. 751. 777.

Møphaltflein, II, 757.

Rephobil, fehlt am unt. Jordau. Ц, 717.

Mffabiba, f. Ed Subeibeb.

Affal, Ruinenort in Reret. 1029. — f. Mal, Wabt Mffal.

Affal Beprut (Beirut. Donig), Wannaari vom Gharrab. I, 667. Ц, 696.

Affan, f. Dibman Ben M.

Allaph, f. Affowa.

Affat Musa, d. i. Stad Mofe's. I, 632.

Alfharafab. (aud Mitter Erbfunde XV.

Czham, ob. Dunm-cl-Czsam, b. b. Mutter ber Anochen), in R.Arabien, auf ber Officite bes Alfa-Golfe. I, 47. - vgl. Didebel Sherafe ber Sinai-D.

Milef, f. Laffaf.

Affer, Bubenftamm. II, 918. 353. Affermufa (arab.), b. i. Mofefiat (Colutes haleppics). I, 632.

Mffar, f. Melet el M. Afffor, f. Tell el A. Affla, f. El A. Affolut, f. Aitab a.

Affowa (Affaph), Berg.

Mffnan, in Afrifa. 1, 474. Mffner, Dorf im Babl el Schelth.

I, 649. 659. 663.

**U∫{ur. I, 962.** Mimete, f. Dichebel A.

Affprer, in Paläfina. 11, 24. Affprischer Sumpf, d. i. Tod-

te**s** Meer. II, 777.

Affpun, f. Aszinu.

Me Gjobaibat, f. Es Gubeibes. nter, wis error florally) for a fig. nion, Lorun Pamah, d. f. Pör-

ner bon Bamab), Capitale in Bafan. II, 114, 120, 121, 146, 619. 829. 839. 1219. — f. Teff Michtered, Aftharoth.

Mfarte, fpr. Göttin. II, 104. 622. 971. 972. 1157, 1160. f, Atargitis.

nkarte, ale Bej. für Rabbath Kmman, II, 1155.

Afbareth, Saule Darnifd baf. II, 420. - f. Aftarois.

Affma, Mittel gegen. II, 1099. Astrăon, im Roiben Reer. L 480.

Astragalus, füuf Arien auf ber Sinai D. I, 266, 344, — f. Dragant.

Aftronomenthurm, in Suciba. II, 929.

Mfufar, f. Dichebel A.

Aswit, Solop im petr. Arabien. 1, 60.

Afplftabte, jabtfce, in Palaftina, II, 200. 246.

Afpr, in Arabien, Affen daf. I, 422. Møzef, d. i. Rapernstauch. I, 218., — vgi. Naszaf, Laffaf.

Ritt

Meglun (Affpun, Eglongeber), Ruften-Gwile am Aila-Golf. I, 53, 54, 259, 289, 366, Ptabel, f. Aibabel. Atabyrium (Araßügiov), Siabi am Tabor, auch Tabor felbft. I. 992. II, 394. 40\$. 1155. Ktab, f. Area A. Atargation, Affarte - Tempel. II, 822. 1219. Atargitis, Göitin. II, 1219. f. Aftarte. Ataroth, f. Dicebel Attarus. Atafch, f. Relibat el A. Atride, f. Babi A. Athabet Logthetin, Ronig bon Damastus (1121). II, 1094. Athan, Ortbei Es Gjalt. II, 1131. Athanafine, Rirchenhift. I, 126. Athanafius a Rirde, in Rob şum. I, 29. Aibaroth, f. Dichebel Attarus. Athenaus, Felbberr bes Untigonus, gegen Petra. I, 71. 89. Athenio, gelbherr ber Cleopatra. II, 938. Athenoborus, Philosoph. I, 76. Athir, f. Ebn A. \$ 19 1 , b. i. Larfa. I, 903. Athr, b. i. Sabrtentenninif. I, **917. 34**2. Athwal, f. Retab al A. Atije (Atijeh, Atipeh, Atipe), f. Anthije, Beni A., Schelfh A., Badi el A. Stil, f. Aatpl. Atilab, f. Birbich el A. Atipeb, f. Aitje. Atlantifdes Meer, Weball bes Baffers. II, 760. Atlad, f. Birbic el A. Atlasplateau. 11, 766. Atrab, verfallener Thurm im Dichebel Schera, I, 176. Atreibi, Dochebene in S.Pala-fina. I, 1093. Atropa mandragora, [. Xi. Atrophaxes spinosa, Strauchmelbe. 其tfc, f. Pohammed Abu'l A. Attab, Sielle am nut. Jordan. П, 364,

Attaka, f. Ofcebel Actabla. Attarus, f. Dicebel A. Attir (nicht Altir; Bathir, Bether), Ruinen in Jubaa. 11, 641. 642. — f. Ethar. Attuwerit, f. Babi A. Attpe, f. Atife. Atûm, Bifc bei Tor. I, 846. Atwal, f. Letab al A. Atpl, f. Matpl. Anara, arab. Ruftenfight bei Leute Rome. I, 112. Auara, f. Panara. Anarmi, f. Dwareme. d'Anbuisson, Autor. II, 557. Aude, arab. Rame. II, 464. Andia (Lpdiab. Ptol.), Stabt im petr. Arabien ob. Dauran. L. 103. Ц, 881. 862. Audsche (Aujeh, Dudsa, Mdfcab), f. Ain el A., El A., Badi A. Andice (El Aufeh, Abbeb), Rulnen im petr. Arabien. I, 132. 133. 870. 862. 916. 917. — f. Abdeh, Eboda. Auerbach, B. II, 80. Angentoralle, im Rothen Meer. I, 327. Augentrantheit, felten auf ber Sinat-D. I, 448. — häufig unter ben Ehteim. II, 530. - (halbe Blindheit) baufig in Paurau. 987. Augila, afrit. Dafe. II, 766. Augustinus, Rircenvater, II, 34. Augustopolis, Bifoofelis in Palaestina tertia. I, 104. 120. 870, (= Aufeb V) 917. Auguftus, Raifer. II, 997. Auguftus - Tempel, bei Baniad. II, 198. 199. Aufeb, f. Aubsche. Aulab (Ulab), b. i. Tribus. I, 932. Aulad Sa'ib, f. Ulab S. Aulad Suleiman, f. Wad Soleiman. Aulam (Mama?), Dorf in Gallo Iāa. II, 392. Anti, f. Robr el A. Aulid, Lynche Begleiter. II, 710. 724 ff. 737, 777.

Aulon (griech.), d. i. Ebene, f. Ghor. II, 481.

Muranitie, f. Pauran, Dichebel Pauran, II, 373. 800. 803.

Aurea Chersonesus (Chryse Ch.), b. f. Pinterindien, Ma-Lacca. I, 382, 384,

Murelianus, Domitius, Raifer (272 n. Chr.). II, 915.

Anzeline, f. Marcus A.

Aurelius Marcus Erispus, f. Eriepud.

Aurelius Sabinus, f. Sabinus. Anrelius Severus. II, 860.

Nureline Berne, auf Inforiften zu Schaara. IL, 896.

Aufari, f. Maallem Anfari.

Ausfuhr, f. Dandel. Aufiten, Bolt an ber Ofigrange Eboms. II, 123.

Ausfas, unter ben Chtelm. Il. 530. — (Sémman) in Paurân. 875. — Pospital in Damastus, 853.

Musichlag, f. Beficisausichlag. Außerbänte, im Aila-Golf. 1 289. 306. 327. — vgl. Daicel.

Auftralien, Manna baf. 1, 691.

Auvergne, in Frantreid, Analogie mit der Ledscha. 11; 859.

Auwerta, Ort in Samaria. II, 453.

Auwitsch, s. El A.

Ademutrus, f. Arumiten.

Aparpar (arab.), i. e. Phiomis aurea. I, 584.

Kverme, f. Owareme. I, 940.

▲ vicula margaritıfera, bet Xor. I, 457.

Avim, Stadt Benfamine. II, 122.

Apiter (Apim, Appäer), Boll in **R**andan. II, 97. 122.

Avoid Zair, s. Pavoih Zair, 11, 820.

Amabic (Agmabic), f. Wabiel A.

Awair, f. Offr.

Amareb (Amaireb, Ameireb), f. Rabr el A.

Awarimeb, f. Owareme. Aweily, f. Rebbt A.

Amith, Stabt in Ebom. II, 126. 128.

Apa, f. Kurmus Kja.

Apale, Dri bei Schobba. II, 886. Apb (Aibh), Stammberr ber Gjowalcha. I, 935, 947. 948. — f. Sheift A.

Nyme (Nimes), Dorf im Dicebal. I, 1032.

Apu, f. Dic.

Apra (Aroer?), Ort in El Bella. И, 1130,

Mpub (Epub, b. i. Piob), f. Rherbet A., Lannur A.

Mpun (Epoun), f. Merbid A.

Toun (Plur, von Ain), Ort im Dichebel Pauran. II, 953.

Apun el-Abbalp, Babi in Galifãa. II, 254. — vgl. **K**sadt el X.

Mpun el Merbic, bei Boftra. II, 984. — vgl. Kin el W.

Apun ed - Gemman, Duellen in Golan, II, 169.

Nyun Gharenbel, Quellen im Didebel Odera, 1, 174. - f. Babi Gharunbel.

Nyun Wafa, f. Ajûn W.

製 r u m i t e n (Αὐξωμίτας Procop.), in Methiopien. I, 18.

Marippe, f. El Mairipes.

Azaroben, f. Zarur. I, 551, 571. Njazael, ber Ganbenbod. 11, 455. Njagimeş (Abfasme, Abichasmes Sing, Mijamp), Bebuinen im Rorben ber Sinal D. 1, 838. 881. 912, 915, 931, 9**62, 967,** 968. 1083. 1066. 1089.

#16a, Sisymbriam-Art. II, 515. Жасбетаф (Melica azedarach?), am Aabor. II, 397.

Mger, f. Jaefer. Mgerel-Beigborn, in Di-Pa-Iāfilna. II, 170.

'Mair, f. El A.

Mgirtpeb, f. El M.

Mill, f. Abb al M., Abb el M.

Mgig 36n Sultan Daffant,

arab. Thef. II, 911. Agigus (Acicoc), Mars ber Sprer. II, 930.

Mamon, f. Dichebel Diemeb. I. 252, 308,

Mamon (Asmon), an ber Sab-grange Jubas. I, 1068. II, 94. Almut, Dorfin Samaria. 11,471.

Stit2

Mgor (Mfor, Zoweos), f. Pajor. II, 248.

Agra! (arab.), b. i. blau, jówarz, bunkel. II, 1036. — vgl. Ezrak. Marat, Burg im Gaben von Bo-

ftra. II, 960.

Aggamp, f. Agazimes. I, 912. Aggeni, f. Bengi. Ag Berta, f. Babi Berta. II, 1158. Aggil, f. Burbic A.

## B.

Baal (Bal), Gotibeit, ob auf bem Gerbal ac. verebri? I, 37. 733. 734. — in Rangan, il, 104. — Altāre in Moab? II, 1198. f. Abd-al-B., Bamoth B., Gerem-al-B.

Baalbel, Stadt in Colefprien. I, 1121. II, 16. 157. 184. 185.

244, 813,

Baal Berith, Gotibeit ber Rananiter, Deviter. II, 113.

Baal Gad, am fübl. Libanon. II, 153. 242.

Baal Danan, Ebomiter - garft. II, 126,

Baal Dermon, Berg im Rotben Palaftinas. II, 112.

Baal Meon, f. Maein. 11, 570. 1186, 1198,

Baal Peor (B. phegor), Gobe. II, 1193. - vgl. Beib B. Baalti, f. Dichebel B. Baaltis, Gottin, II, 104.

Baara, Dorf ber Lebica. II, 865.

Baάρας (Joseph.), damenische Burgel. II, 578. Baare (Vallis Baarras?), in

Peraa. II, 567. 1186.

Baauna (Ba'du), Porf in Gis leab. II, 1029, 1066. Bab (b. f. Ebor), f. El Bueb.

Babab, f. Babi B.

Bàb Amman, Thor von Gerafa. II, 1085.

Babarite, f. Barbar,

Babbat, irrig ft. Rabbat. II, 678.

Babbeb, f. Babi B. Babel, f. Babplon.

Bab el Paua (Windihor), iu **B**oftra. II, 983.

Bab el Pawa (b. f. Apor ber Binde), auf dem Tabor. II, 402. Bab el Maut, Thor des Todes. 11, 809.

Bab el Szaffa, Schlucht. II, 949,

Bab Pusban, d. i. Ther von Pesbon. II, 1050.

Bab ullah (Thor Gottes), in Damastus, II, 809.

Babylon, Stadt am Euphraf. I, 79. 1001, II, 130.

Babylon, Reu-, in Megypten. II, 41. 650.

Babylonia, d. 1. Cairo. I, 885.

Babylonien, d. i. Aegypten. I.,

Babplanien, in Melopotamien, Rornkammer Spriens. [1, 23.

Babplonier, als Shiffer, Rivalen ber Phonizier. I, 389. 417. — in Palăfina. II, 24.

Bacatha, Bez. für Rabbath Amman. II, 1145. 1157.

Bachus, ob Moles ber Romer ? II, 27. - auf Müngen bon Rabba. 1222. — f. Dionyfos.

Bach, f. Shilfbach.

Bad, an ber Offfeite ber Ginai-D. I, 273. — im Babi geiran zc. ľ, 711. 714. 716. — bgľ. Raþr, Seil.

Bach Aegypteus. I, 141. 142. II, 94. — ſ. Wabi el Ariso.

Badarie, b. i. Grund, Thal, I. 898.

Bach ber Bafte, b. i. Sareb, Babi el Abfa. II, 689.

Bac Gottes, f. Entheple. Bachiene, 28. A., über Palaftina. II, 60. 278.

Badfaid, f. Balfdifd. Badara, f. Ras el B.\_\_

Badobft, in Mezrag, II, 740.

Bab, bei Tor (warmes), I, 440. - in **Sc**obba. II, 883. 886. – Ezra, 860. — altes, in Ranuat. 934. — in Boftra. 985. — Gerafa, 1080. 1087. — f. Dampfe, Jorban=, Römerbab, Pammam, Quelle 20.

Bababbe, Dorf bei Petra. I, 1108.

Babara, f. El B.

Babareh, f. Babera. Babenbican (Badindican, Eterpflange, Solanum melongaena), im peir. Arabien. 1, 345. 719. — bei Zerico. II, 504. 508.

515. Babera (Babareh), f. Rath el **B.,** Wadi B.

Babiah, f. El B.

Babia y Leblich, f. Mit Bep. Babinbican, f. Babenbican.

Bab Salomone, beife Duelle im Babi el Abia. I, 1031.

Baetam, f. El B.

Baena, Salomone Amimann. II,

Bären, braune, im Libanon. II, 162. 195.

Barenpflaume, in R. Palafilna. II, 163.

Bagbab, am Tigris. II, 961.

Baggele, f. Dabt el B. Bagbarit, f. Rabr Bragbit. Bagbla, f. Naralib-b.

Babar (Babbr, Babr), b. f. Strom, Baffer. I, 898. - vgl. Mottà el b.

Babarat, Tribus an ber Diffeite bes Tobien Meeres. II, 686.

Babbaret gut (Birfet gut), b. f. Lois ober Tobtes Meer, II, 557. 751. — f. Bahr &.

Babbar ét Tabària (arab.), b. f. Gee von Tiberias. 11, 283. -- f. Bahr T.

, Babbeiret But, b. l. Tobies Meer. II, 557.

Babbr, f. Babar, Ribicham al B., Radat el B.

Babbrat Dhule, b. t. Gee ber Thalebene, El Duleb. II, 234. Babil, f. Babi Sur B.

Mameluden Babiriti foe

(Bahry M., Bahriben). I, 59.

Babrabab, f. El Barbba.

Babr Ataba, f. Aila-Golf. I, 1063,

Babr Bantas, b. l. Gee bon Banias, El Duleh. II, 234.

Babr el Deibicant, ber Gee von Damastus. II, 803.

Babr el Rhait (Babr Rlait bei Bilfon), die Rordweft-Ede bes El Buleb. II, 219. 231.

Babr el Merbich (El Merbich), Biefen - und Sumpfflache bet Damastus. II, 18, 803. 903.

Babriden, f. Babiritifd.

Babr Rlait, f. Babr el Rhait.

Babr Lat, b. i. Tobies Meer. I, 1062. - f. Babbaret &.

Babr Tabarieb, b. i. Gee bon Alberias. II, 266. — f. Babhar ét E.

Babry, f. Bob el B. Babry Dameluden, f. Babiritifde D.

Bahurim, Ortin R. Indaa. II, 487.

Baid, f. Al B.

Balfan, f. Belfan. II, 428.

Battar (Baiter), f. Beitar, Beptar, Raffar B.

Baitfiba, b. i. Beibfaiba. II, 331.

Bajae, in Campanien. II, 977.

Bajour, am Pindukhu. I, 420. Bat, f. El B. ibn el Duebby.

Bázados, arab. Tribus in Amman. II, 1157.

Bathtipart, Bolt in Chufiffan. I, 690.

Batte, Ruinen in Pauran. II, 967.

Balfcifc (Bacfcico), b.i. Trintgelb. II, 735. 744, 862.

Bal, f. Back.

Bala, b. i. 30ar. I, 108.

Balat, Ronig in Moab. II, 139. 142, 145, 146, 147, 1190, 1211,

Balanea, Stabt in Phonigien. 11, 99.

Balatha, f. Ain Belat.

be Balbenfel (richt. Bolbensleve ob. Alvensleben), G., Dominitaner aus Minben, aber Paläfting (1336). I, 107. II, 46.

Balbewiner. I, 888.

Dalbuin, f. Castellum Baldo-Wîdi.

Balbnin I., Ronig von Jernfalem (1100-1116), I, 613, 987, 1040, 1056. II, 40. 359. 666. 677.

Balbuin IL, Röuig (1121). II, 1094.

Balbulu HL, Rönig (1144). I, 990. 1070. II, 232, 840.

Balbuin IV., Ronig (1183), 11, 249. 269. 861, 976. 1021.

Balbuin von Steinfurt, Bifoof von Paberborn. II, 45.

Balefan (arab.), b. i. Balfam. EL, 510.

Balistes, f. Anorpelfisch.

Balta (Baltaa), ob eine Stabt ? u, 1137. 1158. 1159. — ſ. Œi Bella.

Balfah, f. Ras el B.

Bellen, f. Bafaltb.

Ballis, himjar. Königin. I, 374.

Ballata, f. Szehhneh el bellata. Ballut (Balut), b. i. Eichen-

blätter, I, 690.

Ballut - Eide (Balut, Ballot, Bellote; Quercus beliote?), Bwergeiche in Rurbiftan. I, 687. - Picebal. 1036. — Gileab, El Bella, II, 1056, 1110. — vgl. Balonia-Eiche.

Balluth, b. f. Eicheln. II. 532.

Balfambanm (Opobalsamum declaratum L.), früher bei 3erico. II, 310. 482. 500. 505. 509. — Engabbi. II, 648. 650.

Balua, Zufing jem Lebichum. II., 1203.

Balút, f. Ballnt.

Bambuslange, Beiden bes Sheith-Beites. I, 1044. - Baffe ber Bebuinen, II, 837.

Bamien, bei Tor. I, 447. Bamoth Baal, b. t. Doben Baale, Gottesberg, am Babi Bale. II, 1180. 1201. 1210.

Bamoth Baal Dibon, an ber Moabiter-Grange. 11, 147.

Bau, f. Phiffut el b.

Banane, f. Musa paradistaca.

Banias (Bancas, Banjas, Paneas, Caesarea Philippi), Stabt am obern Jorban. 11, 150, 154, 156, 161, 172, 187, 195 ff. 216, 237, 243, 250, 280, 882, 1019, — Dift. II, 193. 194. 221. 225. - f. Panion, Arb B., Babr B., Dulet B., Mugharat B.

Banias-Flus (Rapr el B.), Zorbanquelle. II, 196. 198.

Banigomanen, f. Beni Djonbþam.

Banjae, b.f. Banias. 11, 154. 197. Bantes, 28. 3., Reifenber auf ber Ginal-p. (1815). I, 116. 614, 749, 811, - Rerel-Petra. 1028, 1042 ff. 1105. — in Palafina (1818). II, 66. — am obern Jorban. 155. — in Tiberias 2c. 319. 3**27.** 345. — **G**abata. 381. – Jerico. 484. – am Tobten Meer. 566. 662 ff. - in Perac. - 785. - Abiclun-Diceraic. 1071 ff. - El Belfn. 1119. -Um er Rufas. 1166. — am Arnon, 1205, — in Beit Rerm. 1319.

Banquiers (Serafs), fübifce,

in Pauràn. II, 993.

Banu Delal (Gobne bes neuen Monbed? Milder?), Berg in Panran. II, 960. — bgl. Bent D., Dichebel D.

Barabra, f. Babi B. Baraba, f. Barraba.

Baradani, f. Péammám 🖰.

Barabe, Ruinen in Pauran. II. 967.

Baraguehem (4), Land in Afrifa. I, 339,

Barak, Pelb aus Rebes, II, 195. 247. 402.

Barat, f. Babi B.

Bαφάκης (Peripl.), in Indien. ľ, 394.

Barail, f. Dabb el B.

Barbar (Barbaria, Babarife), afrit. Ruftenland. 1, 376. 427. - bgl. Berbern.

Barbe, f. Seebarbe.

Barbiereh, f. Ain el S.

Barcat Biga, Stadt im Rorben bes Babi Berta. U, 1158.

🕏 a re , Ori in Ammonitis, II. 582. Bared, an ber Gubgrange Palaftinas. I, 1079. 1088.

Baretat, f. guffub el B.

Barga, f. Dichebel el B.

Barghay, Drufenborf am Litany. 11, 190.

Bαργόση (Strab.), b. i. Barygaza. I, 393.

Bargut, f. Birgul.

Barbba, f. El B.

Bariat, f. Al B.

Baribeb, f. Min el B. Bariba, f. El Barbba. Bartan, Infel. I, 479. Barter, B. C., auf bem Rothen Meer. I, 475.

Barnea, f. Rabes B.

Barobe, Emporium am Dabberfirom. 1, 394. — f. Barpgaza.

Barra, f. Dichebel B.

Barraba (Baraba), Sitom **30m Anti-Libanon nach Damas**łus. II, 18. 179. 809.

Barret (Barret), f. Babi Baral.

Barfamon, f. Beerfeba. I, 107.

Bart (Rnebel -, Schnang -), ber Beduinen. I, 955. II, 367. fcmarger, ber Danran-Drufen. II, 875.

Bart bes Propheten, bei Sowaren. 1, 1049.

Barte, f. Buonaparte.

#Bartgeier (Gypaetos barbatus), am Gerbal. 1, 704.

Barth, Dr. D., in Palaftina. II, 80. 220. - am El Duleb. 232. - galil. Meer. 346. - Jerico — Yablus, 462 ff. 484. — Beth-**Lehem — St. S**aba 1c. 601. 603. 606. 797.

Baribema (Bartomanus), 20dovicho, romifcer Patricier, Retfenber im Drient (1503). II, 846.

Bartlett, 28. D., Anfichien aus Palaftina 1c. I, 1104. II, 90.

Bartmaigen, in El Bella, II, 1183.

Barnda, f. Raphar B. Barub, f. Melb B.

Barpgaga (Barode), indifces Emperium, I, 384. 391, 393, 413.

Bafalt, im Babi Mezeirpky I, 284. - Babi Gelaf. 503. -Dichebal. 1036. — am Geyba-rany? II, 165. — in 3iuraa. 170. — im Permon. 179. 181. 184. (fomarger) 186. - bei Pasbepa. 191. (eifenhaltiger) 203. — am mittl. Jorban. 269. - (fomarger) am galil. Deer. 293. 330. - in Dicaulan (poröser). 272. 349. — in S.Gali-lão 1c. 419. 415. 4<del>99.</del> — El Della, 570. 572, 581, 582, 1196. Reret, II, 590. 1216. - am Sübende des Todien Weeres. 691. - ale Beiden bebenber Gewalten. 773. — in Pauran, Bafan. 807. 810. 811. 813. **825.** 829. — bei Egra (fcmarger). 855. — bei Schobba (fefter, feinförniger). 887. — in ber Lebscha. 889. - im Relb Pauran (branner, violetter). 946. - allgem. Banmaterial in Sanran, 987. — in Gilead 1c. 1059. 1061. am Arnon. 1204. — vgl. Rugelbasalt , Trapp 2c.

Bafaltbalten (Pfeiler, Ganlen), in Mahadiche. II, 850. – Pantilu. 867. - Gueiba. 930. - Rerepe (Gaulen). 965. -

Boftra (Pfeiler). 985.

Bafaltblode, im Dicebal. 1, 1038. - in R. Palaftina. II, 193. — Galilda, 253, 254. am RO.Ufer bes Lobien Meeres. 567. - ale Baumaterial in Hapran. 842,

Bafaliconglomerate, in El

Bella. II, 575. Bafaltfelfen (Ditgel, Retten, Rlippen, Roppen), fcmarge, am Mila-Golf. 1, 282. — bet Degaril. 291. — im Badi Pebrān. 502. — Dicebel Schera ? 1012. — am unt. Jorban II, 719. in Pauran. 853. — am Sabende der Ledicha, 885. — in EI Belta. 1195.

Bafaltgang, am unt. Jorban. II, 713. — Tiberias-Gee. 769.

Bafaltgerolle, in El Bella. II, 574.

Bafalitifde Gepeine, auf ber Sinai-B. I, 321.

Bafaltifder Boben, in Golan. II, 169.

Bafaltmaffen mit Pornbienbe, in Pauran. 11, 810.

Bafaltquaber - Brade, Drás. II, 835.

Basaltregion, in R.Paläflina. II, 221. - Dicanian, Sauran. **3**75, 378.

Bafaltfteine, fowarze, aleBaumaterial in Dauran. Il, 945.

Bafaltftade, an Drefcffdlitten. 11, 857.

Bafalttuff, im Babi geiran. I, 748. -- in Paläftina. II, 299.

Bafam (hebr.), b. i. Balfam. II, 509.

Bafan (Batanaa, Bathanipah, El Botibin), Landichaft an ber Offeite bes Jordan, Reich bes Rönige Dg. I, 997. II, 97. 107. 114. 120. 145. 160. 260. 280. 295. 349, 413, 426, 433, 803, 804. 819. 826. 840. (Prafectus ten) 860. 940. 961, 1002, 1057,

Bafoa, f. Min el B., Bor el B. Bafilica - gorm, im Ratharinen-Rlofter. I, 611. - in St. Saba. II, 609. - pgl. Rirche.

Basilica St. Maria e, in Jerufalem. II, 403.

Basilica St. Sophiae, in 3erusalem. II, 403.

Bafillbes, jad. Gnoftiler. II., 434.

Bafiliusorben, II, 545.

Bafimun (Befamum), Batten-gruppe in R. Palaftina. II, 226.

Baffalliab, f. El B. Bafferbebatter.

Baffifa, Ruiven in R. Palaftina.

II, 162. Baffus, Lucilius, erobert Da-chaerus, II, 578. Baffus, M. Macrins, Conful

(289 m. Cht.). II, 905, 982.

Befta, Ruinen im Dichebel Ghera. I, 176.

Batanda, f. Bafan.

Bataneos, Ort. II, 1137.

Bathanipab (Bafan), offorbanifce Landschaft. II, 413. — bgf. Ard el Bethenpeb.

Bathmoba, f. Rabbath **Roeb.** 

II, 1222.

Bathnia , ob Batanaca ? 11, 840. Bathn Rackl, d. i. Palmenthal, im petr. Arabien. 1, 153. 154. 163. 182. — vgl. Wadi el Radele.

Bathrabbim, Thorvon Pesbon.

II, 1169.

Bathura, f. El Beibirra.

Bathyra, in R.Palāfina. 11, 203. — f. b. b.

Batibeb, f. El B. Batn, b. i. Bauch. II, 805. Batn Rogbaïra, Dafen - Sia-tion ber Sinai-D. I, 48.

Batrit, f. Sa'lb 3bn el-B.

Bat Sjaida, b. i. Bethfaiba, Rhan am Tiberlas-See. 11, 273. 280. 329. 333. — vgl. **A**han el Minpeb.

Battauf, f. El B.

Battiba, Bemas. II, 852. Battra, Diocefe von Berufalem. IL, 676.

Battytha, f. El Batibeb. Batuta, f. Ebn B.

Banart (Architettur), in Petra. I, 1112¶. — Gabara. II, 380. - alte, in Galilaa. 390. - in Paurán. 818. — Ezra, 857. — Ranuat. 935. 936. — alte, in Rereye. 963. — in Boftra. 977. — großartige, in Rabiib. 1038. - f. Arabifde, Byjantinifche, Epclopen . Fels . Gothifde, Grotien . Daus . Rubifde, Quaber ., Romifche, Ruftic ., Galamonifce, Garacenen-, Terraffen ., Tostanifde Bauart ac. Baul, f. Rubbet el B.

Baum, beiliger, am Rarantal.

II, 532. - bgl. Bunberbaum. Baum (Baumwuche, Baume), auf ber Sinal-D. I, 180, 273. 334 ff. 341. 926. - in Oneiba. II, 930. — Reichthum im Dicebel Abichlun. 1066. - Mangel am galil. Deer. II, 292. am Led (harande. 886. 894. in Paurau. 987. 988. — vgl. Pol<sub>k</sub>, Bald.

Baum, Incrufiationen am Tob-ten Meer. II, 560.

Baumfrüchte, ale Rothbebelf wilber Thiere. II, 534.

b. Baumgarten, Martin, über Palaftina (1507). II, 48.

Baumwolle, Ginfubr nach Ju-Daa. I, 400. — am Anti-Libanon. II, 164. — bei Damastus. 165. 171. — in Galilāa, 311. — bei Jerico. 513. — wilde, in n. Ebom. 688. - in Dichaulan. 827. — Сфорба. П. 884. — Shaffa. 921. - Dichebel Pautan. 927.

Baumwollenweberei, in Dasbepa. II, 187. 190. - Safeb. 253. 259. — Egra, 856.

Baumwollenzenge, blane, allgem. arab. Eracht bei Berico. II, 513. - Reret. 673.

Ba'un, f. Baguna.

Bawabi, f. Birbic el B. Baya el Samin, b. i. Buttervertäufer, Schimpfwort in Reret. Щ, 671.

Bayga, f. El Betaa.

Bayram , f. Aurban B.

Baytheran, f. Beytharan.

Bagra, f. Boftra. I, 101.

Bbellion, f. b. f. Bbolach (Bbellion), Banbelsartifel in Jubaa. I, 400. 413.

Beable, Autor. II, 81. Beaby, f. Abu el B. Beat el Jahudi (Bent el J.?), f. Sertr B. el 3.

Beaufort be Dautpouls, gr., Admiral, II, 82, 88, 89, 704.

Bechertuffe, im Rothen Meet. I, 480.

迎eba, f. Ain el B., Ef B.

Bebab, Bater Dababe. II, 126.

Bedanih Tiati, Ohrring? II,

Bebar, b. i. Dreichplas. II, 657. Bedaran, f. Beytharan.

Beda Benerabilis (720n.Chr.), Rirchenbiftorifer. II, 39. 537. 609.

Bedawin (Bebuinen), bie freien Sohne ber Bufte. I, 978. - bgl.

Arad - ibn - Arabi , Bebu, Abusa B., Rast B.

Bedawin Dichebel el Tor, einheim, Rame für bie Towara. I, 934.

Bedban, Bebbn, f. Beben. II. 580, 1096,

Bebefelüeh, in D.Jubāa. II, 620.

Beb' el Daffab, f. Djunol Raf-(ab. I, 46.

Beben (Bedban, Bedbn), b. f. Steinbock ob. Gebirgeziege, auf ber Ginai-D. I, 247. 291. 563. 566, 706, 801, 896, 1034, — in Paläftina. 11, 534. 562, 572, 580, 643. 660. — f. Steinbod.

Beben, f. Babi B. Beber (Mond), f. Ras el B.

Bedlja, f. Ain 8.

Beblow, Amerifaner, am Tiberiad - Gee. 11, 710.

Bebowi (Bebawi), f. Rast B.

Bedoynes, Bez. für die Eowara. I, 934.

Bebr, Pring von Megypten (11. Jahrh.). I, 55. 165.

Bebr, Berg im petr. Arabien. 1,59. Bebra (Bebritab, Bebrija, Bebr), Drt, Begend im Dichebel Schera (Petra V). I, 59. 62. 991. 992. - vgl. Betra,

Bebich (Bebiche), f. El Bubiche. Bebica, f. El B.

Bebu, b. i. Bebulne. I, 983. 1058.

-- f. Bebawin. Bebuinen, Beg. für Beltaraber. II, 1161. — Stämme auf ber Sinai-P. und in der Tib-Bafte. I, 224. 887. 922 ff. 930. — in R. Palaftina. II, 230. (Grange) 630. - Pauran. 990. 998 ff. - ihr Beltleben, ihre Tugenden und Lafter (Ehrlichfeit, Baftfreunbicaft, Benügfamteit, Dei-matheliebe; Belbgier). I, 173. 212. 217, 235, 242, 254, 546, 817. 844. 957. 1014. 1020. 1021. II, 632. 837. 1218. — f. Araber, Rellabs.

Bebuinenspeife. I, 953. 954. 1003, 1043. - Manier beim

Effen. II, 837.

Bebuinenweg, am 28.Ufer bes Tobten Meeres. II, 654.

Bebun-Domeitat (El Bebun), Tribus im Dichebel Schera. I,

974. 1073. — f. Doweitat. Beef (Bele), B. G., im petr. Arabien u. in Palaftina (1837). I, 1020. II, 78. 80. 559. 701. 750, 801.

Beer, b. i. Brunnen, auch Bea. eines Dries. II, 1208, 1209. f. Bir.

Beer Elim (Bir Elim), b. i. Brunnen ber Delben, II, 1208. 1209.

Beeren, bittere, bei Mofes. II. 508.

Beericheba, f. Beerfeba.

Beerfeba (Beerfaba, Beerfceba, Berfabee, Barfeba, Bires Geba, Bir Szabea, d. i. Brunnen bes Elbes, Brunnen ber fleben sc. Lammer, Lowenbrunnen ? Berofaba, Birofaba, Birofabon, Biτο(amon, Σαλτών Βαρσαμών), Granzort von Valaffina u. Edom. I, 105 ff. 124. 252. 830. 849. 865, 886, 913, 921, 1079, 1085, 1086, 1094, 1101, II, 108, vgl. Birlama.

Begbabegh, f. Bughabigh. Begrabnis, f. Tobtenbefiattung. Beblanab, Ruinen in Reret. 1, 1043.

Beiba, f. Benath B., Sutub B. Beibhan, Dorf im R. Paurans. II, 901. - f. Tell el B.

思eil, f. Refer 2011.

Beintleiber, bei Bebuinen. II, 531. - f. Rleibung.

Beirut - Ponig, f. Affal Beptul.

Beirni, fpr. Ruftenftabt. II, 256. 305. 759.

Beifan (Bilan, Bplan, Beihichan, Beibicean, Beibian, Beth Gean, b. i. Daus ber Rube; Scpibopolis), Stabt am unt. Jordan, in SD.Galilāa. 11, 58. 365. 366, 384, 404, 406, 410, 414, 417, 418, 420, 426 ff. 431, 439. 506, 687, 677, 714, 1024, 1028, 1109. - f. Tell B., Wabi B.

Beit (Bet, Beth), b. i. Dans. I, 794. — f. Ain B. el Dichanne, Ain B. Ilfab, Mibn el B., Scherm el B.

Beita, f. Raffar Baitar.

Beitar, f. Con B.

Beit Caefy, Dorf am Babl et Teim. II, 184.

Beit Defan (Bet D.), Drt in Samaria, II, 470, 473,

Beit Dichabe, in Palafting. U. 668.

Bett Dichibrin (B. Bibrin, Bethgabril, i. e. domus Gabrielis), Festung in Judāa. 1. 107. II, 257. 297. 624.

Bettel Beret, Ruinen in R.Ha-

läftina. IL, 169.

Beitel Carm, f. Beitel Rarm. Beit el Dicanne, b. i. Paus des Paradiefes, in R.Paläfina. II, 163. - f. Aln B. el Dic.

Beitel Rammar-el Rbicum (Paus bes Monbes und ber Sterne), Gebaube in Dauran. II, 859.

Beit el Rarm (Carm), Pallaftruinen im Badi Pufa bei Betra. ' I, 1071. 1121. II, 1219.

Beit el Rerm (Rarm, Rarn, Rurm), Dorf in Reret. II, 1905. 1216, 1218, 1219,

Beit er Ras (Bet er R.), Dorf in Gileab. II, 1056. 1058. 1059. 1064,

Beit Forage, Dorf in Samaria. II, 449. 450. 456.

Beit gorit (Furit), Dorf bet Rablus, II, 450. 456.

Beit Pagar, b. h. Paus ber Pagar, Feld bei Rabes. I, 1086.

Beit Jefah, irrig ft. Beit 31fah. II, 404.

Beit Bibrin, f. Beit Dichibrin. L, 107.

Beit 31fab (Beit 3Ma, Beit 3lua, Ain Beit 3lfab; nicht Be-fab), Dorf und Duelle im Gilboa-Gebirge. II, 404, 423. 424. - f. Bethulia,

Beltima, Drufenborf. II, 164. Beitin, f. Bethel. IL, 471, 527. Beit Rerm, f. Beft ef R.

Beit Lyah, Dorf am Babi et Eeim. II, 184.

Beit Sabur (B. Sfabor), Dorf am Ribron. II, 601, 603.

Beit Sabur el Muslemin, nordweftl. That jum Ribron. II.

Beit Sittah, f. Schuttah.

Beit-Camar (Taamar), grab. Dorf in Judāa. II, 486, 599.

Beit Pacob, am mittl. Jordan. II, 270.

Bejahung, bier berfchiebene Arten bei Bebuinen. II, 556.

Bejapur, in Borber-Indien. II, KOA.

Beta, f. Babi el B.

Bekaa (Bella), f. El B.

Belr, f. Megar Abu-B.

Bela (b. i. Berfclingung, Berberben), f. Boara. I, 103.

Bela, König in Edom. II. 126.

Belab, f. Belat, Belleb, Szehhuch el bellata, Lawarif el Belad.

Belad Beni Ofcoma, f. Belad Irbib. 11, 805.

Belad Beni Obeib, f. Beni Dbeib.

Belab . Beidarab (Biderre, Blab Bigarrab), Drufengebiet am &ibanon. II, 84. 190. 222. 236, 237, 240, 246.

Belab eb - Duschman (Dyichmaan), b. i. Lanb ber Durchgügler ober Freibeuter. II, 232. **6**86. **7**32.

Belab el Ahait, die Rorbebene am El Duleb. II, 231.

Belad Erbeb, f. Belab 3rbib. Belab efd Soutif (Belat-So.), Diftrift an der EB. Seite bes Libanon. II, 190. 250. — f. Ralat eich So.

Belab Pauran, im weiteren Sinne umfaßt es einen Theil von Traconitie, 3turaa und gang Auranitie und bie norbl. Difiritte von Batanaa; - im engern Sinne bie Ebene von Hauran (En Rufrah). II, 803. — f. Paurán.

Belabin, b. i. Stabtebewohner. I, 978, 981.

Belab Brbib (Irbab, Erbeb, Erbab, Belab Beni Dicoma ob. El Bottein, Bottbin), Grang-biftritt von Dichebel Abichian und Pauran. II, 804, 805, 806. 834. 908. 1002. — f. El Bottein.

Bel'ameh, Brunnen am Gilboa-Gebirge, Il, 424.

Belasaiti, Tribus ber Sinai-P. I, 936.

Belat, f. Belab, Min B.

Belat-Soutif, Theilvon Phonigien, am Leitany, f. Belab efd Sd. II. 190.

Belbeis (angebl. bas alte Jasban, Gofen), Sammelplat ber ägppt. Rarawanen. I, 59. 146.

Belebi, Gummi-Art. 1, 339. Beled & heich Manfur, in S.

Galiläa, II, 424.

Belemniten, im D[celef Tip. I, 853.

Belfort, f. Ralat efc Schutif.

Belinas, b. i. Banias. II, 197. 199,

Belioir, f. Belvebere.

Bella (Bellaa), f. El B., Ghor el B., Ralaat el B.

Bellaim, Anterftelle im Suez-Golf. I, 451.

Bellan (Reifo ?), Shaaffutter in Judāa. II, 638.

Bellata (Ballata), f. Szehhuch el b.

Belleb, Sheith in Es Szalt. 11, -1132.

Belled Arabi, das Land von

Palmyra bis Jemen. II, 1162. Belleb el Yofch (Jolua's Land), im Dicebel Abichtun. II, 1117.

Belleben Rassara (Restata), b. h. Oprf ber Chriften, bei Tor. I, **4**32. **4**34. **4**37. **4**52.

Bellermann, 3. 3., aber Palaftina. II, 23. 61.

Belleszen, Ruinen. I, 995.

Bellifort, f. Belvebere. Bellote, f. Ballut.

Bellue, Ruinen in Reret, II, 1216. Belma (Belmen), Ort in S.Ga-Itlāa, II, **4**24.

Belmore, Lord, in Paläftina. H, 67.

Belon bu Mous, P., frangof. Arzt, in Palaftina (1546-49). I, 667. II, 49. 272. 510. 511.

Belueir, f. Belvebere.

Belvebere (Belvoir, Belioir, Bellifort, Belueir ), Beftung ber Rreuzfahrer in SD.Galilaa, II, 404. - f. Raufab el Pawa. Belp, f. El B.

Ben (d. i. Sobn), f. Ebn, Abraham b. David, Parun ben Abnmaruwaih, Othman B. Affan 28. 2C.

Benab, f. Babi el B.

Benaja, Delb. II, 518. Benares, offind. Compagnie-

Soiff im Rothen Deere, I, 192. Benath Beiba, fleiniger Grangftrid bes Dichebel Abichlun. II. 1118.

Benat gaenb, f. Dichiffe B. g. Bender Tor, b. i. ber Pafen Tor. t, 436.

Beneipat, Tib-Tribus. 1, 913.

Beneg, f. Babi B.

Benhabab, fpr. Rönig. II, 241. 281. 314. — vgl. Pabab.

Ben Dinnom, f. Dinnom.

Benf, f. Banu, Benu.

Beuf Mathife, f. Dicorfel B. M. Beni Mbab, Stamm in Peraa, El Beila. II, 1039, 1110, 1112,

Beni Addab, Boll am Aila-**G**off. I, 57.

Beni Abuan (Abwan), f. Abuan. Benf Amlr, Beduinen am unt. 3orban. 11, 364. 367. 368. 527.

Beni Acir Ghazowi, Tribus

in Peräa. II, 1022.

Beni Ammer (Ammr), Tribus an der Ofiseite des Todien Meetes. I, 1029. II, 668. 669. 679. 1196.

Beni Arab, grab. Tribus. II. HIO.

Beni Arbab, f. Rechabiten.

Beni Atijeh (Attipe, Attpe, B. Detubeb), Bebuinenftamm an ber Sübgrange Palaftinas. I, 105. 832. 965. - [. Ochelth A., Sir Beni A.

Beni Kulab Sa'ib, f. Mab

€a'ib.

Bent Dioubham (Banizomanen, Baricopieroi), am Aila-Golf, in Midian. 1, 49. 70. 936.

Beni Dicosma, Diftrift im Didebel Abidiun. II, 1055.

Bent el Shàm, s. Arab el **©фа̀т**,

Bentel Tur, f. Arab el E.

Benigatele, f. Scharate B. g. Beni Gerar, grab. Tribus. I, 330.

Beni Babidaja (Pobicaja), arab, Aribus. I, 1033. II, 502. 569. 570. 586. 613.

Beni Dameb, f. Babi B. D.

Beni Dameibe (Damibe, Damebe), Eribus in El Bella ac. H, 570. 576. 581. 582. 583. 584. 585, 669. 830, 1195, 1216, 1218, 1220. — f. b. f.

Beni Bamibe Abel Rarrat, Tribus in El Belfa. II, 1196,

--- f. b. f.

Beni Dampbe, Tribus im Dichebal, I, 1035. — f. b. v.

Ben ( Parb, arab. Stamm. I, 943, Beni Paffan, arab. Stamm. II, 830. 863. 1161.

Beni Delal (Allider), b. p. Gobne bes Mondes, arab. Tribus. I, 97. 356. 408. — in Redichb. II, 594. — vgl. Banu P.

Beni Pelal (b. i. Sohne ber Mondanbeter), Bebuinen . Lieb.

I, 637. II, 594.

Beni Diem , f. Ebielm.

Beni Jorael, f. Ofchebel Tib el B. 3., Sougl b. 3., Liab B. 3.

Beni Jerapen, arab. Schreibart für Beni Israel. II, 412.

Beni Rebem, f. Rabmoniter. Beni Lerab, Stammin EsSzalt. II, 1127.

Beni Rhallas, b. i. Gobne bes Unüberwindlichen; arab. Chri-Ren in Reret. II, 740.

Beni Roreifch, f. Roreifchiten. Beni Lam, Stamm in Arabien. I, 45.

Beni Leghat, f. Alepgat. I, 776. 704.

Ben'l Mabha, f. Ralact B. M.

Beni Moblen, Abibeilung ber Dwareme. I, 939.

Beni Ra'im (Rapm), gellabs im Dichebal. I, 982, 1032. vgl. El R.

Beni Ra'im (Rappar Baruca), Porf in SD.Jubaa, 11, 633.

Beni Dbeib (Belab B. D., Dbeib), Diftrift im Dichebel Abschlan. N. 378. 806. 1002. 1033. 1055. 1113.

Beni Decaffel, 3weig ber Degeine. I, 202.

Beni Detubes, f. Beni Atifes. I, 832.

Beni Omeya (Ommaiah), Tribus in Aila. I, 53. 55.

Beni Gacher (Gachar, Sacht, Saler, Saccher, Sudber, Sufbr, Sjadar, Sjächer, Sjaller, Sjahhar, Staber 2c.), grab. Tribus an ber Offieite bes Tobten Deeres ic. I, 971. 975. 981. 1038. 1040, II, 348, 361, 363, 364, 367. 368. 416. 420. 463. 546. **547.** 566. 567. 581. 590. 676. **679.** 686. 714. 720. 836. 837. 863, 998, 993, 998, 1039, 1042, 1058. 1**061. 1072.** 1088. 1095, 1096, 1101, 1129, 1130, 1131, 1134, 1161, 1167, 1170, 1171, 1172. 1178. 1189. 1193, 1196. - bgl. Gedur.

Bent Sadr el Ghurrab, am unt. Jordan. II, 714.

29 enifo, II, 1125.

Beni Sheid Puffein, Tribus in Perda. II, 1022. 1023.

Beni Scheich Mobammeb, Tribus zu Om Reis. II, 383.

Beni Selman, f. Ulad Solei-E1911.

Beni Sfalem, arab, Tribus in Samaria. 11, 471.

Beni Suthr, f. Beni Gacher.

Beni Suffot, arab. Tribus am unt. Jorban. II, 446.

Beni Sjacar (Gjafer), f. Beni \_ Sader.

Benit, auf bem Dichebel Safeb in R.Galiläa. 11, 157. 159. 234.

Bent Baffel (Walel, Bashil),

Stamm ber Towarab. L. 201.

Beni gatub, f. Dichiffer B. J. Benjamin, Juden - Stamm. I, 105. II, 150. 489. 544. — ſ. Gibea B.

Benjamin von Tudela, Rabbi aus Spanien, über Palaftina (1160-73). II, 57. - Banias. II, 199. — Rades. 246. — Meiròn, 257.

Bentie, f. El B.

Bent, f. Bint.

Beni garaun, f. Raffr B. F.

Benu, f. Beni. Benn Ataba, Tribus, I, 61. Ben u Dierah, Stamm. I, 55.

Benu Fegaray, in Boftra. II, 976.

Benn Morrab, in Boftra. II. 976.

Benn Rahman, Tribus. II, 1138. Benu Salih, arab. Stamm ber

Sinai-P. I, 24. 622.

Beor, ber Ebomite, Bater Bela's. II, 126.

Beor, Bileams Bater. II, 146. 1190, — vgl. Peor.

Beraca Vallis, f. b. f.

Beradah, bas Geegens. ober Lobethal, in Jubag, II, 635. vgl. Beni Ra'im, Bereifut.

Berabeh, f. Ain el Baribeh. Berag'ie, f. Rabr Bragbit.

Berah (Betabt), f. Dichebel Barra, Babi B.

Berat, Stadt am RD.Ranbe ber Lebiфa. II, 75. 902.

Berbern, auf der Sinai-D. L 932. -- bal. Barbar.

Berbe, f. Gl B.

Berboweil, f. Kaffr B.

Berbich Mabrum, Thurm im Dichebel Pauran. II, 926.

Bereita, Felfentluft ber Sinai-D. I, 547. Bereite (Britiche, Burreatop,

Bereit), Drufenborf am Dichebel Pauran. II, 880. 906. 922.

Bereifut (Bereitat, Berachab), Ort in Judda. II, 635. 661.

Berein, f. El Birein.

Bereit, f. Bereife.

Belou bu Mons, P., frangof. Argt, in Palaftina (1546-49). 1, 667. II, 49. 272. 510. 511.

Belueir, f. Belvebere.

Belvebere (Belvoir, Belloir, Bellifort, Belueir), Feftung ber Rrengfahrer in SD. Galilda, II. 404. - f. Rantab el Dama. Bely, f. El B.

Ben (d. i. Sohn), f. Ebn, Abraham b. David, Parun ben Rhumaruwaih, Othman B. Affan 2£. 2£.

Benab, f. Babi el B. Benaja, Delb. II, 518.

Benares, offind, Compagnie-Soiff im Rothen Deere, 1, 192.

Benath Beiba, fleiniger Grangftrich bes Dichebel Abichiun. It, 1118,

Benat gaeub, f. Dichiffe B. J. Benber Tor, b. i. ber Pafen Tor. I, 436.

Beneipat, Tib-Tribus. I, 913.

Beneg, f. Babi B.

Benhabad, fpr. Rönig. II, 241. 281. 314. — vgl. Pabab.

Ben Plunom, f. Pinnem.

Beni, f. Banu, Benu.

Beni Mathife, f. Dichorfei B. M. Beni Abab, Stamm in Peraa, El Belfa. II, 1039. 1110. 1112.

Beni Adbab, Bolf am Aila-Golf. I, 57.

Beni Abuan (Abwan), f. Abuan. Beni Amir, Beduinen am unt. Jordan. II, 364, 367, 368, 527.

Beni Amir Ghazowi, Tribus in Peraa. II, 1022.

Beni Ammer (Ammr), Tribus an der Oftseile des Todien Meeres. I, 1029. II, 668. 669. 679. 1196.

Beni Arab, arab, Tribus, II. 830.

Beni Arhab, f. Recabiten.

Benf Atlfeh (Attipe, Attpe, B. Detubeb), Beduinenftamm an ber Sudgrange Palaftinas, I, 105. 833. 965. - f. Scheith A., Sir Beni A.

Bent Aulab Sa'ib, f. Mab Ga'id.

Beni Dioubham (Banizomanen, Baricoueroi), am Aila-Golf, in Mibian. 1, 49. 70. 936.

Beni Dicobma, Diftrift in Didebel Abidiun. II, 1055,

Beni el Sham, f. Arab el Søám.

Benkel Tür, f. Arab el T.

Benigateie, f. Scharat e B. g. Bent Gerar, arab, Tribus, I, B3H.

Bent Pabloaja (Pobicaja), arab. Tribus. 1, 1033. II, 502. 569. 570. 586. 613.

Beni hamed, f. Babi B. D.

Beni Dameibe (Damibe, Da-mebe), Eribus in El Bella ic. H, 570. 576. 581. 582. 583. 58**4**. **5**85, 669, 830, 1195, 1216, 1218, 1220. — f. b. f.

Beni Damibe Abel Rarrat, Tribus in El Bella, II, 1196.

--- f. b. f.

Beni pampde, Tribus im Dichebal. I, 1035. — f. b. b.

Beni Parb, arab. Stamm. 1,943. Beni Daffan, arab. Stamm. II, 830. 8**6**3. 1161.

Beni Delal (Mlilaer), b. b. Gobne des Mondes, grab. Aribus. I, 97. 356. 408. — in Rebich. II. 594. — vgl. Banu P.

Beni Belat (b. i. Sobne ber Mondanbeter), Bebuinen - Lieb.

1, 837. II, 594.

Beni Dtem , f. Ebteim.

Beni Jørael, f. Dichebel Lih el

B. 3., Schugl b. 3., Tiab B. 3. Benl Jerapen, arab. Schreibart für Beni Idrael. II, 419.

Beni Redem , f. Rabmoniter. Benikerad, Stammin EsSzalt.

II, 1127.

Beni Rhallas, b. i. Gobne bes Unaberwindlichen; arab, Chrifien in Reret. II, 740.

Beni Roreifd, f. Roreifciten. Bent Lam, Stamm in Arabien.

I, 45. Beni Leghat, f. Alepgat. 1, 776. 794.

Ben'i Mabba, f. Kalaat B. M.

Beni Mobien, Abibellung ber Dwareme. I, 939.

Beni Ra'im (Raym), Bellaps im Dichebal. I, 982. 1032. bgl. El R.

Bent Ra'im (Rappar Barnca), Dorf in SD.Jubāa. 11, 633,

Beni Dbeib (Belab B. D., Dbeib), Diftrift im Dichebel Abidian. II, 378. 806. 1002. 1033, 1055, 1113,

Beni Decaffel, 3meig ber Dezeine. I, 202.

Bent Delubeh, f. Beni Atijeb. I, 632.

Beni Omeya (Ommaiab), Eribus in Affa. I, 53, 55.

Beni Cacher (Gachar, Sacht, Safer, Saccher, Sudber, Gufbr, Sjacar, Sjacher, Sjaler, Sjabbar, Sjaber 2c.), arab. Tribus an ber Offfeite bes Tobten Deered ic. I, 971. 975. 981. 1038. 1040. II, 348, 361, 363, 364, 367, 368, 416, 420, 463, 546, 547. 566. 567, 581, 590, 676. 679, 686, 714, 720, 836, 837, 863, 998, 993, 998, 1039, 1042, 1058. 1061. 1072. 1088. 1095. 1096, 1101, 1129, 1130, 1131, 1134, 1161, 1167, 1170, 1171, 1172, 1178, 1189, 1193, 1196. - bgl. Secur.

Beni Sadr el Ghurrab, am unt. Jorban. II, 714.

Benifc. II, 1125.

Beni Sheic Duffein, Tribus in Perda. II, 1022. 1023.

Beni Scheich Mohammeb, Tribus zu Om Reis. II, 383.

Beni Gelman, f. Illad Golet. man.

Beni Sfalem, arab. Eribus in Samaria. II, 471.

Beni Guthr, f. Beni Gacher.

Beni Suttot, arab. Aribus am unt. Jorban. II, 446.

Bent Szacat (Szafer), f. Bent \_ Smber.

Benit, auf bem Dichebel Gafeb in R.Galilāa. II, 157. 159. 234. SHU.

Beni Baffel (Bafel, Bafhil),

Stamm ber Towarah. I, 201. 946.

Benigatub, f. Didiffer B. g. Benjamin, Buben - Stamm. 1, 105. II, 150, 489, 544. — (. Gibea B.

Benjamin bon Tubela, Rabbi aus Spanien, über Palaftina (1160-73). II, 57. - Banias. II, 199. — Rades. 246. — Metròn, 257.

Bentle, f. El B. Bent, f. Bint.

Bent garaun, f. Raffr B. F.

Benn, f. Bent. Benn Alaba, Tribus. I, 61.

Ben u Dierab, Stamm. I, 55.

Benn Fezarab, in Boftra. U. 976.

Benu Drorrab, in Boftra, II, 976.

Benu Rahman, Tribus, 11,1138. Benu Galib, arab. Stamm ber Sinal-D. I, 24. 622.

Beor, ber Ebomite, Bater Bela's. II, 126.

Beor, Bileams Bater. II, 146. 1190. - vgl. Peor.

Beraca Vallis, f. b. f.

Beradab, bas Seegens - ober Lobeibal, in Bubaa. II, 635. vgl. Beni Ra'im, Bereitut.

Berabeb, f. Min el Barlbeb.

Berag' (e, f. Rabr Bragbit. Berab (Berabt), f. Dich f. Dichebel Barra, Babi 8.

Beral, Stadt am RD. Rande ber Lebiфa. II, 75. 902.

Berbern, auf ber Sinai-D. I, 932. — vgl. Barbar.

Berbe, f. El B.

Berboweil, f. Rafft B.

Berbic Dabrum, Thurm im Dichebel Pauran. II, 926.

Bereita, Felfentluft ber Sinal-D. I, 547.

Bereite (Britide, Burreatop, Bereit), Drufenborf am Dichebel Paurán. II, 680. 906. 922.

Bereitat (Bereifat, Berachab), Ort in Zubăa. II, 635. 661.

Berein, f. El Birein.

Bereit, f. Bereife.

Beret, f. Beit el B.

Beretat, Familie in Ralaat er Rabba. II, 1114.

Berenice, Smaragbberge baf.

I, 802. Berg, f. Gifenberg. Bergbau (Erg., Wetallgruben), auf ber Sinai-D. (agpptifcher). I, 25, 126, 160, 736, 785, 801. 892. - bgl. Somelgofen.

Berg ber acht Geligfeiten (Mons beatitudinis), in Galtlāa. 11, 280. 387. — f. **R**urūn

Patitin.

Berg ber Gefengebung, ob Poreb, Serball I, 577. 705. 726.

Berg ber Manbelbaume, in R.Arabien. I, 46.

Berg ber Berflarung. 11, 394.

Berg ber Berfudung, f. Rarantal.

Berg bestergerniffes (Mons offensionis), bet Jerujalem. II, 600, 602,

Berge, caraci. Form auf ber Sinai-P. I, 306. 778. — rofenrothe, ebenb. 1, 904. - bgl. Gebirge, Dichebel, Evr ic.

Berge, bie fomargen ober bunkeln (Piolem.), im petr. Arabien.

I, 85.

Berge, papienschlagenbe, in Chi-

ua. I, 464.

Berg Gottes, Bezeichnung verfciebener Berge, bes Ginai, Serbal. I, 65. 734. 741.

Berggren, J., Sowebe, in Palăffina (1821), II, 68, 421, 448, 611. — Perda. II, 787. 798. -Sueiba. 928. — Ranuat. 933.

Bergha (en, goldgelde, in Zudåa.

II, 503.

Berghaus, D., Rarten von Arabien und Sprien. I, 191. II, 23. 84, 207, 249, 284, 836, 847,

Bergol, an ber agypt. Rafte. I, 473. - f. Petroleum.

Bergterraffen, bet Petra. 1, 1018.

Bergiheer, f. Asphalt. II, 751.

Bergwerte, f. Bergban.

Berggiegen, f. Gebirgeziegen.

Berith, f. Baal B.

Bertoa, f. Burta.

Bernardus de Stampis, f. Civitas Bernardi.

Bernardus Monachus Sapiens, über Palafina (807). 11, 39, 509, 538,

Bernas, Maler, v. Schuberts Begleiter. I, 306, 607. 1098.

II, 32**6**.

Berufteinflotten ber Phonizier. I, 429. — f. Schiffabrt.

Berofaba, f. Beerfeba.

Berratut, icarlactroibe Blume (Anemone ?). Il, 1099.

Berrian, f. Dichebel B.

Berrije, f. Szus B.

Berfaba (Berfabee, Ber Geba), f. Beerfeba.

Berte, f. Buonaparte.

be Berton, Bul., Reifenber im petr. Arabien. 1, 93. 98. 812. 996. - Pebron—Petra. 1, 1052 ff. 1106. — Rivellement im Ghor. I, 1060. 1096. II, 78. — in R. Palaftina. II, 208. 210. — Rabee. 246. - am galif. Reet. 285 ff. — Beifan-Berico rc. 11, 431. 435 ff. 770. 771. öftliche Jorbanguffüffe. 1032 ff.

Beryllus, Bifcofvon Aila (451).

I, 25. 113.

Berntus, in Phonizien. II, 98. 100, 952,

Befamum, f. Balimun.

Beschaatun, arab. Eribus. U, 351.

Beschärah, Lowara-Führer. I,

Beiderah, f. Belab B.

Bejdem (arab.), b. f. Balfam. II, 510.

Befdir, f. Emir B., Reszur eI 23.

Befdirel Abaweb, f. Scheith B. el Rh.

Beschneibungefeft ber Bent Atije. 1, 833. — erftes, ju Gilgml, II. 542.

Befenftrauch (Retem ?), auf ber

Singi-P. I, 837.

Beshatewa, Tribus am unt. Jordan. II, 714.

Befigibum, Erblichfeit in Daus ràu. II, 657.

Befor, Bach ber Amaletiter. Il. 134.

Beffa, Befta, Sprace ? 1, 30.

Beffepra, f. Bufeireb.

Beffum, Ort in S.Galilaa. II, 390. — f. Babi B.

Befta, f. Beffa.

Beftin Berg ber Ginai.D. I, 538. — f. Epiftemi.

Bet, f. Beit, Beth.

Bet, Ort in Samaria. II, 470.

Beta, f. Moie b. Ratb.

Beta Charma, Dorf in D.3nbāa. II, 623.

Betaby, Anhohe, Ruinen im Didebel Schera. I, 979. 1003.

Bet Dejan, f. Beit D.

Bet el gotani, Ort in Samaria. II, **4**69.

Bet el Tactani, Dri in Samaría. II, 469.

Beten, vielen Bebuinen unbe-fannt. II, 556, 633, 675. - bgl. Religion.

Bei er Ras, f. Belt er Ras.

Bet garuce, Stadt in Samaria, II, 471.

Beth, b. i. Dri. II, 279. - f. Beit, Abel B. Maacha, Aram Beth Recob zc.

Bethabara (b. i. Drt bee Hebergange), Taufftelle bes Johannes am Jordan. II, 537. 538. 1192.

Bet Dabfala (Bethagla, Beth-Bagla, Beth Bogla, i. e. locus gyri s. plangentium), Ørt am unt. Jordan bei Berico. II, 514. 541. 544. - f. Min D., Rast D.

Beibanien, Dri bei Jerufalem. H, 486, 491, 492, 601,

Bethanten (b. i. Soiffsplat), Taufftelle bes Johannes am unt. Zorban. II, 538. — f. Beihabara.

Beth Araba, Stadt in Ephraim. Џ, 466.

Beibar-Amatha (3ofeph.), f. **U**matha. U, 1031.

Betharamphiha Julias (ob. Livias), b. i. Beib Parem, am Tobten Meer. II, 315.

Betharan, f. Bethharon.

Beib Arbeel, f. Irbib. 11, 328. Beth Baal Meon, f. Maein. II. 1201,

Bethbara, od Belhabara? 11. 538.

Beth-Cherem, Warte in Judãa. II, 623.

Beih Dagon, im Stamme Affer und Juda, auch bei Jerico. II, 460, 474,

Betbel (Beitin, Lus), Stadt im Gebirge Ephraim. II, 108, 214. 459. 465. 471, 527. (Propheten-(dule) 542.

Bethenpeb, f. Arb el B.

Bethgabril, f. Beit Dichibrin. I, 107.

Beth - Bamul, Moabiterftabt. II, 914.

Beib Dagla, f. Bei Bagla.

Beibbaron (Beth Parem, Betharan), Stadt am unt. Jordan. II, 315. 1045. — f. Livias.

Beth Boren, Stadt in 3ubaa. II, 115.

Beth Jesimoin (b. f. Debenhaufen), am RD. Enbe bes Tobten Meeres. II, 575. 1050, 1191.

Dethitra, f. El B.

Beiblebem, Drt im Giamme 3uba. II, 491. (Dobe) 618. 651. 663, 677. 758. (Fernfict) 1142. 1178. — Dift. II, 601. 629.

Bethlebemiten, in Es Sjatt. П, 1124.

Beib Maaca, f. Abel B. M. Beib Meon, f. Maein.

Beib Meron, f. Meiron. U, 257.

Bηθναβράν, f. b. f. Beth Rimra (Bethnemra, b. i. Dri bes gefunden, bellen Baffere, Rimrein, Rimrin, Rem-rin; Singular, Rimraby, Landfcaft, Stabt ber Gabiten am unt. Jorban, I, 983. II, 1045. 1143. 1187. vgl. Wabt Rimrin.

Beiborra, f. El Bethirra. Beth Peor (Bethphogor), Stabt Mubens an ber RD.Ede bes Tobten Meeres. II, 574. 745.

1189. 1192. - vgl. Baal Pepr. Bethphage, Bleden in Jubaa. II, 486. **492**.

ď

Bethphogor, f. Beth Peor. Bethrambe, f. Gethrabbi. Beth Robob (Beth Rechob, Re-

bob), Stadt in R.Palaftina. 1. 1081. II, 214. 218. 1018. — (. Kram B. R.

Bethfaida (d. i. Ort der Kifcherei; Bethfalba Juliad), an ber RD.Ede bee galil. Meeres, in Dicolan. II, 266. 278. 287. -

f. Jullas.

Bethfa'iba (Baitfiba), Drt an ber 28. Seite bes galil. Meeres, bei Rapernaum. II, 266. 278. 331. 333. 342. -- f. Bat Sjaida.

Bethfaiba, Drt an ber Dftfeite

bon Dscholan. II, 824.

Bethfan (Bethican, Bethichean, Beth Sean), b. i. Pand ber Rube. U, 426, 431. — f. Beifan.

Bethulia (Beit-ilua), Dri am Gilboa-Gebirge, II, 256, 423 ff.

622. - ogl. Beit 3lfab. Betra, Ruinen in Reret, am el Ruraby. II, 676. - bgl. Bebra, Petra.

Betran, Anterftelle ber Sinai-D.

I, 450.

Bet Sames (B. Schemeich), b. i. Daus ber Sonne, I, 110. f. Birfama.

Belfdan, f. Bethfan.

Bett, eisernes, bes Dg. II, 964.

Betthoron, f. El Beibirra.

Bettler, in Dauran, II, 856, 916. 987. - Derberge in Boftra, II,

Bentel, b. f. 500 Plafter ob. 25

dftr. Thaler, I, 941.

Bey (Beg, d. i. Perr, iftel, Titel), f. Ali B., Metwalt Mohammeb el B. 2c.

Bepane (Bepanet), f. Dichebel

B., Wadi B.

Bepbha, Dorf im petr. Arabien. I, 176.

Bepbhan, f. Babi el B.

Beprut (Beirut), f. Affal &.

Bepfan, f. Beifan.

Beptar, f. Baitar, Bir el B.

Bepiharan (Bapiberan, Bebaran, Abeithiran, Abeitran; Santolina fragrantissima), aromatisches Kraut ber Sinat-P. I, 187. 258. 345. 778.

Beynbb, f. El B.

Bezeine, Bezeinet, zwei Dorfer in El Lowa. II, 904.

Bezpa, Tribus bei Tor. I, 933.

Bhrigufal'ha (sanstr.), b. b. Uferland ber Bhrigu, Barpgaza. I, **39**3.

Biara, f. Babi el Schbibe.

Blar Dmidaid, Brunnen im

petr. Arabien, I, 179. Bibare (Bybare, Melet el Dhaber, Dhaber roknedbin, b. i. ber Perriice), ägypt. Sultan (reg. 1260 - 1277), feine Cambreife nad Petra, Reret 2c. I, 58. 62. 991. 1039. 1047. II, 895. 663. 666. 1138. - f. Sheith Daber.

Bibard, Sultan (1397). 1, 617. Bibel, fiber Palaftina ic. II, 28.

Bibliothet, im Ratharinen-Rlofter. I, 614. — fabifde, in Liberias. II, 321. — in St. **€**aba. 540, 614,

Bib, Bib thufcht, b. i. Belbe.

1, 690.

Bibban, am Babi el Malib, II. 449. - bgl. Badi el Bepbban. be Biel, Uriel, in Palaftina (1564). II, 58.

Dienenfresser (Merops apiaster), in Colesprien. B, 171. vgl. Ponig.

Bijon, f. Jion. II, 249.

BIl (Bell), f. Refer B.

Bilbab, Piobs Freund. I, 1139. II, 127. 1021.

Bilber, ingried. Rirden. U. 183.

Bilbfaule, f. Statue.

Bileam, fpr. Prophet. II, 131. 139, 145, 146, 1190, 1211. Bill, Eribus, I, 49.

Billan, Pflanze in Pauron. U. 618.

Bimeftein, auf Dichebel Teir. I, 474. — am Tobien Meer, in El Belta. II, 571, 769. - am Sübenbe ber Lebica. 884. – bei Schobba. II, 887. — duntelrother, rofenfarbener, im Dichebel Dauran. 957.

Binni, b. l. Ratpfen, II, 307.

Binfen, am El Pnieb. II, 232. (gromatifche) 235. — galil. Meer, 329. — unt. Jorban, 436, – [~Juncus maritimus.

Binfengrafer, im Babi Taipibe. I, 770.

Bint, f. Bent. Bint Dichebeil, nordl. Bermon-Gipfel, II, 156. — Ort in R.Galilda. II, 250.

Bint el gabubi, f. Gerir B.

el F.

Bir (Beer), b.i. Brunnen. I, 1086. - val. Min, Bipar, Dichebel el B., El B., Scherm el B.

Bir , Brunnen bei Tor. I, 435. -

val. El B.

Bir Mbu Areibeb, auf ber Sinai-P. I, 838,

Biratel Shelb, Ruinen. I, 995.

Bir Buera (? Buena?), im Badi Debrau. I, 346, 489. 513.

Bir Debe (irrig Bir tebi), an ber Sinai-Rufte. I, 450. 760.

Birbid, f. Burbid.

Birdich eb Daulah, Thurm ob. Thor zu Banias. 11, 202.

Birbich el-Ali, beegl. II, 202. Birbich el Atilab, besgl. II, 202.

Birbic el-Atlas, besgl. II, 202,

Birbich el Bawabi, beegl. II, No.

Bireh, f. El B., Babi el B.

Birein, f. El G. Birelach. Bufte. I, 842.

Bir el Beptar, Duellengegenb im Dichebel Schera. I, 98. 176.

Bir el Dal, bei Tor, am Babi Pebran. I, 493.

Bir Elim, f. Beer E.

Birel Rulab, f. Babi B. el R. Bir el Waleth, f. El Wilh. I,

1083.

Birêm, f. Wabi B.

BirerRebschim (Regim), Brunnen ber Eih-Bufte. I, 853. 854. · 875, 893, **900,** 

Bir esch Sourty, in SD.3u-

Bires Geba, d. i. Lowen-, nicht Ritter Erbfnube XV.

Sieben-Brunnen. I, 106. - f. Beerfeba.

Bir eth Themeb (el Themmeb), im Rorben ber Sib. Buffe. I. 158. 178. 180. 902. 908. 965. 1080.

Bir eg Baferaneb, Cifterne in SD. Judaa. II, 633.

Birg, f. El B.

Birgul (Bargut), gelbe Pflaume. I, 604.

Bir Debran, auf ber Ginai-D. l, 495. — vgl. Wabi P.

Birla (Birle), f. El B.

Birten, in Pauran? II, 808.

Birtet, b. i. Bafferfammlung, Teid. I, 1122. - f. Bafferbaffin.

Birtet Abu Ermeil, f. Birtet

er besome

Birtet Corondel, f. Birtet Gharundel.

Birtet el Pabichi, bei Guelba. II, 927. — vgl. Birfet ol D.

Birket el Jartinippe, bei Jernfalem. II, 603.

Birtet el Bifd, Teid in Gali-

lāa. II, 299.

Birket el Rhulil (Rhalil), an der B. Seite des Tobten Meeres. II, 645, 660*.* 731.

Birket er Ram (Abu Ermeil), Bafferbebalter . am Didebel Peifch (auch Beg. für Phiala). II, 168, 174 ff.

Birtet Faraoun (Pharaos-See), im Sueg. Golf. 1, 471.

758. 764. 815.

Birtet Gharunbel (Coronbel, Goronbel), Bai ber Gingi . S. I, 48. 57. 816. — f. Babi @6.

Birtet Jehuleh, am obern Jorban. 11, 209.

Birtet Lut, d. i. Tobies Meer.

II, 557. 751. Birtet Refab (B. Tefab?), Teich an ber Offfeite bed Jorban

(Phiala ?). II, 155, 168, 174. Birtet ol Pabic, Berfammlungeort ber Pilger bei Gueg. I, 153. - bgl. Birlet el Pabichi.

Birtet Boar, b. i. Tobies Meer. Ц, 557.

Bir Labai.roi, Brunnen bei **R**abes. I, 1086.

Bir Reled (El Relet?), in S. Balaftina. I, 1101. — f. El Milþ.

Bir Dobien (Dochien), Brunnen im Babi el Scheith, I, 649.

Bir Rabi (Rebfe), am Aila-Golf. L, 203.

Birnen, auf ber Sinat-D. I, 266. 347. 603. 629. 719. — bei Eueiba. 11, 930. — wilbe, in El Beifa. 11, 1140.

Birnformige Ginfonitte, am Aila-Golf. L, 199.

Birofaba (Βιροσαβών, Βιροσαμών), f. Beerfeba. I, 106, 107. - vgl. Birfama.

Bir Rebichim, f. Bir er R.

Bir Robebeb, f. Repobolb. I, 1086.

Birfaba (Mirfaba), f. El Mir-

Birfama (Bigoganav, Betfames, Bei Shemeid, b. i. Daus ber Sonne), Grangftabi bon Juba und Philiflaa. I, 105. 110. – val, Beerfeba.

Bir Schonnar, f. Ain el Sch.

Bir Selhub, in SD.Jubāc. 11, 643.

Bir Sjabea, f. Beerfeba.

Bir tebi, irrig ft. Bir Debe. I, 450, 760.

Bir ul Marfdi, Riffe im Atla-Golf. 1, 316.

Bifan, f. Beifan. Bifcof, felten im Ratharinen-Rlofter, Urface. I, 609. — wandernbe, unter Arabern. 25. --f. Erzb.

Bifoofefise, im petr. Arabien. I, 103 ff. 114 ff. — Bharan. 713. - Liberias. II, 317. — Scp. thopolis. 434. — Berico. 524. - **L**erei. 667. 675. — Spalla. 921. — in der Eparcie Arabien. 973.

Biscotten. I, 896.

Biem Allah (Bis Millah), b. h. im Ramen Gottes, Anfangsworte arab. Inschriften. I, 753. 959, 1015,

Bismas (Calendula?), bei See rico. II, 515.

Biere, Inbigofame. II, 688.

Bitan, f. E1 B.

恐はなてなら、in Palaestina tertia. I, KM,

Bitira Arabia. II, 1137.

Bittertaltmergel mit Balgcryftallen. II, 765. — f. Dolomit.

Bitter(path - Arpftalle, Dolomit. II, 496.

Bituminofer Raltftein, am Tobien Meer. II, 560, 723,

Bituminofer Mergel, in 6. Palästina. II., 499.

Bivalven, petrificirte, in Gileab. U, 1057. — in Marmer. 1067.

Bipar el - Dammar, Asphaligruben bei Dasbeya. Il, 189. vgl. Bir.

Blaa, f. El Belaa.

Bieifa, Dorfim Dichebel Scheith. 1**I, 2**38.

Blia, f. Babi Blia.

Blab Bicarrab, f. Befcarab.

Blatterschwamm - Roralle, im Rothen Meer, I, 456.

Blasenstrauch, s. Colutea haleppica,

Blafige Maffen, in Trappgebilben. II, 811.

Blata, f. Belab, Min Belat.

Blattern, f. Poden. Blattform, f. Aegpptische BL

Blattwespe. II, 508.

Blaue Farbe, aus Indigo. 11, 532.

Bleifebern, in Pauran unbelanut. II, 853.

Bleigruben, filberhaltige. 1. 413.

Bleioxyb, kohlensaures, QU† Mergel. 1, 792. - im Dichebel Tih. I, 851.

Blemmper, Boll. I, 114.

Blindheit, f. Augentrantheit.

Bitubmaus (Spalex typhlus), im fabl. Palaftina. I, 1102.

Blumen, fcarladrothe (Aue-monen ?), in El Belta. II, 1099.

Blumenornamente, in Guelba. II, 929.

Blutigel, im petr. Arabien, And ben Rameelen nachtheilig. I, 174. – in der Phiala. II, 176.

Blutopfer, bei ben Amran. I,

Blutrace, bei Towaras. 1, 957. -- uralte Sitte in Traconitis. II, 797.

Bobbeb, f. Babi Babbeb.

Bocart, S., über Palästina. II., 59 ;c.

Bogenbau, in Czra. II, 858. f. Braden - , Romifche, Runb-, Saracenifde, Spibbogen.

Boha-ebbin, Antor. II, 1137.

obaira (Bobeirp, Bobira, Dierbiis, Georgius, Sergius), Ponch in Bofita, Robamebs Bohaira Lebrer. I, 1035, II, 975, -- f. Deir Bobeiry.

Bobaire, hypothetischer Gee. II,

22.

Bobnen (Abbar), auf ber Singi-D. I, 305. 447. 631. - in Dautân 20. II, 173, 827, 931, -- (, Pferdeb.

Bolab, f. El B.

Bolatha, Ruinen in R. Palaffina. II, 162.

Bolbensleve, f. Balbenfel.

Bombax L. II, 506. Bonaparte, f. Buonaparte.

Bonifacius a Ragusto, Franzistaner, über Paläfilna (1573). II, 49. 545.

Bonomi, Reifenber auf ber Si-

nai-P. I, 866.

Boorga (?), Dorf in El Bella. II, 1121.

Boquea, f. El Befaa. II, 184.

Borcardus, f. Brocardus. Boreifie, Dri am Dichebel

Gzaffa. II, 949.

Boribeh, wol irrig ft. Ain el Baribeb ? II, 289.

Borragineen, act Arten auf ber Sinai. P. I, 344.

Bos bubalus L., f. Buffel.

Bofebra (Boffepra), f. Wabi B.

Bofor, f. Boftra. I, 101. 11, 127. 128, 1214.

Bosra, f. Bosta.

Bofferet, f. Boftra. U., 968.

Boffepra, f. Babi B. Boffir, f. Buffur.

Bofta, Ruinenort im Dichebel

Сфета. I, 994. II, 1**27**.

Boftan (El B.), Gartenthal, Ebene, Rlofter ber Sinai-D. I, 265. 505. 521. 527. 601. **6**06. 618.

Boftra (i. e. locus munitus, peiniges, Nippiges Land), Rame verschiebener Orte in Wuftengebieten. II, 970.

Bofira, Stabt in Dacien. 11, 954.

970.

Boftra, Ruinen bei Janias, II, 202.

Boftra (Bosta, Bogra, Botera, Bagra, Bofor, Buffepra, Buszeira, el Busetreh, Beffepra), Stadt in Ebom. I, 101. 102. 116, 128, 252, 1004, 1034, 1035, 1046. II, 126. 127. 128. 969. 970. 993. 1224. — bgl. Bfeiba, Bus.

Boftra (Bofta, Bograd, Bosta, Bosgra, Busrab, Busra, Buffereth, Bofferet, Bostrum, Nova Trajana Bostra, Colonia B., B. Metropolis, B. Legio), Pauptflabt an ber G. Grange ben Dautàn, I, 25. 101. (Bischofefis) 118, 129, 985, 1035, (in ber Ebene Doabs) II, 127. 794. 796. 803, 832, 840, 861, 911, 937, 938, **9**39, 954, 958, 968 ff, 9**76,** 1093. 1148. 1224. — Dift. II, 820, 83**4,** 960, 966.

Boftreufer, Aera bet. U. 969.

Boffrenus, f. Rabr el Auli.

Bostrum, f. Boftra. II, 968. Boszcirab, f. Bufeireb. I, 1035. Boszca, f. Boftra.

Botrys, fidonische Rolonie. II. 100,

Boifra, f. Bostra. I, 101. II, 1214.

Botta, E., Botanifer. I, 443.

Bottein, Familie im Belab 3rbld. II, 805.

Bottein (Botthin), f. El B.

Boutin, frang. Reifenberaufber Sinai-D. (1811). I, 797.

Βούτις (Steph. Byz.), Beg. für Pella. II, 1025.

21112

Bir Labai-roi, Brunnen bei Rades. I, 1086.

Bir Deled (El Relet?), in G. Palāfina. I, 1101. — f. El Milþ.

Bir Dobfen (Dodfen), Brunnen im Babi el Scheith. I, 649. 851.

Bir Rabt (Rebte), am Tila-Golf.

I, 203.

Birnen, auf ber Sinai-D. I, 266. 347, 603, 629, 719. — bet Eueiba. II, 930. - wilbe, in El Bella. IL, 1140.

Birnformige Einfonitte, am

Aila-Golf. I, 199.

Birofaba (Βιροσαβών, Βιρο-σαμών), f. Beerfeba. 1, 106. 107. -- vgl. Birsama.

Bir Rebidim, f. Bir er R.

Bix Robébeh, f. Rehoboth. I, 1085.

Birlada (Mirfada), f. El Mir-

Birfama (Bigosauwie, Betfames, Bei Ohemeid, b. i. Paus ber Sonne), Grangftabt bon Juba und Philifiaa. I, 105, 110. – val. Beerfeba.

Bir Shonnar, f. Min el Sch.

Bir Gelhüb, in GD.Jubān. 11, 643.

Bir Sgabea, f. Beerfeba.

Bir tebi, irrig ft. Bir Debe. I, 450, 760.

Birul Marichi, Riffe im Aila-**G**off. I, 316.

Bifan, f. Beifan. Bifoof, felten im Ratharinen-Rlofter, Urfache. 1, 609. — wandernbe, unter Arabern. 25. —

. Ergb.

Bischofesite, im petr. Arabien. 1, 103 ff. 114 ff. — Pharan. 713. - Liberias. II, 317. - Scpthopolis. 434. — Zericho. 524. - Reret. 667, 675. - Schaffa. 921. — in der Eparcie Arabien. 973.

Biscotten. I, 896.

Biem Allah (Bis Millah), b. b. im Ramen Gottes, Anfangeworte arab. Inschriften. I, 753. 959, 1015,

Bismas (Calendula?), bei 3erido. II, 515.

Biere, Judigofame. II, 688.

Bttan, f. El B.

Bitarus, in Palaestina tertia. I, 104.

Bitira Arabia. U, 1137.

Bittertaltmergel mit Gal. cryftallen. II, 765. - f. Dolomit.

Bitterfpath - Rryftalle, in Oolomit. II, 496.

Bituminofer Raltftein, am Todten Meer. II, 560. 723.

Bituminofer Mergel, in 6. Palāsina. II, 499.

Bivalven, petrificirte, in Gilead. II, 1057. — in Warmor. 1067.

Bivar el - Dammar, Asphaligruben bei Dasbepa. U, 189. vgl. Bir.

Blaa, f. El Belaa.

Bleifa, Dorfim Dichebel Scheith. II**, 23**8,

Blia, f. Babi Blia.

Blab Bigarrab, f. Befdarab.

Blatter fowamm . Roralle, im Rothen Meer. 1, 456.

Blasenfirand, f. Colutea haleppica.

Blafige Maffen, in Trappgebilden. II, 811.

Blata, f. Belab, Ain Belat.

Blattern, f. Pocen.

Blattform, f. Megppfifche Bl.

Blatiwespe. H, 508.

Blaue Farbe, aus Indigo. II, 532.

Bleifebern, in Dauran unbetanut. II, 853.

Bleigruben, filberhaltige. I, 413.

Bletorpb, toblenfaures, auf Mergel. 1, 792. - im Dichebel Tih. I, 851.

Blemmper, Boll. I, 114.

Blindheit, f. Augentrantheit. Blinbmans (Spalax typhlus).

im fübl. Palästina. I, 1102. Blumen, Scharlachrothe (Ane-

monen ?), in El Bella. II, 1099. Blumenornamente, in Guelba. II, 929.

Blutigel, im petr. Arabien, And den Ramcelen nachtheilig. I, 174. - in ber Phiala. II, 176.

Blutopfer, bei ben Amran. I, S XVI.

Blutrace, bei Towaras. 1, 957. - uralte Sitte in Traconitis. II, 797.

Bobbeb, f. Babi Babbeb.

Bodart, S., über Palaftina. II, 59 ac.

Bogenbau, in Ezra. II, 858. -f. Bruden . , Romifche, Runb.,

Saracenifme, Spipbogen. Boba-ebbin, Autor. II, 1137.

ohaira (Bobeiry, Bobira, Dierbiis, Georgius, Sergius), Mouch in Boftra, Pobameds Lehrer. I, 1035. II, 975. — f. Bohaira Deir Bobeiry.

Bohaire, hypothetischer Gee. II.

22.

Bobnen (Abbar), auf ber Ginai-P. I, 305. 447. 631. — in Pauran 2c. II, 173, 827, 931, -- f. Pferbeb.

Botab, f. El B.

Botatha, Ruinen in R.Palaftina. II, 162.

Bolbenelebe, f. Valbenfel.

Bombax L. II, 506.

Bonaparte, f. Buonaparte.

Bonifacius a Ragusio, Franzistaner, über Paläftina (1573). II, 49. 545.

Bonomi, Reifenber auf ber Gi-nai-D. I, 866.

Boorga (1), Dorf in El Bella. II, 1121.

Boquea, f. El Befaa. II, 164.

Borcarbus, f. Brocardus.

Boreifie, Drt am Dichebel Sgaffa. 11, 949.

Borideb, wol irrig ft. Ain el Baribeh ? 11, 289.

Borragineen, acht Arten auf der Sinai.P. 1, 344.

Bos bubalus L., f. Büffel.

Bofebra (Boffepra), f. Babi B.

Bofor, f. Boftra. I, 101. II, 127. 128, 1214.

Bosta, f. Boftra.

**Bofferet, f. Boftra. U, 968.** 

Boffepra, f. Babi B. Boffir, f. Buffur.

Bofta, Ruinenort im Dichebel Сфега. L, 994. II, 1**27**.

Boftan (El B.), Gartenthal, Ebene, Rlofter ber Ginai-D. I, 265. 505. 521. 527. 601. **60**6. 618.

Doftra (i. e. locus munitus, fteiniges, tlippiges Laub), Rame periciebener Orte in Buftengebieten. II., 970.

Boffra, Ctabt in Dacien. II, 954.

Boftra, Ruinen bei Janias. II.

Boftra (Boera, Bojra, Botera, Bajra, Bofor, Buffepra, Bus-Beira, el Bufetreb, Beffepra), Stabt in Edom. I, 101. 102. 116, 128, 252, 1004, 1034, 1035, 1046, II, 126. 127. 128. 969, 970, 993. 1224. — bgl. Bfeiba, Bus.

Boftra (Bosta, Bozrab, Bosta, Boszra, Bustab, Busta, Buffereib, Bofferet, Bostrum, Nova Trajana Bostra, Colonia B., B. Metropolis, B. Legio), Pauptflabt an ber G. Grange pon Dauran. I, 25. 101. (Bischofesis) 118, 129, 985, 1035, (in der Ebene Moabs) II, 127. 794. 796. 803. 832. 840. 861. 911. 937. 938. **9**39. 954. 958. 968 ff. 976. 1093. 1148. 1224. — Dift. II, 820, **834, 960, 966,** 

Boftrenfer, Mera ber. Il, 969.

Boftrenue, f. Rabr el Mult.

Bostrum, f. Boftra. II, 968. Boszeirab, f. Bufeireb. I, 1035. Boszra, f. Boftra.

Botrys, fidonifche Rolonie. II. 100.

Botfra, f. Bostra. I, 101. II., 1214.

Botta, E., Botaniker. I, 443.

Bottein, Familie im Belab Irbid. II, 805.

Bottein (Botthin), s. El B.

Boutin, frang. Relfenber aufber Sinai-D. (1811). I, 797.

Boures (Steph. Byz.), Beg. für Pella. II, 1025.

996, Botaniter. II, 165. 166. Bovera, f. Babi Burbra.

원oyøୟimé, s. Kimé.

Bogereal, f. Rherbet Bustel.

Bogra, f. Boffra. Bram, A. 11, 80.

Bragbit, f. Rafr Br.

Brand, f. gelbbranb, gener.

Brandictefer, Il, 756.

Brauntwein, von Beduinen verabicheut. II, 728. - in Es Saalt von Mostemen geirunten. II, 1123. 1133. — f. Dattelbr., Raufctrant.

Brassica spinosa, f. Sille. Brassica suffruticosa, f.

Moricandia.

Brauneifenftein, auf ber Ginai-P. 1, 269. (-Rahm) 785. —

f. Schwarzbr. Brauttauf, in Pauran, 11, 827. 993. — El Pöpa, 1061. — Es **€zalt. 1133.** 

Brautfdan. II, 816.

Brapitha, Bergbiftritt bei Peira: I, 1068, 1069.

Breccie, auf ber Ginai. D. I, 240, 306. - im Dichebal, 1038. II, 590. — (Conglomerate) am Tobten Meer. 589. 691. - f. Sandfleinbr.

Bréfut, Ortín S.Jubāa. 11, 635.

Bremfe, f. Pferbebr.

Breuning, Reifender. II, 50. Brepbenbach, B., Domberr bon Maing, auf ber Sinai-D. (1483-84), I, 457, (fiber Manna) 667. 815. 883. ff. in Paläfting. II, 47. 343. 539. 545.

Brifcha, f. El Br.

Britfde, f. Bereife.

Brocarbus (Borcarbus, Butdarbus), g., Mond, fiber bie Ginal-D. unb Palaftina (1283). I, 930. 934. II, 43. (Banias) 195. 507. 522. 529. (Gilgal) 541, 545, (Engabbi) 650, 855.

Broccht, Geolog, über bie Con-dylien bes Rothen Meeres. I, 196. 305. — in Palāftina. U., 500, 504, 508.

Broghit, f. Rahr Br.

Brom, im Baffer bes Tobien Meeres. 11, 559.

Bromus rubens, in Paläffina. I, 1102.

Bromus tectorum, Grasari ber Sinai-D. 1, 266.

Brot, ber Megeine. I, 954. felien in Es Szalt, Reret. II, 670. - aus Pfangen. 532. ín Paurán 1c, 816, 859, 1123. - f. Gerften ., Dimmelsbrot, Manua.

Browne, 28. G., in Sprien ac. (1792—98), I, 568, II, 55,

Bruce, J., Karie vom Rothen

Reer. I, 190. Brude, bel Petra. I, 1109. fehlen am unt. Jorban. II, 550. - aus Bafaliquadern, in Draa. 835. — bei Ebrei. 838. — am Babi Dicherafc. 1080. 1081. — ia Ammaa, 1147. — am Arnon. 1202. 1205. — f. Jorban.,

Romifche Br.

Brunnen, jablreid, im Babi Beiran. 1, 718. — vorzüglicher, im Babi Rasb. 774. 786. -Zunahme gegen bas Sinai-Gebirge. 780, 814. (fuße) 911. ausgemauerte, bei El Dilb zc. I, 1095. 1096. — am Wadi ei Themeb. II, 1164. — falziger, bei Tor. L. 455. 460. - bitterer, au Marab. 819. 820. -- ſ. Реф-, Salz-, Somefelbr., Duelle, Ain, Bir 2c.

Bruftbeerbaum, f. Onnab. Bryonien, in Palästina. I, 1102. Bidarrab (Bicherre), f. Belab

Befcarab. Bleiba (Blaiba, Ipfeira; ob Bu-feireb?), Dorf im Dichebal. I,

116. 1048.

Bfyfe, b. i. gemahlene Rebet-frucht. I, 698. 719.

Btetaba (el Bteba, b. f. Tiba), Elp.Bebuinen. 1, 840, 842, 845. — s. Tipabab.

Bierra (Obieica), in Paucan. U,

1116.

Bubalus pegasus, athiopi-[det Buffel. II, 229.

Buccinum (obvelatum, ser-

riale, gemmulatum), bei Tor. I, 454.

b. Bud, &., aber bas @hor. II, 768. 773.

Budingham, 3. S., in Pala-fina (1816). U, 67. - am obern Jorban. 155. 179. — in Banias 2c. 198. 208. 218. — am galil. Reer. 337. - in @abara. 381. — Galilaa. 390. — Jerico. 484. — Peraa, 785. — Es Saanamein. 815. — Ebrei, 841. — Mejareib. 845. — Pauran, 848. - Gra. 858. - Lebica. 864 ff. - Rebichran. 869 ff. - Rebfcel. II, 873. — Rima, 879. — Schobba, 886. — Dichebel Abfolun-Remtha. 909. — Gzal-Phat. 914. 958. - Dichebel Daurån. 920. 942. 949. — El Pößn. .1054 ff. 1063. — Abichiun— Diceraich. 1073 ff. — Es Szait —Diceraich. 1098 ff. — El Bella,Dichebel Abichlunge, 1111. 1119. - Es Sjalt-Amman. 1131. 1139. - Um er Rufas. 1160. — Peebon-Ee Szalt. 1173.

Bubbia, f. Subjan B. Bubice, f. El B.

Bueb, f. El B.

Buffel (Bos bubalus L.), Det. math in Indien. 11, 229. - in R.Palaftina, 221, 226, 228. — Dicaulan. 276. - am unt. Jorban. 383.

Büffel-Bar, in Pauran. II, 809.

Buebra (Buera, Bovera), f. Wabi B.

Buena (PBuera?), f. Bir B., Dichebel 2.

Barfe, f. El B.

Bafoing, A. Br., aber Palafina. II, 61. 783. 798.

Büffen, antite, in Gabara. 11, 381. — f. Apolio-, Cupibob.

Bughabigh (Beghabegh), auf ber Sinai-D. I, 511.

Buss, f. El B.

Bujurdi, Pas des Pasca. II, 808.

Butaa, Bu'tab, f. El Betaa, EI Bufáb.

Buteta, f. El B.

Bulbul, Ractigall, in Palaftina. 11, 712. 715.

Bulgbaren, Pilger am Jorban. II, 536.

Bulla candidula, bei Zor. 1, 454.

Bullan, facliges Gewächs in El Bella, II, 1171.

Bulus Abû Shettit, f. Shech थ. त्र. **छ**क्.

Bum, f. El B.

Bunbeslabe, in Rabes. I, 1081. - Silo. II, 452. 536. Buobbige, f. El B.

Buonaparte (Barie, Berte), Bug nach Sprien, Berühmibeit bei Beduinen ac. I, 822. 845. 950, H, 407, 828, 856, 1125, 1134,

Buoficanns, in El Mefareib. II, 846.

Burat, f. El B.

Buragin, f. Burragein.

Burcharbus, f. Brocarbus. Burdharbi (Scheift 3brabim), 3. 8., aus Bafel (ftirbt 1817), über bie ägypt. Pabich - Route. l, 156 ff. — im petr. Arabien (1812). 171 ff. — am Ras Mo-hammed. 194. — am Aila-Golf. 211 ff. — in Dahab. 226. — Sinai-Ruweibi. 249 ff. - Ruweibi—Badi Taba, 277 ff. — **Lor. 438. — Er-Ràha, 505. —** Om Schomar. 545 ff. — Ratharinenberg, 552. — Doreb, 571. — Singi, 604, 772. — Singi — Gerbal. I, 644 ff. — aber Manna. 669. — am Gerbal. 695 ff. — im Babi Feiran, 718. — Babi Molatteb. 746 ff. — Babl Rasb. 796. — Gueg-Badi Charundel. 811. 816. über Beduinen, 928. - Petra -Saabete. 1002 ff. - Reret-Petra. 1027 ff. 1104. - in Palafting und Sprien (1810-16). II, 65. — über bie Jordanquellen. 153 ff. - Banias-Damastus. 161. — Edlefprien. 185. — Banias, 195. — am mittl. Jorban.

274. — in Tiberias 2c. 318. 330.

- galit Meer-Damastus. U. 348. 354 ff. 371 ff. - an bet Beffeite bes unt. Jorban. 384. - Beifan-Berico. 435 ff. -Sabende bes Tobien Meeres, Reret. 566, 661 ff. 744, 759. -Beraa. 782, 784, - Pauran. 900, 808. - Es Gjanamein. 812. 817. - Odemefein, 832. 834. — Rezereib. 843. — Lebfca. 847. 864 ff. - Gebiden-Murbul. 872 ff. - Schobba. 881. — entbedt bie Lebfda, 689. 892 ff. 900 ff. - Rezereib-Bofra. 907 ff. - Boftra-Egra. 912ff. - Mere-Odemelin, 915. - im Didebel Dauran, 918 ff. 939 ff. - Mere-Baele. 944 ff. - Boftra. 977 ff. - Peraa im engern Ginne. II, 1001 ff. — El Belta. 1044. — El Pößn, 1054 ff. - Remtha-Diderafd. 1068 ff. – Gerafa. 1077 ff. — Dice-<u> բձնֆ—Ջենֆննո. 1101, 1103. —</u> El Repfera-Es Szalt. 1109 f. 1126. - Es Sjalt-Amman. 1139. - Dedbon - Dabeba. 1171, 1181. — am Arnon, 1194. - in Reret. 1217.

Burbes (Burbes), f. Ras D.

Burbid, Ban bei Galeim. II, 929. - vgl. Birbid.

Burbid Magit, Rutne in R.3ubag. II, 453.

Burbich el Faria, Ruine in Samaria. II, 457.

Burbid el Dabidla, f. Raerb. Burbid el Dumma, bei Bernfalem. II, 603.

Burbid el Bebub, f. Raffe el B.

Burbigale, Pilger bon. II, 429.

Bureid, Pracinthemart. I, 849. Burg, f. Ralaat, Raffr, Ruinen, Castellum cetr.

Burgul, b. i. grüner Baizen in Rild gelocht, Baizengraupen. 1, 1043. II, 671. 816. 837. 849. 888. 991.

Burta (Bertoa), b. i. agypt. Schleier. 7, 1035. — f. El B., Ras el B.

Burfet el Mal (d. i. Land bes

Reichthume), Diftrift in Oman. 1, 378.

Burma, Dorf in El Moerab, II, 1070, 1096, 1097.

Burmin (wol Burma), im Dichebel Abiclin. II, 1099.

Burragein (Buragin), Ruinen in Gl Bella. II, 1161.

Burreatop, f. Bereite.

Burton, Geolog. I, 196.

28 urp , Sifd im Mila-Golf. 1, 226.

Burgat , f. Burma. II, 1099.

Bus (Bokta), Ort in Coom. i, 1139, 1141, 11, 127.

Bufd, brennender, größtes Deiligthum im Ratharinen-Rlofter. L. 14. 23. 611. 612.

Bufetreh (el B., Bufaira, Buffepra, Boszerrah, Beffepra), Dorf in Ebom. I, 102. 116. 128. 1004. 1034. 1035. 1046. — vgl. Bofica, Bfeiba.

Bufiter, b. i. aus Bus. II, 127.

Budrab, f. Boftra. II, 968.

Budret, f. Rherbet B.

Buffan, Dorf am Dichebel Dauran. II, 950.

Buffeit, f. Pofetbion.

Buffer, f. Buffar.

Buffereth, b. i. Boftra in Danran. I, 1035, II, 840, 968, 976.

Buffepra, f. Bufeireb.

Buffra, b. i. getrodneter Schellfifch (3aranbat). I, 206. 328.

Buffur (Buffer, Boffir), Dorf ber Lebica. II, 865. 870. 891. 892.

Busgeir, f. Abu Snweirah. f,

Buegeira, f. Boftra. I, 252.

Butapp, f. El B.

Butein, f. El Bottein.

Butie, b. i. Pella in Peraa. U, 1025, 1027.

Butm, f. Buttom.

Butida, Ortin Pauran. II, 958.
— vgl. El Bubide.

Buttan (bitterer Danbelbaum), in ber Lebica. 11, 694.

Buttauf, f. El B.

Buttein, f. El Bottein.

Butter, im Dichebal. I, 1032. -

. in Dasbeya, II, 190. — in Biegenfolauden. 464. 631. - in Pauràn, 816. **99**1.

Buttermild (Schenine), als Tranf. II, 987.

Butterverkauf, Schande in **R**etel. II, 671.

Buttom (Butm), Piftagie ober Terebinthe, in El Belta, Banran. 1, 1066. II, 186. 875. 886. 1030, 1110, 1124.

Butuhah, f. Wadi B.

Buweirideh (irrig Buweibiris), f. Min el B., Babi el B.

Burdaum, in Phik. 11, 1124.

Bpar, f. Dichebel B.

Bybars, f. Bibare.

Bpblus (Dichebail), an der phonig. Rufte. II, 98, 100, 244. Byfan, f. Beifan. II, 365. 366.

Bpzantiner, f. Griedifche Chri-Aru.

Bpzantinifche Baurefte, in Paurán. II, 818.

Bjéra (Bj. el Madu), Ori in Edom. I, 993. 994. II, 591.

ø.

Cactus, in Schobba. II, 886. Cactus opuntia, inbifder Feigenbaum. II, 830. 874.

Cades, f. Chawaia, Rades.

Cacilien = Alofter, am Aila-Golf. I, 317. Caefp, f. Beit E.

Caesarea Palaestinae (Roifarteh), füdl. Gränzftabt von Phonigien, Ruffenftabt. II, 101. 197. -- vgl. Kaifariet Filtstin.

Caesarea Paneas, b. t. 200

mias. II, 197.

Caesarea Philippi, b. i. 800nias. II, 154. 172. 174. 194. 197. 315.

Cafard-Tempel, f.Augustus-T. Cafringee, s. Refrandschy. 11, 1107.

Caire (Rahira, Alchaix, Alfapr), Stadt. I, 157. (Seuchen baf.) 222. (Gummi-Marit) 337, 885. 887. II, 510. — Dift. I, 56. 66. **436, 878.** 10**4**8.

Cajanne, in Medichel. 11, 873.

Cajumas, Bischof von Phaeno (449). I, 127.

Çafa (fanstr.), b. i. Sabj, Tectonia grandis. I, 402.

Calamon = Rlofter, am unt. Jordan. II, 539.

Calamus, f. Soufrobr. II, 235. Caleb, Felbherr. II, 121. 138.

Calendula, f. Bismas.

Calguia, Ort im petr. Arabien. I, 100.

Calhoun, Autor. II, 81.

Calin, großer und fleiner, Rarawanenführer. I, 884. 886.

Callah Accaba, f. Aila. I, 156. Callah Rahar, wol Ralagi el Ralhal ? I, 155.

Callter, frang. Reifenber, im petr. Arabien. 1, 120. 133. 211. 786. 812. 1092. — über bas Rothe und Tobie Meer ac. II. 77. 78. 88. 770. 771.

Calligonum comosum, f. Ariaftrauch.

Tallirrhoë, f. Rallirrhoe.

Callifibenes, Autor. II, 102. Calman, Mr., in Palaftina. II. 305,

Calmet, A., über Palaftina. II.

Calmus, Panbelsartifel in Jubāa. I, **400.** 

Cambay, am Mhye-Flug. I, 394. Cambapfteine, b. i. Carneole vom Nerbudda. 1, 414.

Cameloten, b. i. Rameelführer. I, 886.

Cameran, Infel. I, 479.

Campus mergium, b. Merbich Mpun. II, 821.

Camp Bafhington, zu Engabbi. 11, 726. 728.

Cana, Cangan 16., f. Rang 16.

galil Meer-Damastus. II, 348. 354 ff. 371 ff. - an ber Beffeite bes unt. Jorban, 384. .. Belfan... Zerico. 435 ff. -Sabende bes Tobien Meered, Reret. 566, 661 ff. 744, 759. – Perāa. 782. 784. — Pauran. 800. 808. - Es Sjanamein. 812. 617. - Gdemetein, 832. 834. - Rezereib. 843. - Leb. fca. 847. 864 ff. - Gebichen-Murbut. 672 ff. - Schobba. 881. - entbedt bie Lebica. 889. 892 ff. 900 ff. - Megereib-Bofira. 907 ff. — Boftra—Ezra. 912 ff. - Mere-Schemetin. 915. - int Dichebel Pauran. 918 ff. 939 ff. — Nere-Baele, 944 ff. — Boftra, 977 ff. — Perda im engern Sinne, II, 1001 ff. — El Bella, 1044. — El pofe, 1054 ff. - Remtha-Dideraid, 1068 ff. - Berafa. 1077 ff. - Dideràfd—Abfdlün. 1101. 1103. — El Mepfera—Es Szalt, 1109 ff. 1126. - Es Szali-Amman. 1139. - Desbon - Rabeba. 1171. 1181. — am Arbon. 1194. - in Reret. 1217,

Burbas (Burbef), f. Ras B.

Burbid, Bau bei Galeim. II, 923. - bgl. Birbid.

Burbid Magil, Ruine in R.3u-baa. II, 453.

Burbic el Faria, Ruine in Gamaria. II, 457.

Burbid elbabidla, f. Rast D. Burbich el Dumma, bei Berufalem. II, 603.

Burbic el gebub, f. Raffr el B.

Burbigala, Pilger bon. 11, 429. Bureid, Ppacinthemart. I, 848.

Burg, f. Ralaat, Raffr, Ruinen, Castellum cetr.

Burgul, b. i. gruner Baigen in Mild gelocht, Baizengraupen. І, 1043. П, 671. 816. 837. 849. <del>888. 9</del>91.

Burta (Berton), b. i. agypt. Schleier. I, 1035. — ſ. El B., Res el W.

Burtet el Mal (b. i. Land bes

Reichthums), Diffrift in Dman. I, 378.

Burma, Dorf in El Moerab. II. 1070, 1096, 1097.

Burmia (wol Burma), im Dicebel Abschlün. II, 1099.

Burragein (Buragin), Ruinen in El Belfa, II, 1161.

Burreatop, f. Bertite.

Burton, Geolog. I, 196.

Bury , Fifc im Aila-Golf. 1, 226. EVU.

Burgab, f. Burma. II, 1099.

Bus (Bokra), Ort in Edom. I, 1139, 1141, II, 127,

Bufd, brennenber, größtes Deiligthum im Ratharinen-Rlofter. Į, 14. 23. 611. 612.

Bufeireh (el B., Bufaira, Buffepra, Bodgeirab, Beffepra), Dorf in Ebom. I, 102. 116, 126. 1004. 1034. 1035. 1046. — ÞgL Boftra, Bielba.

Bufiter, b. i. and Bus. H. 127.

Busrah, f. Boftra. II, 968. Busret, f. Rherbet B.

Buffan, Dorf am Dichebel Dautàn, II, 950.

Buffeit, f. Pofeibion.

Buffer, f. Buffur.

Buffereth, b. i. Boftra in Danran, I, 1035. II, 840. 968. 976.

Buffepra, f. Bufeireb.

Buffra, b. i. getrodueter Goell. kid (3aranbat). I, 206. 328.

Buffur (Buffer, Boffir), Doef ber Erbicha, II, 865. 870. 891. 892.

Buszeir, f. Abu Suweirad. I. 266.

Busgeira, f. Bofte. I, 252.

思 ntapp, f. Œ[ 🖰.

Butein, f. El Bottein.

Butie, b. i. Pella in Peraa. II, 1025, 1027,

Butm, f. Buttom.

Butscha, Ort in Pauran. 12, 958. - vgl. El Bubiche.

Buttan (bitterer Danbelbaum), in ber Lebicha. II, 894.

Buttauf, f. El B.

Buttein, f. El Bottein,

Butter, im Dichebal. I, 1032. —

. in Pasbepa. II, 190. — in Biegenichläuchen. 464. 631. - in Pauràn. 816, 991,

Buttermild (Schenine), ale Trank. 11, 987.

Butterverkauf, Schande in **R**exel, 11, 671.

Buttom (Butm), Piftagie ober Terebinthe, in El Belta, Danrån. 1, 1066. II, 186, 875. 886. 1030, 1110, 1124.

Butubab, f. Babi B.

Buweirideh (irrig Buweibirih), f. Ain el B., Babi el B.

Burbaum, in Phik. II, 1124.

Bpar, f. Dichebel B. Bybars, f. Bibars.

Bpblus (Dichebail), an ber phonig. Rufte. II, 98, 100, 244.

Bpfan, f. Beifan. II, 365. 366. Byzantiner, f. Griechifche Chriften.

Bpzantinische Baurefte, in Paurán. II, 818.

Bzéra (Bz. el Madu), Ort in Edom. I, 993. 994. II, 591.

σ.

Cactus, in Schobba. II, 886. Cactus opuntia, indifor Feigenbaum, II, 830. 874.

Cades, f. Chawata, Rabes.

Cacilien - Alofter, am Aila-Golf. I, 317. Caefp, f. Beit C.

Caesarea Palaestinae (Raifarieh), füdl. Gränzstabt von Phonigien, Ruftenftabt. II, 101. 197. — vgl. Raifariet Filiftin.

Caesarea Paneas, b. i. 80.

mias. II, 197.

Caesarea Philippi, b. i. 84. niad. II, 154. 172. 174. 194. 197. 315.

Cafars-Tempel, f.Augustus-T. Cafringee, f. Refranbichy. Il, 1107.

Catro (Kahira, Alchair, Alfapr), Stabt. I, 157. (Seuchen daf.) **222.** (Gummi-Warft) 337. 885. 887. II, 510. — Dift. I, 56. 66. **436. 878. 104**8.

Cajanus, in Medicel. II, 873.

Cajumas, Bifchof von Phaeno (449), I, 127.

Cala (fanstr.), b. i. Sabi, Tectoma grandis. I, 402.

Calamon - Rlofter, am unt.

Calamus, f. Soilfrobt. II, 235. Caleb, Felbherr. II, 121. 138. Calendula, f. Bismas.

Jorban, II, 539.

Calguia, Dri im petr. Arabien.

Calhoun, Autor. 11, 81.

Calin, großer und fleiner, Rarawanenführer. 1, 884. 886.

Callab Accaba, f. Aila. I, 156. Callah Nahar, wol Ralaat el Rathal ? 1, 155.

Callier, frang. Reifenber, im petr. Arabien. 1, 120, 133, 211, 786. 812. 1092. — über bas Rothe und Tobte Meer 2c. II. 77. 78. 88. 770. 771.

Calligonum comosum, (. Ariafirauc.

Callirrhoë, f. Rallirrhoë.

Callifibenes, Autor. 11., 102. Calman, Mr., in Palästina. II. 305.

Calmet, A., über Palafting. U.

Calmus, Panbelsartifel in Jubāa. I, 400.

Cambay, am Mhpe-Fluß. I, 394. Cambapfteine, b. i. Carneole vom Rerbubba. 1, 414.

Cameloten, d. i. Rameelführer. I. 886.

Camerau, Infel. I, 479.

Campus mergium, Rerbich Apun. II, 221.

Camp Wafhington, zu Engabbi. II, 726. 728.

Cana, Canaan 20., f. Rana 20.

Canafiabos, ob Ranyāi? 11., 931. 939.

Canatha (Plin.) , f. Kanudi. II, 167, 804, 938, 1093,

Canbia, Infel, Eigenihum bes Ratharinen-Rioftere. 1, 522.

Canotha, f. Ranuat. II, 931. 939. Canfir, f. Rhangireb. II, 1224.

Cap Buffeit, f. Pofeibion.

**Capernaum** (Καφαρναούμ, Κεgreevauη), Bollftatte am galil. Reer. II, 271. 280. 293. 332. 333. 340 ff. -- bgl. Khan el Minpeb.

Capetolissa (Capharnome), s.

Capernaum.

Caphior wa pherach, Bert

Efipori Parci's. II, 58.

Capitale, zu Gabara. II, 378. - eigenthümliche, in Desbon. II, 1177. - f. Bonifche, Rorinthifche E., Gaulen.

Capitolias (Capetolissa), Stabt am Sceriat el Mandhur, II, 349, 356, 374, 814, 821, 825,

1060.

Cap Rarmel, am Mittelmeer. H, 421.

Cap Rasarun, f. Castum.

Capparis, f. Rapern. Capra arabica, f. Steinbod.

I, 247. Capraibex, Steinhod im Tau-

rus, Raufafus, Pyrenaen. I, 704. Capperbifde Jufeln. II, 766. Çara (fanstr.), b. i. Pfeil. I, 731.

Caraca, f. Reret el Schobat. I,

50. 61.

Caracalla, Raifer (reg. 211-216). II, 794. 897. 699. 925. 972, 1180, 1222,

de Caramans, A., in Palästina. II, 88.

Caranx sarsun, bei Tor. I, 457.

Çarava (Çarva; Femin, Çarabani), der Pfeilgeftaltete, Beiname bee Siva. I, 731. - [. Gerba.

Carbadara, Rarawanferal am · mittl. Jorban. 11, 272.

Carcar (Eufeb.), im Ebom. I, 1047.

Carditarufa, bei Tor. I, 454. Cariaibaim, f. Rirjaib. II, 582. Carichtera vella, in 6.94: laftina. I, 1102. Carloth, f. Rerifoth.

Carith, f. Cherith.

Carless, E. G., Sciffeliente-nant bes Palinurus. I, 187.

Carlebaber Baffer. II, 301.

Carlyle, J. D., Autor. II, 615. Carm, f. Beit el Karm. Carmel, f. Karmel.

Carmeius Deus. I, 731.

Carmoly, E., in Paläffina. U, 58. Carne, 3., in Palafina (1821).

П, 68. Carnevillager am Rerbudda. 1,

шэ.

Carnben, f. Rarruben.

Carva, f. Çarava.

int Rothen Caryophyllia, Meer. 1, 327. 480.

Œα∫αβ (i. e. arundo, arundinetum), ob Djunol-Kaffab ? 1, 50.

Casalia. II, 861. 1224.

Cafandriuen, in Arabien. !. 356.

Cascabe, f. Bafferfall.

Cafia, Panbelsartitel in Jubaa. 1, 400.

Cafium (Rafion, El Ras, Cap Rafarun, Ras Rafaronn, Ratieb. Cattia, Ratia, Datpeb), agppt. Borgebirge, Stabt. I, 138, 140. 144. 145, 146,

Eaffus, phonig. Gottheit. II, 104. - f. Bene C.

Casius mons, in Argypten. I, ■1, II, 17.

Cassia (abovata, absus L.), auf ber Sinai-P. 1, 306. 344. 1098.

Caffins, auf Infdriften in Danràn. II, 879.

Caftal, f. Raftal Reveim. Caftell, f. Burg.

Castellum Baldowini (**20cl**buin), in Ofchanlan. II, 355.

Castellum Faba (Roficti der Bobne), f. Fulab. 11, 407.

Caftille, E. D., Autor. II, 791. Caftillo, Autor (1656). II, 50.

Castra Arnonensia, II, 1196. 1207.

be Caftro, 3., auf bem Rothen Beer. I, 432. 442. 934.

Castram Saphet, f. Safeb. 11, 252.

Catarracte, f. Bafferfall.

Cathird (Gule ?), am Tobien Deer. II, 727.

Cathalonier, ale Geeranber im Babi el Arifd. I, 890. 899.

Catharine, f. Ratharine.

Catherwood, Reifenber auf ber Sinai-D. I, 866.

Cattia, f. Caffum.

Caulerpa clavifera, bei Tor. I, 454.

Cavea Roob, auf ber Gabfeite bee Dieromax. II, 1017ff.

Cebar, Ort in Sprien. 11, 206.

Cebern, im Dichebel Abichlan. II, 1108.

Cebern-Donig (Pippotr.), ob Manna I I, 667.

Celeftinus, in Inschriften gu Rima el Loebf. II, 878.

Cellarius, Chr., über Paläfilna. 11, 60.

Celfins, D., Aber die Pflanzen ber D. Schrift. II, 59.

Centauren, in Petra's Ruinen. I, 1114. — vgl. Riefen.

Centuer, f. Kantar.

Cepbarnome, f. Capernaum. II,

Cerastes, Schlangenart, auf ber Sinai-D. I, 329.

Ceratonia siliqua, f. 3ohannisbrot.

Ceres, auf Mangen von Amman. II, 1157.

Cerithium, im Aila-Golf. I, 305.

Cerne, Jufel. 1, 369.

Cerpeus, Sophift aus Gerafa. II, 1093.

Cetonien, in S.Palaftina. I, 1100.

Cepton (Taprobane), Biel ber Ophipfahrt. I, 359 ff. 380. 382. 385. — Elephanten baf. 423.

Chabab, f. Er Rhabeb.

Chabba, b. i. Soiff. 1, 711.

Chabilat, f. Pilab.

Chabam, b. i. Diener. I, 806.

Chabem (arab.), b. i. Ring. I, 805. — f. Sarbat el Ch.

Chaetedon, f. Alippfife.

Chaibar (Cheibar), in Arabien. I, 1032. II, 960. — vgl. Zell Sh. Chalalla, ägypt. Ralffteinkette.

1, 827.

Chalamis, in Dicaulan. II, 356. Chalaffa, f. Babi el Ch.

Chalcebon, Concilgu (403, 451). I, 25. II, 839. 975.

Chalbaer, Rivalen ber Phonisier. I, 78, 417, II, 129, 148, 433.

Chalbaifde Stulpiuren, in Boftra ? 11, 985.

Chaleb, f. Rhaleb.

Chalep, Berg ber Sinai-b. I,

Chalfa, f. Pabici Ch.

Chalft (Chulit), b. f. Pebron. I, 922. II, 494. — f. Khulil, Dichebet Ch., Wabi Ch.

Cham, Roads Sobn. II, 132.

Cham, Bez. für Gudland. I, 370. Chamaleon, wird auf ber Sinai-P. beilig gehalten. I, 838. — in S.Palaftina. I, 1102.

Chama gryphoides, bei Tor. I, 457.

Chamele (Chamile), f. El Ch.

Chamiate, Gemablin bee Dbenatus. II, 927.

v. Chamiffo, A., über Korallen. 1, 467.

Chamman, Ori in Paurân. II,

Chammath (Damath), b. i. beiße Baber, ob Tiberias ober Amatha ? II, 376.

Chamomillen, in Safan. II,

Chames, f. Ramofc.

Chamfin (Chamfim, Rhamfin), b. i. Samum. I, 633, 634, 917. 1012, II, 283.

Chan, f. Rhan, Babi el Ch.

Xavaav (Xavavala, Xavavaloi), b. i. Kanaan, Riederland. II, 95. 97.

Chanlaire, Autor. I, 158. Chan Roci, f. Ralaat el Ratil.

Chanfireb, f. Rhanzireh. Chara (fragilis, tomentosa), bet Tor. 1, 455. Charab, Ruinenori. I, 994. Charába (Ghurabeh), f. El Ch., Rhatada. Charabona, d. i. Rarawane, Erupp. I, 888. Characenen, am Palitigris. I, 79. Characmoba (Charaemouba, Χαρακμώβα, richt. als Χαράzωμα), Stadt in Palaestina tertia, Beg. für Reret. I, 100. 104. II, 587. 662, 677. 1214. Charabid, Steuer. II, 849. Charata, f. Reret. II, 1223. Charakoma, s. Characmoba. I, 100. Charax, Omanen baf. I, 79. Charba, f. Babi Ch. Charb, f. Raeb. Charelbah, Dri in Coele-Gyrien. II, 204. Chareitun (Chariton), f. Rhureitun, Ain Ch., Moghar Ch. Charfa, f. Babi Ch. Charm, b. i. Sherm. I, 197. Charma, f. Beia Cb. Charmothes, in R.Arabien. I, 197. Charofcei, f. Parofet. Charraba, f. Rharaba, Charrub, f. Rarruben, II, 532. Charuf, f. Dichebel Cb. Chafaloth, f. Chisloth-Thabor. Chafidim (Rhafidim), Indenfelte. II, 260. Chaffa, f. Shaeb el c. Chaifor, d. i. Hazor. II, 265. Chaftein (Rhaftin), Gtabt in Dicaulan. 11, 355. de Chateaubriand, F. A., in Palaftina (1806). 11, 65. 597. **6**09. 613.

Chatije, f. Der Ch. Chatrul, f. Rhan Dathrur.

Chattin Paled, b.i. Siegel von

Chatzar Enan , f. Pazar Enan.

Chaub, d. i. Paffagegeld. II, 567.

Paleb, Gesichtsausichlag.

Chaues Sbib (T), am Babi Bale. II, 1195. — vgf. Abu 野Mib. Chavila, f. Pevila. Chabran, d. L. Paurau. II. 454. Chawata (Cades), Büftenbiftrift. I, 886. — f. Rabes. Chazazon Thamar, f. Hozagon Th. Chagor, f. Pajor. II, 248. Chebbry, f. Scheift Baffanel Ch. Cheiara, Drt. II, 891. Chribar, f. Chaibar. Χειμαλλά (Œυίευ.), Γ. Κάρμηlos. I, 108. Cheime, b. i. Beit. 1, 794. Cheimeb, f. Mutallab el Ch. Chel, f. Pul. Chemar, f. Demar. Cherbet Sjammera, f. Churbet el Gumrab. Chereir, f. Badt Ch. Cherem, f. Beth.Cb. Cherim, f. Dichebel Ch. Cherith (Carith, Crith, Chrift, Chorath, Xodóa), ob BabiRelt? II, 489. 490. Chermes mannifer (Psylla Linn.), eine Art Blattlaus. I, 691. 692. Chermule (Rarmel, Rurmul), romifche Garnifoneftabt in G. 3ubăa. I, 105. 107. II, 633. 639. Xegous noun, ob Recept ? II, 963. Cherruah, f. Chirruch. Chersonesus, f. Aurea Ch. Cheichaby, f. Scha'ir Ch. Chefil, Stadt in S.Judäa. I, 1085. Chedney, Capitan, jest Colonel, in Perda. II, 787. — Pauran. 815. — Ebrel. 836. — Lebica. 864 ff. — Ohami, 893. — Shaara. 896. — Om Ezzeitun. 905. - Dichebel Pauran, 920. - Es Sjalt-Diceraic. 1076. 1134. - Ofcerafc - Ralaat es Zerta.

1095. — Amman. 1149. — Un

Chefulloth, f. Chistoth-Thaber.

er Rufàs. 1167.

Chetébbe, s. Ebtèbbe.

Cheth, f. Deth, Dethiter.

Cheirul, f. Rhan Haibrûr.

Chiel, befefligt Jerico. II, 482.

Chiirbet el Szomra, f. Churbet el Sumra.

Chiliarceu, in Traconitis. II, 897. 899.

China, Raifer bon, im Ratecismus ber Drufen. II, 994. 995.

Chinaroth (Chinereth), f. Genegareth.

Chinefifche Ør[idtsbil• Dung, ju Dm Reis. U, 383.

Chirbet, f. Rherbet. Chirbet Bel'ameb, Drt am Gilboa-Gebirge. II, 424.

Chirbet galfail, f. Babi &.

Chirrue) (Cherrnah), Pflanze in Dicaulan zc. II, 827, 874.

Chisloth - Thabor (Chefulloth), Ort in S. Galilda. II, 393. 408.

Chitim (Chittim), ob Pethiter ? II, 111.

Chiton, im Roihen Meer. 1, 766.

Chittaer, f. Pethiter.

Chippaer, f. Deviter. Chipam, f. El Rhipam.

Chleb, f. Gemljenoi Chl.

Chlebel Pauran, f. Relb D. Chlaf, f. Deir ibn Rheleif.

Chlox, im Baffer bes Tobten Meeres, II, 559.

Thiorwafferftoff, am galil. Meet. 11, 304.

Chmeimat, f. Dheimat. Ehmeir, f. Debbet Com.

Xvã, i. e. Terra depressa, Ritderland, Kanaan. II, 95. 97.

Chob (arab.), wilde Artifcode. 11, 355, 389,

Choba, f. Boba, Schobba.

Chobar (Choreb ?), im Ginai-Gebirge. I, 13.

arab. Bezeidnung Eboctura, far Soiff. II, 740.

Chobbra (bie Grune), arab. Mādcenname. II. 530. — bgl. Rhubbr.

Chobr, f. El Chadr.

Chorbet Chareitum, f. Rhu-

Cholera, auf ber Ginai-D. I,

Chomaimai, f. Sharat el Ch.

Chondria (obtilsa, papitiosa), im Rothen Meere. I, 454.

Chor, d. i. Einschnitt. 1, 847. vgľ. Oþdr.

Chorder, f. Portier.

Chorath, f. Cherith. Chorazim, Ort in Galiläa. U, **3**33. 338. 34**2**,

Chor debda, Anterfielle im Suez-Golf. I, 450. - vgl. Debbe.

Choreb, b. i. burd abgelaufenes Baffer troden gelegte Erbe, Bez. berichiebener Bergmanbe, I, 743. -- f. Poreb.

Chorel Sige, f. Babi S Chorif, b. i. Poreb. I, 570. 571.

600.

Choriter, f. Poriter.

Chorma, f. Parma.

Chorra, f. Cherith. Xogonios, f. Poriter. U, 122.

Chorut, Ort in Bauran. II, 832.

Chosban, f. Desbon. Il, 1181. Chosroes II., in Palästina (614

n. Chr.). II, 612.

Chourbet, f. Rhurbet.

1, 838.

Chovaib, f. Magore Ch.

Chowowa, f. Dicebel Ch.

Chroie (Chreife), f. Rerepe. Chreiszan, Ort in El Bella.

H, 1140. Chrifiborn, auf ber Ginai-P.

Chriften, in Aila. I, 114. — auf El Merath, 298. — ber Sinai-D. 930. — in Petra, 1140. — Debichel. II, 162. — Safeb. 252. — Jerico. 483. — Rirfath. 582. — Reret. 667. — in Es Sjanamein verachtet. 815. in Tieil. 828. — Mahadice. 650. in Pauran geachtet. 853. (Bertreibung) 855. - in Buffer. 866. 867. — Rebichran. 871. (Pertunft) 872. — Refer ilha. 874. — Schobba, 881. 884. 886. - Shaara. 896. -- El Merb-Schan, II. 901. — Mzephri. 909. - Dicheleb. 910. - Dm 28aleb, Somerrin. 911. — El Es-

leba, 916. - in Schaffa, 921.

- Sueiba, 931. - Eggebue.

942. - Nere, 943. - Eggebur

el Belab. II, 946. — Szalibat. 956. — Rereye, 965. — Boftra in Pauran. 972. 979. 990. — Erbichan. 1029. — El Pofn. 1055. 1057. 1060. 1064. — Kin Ofdenneh. 1066. 1114. — in Dibbin. 1073. — Reby Dub. 1088. — Es Gzalt. 1122. 1132. 1135. — Febeis. 1140. 1143. — Rabba. 1217. — f. Nethiopissche, Krabische, Griechische, Dadsbatin-Chr., Ratholiten, Kirche, Alofter, Arenz 20.

Chriftennamen, in Mahabice.

II, 650.

Chrifteuftabt, bei Schobba, II,

Chriftliche Infdriften, auf ber Sinai-D. I, 753. — in Peraa. II, 795.

Chriftlide Literatur, über Balafting. II, 31 ff.

Chrifine, f. Befud. Chrith, f. Cherith.

Chrysanthemum coronarium, f. Bucerblume.

Chryse Chersonesus, f. Aurea Ch.

Chrysocoma, f. Daffara.

Chrysopolis, Stadt. 1, 25. Chrysoftomus - Aloker, am

Chrysonomus - Rlouer, am nut. Zordan. II, 539.

Chfam, große Rafenringe. II, 828. 1124.

Chtebbe (3ffetiby, Chetebbe), Stadt in Pauran. II, 829. 842.

Chuber, f. Rhudher, Rebbi Ch. Chae, Eribut. II, 681.

Chabber (Abnober), f. Szebbuet el Cb.

Charbe, am Babi Sueiba. II, 931.

Charbet el Gafaleb, f. Rherbet el Ghagale, Churbet.

Charbet el Thomrah, in El Bella. II, 1044. 1046.

Charbet Pariri, f. Aberbet D. Charbet Spar, in El Bella. U, 1047.

Chart Dusgab, f. Churi DR. Chufu, altagppt. Ronig, auf finaitifden Stelen. 1, 755. 804.

Chul, f. Pal.

Chulb, b. i. Manlwurf. II, 827. Chulil (Rhulil), f. Charbet el Ch., El Ch.

Churbel ed Der, Ruinen an ber Offeite bee Tobten Meeres.

11, 583,

Churbet el Bogereat, f. Rherbet Bueret, Churbet.

Charbet el Chulil, am Tobten Reer. II, 563.

Churbet el Dornt (Dout),

Churbet el Digebera, Ruinen, I, 995.

Churbet el Didmam, Ruinen. I, 995.

Churbet el Dabfoil (Rebfoil), Ruinen. I, 994.

Churbet el Körna (Korna), Ruinen. I, 994.

Churbet el Onnit, Ruinen., I, 994.

Churbet el Rabfoif, Ruinen. I, 995.

Churbet el Sumrah (Chlirbet el Szómra, Es Sumrah), in RO.Judaa. 12, 465. 466.

Churbet el Gamrah (Churbet Bamra, Cherbet Szammera), Dorf am SD.Enbe bes galil. Reers, ob Pippos ? II, 289. 352.

Churbet el Elabice, Ruinen. I, 994.

Churbet Gor el Rommbb, Ruinen. I, 994.

Churbet Sammer, Ruinen in Samaria. II, 471.

Churbet Babi el Pamam, Dorf in S. Galitaa. II, 330.

Charbet Jagan, Kafiell in Jubaa, II, 491.

Churbet Bamra, f. Churbet el Sumrab.

Chureibeh, f. Rhureibeh. El Ch. Chureibeh. El Ch. Eb uri, b. i. griechifder Priefter. II, 1060.

Churi Mijub, Priefter. II, 996. Churi Dusga, Priefter in Tfeil.

II, 824, 827, 828, Chufchiten). II, 104.

Chus, ob Dichurisch? II, 456. Chychn, i. e. Cassia absus L. I. 344. Cicero. II, 27.

Cibariten - Ralf, in Palaffina. 11, 497, 498. — El Bella. 11, 757. Cidarites, im Aila-Golf. 1,306. Çtkbi (Çiffim, fanstr.), b. i. Pfau. I, 402.

Cilicier, Boll. II, 99.

Circassier, Pilger am Jorban. Ц, 536.

Circefium, am Cupbrat. II, 128.

Circus, in Gerafa, II, 1085. Ciperne, f. Bafferbehalter.

Cistus-Arien, auf ber Sinal-D. 2c. I, 1138. II, 897.

Cither der Bufte, f. Rababa. I, 1033.

Citracen, bei Tor. I, 457.

Eitronen, am galil. Meer. II, 293. — am Sheriat el Mandhur. 374.

Citronenabnlice Früchte, bei Zerico. II, 505.

Ciba, f. Sipa.

Civitaa Bernardi de Stampis, b. f. Abratum. II, 840.

Clarte, E. D., in Palafina (1800). II, 63. 308.

Clarte Ramfary, Linbfay's Begleiter. I, 1020.

Elaudins, Raifer (43 n. Chr.). II, 793. 945.

Clausilia, im uni. Jorban'i U,

Clapton, R., Bilcof von Cloghere, auf der Sinai-P. I, 751. 759. II, 52.

Clemen & V., Papft (1307). II, 42. Cleome brachycarma, im Babi Taipibe. I, 770.

Cleome chrysantha, am Mila-Golf. 1, 306.

Cleopatra, verpflangt ben Balfambaum nach Aegypten. II, 510. **524**, 650,

Cletharro (Piol.), im peir. Arabien, I, 103,

Elientel, f. Rlientel.

Cloate, antite, bei Bet Dejan. Ц, 473.

Elpsma, Durchgangsort ber 36raeliten burch bas Rothe Meer. I, 27, 35, 58, 70, 147, — f. Rol-Date:

Coabis, Ort am unt. Jordan? II, 473.

Coccus manniparus Ehrb. I, 673 ff.

Cobar, am Sinai. I, 13.

Coele der Titanen. II, 121.

Colefprien, Sanb. II, 92. 184. 1157. - vgl. Befan.

Cohors Tertia Alpinorum.

II, 1207. Cohors Tertia Felix Ara-bum. II, 1207.

Colonia Bostra, b. t. Boftra in Pauran. U. 968.

Colonnade, in Amman. II, 1147.

— f. Sanle.

Coloquinte (Cucumis colocynthis, arab. Pandhal), auf ber Sinai-D. 1, 181. 203. 344. 494. 761. 890. 1044. — in Palāfika. II, 530.

Colton, Rarie von Palaftina. U.,

Columbella (festiva, mendicaria), bei Tor. I, 454.

Colutea haloppica, Blastnftrauch. I., 489. 544. 632.

Colymbetes, auf ber Sinalֆ. I, 502.

Colzum, f. Kolzum.

Commobus, Raifer, auf Munzen 1c. II, 794. 814. 1028. 1092. 1154, 1157,

Compositae, auf der Sinal-P. I, 487.

Concan, weftl. Diffritt von De-

Condylien, im Rothen Deer. I, 295. 305. 327. 457. 771. -(Sugmaffer - ) im Babi Rufa. 1140. — fehlen im untern Jorban und Tobien Reer. 11, 554. 688.

Concretionen, am Ras Pammam. I, 782.

Condomae (Familien ?). I, 33. Conferven, in heißen Quellen:

II, 571. Conglomerate, am Pammam Faraoun. I, 782. — am Tobten Meer. II, 562. — f. Bafalt-, Breccien ., Feuerftein ., Ried., Ragelfine-, Sand-, Trapp-C.

Conglomeratfelfen (Maffen), in G.Galilaa. II, 416. - am unt. Jorban. 715. 716. - am Beftufer bes Tobien Meeres. 725. 726.

Conftantinopel, Conc. (553. 381). I, 26. II, 839. Concil

Couftantinus, Bifcof (553).

Conftantinus M., Raifer, feine Bauten 2c. (4. Jahrh.). 11, 32. **33.** 31**7. 34**3*.* 766. 972. 973.

Conus magnus, im Mila-Golf. I, 305.

Conus virgo, ebenb. 1, 295. Cophthorim, Grangvolt ber

Sinai-D. I, 731. Corace (Ptol.), im petr. Arabien.

I, 103. Coracinus, im galil. Meet, II. 307.

Corajatha, d. l. Rirjath. 11, 582.

Coralle 20., f. Roralle, Korin-Mig 2c.

Cordya myxa L. II, 533.

Coreae, f. Roreae.

Coreatha, f. Rezatha.

Corneline Dalma, Prafect in Sprien (105 n. Chr.). 1, 75. II, WW. 969,

Corondel, f. Gharundel. I, 149. MU.

Corry, Captalu. II, 67.

Corvus infomatus Wagner, bei Petra. 1, 1019.

Coomas Inbicopleuftes, agypt. Mond und Banbelsmann (c. 540). I, 14. 24. 27.

483. 740. Coemas - Rlofter, im Babi Tula. I, 617.

Coffeir, f. Roffeir.

Coftigan, Irlanber, auf bem Tobten Deer, fein Tob. II, 700.

— f. Point C. Cotopleus, Job., in Palästina (1598), II, 50, 235, 334, 804.

van be Cotte, 3., Rarte bon Paläftina. 17, 87.

Cottonground, schwarzer, in Detan. II, 811.

Cotylas, f. Jeno E.

Court, Ch., Capt., Rarte vom Rothen Meer. I, 189.

Contelle, frang. Reifenber, auf ber Gingi-D. I, 194. 200. 217. - in Tor :c. 436, 752, -- **28**abi Charundel-Dammam garapun zc. 765, 815.

Erac, f. Reret. II, 662. 1214. Eraffort, Capt., im Snez-Golf. J, 450.

Crassocephalum fiavum, in S.Palafina, I, 1100.

Crataegus, als Gerbftoff. II, 532. — f. Lagerolen. Ereta, Jufel. II, 27, 40.

Erispina, auf Mangen in Gerafa. II, 1092.

Erispus, Mur. Marens, Fla-men und Stadtverwalter in Boftra. II, 982,

Crith, f. Cherith.

Erocodilopolis, ägppi. Stabi.

Crome, &. G., über Sprien unb

Palaftina. II, 61. Erompton, Reifenber auf ber Sinai-P. I, 808.

Cruciferen, f. **Rrenjblütb**ig. Cryptocephalen, in S.Paläftina. I, 1100.

Cryftall, f. **A**ryffa**ll.** 

Cucifera the baica, f. Dumpalme.

Cucumis colocynthis, f. Coloquinte.

Eufr Injep, f. Refrandschp. II, 1114.

Enleiat . Berge, auf ber Sinai-D. I, 164. 181. En Inb , l. Ruzbat al E.

Eupibo - Buften, in Gabara. 11, 382.

Cyclamen europaeum, im Dichebel Abichlan. II, 1097. 1107,

Cyclopen-Bau, quabratifcer, in El Belaa. II, 1101. 1103. -f. Riefen.

Cyminthien, in S.Paläffina. I, 1100.

Cynomorium coccineum, auf Maltha. I, 632. — vgl. Deilidwamm.

Cynosurus echinatus, cuf der Ginal-D. I, 266.

Epperbiume. II, 513.

Eppern, Jufel, unter driftl. Perridaft (bis 1486), II, 40. unter Perfern zc. 11, 99. 111. 305.

Cyperus = Arten (C. conglomeratus, junciformis), (m Rothen Meer. I, 343, 455, 825,

Cyperus papyrus, am 307. ban. II, 269.

Cypraea tigris, bei Tor. I, 457,

Cppreffen, auf ber Ginai.B. I. 534. 562. — (einfame, bee Poreb). I, 571, 573, 604, 608, 631, - (ebomitische) im Dichebel **S**pera. I, 1019. 1138.

Gyprinus aphya, bei Zor. I.

447.

Cyprinus Bennii, im galii. Reer. II, 307.

Epprus-Baum (Appros, Lawsonia inermis L., aut spinosa Desfont.), in G. Palaftina, Krabien, Megypten, Marodo, 3n-bien, Jaba. U., 509. 513.

Cypsaria, f. Gypsaria. Cprilins, Pater, Bifcof von Berufalem (geb. c. 315 n. Chr.).

Н, 33, 434, 611, Cprillus, Bibliothetar bes Ra-tharinen-Rlofters (1845). I, 613. 615.

Eprus, entläßt bie Israeliten aus ber Gefangenicaft. II, 24. 149. C y s t o s e i r a (myrica, triqu**etra,** trinodis), bei Tar. I, 454.

Cytisus uniflorus, f. **Gris**-Mee.

D.

Daal (Dabbil; Daleap ?), Dorf in Pauran. II, 834. 837. 842. 870.

Daara (El D.), Dorf in Haurân. IL, 914. 916. - f. Dara, Babi D.

Daba, f. Ef D.

Dabaritta, Ort am Tabor. II, 396.

Dabariyah, f. Daburi.

Dabbia, f. Sabfan D. Dabeife, Maufoleum bei Su-eida. II, 927.

Dabit, f. Merbic D.

Dabira, Ort am Tabor. II, 396. Daboat, f. Rherbet Dabut.

Dabrath, Ort von Zjafchar. 11. 396,

Dabt el Baggele, impetr. Arabien. I, 165. 282.

Dabat, f. Scherbet D.

Daburi (Daburieh, Dabaripah), Dorf am Labor. II, 396. 397. ·

Dabûs el Abeb, s. Wabi D. el A.

Dach, aus Steinplatten, in Daurån. 11, 813, 858. — f. Paus.

Dacabe (Dacate, Dugbabeb),

Berg ber Sinai.D. I, 493. — [. Wadi D.

Dadsart, in El Bella. II, 1163. — f. Rlippdache.

Daban, f. Deban.

Damonen, weibliche, in ben arab. Büften. I, 183. — bgl. Dicin.

Damonische Burgel II, 578.

Daffara (Chrysocoma ober Iphiona mucronata), im Badi Pebran. I, 502.

Daghabe, f. Dachabe.

Dagon, Raftell bei Berico. II, 460. — f. Beth D.

Dahab (Dábhab, Dhahab, Deb), d. i. Gold. I, 228. 416. — vgl. Min et Thabab, Merfa D., Tellul el D.

Dabar el Bamr, f. Bar el Pammer.

Daber, f. Dhaber, Scheift D.

Daber el Alabeb, Bergpaß im Dichebel Abichlung II, 1060.

Daberi, f. Rhalil D. Dabab.

Dabberie, f. Dhoberipeb.

Dabbil (Baal I), Dorf in Danrån. U, 841. 870.

Dabi, f. Eb D., Dichebel eb D., Badi ed D.

Dabim, f. Refer D. Dablat, f. Dhafal.

Dal-Abbam, Ruinen. 1, 994. Daldini, A., in Paläftina. II, 68.

Dale, Lieutenant, am nut. 3ordan 2c. II, 617, 710, 724 ff. 738. — vgl. Eyud.

Daleai (Daleay), Borf in Panran. II, 829, 830, 931. - f. Daal,

Daleb, f. Babi Abn D.

Daleghe, f. Min D. Dalieb, f. Babi eb D.

Dalmanuiha, in Galiläa. II, 325.

Dalmatia, ſ. Equites D.

Dairymple, A., Rarte vom Rothen Weer. I, 190.

Pama, f. Obami.

Damascener, ihr Fangtismus. II, 815.

Damascins, über Boftra. U., 970,

Damastus (El Sham), Siabt in Sprien. I, 997. If, 13: 18. 20. 121. 161. 164. (Pafcalit) 268. 305. 354. 357. (Danbel) 680. 807. (neftor, Bifcofefit) 975. (Pope) II, 166. 801. --Dift. 1, 50, II, 824, 840, 876, 900. 977.

Damaslus, Dafe, II, 781. pgi. Al Ghutha,

Damaetus, See von. II, 803. - bgl. Bahr el Peidschani.

Damastus - Straße. II, 387. 407, 430. — f. Route,

Dame (Dami), f. Dhami.

Dàmeh, Ort in G.Galilaa. II.,

Damian-Llofter, im Babi **Tula. I, 617.** 

Damieh, f. Mulutta D.

Damm, im Deere bei Mila. I, 288. - (Bebren) baufig im Jordan. II, 361.

Dammerde, shwarze, am galil. Meer. II, 330.

Damuaka (⊿arraβá im Ono-

mast.), an ber Offeite bes Tobten Meeres. II, 127. 1192.

Dampfbab, bei Maein. 11. 580. Dan (Daniter), 3nben-Stamm.

H, 115.

Dan (jest Tell el Rabi, i. e. judicans), norbl. Granzflabt box Palākina. I, 105. 922. II, 108. 154, 177, 212, 213, 217, 280, 314, — vgl. Rahr eb Ohan.

Dane, f. Dhana.

Danbini, 3., papfil. Befandter an bie Maroniten (1596). Il, 50. Daniel, Abt von St. Gabe

(1674). II, 505, 564.

Dannaba, f. Damnaba. Dannea, Rame zweier Stabte. JI, 127.

Δάνον (Δάνα, Δάνη), Siadi em Meinen Jordan. II, 215.

Danthonien, im Babi Araba. 1, 1098,

Dan ûn (Denun, Denuna), Rhan an ber R.Grange Paurane. II, 357, 808, 810.

Daoub (Davib), Rame in Pouran. II, 850. - f. Derbic D., Sheilh D.

Daphta, Station ber Sinai-D. 1, 735. 738. 739. 750. 803.

Daphne, Ort am El Pules. II, 214. — bgl. Thaphne.

Dapper, D., über Paläfina. II, 60,

Dara, Ruinen am Permon. U., 162. — bgl. Daara, Babi eb Deraab.

Darabae, Boll. I, 410. Darbe, f. Abu b.

Darbi (Durbs), Boff. I,410.411. Dar el Pammar (Dabar el Bamt, Dar el Obamar, Dhobrol-himar, d. i. runber Raden, Efelerüden), Palmenwald, arab. Station am Aila-Golf. I, 44. 45.

Oar el Pumra, im petr. Arabien. I, 158.

Dar el Ryafde (el Riabido), Ruinen am Arnon. II, 586, 1199. - vgl. Mojet Riaschy.

Dareya, f. Deirraye. Oarfa, j. Wadi Tarfa.

Darfur, Gummi baf. I, 337. 339.

Darfured, Ebene im pete. Arabien. I, 166.

Darius Codomannus, pereibet bie Juben. II, 24.

Darius Ppftaspis, opfert 3eþovaþ. 11, 24.

Dar Manszur el Rarris, Ruinen in Scobba. II, 886.

Paroma, in S.Judãa. II, 642. Darub el Marb, guffleige in Pauran. II, 899. - f. Derb.

Dasylycus, b. i. Raumolf. 11, 50.

Datras, Ruinen in Kerek. II, 676.

Datt, Datielzone in Afrika. II, 766.

Dattel, Dattelpalme, in R. Arabien, auf ber Singi-D. (am Aila - Golf). I, 40, 44, 46, 55, 64, 109, 144, 182, 206, 209, 216. 224. 226. 227. 231. 235. 241. 274. 277. 278. 302. (fünfil, Befruchtung) 305. 316. 334. (verwilberte) 346. (am Gueg-Golf, bei Tor, Felran, am Ginai ic.) 436, 437, 440, 447, 460, 489, 561, 604, 632, 640, 641, 711, 712, 520, 821, 824, 825, 828, 840. 940. (im @bor) 1060, 1065. " (in Palaftina, Galilaa) II, 102. 292, 293, 301, 310, 334, 379, 428, 435. (am unt. Jorban, bei Berico, am Tobien Deer 2c.) II, 459. 482. 500. 505. 509. 511. 568, 572, 573, 575, 580, 609, 647. 650. 687. 692. 735. 744. 745. 746, 1023. - perfleinerte, am Ras Pammam. I, 782. f. Palme.

Dattelbranntwein, auf der

Sinai-P. I, 447, 625.

Dattel - Magagine, ber Bebuinen. I, 242.

Dattelpalm - Stride. 1, 949,

Danar, b. i. Belt., Porbenlager. I, 105. 246. 965. II, 529. 532. 832.

Daubeny, Dr., Geognoft, über bie Berfidrung von Gobom unb

Bomorrha zc. II, 78, 775. Daub (David), f. Rafer D.

Dauila, i. e. Halicore. I, 207.

Bitter Grbfunbe XV.

Daula (Donias?), Riofterborfteber auf bem Sinat. I, 23.

Danlab, f. Birbiceb D., Dichiffe ed D.

Daulet, f. Merbichel D.

Daumas, in Afrika. 11, 766,

David (Davud, Daub), f. Abraham ben D., Maria-Davibs-Moffer.

David, Ronig. I, 123. (feine Goloffotte) 373. 11, 25. (feine Siege über bie Ebomiter, Amaleftter 2c.) I, 1055. H, 117. 118. 122, 128, 133, 134, 148, 150, (Goliaib) 416. 419. (Gefanbte in Berico) 482. (Flucht bor 26. falon) 487. (Sieg ju Dabanalm) 550. (Blucht vor Saul) 624, 637, 643. (belagert Amman) 1151. 1184.

Davibifdes Reid. II, 119.

Davibsthurm (Dippicus), in Jerusalem. 11, 243, 453.

Davifon, Reifenber, auf ber Sinai-P. (1761). I, 648.

Dawairah-Tribus, im Ghor. II, 652.

Daward, Gebirgeland, I, 411. Deb, b. i. Gold. I, 416. — f. Dabab.

Debae (Debebae), arab. Panbelevolt. 1, 407, 416.

Debba, f. Chor d.

Debbe, f. Ofchebel D., Babi D.

DebbetChmeir (Ramlehmair), Blateau ber Sinai-B. I, 779. 791, 806, 848, 851. - f. Debbet er Ramleb.

Debbet en Rasb, Ebene ber Sinat . P. I, 325, 745, - f.

Dichebel R.

Debbet er Ramles (Raml el Morat ober Moral, El Debbe), b. i. fandige Ebene, zwifden ber Sinal- und Tif-Rette. I, 251. 255, 259, 320, 325, 555, 565, 772, 773, 776, 777, 779, 783, 791. 799. 846. 847. 872. 894. 895. 901. - f. Debbet Chmeir.

Debebet e Scheith Ahmeb, arab. Duttengruppe auf ber Sinai-P. I, 757.

Mmmm

Debein, Dorf in El Moerab. II, 1070.

Debir, Granzflabt von Juba. II, 122, 544.

Debora, Prophetin, 11, 135. 247. 400. 402.

Debe, f. Dibbe, Afeb el D.

Deburi, Ort am Zabor. II, 393.

Decapolis (Decapolitana regio), spriste. I, 1121. II, 349. 376. 427. 434. 783. 938. 969. 974. 1077. 1156.

Decius, Trajanud, Raifer (250

n. Chr.). II, 971. 972.

Deban (Daban), Ort in 3bumag. 1, 126.

Deban, Stamm (Returaer). I, 129, 397, 402, 415.

Debanim, Land. 1, 129.

Debebae, f. Debae.

Debfcanije, f. El D.

Deer 3bn Etluf, f. Deir ibn Rheleif. II, 910.

Defa 'Allah, f. Scheith D. 'A.

Deffen, Ruine im Dichebel Sauran. 11, 962.

Defla (Defila, Diffeb), Schlucht im Dicebel Schera. 1, 1022.

Defle (Disseh, Difnah), arab. Rame für Oleanber (nicht Solanumsuriosum). I, 1031. 1038. 1068. II, 215. 324. 374. 1033. 1196. — s. Schedschar ed Difnah, Babi Dissah.

Degaga, Anterftelle ber Ginai-

D. I, 452,

Debama, Dorfruinen am Dichebel Beni Dbeib. II, 1068.

Deblie, b. i. geworbene Relier.

Debs, f. Bir D.

Deir (Deer), b. i. Alofter. 11, 582.

— vgl. Der, Ofter, Oir, Ofchestel et D., El D., Aberbei et D., Wabi D.

Deir, ale Beg. für Emrag. I,

Deir Abud, in Bauran. II, 967. Deir Abichlun, Ruinen im

Dichebel Abichian. II, 1003. Delr Ajub, Riofter Piobs, in Ranuat. II, 933.

Deir Ali (Der Alp), Dorf unb

Bad im Babi ef Abidem, II, 891, 900, 901.

1

Deir Untus (Antonius-Rlofter), auf ber Ginai D. 1, 502. 547. 617.

Deir Bobeiry, in Boftra. II, 980. 982.

Deir Dhami, Ruinenort ber Lebico. II, 893.

Deir Dibwan (das alte Al), in Judaa. II, 458. 460. 461. 527, 530, (Diwan?) 654.

Deir Doffi (abbrev. von Dax Theobofius), Klofter bei Bethlebem. 11, 599. 603. 612.

Deir el Mabes, Dorf in Dicheibur, II, 357.

Deir ela Abib, b. i. Rlofter ber Glaven, am Sinat. 1, 23.

Deir el Chlef, f. Deir ibn Rhe-

Deir el Effaire el Beite, in Colefprien, II, 180.

Deir el Patab, Dorf in Sama-

Deir el Rhuat, bas Bruberflofter, in ber Lebica. H, 866.

Deir el Lebben (Diichflofter), am lebica-Rande. II, 879.

Deir el Raffara (Raffera), b. i. Riofter ber Razaraer, in El Belfa. II, 1140. 1143. 1170.

Deir el Rafferani (Ruzrani), Riofter ber Razarener, in El Tellul. 11, 950. 959.

Deir el Sjamara (Sumarov, Sumarrom, Thomara), Dorf in Pauran. II, 843, 870, 909.

Deir el Szuan, bei Gueida. II, 929.

Deir Eltereife, Dorf in Danran, II, 914.

Deir er Rauat, am Ribron. U., 601. 603.

Deir es Szalt, in Pauran. U. 870. 909.

Deir Eggebeir, Dorf in Dauran. II, 913.

Deir garan, auf ber Ginat-b.

Deir Ghafaleb, im Gilboa-Gebirge. II, 423.

Deiri, Bilfons agppt. Diener. II, 320.

Deir ibn Rheleif (Deir el Chief), Ort in Pauran. 11, 910. 914. 939.

Deir 3bn Dbeib, am Ribron.

11, 602, 603, 647,

Deir Mar Gliad, im Dichebel Adician. II, 1029. 1066. 1105. 1117,

Deir Màr Sàba, s. Saba-Riofter.

Deir Mar Dobanna, b. i. St. Zohannedtlofter. 11, 539.

Deir Mar Johanna Pabicla (Pajla), am uni. Zordan. II. 540, 543,

Deirrape (Darepa), Dri bei Damastus, II, 164. 809.

Deir Sagalta, Ruinen Aila-Golf. I, 317.

Deir Sherir (Dir Sch.), Dorf in RD.Jubāa. II, 464. 530.

Deir Seilbna Jifa, b. i. Rlofter unfere Derrn Jefu, am Ratantal. II, 533.

Deir Sigillpe (Gifelfi), am Serbal. I, 618. 699. 701. 705. **7**07. 729.

Defan, f. Beit D.

Detan (Delhan), Golb baf. I, 409. II, 294.

Detar, f. Min D.

Delael, f. Babi el D.

Delapi, f. Maŭ d.

Deleily (Deleila), f. Delilai.

Delfis, Dorf in S. Samaria. II, 468.

Delhemiyeh, am unt. Jorban. II, 712.

Delila, Simfons Bublerin. II, 1164,

Delilat (Deleilp, Deleila, Duleilat), Dorfgruppe in El Bella. U, 1164. 1169.

della Balle, f. Balle.

Delphine, im Aila-Golf. I, 206. 328.

Delta, am Jordaneinfluß gum Tiberias-See. 11, 275. 286.

Deltafiguren, f. Griechifde D.

Dem, f. Abummim.

Dema, f. Ob-d. Demess (Dimas), Dri in Colefprien. II, 180.

Demetrine, Bifchof bon Chatacmoba (536). I, 100.

Demetrine, fpr. Ronig. 11, 251. 264,

Demetrine, Freigelaffener bes Pompejus, reft. Gadara. II. 1053. •

Demetrius Polporfetes, 3ug gegen Petra ic. (310 p. Chr.). I, 10. 74. II, 130.

Denbel, f. El D.

Denbere (arab.), Uromaffixart. I, 331.

Den eibe, Drufenborf, II. 185.

Denna, Dorf in Galilaa. II, 385. 400,

Dennaba, f. Dinhaba.

Dennanir, f. Mojet D.

Dennua (Denun), f. Danon.

Dentalien, im Raltftein bei Pammam Farasun, I, 782.

Denuny, Dorf in S. Galilaa. II. 405.

Deoghur, in Dethan. I, 395.

Der, Drt im Dichebel Abichlun. II, 1065. - bgl. Churbel eb D., Deir.

Der'a, b. i. Edrei. II, 836.

Deraab, f. Babi eb D.

Dera Geg, Thal am Balth-Alug. I, 691.

Deraije, Paupifiabt ber Bababi's, I, 925.

Deraje, d. t. 4 Minuten. I, 155.
— f. Babi D.

Derafit, f. Min D.

Der Alp, f. Deir Ali. Der aft, Abtheilung ber Rorafchy im Babi Ramleb. I, 939.

Derb, d. i. Route, Weg burch Buften , Bergichluchten. I, 216. - f. Darub.

Derbel Dabic, bie große Raramanenftrage auf ber Ginai-D. 1c. I, 45. 116, 292, 903. 905. 906. 1046. - in Pauran, Sprien. II, 781. 800. 80**7 ff. 9**07. 1004. f. Pabic, Pilger, Route 2c.

Derbel Dabic el Rebbe, b. i. Pilgerftrage bes Propheten.

II, 1162.

Derb el Jah, die Gottesftraße jum Sinai, 1, 543.

Mmmm2

Debein, Dorf in El Moerab. II.

Debir, Gränzstadt von Juda. II. 122, 544,

Debora, Prophetin. II, 135. 247. 400. 402.

De be, f. Dibbe, Afeb el D.

Deburi, Drt am Zabor. II, 393.

Decapolis (Decapolitana regio), fyrifde. J, 1121. II, 349. 376. 427. 434. 783. 938. 969. **974. 1077. 11**56. <sub>-</sub>

Decius, Trajanus, Kaifer (250 n. Chr.). II, 971. 972.

Dedan (Daban), Ori in 3bumãa. l, 126.

Deban, Etamm (Refuraer). I, 129, 397, 402, 415.

Debanim, Land. 1, 129. Debae.

Debschanize, f. El D.

Deer 3bn Eflaf, f. Deir ibn Rheleif. II, 910.

Defa 'Allah, f. Scheith D. 'A. Deffen, Ruine im Dichebel Dau-

ran. 11, 962. Defla (Defila, Diffeb), Schlucht im Didebel Schera. 1, 1022.

Defle (Diffeh, Difnah), arab. Rame für Oleanber (nicht Solanum furiosum). I, 1031. 1038. 1068. ii, 215. 324. 374. 1033. 1196. — f. Schebichar eb Difnah, Babi Diffab.

Degaga, Anterftelle ber Ginai-

P. I, 452.

Debama, Dorfruinen am Diche-bel Beni Dbeib. II, 1068.

Deblis, b. i. geworbene Reiter. II, 833.

Debs, f. Bir D. Deir (Deer), b. i. Rlofter. II, 582. - vgl. Der, Dher, Dir, Dicebel eb D., El D., Sherbet el D., Wabi D.

Deir, als Beg. für Emrag. I, 317.

Deir Abud, in Pauran. 11, 967. Deir Abichlun, Ruinen Dichebel Abichlun. II, 1003.

Deir Ujub, Rlofter Diobs, in **Ranuat**, 11, 933.

Deir Ali (Dor Aly), Dorf unb

Bad im Babi el Abidem. II. 891. 900. 901.

Deir Angus (Antonins-Rlofter), auf ber Ginat D. I, 502, 547. 617.

Deir Bobeirn, in Boftra. II. 980. 982,

Deir Dhami, Ruinenort ber Lebica. II, 893.

Deir Dibman (bas alte Mi), in Judāa. II, 458, 460, **461, 527.** 530. (Diwan ?) 654.

Deir Doffi (abbrev. bon Dar Theodofius), Rlofter bei Bethlebem. 11, 599, 603, 612.

Deir el Mabes, Dorf in Dicheibur. II, 357.

Deir el-Abid, b. i. Rlofter ber Sflaven, am Sinai. I, 23.

Deir el Chlof, f. Deir ibn Rheleif.

Deir el Effaire el Zeite, in Colefprien. II, 180.

Deirel Patab, Dorf in Samatia. II, 471.

Deir el Rhnat, bas Brilberflofter, in ber Lebica. II, 866.

Deir el lebben (Diloflofter), am Ledicha-Rande, 11, 879.

Deir el Rassára (Raffera), b. i. Rlofter ber Ragarder, in El Belfa. II, 1140. 1143. 1170.

Deix el Rafferani (Ruzrani), Rlofter der Ragarener, in El Tellul, 17, 950. 959.

Deir el Szawara (Sumarov, Suwarrow, Thowara), Dorf in Pauràn. II, 843. 870. 909,

Deirel Szuän, bei Gueida, II., 929.

Deir Eltereife, Dorf in Dauràn. II, 914.

Deir er Raudt, am Ridron. U. 601, 603.

Optives Szalt, in Haurán. II. **670.** 909.

Deir Eggebeir, Dorf in Baumm. II, 913.

Deir Faran, auf ber Ginai.p. I, 149.

Deir Ghafaleb, im Gilboa-Gebirge. II, 423.

Deiri, Bilfone agopt. Diener. и, 320.

Deir ibn Cheleif (Deir el Chief), Ort in Pauran. II, 910.

914. 939. Deir 36n Obeib, am Ribron.

11, 602, 603, 647,

Deir Mar Elias, im Dichebel ጃዕ/ф(մո. II, 1029. 1066. 1105. 1117.

Deir Màr Saba, f. Saba-Rlofter.

Deir Mar Yohanna, b. i. St. Johannestlofter. 11, 539.

Deir Mar Johanna Dabicla (Paila), am unt. Jordan. II, 540. 543.

Deirrape (Darepa), Dri bel Damaslus, II, 164, 809.

Deir Sagalta, Ruinen am Aila-Golf. I, 317.

Deir Scherir (Dir Sch.), Dorf

in RD. Jubaa. II, 464. 530. Deir Geitbna 3ffa, b. i. Riofter unfere Perra Befu, am Rarantal. II, 533.

Deir Sigilipe (Gifelft), am Serbal. I, 618. 699, 701, 705, 707, 729,

Dejan, f. Beit D.

Detan (Dethan), Golb baf. I. 409. II, 294.

Defar, f. Ain D.

Delael, f. Babi el D.

Delapl, f. Maû b.

Deletly (Delella), f. Delilat.

Delfis, Dorf in S. Samaria. 11, 468.

Delhemipeh, am unt. Jorban. II, 712.

Delila, Simsons Buhlerin. II, 1164.

Delilat (Deleily, Deleila, Duleilat), Dorfgruppe in El Bella. Ц, 1164. 1169.

bella Balle, f. Balle.

Delphine, im Alla-Golf. I, 206. 328.

Delta, am Borbaneinfluß gum Tiberias-See. 11, 275. 286.

Deltafiguren, f. Griechische D.

Dem, f. Abummim.

Dema, f. Ob.b. Demess (Dimas), Dri in Colefprien. II, 180.

Demetrius, Bifchof bon Charaemoba (536). I, 100.

Demetrius, fpr. Ronig. II, 251. 264,

Demetrins, Freigelaffener bes Pompejus, reft. Gadara. II., 1053, •

Demetrins Polporfetes, Bug gegen Petra 2c. (310 p. Chr.). i, 10, 74. II, 130.

Denbel, f. El D.

Denbere (atab.), Uromaftirari. I, 331.

Den eibe, Drufenborf. II, 185. Denna, Dorf in Galilaa, II, 385.

400. Dennaba, f. Dinhaba.

Dennanir, f. Mojet D.

Dennua (Denun), f. Danun.

Dentalien, im Ralfftein bei Dammam Faraoun. I, 782.

Denung, Porf in S.Galilaa. II,

Deoghur, in Defhan. I, 395.

Der, Drt im Dichebel Abichlan. II, 1065. - bgl. Churbel ed D., Deir.

Der'a, d. i. Edrei. II, 836.

Deraab, f. Babi eb D.

Dera Gez, Thal am Balth-Flus. I, 691.

Deraife, Pauptftabt ber Bababi's. I, 925.

Deraje, b. i. 4 Minuten. I., 155. - f. Wadt D.

Derafit, f. Ain D. Der Alp, f. Deir Ali. Deraft, Abtheilung ber Korafchy im Babi Ramleh. 1, 939.

Derb, b. i. Route, Beg burd Buffen, Bergichluchten. 1, 216. — s. Darub.

Derbel Dabid, ble große Rarawanenftrafe auf ber Ginai-B. 1c. 1, 45, 116, 292, 903, 905, 906, 1046. — in Pauran, Sprien. II, 781. 800. 807 ff. 907. 1004. f. Dabid, Pilger, Route ic.

Derbei Dabich el Rebbe, b. t. Pilgerftraße bes Propheten.

II, 1162.

Derb el Jah, die Gottespraße gum Sinai. I, 543.

Wmmm2

Derb el Samta, Defilé auf

ber Sinai-P. I, 904.

Derbes Sultan (Derbel Gultaní), d. i. Raiferfirage, Ronigsweg, gewöhnliche Beg. ber bon einem Drie gum anbern führenben Bege in El Beita, Dauran. II, 571. 824. 830. 1162. -- f. Ronigeftraße.

Derb gefran, b. i. bie untere Sinai-Route. I, 757. 761. 763.

Derb Pauran, Wegvon Dicau-

lan nad Dauran. II, 287. 355. Derb Delele, b. i. Eliasftraße, Beg vom Sinai nad Berufalem. 1, 577. 886,

Derb Reb, f. Babi Apb.

Derb Gerbal, b. i. Gerbalftrafe. I, 708, 726, 727.

Oerb Serich, die Mose-Straße, I, 542. 544. 594.

Derbun, wilde Dunbeart, I, 333.

Derb Bara (b. i. fomieriger Pas; Babi el Barah), auf ber Singi. P. I, 216, 217, 221,

Dêr Chabije, Ort. U, 891.

Derejeb, f. Babi D.

Der ibn Lieb, f. El D. ibn &.

Derr, in Rubien. I, 941.

Derrah, f. Babi eb Deraab.

Derutma, Pflange, 11, 716.

Dettrafs, Rufnen in Reret, I, UAA.

Deverratortuosa, im Wadi Xalpibe. I, 770.

Dgelgub, Ruinen in Reret. I, 1043,

Ohab, f. Ohob.

Dhabab, irrig ft. Dabab. I, 228.

Dhab, f. Dm Db.

Obafar (Ohofar, Taphar), in Bemen, ob Biel ber Ophirfahrt ? I, 424. - bgl. Gephar.

Ohafary, f. Badi el Dh.

Dhafbab (arab.), grune Frofce. II, 502.

Dhabab, f. Dabab. Dhabel (Obubul), f. El Ob.

Dhaber, vgl. Daber.

Dhaber Bibars, f. Bibars.

Dhaberet el Demar (Gfeldruden), Bugel in El Bella, II, 1172.

Ohaber el Omar, Scheich in NHa (1775). II, 1127.

Dhaber roinebbin, Titel Bibars. I, 1039.

Dhabiry, f. Ebb Db. Dhaipitab, f. Babi ebb-Db.

Dhala! (Dablat), afrit. Ruften-infel im Rothen Meer, I, 373. 361.

Dhalal, f. Dichebel Dh. Dhami (Dami, Dama), Stabt ber Lebica. 11, 891. 892. - f. Deir Db.

Dhampb, f. Ain Db.

Dhan (Dan), f. Rabr eb Db., Om el Dh.

Dhana (Dana, Thana), Dorf im Dicebal. 1, 115, 128. 252. 994. 1036. 1045. — f. Thoana,

Tor Db., Babi Db. Dharf el Rotob, f. Turf er

Ruin.

Oheheb, s. Dahab, Sofalath al Dþ.

Dhelel (Dhellel), f. Ofchebel Ohalal.

Dher, Trümmerhaufen bei Waein. II, 580, 582. — bgl. Der. Obib, f. Dib.

Dbob (Dbab, Dfob, El Dfobs), Eidechsenart. I, 331. 887. 976. II, 534. 563. - f. Babi e Db.

Dhofar, f. Dhafar.

Dhoberipeh (Dabberie, Kaharie), Berge in SBB. Judaa. I, 849. 878. II, 637.

Dhobrol - himar, f. Dar el Dammar.

Dhubeiry (Dhubere), Stamm ber Sjowaleha. 1, 940. 1026. II, 894.

Dbabul, f. El Dhabel.

Dhullàm, arab. Tribus. I, 913. 962, 967, 968, 1094, 1095, H, 686.

Dhulut, f. Dicebel Dhalal.

Dhurra, f. Durrab. Oía, Stabt. II, 839.

Dlab, f. Emir D., Wabi D.

Diab ibn Abuan, Scheifh. U, 1126.

Diamantlager, in Deffan. L 410. — f. Ebelftein.

Diana Luna, im petr. Arabien verebrt. I, 95. - vgl. Ad Dianam, Artemis.

Diar Frangi, b. b. Lanb ber Franten, im Babi Debran. I,

501.

Diar-Rum Lot, Landschaft am Tobten Meer. I, 39.

Diarrhoen, heftige, am Singi,

I, 634.

Dib (Dhib), b. i. Bolf. 1, 416. 833. - f. Aneb ebb.D., Rhuth eb.D., Gubbh el D.

Diban, f. Dibon.

Dibbetba, Drt. I, 994.

Dibbin (Dubbin, Bebeen), Drt in El Moerab. II, 1004, 1073. 1075. 1097. II, 1100. — f. Rahr el D.

Dibbte, f. El D.

Dibbs (Dibs), Sprup von Trauben, II, 816, 1123. — f. Debe, Rhan i. D.

Dibbeba (Dibbibah; Dibbebar ? ), Dorf im Dichebel Schera. I, 982. 1050. 1069. 1070. 1071. 1121.

Diblathaim, f. Almon D.

Diben (Diben Gab, Diban), Gränzstadt von Ammon und Troab. II, 142. 144. 147. 582. 583, 1045, 1184, 1191, 1195, 1200, 1206, 1210,

Dibe, f. Dibbe.

Dibne, Infel, ob Dablac ? I, 381.

Dibman, f. Deir D.

Dicter, arabifche. II, 1125, 1126. Dicte, Dr. 11, 508.

Diben, Dunger. II, 987.

Dibi, Dorf in Bauran. II, 808.

Diebftabl, bei ben Lowara febr felten. I, 546. - bei Beduinen. 957, II, 632. - ift in El Bella nicht fcimpflic. II, 1110.

Dieterici, Dr. Fr., in Gerala.

II, 1078 🗗

Difleh (Difnah), f. Defte.

Diln, f. Pabbl b.

Dillal, f. Dichebel Dhalal.

Dilly (Ibilly), Dorf in Pauran. II, 824, 830. 841. - f. Tell D.

Dimas, f. Demees.

Din, f. Mejt ed-D.

Dinhaba (Δενναβά), Stabt in Edom. II, 126. 127.

Dinte, in Pauran unbekannt. II. 853,

Dio - Cafarea, Rirde baf. II, 343.

Dioclea hispidissima, auf ber Ginai-P. I, 306.

Diocletian, Raiser (289 n. Chr.). 11, 794, 905, 952,

Diobor v. Sicilien, über bie Sinai-P. I, 70. 89. — Palaftina. II, 27. - Asphaltice, 751.

Diogenes, Bater bes Quabra-

tianus. II, 846.

Dionyilas, Epistopalflabt ber Eparchie Arabien, Schobba ? II. 881, 883, 898,

Dio upfius pon Alexandria (250 n. Chr.), über die Sinai-D. I, 12.

Dionpfos, Gott ber Theater. ll. 883. — Tempel in Gerafa? 1083.

Diprit, f. Granftein.

Dios (Zens, Goll), Tempelbes, in Debran. II, 944.

Diascoribes-Infel (Dioscurias, Sofotora, Diu Zofatara, Opipa Suffatara). I, 382. 415.

Diplotaxis pendula, auf ber Sinai-P. I, 827.

Dipus, f. Springhafe. I, 332.

Dir, Dorf bei Gerafa. II, 1075. - vgl. Deir, Der.

Dir-el Jom, Ort am Babi Ranuat. II, 870.

Dir el Juge, in Sauran. II, 933.
— vgl. Dm Diduge.
Dir el Thalt (wol Deir es

Salt?), am Wadi Kanuat in Pauran, II, 870.

Dirbem , Dunge. I, 63.

Dir Scherir, f. Deir Sch. Dis, f. Abu D., Scheith A. D.

Difahab (Di Sahab), b. i. Golbhafen, am Aila-Golf. I, 127.

210, 226, 227, 228, 252, 367.

Difan, garft ber Doriter. II, 123.

Difon, beegl. II, 123.

Difteln, in R. Palaftina. II, 228. 389. - mit gelben Rippen, am unt. Jordan. 441. - bei Berico. 515. — in Pauran, 867.

Difeelmolle, als Polfterfloff. II,

Dium, Stadt ber Decapolis. II. 1003, 1025.

Din Botatara, f. Dioscoribes-Infel.

Divan es Szaraja, Amphi-theater in Schobba. II, 886.

Diman, f. Deir Dibman.

Dimanalinica, Bert. II, 1138.

Dig butht ban (Peblvi), b. l. beiliges Paus, Ronigspallaft in Jerufalem. I, 385.

Djafart, f. Dichafar, Abd-Allah ben Ebrid Dj.

Djanjabhur, b. i. Rornfammer. I, 394.

Djar, f. El Dj.

Ofaroumia, arab. Grammailf. I, 775.

Ofanlán, f. Ofcolon, ll, 192.

Djaplat, Lager im Dichebel Schera, I, 1003. Diebbel, f. Dichibel.

Diebham, Eribus in Debichas. I, 936. - pal. Beni Djoubbam.

Djebieb, f. Dichebye.

Diebja, f. Badi Dj.

Diebfin, f. Jebfin. Diebalin, f. Zebalin.

Djehen (Dichiban), f. Ras Dj.

Djeilan, Pharaos Untergangs. ort. I, 151.

Dielub, f. Dichelaub. Diemala, f. Dichemia.

Ofénouat, f. Ranuat. II, 789.

Dierab, f. Benu Di. Dierbiis (Georgius, Sergius), f. Bohaïra.

= Dierfa, f. Babi el Dj.

Diegagi (Didegage, Didelald, Bejagi), Dorf in El Moerab. II. 1070. 1076. 1097. 1100, 1102. — f. Zebaz.

Diegia, Ruinen in El Belta. II,

1167.

Diegger Pafda, f. Dicheggar P.

Dibin, f. Dichebein.

Dfinnai, Dorf im Dichebel Scheith. II, 238.

Didfal Girban, f. Dicofal G.

Diobeina, f. Dichebenne.

Djoubeta, f. Dichubeta.

Djoubham, f. Beni Df.

Diomallein el Metanly, bypothet, Gebirgsland in Sprien. II, 84.

Djufar, f. Dicafar.

Dlága, f. El Dl.

Onebbe, Dorf in Pauran. II. 829.

Dogra. I, 109.

Doba (Dobba), f. Tell D.

Dobbea, d. i. Späne. II, 827.

Doch (Dooch, Aux), Raftell bei Berico.II, 460. - f. Ain Duf. Dobge, Mr., in Paurán. U., 798.

919.

Doep ny, Strauch am Aila-Golf. 1, 278. 280. 345.

Doeprayan (ob Duérban, Abweiriban ?), in Dichaulan. II, . 352.

Doffir, in Arabien. 1, 372.

Dot, f. Doch. Dola, Drufen - Scheich in Rafer el Loebf, Titel. II, 874.

Doldideiben, aus Eibechfenbaut. 11, 534.

Doldequinus, b. i. Athabet Togthefin. Il, 1094.

Dolichos niloticus, f. Fa-

Dolium perdix, bri **Eor. I.** 457,

Dolium pomum, im Aila-Golf. f, 305.

Dolomit, in Palästina. I, 1109. II, 296, 300. 496. 497. — f. Jurab., Bitterfall.

Dom, inbifcher Game, II, 1125.

— vgl. Dum.

Domitianus, Raifer, auf Müngen. II, 1157.

Domitianus Themallus, in Derman. II, 955.

Domitius Aurelianus, s. Aurelianus.

Donnerartige Töne, f. Tou.

Donnerstag - Martt, gu Dasbepa. II, 185. 190. Dood, f. Dod.

Doom, f. Dum.

Doppelfäuleu, f. Säule.

Dorf, Dörfer ber Rinber 3stati, im petr. Arabien. I, 60. — felten bei Feliabs. I., 979. — f. Drus fenbort.

Doris, im Rothen Meer. 1, 759. Dorifce Ganien (Pilafter 2c.), in Petra. I, 1072. 1073. — Refr el Rut. II, 182. — Egra. 860. — Sueida. 927. — Boftra. 983. --- Ezzueit. 1069. - Amman. · 1152. — Um er Rufás. 1165. — Mabeba, 1182.

Dornausgieber (Bangen), ber Bebuinen. I, 207.

Dorubaume (Buice), auf bem Poreb. 1, 543. - in R. Palafina. II, 228. 389. — Jubāa. 503. 508. — am Tobten Meer, 560. — am unt, Jordan. 719. - f. Chriftborn.

Dornenkrone Chrifti. I, 896. II, 509.

Doroa, b. i. Eb Dur. II, 868.

Dorut, f. Churbet el D.

Dofd, f. Ain Dul.

Dofitheus, Patriard. II, 614.

Doffet, f. ElD.

Doffi (Theodofius), f. Deir D.

Dothaim (Dothen), Ort in R. Samaria. 11, 424. 425.

**Doubban, R**anonifus von St.

Denpe (1651), II, 50. Dout, f. Churbet el Dorut, Dut.

Donlas, Anachoret auf ber Ginaf•P. (373). I, 13. 18. 23.

Dour, f. Ralaat b., Dur.

Douffet, f. El Doffet.

Draa, f. Ebrei, 11, 820, 834. 842, 913,

Draab, f. Babi eb Deraab."

Dracentampf bee St. Georg. II, 952.

Dragant (Astragalus vorus), in Perfien. 1, 689.

Draton, in Derman. U, 955.

Drad, f. Luggh el Dr.

Drecheler, in Es Szalt. II, 1124.

Drebbasse, tupferne, in Reret. II, 665.

Dreiden, geidieht burd Dolen in Reret. II, 672. — burch Efel. 738.

Drefchichten, in R.Polafting. II, 516. - Sauran, 857. 874. (mit Bafaltfludden) 910.

Dreschtennen, in Palästina. II, 319. 516.

Droffel, f. Muliforoffel.

Druderet, jubifche, in Gafeb. II, 255.

Drug (Drug, Drufe), f. Dichebel el Dr.

Drufen, in Mebichel. II, 162. ibre erfte Anfiedlung bei Dasbeya. 181. 185, 187. — in **R**eft el Ruf. 182. — Rafcheya. 193. – Gübgränze. 191. — in Banlas. 196. — ihre Empörung in Paurán (1838), 790, 797. — in \* Tebne, 847. — Er Ababeb, 848. — Egra. 855. — Buffer. 865. — Nedictan. II, 866. 867. 871. — Medichel, 873. — Rafer el Loebf. 874. 875. — Schobba. 881. 896. - Deir Mit, El Merb. ichan. 901. — Abelfhele. 904. — Om Ezzeitun. 905. — Schaffa. 921. — Saleim, Bereit. 922. — Natpl. 924. — Sneiba. 926. 931. - blonde Rage im Dichebel Panrán. II, 926. — Kanuat. 936, 937. - Aere, ibre Religion. 941. - in Afine. 944. - Ezzehue el belab. 946. — Szalthat. 956. - Rerepe, 965. - fehlen in Boffra. 979. — in Pauran. 990. 993 ff.

Prusenbörfer, am Lebicharande. II, 896.

Drufen-Emir (b. i. Pring), in Sueida, 11, 927, 990, 993.

Drug, f. Didebel el Dr. Drugt, b. i. Drufen, II, 815.

**Dlabab** (Gold), f. Sahab.

Dfateir, Dorf ber Lebicha. II. 904.

Dicear, f. Babi Dic. Dicabir, f. Lafr Dic.

Ofmabye, f. Tell Dich.

Didabar, f. Didebur. Didabe, f. Beit Did.

Dicafar (elDidefar; Mi Giofar, Djufar ber Karten), Rüftenftrich gw. Megopten u. Gprien. I, 6. 41, 81, 143, II, 133.

Dichafar, Gobn Abu Talebe, fein Grab zu Muta. 1, 986. —

bgl. Djafari.

Dicaffar'Shelfar, fein Grab in Rere! (1386). II, 691.

Didabanide, Stamm. II, 830. Didaifeb (Jaifeb), f. Babi Dic.

Dichalbichulia (Galifaea). II, 1058.

Dicalabiacia, in Samaria. II, 452, 455. 467. - vgl. Ain Dich., Dichel Dich., Babi Dich.

Didamel, f. Babi Did.

D [chàmùs (Gàmùs), í. El Dích., Rubtat el Dich., Bar eb Dich.

Didanne, f. Min Beit el Did.

Dicharaf, f. Dichebel Dich., Babi Dic.

Dicaraich, f. Gerala. II, 717. Dicaifur, f. Telul Dich.

Ofd'at Tfhalgat, d. i. Schneeberg, Dichebel es Scheith. II, 15<del>6</del>, 184,

Dichauana, f. Babi Dic. Dichaubar (arab.), b. i. Perlen, Ebelfteine. I, 378.

Dicaulan, f. Dicolan. Dicaule, f. Ain Dic. Dicebail (Mebal, Gebele), an ber phonig. Rufte. 11, 244. - f.

Byblus.

Didebal (b. i. Berge, Plut. von Dicebel; auch Bebal, bebr. Gebal, lat. Gebalene, Gabalitis), Bebirgeland im Guben bee Tobten Meeres, bas alte Ebom. I, 128. 979. 993. 1030. 1031. 103**7.** 1076, II, 14, 126, 128, 131, 676, 1058. — Dorf das, I, 1045.

Didebali, bie Fellahe im Dichebal. I, 962, 968, 981. — f. Ge-

baliter.

Pfceball (Picebalife), Sliaven ob. Anechte bes Sinat-Riofterd. I, 489, 545, 571, 620. 622. (Gärtner ber Towara) 719. 930 ff.

Dichebalipeh, b. i. Bergbebut-

nen. 1, 257.

Dichebeel (Dichibele, Gibel, Ebgibel, Peogibel, Profcibel), &i. fcerborf bei Tor. I, 164. 432. **4**35. **4**37. 563. 945. 946.

Didebeil, f. Bint Dic.

Dichebein (Dfibin), Dorf in G. Dicaulan. 11, 354. 356.

Dichebel (Gebel, Jebel, b. i. Berg), f. Abl el Did., El Did., Ma'pan el Did., Mabi el Did.

Dichebel, ale Beg. für Libanon. II, 884.

Dichebel Nadelye, nordößl. Theildes Dichebel Reffue. II, 901.

Dichebel Mbu Da, Borgebirge ber Ginat-P. I, 240. - bgl. Dichebel Daa.

Dichebel Admar, im Tip-Be-

biet. I, 842.

Didebel Abidian (Did. el A., Dicebel Abicelun), Gebirgs-land jw. bem Jarmul und Babi Berfa, in Perda. II, 160, 260. 295, 361, 369, 378, 413, 454, 464, 506, 519, 806, 826, 874, 908.<sup>-</sup>947. 1003. 1055. 1060. 1065 ff. 1095. 1105. — Diöcefe von Berufalem. II, 677. - Berg. wand bee Babi Berta, 1040. f. Abichian.

Ofchebel Aetabla (Attala, Ettafa), ägppt. Ralffleinfette bei Suez. 1, 343. 585. 705. 827.

Dichebel Ammapre, im pett.

Arabien, I, 164, 182. Dichebel Ammri, irrige Beg. der nordweftl. Döben am Tobten

Deer. 11, 559. Dichebel Annter, Schneeberg bes Dichebel es Schelth. II, 180.

Dichebel Araba, f. Dicebel el Alabab.

Dichebel Arabe, auf ber Sinai-Ð. I, 903.

Dichebel Araïf en Rakas (Araaf en R., Aref el Raga, Orof en Raga), Bergipipe auf ber Sinai-D. I, 131. 178. 860. 878, 879, 908, 911, 915, 967,

Didebel Arbel, Bermon-Rette. II, 159. 183. 18**4.** 185. 189. 238.

Didebel Arun (Maroneberg), am Sinai. I, 606, 660, - bgl. Nebbi Parun.

Dichebel Mlufar, in G.Pala-

flina. I, 1091. Dichebel Agmete (mol Eggneit),

in Peraa. II, 1100. Dichtbel Mitarus (Mtareth,

Atharoih), Berg und Ruinen in

El Bella. II, 570. 581. 582. 819. 1179. 1186. 1188. 1193. 1197*.* 

Dichebel Baalti, an ber Gebaifeh. Cbene. 1, 596.

Dichebel Barra (Berah?), auf der Sinai-P. I, 940.

Dichebel Bella, f. El Bella. Dichebel Beni Dbeyb, in Deraa. II, 908. - bal. Beni Dbeib.

Dicebel Berrian, am Badi

Beiran, I, 712. Dichebel Beyane, Gipfel bee Dichebel Schera. I, 177. - f. Wadi B.

Dichebel Buena, auf ber Sinai-P. I, 498.

Dichebel Byar, beegl. I, 903.

Dichebel Chalil (Balil), b. i. Berge von Pebron. I, 863. 864. 865, 1101, II, 3,

Dfoebel Charuf, Poreb-Gipfel. I, 544. 575.

Dichebel Cherim (Corim, 3thrim, Mudrim), auf ber Ginai-P. I, 857 ff. 877 ff.

Dichebel Chowowa, besgl. I, 783.

Dichebel Debbe, am Babi Feiran, I, 712, 725, 726. - vgl. Debbet er Ramleh.

Dichebel Dhalal (Dhelel, Dhu-Inl; El Ohelel od. Dillal), fubl. Tih-Rette. I, 250. 556, 588.699. 776. 847. <del>9</del>63.

Didebel Obana, f. Bor Db.

Didebel Drus (Drug), f. Dicebel eb Dr.

Dicebel Dicalub (Gileab). II, 1102.

Dichebel Dicaraf (Schureif), auf ber Sinai. D. I, 860.

Dschebel Oschegemli, besgl. I, 874.

Dicebel Dicelab (Dicelaad, Zelaab), in El Bella. II, 372. 1046. 1110. — f. Gileab.

Didebel Didelaud, in El Belfa, II, 1110.

Didebel Didelb un, f. Gilboa-Gebirge, II, 414.

Dichebel Dicherafe (Dicharaf, Scheraf, Ras Gaffare ber Bebuinen), an ber Beftfeite bee Nila - Golfs. I, 281. 294. 295. 879. 880. — bgl. Aifcarafab.

Dichebel Diciloab, an ber Offeite bes unt. Jorban. II, 870. - f. Gilead.

Dichebel Dichoze, f. El Dichoze. Dichebel Duthan, b. i. rau-

cenber Berg. I, 476.

Dichebel Cbeftemi, f. Epiftemi-Berg. I, 531.

Didebel Egrim, f. Dichebet Cherim.

Dicebeleb Dabi (Duby), ber Meine Permon. II, 386. 393. 399. 400. 404 ff.

Dichebeleb Deir (Rlofter- ob. Rreugberg), auf ber Sinai-D. I, 536. 538.

Dichebel ed Drufe, f. Dichebel el Dr.

Dichebel e Dichese, auf ber Sinai. D. I, 497.

Dicebelel Abichlun, f. Dicebel Abschlun.

Pfdebelel Annega, Regelberg auf ber Sinai-D. I, 880.

Ofchebel el Afchab (Dic. Araba), bei Alaba. I, 303. 308.

Didebel el Barga, auf bet €inai•P. I, 880.

Pfgebelel Bir, am Babi Debrán. I, 495.

Dichebelel Drufe (Drug), bas Drufen-Gebirge, ber Libanon. II, 161, 180, 183, — f. b. f.

Dichebel el Drug, b. i. Dru-fenberg, ber Relb el Dauran, II, 803, 849, 940, 947, 🛶 f. b. v.

Ofdebelel Ofdufce, in Cole-

Sprien. II, 164. Dichebel el gureia, f. Dichebel gureia.

Dichebel el Fureibis (das fleine Parabied, ber Frantenberg), in D. Jubaa. II, 580. 617. 620 保. 1189. 1219.

Dichebelel Gharbi, b. i. Beftberg, Libanon. II, 184.

Dichebelel Ghubicheb, Glieb des Dichebel Ratherin. 1,535.567.

Dichebel el «Paweit (Puet), auf ber Ginai . D. 1, 498. 503. 509.

Dichebel el Pumr, auf ber Sinai-P. I, 535. 553. 567.

Dichebelel 3thm, beegl. 1,309. Dichebelel Rhirm, oftl. Grangberg ber Sinai-Bufte. 1, 1087.

Dichebel el Robe, in Jubaa.

II, 444.

Didebel el Mogara (el Gara),

auf ber Ginai-D. I. 862.

Dichebel el Motalteb (Motatib), 3 berichiebene Berge ber Sinai-D. I, 38. 248, 744, 746. 794, 795. — f. Ofcebel himam.

Didebel el Muthrab (Mutrab, Mutrib, Matra; Didebel Miichta?), auf ber Sinai. D. I, 177. 859. 891. 908. 911. 967. 1066.

Didebel el Teltic, f. Dicebel et I.

Pfdebel el Lip, f. Dichebel Lib.

Didebel el Babi, auf ber Ginai-p. I, 654.

Dichebel el Baft, arab. Bez. für Anti-Libanon. II, 180.

Dicebel Enbeidan, auf ber Sinai. D. I, 164.

Didebele Ramthib, besgl. I, 790.

Didebel Ergerich, beegl. I, 790.

Dichebel er Raba (Rua), Rorbwestende der Eib-Rette, nach Aegypten zu. I, 567. — vgl. Er Rabab.

Dichebel Esicarti (efc Scartie), b. i. Oftberg, Anti-Libanon.

II, 158, 184,

Didebel es Scheith (Dichebel Scheich, b. i. Gebirgshaupt), ber hermon, die eigentl. Ber-längerung bes Anti-Libanon. II, 112. 153. 157—161. 172 183. (aftr. L.) 236. 237. 351. 361. 802.

Dichebeles Sur, an ber Gilbgrange Palaftinas, I, 1086. bgl. Dichebel Guer.

Dichebel es Sjalt (Dichebel Sa.), in El Bella. II, 444. 1112.

Dichebeles Szoffat, f. Dichebel Safeb. II, 826. Dichebel eth Thugbar, auf ber Sinal-D. I, 184.

Dichebel et Teltich, d.i. Schneeberg, Permon. II, 156, 184, 933, 947, 958. — f. Dichat Tichalgat.

Didebelet Eib, f. Dichebel E.

Dichebel et Eur, b.i. bas Dochgebirge, bei Beduinen als Bez. ber ganzen Sinai-Gebirgsmaffe. I, 535. 600. — f. Bedawi Dich. el E.

Dichebel et Turfa, f. Dichebel Karfa.

Dichebel gababi, auf ber Ginai-D. I, 859. 879.

Dichebel Feiran (Phiram), Bernficht. I, 848.

Dichebel gera, auf ber Sinal-D. I, 257. 529.

Dichebel Inda, beegl. I, 498.

Dichebel Frea, f. Dichebel gureia.

Dichebel Futu'a, ale Bez, far bas Gilboa - Gebirge. II, 419. 422.

Dichebel Fureia (Fre, Frea, Freia, Fereia, Freueb, Farba), Berg ber Sinai-D. I, 514, 515, 530, 558, 650, 655, 656, 661, — vgl. El Feria, I, 618.

Dicebel Gareb, f. Dichebel

Ghareb.

Dichebel Gettar, Gipfel bee Dm Schomar. 1, 708.

Dichebel Ghareb (Gareb, Gharib, Agarib), ägppt. Rüftentette. 1, 324. 564. 566. 585. 587.

Dichebel Gilboa, f. Gilboa-Gebirge.

Dichebel Gileab, in Peraa. 11, 605. 1039. — [. Gileab.

Didebel Gielet, f. Dichebel

Dschebel Goaebe. 1, 343.

Dichebel Gfeimmi, norbl. Borberge bes Dichebel Mople. I, 861, 862,

Dichebel Gubbus, in RD.3ubaa. II, 464. 470.

Dichebel Balal, f. Dichebel Belal.

Dichebel Paleffi, auf ber Sinai-P. I, 826.

Didebel Dammam Faraoun, am Schilfmeer. I, 279, 762, 764. 766. (geognoft. Bilbung) 782. — f. Ras P. F.

Dichebel Darbbe, Borberg bes

Serbal. 1, 711.

Didebel Dafan, im petr. Ara-

bien. 1, 158.

Dicebel Dauran (Alfabamus), bas Gebirgsland von Dauran (Auranitis). II, 373. 800. 803. 812. 879. 880. — nördlichste Borfprünge. 904. 906. — Uebersicht. 917 ff. — Rords 919 ff. — Rittels 939 ff. — Sübgruppe. 951 ff. 1007.

Didebel Bebran, Fernficht, I, 846.

- Didebel Deifd (Difdel Darra), Subfette bes Permon. II, 153. 160, 161, 162, 167, 173, 204, 354, 801, 812, 825, 935.
- Dichebel Delal (Bellal, Balal, Palal, Palal, Gebel Pelel), auf ber Sinal D. (ob 2 verlciebene Berge?). I, 857. 860. 861. 870. 874. 878. 880. 881. 891. 1085 bis 1088.

Didebel Desma, f. Dichebel

Dismeb.

Dichebel Desne (Gebel D.), auf ber Sinai-D. I, 164.

Dichebel Beitem, beegl. 1,514. Dichebel Bieple, Borfprung bee Dichebel Dofcme. 1, 856.

Dichebel Dimam (Demam), b. i. Berg bes Tobes, Berberbens, bei Tor. I, 38, 329, 454. 457 ff. 549, 557.

Dichebel Dismeh (Preme, Tor Desma, El Dismeh, Dasmona, Azmon), fübl. Berlängerung bes Dichebel Schera, Sanbftrede bei Afaba. I, 98. 173. 174. 176. 177. 308, 969. 1003. 1005. 1011. 1037. 1076. II, 126.

Dichebel Dor, f. Dor.

Didebel poreb, f. Poreb.

Dichebel Dow (El Daui), Bergpag ber Ginai-D. 1, 510, 511. 532. — f. Rath Daui.

Dichet Duet, f. Dichebel el

Daweit.

Dicebel Duma, in El Belfa. II, 1197.

Dichebel Dumr, f. Dichebel

Dichebel Dunin, in R. Galifaa. II, 242.

Dichebel Jeibur (Dichebel Jura), Berge von Jiuraa. II, 200. — f. Dichebur.

Dichebel Belet (Bellet), f. Diche-

bel gelet.

Dichebel Bura, f. Dichebel Bei-

Dichebel Raftafa, in Peraa. II, 1069.

Dichebel Raleli, Berge von Samaria ? II, 414. 429.

Dichebel Rarantul, f. Raran-

Didebel Rast, b. i. Berg ber Danfer, am Babi geiran. 1, 726.

Dichebel Ratherin, f. Ratha-

Dichebel Refine, Grangberg von Damastus und Sturaa. Il, 165. 802. Il, 901. 902.

Didebel Rhiara, fabl. Grangberg von Damastus. II, 803. 900. 902. — f. Arb Rb.

Dichel Rords (Roros, Goros), zwei Berge ber Ginai-D. I, 162, 164, 181, 184, 891,

Dichebel Rula, Gipfel bes Dichebel Schera. 1, 173.

Dicebel Ruleib, f. Relb Dauran. II, 259.

Dichebel Aurn Sartäbeh, f. Rarn el S. II, 607.

Dichebel Lebua (b. i. Berg ber gowen), auf ber Sinai-D. I, 777. 781.

Dichebel Le Marah, f. Marah. 1, 818.

Dichebel Limnegia (ob. Minnegia), auf ber Sinai-D. 1, 539.

Dichebel Dad, am Babi geiran. I, 725. 726. 727. — vgl. Dichebel Abu Da.

Didebel Dabein, auf ber Gi-

nai.P. I, 504. Dichebel Maburah (Wobberab), an ber Sabgranze Palaftinas. I, 1084. 1090. Dichebel Magmar, auf ber Dichebel Michterab, auf ber Sinal-D. I, 874.

Dichebel Mabemar, beegt. I, 167.

Dicebel Manai (Mani), Dugellette am Namabid. II, 810.

Dichebel Mara, f. Marab. I, 820,

Dichebel Marca, auf ber Ginai-P. 1, 709.

Didebel Mare, Grangberg von Damastus und Traconitis. II., 900.

Dichebel Marta, Sinal-Berg. I, 575.

Dichebei Mafach (Mafub), auf ber Sinal. D. I, 549. 557. 558.

Dichebel Mebfus (Mabfus), Sinaigipfel, I, 495, 559.

Dfchebel Mehasni, am Babi Feiran. I, 712.

Dichebel Menega, Borberg bes Gerbal. I, 711. 712.

Didebel Meraga (Menegaba Mula), b. i. Dutberg, auf ber Ginaf•P. I, 536. 588. 599.

Dichebel Merura Dichnbba, in R.Palaftina, 11, 203.

Dichebel Delomar, auf ber Sinai-P. I, 892.

Didebel Mefeta, beegl. 1, 501.

Dicebel Minnegia, f. Dicebel Limnegia.

Dichebel Mischra (wol Makrah ob. Mufrih), desgl. I, 859.

Dicebel Mobbera, f. Dichebel Maburab.

Dicebel Mobabla, Klippenftrid ber Lebida. II, 894.

Dichebel Mohala, auf ber Sinai-P. I, 218, 529,

Dichebel Motatib, f. Dichebel el D.

Dichebel Mordam, auf der Sinai-P. 1, 218. 529.

Dicebel Mofinemen D. t. Mofesberge, am Babl Debran. I, 501.

Dicebel Mople (Muweileh?), Gebirge ber Ajazimeh (Seir ber Amoriter und Edomiter), 1, 861. 881. 911. 912. 915. 967. 1083. 1086.

Sinai-D. I, 879. 880. Dichebel Dufa, b. i. Mofegebirge, Bezeichnung für bas ganze Centralgebirge, fo wie für ben Sinai. I, 275, 504, 506, 515 ff. (früher auch Poreb genannt) 521, 527 ff. 535. (Pābe) 540. 565. 570. 577, 579. (bei Bebuinen ber Befegeeberg) 800, 641. vgl. Sinal.

Dichebel Mutallah, Bugelreibe ber Singi-D. I, 881.

Dfoebel Rablus, in Paläftina. II, 405. 464, 1033.

Dichebel Rathl, norbl. Berlangerung bes Dichebel Dbichme. 1, 858.

Dichebel Ratus (el R.), ber tonenbe ob. Glodenberg bei Tor. J, 436. 462. 549. II, 691.

Dichebel Rasb, auf ber Sinal-D. I, 784.

Dichebel Rebi Dica, f. Dichebel Dicha. II, 1193.

Dichel Remela, f. Remela.

Didebel Dbotot, auf der Sinal-P. I, 514.

Dichebel Dbichme (Bebel Dimen, Dofdme, Dijmen, Dimeb, Opmeb, Dimeb, Ebime), brei Bugelreiben ober Plateaus ber Sinai.D. I, 181. 182. 495. 528, 556, 558, 776, 834, 835, 852. 854. 855. 856. 874. 875. 876. 900. 909. — vgl. Dichebel Dismet.

Dichebel Def, am Babi el Sorith. I. 662.

Dichebel Drof en Raga, f. Didebel Araif en Ratab.

Dichebel Dijmeb, f. Dichebel Dbidmeb.

Dichebel Om Schomar (Omm Od., Um Schaumer), auf ber Sinai - P. I, 221. 282. 490. 493, 502, 528, 544 ff. 557, 559. (Pope) 530, 563, 588, 699, 708.

Dichebel Orf (el Orf), beegl. I, 498, 509, 511,

Diche bel Dicha (Dichebel Rebi D.), boofter Berg in El Bella.

I, 1129. II, 443. 454. 1110. 1112. 1121. 1135. 1193.

Diche bei Dial, auf ber Ginal-

D. I, 497.

Dichebel Diemet (el Demet), beegl. I, 500. - f. Dichebel Dbichmeb.

Didebel Dubab, f. Dm Dhab.

Dichebel Dymeb, f. Dichebel - Dbicmeb.

Dichebel Raboa, auf ber Gi-

nai-D. I, 504. Dice bel Ramadán, besgl. I,

515. — vgl. Arb R. Dicebel Robnan, besgl. 1, 515.

Dichel Roechp, im Rorben ber Sinai-D. 1, 864. 865.

Dichel Safeb (Dichel es Szoffat), fabm. 3meig bes Bermon. II, 84, 159, 204, 223, 238 ff. 252, 826.

Didebel Gaffa, an ber RD. Seite bon Dauran. II, 949.

Dichebel Salebie, f. Dichebel Spalebie.

Dichebel Sanin, bochter Gipfel bes Libanon, II, 158.

Dichebel Sartaba, f. Karn es Sartabeh. IL, 443.

Didebel Soa'anie, auf ber Sinai-p. I, 876.

Dichebel Scharrig, beegl. I, 862.

Didebel Sheid, f. Dichebel es Sch.

Dice bel Schera (Scherat, Schara, Alicherat, eich Scherat), Gränzgebirge zw. Debichas, Paläftina und Sprien. I, 42. 50. 172. 173. 969. 993. 999. 1003. 1017. 1024. 1033. (Gränze) 1037. 1075. 1076. II, 14. 125. 126. — f. Seir.

Didebel Soeraf, f. Dichebel Diderafe.

Didebel Scherept, Belsmand bee Sinai, 1, 532, 542, 600.

Dichebel Schenger, im Tib-Gebiet. 1, 851.

Dichebel Gebaijeb (Gebape), auf ber Sinai-D. I, 226. 536. 540. Dichebel Seber, auf ber Simui-p. 1, 826.

Dichebel Serabit, besgl. I, 745. - vgl. Sarbatel Chibem.

Dichebel Serbal, f. Gerbal. Dichebel Serich, Theil des Ho:

Dichebel Serich, Theil bes Poreb. I, 542.

Dichebel Serta (Berta), in Beraa. II, 1069.

Dichebel Cern, Glieb bed Ratharinenberges, 1, 567.

Didebel Setie, f. Dichebel

Dichebel Soemmat, auf ber Sinai-D. I, 860.

Dichebel Suer, beegl. I, 662.
- bgl. Tichebel es Sur.

Didebel Sumgby, beegl. I, 264.

Dichebel Sutt, beegl. I, 906.

Dichebel Szalebie (Salebie, Salchie), im R. von Damastus. II, 164, 802.

Dichebel Szalt, f. Dichebel es

Dicebel Szegeti, in Gennaar. 1, 656.

Dficebel Tarfa (Picebel et Turfa), auf ber Sinai-D. 1, 200. 213. 529. — vgl. Ras & T.

Dichebel Tauran, ob Dichebel Tybut Iffum ? 1, 260.

Dichebel Teir (Tair, Tir, Gebel Taer, Riofterberg ?), vullan. Infel. 1, 473. 475.

Dichebel Thal, auf ber Ginai-P. 1, 768.

Dichebel Thegar (el Theghar, b. i. bie Manbungen; Refené), Berggegend ber Sinai-D. I,

164. 184. Diche bel Ahomman, beegl. I, 559.

Dice bel Tis (Dicebel et Tib, El Tib, Tyb), Gebirge ber Sinai-P. I, 64. 164. 250. 260. 262. 267. 275. 279. (Beiterund Bölferscheide) 281. 289. 964. (Pöhe) 320. 555. 567. 586. 658. 773. 776. 783. 784. 792. 821. 825. (Umfang) 831. 840. 850. 851. 872. 882. 904. 911. 915. 1087.

Dichebel Tibel Beni Borael, Blateau, I, 635. — I, Lid B. J.

Didebel Dir, f. Didebel Lect.

Tigebel Imara, am Bati Zeran. I, 720. 721.

Tigebel Tubje (Lebbe), auf ber Cinai-C. L. 655, 656, 574,

Tidebel Ter, d. L. Tabot, II., 392, — f. Ahan Tid, L.

Tfhebel Tor (el Luri, Sinale

berg. 1, 46. 55. 66. - f. Zur. Didebel Zur Cine, bei Bebuinen felten ale Bei, ber Gunai-Geburgemane. I, 600. - f. Tur Cine.

Didebel Tobut Iffum , Sobe. J, 260, 309.

Digebel Typ, f. Lidebel Tib.

Didebel Babeje, auf ber Ginai-D. I, 275. 526.

Dichebel Bonpe, Granifetten von Bafan und Gileab, II, 160. 351. — f. El **28**.

Didebel Butabi Botta), torderfte Tib-Reite. 1, 772, 773.

Dichebel Belef (Gjelet, Bellet, Jelef), auf ter Smai-P. I, 859, 87**6**. 878. 914. 1067.

Dichebel Zaffaran, in Aegppten. I, 705.

Dichebel 3bir (Zabir, j. 3ber), ofil. Bug ber Gerbal-Gruppe. I, 65. 664. - f. Bebeir.

Didebel Bebebeini, Rette bes Antı-Libanon. [[, 180.

Digebel Beibie (Beib, Gelie, Eg Beit, Scitife), b. L. Delberg, an ber agppt. Rufte. I, 452, 471. (Raphiha daf.) 472, 564, 566, 766. 11, 759.

Didebel Bueit, am Cabenbe Paurans. II, 908. 1068. - [. Ezzweit.

Dichebeyba, f. El Tich.

Didebepha, Ruinen in El Bella. II, 1103.

Dicebrub, f. Kin Dich.

Dichebeibe, fpr. Porf. If, 165.

Dicheb el Mli, Gebergefeite ber Ginal-P. 1, 549.

Didebolat, f. Aln Dic.

Didebur (Dideibur, Beybur, Beibur, Cibur, Ituraa, Gabara),

Ezser Laub**ürid an** ber Difeite tes Ciachel Cochh. II, 169. 290, 334, 357, *5*73, 8**03, 804,** 50%, 412. . **Eráxic 825. 1057.** - f. Lu Cid., Cidebel Zeibur, Jeuraer.

L'detur Cidatar), moterner Rame für Gaduta, 11, 375.

Dichetge (Dutub), Docf in Efterat, IL 357.

Tidefar, f. Eidaiar.

Didefarat, Ert im petr. Aretura. 1. 154.

Dichefeiras, Muinen in Rent. 11, 676.

Dideine, f. El Bid.

Tidegemli, f. Tidebel Tid.

Tidengeiman, Aninen. 1, 995. Lidena, f. El Tid.

Tidebalin, f. Zebalin.

Didebar (Bebar), f. Bobi Dich.

Didebeir, f. Bati Sich.

Didebera, f. Churbet el Did.

Didebenne (Djehrina), Aribus. [, 49. 978.

Dicheib Beib', f. Babi el Dich. Dicheibur, f. Dichebur.

Dicheterat Geibna Rufa (Efchelerat Seid M.), Strand auf ter Gingi . D. I, 489. 495. 632.

Tichela, arab. Siamm. II, 951.

Dicheland (Dichellab, Bel'ab, Zelaad, Gilhad), Stadt t 🏵 Bella. II, 1095. 1098. 1099. 1110, 1131, — f. Dicebel Tfc.

Dichelaud (Dichelland, Belud, Dielud, Gilbood), beegl. II, 1098, 1110, 1131. - f. Didebel

Dich., Um el Belub. Dichelbon, f. Gilboa - Gebirge. Dichelbun (Belbun), Ort im

Gilboa=Gebitge. II, 414. Dichelbidun, Rumen in Reret. П, 676.

Dicheleb, Ort in Pauran. 14, 910.

Dicelil, f. Kana el Dic.

Dicellab, f. Dicelaab. Dicelland, f. Lichelaub.

Dichelul (Belool?), Ruinen in El Bella. II, 1162. 1165. 1176.

Dichemal (Dichemel, d. i. Ro-

meel), f. Om Ebbichemal, Raudhol-Dich., Sarbut el Dich.

Dichemal, f. Gamala. 11, 1058.

Dicembie, Beduinen-Cold. I. 224.

Dichemel, f. Dichemal.

Dichem la (Diemala), Dorf im Dichebel Abichtun, II, 1097.

Dicemua, f. Tell Dich.

Picendal, f. Dumat al Dic.

Dichenbel, f. Ralgat el-Dich.

Dideneine (Gneine, El Juneineb), Dorf im Dichebel Hauran. II, 921. 922.

Dicenin (Jenin, Engannim, Ginaea, Ginnaea), Ort in Galilāa. II, 405. 409. 411. 419. 420, 426. (Pöbr) 478.

Dichennat (arab.), b. i. Rebhuhu. II, 567.

Didenne, f. Genne.

Didenneb (Dichenne), f. Ain ДÍФ.

Dicheraaich, f. Berafa.

Diderabuh, Strauchfruct in Didaulan. II, 355.

Dicerad Redichbyat (Dic. Tepar), fliegenbe Deufdreden. II, 917.

Dicherafe (Berafeh), f. Tichebel Tích., Wadi Tích.

Dideraid, f. Gerafa.

Dicherba, brei verfciebene Orte. I, 176. 994.

Dicherboad, f. Springhafe, II, 584.

Dicereimeleh (Bereimeleh), f. Badi Tích.

Dicherid, Baffe. II, 816.

Dicherra, f. Seil Dich.

Dicefaich, Dicelafeb, f. Diezazi. II, 1097.

Dicele, f. Tichebel e Tich.

Dichezage, f. Diezazi. II, 1070. Dicheziret Faraoun (Dichezireh Far'on), f. Emtag. I, 298.

Dicheziret Tyran, f. Tyran.

Dideggar Pafda (Djegger P.), in Afre. 11, 269, 285, 300, 320. 353, (1805) 889, 908, (1775) 1127, 1130.

Dicheggin, in Colefprien, II, 190.

Dichib, f. Gibeon.

Dschiddan, ob Dschilbank II. 827.

Didibele, f. Didebeel, I, 945. Didibrin, f. Beit Did. Didibbi, f. Min Did.

Dichibby, f. Babi el Dic. Dichibel (Diebbel), Dorf ber Lebica. 11, 892.

Dichiban, f. Ras Dieben.

Dichihannuma, s. Padschi Chalfa.

Dichilaad es Szali, Gebirge an ber Offfeite bes Jordan. 11.

Dicilban (Dicibban ?), b. i. Budererbfe, in Dauran. II, 827. 849, 850, (Rinberfutter) 941,

Dfcilboa (Tscilbon), f. Gis-

boa-Gebirge. Il, 414. Dichileab, f. Gileab. II, 1066.

Didillalabi, f. Ras Dic.

Didillebat, f. El Dic. Dictioab, f. Dicebel Dic. Dicin, b. t. Lamonen, 1, 1111.

Dschin, b. i. China. 11, 995. f. Ma-dfcin.

Didiffr (Didiffer, Dichifer, D. i. Brude), f. El Dich.

Dichiffr Bargbag, romifche Brude über ben Litany. II, 190.

Dichiffr Benat gatub, b. i. Brude ber Löchter Jatobs, am mittl. Jordan. II, 269, 270, 373.

Dichtiffr Beni gatub, b. i. Brück der Söhne Jakobs, an ber Gudfeite bes Rerom Sees. II, 155. 166. 169. 236. 253. 266. 268. 269.

Diciffr ed Daulab, Brude bei Banlas, II, 198, 201.

Diciffrel Mebicamea (Mebfcamie, Dich. el Scheriab), am unt. Jorban. II, 348. 351. 360. 384, 713, 1006,

Dichiffr el Rodab (Reggab), am Babi Dami Gatter ober Rođad. II, 355. 824.

Didiffr es Sut, b. i. Brude bes Marttortes, zu Dasbeya. II, 191.

Didiffr Rherrepan, am Babi Mezereib. II, 907.

Didiffr Debfdamie, ADfdiffr el M.

Dicebel Tibel Beni 3drael, Plateau. I, 835. - f. Lib B. J. Dichebel Dir, f. Dichebel Teir.

Dichebel Amara, am Babi

Beiran. I, 720. 721. Dichebel Cobje (Tobbie), auf ber Ginai-D. I, 855. 856. 874.

Dschebel Aor, b. l. Labor. 11, 392, — f. Rhan Dich. T.

Dichebel Lor (el Lur), Sinalberg. 1, 48. 58. 66. - f. Tur.

Dichebel Tur Gina, bei Bebuinen felten ale Beg, ber Ginal-Gebirgsmaffe. 1, 600. -- f. Tur Sina.

Dicebel Tybut Iffum , Bobe. 1, 260, 309,

Dicebel Tph, f. Dicebel Lib.

Didebel Babeje, auf ber Gi-

nai-D. 1, 275. 528. Didebel Boftpe, Grangfetten von Bafan und Bileab. II, 160. 351. — f. Œ[ 188.

Didebel Butab (Bobba), bor-berfte Lib-Reite. 1, 772, 773.

Didebel gelet (Gielet, Bellet, Jelet), auf ber Sinai.P. I, 859. 876, 878, 914, 1087,

Didebel Zaffaran, in Negyp-

ten. I, 705.

Ofcebel 3bir (Zabir, j. 3bêr), öfil. Bug ber Serbal-Gruppe. i, 65. 664. - f. Bebeir.

Didebel Bebebeini, Rette bes

Anti-Libanon. II, 180,

Dichebel Beibie (Beib, Geile, Es Beit, Seitije), b. i. Delberg, an ber ägppt. Ruffe. I, 452, 471. (Raphtha das.) 472, 564, 566. **766**. II, 759.

Dichebel Zueit, am Gubenbe Daurans. II, 908. 1068. - f.

Egzueit.

Dicebepba, f. El Dic.

Dichebeyba, Ruinen in El Bella. tt, 1103.

Didebrub, f. Min Did.

Dichebelbe, fpr. Dorf. II, 165.

Dicheb el Mli, Gebirgefette ber Sinal-P. 1, 549.

Dicebolat, f. Nin Dic.

Didebur (Dideibur, Jepbur, Jeibur, Cibur, Ituraa, Babara),

flacher Lanbfiric an ber Offielle bes Tichebel Cheith. 11, 169. 200, 354, 357, 373, 803, 804, 805, 812. (Grānie) 825. 1057. - f. Ain Dich., Dichebel Zeibur, Jiuraer.

Dicebur (Dichabar), moberner Name für Gabara. 11, 375.

Dichebpe (Djebleb), Dorf in Tidebur. II, 357.

Dicefar, f. Ticafar.

Dichefarat, Ort im peir. Arabien. 1, 154.

Ofchefeiras, Ruinen in Rerek. II, 676.

Didefne, f. El Did. Dichegemit, f. Dichebel Dic.

Piceggeiman, Ruinen. I, 995.

Diceba, f. El Tich.

Dicheballn, f. Bebalin.

Dichehar (Jehar), f. Babi Dic.

Dichebeir, f. Babi Dich.

Dfoehéra, s. Churbet el Psc.

Dschepne (Djoheina), Tribus. 1, 49, 978,

Dichelb (Zeib), f. Wabl el Dich.

Dideibur, f. Dichebur. Didelerat Geibna Rufa (Tideferat Geib DR.), Straud auf ber Ginai D. I, 489. 495. 632.

Dícela, arab. Siamm. II, 951.

Dicelaab (Dicellab, Bel'ab, Belaad, Gilbab), Stadt in Ei Bella, II, 1095, 1098, 1099, 1110, 1131. — f. Dichebel Tic.

Didelaub (Dicellaub, Bel'ub, Dielud, Gilbood), beegl. II, 1098. 1110. 1131. - f. Dichebel Did., Um el Jelub.

Dichelbon, f. Gilboa - Gebirge. Dicelbun (Belbun), Ort im Gilboa-Gebirge. II, 414.

Dichelbicun, Ruinen in Reret.

II, 676. Dicheleb, Dri in Pauran. II, 910.

Dfoelil, f. Rana el Dfo.

Dichellab, f. Dichelaab. Didellaub, f. Lidelaub.

Dichelul (Beloul?), Ruinen in El Bella. II, 1162, 1165, 1178.

Dichemal (Dichemel, b. i. Ra-

meel), f. Dm Ebbichemal, Raudboi-Dich., Sarbut el Dich.

Dícemal, f. Gamala. II, 1058.

Didembie, Bebuinen- Dold. I. 224.

Dicemel, f. Pfcemal.

Dichemla (Djemala), Dorf im Dichebel Abichlun, II, 1097.

Dichemua, f. Tell Dich.

Dichenbal, f. Dumat al Dic. Dichenbel, f. Ralaat el-Dic.

Dicheneine (Sneine, El Juneineb), Dorf im Dichebel Bauran. II, 921, 922*.* 

Dicenin (Benin, Engannim, Gingea, Ginnaea), Dri in Galilāa, II, 405, 409, 411, 419, 420. 426. (Pöbe) 478.

Dichennat (arab.), b. f. Reb.

buba. II, 567.

Didenne, f. Genne.

Didenneh (Dichenne), f. Ain Lico.

Dicheraafd, f. Gerafa.

Diderabuh, Straudfrucht in Didaulan, II, 355.

Dicherad Rebichbyat (Dich. Tepar), fliegende Deufdreden. 11, 917.

Diderafe (Berafeb), f. Efchebel Dich., Babi Dich.

Dicerafc, f. Gerafa.

Dicherba, brei verschiedene Orie. I, 176. 994.

Digerboas, f. Springhafe. II, 584.

Dichereimeleh (Jereimeleh), f. Babi Dich.

Dicherib, Baffe. II, 816.

Diderra, f. Beil Did.

Didefaid, Didefafeb, f. Diezazt. II, 1097.

Dichefe, f. Tichebel e Tich.

Didegaze, f. Diejazi. U. 1070. Dideziret garadun (Tidezireh Far'òn), f. Emrag. I, 298.

Dicheziret Tyran, f. Tyran.

Dideggar Paida (Djeger D.), in Afre. H, 269. 285. 300. 320. 353. (1805) 889. 908. (1775) 1127, 1130,

Diche gain, in Colefprien. II, 190.

Digib, f. Gibeon.

Dichibban, ob Dichilbany IL 827.

Didibele, f. Dichebeel. I, 945.

Didibrin, f. Beit Did.

Dicidbi, f. Ain Dic.

Dichibby, f. Babi el Dic. Dichiber (Djebbel), Dorf ber Ledica. II, 892.

Dichiban, f. Ras Dieben.

Dichihannuma, f. Pabschi Chalfa,

Dschilaad es Szalt, Gebirge an ber Offfeite bed Jorban. II,

Dschilban (Dschibbank), b. f. Zuckererbse, in Pauran. 11, 827. 849. 850. (Rinderfutter) 941.

Dschilboa (Tschilbon), f. Gilboa-Gebirge. 11, 414.

Dichileab, f. Gileab. II, 1066.

Dicillalabi, f. Ras Dic.

Didillebat, f. El Dic. Didiloab, f. Dicebel Dic. Dicin, b. i. Damonen. I, 1111.

Dschin, b. t. China. 11, 995. f. Ma-dschin.

Didiffr (Ofdiffer, Dicifer, b. l. Brücke), f. El Dfc.

Didiffr Barghag, romifde Brude über ben Litang. II, 190.

Diciffr Benat gatub, b. i. Brude ber Töchter Jafobs, am mittl. Jorban. II, 269. **270. 373.** 

Didiffr Beni gatub, b. i. Brüde ber Söhne Zafobs, an der Gildseite bes Merom Gees. II, 155, 166, 169, 236, 253, 266, 268, 269.

Dichiffr eb Daulab, Brade bei Banias. II, 198. 201.

Didiffrel Debicamea (Debicamie, Dich. el Schertab), am unt. Borban. II, 348. 351. 360. 384. 713. 1006.

Dichtifr el Rodab (Reggab), am Babi Dami Gatter ober Rođád. II., 355. 824.

Diciffr es Sut, b. i. Brüde bes Marttories, zu Dasbeya, II, 191.

Didiffr Rherrepan, am Babi Mezereib. II, 907.

Dichiffr Debfdamie, fiDiciffr el M.

Diaiffr - Mojet - Dasbena, Brude bei Pasbepa, II, 186.

Didiffr Dmel Ranater, 3orbanbrude an ber Gubfeite bes galil. **Weeres, II, 288.** 

Didlab, f. Bileab. II, 1058.

Dichmam, f. Churbet el Dichm.

Dionene, Ruinen. I, 995.

Dschobba, s. Dschubba, Tell Díd.

Dicob Ezzerob, Dorfruine bei Shelfhele. II, 904.

Dicof, bie Grange bon El Pammad. 11, 951.

Dicof (Dicof al Sirban, Diof al S.), norbarabifce Lanbicaft. II, 123. 951*.* 960.

Dicopma, f. Beni Dic.,

Dicoma.

Dicolan (Dicaulan, El Dic, El Tjaulan, Golan, Gaulon, Gaulon, Gaulonitis), Offland am Liberiad. See. f, 1004. H, 160. 169. 192. 200. 259. 273. 278. 280. **294.** 311. **349.** 352. 354. 373. (Grängen) 804. 820, 823, 825, 826. 1058,

Dicoma, f. Dicoma, Belab 3rbib. 11, 805.

Dicorfei Bent Mathije (Licorfein, Scorafa), Station in R.Arabien. I, 45.

Dfowabere, Tribus im Dice-

bal. I, 1032. 1033.

Dicowalan, in Dicolan. U. 160.

Dicobe (Dicoppe), f. El Dic.

Diorabio (arab.), b. i. Biefel. 11, 827.

Didifir el Rodab, Drudfebler ftatt Dichifft el R. II, 824.

Didubba, f. Dicobba, Dichebel Merura Did.

Dichubeta (Dioubeta), Dorf bei Bauias, am Permon. II, 162. 175, 237,

Dicubeibeb, f. Ain el Dich., EI DIG.

Dichurdichy (Georg), f. Mar Dic.

Didurf el Gerat, b. i. Gief. ftrom Gerar, in S.Palaftina. I, 1084, 1085,

Diourlic, Ort in Samaria. II, 452, 453, 455.

Diduide, f. Didebel el Dig. Diduge, f. Dm Did. Diob, f. Dhob.

Duarban, f. Duerban. Dubba, f. Tell Dobba.

Dnbbe, Paf ber Ginai-D. I, 165.

Dubbin, f. Dibbin.

Dubur, Tribus ber Ginai-P. I, 938,

Duebby, f. El Bat ibn el D.

Danger (Diff), ale Brennftoff in Pauran, II, 987.

Dunn fondbler, colibrifarbige, bei Zerico. II, 504.

Onérban (Duarban), Oorf in Dicolan. II, 287, 289. — (. Doeprapan.

Darrbadgp, f. El D.

Dufour, A. P., Larie von Palaftina. 11, 83.

Dughabeb, f. Dachate. Duby, f. Dichebel et Dabi.

Dut, f. Dout, Ain D.

Dûtab, Ruinen in Ofcolan. II. 276.

Duthan, f. Dichebel D.

Duleilat, f. Delilat.

Dum (Dom, Doom, Theber; wol Sittere, Cibr, Rebet, Lotus ober Rhamnus napeca), Baumart in Paläftina 2c. 11, 329. 460, 504, 508, 513, 688, 690. 1037. — vgl. Dom, Dumpalme.

Duma, Dorf am Dichebel Dauran. II, 922. — f. Dumat, Du-

mat al Dichendal.

Dum - Nepfel, getrodnete, in Mejraa. II, 740.

Dumaeta, f. Dumat al Dicenbal.

Dumat (Soumad), Bergfleden in S.Pauran. II, 976.

Dumatal Ofdendal (Dumatbicandel, Duma, Dumaetha), in Arabien. I, 8. II, 851. 976.

Dum - Palme (Cucifera thebaica), auf ber Sinai-D. I, 292. 294. 456. 700. — in Palästina. II. 508. — val. Dum.

Duma, f. Reft b.

Duntelheit, ftarte, beim Samum. I, 633.

Dunftphänomeue, am Lobien Meet. II, 694. 762.

Dur, f. Dour, Ed D.

Durbul, Dorfam Dichebel Beifd. II, 163.

Durbe, f. Darbi.

Durga, indifce Gottheit. I, 731.

Durrah (Ohurra), im El Ghor. I, 982. - Dicebal. 1032. in S.Palaftina, 1057. - Galilaa. II, 311. 389. - El Bella. 574. — Gbör el Restaa. 588. 740. — Ghòr es Gafieh, 591. — Rerel. 680. 696. - (Sorghum vulgare) in Dourân, 818, -Dicolan, 827. — Bostra, 986. — El Bella. 1110. 1193.

Durrah eid Schamy (D. es Seity), b. i. Dirfe. II, 517.

Dufares, ber arab. Dionyfos. Ш, 972.

Dufarien, geweihte Spiele. U, 972,

Dùidab. 1, 690.

Duscheret, Dorfruinen in Reret. II, 663. 1217.

Duschman, f. Belab eb-b.

Ovipa Sukhatara, f. Dioscoribed-Infel.

Dpab, f. Diab, Badi D.

Dyck, f. Ban D.

Dpret, f. Abl cl D.

Dpicmaan, f. Belab eb Dufc-

Dytiscus, auf der Sinal- D. I, 502.

Cabibe hebban, Anterfielle ber Sinai-D. I. 452.

Cale, f. El E.

Chal, Berg bei Sichem. II, 469.

Chene Moabe, f. Arbol Moab. Ebenholg, bei Luther irrig ft. Sanbelholg. 1, 356. - Pandels. artifel, 404, 415.

Eber, f. Deber.

Cheftemi, f. Epifiemi.

Chioniten-Sette, in Poba. II. 177.

Ebjarolaala, b. i. Brunnen ber Soben, im petr. Arabien. I, 154. Ebn, f. Ben, 3bn. Ebn Athir, Autor. I, 57.

Ebn Batuta, Aufor (1326). I. 146. II, 1032.

Ebn Beitar, agppt. Argt (13. Jahrh.). II, 753, 756.

Ebu Pabib, arab. Autor. I, 54.

Ebn Bautal (3bn D.), über bie Sinat-D. (10. Jahrb.). I, 41. 1059. — Palaftina. II, 56.

Ebn Jargee, ob Schellh Abu

Jajy ? I, 974. Ebn 3fcat, Antor. I, 52. Ebn 3fcat Donain, f. Enteffat ei E. 3. D.

Mitter Erdfunde XV.

Eboda (Ebuda, Oboba, Oboth, El Aufeh, Abbeb), Stadt, Bijcofsfit im petr. Arabien. I, 94. 99. 129 ff. 134. 178. (Abib) 252. 870. 914. 916. II, 140. — pgl. Mubiche.

Ebraer, f. Pebraer,

Cbu (altagppt.), b. i. Elephant. I, 401.

Ebuba, f. Eboba.

Ebur, Elfenbein, Etymol. I, 401. Ebyn gapes, Emir ber Bent Sacr. II, 1072. 1179.

Ecclesia Metrocomias. I, 114.

Ecclesia Paremboles. 114,

Echiochilon fruticosum, Strauch ber Singl-P. I, 344.

Behium, bei Alaba. I, 306.

Eco, f. Pan E.

Edrim, f. Dichebel Cherim.

Edfaire, Dorfam Badi et Teim. 11, 184. — f. Elfaire.

Ebbaberpe, f. Aberbet E. Eb Dabi (Daby), Dorf am fl. Permon, 11, 400. 404. 407.

Ebdeir, Dorf am El Puleh. II, 233.

Munn

Ebbin (Ebbpn), f. Boba-chbin, Dhaber rofnebbin, Deby ebbin el Rowawy, Saab-ebbin Abutalmar, Sepeffebin.

Ebbichemal, f. Om E.

Eb Dur (Ebbur, 3bbur, Thur, Doroa), Ruinen in Paurds, II, 796. 865, 868.

Eb Dufdman, f. Belab eb-D. Ebelfteine, von Ophir. I, 353. 378. - Afrita. 421. - f. Diamant.

Edeni, im Dichebel Pauran. II,

Ebgibel, f. Didebeel, 1, 164. Cby Dhabiry (arab.), b. i. Es

Class. II, 1121. 1127.

Ebara' (Ebhraat, Eera, Egra, Egra'at, Egraba, Abra, Abfraat, Offras, Osras, Zoro, Zora, Zorava, Zaou), Ort in Dauran. 11, 796, 823, 836, 839, 840, 847, 853 ff. 859, 860, (gerftört 1182) 861,870, 1021, - Dift. 915,961,

Ebime, f. Dichebel Dbidme. Ebom, b. l. ber Rothe, Efan, Stammvater ber Ebomiter. 1, 927, 929, 1037, II, 111, 123, 124, 270. (Linfengericht) 671.

Chom, Gebirgeland an ber Gub. feite bes Tobien Meeres. I, 7. 101, 122, 417, 931, 982, 992, (@range) 1030, 1074; 1081. 1082. II, 124 ff. - pgl. Dicebal, Ibumāa.

Ebomiter, Bolf. I, 931. 962. 1023. U, 97. 107. 111. (Rinder Efan) 1208. — [. 3bumaer.

Ebomitifdes Bebirge, Dichebel Schera, I, 1017.

Edra (Ebraat, Edhraat), d. L Ebrei. II, 834. 840.

Edraelom, f. Eddrelom. 11, 1120. Ebrel (Draa, Abraha, 3bberab), alte Capitale in Bafan, an ber RD. Grange von Gileab. II, 114. 145, 803, 819, 820, 834, 841, 842, 913, — f. Adraa.

Ebrist, über bie Singi-Palbinfel (1150). 1, 43, 145. — Palāfting. 11, 56. — Liberias. 304. 317. - Beifan, 428. - Berico. 512. — dad Lodie Meer u, deffen

Befoiffung. II, 699. 755, 798. Abra'at. 840. — Amman. 1159.

Ebryd (Edris), f. Abd-Allah ben E. Djafati.

Ebsaheis, f. Ibsahalppe, Aix Limit.

Ebichlun (b. i. Ralber), f. Abfфiùn. II, 295, 426, 1065, 1066,

Ebûn (Aidun), Dorf in Gilead. Ц, 1056, 1057, 1064,

Céra, f. Aere. II, 939.

Eefa, b. i. Jefus. II, 850.

Efdicut, f. Ain E.

Effendi, militär. Titel. I., 858. II, 502, 519,

Efmel Rereim, oberer lauf bes Arnon, II, 1203.

Egant, f. Rati E. Egele, f. Babi E.

Egefippus, f. Engefippus.

Eglaim, f. En E.

Eglon, Stadt im Stamme Juba. li, 115. — vgl. Abfclún. II, 413. 1058.

Eglon, König in Woab. 11, 148. Egmonb ban ber Ryenburg, über Palaftina (1700-23), II, 52.

Egraeb (Gareb, Schriff Jarab), Rorallenbant ber Singi-b. 1. 452.

Che, f. Brantfauf, Dochzeit, Mabden, Beiber, Bielmeiberei ac.

Chebrud, bon Bebuinen ver-

Epereinbeit, bei ben Drufen im Didebel Dantan. II, 926.

Ehrenberg, E. G., über die Ro-rallenbildung im Rothen Meere. I, 448. 464. 468 ff. - Panna. 671. — Infuforien bes Tobien Recres. II, 761. 779 ff.

Chtelm (3htim, Deteim, Duteim, Beni Ptem), arab. Eribus in Jubaa, bei Jerico. II, 517. 527 ff. 534. 606. 719. — vgl.

Deteymi.

Ei, gefingeltes, mit zwei Solangen, in Dieroglyphen. I, 798. 800. - f. Lugel, Schlaugen-, Straufen., Beltei.

Ei, Eier, in Paurdu. II, 891.

Eib, f. Aelb.

Eicheln, ale Berbftoff. 11, 532. Eiden, im Dichebel Ochera. I, 1068. - auf bem Dermon zc. II, 162. 163. 166. 167. — in @o. lan, 169, 170. — bei Pasbepa, 191. — in R.Balaftina. 206. 209. — am Labor. 397. — in ber lebida. 894. - verfrüppelte, im Dichebel Bauran. 924, 932. 933. - in Gileab. 1054, 1055. – im Dicebel Abschun, 1069. 1072, 1105. — in El Bella, II, 1109, 1110, 1111, 1120, 1121, 1141. - f. Argilope ., Ballut., Siein-, Ballonia-, 3merg. Gide.

II**, 94**6. Eid, f. Schwur.

Eibechfen (Dhob, Gerabani), auf ber Sinai-D. I, 331. 511. 532. 837. 847. 887. — in Paläfina 2c. H, 534. 562. 959.

Cipenland, Ornament (nRuffr.

Elbech fenhaut (Ohob), als Tabadsbeutel. 1, 976.

Eibur, f. Dichebur.

Eierpflange, f. Babenbican.

Ellat, f. Aila. Ein, f. Ain, Wabi E. Einbalsamirung mit Asphalt. II, 753.

Einhorn (wol Steinbod), auf der Sinai-D. 2c. I, 896. II, 228,

Cinfiedler, f. Anachoreteu.

Eifen, Einfuhr in Zanguebar. I, 400. - im Mofe-Brunnen. 825. - bydrothionfaures, bel Tiberias. II, 301. — orpbirtes, in Pauran. 811.

Eifenberge, auf ber Offeite bes Jorban. II, 567, 1120, 1204.

Eifenbrennen, ale Deilmittel

in Pauran. II, 852.

Eifeners, im Babi Rasb. I, 786. 787. — am Tobien Weet Y II, 732.

Eifengeschirt, in Panran. IL,

Effenoryd, im Sinal-Sanbftein. I, 784. - bet Tiberiad. II, 301. — im Dolomit. 496. - am unt. Jorban. 715.

Eifenorpb-Dybrat, im Sinai-Sanbftein. 1, 784.

Eifenreicher Boben, bei Das-

bepa. IL, 189,

Eifenfanbflein, aufber Ginat-D. I, 784, 839, 851. --- f. Li-tan-E.

Eifeniomiebe, in Rerel. II, 689. Etfenicaffiger Ralt, in Das

lăfiina. II, 497.

Eifenfein, Concretionen auf ber Ginai-D. I. 784. - Gruben lm Babi Rasb. 785. — Lager in S.Palastina. II, 498. — 🗹 Bella. 1120,

Eifenthon, val. Thoneifenftein. Eifenthor, in Shobed. I, 1048. Eifenwagen, ber Ranaantter.

II, 418. Eissa, Tribus in Bauran, IL 1126. — bgt. El A'lip.

Eisvogel (Alceda?), auf bem galil. Meer. II, 347.

Elfaire, f. Edfaire, Deir el E. el Reite.

Ette, f. Merbich E. Etlaf, f. Deer 3bn E.

Etrebet (Βυρεβήλ), b. i. Afraba**þ. 11, 4**56.

Etregma, b. f. Durchbruch ber falgigen gagune (bes Gerbonis. Sees) jum Meere. I, 142.

Etron (f. Aftr), Stadt in Phili-

flaa. II, 101. 116.

Exsexový (Eufeb.), ob Telog? IL, 629.

El (Artifel), f. Al, Ar, En, Er, Es, Efd, Et, E3 1c.

EI, kananitische Gottheit. II, 113. — f. Migdal El.

Ela, b. i. Aila. 1, 41, 49. El Aal, Dorf am Babi Semath in Dicanlan. II, 354.

El Mal, Ruinen in El Bella, IL, 1172. — f. Eleale.

El Marabice, f. El Mrabid.

El Mafe, gelfen und Solucht bei Petra. I, 60. 1000. 1018. 1926. 1071.

El Kafi, f. Orontes. II, 14.

El Ababipeh, Dorf am unt. Jocdan. II, 361. 385. — vgl. Abeidipep.

Cladabu, fowarze vullanische Steinmaffen im Dichebal. I, 1045.

El Abbadge, Drt. II, 891. El Abbeh, f. Abdeb. El Abweib, b. i. fleine Pforte, Felspaß ber Sinai-D. I, 243. 248, 256, 265, 271,

El Acabber, f. Albbar. I, 848.

El Abiab, Tribus, II, 830. El Abigi, im Badi Abichem. U, 891.

El Abicelun, f. Dicebel Abf**á**lús, II, 160.

El Aduan, f. Abusu.

Klaeagnus angustifolius (Dleafter 9), bei Berico, II, 510. - f. Delbaum, Mprobalanen, Zallum.

El Aff, Anterfielle ber Sinal-P.

I, 45%.

El Agermie (Beremipeb), Ebens ber Sinal . D. 1, 661. 903. ogi. Elu A.

El Ahma, Ebene in El Bella. II,

1141, 1172,

El Abia (Abit, Abip; el Paffa, Doffa; micht Doffn), Raftell ber fpr. Dabich, auf ber Grange von Reret und Dichebal, I, 1030, II, 591. 687. 689. — vgl. Babi el A.

El Min (El Myn), Tranteplas an der Officite ber Sinal-D., nordl. von Pazeroth. I, 251, 258. 347. 558, 903. — J. Wabi el Ain.

El M'ify, arab. Stamm in Pauran. U., 998. — vgl. Eiffa.

El Afran, Jordanfurth. II, 270. El Afaba, f. Afaba. I, 907. 994. El Afra, Landfiric der Sinai-D. 1, 213.

El Al, f. El Ral, El Cale. El Aldu, f. Wabi Kallan.

El Allehgah, Ort im Dichebel Paurin. 11, 958.

Elam, perf. Laubschaft. II, 120. 123,

El Ameime, f. El Pumelpimeh. Elana, f. Alla. I, 85. 99.

El Unab, f. Anab.

Elaphrus, auf der Sinai-P. I, 503.

El Aqabaş, f. Maba. I, 47. El Araba, f. Babi el A.

El-Arabic (Aargbice), Dorf in Dicaulan, am Tiberias-Get. 11, 276, 283, 287, 289,

E[Arafipeh, Ort. 11, 960.

El Traride, ob Berftammelung von Korajáp 7 I, 939.

El arbain, Rlofter ber 40 Martyrer, im Singi-Gebirge, I, 13. 487. 520. 521. 534. (aftr. 2.) 583. (pobe) 565. 601 ff. 628. —

vgl. El Erbayn.

便【気で行命 (気で)情の, 気で行c, Rhinocorura), Granifiadi von Aegypten und Sprien, am Mittelmeer. I, 41. 140. 142. (Etymol.) 144. 146. (Dobe) 320, 832, 854, f. Babi el A., Rhinocolura. -

El Artub, Gebirgepaß ber Sues.

prave. I, 996.

El Afdeb el Rebir (Babi el Efcheb, Efchebeb), Ruinen nub Badi am galll. Reer. II, 975. 286. 289. 336.

El Afchrafe, fpr. Dorf. II, 165. El Affla, Strauch. II, 514.

Elath (hebr.), d. i. Aila. I, 50. 353. 417.

El Anbice (Aujeh), Ruinen in RD.3nbaa. U. 438. 460. - f. El Obica, Phaiaelis.

El Mujeb, f. Aubiche.

El Auwitfc, d. i. Chriftborn. I, 838.

E( Kyu, f. Ain, Ayn.

El'Azir (arab.), h. l. Lazarus. Π, 486.

El Mgiripes (Marippe), arab. Rame far Bethanien. II, 486. - vgl. Lasparise.

Elbab, b. t. Bforte, I, 709. -

vgl. El Bueb.

El Babara, Stamm bei Tor. I, 945.

El Bablad, d. i. die Bafte. L 49, 997,

El Baetam, Albaecam (arab.), Sandelholz, Brafilholz. 1, 405. 421.

El Batibn el Duebby, Dic. ter. II, 1126.

El Barbba (Bariba, Babrahab),

Dorf in Gileab, II, 1056, 1057. 1064.

El Baffalifat, Ruinen am unt. Badi el gari'a. II, 457.

El Batibeb (Batibab, Battpiba), Chene am R.Ufer bes Tiberias. Sees. 11, 266. 275. 278. 340. 343,

EI Battauf, f. El Buttauf.

El Beba (offenb, Babi Beben), Station in R.Arabien. I, 43. 44. 974.

- El Bebica, Stelle am Bufe bes Dichebel Motatteb. I, 748.

El Bedün, f. Bebun-Poweitat.

El Betaa (Biaa, Bulaa, Val Bekaa), bas Thal von Baalbet, gm. Libanon und Antilibanon (Coelefyrien). II, 16. 157. 184. 185. 186, 348, 350.

El Beta a (Betta, Bu'lah, Bayga), That in El Bella. II, 1098. 1101 ff. — bgl. El Bufáb.

El Belta (Dichebel Belta, Bellaa), Lanbicaft in Peraa. I, 50. 1004. II, 14. 444. 495. 497. (Mephalt baf) 757. (Plateau) 801, 991, 1004, 1034, 1069, 1095. 1119 ff. 1181 ff. (Fruchtbarteit) 1194. — f. Balla.

El Bely, Tribus am unt. Jor-ban. II, 718.

El Bentie, Anterftelle ber Ginai-D. I, 450.

El Berbe, Arm bes Barraba? II, 809.

El Bethirra (Bathpra, Bathura, Bethorra), Grangfeftung bon Batanaa und Traconitis. II. 203, 826, 973,

El Beyndh, in SD.Judaa. II, 684.

El Bir, b. i. ber Brunnen, auf der Sübspiße ber Sinai-P. I, 199.

El Bir, Stadt am Euphraf. II, 13. El Bireh, Dorf in Galilaa. II, 392. 400. — vgl. Babi el B.

El Birein (Berein), zwei Brun-nen im Rorben ber Sinai-D. I, 133, 135, 138, 178, 915, 917,

918, 1088, El Birg, b. i. bas Solop, bei Tor. I, 456. — vgl. Burbic.

El Birta, Diftrift ber Ginai-D. I, 555.

El Birte (b. i. Bafferbeden), bauf. Bezeichnung für Dammam Baraun, 1, 450.

El Bitan (b. i. Balffice), Anferftelle im Sueg-Golf. I, 451.

El Bokah, d. i. Thalebene, U. 184. - vgl. El Bufab.

El Boftan, f. Boffan.

El Botteln (Bottfin, Butein, El Behamineh; Bafan, Batanaa), Diftritt im Dichebel Abichlún. II, 295, 349, 426. 805. 1002. 1055, 1057. - vgl. Belad Irbid.

El Brifca, Dorf in Dicaulan.

II, 287. 289.

Et Bubice (Bebic, Bebiche), Quellen und See bei Defareib, Zuffuß zum Rahr el Awared ob. Sheriat el Mandhur. IL, 373. 374, 824, 844, 872, — pgl. Butica.

El Bueb (b. i. Bab, Pforte, Manbung), Offausgang bes Babi gefran. I, 498, 510, 528.

El Bueb (Elbab, d. i. Thor; Plur. El-ebonab), Felspaß im Babi el Scheith. 1, 662, 663.

696, 709, 710, 871, 897. El Bueb, Ort im Gor el Sa-

phié. I, 995.

El Baris, Dorf in Gileab. II, 1056.

E ( Buβø (b. i. Shiff), Ort. I, 343.

El Butah (Butah), Dorf am Borban, 3m. bem Elberlas-Gee und Scheriat el Mandhur. II, 361, 362, 372, 374, 711, **7**12**,** — vgl. El Belaa, El Bolab.

El Buteia, Depreffion am RB. Enbe bes Tobien Meered. II,

607.

El Bum, Anterfielle ber Singi-Þ. I, 452.

El Buobbige, Ort. II, 891.

El Burat, f. Salomos Teiche. II, 619.

El Burta, b. i. Triebsandhügel. 1, 260.

Elabahn, fowarze bullanifde Steinmaffen im Dichebal. 1, 1045.

El Abbashe, Drt. II, 691.

El # 6 beb, f. Abbeb.

El Abweib, d. i. fleine Pforte, Relepas ber Sinai - D. I, 243. 248, 256, 265, 271,

El Acabber, f. Albbar. I, 848.

El Abiab, Tribus. II, 830.

El Abigt, im Babi Abichem. II, 891.

El Abicelun, f. Dichebel Abf**á**lúu. II, 160.

El Aduau, f. Abusn.

Rlaeagnus angustifolius (Dleafter?), bei Berico. II, 510. — f. Delbaum, Myrobalanen, Zattum.

El Aff, Anterfielle ber Sinai-P.

I, 453.

El Agermie (Jeremipeh), Ebene ber Ginai . D. I, 661. 903. ngi, Elu A.

El Abma, Chene in El Bella. II,

1141, 1172,

El Abla (Abff, Abip; el Daffa, Doffa; nicht Doffn), Raftell ber fpr. Dabid, auf ber Grange bon Reret und Ofchebal. I, 1030. Il, 591. 687. 689. — pgl. Babi el A.

El Ain (El Apn), Tranteplas au ber Offfeite ber Ginal-D., nordl. von Dazeroth. I, 251. 258. 347. 558, 903. — f. Babi el Min.

El A'ifp, arab. Stamm in Paurān. [], 998. — vgl. Eiffa.

El Afran, Jordanfurth. II, 270. El Afaba, f. Alaba. I, 907. 994. El Alba, Landfiric ber Sinai-D. 1, 213.

El Al, f. El Aal, El Eale.

El Alan, f. Babi Nallan. El Aliengan, Dri im Dichebel Pauran. II, 958. Elam, perf. Lanbicaft. II, 120.

El Amelmé, f. El Pumelyimeh. Elana, f. Aila. I, 85, 99.

El Anab, f. Anab.

Klaphrus, auf het Ginai-P. I, ocu.

El Agabas, f. Alaba, I, 47. El Araba, f. Babi el A. El-Arabico (Aarabico), Dorf in Ofdanlan, am Liberias-See. 11, 276, 283, 287, 289,

El Aratives, Ort. II, 960.

El Arari de, ob Berftummelung von **K**oraf**hp ?** I, 939.

El Arbain, Rlofter ber 40 Martyrer, im Sinal-Bebirge. I, 13. 487, 520, 521, 534. (aftr. E.) 583. (\$00\$e) 565, 601 ff. 628. —

vgl. El Erbapn.

El Arlich (Arpich, Arlic, Rhinocorvra), Granzfladi von Aegopten und Sprien, am Mittelmeer. l, 41, 140, 142, (Eipmol.) 144. 146. (DIDe) 320. 832, 854, f. Wadi el A., Rhinocolura. -

El Artab, Gebirgepas ber Gues-

Arafe, I, 996.

El Afgeb el Rebir (Babi el Eideb, Eichebeb), Ruinen unb Babi am galil. Meer. II, 275. 286. 289. 336.

El Afctafe, fpr. Dorf. II, 165. El Affla, Strand. II, 514.

Elath (hebr.), b. f. Kila. I, 50. 353, 417.

El Aubide (Aufeb), Rainen in RD.Jubāa. II, 438. 460. — f.

El Dbica, Phasaelis. El Aujeh, f. Audice. El Auwitsch, d. i. Christorn. 1, 838.

El Apu, f. Aiu, Apn.

El'Agir (arab.), h. t. Lagarus. II, 486.

El Aziriyeh (Azariyye), arab. Rame für Bethanien, II, 486. - vgl. Lasharije.

Elbab, b. f. Bforte. I, 709. -

vgl. El Bueb.

El Badara, Stamm del Tor. I.

El Babiat, b. i. bie Bufte. I, 49, 997,

El Baelam, Albaecam (arab.), Sanbelholz, Brafilholz. 1, 405. 421.

El Batibn el Duebby, Dic. tet. II, 1128.

El Barbba (Bariba, Babrabab),

Dorf in Gilead, II, 1056, 1057, 1064.

El Baffalijab, Ruinen am unt. Babi el gari'a. II, 457.

El Batibeb (Batibab, Battpiba), Chene am R.Ufer bee Tiberias. Sees. 11, 266, 275, 278, 340, 343.

El Battauf, f. El Buttauf. El Beba (offenb. Babi Beben), Station in R.Arabien. I, 43. 44, 974,

- El Bebica, Stelle am gufe bes Dichebel Motatteb. I, 748.

El Bebun, f. Bedun-howeitat.

El Betaa (Blaa, Butaa, Val Bekan), bas That von Baalbet, gw. Libanon und Antilibanon (Coelefprien). II, 16. 157. 184. 185, 186, 348, 350,

El Beta a (Betta, Bu'tab, Banga), Thal in El Belfa. 11, 1098. 1101 ff. — vgl. El Butáb.

El Belfa (Dichebel Belfa, Belfaa), Landschaft in Peraa. I, 50. 1004, II, 14. 444, 495, 497. (Asphalt baf) 757. (Plateau) 801, 991, 1004, 1034, 1069, 1095. 1119 ff. 1181 ff. (Fruchtbarteit) 1194. — f. Balta.

El Bely, Tribus am unt. Jor-ban. II, 718.

El Bentie, Anterftelle ber Ginat-P. I, 450.

El Berbe, Arm bes Barraba's II, 809.

El Bethirra (Bathpra, Bathura, Beiborra), Grangfeftung bon Batanāa und Traconitis. II. 203, 826, <del>9</del>73,

El Bepubb, in SD.Judaa. II.,

El Bir, b. i. ber Brunnen, auf ber Sabipite ber Sinai-D. 1, 199.

El Bir, Stadt am Euphrat. 11, 13. El Bireb, Dorf in Galitaa. II, 392. 400. - vgl. Babi el B.

El Birein (Berein), gwei Brunnen im Rorben ber Sinai-D. I, 133. 135. 138. 178. 915. 917. 918. 1088.

El Birg, b. i. bas Solof, bei Tor. I, 456. - pgl. Burbic.

El Birta, Diftritt ber Singi-D. I, 555.

El Birte (b. i. Bafferbeden), bauf. Bezeichnung für Dammam Faraun. I, 450.

El Bitan (b. i. Balfige), Anterftelle im Gueg-Golf. I, 451.

464.

El Botab, b. i. Thalebene, II, 184. — Þgl. El Butáb.

El Boffan, f. Boffan.

El Bottein (Bottbin, Butein, El Bebamineb; Bafan, Batanāa), Diftrift im Dicebel Absch-Ian. II, 295. 349. **426.** 805. 1002. 1055, 1057. — vgl. Belad Irbid.

El Brifca, Dorf in Dicaulan.

II, 287. 289.

El Bubice (Bebic, Bebice), Quellen und Gee bei Defareib, Buffuß zum Rabr el Awared ob. Scheriat el Mandhur. II, 373. 374. 824. 844. 872. — Þgl. Butica.

El Bueb (b. i. Bab, Pforte, Manbung), Offansgang bes Babt Feiran. I, 498, 510, 528.

El Bueb (Elbab, d. i. Thorz Plur. El-ebonab), Felspaß im Babi el Scheith. I, 662, 663. 696, 709, 710, 871, 897,

El Bueb, Ort im Ghor el Gja-

phié. I, 995.

El Buris, Dorf in Gileab. II, 1056.

El Buhs (d. i. Schif), Ort. I, 343.

El Bufah (Bul'ab), Dorf am Borban, 3m. bem Tiberlas-Gee und Sheriat el Mandhur. II. 361. 362. 372. 374. 711. 712. - vgl. El Befaa, El Botab.

El Buteia, Depreffion am RB. Enbe bes Tobien Meered. II,

607.

El Bum, Anterfielle ber Ginai-P. I, 452.

El Buobbige, Dri. II, 691.

El Burat, f. Salomos Leiche. JI, 619.

El Burta, b. i. Triebfanbhugel. 1, 260,

El Bafeira, f. Bufeires.

El Butaby, Drt, Baffer jum El Ghor. I, 1064. 1071.

El Butein, f. El Bottein,

El Buttauf (Battauf), Ebene im mittleren Galilaa. 11, 389.

El Chabr (Chobr), Dorf in Ofcaulan. II, 287. 289. — vgl. Rhimber.

El Chamile (Ramile, Rhample, Thumileh), auf der Ginai-D. 1. 240. 781. — ſ. **2**8abl **Eb.** 

El Charabe (Ghurabeh), Baftenebene ber Ginai.D. I, 848. 850. 851. — vgl. Ain el Gharbeb, Gburab.

El Chipam, f. El Rhipam. El Chobr, f. El Chabr. El Chulil, arab. Autor (15. Jahrh.). II, 181.

El Chureibeh, Dorf im Dice-bel Scheilb. II, 193.

· El Coljum, f. Roljum.

El Daba, Sumpfftelle im Babi Araba. I, 97. 998.

El Debbe, f. Debbet er Ramleb. El Debicanije, Ruinen. 1, 995.

El Deir (b. i. bas Rlofter), Ruinen bei Betra. I, 1105. 1126. 1127. 1133 ff.

El Deir, Ruinen bei Es Stalt.

II, 1131. El Deir, f. Emrag. I, 298.

El Denbel, Schelth in Saf, II, 1069.

El Der ibn Lieb, Dorfruinen im Dichebel Abichiun. II, 1067.

ElD habel (ebb Dbubul), Trammer, Quelle im Dichebal. I, 176. 1036.

El Dhelel, f. Dicebel Dhalal.

El Dibble, bell. Baum am Rarantal. II, 532.

El Dillat, f. Dichebel Dbatal.

El Diar, Dafen von Dichibbe. I.

El Djaulan, f. Ofcholan.

Elbil, f. Elbichy.

El Dlaga, Ruinen. 1, 995.

El Doffel (Douffel), Ruinen. I, 994.

El Dichamus (El Gamus), Buffelart. II, 229. 276.

El Dichebel, Theil von Panran.

II, 832. El Dichebenda, Quelle bei Rabba. II, 1220.

El Dichefar, f. Dichafar.

El Dichefne, Dorf im Dichebel Pauran, II, 948.

El Dicheha, Dorf in Danran, II. 867.

El Dideibur, f. Dicebur.

Elbichi, f. Elbich.

El Dichillebat, Ruinen. 1, 994.

El Didiffr, Rhan, II, 272.

El Ofcolan, f. Ofcolan, I, 1004.

El Dichoze (Dichozze, Dichebei Did.), Berggipfel ber Sinai-p. I. 549. 555. 557. 699. — vgl. Dm Diduge.

El Didubeibes (Inbelbes), Drt in R. Palaftina. II, 222. 239.

El Didubeibeh, Ruinen im Gilboa-Gebirge. II, 424.

Elbichy (Cloicht, Elfy, Elbit), Pauptborf ber Lyathene, bet Detra. 1, 61, 979, 982, 994, 1002, 1022, 1069 ff. 1108,

El Dfobb, f. Obob. El Darrbadgy, Ruinen. 1, 995. El Cale (Cleale, j. el-Al), Ort in El Bella. II, 1049. 1169. 1171. 1172.

Eleafar, Narons Sohn u. Rad-

folger. I, 1062.

Eleagar, belagert Teloa. II, 622. Commandant in Mafada. 659.

Eleazar, Rabbi, 11, 259.

Eleebouab, b i. Pforten (Plur. von Elbab). I, 709. — f. El Buéb.

Electrifde guftftrome, auf ber Sinat-P. I, 564.

El Embeite, Dorf in Colefprien. 11, 185.

Elephant, Ramen. I, 401. f. Elfenbein,

El Erbay n (Erbain, Arbagbain), Dorf am Jordan, in El Kurah. II, 351, 1022. — vgl. El Arbain. El Efche, f. El Afcheb el Rebir.

El Esleha, Dorf in Danran. II,

Klousineen, im Babi Araba. 1098,

Eleutberopolis, in 28.Judāa. II, 624. 642.

Eleutheros (f. Rabr el Rebir), nördl. Grängfluß von Phonizien. II, 99.

El Fabbel, arab. Stamm am Duleh-Gee. II, 219.

El gabbly, Amran-Beidlect. I, 910.

El fatha, f. Ya fatiah.

El Fedbein (Febbeim), fprifche Hadschflation. I, 1006. II, 907.

Elfenbein, aus Ophir. I, 353. 401. 422.

El Fereia (Ferepa), f. Dichebel Bureta.

El Feria, Berg ber Sinai-P. I, 618. — vgl. b. v.

El Foura, Ebene in S. Palaflina. I, 1096.

El Freibhat, Scheichfamilie im Didebel Abidlun. II, 1067.

El Gaig, Ruin Didebal. I, 1046. Ruinenbaufen

El Gamus, f. El Dicamus.

El Gar (arab.), b. i. Dleanber. И, 532.

El Garáb, f. Gharab.

El Gaurineh, Tribus am Jorban. II, 714. - f. Ghamarineb.

El Ghab, am Orontes. II, 350.

El Chabicar (Shajar, Gajar, Ghujar, Ghubichar), Dorf im Didebel Schelth. II, 193. 194. 211. 218. 219. 237. 238. — (. El Ghujar.

El Ghabpan, Quelle im peir.

Arabien. I, 178.

El Shammer, Quelle im petr. Arabien, I, 178.

Elghatafe, Anterftelle ber Sinai-P. I, 452.

El Ghazale, f. Rahr Amman. Π, 1158,

El Gheriab Oberbiah (bas wefilice), Dri am Babi Guetba in Pauràn. II, 671.

El Gheriah Scherliah (das Bfilice), besgl. II, 871.

El Gheept, f. El Shuweir, Babi

el Ghoepr.

El Gbor (Gor, Gbur), b. f. Ebene, bie Thalfentung bes 3ordan vom Libanon bis zum Tobten Meer, und felbft bis gum Aila-Golf. I, 39. 175. 262. 549. 913, 982, 1004, 1029, 1034, 1054, 1058, 1060, II, 232, 348, 360. 481. 768.

El Ghor, Gebirgeweg auf ber Sinai-D. 1, 535.

El Ghowepthe, Berge in Reret. II, 1818.

El Ghub, Anterftelle im Suez-Golf. I, 451.

El Ghubah (Ghubhah), Strauch im El Ohor. I, 1061, 1064.

El Ghujar (Ghubicar), Brade am Rahr Basbany. II, 211. 218. 239, 240. — f. El Ghabichar.

El Ghur, f. El Gbor. I, 39.

El Ghutta, f. Al Ghutha. El Ghumeir (Gennefar), b. t. fleines Ghor, Ebene am galil. Reer. 11, 276, 282, 329, 336. 343. - f. Ain Gh., El Shoepr.

El Gobes, Bergfette im Rorben ber Sinai-D. I, 880.

El gorass, Anterftelle ber Stnat-P. I, 452.

El Gude, f. El Robe.

El Guer, Bad am Rorbende bes Tobien Meeres, II, 567.

El Guer (Guera), Rainenort. I, 994,

El Pabbls, Ruinen in Ammonitis. II, 570.

Elpabbe, Anterftelle ber Ginal-Ð. I, 452.

El Padher, Ort in El Lowa. II, 904.

El Dabhra (Dabra, Pabhera, Pubbera, bas alte Dazeroth), Brunnen ber Ginal-P. I, 243. **251, 255, 260, 261, 269, 319,** 329, 555, 558,

El Sabjar (b. b. bie Steine), Ruinen im petr. Arabien. I, 132.

- f. Dabidar, El Debier. El Dabid, f. Albagi, 1, 687. El Dagre, Ruinen im Dichebal. I, 1045.

El Bufeira, f. Bufeireb.

El Butaby, Drt, Baffer jum El Ghor. I, 1064, 1071.

El Butein, f. El Bottein.

El Buttauf (Battauf), Ebene im mittleren Galilaa. II. 389.

El Chabr (Chobr), Dorf in Dicaulan. II, 287. 289. — val. Rhubber.

El Chamile (Ramile, Rhample, Rhumileb), auf ber Gingi-D. 1. 240. 781. — f. Babi Ch.

El Charaba (Ghurabeh), 186ftenebene ber Ginai. D. I, 848. 850, 851. - vgl. Ain el Gburbeb, Ghurab.

El Chipam, f. El Khipam. El Chodr, f. El Chabr. El Chulil, arab. Autor (15. Jahrh.). II, 181.

El Chureibeb, Dorf im Diche-bel Scheift, II, 193.

· El Colzum, f. Rolzum.

El Daba, Gumpffelle im Babi Araba. I, 97. 998.

El Debbe, f. Debbet er Ramleh. El Debicanije, Ruinen. I, 995.

El Deir (b. i. bas Rlofter), Ruinen bei Petra. I, 1105. 1126. 1127. 1133 ff.

El Deir, Ruinen bel Es Szalt. II, 1131.

El Deir, f. Emrag. 1, 298.

El Denbel, Sheifh in Saf. II. 1069.

El Der ibn Lieb, Dorfruinen im Dicebel Abichlun. 11, 1067.

El Dhabel (ebh Dhubul), Trammer, Quelle im Dichebal. I, 176. 1036.

El Dhelel, f. Dichebel Dhalal.

El Dibbte, beil. Baum am Rarantal. II, 532.

El Dillal, f. Dicebel Dhalal.

El Diar, Dafen von Dichibbe. I.

El Djaulan, f. Dicolan.

Elbfi, f. Elbfcy.

El Dlaga, Ruinen. I, 995.

El Doffel (Douffel), Ruinen. I, 994.

El Dichamús (El Gamás). Büffelart. 11, 229, 276.

٦

El Dicebel, Theil von Panran.

II, 832. El Dichebenba, Onelle bei Rabba, II, 1220.

El Dichefar, f. Dichafar.

El Dichefne, Dorf im Dichebel Pantan, II, 948.

El Dicheba, Dorf in Pauran. II, 867.

El Diceibur, f. Dicebur.

Elbichi, f. Elbichy.

El Dichille bat, Ruinen. I, 894.

El Didiffr, Rhan. II, 272.

El Dicholan, f. Dicholan, I, 1004,

El Dicoge (Dicogge, Dicebei Did.), Berggipfel ber Sinai-D. ł, 549. 555. 557. 699. — bal. Dm Dichuje.

El Dichnbeibeb (Jubelbeb), Dri in R. Palaftina, 11, 222, 239.

El Dicubeibeh, Ruinen im Gliboa-Gebirge, II, 424.

Elbichy (Cibici, Eljy, Elbft), Paupiborf ber Lpathene, bei Detra. I, 61. 979. 982. 994. 1002. 1022. 1069 ff. 1108.

El Dfobb, f. Dhob. El Darrbaszy, Ruinen. I, 995. El Cale (Cleale, j. el - Al), Dri in El Bella. II, 1049. 1169. 1171, 1172,

Eleafar, Narons Coon u. Radfolger. I, 1062.

Eleagar, belagert Tetoa. II, 622. Commandant in Mafada. 659.

Eleazar, Rabbi. II, 259.

El-ebouab, b. t. Pforten (Plut. von Elbab). I, 709. — f. El ₿uéb.

Electrifche Bufiftrome, auf ber Sinal-D. I, 564.

El Embelte, Dorf in Colesprien. II, 185.

Elephant, Ramen. I, 401. f. Elfenbein.

El Erbayn (Erbain, Arbaghain), Dorf am Jordan, in El Rurab. II, 351. 1022. — bgl. El Arbain. El Efde, f. El Afdeb el Rebir.

El Eslesa, Dorf in Panran. II,

Bleusineen, im Badi Araba. 1098.

Eleutheropolis, in B.Jubāa. II, 624. 642.

Eleutheros (j. Rabr el Rebir), morbl. Grangfluß von Phonizien.

El Fabbel, arab. Stamm am Duleb. See. II, 219.

El Zadhly, Amrau-Geschlecht. I., 910.

El fatha, f. Na fattab.

Elgebheln (gebbeim), fprifche Pabschfation. 1, 1006. II, 907.

Elfenbein, aus Ophir. I, 353. 401. 422,

El Fereia (Fereya), f. Dichebel Fureta.

El Feria, Berg ber Ginai-P. I, 618. — vgl. b. v.

El Zoura, Chene in S.Palaftina. L, 1096.

El Freibbat, Sheichfamilie im Dicebel Abichim. 11, 1067.

El Gaig, Ruinenhaufen lm Dicebal. I, 1046.

El Gamús, f. El Dicamus.

El Gar (arab.), b. l. Oleanber. II, 532.

El Garab, f. Gharab.

El Gaurineh, Eribus am 3orban. If, 714. — f. Ghamarineb.

El Ghab, am Drontes. II, 350. El Ghabicar (Ghajar, Gajar, Ghuiar, Ghubicar), Dorf im Dichebel Scheith. II, 193. 194. 211. 218. 219. 237. 238. — (, **E**l Ghujar.

El Shabpan, Duelle im peir. Arabien, I, 178.

El Ghammer, Quelle im petr. Arabien. I, 178.

Elghatafe, Anterfielle ber Sinai-P. I, 452.

El Spazale, f. Rahr Amman.

II, 1158. El Gheriah Cherbiah (bas wefilide), Drt am Babi Sueiba in Pauràn. II, 871.

El Gheriah Scherfiah (bad öftlice), besgl. II, 871.

El Ghoeyr, f. El Ghuweir, Babi

el Gboeyr.

El Ghor (Gor, Ghur), b. i. Ebene, die Thalfenfung des Jordan bom Libanon bis zum Todten Meer, und felbft bis jumt Mila-Golf. I, 39. 175. 262. 549. 913. 982. 1004. 1029. 1034. 1054. 1058. 1060. II, 232. 348. 360, 481, 768,

El Ghor, Gebirgemeg auf ber

Ginai-P. I, 535.

El Ghowepthe, Berge in Rerel. II, 1218.

El Ghub, Anterfielle im Gueg-Wolf. I, 451.

El Shudah (Ghubhah), Strauch im El Ghor. 1, 1061, 1064.

El Ghujar (Ghudicar), Briide am Raht Pasbanp. II, 211. 218. 239. 240. — f. El Ghabichar.

El Ghur, f. El Ghor. 1, 39. El Ghutta, f. Al Ghutha.

El Ghameir (Gennefar), b. i. fleines Ghor, Ebene am galil. Meer. II, 276, 282, 329, 336, 343. — f. Min Gb., El Ghoepr.

El Gobes, Bergfette im Rorben ber Ginat-D. I, 880.

El gorade, Anterftelle ber Sinat-D. I, 452.

El Gude, f. El Rode.

El Guer, Bac am Rorbende des Tobien Meeres. II, 567.

El Guér (Guera), Ruinenort. I, 994,

El Dabble, Rninen in Ammonitis, II, 570.

Elbabbe, Ankerstelle der Sinat-P<u>.</u> I, 452.

El Pabher, Ort in El Lowa. II, 904.

El Dabbra (Pabra, Pabbera, Dubbera, bas alte Pageroib), Brunnen ber Sinai. D. I, 243. **2**51, 255, 260, 261, 269, 319, 329, 555, 558,

El Pabjar (b. b. bie Steine), Ruinen im petr. Arabien. I, 132. - f. Pabicar, El Pedier.

El Habsch, f. Albagi. 1, 687.

El Pagre, Ruinen im Dichebal. I, 1045.

El Dait, Drt am Dichebel Banran. II, 884. 921. — vgl. Peit,

El Damam, f. Pammam garaun.

El Dammad, die fprifche Bufte jw. bem Euphrat und Babi Sethan. II, 950, 959.

El Damman, Thal in El Bella. II, 1167. - f. Babi D.

El Pamta, auf ber Ginai-P. I. 199.

El Banbal, f. Coloquinie.

El Daneie, Auferftelle ber Ginai-P. I, 452,

Elbarab (b.b. bie Ruinen), Dfende des Babi Feiran. i, 718. — f. d. f.

El Databe, Anterftelle im Guej-Bolf. I, 450. — f. b. p.

El Paramipeh, in R.Zubāc, II, 453.

El Parimy (Pureimeb), Dorf in

Ge Sern, 21, 1009, 1006, 1007, Q1 Darra, fteiniger Befffrid ber Sjaffa, 11, 949.

Ti Paffa, f. El Abia, Babi el A. Ш, вня.

El Pattabije, arab. Stamm. 11, 1187, 1195.

El Pani, Chene an ber Officite bee Dichel Danran. Il, 950. - vzl. Dichel Dow.

El Papber, f. Papbar.

El Paggem, Stadt in El Loma. 11, 903,

El Debier, Belfenfindt ber Themub. I, 991. — vgl. El Pabjar.

El Deifat, Ruinen. I, 995. El Deimte, Drufenborf. II, 185.

El Delu, gurth am nut. Jorban. II, 484. 518. 534. 546. 547, 551. 721,

El penb (arab.), b. i. Indien. I,

El Beubis, Babi unb Duell im peir. Arabien, J., 95.

El Berat, f. Berat.

El Peraib (Pharatein), Ort in El Bella. II, 1110, 1111.

El Pereimy, Dorf in Gileab. П, 1058.

El Derey et, f. Dereyet.

El Deffueb (Deffué, Doffepe, Poffueb), Rrammung im Babi Feiran, I, 714, 722, 724, 739,

746. 748. - vgl. El Doffey. El Peurry, Rainen in El Bella. II, 1166. — f. b. f.

El Pharry, Ruinen in El Belte. II, 1164. — ſ. b. v.

El Dherir, Ruinen. I. 995.

El Domeime, f. El Dumeipimeh. El-Diemeb, f. Dichebel D.

El Doffn (Dofn, Duen), Dampi-borf in Belad Beni Dbeib (Dichebel Abichlun). II, 260. 801, 806, 834, 1002, 1009, 1010, 1054 ff. 1063, 1065, 1068, 1117, - vgl. Ralaat el P.

El Donn, Schlof bei Boffra. II,

911. 912.

El Poffga, Ruinen. I, 995.

El Poschgara, Palbinfel ber Arnonmündung. II, 585.

El Doffenije, Drt. II, 891.

El Poffep, Station der Sinai-D. 1, 251. 558. — vgl. El Deffuch.

El Prèr, f. Mojet el Prèr. El Pubbera, f. El Padhra.

El Puet, f. Dichebel el Pameit, El Pufeirp, im Saben bes Tobten Meeres. I, 1064.

El Puleh (Merom), ber Jorban-See in R. Palaftina. II, 150. **152. 159. 160. 187. 191. 209.** 219. 231 ff. (Spiegel) 266. 278. 941.

El Dumaby (Dumeiby), Amran-Geichlechter, I, 910.

El Pumeit, Station ber Sinai-P. I, 259. 791,

El Dumeipimeh (Phmeime, Ameime), Ruinen am Dichebel Shera (Panara I), I, 112, 995. 998, 1010,

El Pujajah, j. Pujajah. Eliah de Ferrare, in Yala-Rina (1438), II, 58.

El-Jälüt (arab.), b. i. Goliath. II, 416. - sgl. Dichelub.

Elias, Prophet, in der Bafte, in Berico ac. I, 10. (Grotte) 30. 345, 920, 922, II, 482, 490, 528. 952. - f. Dar E., Deir Mar E.

Elias, Patriarch bon Confian-

tinopel. I, 114. - von Berufalem. II, 612.

Elias - Capelle (Rlofter), auf bem Doreb. I, 520, 522, 524, 543, 571, 574, 575, 576, 617,

Eliafchaa, f. Meziar E.

Elias-Rirce, auf bem Sinai. I, 66.

Eliaeftrage, f. Derb Delele. I.

El Jazy, Geschlecht ber Poweitat. I, 974.

El 3b el Rebir, b. i. ber große Beftag. I, 1015.

El Zehamineh, f. El Bottein. II, 1002.

El Zerat, Quelle am Arnon, II, 584.

Eliefer, Prophet. 1, 362.

Elibu, Piobe Freund. I, 1139. 11, 127,

Ellm (Pelim, Abu Gelime, Babi Charundel ober Ufeit, Raithu), ber angebl. Lagerort ber 3eraeliten, die Palmenstation auf der Singi-D. I, 14, 26, 27, 34, 326, 439, 435, 448, 737, 739, 770, 815, 820, 988, 989. - f. Øfér E., Pammam Rusa.

Eliphas, Bater bes Renas und Amalet. II, 135.

Eliphas, Ronig ber Themanaer, Piobe Freund, I, 129, 1139. II, 127.

E[ifa, Prophet. II, 408. 413. 482. 528. 536. 1131. **1136.** 

Elifa-Rapelle, auf bem Poreb. I, 575. 579.

Elifa-Duelle, f. Ain es Sultàn.

Elifcha, f. Megiar C.

Elifoa, fernes Beftlanb. I, 363.

ElJubeibeh, f. El Dfcubeldeh.

Eljy, f. Eldschy.

El Raa (Raa, Da'a, b. i. bie Ebene), Sandebene bet Sinai-D. 1, 324. 441. 443. 484. 526. 557, 567, 708, 737, 747, 760. 771. — f. Ras el R.

El Ra'abineh, f. Ra'abineh.

El Ralaa, b. i. Shlop, Ruinen in S. Palaffina. I, 886.

El Ran (El Rian), in R.Paläs

filma. II, 249. — vgl. **El R**5i-

El Rana, Duelle. I, 995.

El Kanneptra, f. Kanneptra.

El Rarat, f. Rerat.

El Raris (Reires), Drt in Paurân, II, 966, 967. — vgl. El Rueires.

El Ras, f. Cakum.

El Rasem, Dorf in El Lowa, II, 904. — bgl. Rafem.

El Rafr, Tempel in Naipl. II, 925. El Rafrein, Quelle im Dichebal.

I, 1032. El Raffr el Reffemp, b. i. Thurm ber Sterne, Aftronomenthurm in Sueiba. II, 929.

El Rafr Babib, f. Emrag. El Rebur, Dorf in Dichaulan.

JI, 355.

Elfeb, f. Badi Apb.

El Refarat, fübl. Uferftrich am untern Scheriat el Mandhur, II. 375, 804, 806, 1002, 1062,

El Refepraet, Stadt in El

Belfa. II, 1182. El Reine, Bad im Dichebel Pantån. 11, 948.

El Reneife (b. i. Rirde), Ban in Rerepe. 11, 965.

El Renneter (Renaffr), Ort in Pauran. II, 914.

El Repher, Ruinen in El Belfa. II, 1176. 1181.

El Rerat, f. Rerat.

El Rerr, Steinbaufe, Ruinen im Dichebal. I, 1032.

El Reffue (Reswah, alRhoswat), Granzori von Ofcebur und Damastus. II, 357. 807. 810 ff. 876, 890, 902,

El Rhabber (Rhabera), im Dichebel Pauran. 11, 950. 967.

El Rhaimeh, Ort in R.Pala-

fting. II, 299. El Rhalfa, Ruine in R.Pala-Rina. II, 224.

El Rhalpl, b. i. Debron. I, 253. El Rharuba, Station. I, 146.

El Rhazzir (Ahuzzir), in El Teaul. 11, 959.

El Aberbe, Dorf in Pauran, II, 917. — bgl. Aberaba.

El Rhipam (Chipam), in N.Valāfina. II. 193. 239. 240. vgl. El Ran,

El Rholda, Ruinen in El Bella.

II, 1141.

El Ahondot, Ort in El Bella. H, 1141.

El Abubber, b. i. St. Georg. II, 952*.* 

El Abulafah, b. i. Elufa. I, 118. 119, 252, 920,

El Shulmat, Drufenborf. U. 185.

El Rhurar, Pas nach S.Palaftina. I, 1089.

El Aparbetel Thomrah, Ruinen in El Belfa. II, 1036. - f. Charbet el Th.

El Rian, f. El Ran. El Robe (Gube), b. i. beilige Stabt, Jerufalem. II, 5. 444.

El Rorren, f. Körrn. El Rorriat, f. Ririoth.

El Roff, Ruinen bei Amman. II, 1159.

El Rophelp, f. Robeilan.

El Roly, Berg ber Sinai-D. I, 559.

El Ronepfe, Drt am Dichebel Gzaffa. 11, 949.

El Aordhye, f. Wadi Aurdhiseh. El Aorey, f. El Aurey.

El Rreife, Ruinen. I, 995.

El Rueires, Raftell im Dichebel Paurân. II, 953. — vgl. El Rarid.

El Rubul, ob Spiegglang? I, 801.

El Anra (Rurab), Diffritt im Dicebel Abichian. 11, 806. 1002. 1022.

El Rura (Ellura), Chene gw. bem Babi Bale und Arnon. 11, 583. 1192, 1199, 1200, 1201,

El Rurey (Rurelyeb, b. i. bas Dorfchen), f. Emrag. I, 291. 298. 367.

El Auru, f. Babi el A.

El-Rurnein, dftl. von Es Sjalt. II, 822.

El Rurpetein (Karietein), b. i. zwei Stäble, in S.Jubāa. I, 969. II, 636.

El Aufeir (b. i. bas Meine Raftell), Dorf in G. Palaftina. I. 1094. — vgl. Rast.

El Labeba, Ort in El Lowe. II,

904.

Ellana, bei Lor. I, 442.

Ellafar, frrige Beg. far Rabr el Abfa. 11, 689.

El Ledicha, f. Ledicha.

El Ledidun, f. Ledidun. Elliot, E. B., in Palaftina (1836). П, 69.

El Lowa, Oftrand ber Lebica.

II, 900 ff.

El Enweise (i. o. planta con-torta), Rantengewächs in El Bella. II; 574.

Elma, f. Pabschar E. El Magara, f. Magare. El-Maberet, f. Rabbara.

El Matbût, Scheilh der Amran.

J, 910.

El Maleha (b. i. ber falgige), Brunnen im Babi Raeb, in ber Bufte Sin (ob El Morthat). II, 758. 776. -- f. b. f.

El Ralib, Brunnen am Babi el Ahfp. I. 981. — vgl. Rellaha,

Malib rc.

El Marich, Dorf in R.Palästina. II, 193,

El Martha (Warta), s. El Morľþα,

El Majhabiob (el-Refadipeb), Ruinen in Dicautan. II, 276. 287. 289.

El Matilab, ägypt. Station. I, 146.

El Majárah el Tpahah, b. i. bas angebaute Land ber Tyabab. I, 882.

Elme, f. Pabidar E.

El. Mebrat, Mofchee bei Boftra. II, 976, 98**4**.

El Mechasch (Maschasch, b. i. Bufammenfluß), Bafferftelle auf ber Sinai-P. I, 905.

El Medichel, f. Medichel.

El Medicabel (El Redjeidel), in El Tellul, 11, 959.

El Mehásni, bas Paupilhal bes Babi Rimm, I, 706.

El Med Lalibe, Ort. II, 891.

El Melet, f. Babi Melec. El Mellabab, f. Min el Dr. II,

186.

Elmely, Ort am Babi Rannat in Dauran. II, 870.

El Remalebb, Anterftelle ber

Singi-D. I, 452. Elmenie, f. Rhan el Minpeb. El Merath, f. Emrag. 1, 57. 298.

El Merbich, f. Babr el M. El Merfeb, f. Ras M.

El Meri (Mirb?), Berghobe am RB.Ufer bes Tobten Meered. II, 530, 545, 606,

El-Med'ablych, f. El Mafcabieb.

El Mesaib, s. Mesa'ib.

El Mefarelb, f. Mefereib. El Mefdra, Bilgerbab am unt. Borban. II, 719. El Medraa, f. Gbor el Megra'ab.

El Meffriffe (Mifc Pabj), b. i. bie nach Deer (Negypten) fübrenbe Pabichroute. I, 66. 311. - f. Aegyptifce Dabic.

El Defus, Ruinen in El Bella.

II, 1182.

El Repfera (Melfera, Maffaera, Mashaera), Ort in El Bella. II, 1034. 1040. 1109. 1112.

El Megeine, f. Megeine. El Regrach, f. Regrach.

El Mezzarah, in Pauran. II, 933.

El Migbel, f. Migbel. El Mithail Meshathh, Tribus am unt. Jordan. II, 718.

El Mill (Bir el Maleht), Ort in S. Palaftina. I, 121. 124. 1083. 1094. 1095. 1101. — (. Malaiba.

El Minicalab, geleberg in El Belta. II, 572.

El Mirzaba (Mirfaba, Birfaba), Gegend, Pas am Babi Ara-bab. I, 1066. 1098. — f. Babi el Di.

El Mochica (Mocica), Burth am unt. Jordan. II, 484, 518. 547, 566, 718,

El Moerab, f. Moerab.

El Mobezet, Ciferne im Babi Beiran. I, 718.

.El Monabja (fpr. Monabiga), b. i. Dri bes Gebeis, Berg ber Sinai-P. I, 700.

El Mortha (Marca, Marta, Martha, Murca, Murtha), Brunnen ber Cinai-D. I, 484. 559. 699, 758, 760, 761, 763.

El Muatian, Ort in Ebom. I,

El Ruchna (Ruthna), Ebene in Samatia. II, 451. 468. 469. 479. El Mulabilin, in El Bella. II,

1044.

El Dutrab, f. Dicebel el IR.

El Munettifcheb, Ruinen in D.Jubāa, II, 620.

El Muraidi, f. El Mureithp.

El Murca, f. El Mortha.

El Mureithy (Muraici), Pas der Aib-Rette. I, 134. 774. 873. 875, 894, 898, 901.

El Mufdebbem, Station ber

Ginai-P. I, 905.

El Dumeileb, f. Mople. I, 916. El Dugeitab, Bas in G. Pala-

**L**ina. I, 1092.

El Pugeiriat, b.i. Reine Pffanjungen, Adermanern auf ber Sinai-D. 1, 916.

El Raim, arab. Stamm im Li-banon. II, 219. — bgl. Beni R.

El Rath, f. Rath.

El Rafas, f. Dichebel R.

El Ramaimet, f. Babi en R. El Rebbabbyb, Berge im Si-nal-Bebirge. I, 559.

El Reméra (Rimmerp), Ort in Ebom. I, 895. — vgl. Wabi en Remeirad.

El Roweibe (Rowepba, Ruwelba, Ruwelbi'a, Robepba, Roebe), f. Rowelbe.

El Rumeibl, f. El Beibeb. I.

1091.

El Dbica, Ruinenori in SD. Galilaa i II, 437. — vgl. El Audiche.

El Dofome, f. Didebel D.

El Dilo, auf ber Offeite bee Jorban. II, 567.

El Drf, f. Dichebel Orf.

El Dibsap, Ort. I, 994. — s. Eldfap.

Ef Difoga, Hilliof zam Babi **746. [, 79).** El Catiga (Cutiga), Muinen. I, 994. €[ Crrif, Ruiven, L 995. El Cerphe, fowirzlide Steine gu Pierfeutbyfen. 1, 633. El Drejas (Dreijes), Muinen, ], 995. — bal Du el Resag. €[ot\$, b. i. Núa. l, 10. 54. 113. 129, 167, 230, 293, 348 ff. El Duas, Auferfielle im Gueg-**⊕**ølf. I, 451. El Pharbad, Muinemort. I, 994. El Phana, f. Phana. El Phanare, Aninen. 1, 995. El Phogope, Drt ber Ginai-D. I, 900. €1 9 ôf de. II, 514. € f Ramia, f. Debbet er St. El Rebabele, Clammber Didehepne, in Tox. 1, 978. El Remiba, f. Remiba. El Artymat, Stamm bei Gaza und Debron. I, W76. El Riabide, f. Dar el Myafte. Elrigen, in Reret? II, 735. El Rubay, f. Rath er R. El Rubalbeb, f. Er R. El Ryf, f. Rif. El Robba, Ruinen in El Bella. II, 1171. El Rybba, Dorf in Reret. II, 1218. €l Zelihia, ägypt, Station, I, 146. El Samet, Animen in El Belfa. И, 1162. El Gatür, f. Zarur. I, 571. El Scham, b. i. Sprien. I, 831. II, 14. — Bej. für Damastus. 11, 807. 977. El Sober, f. Seil Dicherra. El Soed foeir, Borgebirge am Mila-Golf. I, 211, 226. El Sherafie, Dorf von Dama**s**lus. II, 609. El Sherta, f. Badi Sc. El Schepbed (Schebed), gelfen bes obern Sinai. I, 559. 563. El Odubablin, Betiler-Scheich.

II. 917.

Elfeir, f. Babi Seir.

El Sent, Suntfiente au Diftlei Iu. L 776. Elfern, m Galilaa. II., 347. El Suar berte helgent bet 32rwalem. II., 532. El Gjabele, f. Sjatelt. El Cjata, Gregeite ber Betsi-**2012.** L 634. El Szanamein, f. Es Eg. El Gjaphie, f. Es Cafet. Et Sjemm, Plange am Simi, ale Bretzufag. It, 532, €1 6 şi!, f. €# 6ï£. El Sjille, b. i. Gela. I, 994. El Sjobare, Rrinen. 1, 995. El Labagha, f. Minet Libighaf. El Laibe, Laipibeb, f. Laibe, Tamibet. El Larfupe, Pagel in Reret. II, 1718. El Larphe, d. i. Tarfa. 1, 668, Elteit, f. Ras E., Babi E. El Lell-a, Garten am Sinai. I, 800. El Tellul, das Land ber Pägel, bie Städtemufte an ber Offeite bes Dichebel Pauran, II, 950. Eltereife, f. Deir E. El Theghar, f. Didebel Th. Elibei, Elibeton, ob Letoa? II, 62**9**. El Themmed, f. Bir el Th. El Theym, f. Et Teym. El Elb, f. Dicebel Tib, Tib Beni Ibrael. El X lo 6, Ori in Edom. I, 995. El Lobacca, Ort mit Dieroglpphen auf ber Sinai-B. I, 749. El Lor, d. i. Tabor. II, 826. – bgl. Tòt. El Torra (Omm Turrah), Ruinen in Panran. II, 818. 908. El Lur, Sinai-Rlofter. 1, 65. vgl. Tór. El Eur, f. Towara. I, 934. El Ep (Et Tip), d. p. die Bafte, Einobe. 1, 42. — f. Tib Beni Jorael. Elu Agermie, Tribus ber Sinal-P. I, 275. 661. 850. — vgl. Œ1 U. El Hebe, f. El Beibeb. I, 1076. El=Urban, b. i. Zorban. II, 373. Elufa (Elpfa, El Rhulafa, Rha-lafa, Eulafia, Eulatia), Marktort, Bifcofefit in G. Palaftina. I, 15. 24. 29. 99. 104. 118. 119. 136. 252, 864, 914, 920, 1080, 1084, 1085, 1093,

El Babi (Babi el Tor, Rach-El-Tor), Dorf bei Tor. I, 438.

439, 456, 490,

E I Bal, f. Wadi B. U. 582.

El Baribat, an ber R. Grange Megppiens. 1, 146.

El Beibeh (Beiby, Bepba, Ain el B., el Uebe, Duaibi, Buabe), Brunnen im Babi Araba. 1, 122, 178, 1064, 1076, 1089, 1091. 1098. — f. Rabes Bar-

Elwon, Captain, fiber bas Rothe

Meer. I, 192.

El Boftye (Baftipeh), Diftrift im Dichebel Abichian. II, 804. 806. 1003. 1022, 1062. — J. Picebel 28.

El Burfab, Paf und Babi ber Lib-Reite. I, 774.

El Buffem, am Afprgebirge. I, 474, 476,

El Buttaipah, Engp. Babi el Scheith. I, 661. Engpaß bes

El Farub, Quelle bei Rabba. II, 1220.

El Jemen (Djemen), Pas in S. Palaffina. 1, 1091.

**E** I p f a , f. E (u f a. I, 99.

El Boble, Pügelreibe in El Bella. II, 1182.

El Zowar, f. Ez Zuweirah. I, 1055.

Emaer, f. Emim.

Em - ab - al (Bemmal?), Dorf am Didebel Abidian. II, 1006.

Emag, f. Babi el E.

Embawy, f. Samegh E. Embeite, f. El E.

Emefa (b. i. Pome), am Orontes.

I, 377. II, 14.

Emim (Emiter, Emaer, b. i. bie Schredlichen), Arbewohner von Moab. II, 97. 120. 140. 141. 581, 1142, 1186,

Emir, f. Amir, Aratel E., Ras

al E.

Emir in Bella. II, 831. — ber Arabet in ber Lebica, 998.

Emir Befchir, Drufenfürft im Libanon. II, 163, 187. - vgl. Speith B. el Rhaweb.

Emiz Diab, Farft. I, 97. Emiz el Pabid, Commandenr ber Pilgerfaramane. II, 844.

Emit Raffer, Chef ber el Baurinch: II, 714.

Emir Raffir el Gbuggamp, fein Gebiet am unt. Jorban. IL. 715.

Emiter, f. Emim.

Emmanuel Porphprogene. te 6. II, 614.

'Εμμαθά, f. Amaiba. II, 376. Emma ne (Ammaus), beiße Quel-len bei Tiberias. II, 300.

Emrag (el Merath, Merach; Gelat E., Ralat E., bas Solof el Merath; Didegiret garadun, Didegireh gar'on, Die Pharaos-Infel; el Aurep, Aorep, Rurapeh, Rureipeh, Rureije, die fleine Siabt, bas Dorfchen; el Raft Dabib, bie Gifenburg; el Deir, bas Rlofter), Infel im Aila-Golf. I, 57. 281. 283. 286. 288. 291. 296. 298 ff. 317. 367. f. Ras E., Babi E.

Emfcall, Fiscart zu Mefarelb.

11, 844.

Emebaid, Baffergruben auf ber Singi-P. I, 911.

Emteile, Ruinen in R.Palä-ftina. II, 162.

Emys, f. Shilbirdie.

En, bgl. Ain.

En a fi m (Enaliten, Enale Rinber), Riefengefclecht in Ranaan. II, 97, 113, 120 ff.

Enan (Penan), Granzori von Damastus, II, 94, 262. — f. Das

zar E.

Engfor, in Raphthali. II, 262. Endor (Endor), Dorf am M. Permon. II, 384. 393, 399. 400. 404-406, 418.

En Eglaim (b. i. Duelle ber beiben Ralber), Stadt am R. Ende bee Tobien Meeres. II, 602. 1066. — vgl. Abfolûn.

El Diloga, Felspay zum Wadi Rasb. I, 789.

El Orbica (Ondica), Ruinen. I, 994.

El Drråf, Ruinen. I, 995.

El Drrphe, schwärzliche Steine ju Pfeifentopfen. I, 833.

El Drejas (Dresjes), Ruinen. I, 995. — vgl. Dm el Reffas. Eloth, b. i. Aila. 1, 10. 54. 113,

129, 167, 230, 293, 348 ff.

El Duas, Anterftelle im Sueg-**G**olf. I, 451.

El Pharbach, Ruinenort. 1, 994. El Phana, f. Phana.

El Phanara, Ruinen. 1, 995.

El Phogope, Ort der Ginal-P. I, 900.

El Pòfca. II, 514.

El Ramla, f. Debbet er R.

El Rebabein, Stammber Dichebenne, in Tor. I, 978.

El Remtha, f. Remiba.

El Retymat, Stamm bel Gaza

und Debron. I, 978. El Riabidy, f. Dar el Ryafde. Elrigen, in Reret? II, 735.

El Rubay, f. Ratb er R. El Rubaibeb, f. Er R.

EIRPF, f. Rff.

El Rybba, Ruinen in El Belta. II, 1171.

El Rybba, Dorf in Reret. II, 1218.

€1 Salihia, ägypt. Station, I,

El Samet, Ruinen in El Bella. П, 1182.

El Sarûr, f. Zarur. I, 571.

El Scham, b. i. Sprien. I, 631. II, 14. — Beg. für Damastus. Ц, 807. 977.

EI Sober, f. Seil Diderra.

El Shedicheir, Borgebirge am Aila-Golf. I, 211. 226.

El Sherafie, Dorf von Damastus. II, 809.

El Sheria, f. Babi So.

El Shepbed (Shebed), Felfen bes obern Sinai. 1, 559. 563.

El Souhablin, Bettler-Scheich. II, 917.

Elseir, s. Babi Seir.

El Seph, Sanbftrede am Dicebel Tip. 1, 776.

Elfern, in Galilaa. II, 347.

El Suat, barte Polgart bei Jerufalem. 11, 532.

El Szabete, f. Szabete. El Szaba, Gaftzelte ber Bebuinen. I, 634.

El Szanamein, f. Es Sz.

El Szaphia, f. Es Safieb. El Gzemm, Pflanze am Sinai, ale Brotznfaß. 11, 532.

El Szit, f. Es Sit.

El Sille, b. f. Sela. I, 994.

El Sjobara, Ruinen. 1, 995.

El Tabagha, f. Ain et Täbighah. El Taïbe, Taipibeh, f. Taibe, Talpibeb.

El Larfupe, Pügel in Rerel. II, 1218.

El Larphe, d. i. Tarfa. 1, 668. Eltett, f. Ras E., Badi E.

El Lell-a, Garien am Sinai. I, ace.

El Tellul, bas Land ber Pügel, bie Städtemafte an ber Offfeite bes Dichebel Dauran, 11, 950.

Eltereife, f. Deir E.

El Thegbar, f. Didebel Eb.

Elthei, Eltheton, ob Tetoa? II, 629.

El Ehemmeb, f. Bir el Th.

El Thepm, f. Et Lepm.

El Lib, f. Dicebel Lib, Lib Beni Jørael.

E! Eloch, Ort in Ebom. I, 995.

El Lobacca, Ort mit Dieroglyphen auf der Sinai-P. I, 749.

El Lor, b. i. Tabor. II, 826. vgl. Tôr.

El Torra (Omm Turrah), Ruinen in Pauran. II, 818. 908.

El Tur, Sinai-Rlofter. I, 65. vgl. Tör. El Eur, f. Lowara. I, 934.

El Ty (Et Tib), b. b. bie Bufte, Einobe. 1, 42. — f. Tip Bent

Elu Agermie, Tribus ber Ginai-P. 1, 275. 661. 850. — vgl.

El nebe, f. El Beibeh. I, 1076. E1-Urd An , b. i. Jordan. II, 373. Elufa (Elpia, El Rhulafa, Rha-lafa, Eulafia, Eulatia), Marttort, Bifcofefit in S.Palaftina. I, 15, 24, 29, 99, 104, 118, 119, 136, 252, 864, 914, 920, 1080, 1084, 1085, 1093.

El Babi (Babi el Tor, Rach. El-Tor), Dorf bei Tor. 1, 438.

**4**39. **4**56. 490.

**E 1 23 a I , f. Wabl LB. II, 582.** 

El Baribat, an ber R.Grange Aegpptens. I, 146.

El Beibeh (Beiby, Beyba, Ain el B., el Hebe, Dnaibi, Buabe), Brunnen im Babi Araba. I, 122, 178, 1064, 1076, 1089, 1091. 1098. - f. Rabes Bar-

Elwon, Captain, über bas Roibe

Meer, I, 192.

El Boftye (Baftigeb), Diftrift im Dicebel Abichian. II, 804. 806, 1003, 1022, 1062, — (, Dichebel 28,

El Burfah, Pag und Babl ber Lib-Rette. I, 774.

El Buffem, am Afprgebirge. I, 474. 476.

El Buttaipab, Engpaß bes Babi el Scheift. I, 661.

El Farub, Quelle bei Rabba. II, 1220.

El Jemen (Djemen), Paf in S. Palăffina. 1, 1091.

Elpfa, f. Elufa. I, 99.

El Boble, Bugelreibe in El Bella. II, 1182.

El Zowar, f. Ez Zuweirah. 1, 1055.

Emaer, f. Emim.

Em = ab = al (Zemmal?), Dorf am Didebel Abiclun. II, 1006.

Emag, f. Babi el E.

Embawy, f. Samegh E. Embeite, f. El E.

Emefa (b. t. Poms), am Drontes. I, 377. II, 14.

Emim (Emiter, Emaer, b. i. bie Shredliden), Urbewohner bon Moab. II, 97. 120, 140, 141. 581, 1142, 1186,

Emir, f. Amir, Aratel E., Ras

al E.

Emir in Bella. II, 831. - ber Araber in der Ledica. 998.

Emir Befdir, Drufenfürft im Libanon. II, 163. 187. — vgl. Scheith B. el Rhaweb.

Emir Diab, garft. 1, 97. Emir el Pabid, Commandenr ber Pilgerfarawane, II, 844.

Emir Raffer, Chef ber el Gan-

rineh. II, 714. Emir Raffir el Ghuggamp, fein Gebiet am unt, Jordan, II, 715.

Emiter, f. Emim.

Emmanuel Porphyrogenetes. II, 614.

Έμμαθά, f. Amatha. 11, 376. Emmans (Ammans), beiße Quel-len bei Tiberias, II, 300.

Emrag (el Merath, Merach; Gelat E., Ralat E., bas Shiof el Merath; Dicheziret Faradun, Dichezireh Far'on, bie Pharaos-Infel; el Aurey, Rorey, Aurapeh, Aureipeh, Aureije, die fleine Stadt, bas Dorfden; el Ragr Dablb, bie Gifenburg; el Deir, bas Riofter), Infel im Aila. Golf. 1, 57. 281. 283. 286. 288. 291. 296. 298 ff. 317. 367. f. Ras E., Babi E.

Emicall, Sifpart ju Mefarelb.

II, 844.

Emshafd, Baffergruben aufber

Singi-D. I, 911. Emteile, Ruinen in R.Palä-fting, II, 162.

Bmys, f. Shildteðie.

En, vgl. Ain.

Enatim (Epatiten, Enats Rinber), Riefengeichlecht in Ranaan. II, 97. 113. 120 ff.

Enan (Penan), Granzort bon Damastus. II, 94. 262. — ſ. Þas

zar E.

Enafox, in Raphthali. 11, 262. Enbor (Enbor), Dorf am fl. Permon. 11, 384. 393. 399. 400.

404-406, 418.

En Eglaim (b. i. Duelle ber beiben Ralber), Stadt am R. Ende bes Tobien Meeres. II, 802, 1066. — vgl. Abichlan.

Enfous, f. Babi E.

En Gab (Dm Reb), Driin Dichaulan. II, 352. — s. Wabi Om

Engabbi (Engabba, Engebi, Engebi; Ain Gabbi, 3lby, Dichiobi), b. i. Biegen- ob. Bodequelle, Dri am 28. Ufer bes Tobien Deeres. I, 1057. 1066. (Riofter baf.) II, 36. 502. 563. 617. 633. 642 ff. 647, 650, 658, 660, 727, 757,

762. — f. Pazazon Thamar. Engabbi, Berg am Sübenbe bes Tobien Meered, II, 650.

Eugaunim, f. Dicenin, 11, 426. Engeb, f. Ageb el Gofc. Engebi, f. Engaddi,

b. Engelharbt, D., Geognoft. II, 813.

Englander, nach Anficht ber Drufen. II, 943.

Englische Baffen, im Dichebel Pauran. II, 937.

Enbeiban, f. Didebel G. En Dagor, f. Dagor.

Enteil, Danfergruppe in R.Palaftina. II, 217.

Entheyle, f. Rahaliel.

Entjubin (perf.), b. i. Ponig. I, 667.

En Rawatir, f. Rusel Rowatyr. Ennofe (Ennefa, Anafe), Pilger-Mation. I. 994. 995.

Ennib, Somarogerpflanze, ale Berbfioff. II, 514.

En Rulb, b. i. ber Paß, bei Ataba. I, 310. - f. Ratb.

En Rufeirab, Bergruden ber

Sinal-D. I, 309. En Rufra (Rufrab), bad ebene Paurán. II, 807. 832. 853. 869. 887. 1144.

En Rumeibi'a, f. Romeiba.

En Ruweireh, Rlippe am GD. Ufer bes Tobien Meeres. II.

Enon, f. Pazor E.

En-Semes, Granggebirge von Juda, II, 544.

Enten, wilbe, auf ber Ginai-b. I, 274. - in El Min. 332. auf ber Phiala. U., 176. - bel Banias, 201. - am El Puleh.

II, 220. - galil. Meer. 347. — unt. Jorban. 368. 711. 715. 721. — auf dem Tobien Reer. 560 706, 736,

Enteffar el Ebn 3fdal Donain (b. i. Palfe für Ponain Sohn 3(dafs), Bert. II, 1139.

Enzuby, Rainea in R.Palākina. H, 162.

Eparchia Arabia. II, 839. 883. — f. Arablen.

Ephedra alata, em Ginei. I, 632.

Ephefus, Concil (431). 11, 974. Ephenarien, bei Petra. I, 1110. — am Zabor. II, 397.

Ephraim, Jubenstamm. II, 195.

150. 246. 418.

Ephraim, Gebirge, II, 121. 246. Ephraim (Ephron), Stadt. H, 6. 492. — vgl. Taipibeh. 465.

Epiphanes, f. Ptolemaus E.

Epiphanias. II, 539.

Epiphanius von Eleutheropolis, Bifcof bon Eppern (fl. 403). II, 635. 1155. 1157.

Epistopalftabie ber Eparcie Arabien. II, 898.

Bpiscopus Petra deserti. I, 992. — f. Erzbischof.

Epifteme, erbaut ein Rlofter am Sinai. I, 538.

Epiftemi-Berg (Ofchebel Cbeflemi), auf ber Sinai-P. I, 531. 538, 539, 588. (Riofter) 617.

Epopõe, arabische. II, 594. Bquisetum, in El Belfa. II., 571.

Equites Dalmatae Illyricani Berosabae. I, 105.

Equites Mauri Illyricani. II, 1207.

Equites promoti Illyricani Menoida. I, 111.

Equites promoti indigenae Zodocathae. I, 111. II, 1207,

Equites sagittarii indigenae Havarae. I, 111.

Equites sagittarii indigenas Zoaras. I, 108.

Equites scutarii Illyricani Chermulae. I, 107.

Rquites Thamudeni Illyricani Birsama. I, 110.

Era, f. Mere. 11, 939.

Eratofițenes, über die unterirbifden Erbidlunbe aus Colefyrien nach Aegypien und Sprien. I, 69. 142. — Asphalt. II, 754.

Erbab, f. Zrbib.

Erbayn (Erbain), f. El E.

Erbebe, Ruinen im petr. Arabien. I, 132.

Erbed (Erbeeb), f. 3rbib. Erblichteit bes Grundbefiges ac. in Pauran. II, 857, 965.

Erbfen, im Dichebel Abichiun. II, 1114. — f. Richer- , Buder-Erbfen.

Erbbeben, Spuren auf Tiran. I, 195. — am Sinai, 601. 602. 635. — im Babi Feiran. 644. — in Bostra (1151 n. Chr.). 1035. - 3turaa. II, 171. - Banias. 199. - Safeb. 254. 255. — þáufig in Palástina, 294. 300. 304 ff. — am unt, Jorban, 713. - am Tobten Meer (1834. 1837). 754, 758, 759, 765, --in Paurân (1151). 976. — am Arnon 2c. (342, 366 n. Chr.). 1215.

Erbbebenfpalt, bei Petra. I, 1110.

Erdbeerbaum, f. Arbutus.

Erbe, rothe, weiße, im petr. Arabien. I, 184. 887.

Erbfarbe, analoge, der Thiere. II, 724. 727.

Erbharg, f. Asphalt.

Erbl, Dr., im Badi Araba 2c. I. 255. 1097. II, 771.

Erdloder, baufige, auf ber Ginai-P. I, 887.

Erbmans, auf der Sinai-D. I. 837. 847.

Erbol, f. Raphia.

Erdpech, f. Asphalt.

Erbidan, im Dichebel Abichian. П, 1029. 1066.

Erbichtunbe, unterirbifche, in Colefprien, nach Eratofhenes. I, 142.

Erdioneden, am Lobien Meet. 11, 688.

Erbfpalte, tieffte, im Jordanthal. 11, 768.

Eremiten, f. Anachoreien. Eremitentrebs (Pagurus), am Aila-Golf. I, 290.

Eremun (Reimun, Repmun), Dorf in El Moerad. II, 1014. 1075, 1104,

Eres Rebumin, biblifde Geo-

graphie. II, 58. Ergerich, f. Dicebel E. Erbeba, f. Babi E.

Erica (Eriba), arab. Bez. far

Zerico. II, 482. 501. 524. Brikon, auf ber Singi-D. I. 865.

'Eerxos (Ptol.), b. t. 3erico. Π, 482,

Ertet (Dert), Staube bei Berico. H, 514.

Er Ahabeb (Chábáb, Rhubab), Drt ber Lebica. II, 848. 891. 892. 956.

Erlabe, Salteninftrument. IL 594. — vgl. Rebabe,

Ermeil, f. Birfet Abn E. Ernte, Erntezelt, bei Damastue. II, 165. - im Ghor. 350. — in Palästina. 462. — bet Jericho 2c. II, 515. 550. 672. — boppelte, in Sauran. 852.

Erntefeft, jübifches. It, 258. Lewe, Prilquelle bei Gabara. II, 380.

Errachaby, Stadt am Euphrat. II, 128.

Er Rababeb, Stadt Darun et Rafcies. II, 128. Er Rabab (Rubat), Ebene ber

Sinai-D., Tiblette. I, 598. 599. 650, 773, 821, 823, 964. — f. Dichebel er R., Rabt er R.

Errabha (Raha), Dorf im Dicebel Paurán. II, 941. 942.-

Errafteny, f. Er Rafineh. Errat, f. Derat. Er Rathmeh, f. Babi R.

Er Rafineb (Ragineb, Radani, Errahteny), weftl. Tib-Pag. I, 134, 774, 867, 869, 873, 894, 901. — f. Er Ruegineh, Roadies Dag.

Er Ramleh, f. Debbet er R.

Er Ragines, f. Er Rafines. Errar, f. Zal E.

Er Rad Dobammeb, f. Rad DR.

Er Remtha, f. Remtha.

Errubbebth, angebl. Stabt im Dichebel Abichian. 11, 1116.

Er Rubip, Amran-Gefchiecht. I, 910.

Er-Rudgines, Lib-Pas. I, 873.

- f. Er Rafimbi

Er Rubaibes (El Rubeibeb, Recaibe, Rebaibe, Rebaybe, Repoboth, Bir Robebeb), Brunnen, Granjort von G. Palaffing. J, 120. 134. 252. 320, 864. 870. 917. 919. 1086. 1093.

Er Rubat, f. Er Rabab.

Er Rubeibeb, f. Er Rubaibeb.

Ertama, f. Babl E.

Erpibraifces Meer. II, 95. 777,

Ergbifcof, felten im Rathari-nen-Rlofter. I, 626. - in Palaflina. II, 678. — ſ. Bischof, Episcopus.

Erggruben, f. Bergban, Gifen-

erg ac.

Efau, f. Coom.

Esbele, f. Pfcebail.

Esbon (Esbunta, Esbus, Έσ-βούτα, Έσβούντων πόλις), f. Pesbon. I, 101. 1090. 1180. 1181.

Efcabifi, Ruinen. I, 995. Efce, in El Bella. II, 580. – bgl. Fraxinus ornus.

Efcheh (Efche, Efchebeh), f. El Afcheh el Rebir.

Eschmistin, f. Schemstein, II, 817, 832,

Efdraffije, Dri. II, 891.

Efcref Rangu (Amalet Alafdraf Runfa Alguri), Gultan ber eircafficen Dameluden in Aegypten (reg. 1501 - 16). I, 153, 163.

Efd - Shatab. ۲. Didebel

Schera, I, 42.

Efd Soebabeb, Baffer ber Singi-P. I, 908.

Eid Oderas, f. Dichebel **©фета.** I, 1076.

Efg Sofif (Soutif), f. Ralat efd Ød.

Escol, f. Babi E. Escol, f. Estol.

Esbra (Esbrael), b. f. Ebref, II, **840.** 

Esbrael, b. i. Zesreel, Esbrelom.

II, 411,

Estrelom (Estrelon, Estraelom, Ebraelom, Strabela), Ebene in SB.Galilag. II, 159. 256, 296, 386, 392, 397, 410, 412. 425. 432, (Pope) 478, 479. 867. 1120. — bgl. Jegreel.

Efebon, f. Deebon. i, 101.

Efel, auf ber Sinai-D. I, 948. - in Pasbeya, U, 190. -- Paurån. 910. 989. — wilbe, im Often von Reret ? Il. 673.

Efer, f. Pabab E.

E & Jammera, Dri ber Lebica. П, 893. — Г. Епатета.

Estlounum, f. Abschlän. II, 1105.

Esti Sham, b. i. Ali-Damastus, Bez. für Boftra. II, 977.

Esto I, Amortier. II, 104. 108. Esto I, Bach bei Debron. II, 648. Este, f. Babi G.

Esteha, f. El E.

Esmua, f. Semda. Espen (Aspen), in Reref. II, 692.

Edra, Prophet. II, 149. **E**fra, f. Edhra. II, 839.

Es Sabra, f. Babi G. Es Gacor, f. Beni G.

Es Gafiet (El Sjaptia, Stafpe, Saphy), Ort am SD.Enbe bee Tobten Deeres. I, 995. 1029. 1031. II, 692. — f. Gbor es S.

Es Saler Reipanp, bas naffe Sal ber Sinal-P. I, 259. -

vgl. Wabi Sal.

Es Salt, f. Es Szalt.

Elfama (Effema), f. Mann E. Effamera (Effumera, Boubé-

méra), Ort in El Lowa. 11, 893,

904,

Es Saté (Eft. Satebb), d. ). Dad, Bafferideibe gwifden bem Lobien, Rothen und Mittelmeer, II, 779.

Effauane, f. Babi E. Esfgamie, f. Afaba E. Effgara, f. Um E. Esicatti, f. Dichebeleich Scar-

Es Soobet, f. Soobet.

Effebil (Ras Sphille, Gebil), Anterfielle ber Cinai-D. 1, 452. Eogeswir, f. Desbon. II, 1180.

Es-Sebeb, f. Sebeb. Effebue, f. Szebbueb el bellata. Effeira, Dorf am El Duleh. II, 233.

**Cs** Seitun, s. Om Ezzeitun. 11,

Es Sella, Raubvogel in El Bella. 11, 572.

Effema, f. Mann E.

Es Semelipeh, grab. Stamm in Galilaa. 11, 331.

Ce Serritipeb , 3meig ber Bhawärineh. II, 277.

Efferu (Geru), Diftritt im Dicebel Abschlun. It, 806. 1002. 1062,

Es Sit (El Szit, Spt), Felsfolucht und Ruinen bei Betra. I, 60, 174, 176. 995, 1069. f. Babi es Gif.

Effir, f. Babi Geir.

Effjongeber, f. Egion Geber.

Es Subau, arab. Stamm in R. Palaftina. II, 193, 205.

Ce Subeib, beegl. II, 193, 205.

Es Subeibeh (Ralat es S., Affabiba, as Sjobaibat), Raftell von Banias. 11, 205. 262. 1019.

Effaeiba, f. Babi Beibp.

Es Sueit, f. Eggueit.

Es Gufab (Gufep, b. i. gelfen), Pas in S.Paläfina. I, 1090. 1091. (Pöbe) 1099.

Es. Sufra, Bergjug in SD.

Jubăa. II, 643.

Es Sufr el Ghox, Tribus am unt. Ghor. II, 718. - vgl. Beni Sacer.

Effumera, f. Effamera.

Es Sumrab, f. Churbet el S. Effurra, Stadt in El Lowa. II.

903. Es Sjafra, Berg ber Singi-D. I, 202.

Es Shalt (Salt, d. i. bie breite Ritter Erbfunde AV.

Stirn; Salton, Saltus Hieraticus, Saltum Votanios; Romath in Gilead; Cob Dhabirp bet Araber), Sauptort in El Bella, II, 370, 372, 449, 519, 569, 670, 718, 1005, 1098, 1112. 1114. 1121 ff. 1169. — Dift. II, 851. 1075. 1076. 1139. 1141. 1178.

Es Szanamein (El Sz., Sanamen, es-Sunamen, b. h. bie 2 3bole), Dorf in R. Sauran. II, 373. 796. 804. 807. 812 ff. 824. 828. 860.

Es Szarafa (d. t. Schloß), Ruinen in Shobba. II, 886.

Egzebeir, f. Deir E.

Es Szobaibat, f. Es Subeibeb.

Efibemoab, f. Semu'a.

Efthori Parci, jabifcher Autor aus ber Provence, aber Palaftina (1313). II, 58.

Eftribje, Dr., im petr. Arabien. I, 1020.

Eft. Satehh, f. Es Saté.

Es Usbany, Tribus der Amrån. I, 910.

Eszubh (Zub), s. Aamab E., Tell E.

Etefien (Strado), die Zahreszeitenwinde bes Rothen Reers. 1, 313.

Etham (Etam, Aitam), in D. Zudāa. II, 619. 628.

Ethar (Bathir), Priefterflabt in Bubaa. J. 1101. — f. Attir.

Etheart, f. Rubb el E.

Etheneiby (Abbely), Ort am Wadi Kannat, II, 870.

Eth Themed, f. Bir eih Th.

Eiman, f. Babi E.

Et Mingeb, f. Rhan el Mingeb. Et - Taipibeb, f. Taipibeb.

Ettala, f. Dichebel Aetabla.

Ettetar, Chef ber Buld Ali. II, 1000.

Ettelitte, f. Tefitti.

Ct Tell (irrig Tellanihje), Ruinen in Dicholan. II, 266. 276.

278. 280. — f. Julias. Et Leym (El Theym, Leyme, Tueme), Ruinen in El Belfa. II,

D000

582, 583. (Rirjaihaim?) 1185. 1186.

Et Themeb, f. Bir eth Ab.

Et Tis (Etti), f. Tib Beni 38rael, Babi Etti.

Et. Tobur, Berg ber Ginai.D.

Ettuabein, f. Ain E., Tell E.

Et Enbicar, f. Rhan el Th. Et Zueme, f. Et Teym.

Et Turaibes (Turaibes), Dodebene in S.Palaftina. I, 1092.

Et Tpb, f. Eib Bent Berael.

Eucalyptus - Arten, manna. tragende, in Auftralien. 1, 692.

Eugen (wol Min Dichenne), Dorf im Dichebel Abichlun. II, 1107.

Eugefippus, Autor. II, 545. 578. 756.

Entlyah, Ort am galil. Deer. 11, 287. 289.

Enlatia (Enlafla), b. i. Elnfa. I, 119.

Enlen, in Palăftina. II, 712, 727. Eunapius Sardianus, Rhes tor and Argi. II, 377. 380.

Euphorbia, f. Roman. Euphrat, f. Phrat.

Eupolemos, Autor. 1, 373.

Eurman, fcweb. Relfender. I, 6<u>20.</u>

Europaifde Officiere turt. Dienfte, f. Laue, Rapfer, Sjecheny ac.

Eufebius Pamphili, Blicof zu Cafarca (ft. c. 340). I, 104. II, 31. — J. Onomasticon.

Euftathius, Bifchof (403). 1, 25. Enthymius, Peiliger. II, 434. 611.

Eutpoins, Patriard von Alexan: brien (9. 3abrb.). I, 21.

Coi, garft, II, 1183.

Evila, f. Pevila. Ewald, über Palaftina. 1, 1077

2c, II, 92 2c. Emere, 3. 95. 3. 11, 785.

Epl, Ruinen am Dichebel Schera. I, 176.

Epoun el Refeb, f. Djunol Raffab.

Eyas, f. Apub, Piob. Gjedlet, Prophet. II, 149. 602. Ejeongeber, f. Egion Geber. Gjer, gurft ber Doriter. II, 123.

Egbam, f. Dumm E. Egion G., Egion

G., Egeongaber, Effjongeber, b. i. Rudgrat eines Mannes, Ruden ber Riefen), Coomiter-ftabt am Mila-Golf. I, 10. 54. 227-230, 252, 262, 289, 293, 296, 316, 348, 353, 366, U, 128,

129. - bgl. Abziun. Ezobbin Asama, Salabine.

gelbherr. Il, 1106.

Erra, f. Edbra, Babi Erra. Erra at, Erraba, f. Edbra'. 11, 823. 860.

Ezrak, f. Azrak, Wadi E.

Eggaly, f. Bar E.

Egiebne (Egebbueb, Babuet), Dorf im Dichebel Dauran. II, 914, 942, 946. — J. Wadi E.

Eggebue el belab, f. Szebbuch el bellata.

Eggetat, f. Rhan E.

Eg Beit, b. i. Del. I, 452. 566. - f. Dichebel Beibie.

Eggettun, f. Dm E.

Eggemle, Pagellette in 28.bauran. II, 908. 1068.

Eggeneine, f. Dm E.

Eggereith, am Dichebel Beni Dbepb. II, 908. 1068.

Eggerob, f. Eggerub. Eggeru, f. Es-Geru. II, 1003.

Ejjerub, f. Dicob E., Dm E. Eggueit (Eg-3nweit, Es Sueit), fübl. Granzbiffrift bon Dauren. II, 908, 1004, 1022, 1068, 1069, 1113. - f. Dichebel Zueit, Dic. Afmete.

Eg Buweirab (El Bowar), Gebirgepaß im SB. bes Tobten Meeres. I, 109. 1054. 1058. 1091. 1092. II, 593. 686.

Es Buweirab el gota, b. i. Dber-Buweirab, Dorf im fabl. Palaffina. I, 1053.

ĩ.

Baamireh (wol Ta'amireh?), arab. Stamm in D.Jubaa, II, 527. Sabius Maximus, Beteran in **B**oftra. II, 973. 978. Fabri (Schmidt), Felix, Prebiger aus Illm, auf ber Ginai-D. unb in Paläfina (1483. 84). I, 883 ff. II, 47. - über ben Gi Buleb. 236. - in Galifaa 1c. 342, 522. --- Zerido 1c. 526, 539, 545<u>.</u> über ben Frankenberg, 622, Fabritate, in Reret. II, 680. bgl. Pulver-, Salpeterfabrif ac. Fabbel, f. El g. Zadhiy, f. El F. Sabre, auf bem Mila - Golf. 1, 206. 241. — fehlen am unt. Jordan. 11, 550. — f. Schilffloof. Kährtenkenntniß, f. Athr. Färberei, in Pasbepa. II, 187. - ber Bebuinen. 11, 532. - f. Indigofarberei, Farbe. Färberröthe, f. Pháud. Fagonien, auf ber Sinai-P. I, 490, Kaguer (Ehilli), Beibrauch-Gebirge, I, 372. Fababi, Ebene ber Sinal-D. I, 859. -- f. Ofchebel F., Babi el F. Sabas (Sabaeg), f. Febeis. II, 1140, 1173. Kappil (Fapil, Kapfil), f. Tabatot 8. Fahm (arab.), d. i. Rohien. 1, 758. .gabmeb, f. Rul'at el g. Sabran, f. Baran. Sabraun, f. Baraun. Babrgletfe, in Gerafa, II, 1082. gait, f. gapet. Fajab, f. Babi el Febichas. Bataris (Fara), Drt im Dichebel Абфійп. II, 1037. Batirs, beil. Perfonen. 11, 527. 556, 632. Balaftin, b. i. Paläffina, I, 39. Salten (Falco brachydactylos et niger), auf ber Sinai-P. I, 332.

Famieh, See von. II, 22. Fangi, Agent in Acre. II, 259. Favur, f. Fan'ara. Får, d. i. Maus. II, 827. — vgl. Rath Abu el F. Fara, f. Falaris. garab, f. Babi el g. Faram, f. Babi F. Faramab, b. i. Pelustum. 1, 91. 146. Karan, f. Feiran, Pharan, Deix F., Wadi F. Baran, Berge in Debicas. I, 64. Faran Ahroun (Zahran Ahroun), Stadt am Suez-Golf, Pharaos Untergangsort. I, 47. 64. — f. Pharao. Faran Ibn Amr Ibn Amalyi. 1, 64. garas, f. gares, Tell ei g. Faràun (Farodun), d. i. Pharao. I, 237. 252. - f. Birtet &., . Dicheziret &., Dammam g., Ranatir &., Raffr Bent &., Rhag-neb &., Gerai &., Gubbet &., 30b F. Farbe, f. Blau, Gelb, Grun, Roth, Schwarz, Pautfarbe. garbencontrafte, am Tobien Meer. 11, 763. Bareb, f. Mb &. Fares, f. Faras, Abn F. Farese, f. Wabi F. Farha, f. Ofchebel Fureia. Karbm, f. Wabi F. Farta, Tribus am unt. Jorban. II, 716. - vgl. Burbic el f., Babi el F. Far'on, f. Faraun. Farsetien, bei Tor. I, 453. Farùche, f. Bèt F. Fafaelis, f. Phafaëlis. gafail (Baffail, Bufail), f. Ain el 8., Bani 8. Faselen, f. Phaseolen. Faffa'il, Ruinenort norbl. von Beifan. 11, 437. . - vgl. Phafaëlis. Faften ber Drufen. II, 162. D0002

582. 583. (Rirjaibaim ?) 1185. 1186. Et Themed, f. Bir eif Th. Et Tib (Etti), f. Tib Beni 38-rael, Babi Etti. Et - Lobur, Berg ber Ginal-D. Ettuahein, f. Ain E., Tell E. Et Tubidar, f. Rhan el Th. Et Tueme, f. Et Trym. Et Turaibeb (Turaibeb), Dochebene in S.Palästina. 1, 1092. Et Tyb, f. Eib Beni Berael. Eucalyptus - Arten, manna. tragende, in Auftralien. 1, 692. Eugen (wol Min Dichenne), Dorf im Dicebel Adichlun. II, 1107. Eugefippus, Autor. If, 545. 578. 756. Enfipah, Ort am galll. Meer. 11, 287, 289. Eulatia (Eulafia), b. i. Elufa. I, 119, Enlen, in Palaftina. II, 712. 727. Ennapius Sarbianus, Abetor und Arzt. 11, 377, 380. Euphorbia, f. Roman. Euphrat, f. Phrai. Eupolemos, Autor, 1, 373. Eurman, foweb. Reifenber. I, 670. Enropaifche Officiere türk. Dienste, f. Laue, Rapier, Szecheny 2c. Eufebtud Pamphili, Bifcof au Edfarea (ft. c. 340). I, 104. II, 31. — f. Onomasticon. Euftathius, Bifcof (403). I, 25. Cuthymius, Peiliger. II, 434. 611. Eutychius, Patriarch von Alexan: brien (9. 3abrb.). 1, 21. Evi, garft. II, 1183. Evila, f. Devila. Ewalb, über Paläftina. 1, 1077 2c. II, 92 2c. Emere, 3. 96. 6. 11, 785.

Epl, Ruinen am Dichebel Schera.

Epoun el Reseb, s. Djunol

I, 176.

Raffab.

Epûb, f. Apub, Piob. Egediel, Prophet. II, 149. 602. Ezeongeber, f. Ezion Geber. Eger, gurft ber Poriter, II, 123. Egbam, f. Dumm E. Egion G., Egion G., Egeongaber, Effiongeber, b. i. Rudgrat eines Dannes, Muden ber Riefen), Ebomiter-ftabt am Aila-Golf. I, 10. 54. 227-230, 252, 262, 289, 293, 296, 316, 348, 353, 366, II, 128, 129. - vgl. Asziun. Afama, Saladine. Ezodbin 🗀 Feloberr. II, 1106. Ezra, f. Edhra, Babi Ezra. Etra'al, Egraba, f. Ebbra'. II, 823. 860. Ezrat, f. Azrat, Wadi E. Eggaty, f. Bar E. Eggebue (Szebbueb, Zabuet), Dorf im Dichebel Bauran. II, 914, 942, 946, — f. Wabi E. Eggebue el belab, f. Szebbueb el bellata. Eggelat, f. Rhan E. Eg Beit, D. i. Del. I, 452. 566. - f. Dichebel Beibie. Egzeitun, f. Om E. Eggemle, Bugelfette in B.haurān. II, 908. 1068. Eggeneine, f. Dm E. Egjereith, am Dichebel Bent Dbepb. II, 908, 1068. Eggerob, f. Egjerub. Eggeru, f. Es-Geru. II, 1009. Eggerub, f. Dicob E., Om E. Eggneit (Eg-Buweit, Ce Gneit), fübl. Granzbiftrift bon Dauran, H, 908, 1004, 1022, 1068, 1069, 1113. - f. Dichebel Bueit, Dic. Aßwete. Eg Bumeirab (El Bowar), Gebirgepaß im SB. bes Lobten Reered. I, 109. 1054. 1058. 1091, 1092, II, 593, 686, Es Bumeirab el gota, b. i. Dber-Bumeirab, Dorf im fabl.

Palästina. I, 1053.

gaamireh (wol Ta'amirab?), arab. Stamm in D.Jubāa. II, 527. Sabine Maximus, Beteran in **Boftra. 11,** 973. 978. Babri (Schmidt), gelir, Prebiger aus Ulm, auf ber Singi-D. und in Paläftina (1483. 84). 1, 883 ff. II, 47. - über ben El Suleh. 236. - in Galifaa zc. 342, 522. — Zerico 2c. 526. 539, 545. über den Frankenberg, 622. Fabritate, in Reref. II, 680. bgl. Pulver-, Salpeterfabrif ac. gabbel, f. El g. gabbly, f. El F. Fabre, auf bem Aila-Golf. I. 206. 241. — fehlen am unt. Jorban. II, 550. - f. Schilffloop. Fährtenkenutniß, f. Aifr. Barberei, in Dasbeya. II, 187. ber Bebuinen. II, 532. - f. Jubigofärberet, Farbe. Färberröthe, f. Pháua. Pagonien, auf der Sinai-P. I, 490. gaguer (Chlili), Beibrauch. Gebirge. I, 372. Sababi, Ebene ber Ginai.D. I. 859. - f. Dichebel F., Babi el F. Sabas (gahaeg), f. geheis. II, 1140, 1173, Babbil (Fahil, Fahtil), f. Tabatat 8. ga h m (arab.), d. i. Roblen. I, 758. Sabmes, f. Rul'at el &. Bahran, f. Faran. Sabraun, f. Faraun. Fabrgleife, in Gerafa. II, 1082. Fait, f. Fayet. Sajab, f. Babi el Febichas. Fataris (Fara), Ort im Dichebel Adschlün. II, 1037. Fatire, beil. Personen. 18, 527. **556. 632.** Falakin, b. i. Paläkina. I, 39. Falten (Falco brachydactylos et niger), auf det Singi-P. I, 332.

Famieh, Gee von. II, 22. Santi, Agent in Mere. II, 253. Favur, f. Fau'ara. Får, d. i. Maus. II, 827. — vgl. Rath Abu el F. gara, f. gafaris. garab, f. Babi el g. Farám, f. Wadi F. garamab, b. i. Pelufium. I, 91. 146. Baran, f. Feiran, Pharan, Beir K., Wadi K. garan, Berge in Bebicas. I, 64. 65. Zaran Ahroun (Zahran Ahronn), Stadt am Suez-Golf, Pharaus Untergangsort, I, 47. 64. — f. Pharac. Faran Ibn Amr Ibn Amalyl. J, 64, Faras, f. Fàres, Tell el F. Farànn (Farodun), b. i. Pharas. I, 237. 252. - f. Birtet &., . Dicheziret &., Dammam &., Ranatir &., Rafft Bent &., Abag-neb &., Geral &., Gubbet &., 30b F. Farbe, f. Blau, Gelb, Gran, Roth, Sowars, Pautfarbe. Karbencontrafte, am Tobien Meer. II, 763. Fareb, f. Ab &. Fares, f. Faras, Abu &. garefe, f. Babi &. Farha, f. Ofchebel Fureia. Karbm, f. Wabi F. Farid, Tribus am unt. Jorban. II, 716. - bgl. Burbich el &., Babi el F. Far'on, f. Faraun. Farsetien, bel Tor. I, 453. Faruche, f. Bet g. Kafaelis, f. Phafaelis. Fafail (Faffail, Fufail), f. Ain el B., Babi F. Faselen, f. Phaseolen. Saffail, Ruinenort nörbl. von Beifan. II, 437. . - vgl. Phafaëlis. Saften ber Drufen. II, 162. D0002

gata morgana, f. Luftfpiegelung. gath-allah, am unt, Jorban. (i) 388. gattab, f. 3a f. Batün, f. Babi 2. Sauar, f. Min el &. Ban'ara ( Saur, Baour, Bobarrab, Fowar), Dorf in Ed-Sern. 1], 806, 1002, 1054, 1062, 1064, Rauna, auf ber Ginai-D. 1, 327 ff. - bei Efeil. II, 827. — f. Deerde, Bid ic. Saur, f. Fauere. Banking, 11, 971. Pavia (Babencorallen), im No-Hen Meer. I, 480. 481. Bayet (Sail), Breigelaffener ber Thuluniden, 1, 53, 55. Raped, f. Ebyu Z. Sajaterley, 3., auf ber Ginai-D. I, 660. Beban, f. Bebban, Dumra-B. geber, f. Soreib., Strauffeber. Bedhau (Phebban), b. i. Gefpann, 304 Dofen, Adermas, II, 816. 877. 992. gebbein, f. Elg. gebhál, f. Babí el g. Bebidarith, f. Babi el g. Bebicas (Befas), f. Babi el B. Febu (arab.), d. i. Erlöfung, Erlöfungsopfer. I, 910. 959. Bebris (el gabad, el guhaid, Bahaeg), Drt in El Belta. II, 1044, 1103, 1128, 1140, 1143, 1169. 1171. 1173. Bebbil, f. Tabalat gabbil. Bebily (el gubaily), arab. Siamm in Paurau. II, 993, 998. Beid, f. Babi &. Felgen, wilbe (arab. Pamab, Damibe, Pammat), auf ber Sinai-D. 1, 212. 218. 346. 489. 547, 562, 603, 630, 719. — im Dichebalic. I, 1032, 1047, 1103, 1110. 1127. - in Palafting. II. 188, 209, 227, 259, 292, 335, 468, 502, 505, 517, 648, -- #tret. 664. 672, 680. - Panran. 880, 886, 930, 956, 962, -- Œ[ Bella ic. 1048. 1067. 1114. 1123. 1171, 1172,

Leigen, indifide (Cactus opuntia), in Churbet el Gafales. Il. 830. - Rafer el Lochf. 874. Beijar, f. Rinan &. Reit, f. Bit. Beiran, f. Firnn, Pharen, Derb g., Dichebel g., Dererat g., Babi &. Feite, f. Deir el Effaire el A. gejas, f. Babi el Zebichas, Feldbraud, in Paläftina. 11, 309. Relb ber Badter auf Disgab, f. Arbot Moad. II, 1191. 1192. Zelbhauptmannfdaft, erblich bei ben Dwareme. 1, 937. 939. Zelb Roab, f. Arbet Roeb. Zeldspath, auf ber Sinai-P. L 218. 321. (röthlicher) 486, 548. (borizenialet) 562, 656, — in Reret, IL, 589, Relbspatherppalle, im Babi Nasb. I, 790. — im Paurān-Bafalt. II, 813. Beldfpath-Porphyr, am Gerbal. J., 703. Feldfieinporphyt, im Dichebel Ratherin. I, 564. — Wedi el Schrift, 654. — Babi Rast. 790. Sele, f. Buleb. 11, 407. Belix, Major, ju Sárbat el Chibem. I, 800. Fell, f. Pant. gellabs (gellabin), b. i. aderbauenbe Stamme, auf ber Si-nai-D., im Babt Rufa zc. I, 930. (Chimpfname) 933, 978 ff. 1022. 1025. (bon Bedninen berachtet) 1058. 1107. — in D[40= lau. U, 277. — Palāftina, 520. (Gränze) 630. 712. — Paurán. 990, 991. Beldaltar, am Gerbal. 1, 733. Kelbamphitheater, zu Betra. 1, 1117, 1119, Feldarhiteltur (Stulpiur), bei Petra. I, 1000. 1110. (Areppe) 1133. — f. Bauart, Grotten-A. Beleblod, aus weldem Rofe Baffer foling. I, 601. — lofe, im Dermou. II, 180. el fen , zerkfüftete, in der Ledscha. II, 895.

Felfenbubner (Francoline), auf ber Sinai-D. 1, 271, 332, 861. 1017. Zelegeftein, idwarzes, am Sepbarany. II, 165. Belegraber (Grotteugraber), auf ber Sinat-D. I, 212. - in Petra, 1117. - Beifan. II, 430. · Reref, 667. — Gilead, 1024. Belegrotten, f. Grotten. geleinfariften, auf ber Ginai-\$. I, 28. 35. 709. 804. Felstauben, bei Petra, I, 1018. 1025. Fendel (Fennel ?), auf ber Ginai-P. I, 547. 625. 626. — in Palästina. II, 716. Fenon, f. Phaenud. Fenfter, in Gebbeh. II, 657. -Es Szanamein, 813. — in Tfeil. 828. — Es Szalt, 1132. Fera, f. Dichebel F. Fergein, f. Afabet &. gera el Abhal, Gegenb ber Ginai-P. I, 218. Ferart, Berge ber Sinai-P. I, Rera Comeph, beegl. 1, 502. 549. Ferhan, f. Ain g. Berbath, Ruinen am Dichebel Schera. I, 176. Berbus (Ferbile, el Furbis), Dorf am Raft Pasbang. II, 191. Fereia, f. Dichebel gureia. Berefe, f. Babi garefe. Berghant, f. Mobammed el &. Beria, f. El 8. Berta, f. Aalaat el Mefret. Berra (Berra'a), f. Babiel Farab. Berrare, f. Eliab be &. Berich Coofdm, Berg ber Ginai-P. I, 497. geraid, f. Ras el g. Beiddab (Beidlab), f. Min el 8., Ràs el F. Befte ber Bebuinen. I, 651. 1015. - vgl. Ernte-, Paffab-, Palmenfeft 2c. Betple, Pubbing, Il, 671. Beueransbrüche, am Lobien Meer. II, 754. — f. Bullanisch.

Benerregen, besgl. II, 758.

Feuerfignale, ber Rabataer. I, 74. — auf ber Sinal-D. 705. — in Palaftina. II, 455, Beuerftabl, bei Bebuinen. II, Fenerfteine, im Didebei Chera. I, 173, 174, 1036. — auf ber Sinal-P. (schwarze) 177. 179. 180. 186. 310. 325. (Conglomerat) 747, 771, 782, 818, 839, 853. 857. 862. - im Dichebel Adfclun. II., 375. — am Lobien Meer, in Peraa sc. 496, 497. 558, 583, 58**5, 6**03, **663, 723**, 727, 730. (in weißer Rreibe) 758. (bunte) 835. 1057. 1139. 1141, 1146, 1187, 1196, generftein . Gebirge, Dichebel Tib. I, 846. Kenerfteintiefel, auf der Glnai-P. I, 911. 1005. — Dasbepa. II, 189. Fenerfteinnieren, auf ber Ginai-P. I, 163. 842. Fez, in Afrika. 11, 766. Sejarat, f. Benu &. Feggan, in Afrifa. II, 766. Ficus pseudos y comorus, auf ber Ginai-D. I, 347. 489. Fibschi, f. Ain el g. Fieber, in Jerico. II, 517. im Ghor el Megra'ab. 696. in Ofcoian. 828. — f. Sumpi-, Bedfel-8. Biebertlima, im El Ghor. I, 982. - fieberfreies, auf ber Ginai-D. I, 445. Sigari, f. Babi el Fifreb. Sigur, f. Stulptur. gif (gelt, Phit, Appica, Appeca), Ort in Dicolan. II, 160. 169. 289. 348, 349, 352, 354, 804, 824, 825, 826, 1124, — f. Babi 8., Rhan el Alabeh Phil. Fifreb, f. Babi el g. Febier el f. Sinten (Fringella), auf ber Glnai-P. 1, 332. Firan, f. Feiran, Min &. Fifche, Reichibum im Mila-Golf. I. 40, 206. 306. 327. - bet Xor. 457. - im galil. Meer. 11, 307. — (fcmarge) in Galilaa. 324. — im Sceriat el Mandhur. II, 374. — in Ain Dicalud. 417. - ihr Abfterben im Tobien Meere. 554, 675, 706, 736, 756, – fm Arnon. 585. — in Reret. 664. — im unt. Jordan. 711. 715. — in den Badis jum Todten Deer. 735. 736. — im Babi Dichebeir. 984. — Rabr Am-man. 1145. — Babi Bale. 1197. - f. Golde, Gilberfifc.

Bif de, gefalgene, Ausfuhr vom Mila-Golf. I, 209. - Sandel in Alexandria, Sueiba. II, 928. getrodnete, Mondespeise auf bem Sinai, 1, 625. Fifcheffer, f. Ichthpophagen.

Sifchfang, mit Regen und ganzen im Aila-Golf. I, 206. 328. - ber Rezeine. 954.

gifchaut-Ganbalen. I, 846.

976.

Zisch-Speck, am Aila-Golf bereitet. I, 280.

Ster, Pl., Missionar in Palästina. 11, 68.

8 (Aut, f. Phifiat.

git, f. Ain g.

Flace, f. Seibenflace.

Flechten, fehlen bem Mofe-Gebirge. I, 569. — im Dichebel Abichiùn. II, 1066.

Fleifch, felten in Dauran. II. 816. 852. — f. Soweinefieifc. fliegen, f. Rustitos.

Klinders, über Korallen. 1, 467.

Flinten, ber Bebuinen. 1, 955. (als Podzeitsgeschent) II, 674. 685. — in Paurdn, 816. 823,

Flintenfteine, an Drefcfolitten. 11, 857.

Flogbilbungen, auf ber Sinal-P. 1c. I, 325. II, 766.

Flözkalthügel, besgl. 1, 274. - in El Belfa. II, 1187.

Flopplage, in Aila. I, 302. – Tor. 453. — Liberias. 11, 320. - Reref. 744.

Floobe, auf dem Todien Meer. ll, 699. — f. Shiffabrt, Shilf. Flora, auf der Singi-D. 1, 334 ff. — tārglice, am Sinai. I, 583. - in S.Palāflina. 1099. 1100. 1102. - am galil. Meer. II, 310. - bei Berico. 505 ff. . am Gabenbe des Todien Regres. 589. 688, — am Ribron. **603.** - am unt. Jorban. 716. 717. - bei Tfeil, 827, - f. 28tftenflora; Begetation 2c.

Fluchen, baufig bei Bebuinen. I,

959.

Flugfand, f. Triebfand.

Flup, temporārer, im Wadi Feiran. 1, 223. 646. — perennis renbe, febien in Dauran. II, 988. - f. Giegbach, Golbführenber Fl.

Fluth, bei Suez, Tor 20. 1, 436.

822.

Fn da, f. Dichebel gnea.

Sobbeb (Ungen ?), im Dichebel Abschlun, II, 1096.

göhren, in Es Szalt. II, 1194. — bei Luther — Acacie. I, 342.

Fora, f. Ez Zuweirah el F.

gobarrab, f. gauara. gotani, f. Bet el g.

Fothara (guthara), Ruinen in El Bella. II, 1047, 1048, 1141. 1172.

Fotora, f. Mad el F.

Forage (fpr. Forabich), f. Beit 3., Wati el Sàri'a. II. 449.

Forath, Stadt am Pastilgris. L 79.

be gorbin, in Palaffina (1817). II, 68.

Forellen, im Rahr Amman. II,

be Foreft, Dr., Rlimatologie von Paläftina. II, 79. 81.

Forit, f. Belt F.

Formby, P., Aber Alaba — Petra. i, 1026. — Pebron—Petra. I, 1052 ff. 1096.

Forni, G., über die Conchylien bes Roiben Meeres. 1, 305.

Forsatia aegyptiaca, aut ber Ginai-D. 1, 827.

Forefal, P., über die Korallen bes Rothen Deeres 2c. 1, 467, il, 510.

Forder, J. R., über Korallen. I., 467, 477,

Forinna, ihr Tempel in Es Sianamein. II, 814. 815. — vgl. Bictoria. Forum, in Gerafa. 11, 1082, Fossitien, s. Petresaften. Foura, s. Ain el F. Foura, s. El F. Fouruet, P. II, 766. Fowa, s. Phána. Fowar, s. Fanara, Fuwar. Francistanerhöhle, zu Rhareitun. II, 625. France, Autor. II, 861. grand fy (Frandichi, Frangi), f. Min gr., Diar gr., Babi gr. granten, erobern Mila. I, 53. -Ende ihrer Perricaft in Palafilna (1188). I, 991. — in Reret. II, 664. — f. Kreuzfahrer. Brantenberg, f. Dichebel el Fureidie. Frankenia spec., auf ber Stpai-H. I, 827. Frantliniges Paraboron, im unt. Jordan. II, 554. Frankolin, f. Felfenhuhn. Brang, Dr., Begleiter v. Sou-berte. I, 305. 1019. II, 301. Franzofen, in Tiberias. II, 320. Frauen, f. Beiber. Fraueneis, Gppsartinber Gur-Bufte. I, 827. Frauen - Rlofter, f. Ronnen-Rlofter. Fraxinus ornus. I, 671. 673. - vgl. Efde. Fre (Frea), f. Dicebel Fureia. Frederick, E., über Manna in Rhorafan. 1, 687. Freibbat, f. El Br. Freitagemarkt, in Safeb. II, 253. Breecobaldi, 2. R., aus Bloreng, auf ber Ginai . D. 2c. (1384), I, 902, II, 46. Freecofdilberei, am Rarantal. II, 533. Freueb, f. Dichebel gareia. Frangilla, f. Finte. Frofde, bei Berico. If, 502. am Rahr Amman. 1140. Bruchtbarteit, große, in ber Bennefar-Chene, II, 329. 330.

– Esbrelom. II, 415. — Pauran. 816, 992. - Gileab, 1115, 1118, 1120. - vgi. Ernte. Fucus, f. Raichepat el F. Pucus, f. Tang. Buchfe, fparfam auf ber Sinai-D. I, 333, 847. — in R.Palaftina. 11, 195. — (Dofarp) im Rarantal. 534. — jahme, am Ribron. 610. — (Laaleb) in Dicolan. 827. Burrer v. Paimenborf, an ben Jorban-Duellen (1566). II, 153, Fubaily, f. Febily. Fubais, f. Febeis. II, 1143. Fubil, f. Labatat Fabbil. guthara, f. Fothara. Futua, Dorf. II, 422. — f. Dichebel &. Fulcherius Carnotensis, Mond aus Chartres, Balduins Begleiter, fiber bie Ginai-D. und Paläfilna (1096—1124). I, 109, 988, 1056, II, 40, 507, Fulco, Ronig. II, 417. 629. 1020. Buleb (Afaleb, gele), Dorf am Dichebel eb Daby. Il, 407. f. Golam el f. Fulus, fpr. Lupfermünze. I, 146. ungia agariciformis, bet Zor. I, 456. Fungus, f. Geeptig. Fura, Goldgruben in Sofala. I, 375. Furas, f. Dirat el g. Furbid, f. Ferbus. Fureia, f. Dichebel &. Bureibis, f. Dichebel el &. Burit, f. Beit &. Turth, im unt. Jorban, II, 550. 716. 718. — angebliche, im Sabende bes Tobien Meeres. 697. 731. 732. Fufait, f. gafait, Ain el K. guid, f. Sebfer el g. Buscus, Chiliard. II, 899. Fuftat, Baum bei Engabbi. II, 647. — vgl. Phifink. Fusus (biangulatus, pauperculus, colus), bei Xor. I, 454. gugringe, II, 924. 1061.

gustapfen, eingemeißelte, im Badi Rasb. I, 787. — vgl. Athr.

Fuwar, f. Fowar, Babi &. Spadh, f. Babi &. Spran, f. Pharan. I, 64.

Gab, f. En G.

Babaetha, f. Shaptata.

abala, in Bhonizien. II, 99.

Gabaliter, f. Gebaliter. Gabalitis, f. Dicebal. II, 126.

Sabinius, zerftört Alexanbrium, **Macharus** ic. II, 433, 453, 454. 577. 1031.

Γαβολίται (Joseph.), f. 🛭 ba-Ifter. I, 1031.

Gabriel, f. Bethgabril.

Gab (Gabiten), Bubenftamm. II, 103. 114. 144. 147. 148. 447. **5**82. 961. 1045. 1100. 1185.

1189. - vgl. Baal G. Gabab, Dochebene ber Sinat-D.

I, 269.

- Gabara (f. Dinfeis), Grangftabt zwifden Dicaulan und Gileab, in Dichebur. II, 302, 312, 356, 372, 804, 814, 830, 840, 841, 874. 1016. 1026, 1052 ff. 1057, 1155.
- Gadarener. II, 116. 286. 311. 374.
- Gabarra, b. i. Scheriat el Manbhur. II, 380, Gaba (Ralaat Gerta?), Dri in
- · Bafan. If, 1093, 1137.

Gabbi, f. Engabbi.

Gabha-Roble. I, 778.

Babibgie, Anterfielle ber Sinai-P. I, 452.

Gab Maratab, am Guez-Golf. I, 450.

Gabow, P., in Paläftina. II, 80. 484, 502, 510, 516, 518, 523, 543, 552, 557 ff. 598, 763,

Gab Dapab, Anterftelle ber Gi-

nai-P. I, 452.

- Gaegob (Gegab), Baum ober Strauch in El Bella, II, 1124. 1143.
- @anfeblume, auf ber Sinai.b. I, 915,

Gaffar, f. Ghaffer. Gaffare, f. Dichebel Dicherafe.

Gage, f. Ralaat el G.

Gaig, f. El G.

- Gaillarbot, C., Dr. med., Rarte ber Lebica. 11, 80. 89. 788. 864. 876. 885. 948.
- Gaimard, über Rorallenbilbung. I, 477. — f. Guapmard. Gajar, f. El Shabicar.

- Galaad (Galaabitis, Galabitis), f. Gilead. II, 1003. 1004. 1091. 1094, 1155.
- Galaktion, Gemahl ber Epifteme. 1, 538.
- Galafa, f. Gerafa. II, 938. 1077. Galoga-Art, auf ber Singi-D. I, 266.
- Galga, f. Abu Sanira Unda el G. Galgala (Galgalis), f. Gilgal. Galil, Galilah (bebr.), b. i. Rreis, Lanbesbegirt. II, 313.
- Galilaa (Ofcalbiculia), urfpr. nur ein Gan von Raphibali, bann Beg. für RB. Palaftina. II, 271. 279. 282. 313. 42**7.** 1026.
- Galilaer, Bergvoll. II, 312. Galilaifdes Meer (See bon Genegareib, Gennelar, Rinnereth, Chinereth, Chinaroth, 21naroth, Liberias), ber mittlere Jorbanice. I, 1059. II, 95. 145. 235. 253. 266. 267. 271. 281 ff. - 28. und RB. Seite. 311 ff. — S. und SD. Seite. 344 ff.
- 478. Gallapfel, im Dichebel Abfctum. II, 1055. 1065. 1066. 1107,
- Gallinae Afrae, Bogefort, J, 419.
- Gallonianos, Confulin Boftra. II, **0**81,

Gallus, f. Aelius G.

Gamala (Ofchemal, b. i. Rameel-

ruden), Feftung an ber Offfeite bes galit. Meeres. II, 233, 312. 345. 349. 352. 434. 1058. vgl. Ralaat el Poffn.

Gamul, f. Beth-G.

Gàmûs, f. Ofdámûs.

Gana, Quellen von, im Dichebel &фета. I, 112, 998, 1010.

Gandarer, Bolt in Defcamer. I, 394.

Gannaetra, f. Babí el G.

Gannas, f. Ain el G.

Gans, w., am El Buleh. II, 220. - febr große, auf bem galil. Meer. II, 347.

Gaovina, f. Trebicius G. Gar, f. El G., Ghar.

Gara, f. Dichebel el Mogara.

Garáb, s. Gharab.

Garanbil (Garantil), f. Babi Charundel. 1, 994. 995.

Gararfché (Koraschp?), Aribus im Wabi Feiran. I, 644. 939.

Garat, f. Babi G.

Garbanzos, Paupinahrungsmittel im Permon. II, 182.

Garba-Thal, auf ber Ginal-D. I, 504, 509. - f. Ain el Gburbeb.

Garba Turbuha, Felepfab bes Dicebel Tib. 1, 845. 894.

Gareb, f. Egraeb, Dichebel Ghareb.

Garindaer (Ptolem.), im peir. Arabien. I, 70. 87. 115. 148.

Garigim, Berg in Camaria. II. 469, 478, 479,

Garrab, f. Gharab.

Barebap Ramab, perf. Bebicht. I, 385.

Garten, am Sinai. I, 600. 606. 629 ff. -- berühmte, von Petra. I, 1133. — bet Safeb. II, 259. — Riba. 518. — Etham. 620. - Kerel, 680. — hängende, bes Hyrtanus, 1174. — f. Adnigeg.

Gartencultur, felten im Often ber Sinai-p. 1, 347. — bebingt die Anlage von Dörfern, I, 979. — alte, bei Amman. 11, 1140. — vgl. Dbft, Gemufe 2c.

Bartenmauern, im Rorben ber Singi-P. I, 838.

Gafa, f. Gaza, Gatta el G., Shaeb el G.

Galaleh, f. Shazale, Bazelle. II, 827.

Gasanber, in Arabien. I, 408.

Gafer, Stabt. II, 265.

Gaft, Mange. II, 472.

Gafifreundicaft ber Bebuinen. I, 780. 844. 949. 1098. geringe, ber gellabe. 980. — in Reret, II, 670. — Pauran, 816. 852. — Traconitis (Lebscha) 2c., 899. 943. 987. — geringe, im Dichebel Abichlun. 1064. 1074. — in Es Szalt. 1123, 1128, 1218.

Gaftzelte, öffentliche, bei Be-buinen. I, 833. II, 531. — f. Perberge.

Gat (Gaih), Stadt in Philiftag. II, 101. 122.

Gatele, f. Scharat el Beni g.

Gath, f. Gat.

Gatta el Gafa, Anterplat im Suez-Golf. I, 451.

Gauagib, d. i. Ghabaghib. II, 811.

Gauarny, f. Ghamarineh. II, 588.

Gaulon (Gaulonitis), f. Dicolan.

Gaurines, f. El G.

Gauthier, Captan, in R. Sprien. II, 83.

Gautos, in Shopba. II, 882. — Derman (253 n. Cbr.). 954.

Gavan, Mannabuich in Rhorafan 2c. I, 687. 690.

Gapan, Station ber Sinai-B. 1, 889.

Gaz (Gazu), f. Ghez. f, 690.

Baja (Bafa, Shaja, Gajara), Stadt in Philiftag. 1, 81. 107. 121. 137. 139. 145. 774. 833. 866. 885. (Raubmarft) 92**4.** 1005. 1032. 1084. II, 25. 94. 97. 101. 116. 122. 133. 376. 677. — Diff. I, 78. 80. 91. 92. 147. 178. 869. 990*.* 1048.

Gazāer, I, 81. 118.

🕲 a jara, b. í. Gaza. I, 885. II, 306.

Gazellen, auf ber Sinai-P. I.

215, 269, 274, 277, 291, 333, -- im Mose-Gebirge. I, 566. --Badi Laipibe 2c. 770, 847, 850. - **Babi Araba. 1019. -- in R.** Palaftina. II, 195. — am unt. Jorban. 364. — am RD.Ufer des Tobten Meeres. 567. - in El Belfa, 585, 1143, 1186. -(Gafalle) in Dicolan. 827. im Didebel Abfolun. 1096. auf Münzen. I, 63. — vgl. Ghas zale.

Gazellenfntter. I, 778. II, 827. Gazellenquelle, f. Ain Taby.

Gazelli, b. l. Gazelle. 1, 898.

Øéa, f. Abu G.

Gebal, f. Ofchebail.

Bebalene (Gebalitis), Bergland von 3bumaa. 1, 128. 1031. II, 128. 131. — f. Dicebal.

Geballter (Gabaliter), Bolt. I, 962, 1031, H, 133, — f. Djøe-

Gebb, f. Babi el Zeib. Gebel Pelel, f. Ofchebel Pelal. I, 891.

Gebel Pow, f. Dichebel P.

Gebel Zaer, f. Dichebel Teir.

Geber, f. Ezion G.

Gebirge der Amalekiter, in Mittel-Palästina. II. 135.

Bebirge ber Amoriter. II, 114, 115,

Gebirgbarten, auf ber Sinai-D. I, 318 ff. 655. — (primitive) 250. II, 590. — f. Granit-, Urg.

Gebirgefnoten ber Windpaffe, auf ber Ginai-P. I, 505.

Gebirgspaß, f. Ratb. 1, 244.

Bebirgeziegen (Bergziegen, Beben), auf ber Ginai.D. 1, 212. 554. — f. Steinbod.

Gedo-Arten, auf ber Sinai-D. I, 331,

Geegab, f. Gizab.

Gefilde der Moabiter, f. Arbot Moab.

Gegab, f. Gaegob.

Gege, f. Ralaat el Báge.

Geler, am unt. Jordan. 11, 364. – Todien Meer, 576. -- Arnon. 745. — in El Tellul, 959. — f. Bartgeier.

Geige ber Beduinen. 1, 955.

Geiellee (Cytisus uniflorus), am Ginai, 1, 632.

Gelana, f. Aila. I, 170.

Gelat Emrag (richt. Ralat E.), d. i. Shloß el Merath. 1, 283, 317. — f. Emrag.

Gelbe Farbe, aus Dleanber-

blättern. 11, 532.

Gelber Ronig, fpr. Bezeichnung für ben ruff. Raifer. II, 859.

Gelbue, b. i. Gilboa. II, 419. 422.

Geld, wird in Es Szalt oft unter ber Erbe vergraben. II, 1124.

Gelobtes Land, f. Rangan.

Gemara, Commentar ber Dift. na. II, 317.

Gemmi - Paf jum Leuterbabe, II, 646.

Gemfen, am D.Ufer bee Todien Meered. II, 596. - f. Siein-

Semafe, bei Aila. I, 302. - 20r. 447. - am Sinai. 631. - in Galilāa. II, 311. — Reret. 664.

Genefareth, f. Genegareth.

Benefor, b. i. Garten bes Reichthums. 11, 282.

Genegareth (Genefareth, Gen-nefar), Landfrich am gleichnamigen See. II, 282. (Eipmol.) 308, 329, 331 ff. 338, **342**,

Genegareth-See, f. Galilai-

fces Meer.

Genten, geflügelte, in Gabara. II, 382. — vgl. Dicin.

Genistaretem Forsk., f. @infter, Reihem. 1, 345. 664. 1138.

Gennain, b. b. ble Garten, Barabies-Thal im Babi Feiran. L 711.

Genne, f. Babi G.

Gennefar, f. Genezareth.

Genuefen. II, 40.

Geognoftifde Berbaltniffe, in R. Debichas. I, 196. - auf ber Sinai-D. 781 ff. 828. -- am galil. Meer. II, 293 ff. — bei Berico. 494 ff.

Georg, St. (El Rhubber ober Chuber), fein Pospig in Elufa. I, 30. 119. — Rirche, Bilb in Reret, Egra. II, 666. 743. 662. - Berehrung in Sprien, Dradentampf. 952. 1173. — f. Mar **G.,** Bobaïta.

Georgier, Pilger am Jorban.

II, 536.

Gephry 6, Ort. II, 1026.

be Beramb, M. J., Trappift, in Palāftina (1832). II, 7Q.

Gerar (hebr. ), Land und Stabt `an ber Gubgrange Palaftinas. 1, 12. 107. 137. 915. 919. 1079. 1084. II, 94. 109. — f. Beni &., Dichurf el G., Rherbet el G.

Gerara (Gerarch), f. Badi el G. Gerardus Fridericus I. (Gerharb), Vicedominus Argentinensis, über Paläflina

(1175). II, 40.

Gerafa (Dideraafd, Dideraid, Didaraid, Barras, Reraid, Galafa, Rafa), Stabt ber Decapolis, in El Moerad. 1, 913. II, 519. 702. 717. 750. 801. 938. 1004. 1013. 1058. 1067. 1071, 1073, 1077ff. 1094, 1107. 1112. 1114. 1158. — s. Geil Dideraid.

Berafener, II, 116.

Gerafimus.Rlofter, am unt. Jordan. II, 539.

Gerata, f. Reratha. 11, 796. 866.

Gerawan, f. Seāch el G.

Gerberei, bei Bebuinen. II, 532. - f. Leber. Gerb 3thelp, f. 3ttbilp.

Geremeal-Baali, d. h. Baals Stärte. 1, 37.

Fegyavet, f. Gerafa. II, 1091.

Gergesa, Stadt am Liberias-Sec. II, 116. (ganb) 265.

Gergesiter (Gergesener), f. Girgeliter.

Gericht, jungftes, Borgeichen. I, 1098. — im Thal Zehofchaphat. II, 600.

Gerichteberfahren, f. Recht.

Gerinum parvum, b. i. 3et-

reel. (f, 412.

Gerippe von Thieren als Beichen gangbarer Strafen. I, 181. 184. - haufig in ben Doblen bes Babi Feiran. I, 714. -- f. Rameel-, Menfcengerippe.

Germain, f. Saint-G.

Germanicus Dacicus, II, 928.

Bermini, fabl. Dochebene am Babi el Scheith. I, 655. 850.

Geröll, schwarzes, pordfes, im Permon. II, 179.

Gerra, Station in Aegypten. I. 139, 145,

Gerrha, in Arabien. II., 687.

Øerrhåer. I, 76.

Gerion, Leviten. II, 200. Gerson ben Moseh Ascher de Scarmela, în Palăfina

(1561), II, 58.

Gerfte, im Babi Feiran 2c. I, 719. 818. — bei Alfun Mula 2c. 824. 916. - in G.Palaftina. 982. 1057. - Bermon. II, 182. in Dicaulan. 276. 356. (zweizeilige) 827. — Galilaa. 311. 415. — im Ghor. 350. 351. 443. - in Bafan. 374. - bet Berico. 515. - in El Belfa. 574. - auf Chor el Deeraa. 588. — in **R**eret, 672, 680. — Paurán, 849, 850. 911. — Sueida, 931. — Pferbefutter im Dichebel Dauran. 941. — in ber Sjaffa. 949. - bet Boftra ic. 986. 992. - im Dichebel Abfolun. 1105.

Gerftenbrot. I, 1003.

Gertope, am obern Indus, Gold baf. I, 411.

Befang, einformiger, ber Beduinen. I. 955. — f. Lied.

Gefdirr, f. Dausgerath, Gifen., Dolg-, Rupfer-, Thongefchier.

Befdmure, werben burch bas Baffer bes Tobien Deeres erzeugt. II, 746.

Øefeniue, 28. 11, 792, 836.

Gefengebung, zweite. It, 145. - vgl. Berg ber Gefetgebung.

Geficisausichlag, in Aleppo.

11, 828.

Gefictsbilbung, eigenthumlice, ber Dicebalije. I, 932. Chineffice G., Reger, Bantfarbe sc.

**215. 269. 274. 277. 291. 333.** -- im Mofe-Gebirge. I, 566. --Wabi Taipibe 2c. 770, 847, 850. - Wadi Araba. 1019. -- in R. Palaftina. II, 195. — am unt. Jordan, 364. — am RD.Ufer bes Tobien Meeres, 567. - in El Belta, 585. 1143, 1186. - (Gafalle) in Dicolan. 827. im Didebel Abfolun. 1096. auf Mungen. 1, 63. - bgl. Ghazale.

Gazellen futter. 1, 778. 11, 827. Gazellenguelle, f. Ain Taby.

Gazelli, d. i. Gazelle. 1, 898.

Gea, f. Abu G.

Gebal, f. Dichebail.

Bebalene (Gebalitie), Berglanb von Joumãa. 1, 128. 1031. II, 128, 131. - f. Dicebal.

Gebaliter (Gabaliter), Bolf. I, 962. 1031. II, 133. — ſ. Đſфebali.

Gebb, f. Babi el Jeib. Gebel Belel, f. Dichebel Belal. I, 891.

Gebel Pow, f. Dichebel P.

Gebel Zaer, f. Dichebel Teir.

Geber, f. Ezion G.

Gebirge ber Amaletiter, in Mittel-Palästina. II, 135.

Gebirge ber Amoriter. II, 114, 115.

Gebirgsarten, auf ber Sinal-D. I, 318 ff. 655. — (primitive) 250. II, 590. — f. Granit-, Urg.

Gebirgefnoten ber Bindpaffe, anf ber Ginai-P. I, 505.

Gebirgepaß, f. Rafb. I, 244,

Bebirgeziegen (Bergziegen, Beben), auf ber Ginai.b. I, 212. 554. — f. Steinbod.

Gedo-Arten, auf ber Sinai.D. I, 331.

Gregab, f. Gizab.

Gefilde ber Moabiter, f. Arbot Moab.

Gegab, f. Gaegob.

Gege, f. Kalaat el Gage.

Geler, am unt. Jorban. 11, 364. - Tobten Meer, 576. — Arnon. 745. — in El Tellul, 959. — f. Barigeler.

Beige ber Bebuinen. I, 955. Geis!lee (Cytisus uniflorus). am Sinai. I, 632.

Gelana, f. Aila. I, 170.

Gelat Emrag (richt. Ralat E.), b. i. Schlof el Merath. 1, 283. 317. — s. Emrag.

Gelbe Farbe, aus Dleander-

blättern. II, 532.

Gelber Ronig, fpr. Bezeichnung für ben ruff. Raifer, II, 859.

Gelbue, b. f. Gilbog. II, 419. 422.

Gelb, wird in Es Szalt oft unter ber Erbe vergraben. II, 1124.

Gelobtes Land, f. Kanaan.

Gemara, Commentar ber Difcna. II, 917.

Gemmi - Paf jum Leuterbade.

II**, 64**6.

Gemfen, am D.Ufer bes Tobien Meeres. II, 596. - f. Stein=

Gemufe, bei Mila. I, 302. — Lor. 447. — am Ginai. 631. - in Galilāa, II, 311. — **Leref.** 664.

Genefareth, f. Genegareth.

Genefor, b. i. Garten bes Reichthums, 11, 282.

Genegareth (Genefareth, Gen-nefar), Lanbftrich am gleichnamigen See, II, 282, (Etpmol.) 308, 329, 331 ff. 338, **342,** 

Benegareth. Gee, f. Galilai-

fces Meer.

Benien, geflügelte, in Gabara.

II, 382. — pgl. Didin. Genistaretem Forsk., f. Giufter, Rethem. I, 345. 664. 1138.

Wennain, b. b. bie Garten, Paradies-Thal im Badi Feiran. I. 711.

Genne, f. Wabi G.

Gennefar, f. Genezareib.

Genuefen, II, 40.

Geognoftifde Berbaltniffe, in R. Debicas. I, 196. - auf ber Ginal-D. 781 ff. 828. - am galil. Meer. II, 293 ff. — bei Berico. 494 ff.

Georg, St. (El Rhubber ober Chuber), fein Dospig in Elufa.

I, 30. 119. — Rirche, Bilb in Reret, Egra. II, 666. 743. 862. — Berehrung in Sprien, Dra-chentampf. 952. 1173. — f. Mar G., Bohaïra.

Georgier, Pilger am Jorban.

II, 536.

Gephrys, Drt. II, 1026.

de Géramb, M.J., Trappift, in Palāfilna (1832). II, 7Q.

Gerar (bebr.), Lanb und Stadt an ber S#bgranze Palaftinas. 1, 12, 107, 137, 915, 919, 1079, 1084, II, 94, 109. — f. Beni G., Ochurf el G., Rherbet el G.

Serara (Gerareh), f. Babi el S. Gerardus Fridericus I. (Gerharb), Vicedominus Argentinonsis, über Paläftina

(1175). II, 40.

Gerafa (Dicheraald, Dicherafch, Dicharasch, Jarras, Reraich, Galasa, Rasa), Stadt der Descapolis, in El Moerad. 1, 913. II, 519. 702. 717. 750. 801. 938. 1004. 1013. 1058. 1067. 1071. 1073. 1077 ff. 1094. 1107. 1112. 1114. 1158. — f. Seil Oscherasch.

Gerafenet. II, 116.

Gerafimue-Alofter, am unt. Jordan. II, 539.

Gerata, f. Keratha. 11, 796. 866.

Geraman, f. Send el G.

Gerberei, bei Bebuinen. II, 532.

Gerb Zihelp, f. Zithily.

Gerem-al-Baali, b. h. Baals Starte. I, 37.

Fegyavel, f. Gerafa, II, 1091.

Gergefa, Stadt am Liberias-

Gergefiter (Bergefener), f. Girgefiter.

- Bericht, jungfies, Borgeichen. I, 1098. — im Thal Jehoschaphat. II, 600.
- Gerichteverfahren, f. Recht. Gerinum parvum, b. i. 3rereel. 11, 412.
- Gerippe bon Thieren als Beiden gangbarer Strafen. I, 181. 184. — häufig in ben Doblen bes Babi

Feiran. I, 714. - f. Rameel-, Menichengerippe.

Germain, f. Saint-G.

Germanicus Dacicus, II, 928. Germini, fubl. Dochebene am Babi el Scheith. I, 655. 850.

Geröll, ichwarzes, porofes, im Permon. II, 179.

Gerra, Station in Megppten. I, 139, 145.

Gerrha, in Arabien. II, 687.

Berrhaer. 1, 76.

Berfon, Leviten. II, 200.

Gerson ben Moseh Ascher de Scarmela, in Palafina

(1561), II, 58.

Berfe, im Babi Feiran ac. I, 719, 818. — bei Aijun Mula 2c. 824. 916. — in S.Palāstina, 982, 1057. — Permon. II, 182. in Dicaulan. 276, 356. (zweizeilige) 827. — Galilaa. 311. 415. — im Gþór. 350. 351. 443. - in Bafan. 374. - bei Berico. 515. - in El Bella. 574. - auf Chor el Desraa, 588. — in Reret. 672, 680. -Hauran, 849, 850, 911, — Suelba. 931. — Pferbefutter im Dichebel Pauran. 941. — in ber Sjaffa, 949. - bei Boftra 2c. 986, 992. - im Dichebel Abfфlün. 1105.

Berftenbrot. I, 1003.

Gertope, am obern Inbus, Golb baf. I, 411.

Befang, einformiger, ber Bebuinen. I, 955. - f. Lieb.

Gefdirr, f. Dausgerath, Gifen-, Polg-, Rupfer-, Thongeidirr.

Gefchmure, werben burch bas Baffer bes Tobten Meeres ergeugt. II, 746.

Gefenius, 28. II, 792. 836.

Gefengebung, zweite. II, 145. - vgl. Berg ber Gefengebung.

Gelicisausichlag, in Aleppo.

H, 828,

Gesichtebilbung, eigenthumliche, ber Dichebalije. I, 932. — f. Aegpptische, Afrikanische, Chinefische G., Reger, Dauifarbe zc. Beftein, f. Stein.

Befuri (Befuriter), ihre Gige. II, 106. 133. 1**46**.

Geta, Raifer (211-217), Mangen, II, 1222.

Getbrabbi (Bethrambe), Rlofter

ber Sinai-d. 1, 13. Getraibe, im Babi el Ain. 1, 840. — S.Palaftina, 1101. bei Safed. II, 254. — am gaill. Meer. 311. — bei Jerico. 515, - in Reret. 592. - in GD. - f. Aderbau, Zubāa. 634. Mehre, Rorn zc. Getraibefaramanen,

aus Pauran nach Damastus, If,

627.

Gettar, f. Dicebel G.

Getum, f. 3tom. Gewerbe, f. Inbuftrie.

Gewitter, auf ber Ginai-D. 3c. ī, 635. 841. 861. 1017. — furchtdares, in Moad. II, 742. — in Es Sjalt. 1133.

Gewölbe, in Amman. II, 1148.

— vgl. Grotten.

Beg, f. Gbeg, Dera G.

Tetapa (Bezer), Grangflabt ber Bubder unb Philifider. II, 1091.

Ghab, f. El Gh.

Ghabaghib (Ghamaghib; irrig Ghabarib, Ghebaib), Pabidflation in Pauran. II, 803. 808. 810, 824, 890,

Shabes, b. i. Balbichluchten.

II, 803.

Shadicar, f. El Gh.

Ghabpan, f. El Ob. Ghaffar), b. i. Souppert, Joll, Chriftenfteuer. r, 446. 844, 924. H, 268. — f. Shaffre.

Ghafir, f. Aftr.

Ghafire, b. i. Protettoren. I, 620, 623, 939, 977, II, 606. f. Ghaffer.

Ghaibherab, f. Babi Gh.

Ghaime, f. Badiol-Gh.

Ghajar, f. El Ghabichar.

Ghammer (Ghamr), f. El Gh., Babi el Gh.

Shanemat (Shanamat), arab. Tribue. II, 1193, 1197.

Shaptata (Gabaciha ber Alten?), bei Gafa. II, 163.

Ghàr, f. Gar, Badi el Gh.

Gharab (Gharrab, Garrab, El Garab), Pappel- ober Beibenart. II, 436, 514, 515, 573, 589, (Mauna tragend) 696.

Gharanbel, f. Babi Gharundel. Gharara, f. Grara. Gharbi, f. Dichebel el Gh.

Ghareb, f. Dichebel Gh.

Gharenbel, f. Apun Gh., Babi Gharundel.

Shartab (Shurlub, Gurgub; Peganum retusum Forsk., s. harmala, Nitraria tridentata Desl.), Strauch auf der Sinai-D. I. 239. 244. (am Aila-Golf) 278. 293. (bei Charunbel ac.) 820, 821, 827, 881. — am Todten Meer, II, 562.

Gharrab, f. Charab.

Gharundel, f. Birfet Gh., Babi Gh., Grundele.

Ghafaleh, f. Ghazale, Deir Gh.

Ghatafe, f. Elghatafe. Ghaut, f. El Ghor. II, 770.

Shauraripeh, f. Ghawarineh. И, 735.

Ghauro, f. El Ghor. I, 1059. 1060.

Gham, gellabs im Dichebal. I, 983.

Ghawaghib, f. Ghabaghib. Ghawarineb (Ghawarni, Ghamari, Ghowarineh, Ghauraripeh, Chorneys, Plur. von Ghorp, b. i. Ghor-Bewohner), Stamm in Palăflina. I, 110. 982. 1057. II, 211, 212, 228, 230, 253, 275, 276, 277, 383, 587 ff. 591, 689, 690, 696, 714, 735, { buntle Pautfarbe) 740.

Shamarineh-Dorf. 11, 1220. Ghawarni, f. Ghawarineh. II,

688.

Ghayb, f. Babi Gh. Ghaza, f. Gaza.

Ghaza (Ghuzu), b. i. Raubzug. 1, 925. 966.

Ghazale (Ghuzale), f. Ain Gh., Deir Bb., Rherbet el Gh., Melthat el Gh., Babi Gh.

Ghazel, f. Babi Gh.

Ghajowi, f. Beni Amir Gh.

Ghebaib, f. Ghabaghib. Ghegir, f. Babi Gb. Gheleab, f. Relb Pauran. II, 910.

Gherbeia, am Wadi Kanuat in Pauràn. II, 870.

Sperbi (Gherba), Stabt in Pauràn. II, 842. 843.

Gherbiah, f. El Gherlah Gh. Gheriah, f. El Gh. Gherpeh, f. Rerepe.

Ghez, Gez (perf.), Manna-Strand (3mergeiche, Tama-riste ?). I, 687, 689, 690.

Shegengabin (Gute fen guebin), Mannaftraud, Manna Art. 1, 689. 690. — f. b. f.

Ghego (furb.), b. i. Manna. I, 687. — J. b. J.

Ghezungabin, Manna - Art. I,

687. 688. - [. b. p. Ghibbery, Ort in El Moerab. II, 1100.

**Ghirfalgula, f. Badi Gh.** 

Ghleriff, Thal ber Ginai-B. I, 269,

Sheepr (Ghuweir), f. El Gh., Babl el Gh.

Ghor, f. Chor, Gor, Arab el Gh., El Gh., Es Sutr el Gh.

Ghoreit (Ghorepr, Ghureir), f. Babi Chereir, Babi Gh.

Ghor el Bella, an ber RD. Seile bes Tobten Meeres. II,

**G**por el Mezra'ah (El Mesraah, Ghor el Megra, Gh. el M. el Karat), Palbinfel unb Oorf am SD.Ende des Todten Meeres. 1, 983. 1058. II, 586 ff. 661. 695 ff. 760. 778.

Shor el Szeiffaban (Arbot Moab), an ber Offfeite bes Jorban. If, 567.

Gbores, Reffelart. II, 515. Ghor es Sa fieb (Gjaffeb, Sjaphia, Gzafpe), am S.Exbe bes Aobten Meered. 1, 982, 995, 1057. II, 564. 565. 589. 661. 690. — f. Restaa es S.

Ghorept, f. Ghoreit.

Ghorneps, f. Ghawarineh. I, 110, II, 587, 696,

Thor Labaria, bas Jordanthal am Gubenbe bes galil. Meeres. II, 351.

Bhorp, b. i. Ghor - Bewohner. II, 277. - f. Ghawarineb.

Shothe (Rgotha), Dorf in Daurån. II, 911. 916. 958. Wabi Oþ.

Ghomarineh, f. Ghamarineh. II, 696. 735.

Ghowepthe, f. El Gh. .

Shoper, f. Babi el Gh.

Gbr'ei, f. Babi Gb. Gbfebi, f. Babi Abu Gbf. Gbub, f. El Gb. Gbubiceb, f. Dichebel el Gb.

Ghubab, f. El Sh.

Gunbhagbibb, f. Babi el Gh.

Ghubhyàn, f. Ain el Gh., Babi el Gb.

Ghubir (Ghabir), b. i. Sumpf, Pfubl. I, 135. 909.

Shubicar, i. El Gh.

Ghubbagbibb, f. Babi el Gh. Gbubir. Gbujar, f. Cl Gb.

Shalen, weibl. Damonen. 183. — vgl. Dicin.

Ghumfilan, Burgelart am unt. Jordan. II, 716. Ghur, f. El Ghor.

Shurab, Sanbibal ber fübofilichen Sinaish. I, 561. — vgl. Ain el Ghurbeb, El Charaba, Gurabebe, Burrabe. Ghureir, f. Babi Cheretr.

Ghuriben, ägypt. Fürftenstamm. I, 301,

Ghurtub, f. Gharfad.

Ghurtubeh, f. Min Rabab. I, 823. Ghurrab, f. Beni Sacht el Gh.

Ghurrah, Baum am unt. Jordan. II, 716, 717, 725.

Øburut, f. Merbich el Gb.

Shurundel, f. Gharundel. Ghuffun, Drt im Ofchebel Pau-

ràn. II, 966. Ghutha (Ghutia), f. Al Gh.

Shumeir, f. Ghor, Ain Gh., El Gh., Rad el Gh.

Ghugaleh, f. Ghazaic.

Babi Feiran. I, 720, 722, — Babi Aleiat. 725. — bei Gabara. II, 376, 380.

Grabinidriften, in Peraa. II., 795. — Egra. 862. — Derman.

955. - Gjalfhat. 957.

Grabtapelle, mohammebanische, auf der Sinai-P. 1, 162. Grabs, Thal der Sinai-P. 1, 269. Grabftulpturen, bei Petra.

t, 1072.

Graber ber Gier, f. Enfigraber. Graberkabt (Recropole), im Babi Rufa (Petra). 1, 1103 ff. — dei Gerafa. 11, 1071, 1073. 1075, 1089. — Amman. 1144. 1148.

Grangen, unfidere, im Orient. 31. 2016. -- narürliche, zwifden Arabien und Palaftina. 1. 865.

(brangfteine, in El Bella, II, ath. am Babi Bale, 1196,

whate hverberdt aus Aureste, b. f. bie fleine Stadt), f. Emrag. 1, 30 486. 488.

Winin Muinemort, I, 994.

\*\* | Waten, am Sinai. 1, 604.

\*\*\* | 10 Babi Feiran. 719.

10 Dichebal. 1032. 1127. —

10 Safed. II, 254. 259. — in

10 Palaftina. 374. — Jerico.

20. — Lerel. 592. — Pebron.

444. — Schobba. 886. — Bos

kra. 986. — Es Szalt. 1128.

— El Bella. 1140.

Granatfrpftalle, auf ber Gi-

nat-P. 1, 486.

Granit (rother, grauer ic.), auf ber Sinai-P. I, 166, 198, 200, 213, 218, 222, 240, 253, (zer-trümmerter) 258, 263, 264, (ichaliger) 267, 274, 284, (conglomerirter) 308, 310, 321, (Gruß) 325, (in Affuan) 474, (buntelgrüne Erbe) 515, (grobförniger) 564, (im Poreb, Sinai) 571, 583, 647, 649, 654, 655, (Gränze im Babi Feiran) 747, (Trümmer am Schilfmeer) 771, 783, (feinförniger) 793, 850, II, 590, — (ägpptischer) in Tiberias, II, 302, 318, — (grauer und rother) am Sübenbe des

Tobien Meered. 691. - in Gileab. 1059.

Granitblode, weiße, im Babi Debran. 1, 493. — rothe, bei

Зегіфо. II, 522.

Granitgeblinge (Felfen, Rlippen, Sügel), in A. Arabien. I, 46. — auf ber Sinai. D. 196. 198. 250. 256, 274. — auf ber Infel Emrag. 284. — am Aila-Golf. 290. 308. — bei Afaba. 309. 322. — am Babi Debran. 486. — im Ofchebel Schere. 1012.

Granitporphyr, im Dichebel

Ratherin, I, 657.

Granitfaulen, ale Granzmarten zwifchen Afien und Afrita. I,
140. — in Reret. II, 743. —
feintornige, graue, in Schobba.
882. — agyptische rothe, in Berafa. 1087.

Granitfand, auf ber Sinai-p.

1, 335.

Grara (Gerara), Gemaß. II, 827. 844. 852,

Grasarten, auf ber Sinai-D.
I, 487. — bei Debron. 865. —
im Babi Araba. 1098. — in S.
Palafina. 1100. — febr bobe,
am Jordan. II, 168. 441. —
Appiger Buchs, bei El Torra.
908. — f. Riebgras, Beibe, Deu.

Grasmude (Sylvia), auf ber Gi-

mai-P. I, 271. 332.

Graupen, in Reret. U, 671. -

Gray, Prof., fiber ben Dichebel Ratus. I, 464. - f. Grey.

Gregorios, Bijchof von Amman. II, 1157.

Grégorius Turonensis. II, 507.

Greibes, f. Bapi Gr.

Grenier, Enflache, II, 514.

Grey, engl. Reisender, im Babi Mofatteb (1820). I, 752. — s. Gray.

Griechen, ihre Renntnif von Palaftina. II, 25. — vgl. Reugritchich.

Griedifde Chriften (Bpjantinifde Chr.), auf ber Sinai-p.

und in Arabien. 7, 7, 51, 52, bei Tot 2c. 434, 437, 439, 446, 447. — in Petra. 1108. — Dichubeta, II, 162. — Refr el Rut. 182. — Rafdeya. 183. — Dasbepa. 187. — Raichepat el gu-dar. 192. — Baniad, 196. — (griechifc - tatholifche) in Liberias. 318. — am Tabor. 401. - Pilger am Jorban. 536. - in Ge Szalt, Reret. 569. 666. 675. 1126. 1216. - Churbet el **G**afaleh. 829. — Er **A**habeb. 848. - Esra. 855. - Schiabab. 891. - Pauran. 991. — 3rbib. II, 1056, — Refr Rochta, 1057. — Debrad. 1062.

Griechische Infarifien, auf b. Sinai-P. 1, 8, 17. — im Babi Beiran. 721. - Babi Motatteb. 752. - in Petra. 1068. -Refr el Rut. II, 182. - Banias. 196. - Reret. 667. 669. - Des raa. 792. - El Defarelb. 845. 846. — Zeraiha, 854. — Ezra. 855. — Relihat el Pariri, 868. – in ber Lebica. 890. – in Berat. 902. — Rereye, El Pogn. 912. — Thaale, 914. — El Pait. 923. — Saleim. 923. — Aatyl. 925. - Sueiba. 927. - Ra-nuat. II, 932. 933. 935. - Mere. 944. -- ju Min Dufa im Dicebel Pauran, 946. — in Zaele. 950. -- Sjalfhat. 956. -- Bo-ftra. 981. 985. -- Suf, Gerafa. 1070. 1071. 1072. - Reby Dub. 1088. — Abschlün. 1117. — Amman. 1154.

Griedifce Sorift daractere (Deltafiguren), auf ber Ginal-P. I, 461. — im Babi Molatteb. 749. — bel Mafaba. II, 738. - ale Marten au Gaulenfteinen. 1079.

Griedifd - romifder Gipl, in ben gelegrotten bei Petra. I,

Grimm, 3. 2., Rarie von Palafilma. 11, 85. 249. 583.

Grobbeit, in Damastus, au ber Babichftraße. II, 853.

Mitter Erbfunbe XV.

Grobbena, Berg. II, 454.

Groß, E. II, 80.

Grotten (Belegrotten), jablreid am Sinai. I, 31. — bei Lor. 459. — im Badi Zeiran. 790. in Rerel. 991. — Petra. 1000. — haufig in Palaftina. II, 294. 296. — in Galilāa. 327. — Judaa. 464. 465. — im Rarantal 2c. 533. 605. - große, bei Rhureitun. 624 ff. - am unt. Jordan. 719. — am 28. und &B.Ufer bes Tobien Deeres (Engabbi 2c.). 726. 729. 732. 733, 737. — bei Abraium. II, 841. — zahlreich in Peräa. 1057. - im Dichebel Abichin. 1066. 1115. - große, bei Ralaat er Rabbab, 1107. — bei Es Szalt. 1124, 1127. — in El Bella, 1142. — Amman, 1148. - Araf el Emir. 1174. - Desbon. 1178. - f. Eroglobyten, Grabhoble, 3dumaifde Gr.

Grotten-Arditectur, im peir. Arabien. 1, 61. - f. Bele-A.

- Grottengraber, f. geifengra-
- Grottentirde, in El Belfa. U. 1139.
- Grubenbau, in Phaeno. I, 126. — f. Etd.
- Granblinge, in R.Palaffina. II, 227.
- Grüne Farbe, aus Indigo und Alann, II, 532.
- Grune Steinfaulen, in Reret. II, 691.

Oranfandftein, auf ber Ginai-

P. I, 783.

Granftein (Diorit), auf ber Ginai = 0. 1, 199. 213, 250, 259, 263. 321. 494. 509. 654. 785. 790, 792. - im Dichebel Sumgbp. 264. — Babi Gelaf. 503. in Reret. II, 589. - f. Ur-Granftein.

Granfieinfelfen (Ramme), auf ber Sinai - D. I, 255. 256. im Babi Chamile, 777. — Babl Genne. 872.

Granfteinichiefer, aufber Ginai-P. I, 266.

Pppp

Grunbele (Babi Gharundel?), Anterplat ber Sinal-P. 1, 450.

Bruf, berichiebene Art ber Bebuinen, I, 845. — eigenthumlicher, bei ben Tipaba. 963. ber Drufen. Il, 995.

Grpphiten, in El Belfa. II, 569. Gfeimmi, f. Dichebel Gf. Guachab, f. Gualcab.

Guarbafut, f. Promontorium Aromatum.

Guareb, f. Palut el G.

Guafhab (Guahab), Gummi-Acacie in Rorbofan und Darfur. I, 339.

Guapmarb, aber Rorallen. I, 467. — f. Gaimarb.

Guba, Drt im petr. Arabien. I, 100.

Gubbet Damiba, f. Omaiber Rabir.

@nbboot, aufrecht ftebenbe Steine am unt. Jordan. II, 720.

**Ønds (£**0bs), f. El G. Gubbus, f. Dichebel G.

Ganther, Bifchof von Bamberg, in Paläftina. II, 39.

Guér (Guera), f. El G.

Guie fen guebin, f. Ghezengabin.

Guilandina Moringa, f. 3akľum. II, 680.

Gulda, wohlriedende Pflange in Es Szalt. II, 1124.

Gull, b. i. Geemobe. II, 721.

Buman, Flustim Dichebel Schera. I, 112, 1010.

Summi-Acacie, im petr. Arabien. I, 174. (Lieblingsfutter der Rameele) 178. — im Babi Sumghy. 264. 334. — bei Engabbi. II, 647. — vgl. Mimofe, Seval, Talb.

Gummi Arabicum, auf ber Si-

nai-D., befte Sorte in Sennaar. I, 179, 214, (durfifillenb) 271. 335. (Preise) 336. (Arten) 339.

Gunnawat, f. Ranuat. II, 931. Gunon Pafaman, Berg auf Sumatra. I, 385.

Gurabeh, f. Babiel G., Ghurab.

Guramata, Ort am Babi Sueiba im Dichebel Dauran. II.

Gurg'ara, Stammport von Guaurate. I, 393.

Gurgub, ob Gbartab ? I, 681.

Gurken, bei Tor. I, 447. - am Sinai, 631. — im Badi Feiran, 719. - in Dicolan. II, 274. 276. — Zerico. 515. 517. — in SD.Zubāa. 649. — Paurán. 992. - El Bella. 1110.

Gurn er Rabeb (Ponchehorn), in Judāa. II, 604. — f. **R**arn.

Gurrabe, f. Ghurab, Raib el G. Guftul, Stadt in El Belfa. II, 1162,

Guz, Manna-Art. 1, 690.

Gugurate, fanstr. Einwohner bas. 1, 393. — Golb. 410.

Gypaëtos barbatus, f. **Bari**-

geier.

Cpp6 (Sppehügel zc.), in R.Arabien. I, 196. - auf ber Singib. 325. - (erbiger) an ber agppt. Rufte. 472. - (Abern) im Badi Rasb. 786. — am Soilfmeer. 827. - am unt. Jordan. II, 547. - in El Belfa. 585. — D.Jubāa, 604. — (Jn. crufiat) am Tobien Meer. 649. 730.

Sppfaria (Cypsaria), Siadt im petr. Arabien. I, 94. 97. 99.

913. 998.

Gyrinus, auf her Sinai-P. L 502.

## S.

Paar, fraufes, ber Ghamarineb. II, 740. - duntelichmarges, fraujes, in Abu el Beaby. 1038.

Pababene (nicht Pababere), Tribu**s. I. 982. 104**0.

Pabat, eine Art Kraufemange. 1. 707.

Pabate, Ortin El Tellul, 11, 950. Pabb el Barafi, Same von Riefche. II, 827.

pabbim, f. Schen b.

Pabbis, f. El D.

Dab el balede, Balfamftaube. 11, 994.

Habib, s. Ebn D.

Pabicte, auf ber Ginai-p. I, 492. — am unt. Jordan, II, 715.

Babilab, f. Bilab. Babus, f. Scheith D.

Pacffene, Giegbach ber Ginai-Þ. I, 891.

Padurab, f. Babi Chan D. Pabab, f. Pabbab.

Babab, Fürft in Ebom. It, 126. 129.

Dababa, Ruinen in Reret. II. 676.

Pabab Efer, fpr. Rönig. II, 150. 1184. - vgl. Benhabab.

Hadad Shirft, Ruinen in Reret. I, 1043.

Pabdab (Padad), Paibetraut. I, **837.** 839.

Pabbabiin (Pabbi biin), Chriften in Reret, II, 681, 1216,

Pabban, f. Babi Pedan, Babi Male.

Pabbe, f. Elbabbe.

Dabbi biin, f. Pabbabiln. Dabeib, f. Pabib.

Dabeijen, Drt im Dichebel Ab-

Dabger Elme, f. Pabicar Elma. Dabber, f. El D.

Babbera, f. El Pabhra.

Dabib, Dorf am Babi Guelba in Hanran. II, 871. 914.

Dabib (Babeib), Scherif, driftl. Mauer im Babi Araba. 1, 96. 998. 1013. — J. El Kafr P., Wabi P.

Dabjar, f. Dabi, Dabid, Dab-icar, Dabsjar, Debjer, Abmeb ben P. Astalani, El P., Moi-

lappi P.

Padjeyah, arab. Aribus im velr. Arabien. I, 116. — J. Beni Padmaja.

Pabit, f. Pabic, Babi Babbeh.

Dabi Dufa, beiliger Feleblod am Sinai. I, 605.

Pabor, Ebomiter-garft. II, 126. Pabr (Pabr), Drt. I, 983. 1058.

Padra, f. El Padhra.

Dabrianus, Aelius, Raifer (136 n. Chr.). I, 1116. 1119. 11, 33. 794. 953. (auf Manzen in Gerafa 10.) 1086. 1092. 1157.

Pad ( o , b. h. Fels. I, 1086. — f.

Padiar.

Pabid, f. Vilgerfirage, Aegypti-iche D., Birlet ol D., Derb el D., El D., Emir el D., Rubbet el P., Mehatet el P., Mifr P., Babi el P.

Pabschaja, f. Bent P., Dob-

spaja.

Pabidar, f. Pabiar.

Pabicar, Stadt in Jemama, im brufichen Ratecismus. II, 994.

Pabschar Ainel Scheme (Auge ber Sonne), Ralffpath. 11, 692.

Dabidar Elma (Dadider Elm, Padger Elme), auf ber Ginaip. f, 14. 326. 442. — f. Esim.

Pabicar Dufa (Pabicer D.) b. i. Mofestein, Asphalt. II, 560. 732. 756.

Habicherel Rodzra, b. i. die Steine ber Chriften. II, 388.

Dadichi, f. Birlet el D.

pabichi Chalfa, Berfaffer bes Dichihannuma (bl. 1650), Aber bie Babich-Stationen von Guez bis Ataba. I, 66. 152 ff. - Palāftina, II, 57, 182. 386, 436, 437. — Ezra. 860.

Babicibidein, f. Dm D. Padicil, f. Churbet el P.

Pabiala (Paila, Phadicia), f. Ain D., Bet D., Deit Mar Do-

hanna P., Rast P.

Pabsjar raffabe (Pabidr er Ruftab), b. p. Stein bee Reiters, Feloftein auf ber Ginai-D. I, 814. 819. — vgl. Padjar.

Pabr, s. Pádr.

Pale, grab. Bej. ffir Alla. I, 50. 170.

Danel, G., in Palaftina. II, 172. 185, 199, 234,

Pafáfi, Bifdett im gelil. Merc. II, 307. Pafar, Station ber Ginai-D. I, 47. 152. Dafen, von Erezhis Tor. I, 449. — von Ler bid Ras Robenmed. 451. (Bilbung) 469. — f. Chiffahrt, Pafer, am Taber. fl. 401. Dafte, f. Betiel D. Dagar, Abrahama Stlavin, I, 922. (Glucht) 937. 1079. (ibr Brunnen bei Mabed) 1066. II, 124, 133. - f. Beit D. Bagariter, Romabenvoll. L 962. Pagedorn, am Poteb. I, 543. - im Mofe-Gebirge. 562, am Dichebel Ratherin. 566. Dagel, in Es Gjalt. II, 1123.. 1133. Bagi, Ruine in SD.3nbae. II. 684. Pagi, f. Pafi. Pagla, f. Pabicia. Dagoul (Pagol), f. Pall. Pagre, f. El D. Dabn-Dabn, Grafin. II, 761. Dai, f. Bir el D. Paibar, f. Papbar. Paidefrant, auf ber Ginai-D. I, 837. — in Paläftina. 11, 560. Paib, f. Tell el D. Dait, f. Arb Ochofet el D. Daifibeb, f. Babi D. Deila, f. Aila. L, 92. 94. 147. Dait, f. El D. Daithon, armenifder garft, fpater Monch in Eppern, Aber Paläfting (1307). II, 42. Daiti, ale Biel ber Ophir-Fahrt. I, 352. Paimat (Pelmat, Pepwat, Pemat), Stamm auf ber Sinai. D. I, 158. 165. 168. 178. 182. 241. **2**81, 282, 291, 304, 336, 910, 911, 913, 931, 961, (Paiwar) 965. 967. 974. 978. — vgl. Pomat, Poweptat. Daila, f. Padicia. Pajr el - Alawy, f. Alawy-Stein. Palel, f. Pall.

Paten, Jacometionen bel. II, 955. Palim, t. i. Arzt, Philosoph. II, 272, 316, 848, Datimies, Meirene in Bofta. IL, 976. Batim Mufa, b. i. Geehen, II, 1133, 1141. Pattari, f. Mehaumed bes Abdallab. II, 1139. Pati i Catri, Pagi, Pagi, Pagoi, Pagoul, b. i. Belb), arab. Defenort am Aila-Golf. I, 43, 44. 46, 316, Palati Jerem.), ob Didebel Delal? I, 1088. Balal, f. Didebel Belal, Dalbmoutformiges Gebäude, un Sáchba. U, 863. 886. Halcyonineen, im Sother Meer. I, 480. Baldenigladen, f. Saladen. Daleb, f. Mirppo, Chattin D. Dalebe, f. Dab el b. Daleffi, f. Dichebel D., Babi p. Dalfa, f. Rabt el D. Halicore, f. Manati. Dalil, f. Digebel Chalil. Pallal, f. Delal. Dallampe (Delamet), Dorf it Gilead. II, 1025, 1106. Palobes, I, 1047. Dalnt el Gnareb, Anterftelle im Gues Golf. 1, 450. Salvaffi, f. Rubret b. Dam (Cham), Bater Rangans. II, 93, 10**4**, Dam, Gip ber Gufim. 11, 120. Pama, f. Pamaih. 11, 667. Pamaba, Pammat), wilber Beigenbaum. I, 346. 489. 513. 603. 706. — vgl. Abu P., Wadt P. Damaban, in Berfien, Manna ba[. I, 690. Pamabe, f. Scheiff D. Pamagha, s. Ab P. Pamab, f. Rorut D. Damam, f. Dammam, Churbet Babi el D., Ralaat D., Babi Pamaran, Tribus ber Sinai-D. I, 160, 167, 171.

Damaib, Stabt am Bermonfufle. am Dronied, II, 94, 100, 104. 153. 218. 667. — vgl. Pemath.

Damath (Chammath), b. i. beiße Bader, ob Amatha, Tiberias? II, 376. — vgl. Pammath.

Damaib, am Scherlat el Dandhar. II, 380. 845. — f. Amatha.

Pamatha, Grabruinen in Reret.

I, 1043. — f. Muta. Pamathi, Stamm auf ber Dft-feite bes Anti-Libanon. II, 94. 106.

Pamb, f. Babi el S.

Pambah, Shelth von Beit-Tamar. II, 486.

Dambam, gamilie ber Drufen-icheithe in Dauran. II, 990.

Pamban, J. Poffein 3bn D., Schybeip 3bn D.

Dambeb, f. Ain D. Damb 3bn Bobepr, Burdharbte gubrer. I, 249. 545. 696.

Pamed, f. Babi Beni D., Babi D. Pameibe (Pamebe), f. Beni D.

Pameta, f. Babi P.

v. Pameleveld, Jebrand, über Palafina. II, 61.

Pamiba, f. Pall, Omaidar Rabir.

Pamibe, f. Beni D.

Pamma, f. Arb el D.

Dammab, f. Pamab, El D.

Dammam, b. t. Bab. 1, 459. f. Babi el P., Pamam, Phammam.

Dammam, beife Quellen bei Eiberias. II, 300. 380. - f. Pammath.

Dammam, Bab bei Ebrei. II, B38.

Hammam Faraun (Fahraun, El Pamam), heife Baber am Gueg . Golf. I, 48. 450. - f. Didebel P. F., Ras P. F.

Pammam Rusa (Pamam M., Elim ber Monche), b. f. Mofesbad, bei Tor. I, 437. 440. 442.

Dammam Guleiman, warme Quellen am Badi el Absa. U. EXH.

Pamman, f. Wadi P.

Pammar, f. Demar, Domar, Bipar el P., Dar el P.

Dammar'a (Dammera), f. Domar, Tur el b.

Pammat, f. Pamab.

Pammath (Pammam), d. 1. warme Baber, bei Tiberias. II, 300. 302. 316. 376. 380. — vgl. Damath.

Pamme, f. Refr D.

Pammeban, f. Sheith D.

Pammer, ale Aenezeh-Baffe. II. 823.

Pammera, f. Pammára.

b. Pammer - Purgftall, über Sprien. II, 23. 80. 798.

Dammet el Sheich, f. Dammet eich Sch.

Dammet er Rib, beife Quelle bei Gabara. II, 379.

Pammet efd Scheich (P. es Shach), Beilquelle ber Gabarener. 11, 374. 377. 379. 1052.

Pammet Om Gelym, beife Onelle bei Gabara. IL, 379.

Pammt (Zygophyllum proliferum), bei Berico. II, 514.

Pamr, f. Domar, Dar el Dummar.

Damra, f. El D. Damta (Bamfa, Damiba, Demta), Dorf in El Moerad. U. 1070. 1097. 1100.

Pampbe, f. Beni D.

Hamp Satter, f. Wadi D. S.

Pamza, Geftirer. II, 995.

Panan, f. Baal D. Danb, f. Menfcenhanb.

Pandal, f. Banbhal.

Danbel, flummer, bei ben Agau in Zanguebar. I, 376. 400. -in Barngaga. 423. - 3w. Reret n. Jerufalem. II, 680. - vgl. Daufirer, Rauffeute, Markt, Shiffahrt, Baarentransport 2c.

Pandhal (El Pandal), b. i. Co-Ioquinte. I, 344. 494.

Dandmublen, in Douran. II, 991.

Danbicat, Baffe. H, (Dochzeitegefdent) 674.

Danbidrift, f. Abpffinifde, Ballachifde D., Bibliothet.

Paneie, f. El P.

ţ

Pafaft, Bischart im galis. Reer. H, 307. Bafar, Station ber Sinai-B. L. 47. 152. Dafen, von Suezbie Tor. I, 449. - von Tor bie Ras Mohammeb. 451. (Bildung) 469. — J. Schiffabrt. Pafer, am Zabor. 11, 401. Pafir, f. Babi el B. Pagar, Abrahams Sliavin. I, 922. (Flucht) 937. 1079. (ibr Brunnen bei Rabee) 1086. II, 124. 133. - f. Beit D. Pagariter, Romabenvolf. I. 962. Pageborn, am Poreb. I. 543. - im Mofe-Gebirge. 562. am Dichebel Ratherin, 566. Pagel, in Es Sjalt. 11, 1123. 1133. Pagi, Ruine in ED.Jubag. II, 684. Dagl, f. Dall. Pagla, f. Pabicia. Pagoul (Pagol), f. Pail. Dagre, f. El D. . Dabn - Dabn , Grafin. IL, 761. Dai, f. Bir ei D. Haibar, f. Haybar. Paibetraut, auf ber Sinai-D. I, 837. — in Palaftina. 11, 560. Daib, f. Tell el D. Dait, f. Arb Scotet el D. Dailibeb, f. Babi D. Daila, f. Aila. I, 92. 94. 147. Puit, f. El P. Daithon, armenifcher gurft, fpater Monch in Eppern, über Palaffing (1307), II, 42. Daiti, als Biel der Ophir-Fahrt. I, 352. Palmat (Pelmat, Pepwat, Pemat), Stamm auf ber Ginai. D. I, 158. 165. 168. 178. 18**2. 24**1. 281, 282, 291, 304, 336, 910, 911, 913, 931, 961, (Paiwar) 965, 967, 974, 978, — pgl, Pomat, Doweptat. Paila, f. Pabfcla. Pajr el - Alawy, f. Alamy-Stein. Patel, f. Pall.

Patim, b. i. Arzt, Philosoph. II, 272, 316, 848, Balimieh, Medreffe in Boftra. 11, 976. Batim Dufa, b. l. Geegen. II, 1133, 1141, Pattari, f. Dobammeb ben Abdallah. 11, 1139. Pafi (Patel, Pagi, Pagi, Pagol, Bagonl, b. i. Feld), arab. Pafenort am Mila-Golf. I, 43. 44. **46, 316,** Palat (Zerem.), ob Dicebel Pelal 7 I, 1088. Palal, f. Dichebel Belal. Dalbmonbformiges Gebau. de, in Schopba. 11, 882, 886. Halcyonineen, im Rothen Meer. I, 480. Palbenichladen, f. Soloden. Paleb, f. Aleppo, Chattin D. Dalebe, f. Dab el b. Daleffi, f. Dichebel D., Babi D. Dalfa, f. Rabr el D. Halicore, f. Manati. Palil, f. Ofchebel Chalil. Pallal, f. Pelal. Pallampe (Pelameh), Dorf in Bileab, II, 1025. 1106. Palopes. I, 1047. Palut el Guareb, Anterfielle im Gueg-Golf. 1, 450. Salvaffi, f. Rubret b. Dam (Cham), Bater Rangaus. II, 93. 104. Dam, Gig ber Gufim. II, 120. Dama, f. Pamath. II, 667. Pamāb (Pamāba, Pammāt), wilber Feigenbaum. I, 346. 489. 513. 603. 706. — vgl. Abu P., Wadi P. hamaban, in Perfien, Manua dal. I, 690. Samabe, f. Schelfe S. Pamagba, f. Ab D. Pamab, f. Roruh D. Damam, f. Dammam, Churbet Babi el P., Ralaat P., Babi Pamaran, Tribus der Sinai-P. I, 160. 167, 171.

Patem, Incarnationen des. IL

Damath, Stadt am Bermonfuße, am Drontes. II, 94, 100, 104. 153. 218. 667. - vgl. Demaib.

Pamath (Chammath), b. i. heiße Båber, ob Amaiha, Liberias P II, 376. — bgl. Pammath.

Damath, am Scheriat el Man-bhur. II, 380, 845. - f. Amatha.

Pamatha, Grabruinen in Reret.

I, 1043. — f. Muta. Damathi, Stamm auf ber Dft-feite bes Anti-Libanon. II, 94. 106.

Pamb, f. Babi el D.

Dambab, Sheith von Beit-Lamar. II, 486.

Dambam, Familie ber Drufenfdeifhe in Dauran. II, 990.

Pamban, J. Doffein 36n D., Schpbely 3bn D.

Dambeb, f. Ain D. Damb 3bn Bobepr, Burdhardis Führer. I, 249, 545, 696.

Pameb, f. Badi Beni P., Babi P. Dameibe (Samebe), f. Beni D.

Pameta, f. Babi P.

b. Pamelevelb, Jebrand, über Palastina. II., 61.

Pamida, f. Pakl, Omaidar Rabir.

Damibe, f. Beni D.

Damma, f. Arb el D. Dammab, f. Bamab, El D.

Dammam, b. I. Bab. I, 459. f. Wabi el P., Pamam, Phammam.

Dammam, beife Quellen bei Eiberlas. II, 300. 380. - f. Pammath.

Sammam, Bab bei Ebrel. If, 838.

Hammam Faraun (Fahraun, El Damam), beifte Baber am Sueg - Golf. I, 48. 450. - f. Didebel D. g., Ras D. g.

Pammam Mufa (Pamant M., Elim ber Monde), b. i. Dofesbab, bei Tor. I, 437. 440. 442.

Dammam Suleiman, warme Duellen am Babt el Absa. II, 688.

Pamman, f. Babl P.

Pammar, f. Demar, Bomar, Bipar el D., Dar el D.

Dammara (Dammera), f. Domar, Tur el b.

Pammat, f. Hamad.

Dammath (hammam), b. i. marme Baber, bei Tiberiae. II, 300. 302. 316. 376. 380. — vgl. Pamaib.

Pamme, f. Refr P.

Pammeban, f. Sheith D.

Dammer, als Menegeb-Baffe. II. 823.

Pammera, f. Pammára.

v. Dammer - Purgftall, über Sprien. II, 23. 80. 798.

Pammet el Scheich, f. Pammet efd Sch.

Pammet er Rib, beife Duelle bei Gabara. II, 379.

Pammet eid Schrich (P. es бфаф), Deilquelle ber Gabarener. 11, 374, 377, 379, 1052.

Pammet Om Gelym, beife Duelle bei Gabara. II, 379.

Pammt (Zygophyllum proliferum), bei Berico. II, 514.

Pamt, f. Pomar, Dar el Pammar.

Damra, f. El D. Damta (Damfa, Damiba, Demta), Dorf in El Moerad. II, 1070. 1097. 1100.

Pampbe, f. Beni P.

Pamy Salter, f. Badi P. S.

Pamga, Geftirer. II, 995.

Danan, f. Baal D.

panb, f. Menichenbanb.

Panbal, f. Panbhal.

Dandel, flummer, bei ben Agan in Banguebar. I, 376. 400. -in Barpgaza, 423. — zw. Reret u. Jernfalem. II, 680. - bgl. Paufirer, Ranflente, Martt, Shiffabrt, Baarentransport sc.

Pandhal (El Pandal), b. i. Co-Ioguinte. I, 344. 494.

Dandmublen, in Danran. II, 991.

Danbicar, Baffe. II, (Dochzeitegefdent) 674.

Danbidrift, f. Abpffintide, Balladifde D., Bibliothet.

Paneie, f. El D.

Danf (Dafd:fc), zu Tabad unb Raufder aufen verwender. 1.217. 347, 719. Panna, f. Johrnoof, Mabuna, Danne Abn 3brabim, Marenite, Bergeus Begleiner. II, 207. 831. <del>669</del>. Dannebi, Eribus. II., 1015. Danen, Ammeniter Rozig. II., 150, 1151, Daunn (?), Berg ber Sinai-D. L, 176, Dangir, f. Tell el Rhangyr. Dasner, f. Babi Dower. Daphit, trede Babis und Gega, i, 638. Pagl, f. Defl. Dara, f. Led S. Parab, Paraba, f. El P. Daram, Mofchee in Bernfalem. Paramié, f. Megbarat el P. Daramiyeb, f. El D. Paramemaner, in Jerufalem. И. 453. Paran, in Mefopotamien. II, 93. Daran (perim?), Ort ber Lebica. II. 691. Darb, f. Beni D. Darbhe, f. Digebel D. Pardun (arab.), i. e. Stellio. I, 331. Dareb, f. Refer D. Pareir, f. Babi D. Barel (ob Peral?), in Pantan. H, 910. Darem, bei Rriegstruppen. II. 1015. - f. Beit D. Darenberg, 3. Chr., fiber Pa**lăfina. 11, 60.** Paretein, f. Om D. Darfeifd, Diftelart. II, 515, Dariainn, f. Rhureitun. Darimy, f. El D. Dariri, Familie in Danran. II. 868. — f. Rherbet P., Melihat Paxma (Charma, Chorma, b. i. Bann), an der G. Grange Ranaans. I, 1079. 1080. 1085. 1091. II. 133. — vgl. Zephath. Darn, f. Odeith D. Paro! (Paro), f. Ain el P.

Paren, f. Beilbaren. Barefeth | Eburefdet), Gtabt şw. bem E. Çuleb u. Tiberial-<del>C</del>ce. II. 247. **264.** Parr, bu vom Seben jurüdetalleade Dife, Zurünkkrahlung. U. **94**9. harra, f. El D., bif al D. Patranier. L. 32. Parun, f. Laren, Reibi D., Czeutue D. Mafar, Gzein D. baren al Rafdit, frest Larie 2, Gt. II. 613. garun ben Abumaruwaib, Airi. I, 51. 55. Dafa, im petr. Arabien, I, 61. Pafamet (Pafamiat), f. Wabi el P. Dafan, f. Didebel D., Daffan. Dafanab (ob El Mafe?), Brunnen im petr. Arabica. 3, 60, vgl. Babi el D. Dasbany, f. Rabt D. Padbeya, Granifiabi von Falafina und Colefprien. U. 152. 153. 158. 162. 178. 185. 187. 203. 231. (Pöbe) 267. (Asphalt baf.) 751, 756. Pasbepa-Strom. II, 161. 186. 193. - f. Didifft Mojet D. Фа́fф, Г. Жabi Um-Pāſф. Defdifd, f. Panf. Bafom en Antajab (b.i. Munb b. Beibhens, weiblicher Munb), das obere Buéb des **Ba**di Goeith. 1, 871. 897. 901. Bafon Nugrim, d. p. Mund, Enbe, Ausgang des Muchrim. I, 879. Pafe, J. M., über Paläfting. II, 60, Dafen, auf ber Ginai-p. I, 184. 332, 498, 847, 850. — im **Es**abi Araba, 1017. — in R.Palāflina. II, 195. — El Bella. 585. — Reref. 696. - am Lobten Meer. 727. - (Arneb) in Dicholan. 827. - werben von ben Chriften in El pon nicht gegeffen. 1060. - im Dichebel Abichinn. 1069. - in El Bella. 1166. - f. Berg., Springhafe.

. ( ,

Pastein, Dri ber Lebica. II,

Pasmona, Station ber Israe-Itten, norböfil. von Ataba. I. 173. 252. 308. 970. — ſ. Đſჶebel Diemeb.

Dasmonäer. II. 151. 454. pgl. Rattabaer.

Paffa, f. El Abfa, Rom el P., Um H.

Daffalban, f. Phiftut el ban.

Paffan, f. Puffein, Beni D., Sheith D.

Paffan Aga, Commandani bon Aila. I, 287.

Daffani, f. Agig 3bn Gultan D. Daffelquift, gr., in Palaffina ( 1749 — 53 ). II, 53, 494, 508. 510, 554, 617.

Paffet el Ras, Ebene ber Gipai-P. I, 219.

Patab, s. Deir el P.

Patemi, f. Petepmi. I, 57.

Paterie, Ort, Tribus bei Tor. I, 946.

Pathera, f. Babi D.

Pathor, agppt. Gottin, Berrin bon Maffat. I, 803. 807. 808.

Pathrur, f. Rhan D.

Patib, Sheilb ber Beni Sacar. II, 836. - Robinson's u. Ches. nep's gubrer. II, 1149. 1168.

Patita, in Basan. II, 1093. 1148.

Pairum, f. Rhau el P.

Pateme, arab. Mabchenname. II, 530.

Pattabije, f. El P.

Dattin (Dottein), Dri an ber B. Seite bee galil. Meeres. II, 253, 290, 322, 330, 386, 388, - f. Rurun D., Sabel D. Daua (Dama), f. Bab el D.

Pauafel, bult. Infel an ber abpff. Rafte. 1, 474.

Danal, GB.Bind auf bem Suez-Golf. 1, 444.

Pauar, f. Rfer P.

Pauara (Paugna, Pavara, Pauarra, Anara), Station im Ofchebel Schera, I, 92. 99. 111. 117. 998, 1010, 1111.

Panara, f. Pawara.

Panari, arab. Stamm in D. Samaria. II, 472.

Panarit, Ruinen in R.Palaftina. II, 162.

Panarra, f. Pauara.

Panbela - Araber, in D. Samaria, II, 472.

Pauf, Pauptort bon El Boftye. II, 1003.

Paui, f. El P., Ratt P.

Pautal, f. Con D.

Paula, in Sprien. 11, 235.

Paum (arab.), d. i. Rameelheerbe. II, 341.

Pauràn (Auranitis), offjordantfce Landschaft. I, 50. II, 160. 180. 278. 280. 287. 294. 298. 350. 354. 444. (Ramen, Dreitheilung) 800ff. 832. (Dobe) 801. 832. (frabere farte Bevolterung) 833, 907 ff. (Characteriftit) 987 ff. 1113. - f. En Ru-fray, Agai el D., Belab D., Derb D., Dichebel D., Relb D., Scheith el D.

Pauran, eine angebl. Plaine binter bem Dichebel Pauran. II,

Daurangeftein, fowarzes (Bafalt?), in Perda 2c. II, 1093. 1061. 1064. 1199. 120**4**.

Daurani (Pauranier), b. l. Ginwohner von Paurán. II, 808. 815. 989 **f**f.

Dauraffa, Ruinen im Dichebel Scheith. H, 238.

Pauratha, Aninen in R.Palafilna. II, 162.

Dauris, Ruinen im Dichebel Deifc. II, 237.

Dans, Daufer, fleinerne, auf ber Ginai-D. I, 700. 710. 712. 726. — in Hasbepa. II, 185. – Reret, 667. — Pauran, 811. — Es Sjanamein, 813. — Dababide. 850. — Es Sjalt. 1132. - f. Bauart, Dach ic.

Pausch, Bebeutung. II, 901.

Panich el Mabichebpe, an bet R.Granze von Pauran. II, 901. Pausgeräth, in Schobba. II, 888. - Pauran, 991. - f. Ge-

fdirr.

Panf (Pafcild), zu Tabad unb Raufdtranten verwendet. 1, 217. 347. 719. Panna, f. Johannes, Mabanna. Panna Abu 3brahim, Maronite, Seepens Begleiter. 11, 807. 831, 889. Dannebi, Eribus. II, 1015. Danon, Ammoniter - Ronig. II, 150. 115t. Panun (?), Berg ber Singi-D. I, 176. Panzir, f. Tell el Rhangyr. Papuer, f. Babi Domer. Daphir, trodne Gaja, I, 838. **Babis** nac Pagl, f. Pall. Para, f. Tell S. Parab, Haraba, f. El H. Daram, Mofchte in Berufalem. Haramté, s. Megharat el P. Paramipeh, f. El P. ' Paramemaner, in Jerufalem. Ц, 453. Daran, in Mefopotamien. II, 93. Paran (Perim?), Dri ber Lebica. II, 891. Parb, f. Beni D. Darbbe, f. Dichebel D. Parbun (arab.), i. e. Stellio. I, 331. Pareb, f. Refer D. Dareir, f. Babi D. Daret (ob Derate), in Pauran. Ц, 910. Darem, bei Rriegetruppen. II, 1015. - f. Beis D. Harenberg, J. Chr., über Pa-Lästina. II, 60. Daretein, f. Dm D. Darfeifd, Diftelart. II, 515. Pariatun, f. Rhureitun. Parimy, f. El D. Partri, Famille in Sauran. II. 868. - f. Rherbet D., Melibat Harma (Charma, Chorma, b. i. Bann), an ber G. Grange Ranaans. I, 1079. 1080. 1085. 1091. II, 133. — vgl. Bephath. Parn, f. Sheith D. Parot (Paro), f. Ain el P.

Paron, f. Beibharon. Parofeth (Charofdet), Stabt zw. bem El Duleb n. Tiberiad-Gee. II, 247. 264. Part, bie vom Boben jurudprallenbe Dige, Zurücktrablung. II, 949. Parra, f. El P., Pifc el P. Parranier. I, 32. Parun, f. Aaron, Rebbi P., Szeifone D. Mafar, Szeiab D. Barun al Rafcib, Freund Rarls d. Gr. II, 613. Parun ben Rhumaruwaib, Fürft. 1, 51. 55. Pasa, im petr. Arabien. I, 61. Pasamet (Pasamiat), f. Webi el D. Dafan, f. Dichebel D., Baffan. Dafanab (ob El Mafe ?), Brunnen im peir, Arablen. 1, 60. vgl. Babi el D. Babi D. Dasbany, f. Rabt D. Pasbepa, Gränzstadt von Paläftina und Eölesprien. 11, 152. 153. 158. 162. 178. 185. 187. 203. 231. (Pöhe) 267. (Asphall baf.) 751. 756. Pasbepa-Strom. II, 161, 186. 193. - f. Didiffr Mojet D. Pafc, f. Wadi Um-Pafc. Baldild, f. Banf. Daidm en Rutajab (b.i. Munb b. Beibdens, weiblicher Rund), das obere Buéb des Badi Sheith. I, 871. 897. 901. Paschm Müchrim, b. p. Murd, Ende, Ausgang bes Duchrim. 1, 879. Pafe, J. M., über Palaftina. II, 60. Dafen, auf ber Ginai.D. I. 184. 332. 498. 847. 850. — im **E**Babi Araba, 1017. — in R.Palaftina. II, 195. - El Bella. 585. -Reret, 696. - am Lobien Meer. 727. - (Arneb) in Dicolan. 827. - werben bon ben Chriften in El Dogn nicht gegeffen, 1060. - im Dichebel Abichlun, 1069. - in El Belfa. 1166, - f. Berg., Springhafe.

. .

Pastein, Dri ber Lebica. II,

Pasmona, Station ber Israetiten, norbofil. bon Ataba. I. 173. 252. 308. 970. - f. Dfcebel Dismeb.

Фавтопает. II. 151. 454. vgl. Wattabäer,

Paffa, f. El Abfa, Rom el P., Um D.

Paffalban, f. Phiftut el ban.

Daffan, f. Duffein, Beni D., Soelth H.

Paffan Aga, Commandant von Mila, I, 287.

Paffant, f. Aziz Ibn Sultan P. Paffelquift, Fr., in Palaftina (1749 — 53). II, 53. 494. 508. 510. 554, 617.

Pagfet el Ras, Ebene ber Gi. nai P. I, 219.

Patab, f. Deir el D.

Datemi, f. Deteymi, I, 57.

Paterie, Ort, Tribus bei Tor. J, 946,

Pathera, f. Badi P.

Pathor, agppt. Gottin, Berrin von Maffat. I, 803. 807. 808.

Pathrur, f. Rhan P.

Patib, Sheith ber Beni Sachar. II, 836. — Robinfon's u. Ches. ney's Bubrer. II, 1149. 1168.

Patita, in Basan. II, 1093. 1148.

Patrum, f. Rhan el D.

Patswe, arab. Räbchenname. II, 530.

Dattabije, f. El P.

Dattin (Pottein), Ort an ber 28. Seite bes galil. Meeres. U, **2**53. 290, 322, 330, 386, 388, - f. Rurun D., Gabel D. Dana (Dama), f. Bab el D.

Danatel, bult. Infel an ber abpff. Rufte. I, 474.

Danal, SB.Bind auf bem Suez-Golf. I, 444.

Danar, f. Rfer D.

Pauera (Pauana, Pavara, Pauarra, Anara), Station im Ofcebel Scheta. I, 92. 99, 111. 117. 998**. 1**010. 1111.

Pauara, f. Pamàta.

Panari, arab. Stamm in D. Samaria, II, 472.

Dauarit, Ruinen in R.Pala-Aina. II, 162.

Panarra, f. Hauara.

Paubeia - Araber, in D. Samaria. II, 472.

Pauf, Pauptort von El Boftye. Л, 1003.

Daui, f. El D., Rath D.

Dantal, f. Ebn D.

Haula, in Sprien. 11, 235.

Paum (arab.), b. i. Rameelheerbe. H, 341.

Pauran (Auranitis), oftjordanis fce Landschaft. 1, 50. II, 160. 180. 278. 280. 287. 294. 298. 350. 354. 444. (Ramen, Dreitheilung) 800ff. 832. (Pobe) 801, 832, (frabere flarte Bevolferung) 833, 907 ff. (Characteriftit) 987 ff. 1113. — f. En Ru-frab, Agat el D., Belab D., Derb D., Dichebel D., Relb D., Sheith el D.

Pauran, eine angebl. Plaine hinter bem Dichebel Paurau. II,

Daurangeftein, fomatzes (Bafalt 4), in Perda 20. 11, 1033. 1061, 1064, 1199, 1204,

Paurant (Pouranter), b. f. Einwohner von Pauran. II, 808. 815. 989 ff.

Dauraffa, Ruinen im Dichebel Scheifb. 11, 238.

Pauratha, Muinen in R.Palapina. II, 162.

Dauris, Ruinen im Dichebel Deifd. II, 237.

Dans, Baufer, fteinerne, auf ber Ginai-D. I, 700, 710. 712. 726. — in Pasbepa. II, 185. – Reret. 667. — Pauran. 811. — Es Gzanamein. 813. — Mababice. 850. — Es Szalt. 1132. - f. Bauart, Dach re.

Paufd, Bedeutung. II, 901.

Pauld el Mabidebye, an ber R.Grange von Pauran. II, 901. Pausgerath, in Schobba. II, 888. — Pauran. 991. — f. Ge-

foirr.

Danfirer-(Rramer), von Bebuineu geschüht. II, 888. — f. Danbel.

Dant; Daute, im Dichebal. I. 1032. - bgl. Leber, Schaffell ic.

Pautfarbe, eigenthamliche, ber Dichebalije. 1, 932. — ber Tomara. 951. — febr buutle, der Poweitat. 972. — besgl. ber Eingebornen am unt. Jorban. U, 715. — desgl. der Ghawarineb. 740. - vgl. Gefichisbil-

Dantfleden, weife, ber Ginwohner in Efeil. II, 828.

Pantpould, f. Beaufort be D.

Pavara (Pavona), f. Pauera. b. Paven, Riebuhrs Begleiter, I, 796.

Papoth Jair (Jaireleben), d. i. Gaulonitie. II, 819. 820.

Pama (Dana; nicht Bamn), f. Abil el P., Bab el P., Rantab el D.

Damaibi, f. Arb el D.

Damara (Domara, Bauara), Dorf an ber Duffna-Ebene in Samarien. II, 451, 469.

Damaras (Domaras, Somare), Grangort von Dauran u. Dichebel Abichian. II, 1002. 1009. 1063.

Damaid, gluß in Pabeich. II, 229.

Pawagim, Tribus ber fpr. Bufte. I, 966.

Dameit, f. Dichebel el D. Dameitat,

Dawi, f. Rath Baui.

Daybar (El Payber, Baibar), Ebene ber Sinai-D. I, 249. 251. **260, 2**69, 32**5**, 555, 773,

· Pape, f. Rad Om P.

Dagar Enan (Chahar E.), ob Ain El Dazuri ? II, 262. — f. Dagor.

Dagarim (b. i. in Gehöften), in

**Rangan.** II, 97. 122.

Dajazon Thamar (Chazazon **Xh., i. e. amputatio palma**rum), Stabt ber Amoriter (Engabdi). II, 113. 132, 644. 647. - vgl. Thamar.

Pageroth, Station ber 36rac-liten. I, 227. 228. 261. 1080. 1087. - f. El Dabbra.

Bagir, f. Min B.

Dagor (Afor, Ajor, Acueoc, En Dagor, Chapor, Chagor, Chaffor), b. i. Burg, Beffung, alte Dauptftabt in R. Palaftina (anbere gleichnamige Drie liegen in S. Palaftina und Arabien). II, 117, 206, 234, 238, 242, 243, 244. 251. 252. 260 ff. — f. b. f.

Pagor Enon, nordl. Granjort bon Palaftina. II, 262. - f.b.f.

Paguri (Paggur), Stadt im Dichebel Deifch. II, 168. 206. 237. 248. 261. — f. Pazor, Ain el D., Sorith Dibman el D.

Pazza, f. Scherif D.

Danjem, f. El D. Debabibeh, Fellabe. 1, 982.

Debbarieh, f. Pereibe.

Deber (Eber), Racfomme Sens. II, 92. - Reniter. 136. 248.

Debraer (Ebraer), gand ber, Rame. II, 91, 92, 104. - [. Jube.

Pebraifde Inforiften, auf ber Sinai-D. I, 28. 37. - im Badi Mofatteb. 753. — am Dichebel Dor, 1131. - in Gueiba. II, 927.

Pebraifce Soriftzeichen, in Araf el Emir. II, 1174.

Pebraifde Sprace. U, 105. Debran (Bobberan), Dorf im Dichebel Pauran. II, 944. 945.

Debran (Dibran), f. Bir D., Babi D., Dichebel D., Ras D. Debras, Dorf in El Refarat. II,

377. 806, 1002, 1059, 10**62.** 

Debron (Chalil, Chulil, El Rha-Ill, Rhalpl, Rhulil), Stabt auf dem Gebirge Juba. I, 123. 168. 178. 245. 251. 253. (@lasfabrifen baf.) 278. 345, 774. 923. 1052, II, 18, 93, 97, 108, 110, 115. 118. 121. 247. 260. **320.** 494. (Weinberge) 648. 678. (aftr. L.) 702. (Bobe) 477. 618. 750. — Diftanzen. I, 105, 106, 121. 133. 178. II, 637. -- bgl. Bir.

let el Ah., Churbet el Ch., Ofce-bel Ch., Babi Ch. Decatăus von Abdera. II, 25. Deban, f. Depban, Babi D. Debban, f. Cabibe b. Debgibel, f. Dichebeel. Peblas, f. Pedicas. Debjebja, Dri im Dichebel Ab-ichtun. II, 1037. Pedfer (arab.), b. i. gels. I, 987. — f. Babiar, Babicar, El D. Debicaja, f. Dejapa. Pebicali (aus Pebicas?), irregul. Reiter in Riba. II, 502, Debicas, arab. Lanbicaft. I, 52. (Rufte bei Aifa) 242. 935. 939. II, 14. - f. Gida el D. Pebfofa, Ruinen in Reret. IC, 676. Pedicibel, f. Ofcebeel. Pebute, auf ber Ginai-P. I, 232. Hedysarum albagi, f. Alþagi, Rameelborn. I, 689. Peerben, f. Bichjuct. Peerraud, farter, auf ber Ginai-P. I, 839. 841. Peerftrafe, f. Route 1c. Pegab Repemie (b. i. Rehemias Strage), auf ber Ginai-D. I. Degla, f. Regla. Deblen, an ber Befer, Galgery-Ralle baf. II, 765. Peibetrant, auf ber Ginal-D. I, 837. - am Tobten Meer. II, 560. Deibicani, f. Babr el D. Peif, f. Wabi Nimri w'el Peif. Detfat, f. El S. Pelligenbilber, in Es Szalt. II, 1133. Peilquellen, in Gabara. II, 374. - f. Duelle. Peilfomamm (Cynomorium), am Staat. I, 632. Peimden, bei Berico. II, 502. Deimenborf, f. garrer von D. Deimte, f. El D. Deirath, f. Dochzeit. Daifc, f. Dichebel D., Difc. Deifch el Rannepira, Bergruden b. Dichebel Beifch. II, 167. Beifd Shallara, an ber Gubfeite bee Dichebel Deifch. II, 166.

Prit (Dipat), Dorf im Dichebel Dauran. II. 922. (verfc. v. El Palt). Peiwat, s. Paiwat. Dejapa (Debicaja, b. p. Manner von ber aufgebenben Sonne), Rellabe im Dichebal. I, 971. 981. II, 654. — f. Dobichaja. Delal, f. Bann D., Beni D., Dichebel D. Pelan, b. f. Drefcfolitten. If, 874. Peldweh, f. Pallawye. Pelel, f. Dichebel D. Pelele, f. Derb D. Delena, Mutter Conftantine b. Gr., ihre Rirchenbauten in Das läftina (326 n. Chr.). 1, 16. II., 33. — Liberias, 317. — auf bem Tabor. 402. — am unt. Zorban, 537. Pelias, Bischof von Areopolis (536). I, 117. Pelim, f. Elim. I, 989. Peliogabal, Raifer (reg. 217-222). II, 971. 1028. Beliopolis, f. Baalbet. Deliopolis, in Aegypten, Balfam baf. II, 510. " Pelios, f. Sonnengott. Heliotropium arbainense, im Babi Arabah. I, 306. 490. Heliz desertorum, f. 1862-Reufonede. Pellal, f. Belal. Peller, Autor. II, 583. Delu, Scheith ber Deteim. II, 721. - vgl. El D. Delueb, f. Abber D. Pelym, f. Elim, I, 815. Pemam, f. Dimam. Demar (Asphalt, Efel), f. Do-mar, Arb el D., Obaberet el D., Rorn el P., Wabi P. Demath, phonis. Ruftenflabt. II, 1031. — vgl. Damath. Pembe (Rittel), blaue, ber Beduinen. II, 531. Demeymat, Dorf in Reret. II. 1230. Pemmar, efbare Pflange auf bet Sinai-P. I, 761. Demor, Debiter. II, 112.

Dempric, Dr., Ehrenberge Begleiter. 1, 468.

Pems, bei El Ratif. 1, 377.

Demta, f. Damta.

Penajireh, Tribus. 1, 913.

Denan, f. Enan.

Denbane, nartotifches Gemade am Todten Meer. II, 726.

Pend, f. El D.

Pendai, f. Badi D.

Denberfon, engl. Reifenber in Palaftina (1820). II, 493.

Penbie, f. El D.

Penel, f. Babi P.

Pengitenberg, Profeffor. 5<del>8</del>3. 792.

Penna, Sominfe. 11, 513.

Bennider, Fr., Reifenber, auf ber Sinai-p. I, 132, 249, 811. - Sarbut el Chabem-Gaza. I, 866. — in Palästina (1820). II, 68.

Dephar, Land in Paläftina. II,

457.

Perat (El P.), Dorf am R.Ufer des Babi Sueida in Pauran. II, 870. 909. 910. 916. 931.

Peratlea, phoniz. Granzfladi.

11, 99.

Peratteion, Bez. für Amman. II, 1157.

Perakleopolis, in Aegypten. I, 145,

Peraflius, Raifer (633 n. Chr.). H, 914. 975.

Peramon, d. f. Permon, II, 406.

Perarat, f. Pererat. Derat. Pfauen baf. I, 420.

Perath, f. El P.

Perberge (Gaffgelt), f. Rara-Medhafe, Mengel, manferai, Xenobochium 2c.

Pereibe (el Pebbarieh ?), in R.

Palästina. II, 191.

Dereimp, f. El S. Bereir (Mojet el Prer), norbl. Zuffuß des Scheriat ober Rahr el Amareb. II, 373. 824, 825. **844.** 

Peremmela, Drt in El Bella. If, 1130.

Perennius Etruscus, II, 972. Pererat el Rebir, b. i. bas große Bererat, Rlofterban im Babi Feiran. I, 713.

Pererat Beiran (Derarat &.), im Babi Beiran. 1, 712ff. 724. Peres, Gebirge in Palaftina. II, 115.

Pereye, Ori am Badi Sucida in

Pauran. II, 909. 931: - f. b. f. Perepel (El P.), Dri am Babi Ranuat in Paurân. II, 870. 916. — f. b. b.

Perim, f. Paran.

Herfules, Cultus in Amman. II, 1157. - auf Dungen in Rabba. 1222.

Permel, f. Badi D.

Dermes Trismegiftus, Derausgeber von Lotmans gabeln. I, 615.

Permon (Aermon), fabl. Borberg des Libanon. 11, 6. 16, 94. 107. 112, 146, 152 ff. 156 ff. (Dflieite) 16t ff. 170. (Beffeite) 177. 260. 293. 800. (Sonee baf.) 808. 818. (Fernficht) 1113. — f. Bagi D., Dichebel es Scheith.

Permon, fleiner, Gebirgejug in S.Galilāa. II, 296. 386. 393.

403. 406.

Permonim (Plur.), die Permongipfel. II, 157. 406.

Hermonites, f. Permon. II, 157.

Derobes b. Gr., jubifcher Ronig. II, 119. 131. (Tempel gu Panead) 154, 198, (erbaut Baifpra) 203. 315. 826. (befefligt Alexandrium) 454. (erbaut Rppros) 458, 459. (bie Bafferleis tung ju Ain es Sultan ?) 502. 504, (in Jerico) 524. (fein Sob) 572. (Grab auf bem Frantenberge) 621. (befeftigt Mafaba) 657. 658. (Rieberlage bei Rapuat) 938. — vgl, d. f.

Perobes II. Antipas, Tetraro von Galilāa und Perāa (grūnbet Tiberias). II, 281. 283, 315, (ín Macharns) 577. 578. 997.

— vgl. b. v.

Perobias, Gemablin bes Perobes Antipas. II, 578.

Perobium (wol Racharus, Man-

er), Feftung am Serta Maein. II, 570. 623. 658. 1189.

Perobium (Perobias), Feftung auf bem Frankenberge in D. Zudāa. II., 621 ff. — Toparchie. 622.

Perobot, über Paläftina. II, 24. Peron, b. i. Reiber. II, 721.

Perospolis (Heroum oppidum), Stadt bet Suez. I, 78. 79. (afit. E.) 64.

Heroopoliticus Sinus (Plin.). I, 78. 79. 91.

Peric, Dachütten. II, 353.

Perteb, Sandfleinberge ber Si-nai-P. I, 905.

Pesbon (Pesban, Posban, Dus. ban, Düsban, Elebon, Esbunta, Sebunta), Capitale der Amoris ter. I, 101. II, 114. 149. 574. 579, 861, 1048, 1090, 1166,

1171. 1176. 1180. 1181. 1189. – Dift. 1172. 1192. — ſ. 8ab P., Wadi P.

Heshbon Wheat, poradgl. Waizenart. II, 672.

Pesma, f. Dichebel Dismeb.

Peffi, f. Wabi el P.

Pessue, f. El D.

Desgabl, Ort in Ebom. I, 995. Peteim, f. Ehteim. II, 721. -ngl. Determi.

Heteropora palmata, inbifden Meet. I, 480, 481. -

Madreporen.

Petenmi (Detenme, Patemi, Dutemi, Stim), Fifchervolt am Mila-Golf zc. 1, 48. 57. 205. 943. 945. - vgl. Ebieim.

Heib (Cheib), Sobu Rangans. II,

**94. 107. 11**0.

Bethiter (Chetiter, Chittaer), Bolf in Rangan, II, 103. 107. **109, 11**0, 115, 124,

Dettem, f. Dichebel D., Babi D. Heu, in Pauran unbefannt. II, 908, 942. — J. Gras.

Deurry, f. El S.

Peuidreden, am Sinai. I, 604. — fehr langbeinige, in R.Palaftina. II, 203. — schwarze, in D.Judaa, 660. — tobte, im Xodien Meer. 698, 730, 732, in Dauran (Bebuinenfpeife). 917.

Pevila (Chavila, Evila), Land: I, 373. 413. II, 132.

Peviter (Chivbaer, Pivi), langanitischer Stamm. II, 94. 106. 109 ff. 124, 263.

Pewät, f. Paiwät.

Bere von Endor, ihre Grotte. II, 405.

Pepban, f. Peban, Seil D.

Pepman, J., in Palaftina (1700 **—23).** 11, 52.

Peysca, Dorf ber Singi-P. I, 176.

Pepwat, f. Paiwai.

Pezam (nicht Rezam), b. i. Gartel. II, 924.

Dhabibide, f. Ratar Dh.

Phadicia, f. Padicia.

Phamar (Phammar), f. Pomar, Adbam el Ph., Dar el Pam-

Shammam baradani (faltes Bab), Cifterne bei Bethlebem. II, 599. — f. Dammam.

Pharatein, f. El Perath.

Pharry, f. El Dh.

Dheagban, f. Rabr el Sh. Dheimat (Chmeimat), Ruinen in Reret. II, 1216.

Pherir, f. El Ph.

Dhemn, f. Tell Dum.

Phibir (bei Gtabtern: Radain Sfalebb), in R.Arabien. 1, 47.

Phittim, b. f. Dethiter. Il, 111. Domeime, f. El Dumeipimeb.

Phmab, Somibt und Dichter in Es Szalt. II, 1126.

Phomair, f. Zhohapr-phomair, Domar.

Phor, f. Por, Ain el Phor.

Phubbeen, Ort im Dichebel Abfolun. 11, 1117.

Dbub, f. Rebbi Dub.

P(b1, f. Abil 11, 239.

Pibran, f. Pebran.

Hierapolis, in N.Palästina. II., 203.

Pierido, b. i. Jerido. II, 472. 522.

Piero ans Cilicien, Sienermann Alexanders d. Gr. I, 68.

Dictocies, Berf. bes Synec-demus. 1, 104. II, 794. 883. 937,

Pieroglyphen, im Babi Dagara. I, 749. — Wabi Rasb. 787, 795, 797, 798, 800.

Pieroma dos «Saba, f. Saba, II, 609.

Pieromar, f. Sheriat el Mandhur. 18, 371 ff.

Pieronymus, f. Onomasticon. Pieronymus-Rlofter, am unt.

Jordan. 11, 545. Dierofolymus. II, 107.

Dieple, f. Dichebel D.

Pilab (Pabilab, Chabilat), gefabrt. Ruftenftelle im Gueg-Golf. I, 40.

Dilel, Bater Abbond. II, 135.

Pilbit, Chriftenftabtbet Scobba. 11, 887.

Billel, Rabbi, fein Grab in Meiron, II, 257. 258,

Siller, DR., aber Palästina (1725). II, 59.

Pimalaja, Gold bal. I, 409.

Pimam (Pemam, nicht Beman), b. t. Tob. I, 459. — f. Ofchebel D.

Pimar, f. Domar, Dar el Pam-

Pimjariten (Domeriten), Arabien. 1, 18.

Pimmelebrot, f. Manna. I. 685.

Dinbe, f. Lebabbine D.

Pindi (Indifc), f. Aleph P.

Pinnom (Ben D.), That bei Jerufalem. I, 922. II, 117. 121. 544. 599.

Pinsdale, Autor. II, 81.

Piob, f. Affub, Alub, Ajube, Apub, Epub.

Diob, aus Ug. 1, 1139. II, 123. 127, 842. — Land bee. 940. -Refidenz in Boftra (Dauran). 977. — feine Deerben, 989.

Piobe-Brunnen, bei Berufa-Iem. II, 599.

Piobs-Defen, f. Lannur Ayub. Dion, f. 3fon. 11, 242.

Pippalus, angebl. Entbeder ber Monfune. I, 425. .

Pippene, Landicaft am galik Mert. 11, 352, 354, 804. - f. Pippos.

Pippicus-Thurm, f. Davids-Thurm.

Pippotrates, seine Rlimaia. II, 292. — Manuscript in St. Saba. 616.

Bippopotamus 3abne, all Sandelsartitel. 1, 423.

Pippos, Stadt in Ofchaulan. II, 289. 312. 349. 352. **35**3. — [. Dippene.

Hippuris (Hipporus , Ipporus portus), Bafen auf Zaprobane. I, 383.

Diram, König von Tyrus, Ophicfahrt 2c. I, 348 ff. 11, 244. 314.

Pirams•⊗hiff. I, 360.

Diri, Denafehler flatt Divi. II,

Pir (**h**e, in N.Palästina. II, 162. Dirfe, in Dicaulan. II, 276. fehlt bei Berico. 502. 517.

Pirtenhunde, bose, ber Araber. I, 219.

Pirtenleben, bei Teloa. II, 630. Dirtenpfeifen, doppelte, in

Didebal. I, 1045. Dirtenvoll (Romaden), driftlices, auf ber Ginai-D. 1, 754. im Badt Rasb. 789. — in Pauran 2c. II, 835. — vgl. 28an-

berleben, Biehaucht zc.

Difd, f. Deifd, Ras D. Digebel Delfd. II, 160. 825.

Pistia, König. U, 134.

Pisma, Pismeh, f. Azmon, Dasmona, Dichebel Dismeb.

Pisnalgorab, bas Rabenichlof. II, 666. - [. Rerel. I, 1042.

Dige, farte, am unt. Jorban.

Divi, j. Deviler. II, 94. 106.

Dipat, f. Beit. Omarr, f. Debbet Chmeir.

Poadat, Eribus ber Sinai-D. I, 162. — vgl. Poweitat.

Doba (Choba), Drt in Sprien. II, 108. 177.

Pobab, Mofes Schwager. II. 135. 136. II, 605.

Pobab, Stamm in Midian. 1, 71.

Podebene, f. Plateau.

Pochgeit, in Reret. II, 674. -Pauran. 816. - f. Che.

Poberbat el Rasjara, b. i. Christenbudel, Pagel ber Sinai-D. I, 208. 209. 213.

Pobs, f. Rhan el P., Babi el P. Poblicaja, f. Beni Dabicaja, Dabiepaja, Dejaya.

Pobbara, Bogel in Pauran, II,

829.

Pobberan, f. Debran.

Põflichteit, in Pauran. 11, 853. Popenmeffungen, auf ber Sinai-P. I, 255, 318, 527, 528. 530. 555, 556, 565, 783. — (m **Badi Araba. 1015. 1016. 1018.** 1019. 1097. 1099. - auf ber Lanbenge von Suez, am Rothen und Tobien Meer. II, 77. - im Permon-Spftem. 160. - im nordöfil. Paläfting. 166. — am mittl. und unt. Jorban. 266. 445. 474 ff. — vgl. Bafferideibe.

Põhle, f. Grotte, Grabhöhle.

Pollenapfel, f. Gobomsapfel. I, 345.

Pommer, f. Domar, Rherbei el D.

Pommus, f. Richererbie.

Domry, gerftenartige Pflange in Pauran, It, 848.

Dosbos, f. Buichuich.

Poffa, f. El Abfa, Babi P.

Possu (huen), s. El P., Lalaat el P.

Pofnel Ochetif, in R.Gileab. II, 1019. — f. Ralatefd Soutif.

Doffues, f. El Define. Doffga, f. El D., Babi el D.

b. Doff, A., Aber ben alten 3orban-Lauf. 1, 1059.

Pogg, E., in Palaftina (1832). 11, 69,

Dogla, f. Pablola. Dotut, Tipaba-Stamm. 1, 978. Holcus durra Forsk., f. Zea Mais.

Polforb, Capt., auf bem Roiben Deer. 1, 189.

Pollo, Sandberge ber Singi-D. I, 899.

Holocentrus Samara, f. Sciaena S.

Polofernes, König, II, 424. Holothurien, im Rothen Meer.

1, 480.

Polz, f. Treib -, 3immerhofz, Bald 2c.

Polybod (Acarus ricinus L., Ixodes ric.), auf ber Ginai-p.

J, 218. 821.

Polzkohlen, von Acacien, Ausfuhr aus dem petr. Arabien, 1, 183. 224. 241. 252. 271. 341. 778. 933. 951. — im Dichebel Schera. 1048. — am Lobien Deer. II, 694. — f. Gabba-R.

Polzleitern, in Es Gzalt. II. 1138.

Polzmangel, im Babi Rasb. I, 786.

Polzmöbel, in Guelda. 11, 930. — felten in Pauran. 988.

Polyfiein, opalartiger, an der Sinai-Ruffe. I, 760.

Domar (Dommar, Bommar, De-mar, Chemar), b. i. Asphalt, Judenpech, Raphtha. U, 179. 750, 751, 756,

Domar (Asphalt, auch Efel), bgl. Pammar, Pammara, Pemar, Phamar, Phomair, Pimar, Dommer, Dumr, Leben-el-homar.

Domeriten, f. Dimjariten.

Pommer (Domer, Domr), f. Badt P.

Pommus, f. Ricererbfe.

Dome, f. Emefa. Donain, f, Enteffar el Ebn Zídat D.

Ponev, b. i. Poreb. 1, 575.

bonig, wilber, in 3bumaa zc. I, 72. 671. — Dicolan. II. 276, — Hauran, 816, — f. Beitul-D.

Honigiban (honigzuder), f. Wanna. I, 685.

Pontu, f. Puniu.

Por, f. Phor.

Por, b. i. Poreb. I, 252.

Por (Dichebel Por), Berg in Ebom, bei Petra. I, 125, 130, (Agrons

Grabftätte) I, 945. (mit bem Sinal vermechfelt) 988. 999. 1000, 1007, 1017, 1019, 1021, 1023, 1024, 1050, 1054, 1061, 1062, 1067, 1075, 1083, 1088, 1097. 1108. 1137 ff. 1139. II. 131. Dor, Theil bee Dermon. Il, 94. 152, 262, Bora, f. Tell el D. Doreb (Dichebel D., Conen, Choreb, Chorif), Berg ber Ginat-**4.** 1, 27, 30, 227, 252, 505, 513, 515, 520, 523, 531, 535, (форе) 565, 568 ff, 572, 600, 734, 736, 737, 740, (ale Beg, für bie gange Sinai - Gruppe, Etymologie) 743, 1079, 1068, II, 114, 135. Dores, b. t. Goreb. 1, 575. Doriten, Giammoater ber Go-riter. IL, 123. Boriter (Choriter, Chorder, Xoddaioe), Soblenbewohner in Ra-1079, 1081, II, 97, 120, 122 ff. form, borner, febr große Ino. tige, ber Steinbode. I, 1034. -Ropficmud im Libanon. II, 183. 189. Bornblenbe, auf der Sinai-D. I, 250. - im Babi Gelaf. 503. - im Gerbal. 703, Bornblenbiciefer, auf ber Sinai-\$. 1, 321, 486. — im Babi Debrán. 502. fornftein, auf ber Sinal-b. I, 163, 603. - in El Bella, Il, 1 t 39. hornkeinporphur, auf ber Sinai-6. I, 321. 486. 603. poron, f. Bet f. Sosbau, f. Desbon. Dofeas, f. Megar Dica. Dofen ber Bebuinen, II, 531. f. Rleibung. Bofpital für Audfapige, in Damastus. II, 853. Фоватр, d. l. Zuфs. 11, 534. Doffein, f. huffein, Reraum Abu el D., Tell D. Boffein 3bn Bamban, Drufenfcheith in Suelba. II, 943.

Boffenife, f. El S. Boffen, f. El S. Boffene, f. El Deffues. hoitein, wol hattin ? II, 330. Souba, f. Regeb D. Couba, f. buba, Reberie b. Dour Meraf, Gebaube in Galeim, II, 923. Sout, f. Rhan el Gobb. Dom, f. Dichebel S. Howara, f. Hawara, Ain H. Domat, Eribus ber Sinai-D. 1, 870. — vgl. Şaiwât. howeitat (howeptat, howetat, haweitat, hueip, buethat), Eribus ber Sinai-O. 2c. I, 44. 154. 158, 173, 174, 292, 304, 837, 963, 968, 970, 978, 1004, 1032, 1036, 1038, 1040, 1053, 1058, II, 570, 576. 588. 591**. 668. 676.** 679. — f. Bebun D., Soabat. hower, f. Babi h. Dowetat, Gowentat, f. Deweität. howis, Ruinen in Reret. T, 1043. Granns, in Joland, II, 859. hrbame, f. Badi Ertama. Drer, f. Bereir. otem, f. Esteim. htim, f. Betepmi. Duaibl, f. El Beibeb. Subbaric, Dorf im Dichebel Soeith. II, 238. hubbetica (Bubbethab, Berg-\$ans), im El Tellul. II, 959. hubeibeh (arab.), Salicornien. II, 552. Sub (Sbub), f. Rebbi S. huba, f. houba, Refer b. onbber, b. i. Bluisvermanbfcaft, Gemeinicaft, Affociation. H, 556, 674. Bubbera, f. El Babbra. Oubbri, b. i. anfäffige Araber. 11, 526. hubbrur (hubrur), f. Rhan b., Rarpat et Chan O. Dagel (Sagelfette), auf ber Ginai-h. I, 827, 855. — (bunenartige) am unt. Jorban. 11, 543. --- in Sauran, 853. Salfenfrüchte, in Sauran. U. MANY.

Dunen, norbifche, II, 120. Dasban, f. Sesbon. II, 1176. Dudt, f. Dichebel el-haweit. Duethat, f. powellat. Spladen. Duety, f. Coweltat. hufeirp, f. Gi b. Dug, f. Abbel D. Dubn, f. Felfen-, Buftenbubn. Oul (Chul, Chel), Arams Sohn. II, 234. Huleh, Rame verschlebener Localitaten in Sprien, home ic. II, 235. - f. Arb el B., El D. hulet Banias, ber norbofil. Theil bes El Guleb. II, 231. Hùm, f. Ralaat el H., Tell D. huma, f. humma, Dichebel d. oumaby, f. El 6. Dumam, f. Um el S., Babi el 6. humarah, f. Marah. p. humbolbt, A., über bie Depreifionen bes Jorban - Thales und das Tobie Meer, II, 78, 703. 767. 770. humeibp, f. El f. humeir, f. Babi f. Dumett, f. El f. humeipimeh, f. El G. Dumma, f. Suma, Burbic el O. Summed, f. Sched S. Dumr, f. homar, Dichebel el G., 28abi D. humra, f. Dar el G. Sumra-Feban, grab. Borleite. I, 1064. Humvul, irrig ft. handhal. I, 344. Dunde, wilbe, auf ber Ginai-o. I, 333. - mit Fischen gefüttert. 278. - permilberte, bei Tor. 453. — f. Hirten-, Jagb-, Spiß-, Binbbunbe. Dunin (honin), Raffell in R. Galilaa, II, 159. 206. 223. (aftr. 8.) 236, 237, 239, 242 ff. — f. Dichebel D. Hur, Farft. II, 1183. Hura, Dorf in R.Palaftina. II, 218. hureimeh, f. El harimp. Buren, felten im Dichebel Gau-

ran. II, 926. — vgl. Weiber.

Surter, Autor. II, 81. pufam, Ronig in Ebom. II, 126. Dufalab (el S., Rhufafab), Landfirich in Judaa. II, 649. 653. 660. 1110. — f. Babi o. Husban, f. Hesbon. Oufoma, Geifentraut. II, 514. Dufchhufch (boshos), Ruinen in Pauran. II, 967. Bufein, f. huffein, Scheift D. Dusu, f. Pöffet. Puffan, f. Rabr el D., Scheith Đ. Suffana Ulmeburra, Berg bet Raded. I, 1090, Suffein, f. bafan, Saffan, Solfein, Onfein, Beni Scheich &., Sheifh S., Tell Sheifh S. Suffein Umaban, D Emir in Gueiba. II, 927. Drufen-Buften, Mittel gegen. II, 1099. but, Ruinen in Sauran. II, 967. hutberg, auf ber Singi-b. I, 588. 596. Onteim, f. Chteim. II, 719. hutemp, f. Betepmi. humeimirat, f. Babi el b. Buggar, Balbberg im Dichebel Abschlün. II, 1113. Spacinthen, zimmtbraune, auf ber Ginai-b. 2c. I, 123. 848. 1099. Hyacinthus comosus, bet Petra. I, 1140. Spanen, fparfam auf ber Ginai-🗞. I, 333. 847. 910. — in R. Palāftina. II, 195. — El Belfa. 584, 1163. — im Ghor es Ga-fieb. 591. — am Lobien Meer. 730, 736. — (Dobbea) in Dichaulan. 827. — El Tellul. 959. Hyalaea, im Mila-Golf. 1, 305. podfo's (hpilos), agppt. herrfder. I, 808. 938. hphier, f. Wabi el H. Sporographie bee Roiben Meeres. I, 188 ff. - in Sprien. II, 18. — vgl. Dobenmeffung, Bafferfceibe. hpra, Dorf am Dichebel Beifc. II, 163, Hyrax syriacus, f. |XIipp= bachs, Bubber.

Sprtanus, Johannes, unterwirft Joumaa (120 v. Chr.). U, 131. 454. Sprtauns, Soberpriefter unb Ethnarch in Inbaa. II, 26, 1173. 1185.

3.

Jakar, f. Alab J. 3abbot, f. Jabot. 3abes (lasie, lasiococe), Stabt in Gileab, II, 150, 1028, 1029, — f. Babi 3. 3abin, zwei Ronige bon Dagor. II, 106, 206, 234, 247, 263, Babie, f. Jabee. 3 abot (3abbot, 3abod, laßin), b. i. Babi Serla, II, 108. 114. 12U. 141, 149, 270, 1041. Jachia, f. Jabia. Sacob, f. Jatob. Jacob de Paris, in Palăfina (1258). II, 58. Jacobs, 3. S., hiftorifche Rarte ber Rreugguge. II, 91. Jacobus de Vitriaco, Biloof von Acco, aber Palaftina (1220). H, 41, 537. 3 a co iln, frang. Ingenieur, Rarte von Palaftina. II, 82. 248. 253. 333. 408. 3abbus, Poberpriefter. II, 25. 3a'beb, aromatifdes Rrant auf ber Ginai - D. I, 543. (Bfop) 566. 584. 3ael, Reniter. II, 248. Jaefer (Baeger, Bager, Ager), Amoriterftabt in Gileab. II, 145. 147. 1044. 1047. 1048. 1170. 1208. — vgl. Szir. 3 affa (Jaffa, Joppe), nörol. Rü-ftenftabt von Philifiaa. U., 101. 677. (aftr. E.) 702, Zaffa, f. Scheith 3. Sagbeha. II, 937. Jagobunde, febr folante, bei Mila. I, 287. Jagun, f. Churbet 3. Jahan, f. Derbei 3., Babi 3. Jahan, f. Jahna. Jahubi (Jude), f. Refr 3. Jahna (Jahna, Jahia, richt. Jahaz), Granzort ber Moabiter

und Amoriter. II, 143, 574, 1208. Jaifeb, f. Babi Dicaifeb. Sair, Manaffibe. II, 819. - f. Davoth 3. Balmeam, Grangfladt bon Gamaria und Galilda. 11, 432. Załob, f. Zacob, Załub, Hacob, Natub. 3 a tob, Patriard. I, 922. II, 108. 112, 124, 183, (Radfebr aus Daran) 270. (in Galem) 471. (Begrabuif) 544. (in Gilead) 1039. 3 a l o b , St., am Rarmel. II, 401. Batobebrude, f. Dichiffe Beni Jatub, Vadum J. Zatobebrunnen, bei Rabins. H, 450, 468, 470, Jakobovegel, d. i. Rucut, U. 182. Zaktheel, s. Sela. 3a fub, Gultan, Beiliger. II. 182. - f. Jatob, Sidi Nuda Ibn J. Jatut, arab. Rame für Ebel-fteine, I, 414. Jalo, im Gebiete Dan. II, 1117. Jalub, f. Dicalub. Jalut, f. El J. Jambaum, ob Jambo ? 1, 50. Jamblichus, Antor. II, 1091. 1092. Jambo, in Arabien. 1, 50, 974. — s. Samegh 3. Jamin, f. Geten f. Jammera, f. Es 3. Sammia, f. Babna. Jannaeus, f. Aleranber 3. Jannt, Ricola, engl. Agent in Lor. I, 453. Zanoba (?), Ort in R.Valdstina. II, 242, 265. Japho, f. Jaffa. Barah, f. Abu Obelbat Nämir 3bn el 3., Egraed.

Zarben (hebr.), d. l. Jordan. II,

Zarmod (Zarmut, Zarmut), b. i. Scheriat el Manthur. 1, 984. II, 116, 372.

Jarmut (Jarmuth, Burmut), Stabt ber Amoriter in Palafting. II, 115. 624.

3arras, f. Gerafa. II, 1094.

Jartinippe, f. Birlet el 3. Jarub, Ruinen in Reret. H, 1217.

Jargen, f. Ebn 3.

Jaeban, f. Gofen. I, 146. Safim, in Dauran, II, 818.

Zaspis, aufder Sinai-P. 1, 248. 322. (fcwarzer) 603. — in Retel. II, 589.

3affur (arab.), i. e. Colutea haleppica. I, 632. (#Stibtnart) 707.

Zathbata, ibrael. Station auf ber Ginal-P. I, 262.

Zathir, f. Aitir, Ethar.

Jatur, Sobn Jemaele. 1, 65. Jaujy, f. Dm Dichuze.

Javanas, b. i. Araber und Perfer. I, 384.

Jager, f. Jaefer. Bagy, f. El 3., Scheith Abn 3.

3bel el Dama, f. Abil el D. Iberer, im Raufafus. II, 93.

Iberia (Peripl.), falfche Lesart ft. Asneia. 1, 391.

36 ha (sanstr.), d. i. Elephani. I, 401.

Zbhabanta (fanstr.), d. i. Zbha-Bahn, Elfenbein. 1, 402.

Jol, f. Abel, Abil.

3bn (b. i. Sobn), f. Ben, Ebn, Abd el Melet 3. Merman, Abu Obeibat Aamir 3. el Jarah, Deer 3. Effaf, Rame 3. 1c.

36n Abuan, f. Abuan. II, 1126. 36n Affan, fammelt ben Roran. II, 98**4**.

36n Ahmeb 3bn Tulun, f. **R**humaruwaih 2c.

Ginfiebler in 3bn el Rindy, Mahabiche. II, 849.

36 n el Barbi (14. Jahrh.), über Palāfina. II, 56.

Ibn Pantal, f. Edn P.

Mitter Erdfunde XV.

36n 3emapr, Chef ber Bulb **9**(fi. 11, 1000.

3bn Redzepf, Quelle am Dichebel Schera. I, 173. - bgl. Rej.

3bn Said, Statthalter in Belbeis. I, 146.

3bn Gaid, Antor (ft. 1274 n. Epr.). I, 49. II, 960.

36n Saub, f. 36n Soubond. 36n Sida, Antor. I, 65.

3hn Sonhoud (Saúd), Wahabi-Chef (1810). II, 669. 797. 972. 984.

Jbu Sufr, f. Wadi J. S.

Ibrahim (Abraham), Rame in Pauran. II, 850. — vgl. Pauna Abu 3., Sheith 3.

Ibrahim Pascha, in Damastus.

II, 1123.

3brabim Pafca, Feldjug gegen bie gellafe ber Sinal-D. (1834). I, 981. 1055. — in **Li**berias 1c. II, 303. 439. — zerftort Riba. 519, — in Rerek. 682. — seine ägppt. Colonie im @for. 712. 739. - in ber Lebſфа, Фаита́п (1838). 788. **790.** - Mudjug burch Perda (1840). 1005 ff.

Ibrahims Land (Abrahams Beimath), Bez. für Bauran. II,

Jbrim, in Rublen. I, 941.

36 na , f. Youbea. 1, 196. 36thpophagen, auf ber Sinai-

4. 1, 195. — f. gifc. 3b, f. El 3b el Rebir.

3ba, Berg auf Creia. II, 27.

3bberah, b. i. Ebrei, II, 841. 3bbur, f. Eb Dar. 3billy, f. Dilly.

3bolencultus, f. Götter.

3 b f c da i p p e , f. Ard el 3., Edfabeie.

Ibsehr, Gewächs am unt. Jorban. IE, 514.

3dumāa, bas norbliche Ebom und Judaa. I, 138. II, 131. f. Dichebal, Ebom.

3 dum ā er (Rabaiāer bei Sirabo; auch Araber). I, 7. 71. 81. 139. - f. Ebomiter,

Dadd

Jbumātice Grotten, ju Petra. I, 47. 3eb 11, f. Dichebal. I, 1076. Bebarat, Eribus. 1, 913. Bebel Beban, f. Ras Dieben. Bebel Dimeb, f. Dichebel Dbidme. Jeboa, f. youbea. Bebus (b. i. trodner Berg), bas fpatere Berufalem. U, 117, 118. Bebuft (Bebufiter, Bebufaer), Stamm im Berglande Jerufalems. II, 94. 103. 106. 110. 112. 115 ff. Zeddurí (Ituraei), d. i. Einwobner bon Dichebur, II, 815. Jebfin (Djebjin), Dorf in R. Øilead. II, 1064. Zehair, f. Ain J. Bebalin (Djebalin, Dichebalin, Behalipeh), Eribud in G. Palaflina 1c. I, 913. 961. 966. 968. **975.** 981. 1053. 1055. 1059. 1089, 1094, II, 617, 630, 643, 653, 684 ff. 759. — vgl. Zellahin. Jehamineh, f. El J. Zehan, f. Ras Dichen. Sebar, f. Babi Dichebar. Bebag (wol Didefafd), Dorf im Didebel Adichlan. II, 1121. f. Diezagt. Jeboas, König (849 v. Chr.). IL, 148. Jehofcaphat (b. h. Bebova rictet), Thal bei Jerusalem. 11. 599. — f. Josaphat. Jebova's Land, b. i. Palaftina. II, 103. Jehu, König von Jerael. II, 414. 418, 1136, Zehuleh, d. i. Neiner huleh. U., 209. Jeib, f. **W**abi el J. Beibur, f. Dichebur. Jetebim, blaublithenber Strauch auf ber Sinai-D. I, 838. Zel'ab (Zelaad), f. Dicelaad. Belabin, f. Jellabin. Zelameh, Ort in G.Galilga. II, 421, Jelbon, Zeibun, f. Dichelbun, Gilboa.

Belet, f. Dichebel gelet.

Jellahin, Aribus in S. Palaftina. I, 1053. 1057. 1058. - f. Zebálin. Zellet, f. Dichebel Beiel. Belool, f. Dichelul. Bel'nd, f. Dichelaub, Um el 3. Jemal, f. Didemal. Bemen (in Arabien), ale Biel ber Ophirfahrt. I, 368. 379. — Affen bas. 1, 422, 11, 132, — f. Namin, Bemen. Zemereen, f. Schmerrin. II. 913. Benin, f. Dichenin. Benifchebr, in Rl. Affen, Dan-naregen baf. I, 693. Beor, Drudf. ft. Peor. II, 147. Bephthab, Feloberr. II, 150. 1100, 1131, Berafeh, f. Ofchebel und Babi Diderafeb. Jerat, f. El J. Jerboas, f. Springhafe. 11, 546. Bereimeleb, f. Babi Dichereimeleb. Beremias, Prophet, II, 137, 149. Beremipeb, f. El Agermie. Berico (Dierico, Eriba, Riba, Richa, Richa, Epixos, Tegizw), bie Palmenflabt an ber RB. Seite des Lobten Meers. 11, 39. 133. 144. 148. 278. 311. 370. 462. (Đồbe) 478. 481. 482. 500 ff. 663, 706, 764, 969, 1107, 1188, (Lage) 1189. 1220. — Dift. I, 77. 91. II, 472. 522. — f. Risa. Zerico-Ebene (Arbot Jerico). li, 144. 479. 481 ff. Zerico - Rosen, s. Rosen von 3. Tegexovs (3oleph.), b. i. Berico. II, 482. Berim Dug, Ruinen in Gilegb. И, 1024. Berobeam , Ronig in Jerael, fein golbenes Ralb 2c. 11, 214, 465. 473. Jeruel, Wüfte in SD.Jubăg. II, 644, Jerur, f. Babi el 3. Berufalem (b. i. Salems Erbe ober Wohnung; el Robe), Stabt (von Salabin erobert, 1188). L 991. 997. 1001. (von **Roham**s medanern verehrt) U. 5. 18. 25.

II, 40. 107. 115. 118. 260. 265. 305. 320. 444. (Böbe, aftr. 8.) 477. 479. 495. 600. 603. 618. 663. (Panbel) 680. 702. 750. (zerftört) 1027. (Fernfict) 1178. 1219. — Dift. I, 51. 53, 92, 94. 989. II, 485. 629.

Berufalem, Patriarcat. 1, 118.

H, 677.

Jefaias, Prophet. II, 149. vgl. Zfaiaþ.

Jesebel (Zesabel), Königin. II, 413.

Jesimoth, f. Beth 3.

Bedreel, f. Jegreel.

Befus (arab. 'Aiffa, Ecfa, 3ffa), am galil. Meet, in Bericho ic. 11, 194, 279, 280, 286, 291, 486. 522, 524. — vgl. Reifias.

Jethro, Mofes Schwiegervater, Priefter aus Mibian (von Arabern mit Schoaib verwechselt). I, 27. 37. 43. 49. 71. 236. 237. 741. 897. II, 135. 605.

Zethro's Grotten, f. Maghair

©фоаів. I, 45.

Zethro's Thal, am Sinai. I, 534, 538. Jeinm, f. 3thm.

Jewellin, Drt im Dichebel Pauran. II, 871.

Bepbur, f. Dichebur. Bezagi, f. Jegjagy, Djezagi.

Begreel (Begrabel, Beereel, Min 3., Esbrael), Stadt in SB. Galilda. II, 6. 384. 392. 400. 407, 411, 412, 415, 416, (Quelle bee Babi Beifan) 426. - f. Esbrelom.

Beggagy, Drt im Dichebel Ab- ichian. II, 1037. - f. Diegagi.

Igel (Ree), in Dicolan. II, 827.

- f. Geeigel.

36tim, f. Chteim. 3ibrin, f. Beit Dfdibrin. 3ious Da-Abot (Abott), filbifcer Autor. II, 258. 308. 316.

Jiby (Dichibby), f. Ain J.

Jija, f. Wadi J.

Bifd, f. Birtet et 3.

Ifim, Station am Abarim. II, 140, 142,

Zion (Bijon, Pion), Stabt in N.

Palafina. II, 222. 226. 241. 242, 265,

376rim, f. Dichebel Cherim.

Itagit, ein bem 3gel nachftel-lenbes Thier. I, 833.

3ffetiby, f. Chiebbe.

Itfal (3al), Dorf am Labor. II, 393.

31fab, f. Beit 3. 31ba, f. Refer i. 31iabe, grabifche. II, 594.

Bilprifder Rarft, Raff baf. II, 495.

310a (3lua), f. Beit 3lfas. 3mam, b. i. Pricfter. II, 632. bie zwölf, Ali's Rachfolger. II, 880.

Imistin, f. Schemstein. 11, 841. Immortelle, f. Strobbiume.

Im riega, Ruinen in Reret. I. 1043.

Indiainterior, als Bezelchnung für Arabien und Acibiopien. I,-381.

Indien, ale Biel ber Ophirfabri, allgem. Bezeichnung für ferne Golblander 1c. I, 368. 370. 376.

379. 409 ff. 415.

In bigo, Einfuhr nach Jubāa. I, 400. — in Galilaa. 11, 293. 311. — im Ghor. 428. — (Indigofera tinctoria, indica?) bei Jerico. 502, 512. — am S. Ende bes Tobien Meeres, 591. 688. — im Ghor el Megra'ab. 696. 740. - f. Rile.

Indigofärberei, in Safeb. II.

253, 259,

Inboscpthien, Umfang nach

Ptolem. I, 391. Inbica, Gemace in Pauran. II, 874.

Indus, Gummi baf. I, 337. — Goldgebiete. 410. 413.

Induftrie, in Es Szalt. II, 1124. - f. Panbel ic.

Infusorien, im Todien Meet. II, 761. 779.

Injey, f. Eufr 3.

Intheil, f. Tell Onthal.

Intruffat von Ralt und Gpps, am Tobien Meer. II, 649. vgl. Petrefacten.

Dagg2

3ufdriften, fehlen auf ber Dfefeite bes Sinal. 1, 225, 282. auf Emrag. 299. - am Didebei Dimam, 461. — fparfam im Babl el Scheit, 662, 664. zahlteich im Babi Motatteb. 748. - (m Babi Dommer. 772. - Babi Saral. 777. – Babi Rasb. 787. — in Petra. 1120. 1123, 1130. — in Rebed, II, 246. — Rhareitun. 625. — Reret. 666. — Es Szanamein. 812, 814. - Ebrel, 836. -**M**ahadice. 850. — Ezra. 860. 862. - Rime. 867. - Cbbut. 868. - Rebidrau. 871. - Stebfcel, 872. - Rafer el Boebf. 673. — Scobba. 882. — Sciabab. 891. — Schaara, 896. — Miffema (Phaena). II, 897. — Dm Egeitun, 905. — Somerrin. 911. 912. - Rabita. 915. - Shaffa, 921. - altefte, in Dauran, ju Guelba (103 n. Chr.). 928. 930. 945. - in 3ahuet el Rhubber, 953. — Apun, Derman. 954. - Rereye, 963. 965. - in faft allen Orten Daurand. 987. -- Gerafa, 1086, 1088. — in Amman. 1149, 1152. 1153. — (Martzeichen) am Babi el Themed. II, 1164, 1165. in Desbon, 1178. — am Arnon. 1205. - unbefannte, auf ber Sinat-D. 1, 36. in Gherbi. IL, 843. Bofta, Rannat, Aere, Debran, 983. - f. Abulitanifde, Arabifde, Beld., Grab., Brie-difde, Rengriedifde, Debralfor, Roptifde, Rufifde, Phonigifoe, Romifde, Samaritantide, Baracentide, Cemitifde, Ginaitifde, Sprifde, Lartifde 3., Dieroglppben.

3mfdriften - Blode (gelfen), bei Rath er Raba sc. I, 506. 515. — im Babi Chamile, 777.

Jufecien, am Alla-Golf. i., 306. – Ratawanenplage, 831. -- Lu

G.Balākina, 1100.

Infeln, im Tobten Meer. II. 554, 593, 645, 646, ((peinbare) 763, 1231, — nameniose, int Jorban. II, 713. 715. 717. 721. — [. Colammin[el.

Infeln, gludliche, im inbifden Drean. 1, 382.

3oab, erobert Blon ic. IL 118. 1151,

Joahas, Rönig, wirb von Rede

gefangen. II, 94.

Joannes, Bifchof' von Ehrpfopolis (403). I, 25. — von Charaemoba (9. Jahrh.). 101. von Zoare, Phaene (536). 109. 127. - vgl. 3ohannes,

Joannes Methodius, Dis-

conus. 11, 855.

Johab, Rduig in Trom, II, 126. Bobab, f. Boubea.

Jobila, f. Mbile. II, 826.

Johanan Sanbelar, Rabbi, fein Grab. II, 258.

3 o d m u s, General in ifirt. Dien-

ften. II. 791. 1005 ff. Jocianiden, f. Jolianiden. Joel, Prophet. II, 433.

Johann (Johanna), fürft bon Mila, wirb jum Islam betehrt. 1, 8, 40, 51, 97,

3obann XXII., Papfi (1321). U. 43.

3 o bannes, f. Joannes, Juhanna, Johanna, **M**àr J.

Johannes de Montevilla, f. Maunbeville.

Johannes ber Laufer, feine Buftenfpeife. U, 513. — in 3erico. 524. - feine Laufftelle (vgl. Bethabera, 3orbanbab). 536, 537. — Enthanpinng in Madarus. 578.

Johannes-Rapelle am Poreb.

1, 543. 544. 574.

Johannes-Alofter, am untern Jorban. 11, 39. 537 **f. 54**3. 615. Johannes Phocas, f. Phocas, Johannes von Damastus,

feine Belle ju St. Gaba, U.

609.

3#\$anni#bret (Ceratonia siliqua), auf ber Ginai-D. i. 820. - im Dichebel Abichiun. U. 1096, 1097. — in El Beila. 1124. — Г. Картибен.

Johanniterorden. II, 40. 1224.

John Gorbon . Pohle, ju Rhareitun. II, 625.

Johnfton, Rarte von Palaftina. II, 375.

Jojatim, Ronig von Juba. II, 137.

3 oftaniden, in Arabien ic. I, 7. II, 92. 132. 372.

3 oftheel (3altheel?), f. Gela. II, 128.

30 liffe, E. R., Reifenber in Palafting (1817). II, 68.

Jona, foottifde Infel. II, 39.

Jonabab, Sobn Rechabs, Reniter. I, 71. II, 137. 418.

3onathan, Davide Freund. II, 416, 419, 637.

3 o nathan, Mallabaer. II, 251. 264, 658.

Jonifche Gaulen, in Petra. I, 1073. — Ebrei. II, 839. — Mababide. 850. — Egra. 860. — Schaffa. 921. — Boftra. 981. — Beraia. 1081. 1087.

3 pnifdes Capital ber Mamub Eszubh. II, 901.

Zoppe, f. Jaffa.

3 o ram, Ronig. II, 129, 148, 413. 418.

Jordan, Paupifirom Paläfilnas, fein altes Bett. I, 1059. — tiefe lage 20, 1092. II, 12, 15, 21. — Gränzfluß von Rangan, 95. — Durchgang der Jergeliten. 145. — obere Stufe, von ben Duellen bie jum El Pulep. See. 152 ff. 156 ff. — mittleres Stufenland, El Buleh-Tiberiad - See. II, 266 ff. - Tiberias - See-Tobtes Deer, 358ff. - bie brei morbmeftl. Buffuffe vom gallt. Meer bis Beifan, 384 ff. - unteres Stufenland, Belfan-Berico. 435. 481 ff. — Einfluß zum Tobten Meer. 553. 1189. -Beidiffung bom Tiberias-Gee bis jum Sobien Meer. II, 709 ff. – Erguß zum Alla-Golf. 770. - Infuforien. 780. - Dfinffuffe vom Scheriat Manbhur bis jum Babi Berta. 1022 ff. - öftl. Zuffüffe vom Zabot bis zum Zodten Deer, 1042ff. - Paffage mit Schlauchen. II, 1124. — Bafferftanb, Liefe. 548. 549. 552, 1034.

Jordan, fleiner. II, 207 ff. 212. Jordanaue, in S.Palaftina. II, 482.

3ordanbab. II, 35. 534 ff. (\$5\$e) 552. 719. 720.

Jorbanbruden. II, 360. 362. 369. — f. Dichiffer.

Jorbanland, öftliches, f. Perda. Jordanguellen, bei hasbeya. II, 185. — Banias. 195 ff. —

Tell el Raby. 207 ff.

3ofaphat, Ronig von Juba, Untergang feiner glotte im Alla-Golf zc. (914 v. Chr.). I, 230. 296. 298. 316. 361. 417. II, 129. — fein Grab bei Berufalem. 599. — feine Stege. 635. 644.

3ofapbat - Thal, bei Berufa-Iem. 1, 1072. II, 598. 599.

30 feph, Jatobs Sohn. 11, 425. (Grab bei Sichem) 468. 544. vgl. Jufef, Jufuf, Juffuf.

3 o seph, Stamm. II, 418.
3 o sephus, Fl., über die Küstenstraße von Gaza nach Pelusium.
I, 137 ff. — Palästina. II, 25.
28. 30. — die Jordan-Duellen.
154 ff. (Phiala) 174. 198. 212.
— das galil. Reer. 292. —
Capernaum. 340. — Sodomsäpfel. 507. — Balfam. 509. —
Rallirthos. 572. — Nachaerus.
II, 577. — Perodium. 621. —
Nasada. 656. 659. — Usphalt.
752. — Pentapolis. 754. —
Usphaltsee. 763. — Ezra. 860.
861. — Bosta. 969. — Jabes.
1029. — Gerasa. 1077. 1089.

Josephus, Architeft in Alberias. 11, 317.

Josephus Tobias, Bater Pprtans. II, 1174.

3 ofias, Rönig (639 - 609), II, 24, 432.

30ft, Dr. II, 80.

Joina, Buch, über Palaffina. 11, 24. 28.

30 fua, feine Siege ac. I, 121. 937. 1064. II, 115. 117. 122. 133. 234. 264. — Boten in Je-

ride. II, 481. — burchfest ben Jorban. 541. — im Thale Afalon. 1117. - f. Belleb el Boid. Zofabe (Procop.), b. i. Tyrān. J, 19. 262,

Jotapata (Zofeph.), in Galilãa.

11, 327.

Joubab, f. Youbea. Jowett, B., Wiffionar in Palä**k**ina. 11, 68.

Iphiona scabra, bei Tot. I, 453. - bgl. Daffara.

Ipporus portus, f. Hippuris. Iprevnit, f. Ocinpavinoc. Ipfeira, f. Bleiba.

Brat el Bebbeir (1), Grotte im Didebel Abidian. II, 1116. 3rbib (3rbil, Erbeb, Arbela, Beth Arbeel), Porf in Galilaa. II, **328. 3**30.

3rbib (3rbad, Erbab, Erbeeb, Derbad; Arbela?), Pauptort in El Zehamineh ober Buttein. Il. 1002, 1055, 1056, 1058, 1061, 1064. - f. Belab 3. 3rbil, f. 3rbib, II, 328.

3rby, Ch. 2., und 3. Mangles, auf ber Ginai-P. (1818), I, 110. 116. 811. 979. 1042 ff. 1105. – in Palāfina. II, 68. — am obern -Jorban, 155. — in Damastus -Banias 2c. 171 ff. 200, 219. - Safed, 252, - Liberlad, 319, 323. — Gadara, 380. — Galilaa, 409. — Beifan, 429. — Es Gzali —Rablus. 449. — Zerice. 484. — Rubien. 506. — am Tobten Meer. 566. 577 ff. 619, 661 ff. 761, 777. — in Revel. 743. 744. 1219. - Peraa. 786. - über bie ofti. Jorbangufiaffe. 1042 ff. Abidiun-Dideraid. IJ, 1071ff. - Diceraid - EdSaalt. 1101 ff. - im Didebel Abichlun. 1106 ff. - in Es Szalt. 1131. -- Amman, 1145. 1221. — Um er Rufas. 1166. — Pecbon-Es Sjalt. 1173. — Dabeba. 1183. — am Arnon, 1197. in Dibon, 1200, 1205.

Iris, in Palāflina. I, 1100. 1102. 11, 225.

Isa, f. Moadbam J.

Jicat, Patriard. II, 194. 3falah, Einfiebler auf ber Gi-uni-D. I, 13. - vgl. Jefaias. 3 fa lihar, Siamm. II, 393, 408, 418.

366 of eth, f. Ifbofeth. 3fcat, f. Chn 3., Enteffar el Ebn 3. Ponain.

(schak Chelo de Laresa, tz Palāfina (1334). II, 58.

3 fen berg (Ibenberg), in Beftphalen. 11, 45.

Jefor , f. Zephar.

3fiborus, Bifcof (518). I, 109. 3fie, auf Epran verebrt. I, 19.

(Tempel) 95,

3fis-Röpfe mit Anhohren, ju Sarbatel Chabem. I, 797. — auf Münzen von Ranaiha. 11, 938. 3fieftatue, in Perda. II, 795. - Dentmal in Phaena, 899.

Zskardo, Stadt am Baspaffus.

I, 411.

Jetenber, f. Alexander, I, 237.

34m, f. Dir el 3.

36mael, Sobn ber Pagar. L, 929. 1087.

36mael, Shelthe-Sobn in Rerel. I, 1043.

Jemarliter (Jemaelier, 36maele), b. i. Gobne bes Dftens. in Arabien, auf ber Ginai-P. 1c. I, 7. 31. 448. 937. 962. II, 124. (Lidiausloider - Gefte) 194. 230, 425. (Schimpfname) 631.

Jonapr, f. Ibn J. Berael, Ronigreid. U. 118.

3 Sraeliten, erfte geogr. Deutung ibres Buge burch bie Bafte. 1, 7, 27. — Lagerort am Sinei. 531, 532, 537. - Anegug ans Megppten. 734. - Durchgangepuntt burd bas Rothe Deer. 814. - am Shilfmeer ic. 819. 913. - an ber Grange Eboment. 1023, 1024, 1037, II, 93, 107, - Bolfejabl unter Mofe. 137. — Bug durch Woad ж. 140. burchfegen ben Jorban, 536, 541. - Bug bom Arnon nach bemt Gefilbe Proab, 1194, 1207, f. Beni 3., Juben.

Jøralin, f. Wabi J. 3drapen, f. Beni 3. Iffa (Befus), f. Deir Getibna 3. 38bofeth, Saule Gobn. II, 412. 1039. Iffelim, Ort am Wadi Kanuai. И, 870. 3ffer, Ruinen im Dichebel Dauran. It. 870. 3ffum, f. Ofchebel Epbut 3. 3ftbatri (3ftadri), arab. Geograph, über ble Sinai. D. unb Palāftina (950). I, 6. 39. II, 56. — T(berias, 303. — Ebraat. 840. 3ftúnab, f. Reft 3. 'Ιταβύριον, b. i. Labor. II, 392, 1026. Italianifde Rartennamen (Spielkarten), in E6 Szalt. II, 1133. 3thely, f. 3tibily. 3thm, f. Dichebelel3., Babiel3. Itinerarium Antonini (5. Jahrh. n. Chr.). I, 92. 103. 137 ff. II, 32. Itinerarium Hierosolymitan um (Burdigalense, 333 p. **Chr.**). II, 32, 38, 3 tme ( 4) , Emir (1331). I, 56. 3 tthily (Gherb Ithely), am Badi Sueida in Paurán. II, 871. – vgl. Gherbi. Jiuraa, f. Ofchebur. Sturder (Bedburi), Bolf. II, **815. 899**. gtyne, f. Babi et Leim. II, 181. 3 u b a , Ronig. 1, 78. 3 n b a l , Infel bes Rothen Meered. I, 326. Zubb Yufuf (Jub Yuffuf), d. t. Zofephs Höhle , Aban in R.Paläftina. 11, 254, 272, 335. Juda, Stamm. I, 105. II, 116. 150, 544. Juba, **B**üfte. I, 121. II, 136. Zuba, Gebirge. I, 124. II, 117. Juda, Stadt. II, 641. Judāa, Land. I, 81. 1064. 1080. 1088. II, 25, 125, 131, 655, ZudaPa•Robefo(i.e. sanctus), Rabbi in Tiberias. II, 317.

Zubas Mattabäns. 11. 151. Bubeibeb, f. El Dionbeibes. Buben, auf Epran, in Mila. I, 19. (ihr Freibrief von Mobammed) 40, 51, 59, 55, — wallfahrten nach Aarons Grabe. 1131. - ibre Gebnfucht nach Balāfilna. II, 5. — in Pasbepa. 187. - Safed, 252, 254, 255. (Selten) 260. — Alberias, 318. -- fehlen in Pauran. 857. (als Banquiers) 993. -- in Redfdran. 871. - f. Afritanifche, Polnische, Spanifche J., Debraer, Beraeliten, Jahubi, Dabubi, Nebub, 3ndengraber, bei Rebbi Deba. II, 1112. Zubenpech, f. Asphalt. II, 755. Bubenthurm, f. Burbich el Bebud. Zubhischt'hira, Panduide. I, 412, Jubith, Pelbin, II, 423. Bubifde Ramen, unter ben 3nfdriften bes Badi Rotatteb. I, Bubifde Duellen, über Palaftina. II, 28 ff. 55. Bubifder Rultue, eigenthumlicher, in Elberias, II, 322. Zughamileh, f. Ain 3. Juglans regia, f. Ballnuff. II, 171. Juhanna, f. Johannes, Mar 3. Bulia, Tochter bes Anguftus, Tibere Gemablin. II, 279. Zulia (d. i. Livia), Augufins Gemahlin. II, 459. 3nlia, 3nfel. II, 774. Julia Mammaea, Kaiferin. II, 970, Julian, Ralfer, Chriftenfeinb (359). II, 430, 434, 928, 974. Julianus, f. Moschus J. Julias, f. Livias. Inliad (Bethfaiba 3., Et Zell), Stadt an ber RD. Ede bes galil. Meers in Ofcolan. II, 266. 273. 276.278.280.287.315.340.538. Inlius, in ben Inschriften bes Babi Molatteb. I, 749.

Zullus Inlianus Rarbonen. fis, Beteran in Boftra. 11, 982. Jum'ab, Dorf am unt. Jorban. II, 713. Juncus maritimus (Seenferbinse), bei Tor. 1, 455. Juneineb, f. Ofcheneine. Bungfrau bes Deeres, f. Conus virgo. Junot, franz. General, in Palafilua. II, 405. Zupiter Ammon, auf Münzen von Bostra. II, 970. -- vgl. Beus. Jura, f. Dichebel Jeibur. Jurabante, mergelartige, Palaftina. 11, 496. Zuradolomit, in Palästina. 11., . 303, 496, 497. Juratalt, in Palaftina zc. 11, 296. 297. 461. 495. 558. 757. 758. Jurban, b. i. Jorban. II, 274.

Jurf, f. Dichnrf, Babi Rhurmet el 3. Julefel Milty (Juffef, Juffuf, Julguf), Geebens gubrer. i, 102. 1032. 1033. II, 681. 888. 1170, Juftinian, Raifer (reg. 527-556), feine Rlofterbauten auf der Sinai.d. nud in Palästina. I, 8. 16, 26, 616, 620, II, 35. befestigt Tiberlas 2c. 317. 538. – St. Saba. 613. — Bofta. 978, 979. Juftinus, Antor. II, 777. Juftinus Martyr, Autor (1. Jahrh. m. Chr.). II, 1156. Buffig, f. Rediepffege. Juluf, f. Joseph, Buffuf. Jutta (Juta), f. Butta. Juge, f. Dir el J. lxiolirion, in S.Palāsina, I, 1100.

lxodes ricinus, f. Polzboc.

Raber, f. Abb' el R.

R.

Raa, f. El R., Ras el R. Ra'abineh (Rabeneh, El R.), arab. Stamm in D.3nbaa. I, 981. II, 527. 630. 643. 653. 732. Raa en Ruth, b. i. bie Ebene bee Paffes, auf ber Ginai-D. I, 907. Rabbalah, Lebre, II, 257. Rabelan, f. Rubelan. Rabeneh, f. Ra'abineh. Rabir, f. Rebir, Omaiber &, Rabreth thawafci, b. i. Grab bes Cunuchen, in R.Arabien, I, 45. — vgl. Robar. Radimilo (dinef.), b. i. Rafo. mir. I, 412. Rabafcan, b. i. 3meighnite, 3weiggebege. I, 242. 301. Rabbafe, b. i. Rabed. I, 1088. Rabbûm, f. Wabi A. Rabeirat, f. Abeirat, Anbeirat. Rabeifa, Ort in A.Palafting. II, 240. — vgl. **R**ades. Rabem (b. i. Fuß), Dorf bei Das mastus. II, 809. — vgl. Rabim.

Rabes (Rebes, Kudoraná), Stabt in. Raphibali (R.Galiläa). II, 206. 224. 242, 244. 246 ff. 513. - f. Rabeifa. Rabes, Ort in Jiaicar. 11, 313. Rabélah, l. Moildhhi R. Rades Barnea (Radesch, Lubes ic.), Granzftadt von Ebom unb Palāftina. I, 86. 107. 118. 121. 123, 137, 227, 261, 270, 886, 913, 1023, 1077 ff, 1081, 1085, 1099. II, 94. 123. 125. 140. 313. - f. Ain R., Meribat R., El Beibeb. Rabeid, Levitenstadt, 11, 248. f. Rabes. Rabefe, f. Rabes. I, 1083. Rabeffa, Berg. I, 1090. Rabby, f. Tell el R. Rabi, Schieberichter. I., 834, II, 997. - f. Tell el &. Rables, f. Reft R. Ladim, f. Labem, Lhâbim, Min L. Radita, in Galilda. II, 299,

Rabmoniter (Rabmonder, Beni Rebem), bie Sohne bes Oftens, Einbringlinge in Balafting. II, 138.

Rabum, f. Babi R. Raby, f. Tell el Rabi.

Rafer, in S. Palaffina. I, 1100. — f. Canb., Baffer-, Buffen-R.

Ralte, auf ber Sinal-D. 1, 225. 445. — bei Zericho. II, 517. in El Bella. 576. 1133. — im Dichebel Pauran. 947. - f. Rlima, Sonee 2c.

Rafe, von Bedainen bereitet. II, 162. - in Dasbepa. 190. -

Reret. 671.

Raf, Beftung der arab. Bufte, II., 960.

Rafarnahum, f. Rafer Raum.

Rafer , f. Raft, Refer, Reft, Ruffr. Rafer el Lochf (R. el Lochta), im Babi Rannat (Lebica). II,

Rafer Duba, f. Refer D.

Rafer Raum (Rafarnahum, Kaφαρναούμ, Rahums Dorf ober Villa consolationis), Onelle in Gennefar. 11, 286. 338, 341. vgl. Capernaum.

Rafer Raym, unbefannter Ort in Galitaa. II, 342.

Raffar Baitar (Batter, Rafr Belta, Refr B. ), Dorf bei Rablus in Samaria, 11, 450, 451. 170

Raffee, in Scalen ober Morfeen gerrieben. 1, 843. II, 532. — 🛭 🗗 trant ber Beduinen 2c, 671, 831, 636. 652. — f. Proffa=R.

Raffeemorfer, eidene, im Dider bel Pauran ar. II, 532. 942.

Rafir, b. i. Unglaubiger. II, 321. - f. Rofat.

Raftafa, f. Dichebel R.

Raft, f. Rafer.

Rafr Beita, f. Raffar Beltar.

Rafr Dichabir, Dorf in Gileab. П, 1056.

Refr el Ramas (Dm Rama), Ruinen in G.Galiläa, II, 384.

Rafreyn, f. Badi Roufrin. Rafr Gabt, f. Refr S.

Rafr Seinnab, b. f. Refr 3ftd. nad. II, 453.

Rafna, Ruinen in R.Palaftina. II, 162,

Rabbmum, Pflanze in Reret. 11, 67 ſ.

Rahira, f. Cairo.

Rainamanis (malap.), d. f. 3immt. I, 388.

Rais, f. Om Reis.

Raifarpet Philiftin, Stadt. I, 118. II, 677. - vgl. Cafarea.

Rat'ba, ganb in Inbien. I, 394. Raton, Roftell am Babi Relt. II,

491. 521.

Ralaa, f. El R., Ralat, Ralla.

Ralaai Abjerroub, f. Abforüb. Ralant Aeneze, f. Ralaat Anci-

Nab. Ralaat Amman, die Burg von

Amman, 11, 1151.

Ralaat Aneizah (Aaneiza, Aenege), Solos ber fpr. Pilgerftraffe, im Dichebal. 1, 1036.

Ralaat Balna, Station in Re-

rel. II, 1203.

Ralaat Benl Mabha, Ruinen am Didebel Schera. I, 176.

Ralaat Dour, Ruinen. 1, 994. Kalaat ebn Maan, f. Ralaai ibn M.

Ralaatel Alaba, f. Aila.

Ralaat el Affab, ob Afaba E6fcamie ? 1, 995.

Ralaat el Belta, Pilgerfiation. II, 1182.

Ralaat el-bem, f. Abummim.

Ralaat el Dichenbel, Borf am Dichebel Delic. II, 163.

Ralaat el Gage (Gege), Ruinen. I, 995.

Ralaat el Passa (Possa), s. El Mþja, II., 14.

Ralaatel Doffn, in Dicolan. II, 287, 289, 349, 352. - vgl. El Poffu, Gamala.

Ralagt el Dum, an ber Ofiselte bes galil. Meers, am Babi Fif. II, 289. -- bgl. Tell Pam.

Ralant el Medy?, am Orontes. II, 845.

Ralaat el Mefret (el Freta ber

Mraber), Dabfcfation in Eggnetit, II, 907, 908, 1063, 1068.

Ralant el Messara, Ruinenort. 1, 994.

Ralaat el Rathl (Rhan Rochl, Rachl, Rathel, Rathal, Reghel, Rulat en Ruthl), b. i. Palmenfchloß, Dorf und Station in ber Tib-Büfte. 1, 131. 132. 154. 157. 158. 163. 169. 171. 182. (Pobe) 320. 834. 836. 844. 850. 857. 867. 869. 877. 966.

Ralaat el Rathal, richtiger Ralaat el Rathi. I, 154.

Ralaat el Ramn, Ruinen, I,

Ralgat el Sumia, in El Bella. II, 1050, 1099.

Ralaat el Sjaal, Steillegel im Tip-Bebiet. 1, 848.

Ralaat el Sjabbatta, am Dichebel Schera. I, 994. — f. Sjabete.

Ralaat ex Rabbab (Rabba, Rabbat, Rabbot, Rabua, Robab, Rhobaa, Rul'ater Rubûb), Pauptort im Ofchebel Abfchlun. H., 369. 442. 449. 464. 1029. 1030. 1034. 1036. 1066. 1067. 1105. 1107. 1114. 1115. 1116.

Ralaat es Serfa (Berta), Pabichstation am Jabot, II, 270. 907. 960. 1013. 1095. 1120. 1146. — J. Gadba.

Ralagi Damam, b. i. Laubenichlog, in Galilaa. II, 327.

folof, in Galilaa. II, 327. Ralaat 3 bu Ma'an (R. ebn M.), in Galilaa. II, 286, 289, 326.

Ralaat Mefoof, in El Belta. 11, 1144.

Ralaat Mefret, f. Ralaatel M. Ralaat Rathel, f. R. el Rathl. Ralaat Phenan, Ruinenort. 1, 994.

Ralaat Rabbad, f. Ralaater R. Ralaat Serta, f. Ralaates S. Ralaat Szamma, f. Szamma. Ralaat Zerta, f. Kalaat es Serta.

Rala es Synftan, b. i. Caftell bes Sultans, in Ranuat. 11, 934. 935.

Ralaffa, b. f. Elufa. I, 120.

ı

Ralat Emrag, f. Emrag. Ralat eld Schuftf (eld Schif, eich Schufif; Belfort ber Arengfabrer), Raftell im fabl. Libanon. il, 192. 222. 243. 246. 250. vgl. Belab eich Sch., Pofin el Scheftf.

Ralates Subeibes, f. Es Subeibeb.

Ralai Remepban, f. Ralaat el Belfa.

Ralat Szaldat, f. Szalfhat.

Ralb, golbenes, am Sinai. 1, 542. 601. (Gußhöhle) 605. — bes Jerobeam ju Dan und Bethel. II, 154. 214.

Raleli, f. Dicebel R.

Ralbat el Moilab, f. Moileb.

Rall, ju Liberias. II, 304. - ber Beni Ggacher. 1130. - f. Rally.

Ralibe, f. El Det 2.

Lalis Pflanzen, auf ber Ginais D. I, 837. 638. — am unt. Jors dan. II, 552.

Ralt, Kaltftein, auf Tyran (bichter). 1, 196. - auf ber Ginai-D. 205. (gelber) 290, 310. 324. (weißer, als Unierlage ber Acrallenbilbung . im Rothen Meer) 479, 658, (feuerfteinbaltiger) 771. (tertiarer, bunfel-blaugraner) 782. 792, 815. 818. 826. 827. (freibeartiger) 839. 851. (gelblich - weißer) 853. im Dichebal ic. 1, 173, 174. 1036, 1038, 1053, 1054, 1065. 1070. - vorherrichend im Detmon, II, 179. — bei Banias K. 196. 295. - (brodlicher, goptbaltiger) in Judaa, 488, (eifenfoulfiger) 497. — am Karantal. 533. — am Tobien Meer 2c. 558. 570. 583. 590. 691. 697. 719. ( horizontalgeichichteter) 11, 731. 732. (rofenrother) 734. - (mariner, bichfer) in Pauran. 809, 811. (gelblicher) 813, 825. 957. - in Peraa (Dichebel Abfolun, El Belfa, Reret). 11, 375. 378. (gelbicaliger) 742.(Granze) 1061. 1071. 1087. 1113. 1120. 1154, 1204, 1217, --- f. Bitter,

Bituminöser, Cibariten-, Jura-, Kreibe-, Mergel-, Muschel-, Urfalt.

Ralfablagerungen ber Jurazeit, im fübl. und mittl. Sprien. 1, 863. — haract, Bilbung. II, 494.

Raltboben, eifenschuffiger, in Reret. II, 742.

Ralfbrennerei, am Tobien Deer. II, 694.

Ralterbe, ju Tiberias. II, 304. — im Tobten Meer. 559.

Ralifels (Berg, Hügel, Gebirge 2c.), bei Colsum 2c. I, 160. 179. — am Ras Wobammed 2c. 195. 250. — auf den Infeln des nördl. Rothen Meered. 196. — im Badi Salata. 274. — bei Lot. 440. 465. — an der ägppt. Rüfte. 473. — am Nil. 474. — bei Hammam Haraoun. 766. — im Ofchebel Lib. 872. — Ofchebel Schera. 1074. — im fübl. Persmon. II, 163. 193. — am unt. Jordan, in Rerel. 369. 663. 715. (Erdspalten) 769. — in Peräa. 1033. 1056.

Ralifldze, aus Korallenmaffe, auf ber Sinal-D. I, 201. (Gefciebe) 837. — in El Belta. 1196.

Rallinfruftate, am Tobien Meer. 11, 649. — am Babi Gerfa Da'ein. 746.

Ralffiefelige Concretionsfchichten, im Dichebel Tib. I, 851. 853.

Rallfolotten, im Dichebel Dammam. I, 766.

Raltfinter, bei Tiberias. II, 301.

Ralfspath, am Schilfmeer. I, 771. — in El Bella. II, 575. — Rerel. 692.

Rallfleinschichten, selten auf ber Bftl. Sinai-P. I, 326. — im Ofchebel Mabara. 1099.

Raltiuff, porofer, im Rothen Deer. I, 479.

Ralla el Rurnup, f. Rurnub.

Ralla et Tor, bas Raffell von Tor. I, 432. 434. — f. Ralaa. Rallatie, bei Sarbutel Chabem. 1, 799.

Rallirrho'e (Schönbrunn), Baber am Serta Maein. 11, 538. 572. 745. 1189. — f. Lafa.

572. 745. 1189. — f. Lafa. Ralliftos, Pater bes Ratharinen-Rlofters (1821). I, 621.

Rally (Al Raly), b. i. Soba. II, 514. — f. Rali.

Ralta (arab.), d. i. Taube. 1, 332. Ramāleon, f. Chamāleon.

Ramab, f. Raft el R.

Rameele, im Babi Zeiran. I, 719. — fehlten früher in Megypten, ben Israeliten. 739. fparfam bei ben Zowara. 948. — bösartige, der Alowin. 1013. 1014. - fparfam im Dichebal. 1032. 1041. - Reichthum ber Menegeh. II, 169, 821. - in R. Paläftina. 228. 240. — am unt. Jordan. 362. — im Ghòr. 515. - fehlen in Reret. 673. — ber Dichehalin. 685. - in Danran. 946, 989. - El Bella. 1140. 1167. 1168. 1194. — ibre Borfict im Geben. I, 894. - Preife in Hauran. II, 852. — ihr Bermiethen als Erwerbszweig bet Bebuinen. I, 224. (Preife) 304. 305. 492. 849. 878 (f. Aransport). — Symbol bes Gemerbes, auf Mungen bon Boftra. II, 971.

Rameelfiguren, im Babi Dotatieb. I, 751.

Rameelfutter, 1, 336. 344. 779. 11, 672.

Rameelgerippe, Mertmal befucter Stragen. I, 844. - f. Berippe.

Rameelleber. I, 207.

Rameelmild, Bebuinenspeife. II, 1170.

Rameel-Rieberfulen, Ehrenbezeugung. 1, 998.

Rameelopfer, bei Beduinen. I, 651.

Rameelrennen. I, 651. 652. 654. 1015.

Rameelforitte, ihre Berfoiebenheit nach ber Tagszeit. 1,814.

Ramb (Ramet), b. i. Baizen, II, 240, 910. — f. Abil el R.

Ramile, f. El Chamile.

Rammar (Mond), f. Beit el R. el Rbicoum.

Ramofd (Chamos), Gobe ber Moabiter. II, 142. 151. 1154. 1183, 1184, 1193. 1200.

Ramplia, im Rorben Inbiens. 1, 413.

Ramun, Drt. II, 1026.

Ran (Rian), f. El R.

Rana, feine Polgart in Afrifa. 1,

Rana (Cana), Ort in Galilaa. II, 389.

Rana (Joseph.), ob Ranuat? II, 938.

Rana, f. El R., Refer R.

Ranaan, Gobn Dams, fein Gefolecht zc. U, 93. 94. 104.

Randan (Rendan), Ramen, Granzen bes Landes ic. I, 107. 122. 141. 865. 1084. 1095. II, 19. 20. 22. 91 ff. (als Bez. für bas Jordan-Rieberland im Gegen-(ah von Gilead) II, 103. 104 ff.

Ranaaniter (Canaaniter, Ranaanäer, Renaaniten), Bolt. I, 1082, II, 91 ff. (Bez. für Raufman) 98. (Rieberländer) 102. (Phonizier) 110. 418.

Ranganitifde Sprace. Il.

Ranaby, Dorf im Dermon. II, 184. 186.

Rana el Didelil, Dorf in Galilaa. II, 389. 398.

Ranaiterab, f. Rannetterab.

Κανά κώμη (Joseph.), f. \$anuat. II, 938.

Ranal ber Ptolemäer, zw. bem Rothen und Mittel-Preere. I, 153, 161, 186, 817, 822. — f. Bafferleitung.

Ranat (Ranatha), f. Ranuat.

Ranater, f. Didiffr Dm el R.

Ranathiner (richt. Ranathener), Einw. von Ranuat. 11, 933. 937. Ranatir Faraun, Bafferleitung bei Churbet el Gafaleh. U., 830. — bei Ebrei. 841.

Ranaptar (Raneitar), Duelle u. Infdriftenfels ber Sinai-D. I, 506, 512, 525.

Ranbelaber, in Es Szanamein. II, 814.

Raneitar, f. Ranaptar.

Ranei terah (Anneiterah, Rabt R.), Pag in RD, Judaa. II, 545. 560, 601, 604, 605, 607.

Ranfabeb, b. i. Stacelfdwein. 11, 827.

Raninden, am Tobien Meer. 11, 562, 596.

Rantabe, f. Rantaba. 11, 190.

Ranne iterab (Ranaiterab), rom. Jorbanbrude. II, 346. 348. 359.

Ranneptra (El R., Anneitirab; Canatha ber Alten ?), Gebirgslanbicaft, Ort am Ofchebel Peifch. II, 155. 161. 167. 170. (Pobe) 801. 804. 812. — f. Deifch el R.

Ranonen, in Es Szalt. II, 1127. Kavodác, f. Kanuat. II, 939.

Raugu, f. Efchref R.

Rantar (Centner), b. i. 98 Pfunb. II, 759. 896.

Ranuat (Rannuat, Runawat, Gunnawat; Anath (Róbah), Renath, Diénouat, Karà xwing, Karada, Canatha, Canotha, Karada; Canastados? Maximianopolis?), Stadt am Ofcebel Pauran. II, 789, 796, 804, 820, 865, (Episcopalfik) 883, 898, 910, 931 ff. 1093, 1184, — J. Wadi R.

Ranum, geogr. Bert. 1, 49. Rapernaum, f. Capernaum.

Rapernstraud (Capparis aegyptiaca, spinosa, cartalaginea), auf ber Sinal-D. I, 72. 218. 345. 488. 761: 769. 770. — vgl. Aszef, Rassaf.

Raphar Barucha (Beni Ra'im), bie Seegensfladt in SD. Judaa.

11, 633. 635.

Raphar Rabum, b. t. Dorf Rabums. If, 341. — f. Rafer Raum. Rapi (fanstr. und malabar.), b. i. der Purtige, Affe. I. 401.

Raplan, Jacob, biblifche Geo-graphie (1839). 11, 58.

Rappe (Muge), ber Beduinen. I, 843.

Rara, Episcopalfiabt. 1, 1032.

Karabby, f. Auraby. 11, 688.

Rarat, f. Reret.

Rarafa, f. Keret. II, 1223.

Raralagheifch, Ruinen in El Bella, II, 1141.

Rarantal (Rarantul, Rurnutal, Dichebel R., Quarantana, Quarantania, b. i. 40 Lage, Mons tentationis, Berg ber Berfudung), Berg in RD. Judaa. II, 460, 463, 481, 489, 503, 515, 521. 524, 527, 528, 532 ff, 705, 720,

Raraffi, f. Rorafchy.

Raramanen, burd Infetten geplagt. I, 821. — bon Bebuinen geplündert. 924. — f. Getraide-, Pilger-Rarawanen.

Raramanenspeife. I, 1040.

Rarawanenfirafe, uniere, zum Sinai. 1, 768 ff. — obere. 771 ff. große fprifche. II, 13. — von Bantas nach Damastus. 161 ff. - von ber Oftfeite bee Tiberias-Sees nach Damastus, 354 ff. f. Route.

Rarawanserai. II, 898. — s. Perberge.

Rardedon. II, 107.

Karb (El Charb), Acacien-Shote. I, 338.

Karietein, f. El Rurpetein.

Rarijut (Rariput), Dri in Gamaria. II, 452, 455, 467, — [. Roreae.

Rarioth, f. Lerijoth.

Raris (Reires), f. El R.

Rarm (Rerm), f. Beit el R. Rarmel, fübl. Granggebirge bon Phonizien. II, 14. 101, 401, 421.

Rarmel (Carmel, Rarmul, Rurmal, Lurmel, Lirmel), Ort, Dobe im Stamme Juba. I, 107. 971, 1053, 1083, 1094, II, 516, **63**3. 635. 638. **639**. 650. 685. - f. Chermule.

Rarmut, i. e. Silurus anguillaris. II, **307.** 

Raru, f. Gurn, Rurn, Beit el Rerm.

Rarnaim, f. Aftaroib R.

Rarne, Stadt in Phonizien. 11, 99. Rarnel-Sartabeh (Lurn Surtubeb, b. i. Dorn bes Rhinole-ros? Dichebel G.), Grangberg von Zudäa und Samaria. II, 437. 443. 453. 539. 552. 607.

Rarneollager, am Rerbudba. I, 413.

Rarnion, s. Aftaroth Larnaim. II, 822.

Rarpfen, im galil. Reer. II. 307. - bei Mefareib. 844.

Rarraf, f. Beni Damibe Abel S., Reret. 1, 1029.

Rarris, f. Dar Manszur el A. Rarruben (Caruben, Charrub), in Palāfiina. I, 1030. 1127. 11, 532. — f. Zohannisbrei.

Rarie, f. Landfarte.

Rartenfpiel, in Es Szalt. II, H33.

Rarthago, Stadt. II, 107.

Rariographie des Rothen Reeres. 1, 188 ff.

Rarpat el Chan Dubrar, Caftell in R.Judaa. II, 487. — f. Rhan Pathrar.

Rarpatel Lurb, Ruine in Jubāa. II, 487.

Ras, f. Casium.

Rafarun, f. Caffum. Rafcabe, f. Wabt el R.

Rafdmir, Gold baf. I, 412.

Kaschmirer, Göldlinge in Tiberlas. II, 320.

Rafelmeb, f. Afelmeh.

Rafem, Grangborf von Dicheibur und Dicolan. II, 357. 804. — vgl. El 🤼

Raffaid, arab. Lobgebicht. II. 1125.

Rafton, f. Castum.

Rasiubich, f. Aslubich. Rasmieh, f. Rahr R.

Raspischer See. II, 774.

Rast (Raft, b. i. Solof; Diminut, Rufeir), f. Dfcebel &., El R. Rameelrennen. I, 651. 652. 654. 1015.

Ramcelfdritte, ihre Berichiebenheit nach ber Tagegeit. 1, 814.

Ramb (Rameb), b. i. Baizen. II, 240, 910. — f. Abil el R.

Ramile, f. El Chamile.

Rammar (Monb), f. Beit el &. el Rbicum.

Ramofch (Chamos), Gope ber Moabiter, If, 142, 151, 1154, 1183, 1184, 1193, 1200,

Rampila, im Rorben Jubiens. 1, 413.

Ramun, Ort. II, 1026.

Ran (Rian), f. El R.

Rana, feine Polgart in Afrita. I, 421.

Rana (Cana), Ort in Galilaa. II, 389.

Lana (Joseph.), ob Lanuat? II,

Rana, f. El R., Refer R.

Randan, Sohn Dame, fein Befolecht zc. II, 93. 94. 104.

Randan (Kendan), Ramen, Grangen bes Landes ic. I, 107. 122. 141. 865. 1084. 1095. II, 19. 20. 22. 91 ff. (ale Bez. für bas Jordan-Riederland im Gegenfat von Gilead) II, 103. 104 ff.

Ranganiter (Canganiter, Ranaanaer, Renaaniten), Bolf. I, 1082. II, 91 ff. (Beg. für Raufman) 98. (Rieberlanber) 102. (Phonigier) 110. 418.

Ranganitifde Sprace. II,

Ranaby, Dorf im Bermon. II, 184. 186.

Rana el Ofchelll, Dorf in Galilaa. 11, 389. 398.

Ranaiterab, f. Ranneiterab.

Kavà κώμη (Joseph.), f. 30nuat. II, 938.

Ranal ber Ptolemäer, 3w. bem Rothen und Mittel-Deere. 1, 153. 161. 186. 817. 822. — [. Bafferleitung.

Ranat (Ranatha), f. Ranuat.

Ranater, f. Dichiffr Dm el R.

Ranathiner (richt. Ranathener), Einw. von Ranuat. II, 933, 937. Ranatir Farann, Bafferleitung bei Churbet ei Gafaleh. U., 630. — bei Edrei, 841.

Ranaytar (Raneitar), Onelle u. Infdriftenfele ber Ginai-D. I, 506. 512. 525.

Ranbelaber, in Es Szanamein. 11, 814.

Raneitar, f. Ranaptar.

Raneiterah (Kuneiterah, Rabl R.), Bağ in RD.Judaa. II, 545. 560. 601. 604. 605. 607.

Ranfabeh, b. i. Stacelfdwein. II, 827.

Raninden, am Tobten Derr. II, 562, 596.

Rantabe, f. Raufaba, II, 190.

Rannetterab (Kanaiterab), rom. Jordanbrude. 11, 346. 348. 359.

Ranneptra (El R., Runeitirab; Canatha ber Alten V), Gebirgslanbicaft, Ort am Dichebel Beilch. II, 155. 161. 167. 170. (Bobe) 801. 804. 812. — f. Beifch el R.

Ranonen, in Es Szalt. II, 1127. Kavodás, f. Ranuat. II, 939.

Rangu, f. Efdref R.

Rantar (Centner), b. f. 98 Pfund. 11, 759. 896.

Ranust (Rannust, Kunawat, Gunnawat; Anath (Robat), Renath, Djénouat, Kavá róph, Kávaða, Canatha, Canotha, Kavoðás; Canastados? Maximianopolis?), Stadt am Díchebel Paurán. II, 789, 796, 804, 820, 865, (Episcopalfix) 883, 898, 910, 931 ff. 1093, 1184, — f. Wadi R.

Ranum, geogr. Wert. 1, 49. Rapernaum, f. Capernaum.

Rapernstrand (Capparis segyptiaca, spinosa, cartalaginea), auf ber Sinai D. I, 72. 218. 345. 488. 761: 769. 779. — vgl. Aszef, Lassaf.

Raphar Barucha (Beni Ra'im), bie Seegensfladt in SD. Indaa.

II, 633, 635.

Raphar Rahum, b. i. Dorf Ras bums. II, 341. — f. Kafer Runm Rapi (fanstr. und malabar.), d. i. ber Durtige, Affe. 1, 401.

Raplan, Jacob, biblifche Geo-graphie (1839). II, 58.

Rappe (Müße), ber Bebuinen. I, 843,

Rata, Episcopalstabi. 1, 1032.

Rarabby, f. Auraby. 11, 688.

Raral, f. Reret.

Raxala, f. Rerel. II, 1223.

Rarakagheisch, Ruinen in El Belta. 11, 1141.

Rarantal (Racantul, Aucuntal, Dicebel R., Duarantana, Duarantania, b. i. 40 Tage, Mons tentationis, Berg ber Berfudung), Berg in RD. Jubaa. II, . **460. 463. 4**81, 489, 503**. 5**15**.** 521, 5**24**, 527, 528, 532 ff, 705, 720,

Karaffi, f. Rorafcy.

Rarawanen, burd Infelten geplagt. I, 821. — von Bebuinen geplündert. 924. — f. Getralde-, Pilget-Rarawanen.

Raramanenspeife. I, 1040.

Rarawanen firafe, untere, 3um Sinai. I, 768 ff. — obere. 771 ff. – große sprische. II, 13. — von Banias nach Damaskus, 161 ff. - von ber Oftfeite bee Tiberias-Sece nach Damaelus, 354 ff. --f. Route.

Rarawan (etai. II, 898. — f. Perberge.

**R**ardedon. II, 107.

Rard (El Charb), Acacien-Schote. 1, 338,

Rarietein, f. El Rurpetein.

Rarijūt (Kariput), Ort in Samaría, II, 452, 455, 467, — [, Roreae.

Rarioth, f. Rerijoth.

Raris (Reires), f. El R.

Rarm (Rerm), f. Beit el R. Rarmel, fübl. Granggebirge von Phonizien. II, 14. 101. 401. 421.

Rarmel (Carmel, Rarmul, Rurmal, Kurmel, Rirmel), Ort, Dobe im Stamme Juba. I, 107. 971. 1053. 1083. 1094. II, 516. **63**3. 635. 638. **63**9. 650, 685. - f. Chermule.

Rarmut, i. e. Silurus anguilla-ris. II, 307.

Rarn, f. Gurn, Rurn, Beit el Rerm.

Rarnaim, f. Aftaroth S.

Rarne, Stadt in Phonizien. I1, 99.

Rarnel-Sartabeh (Kurn Surtubeh, b. i. Dorn bes Rhinoce-rod? Dichebel G.), Granzberg von Judão und Samaria. II, 437. 443. 453. 539. 552. 607. 720.

Ratneollager, am Rerbudda. 1, 413.

Rarníon, s. Aftaroth Karnaim. II, 822. ·

Rarpfen, im galil. Reer. II, 307. - bei Defareib. 844.

Rarrat, f. Beni Damibe Abel R., Reret. I, 1029.

Karris, f. Dar Manszur el A. Rarruben (Caruben, Charrub), in Palästina. I, 1030. 1127. U.

532. — f. Johannisbrot. Rarte, f. Lanblarte.

Rartenfpiel, in Es Szalt. II, 1133.

Raribago, Stadt. II., 107.

Lariographie des Rothen Recres. I, 188 ff.

Raryai el Chan Dubrar, Caflell in R.Judäa. II, 487. — f. **Rh**an Pathrüt.

Rarpatel Rurb, Ruine in Juban. II, 487.

Ras, f. Castum.

Rasarun, s. Caftum.

Rafcabe, f. Babi el R.

Rafomir, Golb baf. I, 412.

Kaschmirer, Söldlinge in Ti-

berias, II, 320. Rafeimeb, f. Afeimeb. Rafem, Grangborf von Dicheibur und Dicolan. II, 357. 804. — vgl. El **A.** 

Raffalb, arab. Lobgebicht. IL 1125.

Rasion, f. Casinm.

Raslubid, f. Aslubid. Rasmieb, f. Rabr R.

Raspifcher Gee. II, 774.

Lasr (Kaşt, b. i. Shloß; Diminnt. Aufeir), f. Dichebei A., El A. Rast Antar, Thurm in R.Paläffina. II, 249. 628.

Radr el Bedawi (Bebowi), b. i. Beduinenichlof, bei Afaba. I, 170, 288, 303, 305,

Rabrel Mufreh, in SO. Judaa. П, 660.

Radr el Jebub (Burbich el J.), b. f. Jubencaftell, Ruinen bes Zohannesklosters am unt. Jordan. 11, 539. 540.

Radr Dabichla (R. Phabichla, Ruer Dabila, Burbid el D.), am unt. Jorban. II, 503. 534. 540, 543, 545, 546, 760. — {, Bet D.

Rast Um el Leimon, Thurm. IL, 628.

Raffab, f. Djunol R.

Raffiben, arab. Gebidie, Dben. II, 569. **1126**.

Rafer Bentgaraun (Rafer &.), Pallaft ber Tochter Pharao's, ju Petra. I, 1112 ff. 1121.

Raffr Berboweil, in Dicolan. II, 355.

Raprein, f. El R.

Raffrel Reffemp, f. ElR. el R.

Rafer garaun, f. Reffr Beut &.

Raft Pabib, f. Emrag. Ragr Shebeib, in El Bella. II.

1146.

Raffr Seleitein, Thurm bei Beral. II, 902.

Raftal Rereim (el Caftal ?), am Lebicharande. If, 895.

**R**ata, f. Katta,

Ratatombe, f. Grab.

Ratana, Dorfam Didebel Deifd. II, 164. 165.

Rataralte, f. Bafferfall.

Ratur Phabibice (b. i. eine Reibe aneinander gehalfteter Rameele), Bugel am unt. Jorban. II, 544.

Ratbarina, Peillge, ihre Gebeine auf bem Sinai (l. 307 n. Cbr.). I, 12, 521. 522. (Legenbe) 550. 620.

Ratharinenberg (Dichebel Ratherin), im Sinai-Gebirge. I, **250**, **260**, **275**, **434**, **504**, **515**, (fraber Ginai genaunt) 521. 522. 529. 530. 535. 540. (Etfteigung) 550 ff. (Bobe) 562. 565, 587**. 657. (Lage) 699.** 

Ratharinen-Rlofter, im Ginai-Gebirge. 1, 521. 534. (aft. 8.) 583, 598—638. — f. Singi-Rlofter.

Ratharinen - Stern. I, 897.902. Ratholiten, in Pasbepa. II, 187. – Er Rhabeb. 848, 956. – El Pait. 921. — Paurán, 991.

Rathrani, f. Ratrane. Ratieh, f. Cafinm.

Ratiran (Ritran), Beg. für 35p**p**alt. 11, 758.

Ratlap, Baum im Dichebel Ab-fclun. 11, 1066.

Ratlube, Ruinen im Babi Afat. II, 162.

Ratrane (Rathrant, Autrauch), am Arnon. II, 671. 680. 1196. 1203.

Ratta (Rata), Rebbuhnart auf ber Sinal-D., im Dichebel Sot-ta zc. I, 268. 1034. - feht jablreid in Paurán, II, 869. 953.967.

Rattar, Diftrift in El Bella. II, 1141.

Ratty, f. Teflitti.

Rabenari, f. Aoria.

Rapengold, auf ber Ginal-D. 1, 229.

Raufleute, in Tiberias veraciti. II, 321. — in Es Szalt. 1127. - f. Panbel.

Raufab (Roetab, Rotab, Kωχάβη, Κωχάβη), Ort im Babi el Ab-fchem bei Damastus. II, 891. 900. — f. b. f.

Rantaba (Rantabe ?), Dorf bei Dasbera im Libanon. II, 165. 189. 190. — ſ. b. v.

Rautabel Dama (nicht Dawn; b. i. Stern ber Binbe; Belbebere ber Rreugf.), Raftell ant unt. Jorban in S.Galilaa. II, 385, 399, 400, 403, 714.

Laun, f. Ain R.

Ramara, Borrathegefage aus Thon. II, 888. 991. — f. Rugir.

Rbeid, f. Babi el Rd.

Rberat, Tribus ber Singi-D. I, 838.

Reb, f. En Gab.

Reberie bouba, Burg, ob Refar

Duba? II, 1138.

Rebir, f. Rabir, El Afcheb el A., El 3d el R., Pererat el R., Rabr el R., Scheriat el R.

Rebryt, f. Babi &. Rebur, f. El &. Reb, f. Babi Lyd.

Redem, f. Radmoniter.

Redemoth, Wüfte an der Amoriter-Grange. II, 143.

Rebemoth, Levitenftabt im Stamm Ruben, am Arnon. 11, 574, 1208.

Rebes, f. Rabes. Rebeid, Rutnen am GB.Ufer bes galil. Meers. II, 288.

Redor Laomer, fpr. Surft. I, 86, 740, 1079. II, 108, 113. 120. 123, 132, 141, 177, 581, 751, 767. 1185.

Rebron, f. Ribron.

Redumin, f. Ereg R. Refar, f. Rafer.

Refarat, f. El R.

Refar Duba, f. Refer D.

Refer Alla, Drt am Babi Ranuał. II, 870.

Refer Bil (Beil), Dri in El **R**ura. II, 1003. 1025. 1026.

Refer Dabim, Dri in El Boftpe. II, 1003.

Refer Pareb (Aufer D.), Dorf in S.Dspaulan. 11, 287, 289. 352.

Refer Duba (Refar D., Rafer D.), Ruine auf bem Dichebel Dica. II, 1121, 1129, 1138.

Refer ilba, Grangborf ber Lebfca. II, 874. — vgl. Rafer el Loebf.

Refer Lana, in Palaftina. II, 296. — vgl. Refr Renna.

Refer - Sufa , Dorf bei Damasfus. II, 164.

Refepraet, f. El R.

Refipeh (Reffie), b. i. Ropftuch ber Bebuinen. I, 292. 955. 11, HOH.

Refr, f. Rafer.

Refrandichy (Refrenjy, Eufr Injep, Kefr Audjy), Dorf im Dichebel Abichlan, II, 1003. 1105, 1107, 1114,

Refr Beita, f. Kaffar Baitar. Refr buna, Ruinen im Dichebel Scheith. II, 238.

Refr el Rut, Stadt im Bermon. II, 182, 185, 238.

Refrenty, f. Refranbichy.

Refr Damme, Dorf im Dichebel Scheith. II, 238.

Refr Jabubi (Zubenborf), in El Belta. II, 1112.

Refr 3ft unab, Dorf in Samaria. II, 452.

Refr Rableh, Dri in Samaria. II, 469.

Refr Renna, Dorf in G.Galilãa. li, 389. — vgl. Refer Rana. Refr Ral, f. Refr el R.

Refr Ruilp, Dorf in R.Palafling. 11, 218.

Refr Cabbia (Ruffr Labbia), Dorf in Gileab. II, 1056.

Refr Mufr (R. Mefr), in Galilăa. II, 399, 400.

Refr Rocta, in Gileab. II, 1057.

Refr Sabt (Rafr Sabt, Gebt), Dorf in SD.Galilaa, 11, 384. 387, 390,

Refr Shame (Sheme), Dri in Dicheibur. II, 357.

Refr Su, Paufergruppe in Gi-

Refr Ulm (wol Alm?), in Ei Belfa. II, 1099.

Regelberge, am Tobten Meer. II, 560.

Reine, f. El R. Reir, f. Min R.

Reires, f. El Raris.

Reis, f. Dm Reis.

Reis (Reiflyeb), Tribus in Jubaa. II, 653, Reiffar, f. Tell &.

Leifun, f. Liscon. Lelab, f. Woapen el L.

Relab-Araber, in Gileab. U. 1062.

Relab Pauran, f. Relb P.

Relath, melonenartiger. Baum am unt. Jordan, Il, 716.

Relaoun, Babry-Mamelude, aus

Negopien vertrieben (1254). I,

62. - f. Mohammeb ben R. Relb, eine Mrt Bolf ober Schatal (Bunb ?), auf ber Ginal-D. I, 833. — f. Relp.

Relb Pauran (Relab P., Chleb el P., Ruleib P., b. i. Punb ober Danbden von Dauran; auch Dichebel Ruleib, el Gheleab), Gipfel bes Dichebel Dauran, II. **259, 454, 801, 803, 818, 910,** 918, 919, 926, 940, 945, 947, (Põhe) 948, 968.

Reled, f. Badi R.

Relp, b. i. Dunb, Schimpfname. II, 853. - f. Relb.

Rely ibn Relp, Schimpfname. II, 853.

Relt, f. Badi R.

Relter, f. Traubenfelter. Rely, f. Ruft A.

Rendan, f. Randan.

Renatir, f. El Renneter.

Renas, Stammvater ber Reniter. II, 135, 138.

Renath, f. Ranuat. II, 931.

Reneb (Renna), f. Babi R. Reneife (Rirche), f. El R.

Reneifp, Dorf in Colefprien. II, 180, 181,

Renifiter (Reniggiten, Deniggaer), in S.Jubaa, Ebom. 11, 106. 138.

Reniffet, b. i. Kirche. II, 929. Reniter (Kinder, Kivator, Dudnaer), Stamm ber Amaletiter. 1, 121. II, 135. 248.

Renigiter, f. Renifiter.

Renna, f. Refr R., Badi Reneb.

Renneter, f. El R.

Renney, f. Babi R.

Renthare, f. Merbic el R.

Χεφαρνώμη, f. Capernaum. II, 340.

Repher, f. El A. Rera (ob Rerfa ?), auf ber Sinai-**\$**), 1, 59.

Rerab, f. Beni R.

Rerab (Aerat), f. Ras el A. Rerat, f. Reret.

Reraf (Karaf, Reret, El R., Korat), Dorf am Babi Gueiba in Paután. II, 871. 910. 914. 916. 917. Rerat, Dorf am SB.Enbe bes galil. Meers. II, 288, 346, 710.

Reratein (Reratipeb), f. Aeretein.

Reramim, f. Abel-R. Rerafd, f. Gerafa. II, 1071.

Rerafche, f. Ain R.

Reratha (AinR., Geratha), Duellen und Ruinen am Badi Ranuat. II, 866. 868.

Reratha (Gerata, Riratab, Coreathe b. Riepert), Drt am Lebscarande bei Ezra. II, 796. 831. 847, 854, 866, 891, 892,

Reraum Abnel Poffein, Raftell am Babi Bale. II, 1197.

Rereim, Drufenborf ber Lebica. II, 895. - f. Efm el R.

Reref (Karat, Caraca, d. i. Burg), Rame berichiebener, jumellen fdmer gu unterfcheibenber Beldschlöffer. 1, 61. II, 666. — f.

Rerat. Reref (Rerat, Rarat, Larata, Karrat, Rrad, Erac, Rraet, Charafa, Cbaral Moab, Characmoba, Mobucharax, Rix Roab, Dien algorabber Sprer), Pauptfladi von Road am SD.Ende bes Todten Meete. I, 59. 62. 91. 100, 101, 110, 116, 988. (pon Paganus erbaut) 990, 991. 992, 1002, 1028, 1029, 1039, 1042. 11, 506. 565. 569. 587. 592, 645, 654, 662 ff. 677, 693, 739. 742 ff. 1138. 1165. 1214. f. Petra deserti, 1223. Babi K.

Reret (Terra Craci), Candidaft am SD. Ende des Tobien Meerd. I, 177. 1604, 1031. II, 126. 140, (Umfang) 678. 1216 ff. 1224.

Reret (R. el Schobat, Mons regalis; auch Petra genannt), die mittlere Stadt, in Edom. I, 50. 62, 1039, 1108, II, 257. — [. Schobel.

Reret, bie Rabataer-Stadt im Dichebel Schera. 1, 62. 974.

979. 981. — ſ. Petra.

Rerefein (Beratein, Keratipeh), b, i, Einwohner aus Reret. I, 1033, II, 670, 674, 740, 741. 1128, 1221,

Rerekfluß, f. Babi eb Deraah. Reres, Caftell am Dichebel Dautan. II, 953.

Rerepat, f. Kirioth. II, 1197. Rerepe (Chreie, Chreife, Gher-peh, Rimret el Rhereipeh, el Rureipeh), Stabt am Dichebel Pauran. II, 912. 945. 953. 962 ff.

Rereymbe, Rhan am Dichebel Pelic. U, 167.

Rerepthela, Muinen in Kerek, II, **6**63, 1223,

Rerifoth (Carloth, Kapiws), Stadt in Moab, II, 583. — vgl. Ririoth.

Rerm, f. Beit R.

Rerma, Infel im unt. Borban. II, 365.

Rerphat (Kirfab), arab. Rame (ür Zimmet. I, 388.

Rerr, f. El R.

Rerfa, Station im petr. Arabien. I, 47, 59, 152,

Rerezeune, Kameelfuiter. II., 672. 827.

Rernan, f. Babi el Deir.

Rerwaya (Ain Kirwayer ?), Dorf in R.Paläftina. 11, 203.

Resche, Paupinahrung in Pauran. II, **9**91.

Refeb, f. Djunol Kasfab.

Refå'r, f. Koffeir. Refix, f. Um el R., Wabi el R.

Restin, in Pauran. II, 818.

Reffue (Resmah), f. Dichebel R., El R., Metall el R.

Reszur el Befchir, in El Aura. II, 1202.

Retab al Atwal (Aihwal), geogr. Bert, I, 49. II, 1158. vgl. Ritab.

Retherabba, Bach und Dorf in Reref. I, 13. 1029. II, 676.

Retten, eiferne, ale Thurfdus in Schaara. II, 897.

Retumbel (Rotumbel), vullan. Infel. I, 474. 476.

Reinra, Abrahams Rebsweib. I, 937. II, 136.

Returder, Boll. I, 129. II, 138. Reule, eiferne, Bebuinenwaffe. I, 1051. II, 823. 1072. — als Commanbofiab. II, 672.

Ritter Erbinube XV.

Repfa, f. Wadi R.

Replab (1), Baum in El Bella. H, 1110.

Reptabe, f. Ain el R.

Regar, f. Om el R. Rfei, Dorf im Dichebel Scheith. Ц 238.

Rfereggeit, Drt im Dichebel Dauran II, 962.

Ric. Danar, Dorf in R.Palaftina. II, 163. 164. — vgl. Kafer.

Rhabeb, f. Er Ab.

Rhabher (Rhabera), f. El Ab., Abubber.

Rhadim, f. Radim, Surabit el

Rhagg, f. Abb el Dug. Rhaibar, f. Chaibar, Tell Ab.

Rhaimed, f. El Ab.

Rhait, f. Arb el Rh., Babr el Rh., Befab el Rh.

Rhataf, Dorf bei Amman. Il,

Rhala fa, f. Elufa. I, 1080. 1084. 1085. — vgl. Babi el Chalaffa.

Rhaled (Chaled), fein Sieg bei Muta (629 n. Chr.) 2c. 1, 984. 1035. II, 939. 975.

Khalebye, f. Wezar el Ah., Teu Kþ.

Rhalil, f. Debron.

Rhalil-Daberi, Bert. II, 1138. - vgl. El Chulil.

Rhallal, b. i. Gilber- ob. Blasringe am Fußfnochel ber Kinber. II, 924,

Rhallas, f. Beni Ab. Mhalfa, f. El Ab.

Rhalpl, f. Bebron.

Rhamfin, f. Chamfin. Rhample, f. El Chamile.

Rhan (Chan), f. Sufel Rh., Wabi el ED.

Rhan Aleffar, am unt. Jordan. II, 363.

Rhan Bài Szaiba, f. Bàt Sz.

Rhan Denun, f. Danun.

Rhan Dichebel Tor, f. Rhan el **Ehudschar. II,** 387.

Rhan el Atabe (Afaba), am Sübende des galil. Meers. II, 351. 353. — f. b. f.

Rhan el Mtabeb Phit, in

Artr

Aegypten vertrieben (1254). 1,

62. - f. Mobammed ben R. Relb, eine Art Bolf ober Schafal (Pund ?), auf der Sinai-P.

I, 833. — f. Relp.

Relb Pauran (Relab P., Chleb el D., Ruleib D., b. i. Dunb ober Danbden von Pouran; aud Dichebel Ruleib, el Gheleab), Gipfel bes Dichebel Pauran. II, **259, 454**, 801, 803, 818, 910, 918, 919, 926, 940, 945, 947, (Pöhe) 948, 968.

Releb, f. Babi &.

Relp, b. i. Sund, Schimpfname. U, 853. — f. Relb.

Relp ibn Relp, Schimpfname. II, 853.

Relt, f. Wabi R.

Relter, f. Traubenfelter. Rely, f. Rufr R.

Renaan, f. Kansan.

Renatir, f. El Rennefer.

Renas, Stammbater ber Reniter. II, 135, 138.

Renath, f. Kanuat. II, 931.

Reneh (Renna), f. Babt R.

Reneife (Rirde), f. El R.

Reneifp, Dorf in Colefprien. II, 180. 181.

Renisiter (Reniggiten, Deniggaer), in S.Jubaa, Ebom. Ii, 106, 138,

Reniffet, b. i. Rirce. II, 929.

Reniter (Rinder, Kevalor, Dudnaer), Stamm ber Amaletiter. I, 121. II, 135. 248.

Renigiter, f. Renifiter.

Renna, f. Refr R., Babi Reneb. Renneter, f. El R.

Rennep, f. Wabi R.

Renthare, f. Merbich el A.

Κεφαρνώμη, f. Capernaum. II,

Repher, f. El R.

Rera (ob Rerfa ?), auf ber Ginai-P. 1, 59.

Rerab, f. Beni R.

Rexah (Recat), f. Ras el K.

Rerat, f. Reret. Rerat (Rarat, Reret, El R., Rorat), Dorf am Babi Sueiba in Pauran. II, 871. 910. 914. 916. 917. Rerat, Dorf am SB.Enbe bes galil. Reers. II, 288. 346. 710.

Reratein (Reratipeb), f. Reretein.

Reramim, f. Abel-R.

Rerafd, f. Gerafa. II, 1071.

Rerafche, f. Ain R. Reratha (Ain R., Geratha), Duellen und Ruinen am Babi Ranuat. 11, 866. 868.

Reratha (Berata, Riratab, Co-reathe b. Riepert), Drt am Lebscharanbe bei Ezra. II, 796. 831. 847, 854, 866, 891, 892,

Reraum Abu el Poffeln, Raftell am Babi Bale. II, 1197.

Rereim, Drufenborf ber Lebica.

II, 895. — f. Efm el A. Rerel (Karat, Caraca, b. i. Burg), Rame berichiebener, zuweilen fower ju unterfceibenber Beidfoldffer. 1, 61. II, 666. - f.

Rerat. Reret (Rerat, Larat, Karata, Karraf, Rrad, Crac, Rraet, Charata, Charat Moab, Characmoba, Mobucharar, Lir Moab, Disn algorab der Sprer), Paupifabt von Moab am SD.Esde bes Tobten Deers. I, 59. 62. 91. 100. 101. 110. 116. 988. (von Paganus erbaut) 990. 991. 992, 1002, 1028, 1029, 1039, 1042. II, 506, 565, 569, 587. 592, 645, 654, 682 ff. 67**7, 6**93, 739, 742 ff, 1138, 1165, 1214. f. Petra deserti, 1223. Wabi A.

Retef (Terra Craci), Landicaft am SD. Enbe bes Lobien Meers. 1, 177. 1004. 1031. II, 126. 1**40**. (Umfang) 676, 1216 ff. 1224.

Rerei (R. el Shobat, Mons regalis; auch Petra genannt), die mittlere Stadt, in Ebom. 1, 50. 62. 1039, 1108. II, 257. — f. Schobet.

Reret, bie Rabataer-Stadt im Dichebel Schera. I, 62. 974.

979. 981. - f. Petra.

Reretein (Rerateln, Reratipeb), b. i. Einwohner aus Rerel. I. 1033. II, 670. 674. 740. 741. 1128, 1221,

Revelfluß, f. Babi eb Deraab. Reves, Caftell am Dicebel Saurāu. II, 953.

Rerenat, f. Ririoth. II, 1197. Rerene (Chreie, Chreife, Gher-peh, Rimret el Khereipeh, el Rureipeb), Stadt am Dichebel Pauran. II, 912. 945. 953. 962 ff.

Rereymbe, Rhan am Dichebel Peifch. U, 167.

Rerepthela, Ruinen in Reret. II, 663. 1223.

Rerijoth (Carloth, Kupiws), Stadt in Moab. 11, 583. - vgl. Ririoth.

Rerm, f. Beit R.

Rerma, Infel im unt. Jorban. II, 365.

Retphat (Rirfab), arab. Rame für Zimmet. I, 388.

Rert, f. El R.

Rer fa, Station im petr. Arabien. I, 47. 59. 152.

Reregeune, Rameelfutter. II. 672, 827,

Rernan, f. Babi el Deir.

Rermapa (Ain Rirmaper ?), Dorf in R.Palaffina. II, 203.

Reidt, Paupinahrung in Pauran. II, 991.

Refed, f. Djunol Kaffab.

Refe'r, f. Roffeir. Refir, f. Um el R., Wabi el R.

Restin, in Pauran. II, 818.

Reffue (Reswah), f. Dichebel R., El R., Metall el R.

Reszur el Befchir, in El Rura. II, 1202.

Retab al Atwal (Athwal), geogr. Bert. I, 49. II, 1158. val. Ritab.

Retherabba, Bach und Dorf in Reret. I, 13. 1029. II, 676.

Retten, eiferne, als Thurfcus in Schaara. II, 897.

Retumbel (Rotumbel), bulkan.

Infel. I, 474. 476. Retura, Abrahams Rebsweib. I, 937. II, 136.

Returaer, Boll. I, 129. II, 138. Reule, eiferne, Bebuinenmaffe. I, 1051. II, 823. 1072. — als Commanboflab. II, 672.

Ritter Erdfunde XV.

Keyfa, f. Wabi K.

Reptab (?), Baum in El Belfa. II, 1110,

Reptabe, f. Ain el R.

Regar, f. Dm el R. Rfei, Dorf im Dichebel Scheifb. н, 238,

Rfereggeit, Ort im Dichebel Pauran. II, 962.

Rfe. Dauar, Dorf in R.Palafina. II, 163. 164. — pgl. Rafer.

Rhabeb, f. Er Kh.

Mhabber (Rhabera), f. El Ab., Rhubber.

Rhabim, f. Kadim, Surabit el

Rhagg, f. Abb el Dug. Rhaibar, f. Chaibar, Tell Ab.

Khaimeh, f. El Ab.

Rhait, f. Arb el Rh., Babr el Rh., Belad el Ab.

Rhalaf, Dorf bei Amman. II,

Rhalafa, f. Elufa. I, 1080. 1084. 1085. — vgl. Wabi el Chalaffa.

Rhaled (Chaleb), fein Sieg bei Muia (629 n. Chr.) 2c. I, 984. 1035. II, 939. 975.

Rhaledye, f. Mezar el Ah., Tell R).

Rhalil, f. Debron.

Rhalil-Daberi, Bert. II, 1138. - vgl. El Chulil.

Rhaltal, d. i. Gilber- ob. Glasringe am Zuplnochel ber Rinder. II, 924.

Rhallas, f. Beni Rb.

Rhalfa, f. El Rh.

Rhalyl, f. Pebron.

Rhamfin, f. Chamfin. Rhample, f. El Chamile.

Rhan (Chan), f. Sufel Rh., Wabi el Cb.

Rhan Aleffar, am unt. Jordan. П, 363.

Rhan Bât Szaida, f. Bât Sz.

Rhan Denun, f. Danun. Rhan Dichebel Tor, f. Rhan

el Ahubschar. II, 387. Rhan el Atabe (Ataba), am

Gubenbe bes galil. Meers. II, 351. 353. - f. b. f.

Rhan el Afabeb Phit, in

Rrrr

Djáolan. II, 349. — f. Kit n. d. v.

Rhan el Patrum, in Jubaa. II, 491.

Rhan el Dobb (Sont), beegl. II, 491, 492,

Rhan el Rnair, in Dicolan. II, **28**7. 289.

Rban el Defenun, in Colefyrien. II, 180.

Rhan el Minbeb (Minla, Minipab, Mint, Menich, Mennye, Elmenie, el Moinie, Almunp), am RB. Ende bes galil. Meers. II, 272, 282, 286, 288, 289, 826, 329, 332, 333, 335 ff. vgl. Capernaum, Aln Minipeb,

Bat Gjaiba. Rhan el Dibeb, in Dicolan.

11, 287.

Rhan el Scheith, am Gepbarany in Iturãa. II, 165. 166. (Pöbe) 801.

Rhan el Thubschar (Rh. el Tubicar), Rhan ber Raufleute, in SD.Gailiáa. 11, 272. 387. 393. 399.

Abanes-Sahil, in Jubaa. II, 492.

Rhan es Gut, b. i. Shan bes Marttes, in SD. Galilaa. II, 387. — bei Dasbeya, ebend.

Rhan Eggeiat, in Dicheidur. Il, 357.

Rhan Dadurab, f. Babi Rh. D. Rhan Dathrur (Dubbrur, Dubrur, Chatrul, Chetrul), in D. Zubāa. II, 485. 487. 491. 493. · 497.

Rhan i Dibbe (Rhan ber Güßigfeiten, Confituren), Ruinen in **Sh**obba. II, 886.

Rhan Rocht, f. Ralaat el Ratht. Rhangle (Rhangpr), b. i. Eber.

II, 162, 592. - f. Tell el Rh. Rhangireb (Chanfireb, Rhangpre, Rhan Bireb), Grangborf von Moab und Ebom. I, 1030. II, 589. 592. 676. 1224. — f. Babi Changireb.

Rhangpr, f. Abanzir.

Rhar (Rhar - Schuter), Dornftrauch. I, 690. — f. Schuter fer. Rharaba (Charraba), Ort in Paurán. II, 910. 913. — vgl. Charáb.

Rháranjabín, Manna-Art. L

690.

Khareitun (Arcitun, Areton), Berftimmelung von Chariton. 11, 627. — f. Chareitun, Rhureitun.

Rharuba, f. El Rh.

Rhaichm Usbum (Usbom, b. þ. Rafeninorpel Uedum), Galzberg am Sabende bes Tobten Reers. I, 1054. 1055. 1056. II, 553. 593, 645, 687, 732, 733, - f. Sebom.

Rhafiblm, f. Chafibim.

Rhaftin, f. Chaftein. Rhatib, b. i. Dorffdulz. 11, 632. 651, 655,

Rhattab, f. Omar ben el Ah.

Rhawar, perfifches Manna baf. I, 690. Gebiet,

Rhawarezmier, Geschlecht. 11., 1138.

Rhazneh, d. t. Schabhaus, Thefauros. I, 1112.

Tharace. Rhazneh Kataun, Schahhaus in Petra. I, 1112 ff. - f. Gerai &.

Khazzir (Kbuzzir), f. El Kh.

Rheleif, f. Deir ibn Ab.

Rhelthele (Khulthuleh), Stabi in El Lowa. II, 903. 904.

Rheraba (Rerall), Dorf in Pantan. H, 916.

Rherbe, f. El Rh. Rherbet (Shirbet), f. Chirbet, Churbet, Rhurbet.

Rherbet Apub, Ort in El Bella. II, 1130.

Rherbet Bueret (Churbet el Bozereal), Ort in El Tellul. 11, 950. **9**59.

Rherbei Dabut (Tabut, Daboat), in El Bella. II, 1140. 1143. 1171.

Aberbet Eddaberne, Ruinenort am El Buleb. II, 233.

Rherbet el Baida, f. Min el B. Rherbet el Deir (Rhirbet eb-Deir), Ruinen in El Belfa. IL

1047. 1070.

Rherbet el Berar, Ruinen in S.Palaftina. I, 1084, 1085.

Rherbet el Ghazale (Churbet el Gafaleb), Dorf in Dauran. II, 829, 907,

Rherbet el Pommer, in El Bella, II, 1140.

Rherbet el Gut (Rhirbet es Gut, b. f. Dri bes Marttes), in El Belfa. II, 1044. 1130. 1149, 1160, 1170,

Rherbet er Nabbahidt, in El

Bella. II, 1140. Rherbet Pariri (Churbet D.), Dorf ber Lebica. II, 865. -

vgl. Melihat el P. Aberbet Mekbela, Ruinen in El Moerab, II, 1070. — vgl. Mideblib.

Rherbet Raur, in El Belfa. II, 1049, 1171, 1172,

Rherbet Rifde, Dorf im Dicebel Pauran. II, 942.

Rherbet Tabut, f. Aberbet Dabùt.

Rhereipeh, f. Rerepe.

Rhererribe, Drt im Dichebel Dauran, II, 962.

Rherrepan, f. Diciffe Rb.

Rhepfyn (Rhepfy), f. Om Rh., Badi Ah.

Rhian, f. El Ran.

Rhiara, Dorfin Pauran. II, 810. - f. Arb Rb., Dichebel Rb.

Rhirbet eb - Deir, f. Aberbet el D.

Rhirbei el Bafca, f. Min ef B. Rhirm, f. Dichebel el Rh.

Rhipam, f. El Ab.

Kholda, f. El Ab.

Rhomazouwaïh, f. Ahumarumaib.

Rhonbot, f. El Rh.

Rhone, b. i. Bruberibeil, Abgabe ber Borfer an Beduinen. II, 878, 993, 998,

Abor, f. Chor.

Ahorasan, Manua das. 1, 687.

Rhosmat, f. El Reffue. Rhnat, f. Deir el Rb.

Abubab, f. Er Rhabeb.

Rhuberab, f. Babi el Ab. Rhubber (d. i. Georg), vgl.

Chobbra, Rhabber, El Rhubber, Bebbuet el Chadbr.

Rhulb eb bib, b. i. Baren-pflaume. II, 163. — vgl. Rut. Khulafa, f. El Rh. Khulil, f. Debron.

Abulthuleh, f. Rhelthele.

Abulwat, f. El Ah.

Rhumaruwaih ben Achmeb ben Thulun (36n Admeb 36n Tulun), ägppt. Gultan (reg. 868-884), 1, 51, 53, 55, 165.

Rhumileh, f. El Chamile, Wabi ED.

Rhurar, f. El Rh., Babi el Rh. Rhurbet (Chourbet), Ort am Tiberiad. Gee. 11, 287. 289. f. Cherbet Szammera, Aberbet.

Rhurbet el Thomrah, f. El Rh. el Th.

Rhureibeh (Chureibeh), f. Tell el Ab.

Rhureitun (Parlatun, Chörbet Chareitun), Dorf in D.Jubag. II, 623. 625. 627. — bgl. Chareitun.

Khurmetel Zurf, f. Wabi Rh.

Rhurrma, indifcher Game, II, 1125.

Rhufafah, f. Dufafah.

Rhufdeibe, f. Babi Abu Rb. Khufdi, f. Bib th. Rhugai, f. Wabi el Rb.

Rhuggir, f. El Rhaggir. Rhyali, b. i. Reiter ber Beni Gacher. Il, 1161.

Rian, f. El Ran.

Ribrin (Kibrán), f. Wadi K.

Ricererbfen (hommus, bommus), in Paurdu. II, 827. 849.

Rib (Rpb), f. Wabi el A.

Kibron (þebr.), d. í. Wadi. 11., 600.

Ribron (Rebron), wefil. Bufluß jum Tobten Meer. I, 1072. II, 561. 598 ff.

Riefer, in Es Szalt. II, 1124.

Riepert, D., Rarte von Pala-fina. I, 191. II, 72. 86. 208. 261, 343, 409, 583, 789, 836.

Riesbett, am Aila-Golf. I, 291.

Rrrr2

Riesboben, bei El Babi. 1, 441. Ries-Conglomerat, am Mila-Golf. I, 292. — em unt. 30r-

Riefel, fdmarge, auf ber Sinaip. I, 181. - in Sauran, II. 811. - El Belta, 1173. - f.

Benerftein-, Duarg-, Rollliefel. Arabien. I, 177. Riesbügel, am Sinai. 1, 537. Rilb, f. Babi Relt.

Kilitier, Boll. II, 99.

Rimdi, Rabbi. I, 405.

Rinder, f. Reniter.

Rinareth (Rinaroth), f. Rinereib. Rinderflappern, and Odilb-

froten. II, 1057. Rinby, f. Ibn el R. Riney, f. Babi Genne.

Rinereth (Rinnereth, Rinaroth, Ainneroth), am galil. Meer. II, 241, 281, 316, 482. — f. Genejaret).

Rinereth, Meer von, f. Galilai. fdes Meet.

Rinnamom, f. Zimmt. Rinneat, 3., (nicht Rinneir), auf ber Ginai-D. I, 812. 980. — Afaba-Babi Rufa. 1022. — Pebron—Petra 2c. I, 1052 ff. 1096, 1106, II, 683,

Kinne ir , irrig fl. Kinnear. I, 812.

Rinnereth, f. Rinereth.

Riratha, f. Reraiba.

Rirde (Rirdenruinen), auf bem Singi. I, 14. 17. 22. - in Berfabee. 107. — (griechifche) im petr. Arabien. 133, 136. — bei Tor. 436. - im Babi Feiran. 713. - Babi er Rubaibeb 2c. 864. 918. — in Schobal. 1039. - im Dichebal. 1047. - in Petra, 1120, 1123, 1136, -(gried. n. fpr.) in Rafcheya. II, 183. - in Tiberias, 317. -Capernaum 2c. 343. -- am Zabor. 402. - in Berico. 524. große, ju Gilgal. 541. — in Letoa. 628. — Kurmul. 639. 640. - Reref. 665. 666. 743. - Es Szanamein, 812, 814. -Reve. 823. — Chtebbe. 829. —

Ebrei. II, 835. 839. — Esre. 855, 861. - Rebictan, 867. -Rafer el Loebf. 873. — Schobba. 886. — Pastein. 891. — Om Baleb, Gothe. 911. - Gueiba. 929, 930, — Rannat, 933, — Debran. 944. — Aifon. 945. — Ruffr. 946. — Jahnet et Ron-bber. 952. — Dufchbufd. 967. – **Boftra. 980.** — El Pdfn. 1057. — Adfalün. 1117. — Es Gjalt. 1122, 1124, 1127, 1132. — Amman, 1146. — [, Aibanafine., Elias., Georg., Grotten ., Mar Glias ., Marien ., . Dofes., Peters.R., Bafilila, Reneife, Reniffet.

Kirchthürme, in Khelfhele. II,

904,

Rirdby, flacilige Pflauze, Rameelfutier. I, 779.

Rirfab, f. Rerphat. Ririath (Rirjath), b. i. Stabt, Rame berichiebener Drie in Dalāßina. 11, 456, 583. — bal. Roreae.

Kiriathaim (Kirjaihaim), d. i. Doppelftabt, im Stamme Ruben, Feld auf der Gränze von Roch und Ammon ? II, 120, 141, 574. 581, 583, 1172, 1185,

Kíriath Arba (Kirjath A.), d. L Arba's Stadt, Pebron, II, 121.

642.

Rixioth (b. f. Städte), Ort in

S.Jubāa. II, 638.

Rixioth (El Körriat, Rorriat, Rerepat, Rirjath ?), Ruimen in El Bella. II, 581, 583, 1186. 1197.

Rirfath, f. Ririath. Rirmel, f. Rarmel.

Rir Moab, f. Reret. II, 587. 1215.

Rirfden, am Ginai. I, 631. f. Kornell.

Rirmayer, f. Rermaye. Ris, Sauls Bater. 11, 420.

Rifon (Rifcon, Reifun, Rabt Medatta), Bluf aus Galilaa jum Mittelmeer. II, 19, 247. 296, 392, 400, 407, 410, 420, 478.

Klesche (Schwarzkummel), in Dícolan, II, 827.

Ritab affolut, Wert bes Mafrizi. II, 1138. — bgl. Ketab.

Ritepby, Ort am Babi Kanuat. II, 870.

Afreos, Einwohner von Eppern. II, 111.

Ritran, f. Ratiran.

Kitrin, f. Tarfa R.

Ritte (Rittey), f. Tefitty.

Kittim, J. Tarfcisch R.

Ritto, 3., Reifenber. II, 23.

Rjafi (perf.), Acacienstraud. 1, 339.

Klait, f. Bahr Kl.

Rleber, General, befestigt bas Ratharinen-Aloster. I, 609. --tn Paläflina. II, 407.

Rlee, am unt. Jordan, II, 441. – f. Soneden -, Trigonellen-Rlee,

Rleibung, ber Bebuinen. 1, 843. 954. II, 531. - in Rerel. 673. 743.

Rleile, Ruinen in R.Palästina. H, 162.

Klientelverbältniß, in Tor, Suez. I, 446. — vgl. Ghafirs,

Abone, Patronat. Alima (Ehermometerftanb), bei Suej. I, 161. - auf ber Ginat-D. 200. 257, 445. — am Kaiþarinen - Berg. 553. 568. — am Sinai, 629 ff. 631. 632. — bei Ras Pammam 1c. 765, 766. 767. 859. 910. 917. — im **B**abi Mraba, 1061. 1065. - im Dicebel Schera. 1066. - in Colefprien. II.-171. - am gallt. Meet 2c. 283, 301, 306, 309. -Contrafte in Palaftina. 350. am unt. Jorban. 365. — tropifdes, bei Zerido. 504. 516. 517. - ju Engabbi 1c. II, 650. 716. 717. 718. — am Tobien Meer. 569, 724, 726, 730, 733, 734, 735. 736. 748. — im Ghor el Megraab, Rerel. 740. 741. 745. - in El Belfa, 748, 747, 1109. 1144. - Tfeil. 828. - Es Sjalt. 1123. -- f. Terraffeu-Alima. Rlimata bes Pippoliales. II, 292. Rlinge, b. i. Soludi. I, 891.

Rlippba**o**∮ (Hyrax syriacus, Shaphan), auf ber Singi-D. 1. 247. 933. — am Ribron. II, 611. - f. Wubbr.

Rlippenreibe, weifliche, am Subenbe bed El Ghor. I, 1058.

1060, 1063,

(Chaetodon), Rlippfifc. Aila-Golf. I, 294. 306.

Rloben, E. F., Landfarte von Palaftina. II, 63, 83, 248, 583.

Rlofter, bei Lor. I, 435. - im Badi Barabra (ber Sci. Barbara ?) 1c. I, 500. 501. 617. am Gerbal. 707. — im Babt Feiran. 712 ff. 715. 721. 722. — in Palaftina. II, 35. — am Labor. 402. — zahlreich bei Jerico. 524. 538. — in Beiblebem. 599. — Suelda. 929. — Berpflichtungen gegen Beduinen (vgl. Ghafirs). I, 619. II, 606. · [. Aarous-, Antonius-, Apoftel ., Armenifches, Cacilien ., Calamon-, Chryloftomus-, Cosmas ., Damian ., Gerafinus ., Pieronymus ., Johannes ., Katharinen - , Macarins - , Maria-Davibs-, Razareth - , Ronnen-, Peter- u. Paul-, Singi-Rlofter, Rond, Deir.

Berffarung Riofter per (Aransfiguration), ob A**athari**s nenflofter y I, 8. 551. 611.

Rlofterthal, am Sinai. 1, 534.

Knatieb, in Pauran. II, 891. Knath, f. Kannat. II, 820. 931. DV7.

Ruebelbart, f. Bart.

Rnechte, ihr Berhaltniß in C6 Szatt. II, 1132.

Rueinet el Gheijad, Ruinen. I, <del>9</del>95.

Anorpelfifce (Balistes), im **M**ifa-Golf. I, 306.

Roaid, Bergichlof in Dicholan. 11, 289.

Robarel Roszara, b. i. Graber ber Rajarder, am Aila-Golf. I, 227. 232. — bgl. Rober.

Robeibat, d. i. die Meinen Aup "

Riesboben, bei El Babi. I, 441. Ried-Couglomerat, am Aila-**Golf. I, 292.** — am unt. Jor-

ban. 11, 719.

Riefel, ichwarze, auf der Ginai-P. l. 181. — iu Paurân. II, 811. - El Belta, 1173. - [. generftein-, Duarg-, Rolltiefel. Riefelige Gebirge, im petr.

Arabien. I, 177.

Riesbügel, am Sinai. I, 537.

Rilb, f. Wabi Relt. Rilitier, Bolf. 11, 99. Rimot, Rabbi. 1, 405.

Kinder, f. Reniter.

Rinareth (Rinaroth), f. Rinereth. Rinberflappern, ans Shilb-

troten. II, 1057.

Rinby, f. 3bn el R. Rineb, f. Babi Genne.

Rinereth (Ainnereif, Rinaroth, Rinneroth), am galil. Meer. H, 241, 281, 316, 482. — [. Genejareib.

Rinereth, Meer von, f. Galifai-

fces Meer.

Kinnamom, f. Zimmt.

Rinnear, 3., (nicht Rinneir), auf ber Ginai-D. I. 812. 980. - Afaba— Badi Rufa. 1022. - Debron-Peira ac. I, 1052 ff. 1096, 1106, II, 683,

Rinnelr, trig ft. Rinnear. 1, 812.

Rinnereth, f. Rinereth.

Riratha, f. Reratha.

Rirde (Rirdenruinen), auf bem Sinat. I, 14. 17. 22. - in Berfabee, 107. — (griechifche) im petr. Arabien. 139, 136. — bei Lor. 436. — im Babi Feiran. 713. - Babl er Rubaibes ac. 864. 918. — in Schobat. 1039. - im Dichebal, 1047. - in Betra. 1120. 1123. 1136. — (griech. m. fpr.) in Rafcheya. II, 183. - in Tiberias, 317. -Capernaum 2c. 343. — am Xabor. 402. - in Berico. 524. große, ju Gilgal, 541. - in Letoa. 628. - Rurmul, 639. 640. — Rerel, 665, 666, 743, - Es Sanamein. 812, 814. -Repe, 823. — Chiebbe, 829. —

Ebrei, II, 835. 839. — Esta. 855, 861. - Rebidran, 867. -Rafer el Lochf. 873. — Scobba. 886. - Pastein. 891. - Om Baled, Gothe. 911. — Suetba. 929. 930. — Ranuat. 933. — Debran. 944. — Aifon, 945. — Auffr. 946. — Jabuet el Rou-bher. 952. — Dufchhuld. 967. - Boftra. 980. — El Bofn. 1057. — Abician. 1117. — Es Gjalt, 1122, 1124, 1127, 1132, — Amman. 1146. — f. Atha-nafins-, Elias-, Georg-, Grotten ., Mar Elias., Marien ., Mofes-, Peters-R., Bafilifa, Keneise, Keniffet.

Rirchthurme, in Rhelthele. II,

904.

Rirbby, flachlige Pflange, Rameelfutter. I, 779.

Rirfab, f. Rerphai.

Rixiaid (Rixiath), b. i. Stadt, Rame vericiebener Drie in Palāfiina. 11, 456, 583. — vgl. Roreae.

Rixiathaim (Kirjathaim), b. i. Doppelftabt, im Stamme Ruben, Feld auf ber Granze von Moab und Ameton F II, 120. 141. 574. 581. 583, 1172. 1185.

Ririath Arba (Kirjath A.), b.i. Arba's Stadt, Debron. 11, 121.

642.

Ririoth (b. i. Stabte), Det in

S.Judaa. II, 636.

Rivioth (El Körriat, Korriat, Rerepat, Rirjath?), Ruinen in El Belta. II, 581. 583, 1186. 1197.

Rirjath, f. Kiriath. Rirmel, f. Karmel.

Rir Doab, f. Reret. II, 587. 1215.

Kirfden, am Sinai. I, 631. f. Rornell.

Rirwaper, f. Rerwaye. Ris, Sauls Bater. II, 420.

Rifon (Rifdon, Reifun, Rabt Mechatta), Bluß aus Galilaa gum Mittelmeer. II, 19. 247. 296, 392, 400, 407, 410, 420, 478.

Risiche (Sowarzfümmel), in Dicolan. 11, 827.

Ritab affoint, Bert bes Dafrigi. II, 1138. — bgl. Retab.

Ritepby, Drt am Babi Ranugt. Ц, 870.

Kircor, Einwohner von Eppern. n, 111.

Kitran, f. Katiran.

Ritrin, f. Tarfa R.

Ritte (Rittey), f. Telitip.

Riftim, J. Tarfcifc K.

Ritto, 3., Reifenber. II, 23.

Rjafi (perf.), Acaclenftraud. I, 339.

Rlait, f. Babr Rl.

Rleber, General, befeftigt bas Ratharinen-Alofter. I, 609. in Palāftiņa. II, 407.

Rlee, am unt. Jordan. II, 441. — f. Coneden ., Trigonellen. Rice.

RIelbung, ber Bebuinen. 1, 843. 954. II, 531. — in Rerel. 673. 743.

Kleile, Ruinen in R.Palästina. II, 162.

Klientelverhältnis, in Lor, Suez. I, 446. — bgl. Ghafirs,

Rhone, Patronai. Rlima (Thermometerfland), bei Suez. I, 161. — auf ber Sinais H. 200. 257, 445. — em Katharinen - Berg. 553. 566. - am Sinai. 629 ff. 631. 632. - bel Ras Dammam 1c. 765, 766, 767. 859. 910. 917. — im Babi Mraba. 1061, 1065. — im Dicebel Schera. 1066. - in Colefprien. II,-171. - am galil. Meer 1c. 283, 301, 306, 309. -Contrafte in Palaftina. 350. am unt. Jorban. 365. — tropis fces, bei 3erico. 504. 516. 517. — ju Engabbi ic. II, 650. 716. 717. 718. - am Tobten Deer. 562. 724. **72**6. 730. 733. 734. 735, 736, 748. - im Obor el Megraab, Rerel. 740. 741. 745. - in El Bella, 746, 747, 1109, 1144. — Efril. 828. — El Szalt. 1123. — ſ. Terraffen-Klima. Rlimata bes hippoltates. II, 292. Klinge, b. f. Soluct. I. 891.

Alippbachs (Hyrax syriacus, Schaphan), auf der Sinai-D. I. 247. 333. — am Aidron, II, 611. — s. Wubbr.

Klippenreibe, weifliche, am Subenbe bes El Ghor. I, 1058. 1060. 1063,

Rlippfifф (Chaetodon), Mila-Golf. 1, 294, 306.

Aloden, E. F., Landfarie von Palaftina. II, 63. 83. 248. 583.

Rlofter, bei Lor. 1, 435. - im Babi Barabra (ber Sct. Barbara ?) 1c. I, 500. 501. 617. am Gerbal. 707. — im Babi Feiran. 712ff. 715, 721, 722. — in Palakina. II, 35. — am Aabor. 402. — zahlreich bel Jerico. 524. 538. — in Beiblebem. 599. — Sueiba, 929. — Berpflichtungen gegen Bebuinen (vgl. Ghafird). I, 619. II, 606. f. Aarous-, Antonius-, Apsfiele, Armenisches, Caciliene, Calamon-, Chrysoftomus-, Cosmase, Damiane, Gerafinuse, Dieronpmus -, Johannes -, Ratharinen - , Macarius - , Maria-Davids-, Ragareth - , Ronnen-, Peter- u. Paul-, Sinai-Rlofter, Mond, Deir.

Bertfarung Tiffolt per (Transfiguration), ob Katharineutlofter ? I, 8, 551, 611.

Rlofterthal, am Sinal. I, 534. Rnaties, in Pauran. II, 891. Knats, f. Kanuat. II, 820. 931.

937.

Anebelbart, f. Bart.

Rnechte, ihr Berbaltnif in Es Szalt. II, 1132.

Aneinet el Gzeijad, Ruinen. I, 995.

Anorpelfifche (Balistes), im Nifa-Golf. I, 306.

Rnaib, Bergiolof in Dicholau. JI, 289.

Robarel Rosjara, b. l. Graber ber Rajarder, am Aila-Golf. 1, 227. 232. — bgl. Rober.

Robeibat, b. i. ble Meinen Anp.

peln, Sanbhügel ber Sinai-P. I, 153.

Rober Rimrub, b. i. Grab Rimrode, Steinbaufe am Dicebel Peisch. II, 163. — vgl. Kobur.

Robenice, f. Babi R.

Robur el Rofar, d. i. Grabflatten ber Ungläubigen. I, 701. — vgl. Kabr.

Κωχάβη, f. Rantab. II, 900. Kochia eriophora, auf ber Sinai-D. 1, 344.

Rochfalg, am Tobien Meer. IL 588.

Robeid, f. Juba Pa-R. Robs, f. Dicebel el R.

Roctab, f. Maulab. 11, 891.

Rolly, torallenformige Galicornie. 11, 592.

Ronig, gelber, fprifche Beg. für ben ruff. Raifer. II, 859. - bgl. Mabltonig.

Ronigegarten, bei Berufalem. 11, 599, 600.

Ronigegraber, beegt. II, 599.

Konigefraße (Via regia), in Buban. 11, 527. - nach Brat.

Ronigethal, bei Berufalem, IL City),

Rerma, f. Churbet el R.

Abrren, f. Körrn.

Abrriat, f. Ririoth. Abrrn (El Rörren), Crataegus-Art, Gerbftoff. 11, 532, 586.

Rofar, f. Robur el R.

Robeilan (El Robbely), eble Pferberage, II, 531, 589.

Robf, f. El R.

Robbely, f. Robeilan. Robl, bei Aigun Mufa. I, 824.

Roble, f. Polztoble.

Rolab (Κωχάβη), f. Raufab.

Roller, Baron, im Wabi el Sheifb zc. 1, 660, 812. - Ginat—Afabah Aila. 285. 902 ff.

Rolob (arab.), b. i. Isonomos. 1, 626.

Roly, f. El R.

Roljum (Koljum, Clysma, b. i. Meeresfluth), Stabt am Gueggolf. I, 6. 22, 39, 58, 66, 91. 151.587. (Seichtigfeit bes Meerbufene) 1, 64. 813. 817. 822. f. Sues.

Rombaz, Rleibungeftud. II, 837.

Rome, f. Leute &.

Rom el Daffa, Duelle im Diche-bel Bauran, II, 941.

Rommbh, f. Churbet Gor el R. Ronepfe, f. El R.

Ropffteuer, f. Steuer.

Roph (Ruph), b. i. Affe. I. 401. Ropher (hebr.), Cyprusbaum. II, 513,

Roptifde Infdrift, im Babi Gittere. 1, 755.

Roral, Dorf in Pauran. IL 909. 910. — f. Keral.

Rorallen (Bilbung, Bante, Maffen 20.), im Rothen Meer, Lila-Golf, I, 196. 201. 229. 231. (rothe) 239. 324. 326. 327. 436. 443. 466 ff. 480 ff. (im Tobten Meer) H, 761. - vgl. Anfter, Muschel ic.

Roran, Studium in Maan. I. 1006. - bon Bebuinen wenig

gefannt. II, 669.

Roraldy (Aurraidy, Roreifd, Korepich, Koraffi), Tribus ber Szowaleha. I, 624. 932. 938. 939.

Korbatt, Zigeuner in Aleppo. II, 833.

Kordhye, j. Wadi Kurdhiye.

Korbofan, Gummi das. 1, 337. 339. 340.

Roreae (Coreae), Stadt in Ephraim. II, 429. 453. 456. 472. 1027. — f. Karijut.

Κωρεάθη (Notit. eccles.), Dorf in Pauran. Il, 866.

Roreibh, f. Wadiol-R.

Roreifditen (Beni, foreifd), Maabs Ractommen. 1, 939.

Korey f. Emrag. Korey fc, f. Korafchy. Korfa, f. Mufaffel el K.

Rorinth, 3ftomus von, Durch-flechung, 11, 345.

Rorinthifde Gaulen, in Babura. II, 382. — Dauran. 813. — Reve. 823. — Ebrei. 839.

- (Capital) in Szemmag. 845.

— in Sфobba. II, 882. 886. — Miffema (Phaeno). 898. -(Pfeiler) in Saleim. 923. — in Aaipl. 925. — Sueiba. 930. — Ranuat. 934. — Boffra. 981. 983. 986. — Gerafa. 1081. 1086. — Es Szalt. 1134. — Amman. 1147. 1153. — Rabba. 1217, 1220,

Korma, f. Churbet el R.

Rorn, Getraibe auf ber Ginai-Ф. I. 863. 865. 868. — im Dice-bel Schera. 1041. — bei Petra. · 1072. — (Reichthum) in R.Palaftina. II, 182. 195. 204. -Pauran. 988, — im Dicebel Abichlun. 1074, 1113. — (Gruben) in Gileab. 1023. - in Reret. 1223.

Rorn el Demar, b. i. Gielshorn, in Gileab. II, 441. 1030.

Rornelfirschen, am Singi. I,

Kornkammera für Sprien. II.,

Rornmagazine. I, 546. II, 431. 1023.

Rords (Koros), f. Dichebel R.

Korosko, Wäfte. I, 496.

Korréjet el Ranabschy, Ort. I, 994.

Rorriat, f. Airioth.

Korfaren, an der paläft. Küfte. I, 890.

Rorta (Rapenari ?), im Dichebel Absolun. II, 1096.

Rorun Pamab, f. Aftaroth Karnaim. II, 1219.

Rosmos, phoniz. Gottheit. II, 104,

Roffeir (Coffeir, Refe'r), Pafen. I, 189. 194. (Meerestiefe) 475. 804.

Roszeir, f. Wabi el A.

Rottab (arab.), Baumart. II,

Rotumbel, f. Retumbel. Roufrin, f. Wabi R.

Kournou, f. Wabi K.

Rrabben, jablreich am Aila-Golf zc. 1, 277. 239. 290. 329. (bei Tor) 454. — in Kerel. II, **673.** 

Rrad (Rraet, Arat), f. Reret, I, 59. 61. 100, 988. 990, 11, **662.** 

Kraben, im Dichebal. I, 1018. 1034.

Rrate, burd Schwefel geheilt. 11, 697. — f. Raube.

Rrafft, Dr. 28., auf ber Ginais D., in Palafting. 1, 540. 595. II, 80. 197.

Rraba, Ort in Rerel. 11, 1216. Krampf, am Sinai. I, 634.

Rrantheiten, am Sinai, I, 634, – felten in Paurán. 11, 852. vgl. Afthma , Augentrankheit 2c., Arang, arditett. Somud in Es

Sjanamein. If, 813.

Arater, erlofchener, in R.Pala-ftina. II, 209. — f. Buffan.

Rrausemunge, am Gerbal. I, 707.

Araut, Arauter, auf ber Ginai-D. I, 344. (gromatifche) 543, 779, 920. - f. Kreugbiüthige, Galgfräuter.

Arebie, werden in Reret nicht gegeffen. II, 673. — f. Pagurus.

Rreibe, bei Alaba. I, 310. -Pammam Faraoun. 782. 783. -- (graue, fenerfleinreiche) in ber Sur-Bufte. I, 827. - (grave, harte, weiße) im Dichebel Tib. 842. 853. — im Wabi el Arifc. 854, (graue) 857. - in G.Paläfting. 1053, 1054. (weiße, feuersteinreiche) II, 489. 495. 758. — El Belfa, 1172, 1173,

Areibebante, auf ber Ginai-P. 1, 205. 256. — am Dicebel Pammam. 768. -- (ichneeweiße) im Dichebel Obicme. 852, 857. — im El Ghár. 1060,

Rreibebildung, auf ber Ginai-P. 1, 274. 324. 863. — in Palaftina. II, 296. (Granze bet Hebron) 494. (am Todien Meer) **5**58. **7**30.

Rreideboben, auf ber Sinai-P. I, 182.

Rreibehügel (gelfen zc.), auf ber Sinat-D. I, 163. 164, 759. 841. — am unt. Jorban. U. 370. 498, 561. - in R.Gilead, II, 1020. - El Bella, 1164,

Arelbetall, auf ber Ginai-P. I. 987, 969. (im Dichebel Debicme) 1474, — im Taber, II, 396.

Arribetalt - Gebirge, Dichel Tib. 1, 846. 食間

.Ribron, II, 609.

Areibetaltflein, am Ras Pammam, 1, 789. — Dichebel Sib. 783. — mittl, Jordan. U, 269.

Rreibeweifes Gebirge, auf ber Sinal-P. I, 900.

Rreibige Ebene, besgl. I, 180, 181. - in Danran. II, 809.

Areibe-Polythalamien, im Tobten Meer. II, 779, 780.

Rreibefoutt, beegl. II, 780.

Areije, f. El Rr.

Rrein, Ruinen. I, 994.

Areifelfcnede, f. Pharastr.

Rreitun, f. Rhareitun.

Rremaftos (bie ichwebenbe), Charitons Laura. II, 627.

Rreffe, f. Baffertreffe.

Rreton, f. Abaretinu. Rreug, in finaitifden Jufchriften, ob Symbol bes Phallus ? 1, 733. 753, 779. - in El Deir, 1136, - Ornament in Kannat. II, 934. — Bosta. 980. — Amman. 1152. - (griedifded) in Um er Rufas. 1165, 1166,

Rreugberg, f. Dichebel eb Deir. Rreugbläthige Rrauter (Cruciferen), auf ber Sinai-D. I. 272. 295. 488.

Rreugblathige Giliquefen. II, 511.

Rrengborn (Rhampus spina Christi), in Valafina. II, 269. — f. Spina Christi.

Rrengfahrer, auf ber Sinai-P. I, 987. — in Palaftina. 1029. II, 40. — von Salabin beflegt (1187). 388. 417. — (# Karmul. 640. — Rudjug von Boften u. Ndratum. 840, 1017. — ſ. Balbuin, Franten.

Rreuggeichen, bei Bebuinen. I,

Areuzzüge, nach Palaftina 20. (1096—1291). H. 40.

Artecthiere, auf ber Sinal-D. 1, 331,

Meine (R. T.), ob eine Arti-

Rrone, auf Münzen von Peston. Ц, 1180.

Aronentorallen, im Rotten Rett. I, 480.

Krufe, Prof. II, 793. 936. 939.

Rryfallfaniden, buntle, mit boppelter Bufpihung, im Lobies Meer. II, 780. — f. Bitterfpath. Felbipath ., Granat ., Quari. ppramiben-, Galg., Galgwürfel: Arpftalle.

Rfameb, f. Shelf Befdir el Rf. Rfeire, Ruinen in R. Palaffine. JI, 162.

Rtepfdat, in Es Sjait. II, 1127. Rualt (Singul Ruara), Thougefäße, II, 849. — f. Rhan el R. Rubab, Thal ber Gingi-B. I, 161, 184,

Rubba, f. Ru A.

Rubbe, b. i. Ruppel. II, 984. Rubbet el Baul, Sügelruden in S.Paläftina. I, 1094.

Rubbet el Dabi (Pabich), febl. von Damastus. 11, 807, 809.

Rubelan (Rabelan), Dorf in Samaria, II, 468.

Kuberah, f. Babi el A.

Rublide Bauten, in Scopba. II, 881.

Anden, f. Rofinentuden.

Andud, auf ber Ginai. D. I, 1024. - im Dermon. II, 183. - Dichebel Pauran. 931,

Rubbáfe, f. Rabes. I, 1068. Rubeirat, f. Ain el R., Abeirat.

Rubes, f. Rabes.

Rubber (Rhubber), f. Bebbuet el Chabbr.

Anbret palvaffi , b. i. göttlige Guge, Manna. I, 887.

Rueires, f. El R.

Rürbiffe, in Ofcolan. II, 274. 276.

Rarrta, geftreifte Shilbfrote. II, 1057.

Rufer-Pareb, f. Refer D.

Auffer, Drt am Relb Pauran. II, 942. 945.

Auffrein, f. Babi Koufrin. Ruffr Lappia, f. Refr &

Ruffr Szaum, f. Szabbun. Rufifde Infdriften, in Egra. II, 860. — Boftra. 981. 983. 984. 985. - Abn el Beaby. 1038. Rufifche Ramen, bei Tor, I, 458. Rufr, f. Rafer. Rufr es Sheba, f. Scheba. Rufr Rely, Worfin N.Valäfting. II, 222, Rugel (Ei) mit zwei Golangen, in Pieroglyphen. I, 800. Rugelbafalt, auf ber Sinai-B. I, 266. Ruglige Maffen, in Dauran. **√1**1, 870. Rub, ale Pflugibier im Dichebal. I, 1032, 1041. - f. Dofen. Rubul, f. El R. Rût, f. Abût, Reft el R. Ru Rubba, Dorf in M.Palaftina. II, 191. Rula, f. Dichebel R. Rulab, f. Wabi Bir el A. Rul'atel gabmes, in G. Judaa. 11, <del>6</del>35. Rulat en Ruthl, f. Kalaat el Rafti. Rul'ater Rubub, f. Ralaater Mabbab, II, 1003. Rulat efc Soutif, f. Ralat eid Satif. Ruleib Dauran, b. i. Bundden von Pauran. II, 259. — f. Relb D. Rully, f. Refe R, Rulturvöller, alte vorberaffatiiche. II, 9. Rum, f. Diar-R. Lot. Rumara, Rriegegott ber Rafputen. 1, 403. Lumieh (Koapár), Dorfin SD. Galiláa. II, 400. 414. 424. Runawar, in Rabul. 1, 420. Runawāt, f. Ranuāt. II, 931. Runeiterab, f. Raneiterab. Runeitirab, f. Rannepira. Runeipeb, f. Babi Affal. II, 735. Runfa, f. Efdref Rangu. Runfiftrafe, f. Pflafterfrage. Rupfer (Erg, Gruben), im Babi Magara 2c. I, 750. 755. 756. -Badi Rasb. 785. — in Sárbat el Chabem. 803.

:

Rupfergefäße, bei Marons. Grabe. I, 1129. — in Bauran. II, 988. 991. Rupfermangen, ptolemaifde, auf ber Sinai-D. I, 162. - romifche, bei Maein. II, 580. in Petra. 695. Rupferne Drebbaffe, in Reref. II. 665. Rupfersanbftein, im **Babi** Rasb. I, 788. Aupferichmarze, erbige, ebend. I, 786. 787. Ruph, f. Roph. Rura (Rurab), f. El R. Ruraf, f. Um R. Ruraby, f. Babi el R. Rurayeh, f. Emrag. i, 57. Rurban Bayram (türt.), geft. I, 1015. Rurd, Dorfruine in Pauran. II, 967. — f. Rarpat el R. Anrben, als Soldaten in Pauràn. II, 833. — in Er **Rh**abeb. 848. Rurben-Danar, bei Jaffa. U. 531. Rurdhiyeh, f. Wabi R. Anthiftan, Manua baf. 1, 687. Aureifireh, f. Babi el A. Aureis, f. Babi el A. Rureity, f. Babi R. Rureipeb, f. Rerepe, Ras Elteit, El Rureipeh, Babi R. Rureffe, f. Grafe. I, 286. Rurep, f. El R. Rurm, f. Beit el Rerm. Kurmal (Lurmul), f. Karmel. Ruru, f. Rarn, Wabi el A. Rurnein, f. El R. Rurn Suriubeh, f. Karu el-Sartabeb. Rurnub (Ralla el Aurnup), Ruis nen in S.Paläflina. I, 122. 968, 1092, 1100, — f. Thamara. Rurrafchy, f. Rorafchy. Lurun Dattin (Tell D., Mons beatitudinis, Berg ber acht Seligfeiten), b. i. borner von Battin, Berg in Galilaa. 11, 280, 297, 328, 387, 388. -- vgl. Rarn. Rurunial, s. Raranial. 11, 720.

Rurut, f. Mirat el A. Rurpetein, f. El A. Rufaimeh, f. Babi el A. Rufeib, f. Babi el A. Rufeir, f. Rabr, El A. Rutranch, f. Ratrane. Rubéra, Gott des Reichthums. L, 41 f. Kva µ áv, f. Kûmieb. Ryb (Reb), f. Badi K. Kvďarová, f. Kabes. II. 246. Rypros, am uniern Jorban. II, 438. 458. Kypros, f. Cyprus. Ryrillos, f. Cyrillus. Ryùr, f. Um el Kz.

£.

Laban, auf ber Sinal-P. 1, 227. be Laborbe, L., auf ber Sinai-D. (1828). I, 93. — am Aila-Golf. 232. 286 ff. — Noute vom Babi Betir jum Gingi. 275 ff. - in Tor. 440. - im Babi Dismet. 499 ff. - Babi Gebaljeh. 590. — Babi Magara unb Mofatteb. 750. — in Syrbut el Chabem 2c. 798, 811. - Mila-Petra. 997ff. 1007ff. 1105. — Boftra. 11, 977 ff. — Gerasa. 1083 ff. — Amman. 1145. Labrusca, f. Rebe. Labyrinth, bei Rhureitun. If. 624 ff. Lacerta nilotica, am Zodien Meer. II, 562. Lacis, Stadt in S. Palaftina. II. 115. Lachmienses, f. Lathmiyin. Lacus asfalti, f. Tobies Meer. I, 987. Ladath, f. Leb. Labanum (Cistus?), am Tabor. II, 397. Labfda, f. Lebfca. 11, 889. Läanitischer Golf, b. i. Aila-Golf. 1, 78. Laftrygonen (Domer). II, 120. Lagai (Ras Legia), Anterftelle im Gueg-Golf. I, 450. Lagiben, Dynaftie. II, 26. Lagonychium Stephanianum, in Palaftina. II, 507. Laba, f. Wadi &. Labaiervi, f. Bir 2. Labbat, f. Leb. Labeda, f. El 2. Labbia (Labbia), f. Atfr L.

Labyane, f. Babi &. Laid (Laift, fpater Dan), Gran: ftadt in R.Palästina. 11, 211. 214, 218, 573, Lathmiyin (Lachmienses), auf ber Sinai. D. 1, 24. 622. — bgl. Lefhm. Latribenbaum, wilder, am unt. Jordan, II, 514. Lam, f. Beni &. de Lamartine, A., in Paläftine. 11, 70, 609. Lamm, f. Schaat. Lampen, in griech. Kirchen. 18, 183. 1133. 1153. — f. Tobtenl. Land Jehovahe ob. Israels, b. i. Paläflina, II, 103. Landlarten von Paläftina. 11, Landzungen, im Aila-Golf. 1, 300, Lanneau, Autor. II, 81. Langen (Speere), mit Straußfebern, II, 741. — in Pauran. 816. - ber Menegeh zc. II, 823. 837. — f. Bambuslanze. Laobicea (j. Latalieh), phoniz. Pafenstadt. 11, 99. Laomer, f. Aebor &. Aαφεκή (Ptolem.), b. i. Gugn-rate, 1, 393. Laris (Lariffa), Stabt ber Philifler ? I, 144. Larisch, ob Wabi el Arisch I., 898, La Roque, Reifenber in ber levante. il, 51. Lafa (Lifa), an ber RD. Seite bes Tobten Meeres. 11, 94, 573. f. Rallirrhoe. Lafaf, f. Laffaf.

Lafdarife (El Aziriveh 9), Ort in Judãa. II, 491.

Laffaf (Lafaf, Affef, Aaszaf, Aszef), d. i. Rapernftrauch, auf der Ginai-P. 1, 218. 345. 494. 761. 764.

Lat'a, f. Lat'ila.

Latatieh, s. Laobicea.

Lateinisch, f. Römisch.

Lat'ika (Laka, Lo), d. i. Guzutate. I, 393.

Lauan, f. Arb el &.

Laud, am Sinai. I, 625.

Laue (nicht laun), Major in türk. Diensten, in Peraa. II, 791. 1006 ff. 1103 ff. 1135.

Laufhuhn, f. Waftenbuhn.

Lauren (Bellengallerien), ju St. Saba. 11, 608. 611.

Laurus tinus, im Ofchebel Abfcfiùn. II, 1108.

Lanz, f. Um L.

Lava, auf ber Sinai-B. I, 116. 321. — im Dichebal, 1045. 1046. – in R.Palästina. II, 176. 193. (8(ode) 210. 211. - (porofe) am Gubenbe bes galil. Reeres zc. 299. 383. — besgl. in El Belfa. 570. 571. 581. -- am Babi el Abfa, 590. - am Ditufer bes Tobten Meeres. 724. 745. 769. 777. — (Ströme) in Haurán. 812. — vgl. Bullan.

Lavandula pubescens, cuf ber Ginai.p. I, 306.

Lavendel, am unt. Jordan. U.

Lawsonia inermis, j. Cp. prusbaum.

Lazarus, arab. Rame. II, 486. Lagerolen (Cratacgus azarolus), in Gileab. II, 1056.

Lazur, in Afrifa. I, 428.

Leate, B. D., Colonel, Deransgeber von Burdbarbie Reifen. I, 138. 1027. 1059. II, 67. 770. 819,

Leanitae, unbekannter Tribus. I, 78.

Leban, f. Babi el &.

Lebanon, f. Libanon. II, 183.

Lebben (Leben; faure Mild), allgem. Bebuinenfpeife. I, 173. 1014, 1040, 1l, 226, 671, 816,

991. - f. Deir el &.

Lebbin Medfdar, Mildfaftaus der Rinde bes Medfcar. II, 506. Leben-el-homar, d. i. Eselsmរំរំ**ហំ, ៦៩**្ស. für Pergularia pro cera et tomentosa. I, 271.

Lebbem, Dorf in S.Palafina. I, 886.

Lebias dispar, bei Tor. I, 455.

Leblich, f. Ali Bep.

Le Brûn, E., in Paläffina (1672). II, 51.

Lebua, f. Didebel &,

Lebweh (Lebua), f. Wabi L.

Lecanora affinis, in **Buc**arei. I, 695.

Beber, ans Secthier - Sauten. I. 207. - Sabriten in Daan, 1006. - f. Gerberel, Paut.

Leberkorallen, im Rothen Mrer. I, 480.

Ledica (Lega), b. i. fleiniger Difirift, Afpl. 1, 534. II, 789. f. Wabi L.

Ledica (El E., Ledia, Lejah), norbofil, Rlippenland von Daurân. II, 259. 294. 357. (**R**arte) 788. 803. 832. 847. 851. 859. 875, 880. (plutonifche Ratur) 884. 888 ff. (Ditrand) 900 ff. (Araber das.) 998 ff. — s. Luhf el Leja.

Ledichahi, b. i. Einwohner ber Ledica. II, 815.

Lebicheibeb, f. Babi &. Lebichum (Ort an ben Arnonquellen, II, 1196.

Lebicum (Babi L.), Zufluß zum Arnon, II, 1203, 1207, 1210,

Lebidun (Lejjun, Legio, Degibbo), Rhan, Dorf in SB. Ga-Iil**d**a. 11, 24. 265. 272. 401. 411. 413. 418,

Lebicun-Brüde. II, 1203.

Lega, f. Lebica.

Legh, Th., Reisenber (1818), von . Reret nach Petra. I, 811. 1042 ff. in Palaftina. II, 66. — am S.Ende bes Tobien Meeres. 566. 662 ff. — in Peraa. 787. — Gerasa. 1075 ff. — am Arnon. 1205.

Leghat, f. Aleygat. I, 651. 847. 928. 940.

Legia, f. Lagai.

Legieb, f. Rotor el &. Legio, f. Lebfoun.

Legio I. Parthica Philip-

piana. II, 982. Legio III. Cyrenaica, ia 800ftra. II, 973.

Legio IIL Gallica, in Tractonitie. II, 897, 899.

Legio XVI. Flavia Firma, în Sprien. 11, 883, 899.

Leguminosen, auf ber Sinai-Ð. I, 487.

Leb (Labath), Goldbaf. 1, 410. 411. Lehadbine Dinbe, Scheift im **Babi Wusa. I, 1051.** 

Lehm, Lehmboben, bei Tor. I. 445. — in Ofcholan, II, 276. - am gatil. Meer. 330. - unt. Jorban. 365. — fandiger, am Tobien Deer. 499. — brauner, in Pauran, 811. 849. 669.

Lehmsteine, im Wadi Feiran. I, 712.

Leichenfteine mit Dieroglyphen, im Babi Rasb. I, 795. — f. Grab 16.

Leilebich, Ballamftaube. II, 994. Leimon (Limon, Lymun), f. Raer Um el E., Wabi el E.

Leimun Eut, f. Solanum sanctum. II, 507.

Leitany, f. Litany. Leiter, f. Polgleifer. Leja, f. Lebica.

Leibuf, f. Legbuf. Leifun, f. Lebfdun. Letbm, Eribus. I, 49. - vgl. Lakhmiyin.

Lelewel, J., Karte von Pala-ftina. II, 58.

Lemghanat, in Rabul. 1, 420. v. Lengerte, Autor. II, 776. Lennan, f. Mac &. Leunep, f. Ban &.

Leontes, f. Litanp. II, 19. 157.

Leoparben, felten auf ber Gi-nai-b. I, 333. 703. — im Bermon. II, 183. — am Tobten Meer ? 736. — mit ringförmigen Bleden, in Dicolan, 627.

Lepidium draba, auf bet Sinai-P. I, 827.

Lepra (Leprofe), Krankheit in Sprien. II, 301. 380. - f. Ausfap.

Lepfius, R., in Tor. I, 453. im Babi Debran 2c. 492. 513 ff. - Babi el Scheith, 659. über Manna. 675. — erfleigt ben Serbal. 705 ff. — Inioriften - Sammlungen auf ber Sinai-D. 753 ff. — im Badi Radb. 788 ff. — in Paläßina 2c. II, 759. 761. 779.

Le Quien, M., Autor. I, 103 ff. Berden, fparfam auf ber Sinai-D. I, 135. 332. 881. 920. - bei Zerico. II, 504. — Engaddi. 651,

Lesem, Stadt in R.Paläfting, U. 2t4.

Lefen und Soreiben, felten bei Beduinen. I, 958. U, 532. 558, 633, 669.

Leironne, über bas Roife unb' Lodie Meer. II, 77, 78. — Paläftina. 754, 770,

Leute Rome, arab, Pafen, I. 77, 141,

Legbuf (Leibuf), im Canbe ber Bahabiten. II, 851.

Llagora viscida, bei Zor, I,

Liban, f. Weihrauch. I, 337.

Libanius, Cophift. II, 616.

Libanon, phoniz. Gottheit. II.

Libanon (Libanus, Libnan, Le-banon), Gebirge. II, 12. 16. 17. 20, 94, 112, 121, 152, 157, 159, 180. 184. 298, (Ralt baf.) 495. (Schehabs baf.) 884. (Fernficht) 1144. — vgl. Anti-Libanon, Didebel es Sheith, Bermon ic.

Libb, Dorfruine in El Bella. II, 1187. — vgl. Lob. Liblas, f. Livias.

Libyfche Bafte, Formation. 1, 474,

Lichenen bilbung, mannaartige, in Afrita und Borber-Aften. 1,

Lichen escuientus. **I, 694.** 

Lidtauslöscher - Gelten. II,

Lictphanomene, am Lobien Reer. II, 646. 707. 763.

Lleber, ber Beni Atijeh 2c. I, 833. 1033. - f. Wefang.

Lieb, f. El Der ibn &.

w

÷

Light, P., in Palāffina (1814). II, 65.

Lightfoot, 3., über Palāstina. H, 59 2c.

Libaf (Plur, Lubf), b. l. Dede. II, 690. — vgl. Loebf.

Lille, als Beg. für bie wilbe Artischoden-Blathe im R. L. II. 390.

Lilien, in Palästina. II, 390.

Li Li Li, Poczelibruf in Pauran. **II, 816.** 

Lilly plants Strawberrys, am unt. Jorban. II, 716.

Limnegia, f. Dichebel &.

Limonen, am Ginal. 1, 604. 629. - in Paläftina. II, 508. — Reret. 680. - f. Leimon.

Linant, agppt. Ingenieur, Laborbe's Begleiter. I, 47. 93. 133. 286. - feine Billa im Babi Zeiran. 605. 642. — im Babi Magara, Molatieb 2c. 750. 811. 1021. 1022. — bei Petra, 1134.

Linaria, auf ber Sinai-P. I, 489.

v. Lindenau, Autor. I, 89.

Lindfap, Lord, auf ber Ginai-B. 1, 122, 498, 531, 761. — am Ras Pammam 2c, 768, 811. — Afaba-Aila. 1020 ff. — Pebron — Petra. 1052 ff. 1105. — in Palāftina (1837), II, 69.

Linné, aber bie Raturgefdichte

von Palästina. U, 53.

Linfen (arab. Abbad), allgem. Gericht in Alaba. 1, 305. — Reref. II, 671. 680. — Paurán.

Linum, in S.Palaffina. I, 1100.

Bifa, f. gafa.

Lischab, göbrenari. II, 1124.

Litany (Litani, Lithany, Leitany, Leontes , Rabr Rasmieb) , Fluß in Colesprien und Phonizien. 11, 19, 94, 157, 158, 186, 190, 219.

Lithophytenfelsen, am Aila-Golf. 1, 272.

Lithospermum, auf der Sinai-P. I, 489.

Lithulbeh, am Babi Suelba in Pauran. II, 871.

Livia, s. Julia.

Livias (Libtas, Jullas, Betha-ramphiba 3., Beth Daran), Stadt an ber RD.Ede bes Tobten Meeres. If, 279, 315, 538, 573, 1045, 1186, 1191, 1192,

Liwa, f. Lowa.

Lipathineh, f. Lyathene.

Lo (hines.), d. i. Guzurate. I, 393.

gob, Drt in El Bella. IL, 1197. - bgl. Libb.

Lobab, f. Al E.

Lobethal, in GD. Jubaa. II, 644. Logean, f. Badi &.

Lobro, Gebirge ber Ginai-D. I, 899.

Loebf, b. i. ber Lebicharand. II, 864. 879, 890, 895, 902. -- (. Rafer el E., Rima el E.

Loebba, f. Kafer el Loebf.

2 8 me bee St. Saba. II, 610. 611. Lowenberg, f. Dichebel Lebua. 1, 777.

Lowenstulpinren, in Petra. 1072. - Reret. II, 665. --Es Szanamein, 815. — Edrei. 839.

Lotman, seine Fabeln im Sinai-Alofter. I, 615. — Grab bei Tiberias. II, 316.

Lolium (Lold), ift bem Baigen nachtheilig, in R.Palaftina. II, 195.

Looifen-Dorf, bei Tor. I, 435.

Lofeh, f. Badi &.

Loth (Lot) , Bater bes Moab unb Ammi. II, 108. 125. 140. 141. 255. 750. 767. -- angebl. Gründer von Barcat Biga. II, 1158. - Grab gu Beni Raim. 694. 650. - f. Eut, Diar Rum Lot. Loth, Boll. 1, 962. 11, 695. 1210.

Lothan, Fürst ber Poriter. II, -123,

Loips Limone, f. Solanum sanctum. II, 507. Loth's Meer, f. Tobtes Meer. II, 557. Loths Sänle, am SB.Ende bes Tobten Meeres, I, 1056. II, 733. Lotus, auf ber Ginai-P. 1, 266. - am El Duleb. II, 292. Lotus arabiens, bei Tor. I, 453. — im Wadi Laipibe. 770. Lotusbaume, auf der Ginal-D. J, 216. Lotusblatter, Ornament in Suriba. 11, 929. Lotus napeca, f. Dum, Rebef, Gittere. Lowa (Liwa), f. El L., Wabi L. Lubleh (Luby, Lubiyah, Lubi), Dorf in SD. Galilaa. II, 387. 585. Lucas, Paul (1714). If, 52. Luchfe (Phobbi), in Dicaulan. II, 827. Queifer, bon Garacenen verebrt. I, 15. 95. **1**!8. Lagen, Bebuinenlafter. 11, 632. Euft, reine, vergrößert bie Ge-genftanbe. I, 896. Luftfpiegelung (gata Morgana, Mirab, Ger-ab), auf ber Sinai-Ş. I, 485. 907. 1014. --in Saurán. II, 810. Luggh el Dras, b. i. Drefcfolitten. II, 857. Lubf el-Lefab, Grangegenb ber Lebica. II, 890. - f. Loebf. Luith, Moabiter-Stadt. I, 109. gnlu, Salabine General. I, 56. Lunten, aus bem Pappus bes Defcet. II, 506. 674. - bgl. Flinte. Lunus Deus, in Desbon. 11., 1180.

Lupercalfen, Feft. II, 206. Lupinen, blauc, in Palästina. H, 267. Lupfen, Ort in Sauran, II, 832, Luristan, Manna daf. I, 690. Eus, f. Beibel. II, 108. Lusignan, Sav., In St. Saba. 11, 611, 614. Luffan, f. Wabi el L. Luffof, ob Laffaff 1, 761. Luftgraber, Station ber Israeliten auf ber Ginai-D. 1, 261. 267. 268, Lut (Loth), f. Babbaret &., Babr 2., Birlet 2., Leimun 2. Lutta, f. Ain el E. Luweife, f. El &. Lpab, f. Beit &. Epathene (Lipathineb), Eribus im Wabi Musa. 1, 969, 979, 982, 1002, 1107, 1108, Lycium - Art, bei Zerico. II. Lyb, Diöcese von Jerufalem. II, 677. Lydba, in ber Cbene Saron. 11, 952. Lybia, f. Audia. Lymun, f. Leimon. Lynd, 28. F., n. L. Dale, nordamerif. Licutenants, ihre Jorbanschiffabrt. II, 358 ff. 1034. - Beichiffung und Sundirung bes Tobien Meeres. II, 617. 707 **ff.** 755. 778. Lynch - Ranal, im Tobien Meer. II, 731. 778. 1220. Lyfa, Römerflation im petr. Arabien. I, 134. 178. 914. Lysanias, f. Abila L. Ly fia e (Strab.), irrig fl. Liviae. и, 538,

ĺ

## ωt.

Ma, f. Dichebel Abu Ma. Mas, f. Dichebel M. Maacha, f. Abel Beth M. Maab (Mandenvol), grab. Stamm. I, 20. Maab, Dorfam Dichebel Boffpe. II, 351. Maalim Jatube, Rajarener in Refranbich, II, 1114. Maallem Aufari (Anfari?), b. i. Reifter Anfari, Ehrenberge Schiffer. I, 464. 478. — vgl. Malam.

Maan (Ma'dn; Theman, 3alsmona?), Pabschftation am Dichesbel Schera. I, 8, 111, 123, 129, 341, 971, 995, 1004, 1005, 1036, 1076, 1129, II, 14, 127, 139, 680. — f. Alam M., Bzera el M., Kalaal Ihn M.

Ma'arab, f. Moerab.

Maaj, Schäferstamm im Ofchebel Diemet ic. I, 968, 969, 970. 973, 975, 1074, 1076, 1106.

Magg, Ort im Dichebel Hauran. II, 952. — f. Abb M., Mojet M., Tell M.

Ragpe, Beduinenftamm im petr. Arabien. I, 185.

Mab, Beg. für Rabbath Moab. 11, 1222.

Mabortha, einheim. Rame für Reapolis (Sichem). II, 473.

Dabrum, f. Berofch Dr.

Dabut, Brunnen im petr. Arabien. I, 158. 169. 185. 826. 970.

Pacarine, Bifchof auf ber Ginai-D. (c. 450). I, 16. - Bifchof bon Arinbela (536). I, 115.

Macarius - Rlofter, in Aegypten. I, 624.

Machert el Abib, Felfen bei Ameimé. I, 1011. — vgl. Mafbara.

Daccabaer, f. Maffabaer.

Macetae promontorium. I, 397. 415.

Machab, Ruinen in Keret. I, 1043. Machaerus (Maur, Mfauer, Mfauer, Mfauer, Stadt am Babi Serta Maein in Ammonitis. II, 569. 572. 577 ff. 658. 1026.

Machara, Rame ber ägppt. Dathor. I, 808.

Macara, f. Badi D.

Machati, an ber R. Grange von Bafan. II, 146.

Machir, Sobn Manaffe's. II, 147. Machmed, f. Murach D., Mobammeb.

Madati, Station ber Gingi-D. 1, 898. Madera, Thal ber Sinai-P. I, 901.

Mac Lennan, Dr., Linbfap's Begleiter. I, 1020, 1093.

Macmichael, B., Neisenber. II,

Mababá, f. Medaba.

Mabagastar, von Arabern be-

Madain Gfalebb, f. Bhibir. Madalne, im petr. Arabien. 1,

Mabara, Berg in S.Palāftina. 1, 1099. — vgl. Madurah, Mebara.

Mabba, Mabeba, f. Medaba.

Madein, f. Dichebel M.

Mabene, f. Minaret, II, 956.

Mabha, f. Kalaat Beni M. Mabian . Land in ber Sübsv

Mabian, gand in ber Gubipipe ber Sinal-B. 1, 33. — f. Midian. Madjar, f. Badi M.

Mador, J., in Palästina (1834). 11, 69.

Madreporen, im Rothen Deer.

I, 447. 466. 480. 481. Mabfcarab, Ruinen am mittl. Jordan. 11, 267.

Dabichbil, f. Debicbel.

Mabidebye, f. Baufd el M.

Ma-Dichin, b.i. China. II, 995. Mabias, f. Dichebel Medius.

Maburab, zerftörte Stabt. I, 1090. 1098. — f. Mabara, Dichebel M.

Maby, f. Mebbmud el M.

Madpan, f. Midian.

Manber, in Es Szanamein. 11, 813.

Mäanberkorallen (Macandra), im Roihen Meer. 1, 480. 481.

Daeda, f. Abel Beth D.

Dabden, ihr Erbibeil in Dauran. II, 857. - vgl. Ebe.

Maein, f. Madn. I, 995. — bgl. Mapein.

Maein (Ma'in, Mpun, Beth Mèon, Baal M., Beth Baal M.), Stadtruinen in El Belfa. 11, 570, 577, 579, 1176, 1186, 1187, 1198, 1291. — f. Wadi Serta M.

Maelha, f. Babi el Malib. Maftat (hieroglyph.), d.i. Anpferland. I, 803. 805. 807. Magabel, f. Sheith Dt.

Magab'a, reifenbe Raufmaund-Rafte am Gangee. 1, 395.

Magaiat, Dattelpffangung am

Ragare (El Ragara, Naghara), Ruinen auf der Ginai. D. 1, 799. 891. 895. - pgl. Mabpara, Badi Madara.

Magaginhanfer, ber Bebuinen. 1, 546. -- f. Mathfen, Dattelm.

Magbaben, Giefftrom ber Ginai-P. I, 690.

magdala, f. Mebichbel.

Magdalena, f. Maria M. Nagdalo, f. Migdol.

Magdalum Capellum. II, 326.

Maghair Gooalb ( Wogar Sch.), b. f. Poblen Jethros, in Midian. I, 45. 833.

Maghaniyah, f. Meghannye. Waghara, auf ber Sinai-P. I,

799. — bgl. Ragate. Maghrebin, f. Roggrebin.

Magmarpf. Dichebel M. Magna, Stadt am Aila-Golf. I, 43. 209. — vgl. Babi D.

Magnetnadel, häufige Attractionen auf bem Mila-Golf. I, 285.

Magore Chovalb, f. Maghair Savaib.

Magrebi, f. Moggrebin.

Daguga (Ptol.), im petr. Arablen. I, 103.

Dababice (Dababicer, Dehabider, Debabi, Rubabieb), Grangborf ber Lebicha. II, 829. 831. 847. 849. 853. 854.

**Wahady, f. Woehdy.** 

Mabala-Berg, auf ber Ginai-D. I, 588. f. Dichebel Mobala.

Mahanada, golbführender Fluß. 1, 410.

Dabanaim, b. i. Doppellager, Stadt am Babi Gerta, im Stamme Gab. 11, 270, 550, 819. 1003, 1039, 1040,

Mahanna (Mar Panna?), Dorf in Rerel, I, 1043.

Mahafen, f. Abul M. Maşasıi (Mahasene?), Tribus ber Sinai-D. I, 940.

Mabby, f. Mochdy.

Mabemar, f. Dichebel D.

Mahhara (Mahharat, El Mahtret), Cifterne im Babi Beiras (Pererat el Rebir ?). I, 713, 718. - bgl. Ragare, Babi Racare.

Dabi (Ptol.), Fluß in Gugurait.

L, 393.

Wahmub, f. Wohammeb. Mahneh, ob Wahanaim? 11, 1040.

Maktes, f. Babi M.

Mahraita - Plaiceu, in Jubien. II, 295. Maim, f. Abel Dt.

**Waimonides** (Wose Sohn Raimons), jūd. Philosoph (ft. 1294 ob, 1208), fein Grab bei Liberias. II, 258, 316.

**Ma'tu (M**aon), Ruineu in SD. Judāa, II., 638. — vgl. Maeis.

Mais, in Dicolan. II, 276. am unt. Jorban. 365. - bei Zerico. 501. 517. — in Reret. 664.

Μαισαλώθ (Maccab.). II, 1041: Majjub, f. Mejub.

Majoran, f. Ocimum.

Majumas (b. i. Dafen), Bafenftabi von Gaja. I, 139.

Mata, f. Merta.

Makam (arab.), d. i. Peilige. l, 700.

Mathara es Shech Admeb (Macbera), arab. Graberflatte auf ber Sinai-P. I, 655. 777. 779. — vgl. Wacbert.

Matbul(nicht Malbut), f.Scheil)

el M.

Mateia, f. Macetae promontorium.

Mathfüriseh, s. Wadi el M. Rathroot, geleihor im Dichebei Abicián. II, 1039. 1040.

Mathfen, b. i. Borrathebane, Magazin. I, 546, 696, 700.

Mattabaer, fübifches Delbengefclecht (200 v. Chr.). II, 131. — f. Pasmonaer, Jonathau, Judas, Matthathias ic.

Matra, f. Dichebel et Muthrab. Matrigi, Diftoriter aus Baalbet (ft. 1445, nicht im 10. Jahrh.), über bie Sinal-D. und Bibard Landreife nach Petra und Reret. I, 41. 52. 58 ff. 64. 146. 935. 971. — Paläfting. 11, 56, 790, 1138, 1219,

Matta, f. Wabi M. Mal, f. Burfet el M.

Malabha, f. Milh, Ard el M. Mala insana, f. Codomeapfel. 11, 508.

Malath, f. Babi el M., Mith. Malam Ricoli, b. i. Meister Ricola, I, 453. — vgl. Raglein. Malath, f. Babi M.

Malatha (Molada, Molatha, Malatha (Molada, Molatha, Malafina. I, 121. 123. 1102. II, 642. — f. El Wilh, Maliattha.

Malcha, f. Nahar M.

Malhalach, Grund auf ber Sinai-H. 1, 901.

Malec, f. Malet.

Maled, Dri ber Bufte. 11, 922. Malebomim, Ort in Judag, II, 493.

Maleh, f. Badi el M.

Maleba, f. El M., Milb. Malebt, f. Bir el M. Malet, f. Melet.

Raletal Roatham, Burft. II, 960. — bgl. Moabbam 3fà.

Malel el Rafer, Gultan. 1, 152. Malba, f. El M., Milb.

Mali, f. Babi el Malath.

Maliattha, Ort im peir. Ara-bien. I, 100. — vgl. Malatha.

Malih (Màlih), f. El M., Wabi el M., Milh.

Maliba, f. Ain M. Malis, f. Malatha.

Malli, Gebirge auf Ceplon. I,

Mallula, Baum in ber lebica. II, 894.

Maltha, Jufel, Johanniter baf. и, 40.

Malurus-Arten (?), auf der Sinai-P. I, 271. 332.

Μαμβάου (Peripl.), Reich am Cambay-Golf. 1, 394.

Ritter Erbfunde XV.

Mameluden, f. Babiriten. Mammaea, f. Julia P.

Mamp (is, in Palaestina tertia. l, 104.

Mamre, Amoriter. II, 104. 108.

Mamte, Pain. II, 490. - Abrahams Begrābniß, 544,

Man (arab.), d. i. Manna. I, 668. 669, 680, - [, Atn el D?,

Manabra, f. Scheriat el Mandhur.

Manahaim, Drudf. ft. Mabanaim. 11, 1003,

Manat, f. Dicebel M. Manaffe, Judenftamm. 11, 103. 114. 147. 200. 406. 418. 431. 819. 937. 961. 1100.

Manati's (Halicore, Sectub), im Rothen Deer. I, 207. 328. 846.

Manbara, f. Scheriat el Manbbur.

Manbel, vorzügliche, am Sinat. I, 604. 629. - im Babi Feiran. 719. — in Galilāa. II., 252. - wilbe, an ber Offfeite bes Tobien Meeres. IL, 587. - in ber Lebica. 894. - bittere, in Gileab. 1056. 1097. — wilbe, in El Bella. 1121. bgl. Berg ber DR.

Manbelabnlicher Buich, in Reref. II, 695.

Mandelfteine, zeolithaltige, in Bafalt, II, 299.

Manbhur (Mandur), f. Sheriat el M., Menabhere,

Mandragora officinalis. II, 578.

Manganers, auf ber Sinat-D. I, 785. 787.

Mangles, 3., f. 3rby.

Mangola, alte Stadt in Bafan. II, 846.

Mant, f. Dichebel Manai.

Mann, Manner in Egra, fpinnen **Wolle. II, 857.** 

Manna (Man, Mann, Menn), auf ber Sinal-B. 1, 27. (in 3bumäa) 72, 336, 488, 489, 491. (im Wabi el Scheifh) 660. 663. (Berbreifung, Regen 1c.) 665-

695. (im Babi Taipibe) 769. – als Buftenspeise ber Jeraeliten, II, 95, 542,

Wanna, calabrifce. I, 671. 673. Manna - Art, vom Gharrab-Baume, 11, 696.

Mannabrot. I, 677.

Mannaflecte, in Afrila und Borber-Afien. I, 692.

Manna orni. I, 671.

Manua-Tamaristen, auf ber Sinai-P. I, 334. 502.

Dannert, E., über Palaftina unb Sprien. II, 61. 796. 798. 880. 1001,

Mann Effama (Effema), b. f. Manna vom Pimmel, Pimmelebrot. I, 671. 687.

Manfur, f. Beleb Scheld D. Daufur 36n Schelth der Poweitat in Cairo. I, 975.

Mansgur, f. Dar DR. el Rar-TÍB.

Mantel, f. Abbaje.

Ranufeript, f. Pandidrift.

Ma'on, f. Maan, Ma'in. Raoniter, b. i. Bewohner von Maån. I, 129. 1005. — (Menniter ?) Stamm. II, 139.

**Maqueba. 1, 374.** 

Mar, f. Deir Dr. Elias ic.

Mara, f. Marah.

Marab, Infel bes Mila-Goifs. I, 57.

Marabut, b. l. Peiligengrab. II. 441.

Ma'rab, f. Moerab. Marah (Mara, Morrab, Merra, Marath, b. h. bitter, Berberben; Dichebel Le Marab, Dichebel Mara, Ain Dumarab), Buffe, Berg, Lagerori ber Jeraeliten auf ber Sinai-D. I, 14, 27. 641. 735, 737, 815, 818, 819, 820, - ogl. Marrab.

Maταξαδ, f. Gab M.

数araniten (wol Pharanifen ?), im peir. Arabien. I, 70, 87.

Maras, Bifchof von Dioupstas. II, 883.

Marath, f. Marah. I, 641.

Marca, f. Dichebel M., Et Mortha.

毁arcianns, Raifer. I, 16. in Derman. II, 955.

Marcianns Peracleota. L, 85. Marcus Surelind, Ratfer (171 n. Chr.), auf Inscriften in Paurán 2c. II., 794. 883. 890. 896, 925, 929, 971, 1206, — (, Antonine,

Marbiny, f. Merbiny.

Mar Didurbidy, b. i. St. Georg. II, 862.

Mare, Drt in Reret. II, 692. -

Mare Erythraeum. f, 769. Mar Eliastirde, in Egra. II, 855. — vgl. Deir Mar Elias.

Mare mortuum, f. Tootes Meer. I, 987.

Maxeotis, in Aegypten. II, 307, Mare salinarum, f. Lobies Meer. I, 109.

Mar Georgie, Budinghame Fabrer. II, 1023.

Mar Georgis, mohammed, Peiligengrab bei Febeis. II, 1173.

Mar Georgius, fein Grab bei Baniad. IL, 197.

Mar Panna, f. Mahanna.

Maria, f. Dichebel M., Basilica St. Marsae.

Maria, Chriftenname in Dauran. 11, 850.

Maria Davibs - Rlofter, bei Bostan, I, 618.

Maria Magbalena, II, 324.

Mariamne, Perode's Gemablin. II**, 454**.

Mariba (Meriba), Feleblod am Sinat ober Poreb ? 1, 561, 601. 602, 738,

Marich, f. El M.

Marienglas, in El Bella, II,

Marien - Rapelle, am horeb. ł, 571.

Marien-Rirge, am upt. Jorban. 11, 538.

Marigold, Dotterblume, in Pa-Iāfilna, II, 515. 716.

Mariti, Abbé, über Palaftina tc. (1760), II, 54, 510, 621,

Mar Johannes, ale Beg. fftr Rast Dabicia. U, 543.

Mar Juhanna, Rirde in Rafer el Lochf. II, 873.

Marta, Diftellt in El Bella. II, 1141. — val. Merla. El Moriba.

Martiorie, in Pauran. II, 964. - baufig auf Granzgebieten verfoiebener Boller. II, 1019, 1020. 1130. - f. Donnerftage-, Freitagsmarkt, Panbel, Gut ic.

Marmont, Perzog von Ragula, in Sprien, Palaftina 2c. (1834).

Ц, 71.

Marmor, graner (Sandftein ?), auf ber Sinai. D. I, 63. - in Petra. 1123. 1137. — (weißer) in Reret, II, 691. — (blauer, violetter) im Didebel Abichlun. 1067. — (röthilchet) in Gerafa. 1087. — (rother und weißer) in Amman, 1147, 1153, 1217,

Marmorblod, bei Aila. I, 170. Marmorfelfen, auf ber Ginai-

Ð. ¥ I, 752.

Maxmor-Ibol ber Saracenen. I, 31.

Marmorplatten, weiße, auf bem Ginat. I, 581. - am Jordanbade. II, 537.

Marmorfaulen, im Babi Feiran. I, 713. — in Galiläa. II, 338. — Gadara, 377. — **L**eft Sabt. 390. — Boffra, 981, 985. — **%**bila. 1059.

Marmorichios, weißes, bes

Pyrlan. II, 1175.

Marmorftein-Troge, ju El Foura. I, 1096.

Marmor-Bafen, in Maghair Ффоаів. I, 46.

Marmotten. I, 411.

Marnas, Gobe ber Philifter. I, 731.

Maroniten, in Pasbeya. II, 187. Marra (Marrah), f. Wadi M., Marab.

Marrowitsch, Ruinen in Aerel. I, 1043.

Marrubium, Pflanze am Sinai. I, 584.

Mars ber Rajpuien. I, 403. fprischer. II, 930. — s. Martis civitas,

Mar Saba, f. Saba.

Mar Shaja, Rirche bei Es Sjalt. II, 1098.

Marschen, in R.Palastina. 18. 211.

Marfoi, f. Bir ul M.

Mar Simeon, Rlofter im R. Aleppo's. 1, 624.

Martaban, Pfauen dafelbft. I, 403.

Marteba, f. Badi D.

Martha, Christenname in Daus ran. 11, 850.

Martinus, auf Inschriften in Pauran. II, 879.

Martis civilas. I, 117. Mary Gold, f. Marigold.

Masaba, f. Sebbeb, Mesaba. Masalla, f. Mesalläbt.

Mafar (Mofart, Mfar, Mfarea), b. i. Grabort eines Deiligen. L 993. 995. II, 666. — f. Meziar, Szeifdne Parun D.

Masaub, f. Oschebel M. Mascate, in Dman, I, 377.

Waschadiéh, s. Ei W.

Mafcarit (Maidarpe, Sing. Mifchrac), Beg. für Beibelanb.

I, 50. II, 444. — f. Difforac. Rafdarit - Rablus (Meicaril-R.), Beideland von Rablus. II, 444. 464.

Dafcarpes, Dri im Geiry II, 128.

Mafhafd, f. El Mechafd.

Maschentorallen, im Rothen Meer. I, 480.

Dafotut, f. Tell M.

Mafchlat, Bebuinenmantel, II. 838.

Mashaera, f. El Mepfera.

Maftab, f. Ain el M.

Diafib (bebr., d. i. Steinhaufen), Lothe Salzfäule am Tobten Weer. I, 1056. Mafon, J. Y. II, 708.

Maforah, b. i. Ueberlieferung. Ц, 317.

Mastaca (Mastet, Mastela), Stadt in Gebalene, Ebom. IL. 126. 128.

Maffa, Feleblod am Sinal ober Poreb? 1, 560. 601. 738.

68882

養affaera, f. fi Striftra, II, 1034. 1112.

Maffalabeah, f. Arfib 28.

飘affbef (烈afber, 武aftaf; Tor I), b. i. guntert ber Perlmnichel, am Gueg-Golf. 1, 48. 57, 205, 327, 433,

Mafüb, f. Didebel Mafaüb. Mafabi, Geograph : 10. 3abrb.), über bie Smauft. 1, 42. - Paleftine, U, 56.

Mas'aby, arab. Stamm am well, Borban, II, 527.

要atalab, f. Rutullab.

Matamar, Dafen bes Gueg-Golfs. I, 450.

Rathalat, Stelion in R. Lesbien, I, 45.

撰athana, Drt. II, 1209. 1210.

無atilab, i. El 敦.

撰attarea, Dorf bei Deliopolis. 1, 620.

Ratten, f. Teppice.

Batthatias, Dasmonaer. II. 151.

Matthiola tricuspidata, auf ber Cinai-D. I, 827.

雲aù belapl, b. i. Anzeichen ber **€6å\$**e, I, 1127.

Maner, im Babi Araba, f. 97. — Badi Beraf. 972.

黄aulbeeren, am Sinai, 1, 629. — in Petro. 1127. — Pasbeya. II, 188. — R.Palaftina. 204. friber bei Berico. 511. - im Dichebel Bauran. 880. 946. in Gueiba. 930. - Es Szalt. 1123.

Raulthiere, im Dichebal. I, 1032. - in Dasberg. II, 190. - Reret. 741. — fparfam in Paurān. 989.

数aulwurf (Chald), blinder, in El Bella. II, 584. 1176. -

Dicolan. 827.

Menubeville (de Montevilla), 301., aber bie Ginai-D. und Palāftina (1350. 1356). I, 887. 934. II, 44. 634.

Manubrell, D., in Palaftina (1697). II, 51. 510. 563. 754.

Stauticius, Dominus Montis regalis (1152). II, 1224.

Maus (Sar), in Didelin, Bauris. II, 527, 992, — f. Blinte, Gischeimens.

Manfolonm, in Ferra. 1, 1110. — Didelan, It, 257. — Rime, 867. — Esriks, 927. — Iss max, 1149,

Mant, f. Bab ef M. Lamaleb, f. Bari M.

Sarentine, feine Rieberlage (312 m. Chr.). II, 33.

Mariceld, Aarte vom Rothen Deer. I, 189,

L'arimianopolis, Ort in S. (Pelilãa, II. 413.

Leximianopolis, eb **Launa**i? II, 931. 936. 93s,

Mariminus L. Raifer (235 n. Ctr.). II, 973. 938.

照ariminus IL. Raifer (300 n. Chr.), I, 1800.

Marimus, Şatriard von Anttedien. 1, 25.

Maximus, in Infdeiften ju Meridel II, 873. — vgl. Dbaitad M.

教e'pau el Didebel, b. i. Bergquelle, am Poreb. I, 572. 574.

Ma'yan efd Gounde, Rebhuhuquelle, am Dichebel Katherin. I, 565. — vgl. Ain el Shonnar.

歌àyein (坐a'cip), f. Babi el 紀. Napu, f. Macin. II, 1189.

Mapo, Jufel bes Grunen Borgebirges, 11, 766.

Dapr, 3. G., Comeiger, in Dalāfina (1812). II, 68.

Mazarob, Ort in R.Palöftina. II, 200. - bgl. El Dieggarab.

Mazarah el Lpahah, f. El M. el E.

Mbáphed, f. Mebhafe. II, 670. Mbara, Ruiuenfatt an ber Gibgranze Palaftinas. I, 993, 994. 995. 1090.

M'eár, f. Wadi N.

Mebra-annafab (Rafiftelle ber Rameelftute Mohammebs), Doídee bei Bokta. II, 976. — f. d. f.

Mebrat, f. El 蚁.

Mebrat, f. Badi el M.

Medafd, f. El M. Medatta, f. Rabe M.

Medaba (Diddeba, Madabá, Mabba, Miebba, Miebbaba, Diebebah), Stadt in Ammonitis (El Belfa). I, 114. II, 144. 538. 574. 581. 582. 1176. 1181. 1184. 1185.

Mebam, irrige Beg. für Phiala. II, 1019.

Medan (irrig Melban), Marktort bei Baufas. II, 1019. - pgl. Melda.

Meban, Bobe in R. Gileab. II, 170, 1017 <del>(f</del>.

Medara, in N.Palästina. 11, 206. — vgl. Madara.

Medaua (Ptol.), im petr. Arabien. I, 103.

Mebba (Μεσδαβά), f. Mebaba. Mebbyn (Wiedin, Diebinab?), Ruinen in Reret. 1, 1043, II, 676.

Mebebah, f. Medaba.

Mebeta, Station im petr. Ara-bien. I, 148. 150. 155. 162.

Mebemana, f. Menoida.

Debhafe (Mdaphea), b. i. Gemeinbegaftbaus. 1, 1039. II, 670. 815. 837. 991. 992. 1128. - bal. Perberge.

Mebbelle, Berg am Babi el Scheith. 1, 664.

Medien, Pfauen baf. 1, 420. Medile, im petr. Arabien. I, 162.

Medin (Medina ?), f. Meddyn. Mebina, Stadt in Arabien. 11, 13.

Mebieibel, f. El Webicheabel. Debledich, arab. Tribus in ber Lebica. 11, 893. 894. 895.

Medrah, Thal im peir. Arabien. I, 61.

Medreffen, in Boftra. 11, 976. - f. Atabemie.

Mebicaly, f. Juffuf M.

Mebicamea (Mebicamie), f. Didiffe el M.

Mebichbel (Mebichbil, Mabicbil, Meldbil, Meibel, Migbol, Magbala), Ort am galil. Meer. II, 185, 202, 276, 277, 282, 286, 288, 289, 322, 324, 328, 342. 388. — f. Arb el M.

Mebichbelein garnt, Ruinen in Reret. 11, 676.

Medfabil, f. Mebfabel." Medicheabel, f. El M.

Medschedda, f. Wadi M.

Mebideiferab, Gtabtin Dico. lan. II, 355.

Mebicel (Megbel), im Dichebel Peifd. II, 162. 175. 237.

Debicel (El Migbel), Drt am Ledicarande. 11, 869. 872. 873. 874. 876, 933,

Medschibbely, Dorf in El Moerad. II, 1075. — vgl. El Wufabilin,

Mebicitel (Mubicibil), Dorf ber Ledica. II, 847.

Medicamer; Meiamas?), Dorf im Dichebel Dauran. II, 944. 966.

Debfus, f. Dichebel Dt.

Medyt, f. Kalaat el M. Meebit, Bergwand bes Babi Beiran. I, 711.

Meer, f. Galilaifdes, Shilf.,

Todtes Dieer 1c.

Meeresthierden, im Lodien Meer. II, 780.

Meerschweine (Delphine), im Aila-Golf. 1, 328. — bei Tor. 459.

Meer von Zaeser. II, 1047.

Meerzwiebel (Scilla maritima), im Rorben ber Gingi-P. I, 863.

Mefathar, Anbobe vor Damas. łus. II, 809.

Mefoof, f. Kalaat M.

Mefrat, f. Ain Mt. Mefret, f. Kalaat el M.

Magbel, f. Medicel.

Meghanup, Ort in El Bella. II, 1171.

Meghannye (Waghaniyah), hpo pothet. Buffuß jum Scherlat. II, 166, 169, 172,

MegharatelParamié(Diebehohle), in Pauran. II, 809.

Meghare, f. Gett M. Meghafeb, f. Ain el M.

Megheplan, f. Dm M.

Megidbo, f. Lebichun.

Maffaera, f. El Mepfera. II, 1034, 1112,

Maffalubeab, f. Arlub M.

Maffbef (Maffbeff, Magbaf; Sort), b. i. gunbort ber Perimuichel, am Gueg-Golf. 1, 48. 57, 205, 327, 433,

Mafub, f. Dichebel Mafaub. Rafubi, Geograph (10. Jahrb.), aber bie Sinai-P. 1, 42. - Pa-(aftina. U, 56.

Mas'uby, arab. Stamm am weftl. Jorban. 11, 527.

Matalah, f. Mutullah.

Matamar, Dafen bes Sueg-Golfe. I, 450.

Mathalat, Station in R.Arabien, I, 45.

Mathana, Dri. II, 1209, 1210.

Matilab, f. El M.

Mattarea, Dorf bei Beliopolis. I, 620.

Matten, f. Teppiche.

Matthatias, Pasmonäer. 11, 151.

Matthiola tricuspidata, auf ber Ginai-D. I, 827.

Mad belant, b. i. Anzeichen ber Офаве. I, 1122.

Mauer, im Badi Araba. 1, 97. --- Wadt Barat. 972.

Maulbeeren, am Sinai. 1, 629. — in Petra, 1127. — Pasbeya, H, 188. — R.Valaftina. 204. früber bei Berico. 511. - im Dicebel Pauran. 880. 946. in Sueiba. 930. — Es Szalt. 1123.

Manithiere, im Dichebal. I, 1032. - in Pasbeya. II, 190. - Reret. 741. — fparfam in Paurān. 989.

Maulwurf (Chulb), blinber, in El Belfa. II, 584. 1176. — Dicolan. 827.

**駅aunbebille** (de Montevilla), 30h., über bie Ginat-B. unb Paläftina (1350. 1356). I, 887. 934. II, 44. 634.

Maunbrell, D., in Palaffina (1697), II, 51, 510, 563, 754,

Manricine, Dominus Montis regalis (1152). II, 1224.

Maus (gar), in Dichdlan, benran. II, 827. 992. - f. Bund., Stachelmaus.

Maufoleum, in Beira. I, 1110. - Dicolan. II, 357. - Rime. 867. — Sueiba. 927. - Inman. 1149.

Mant, f. Bab el M. Mamaleh, f. Wadi M.

Marentins, seine Rieberlage (312 n. Chr.). II, 33.

Marfield, Karte vom Rothen Meer. I, 189.

Maximianopolis, Ort in S. Galilda, II, 413.

Maximianopolis, ob Ranugi? 11, 931, 936, 938,

Maximinus I., Kaifer (235 11. Cht.). 11, 873. 938.

Maximinus II., Kaiser (300 v. Chr.). I, 126.

Marimus, Patriard von An-tiochien. 1, 25.

Darlmus, in 3ufdriffen ju Niedichel. II, 873. — vgl. Dbaibas M.

Ma'pan el Oschebel, b. i. Bergquelle, am Poreb. I, 572. 574.

Da'pan eich Sounar, Rebhuhnquelle, am Dichebel Kathetin. I, 565. — bgľ. Lia rl Sconnar.

Mayein (Wa'ein), f. Babiel R. Mayn, f. Maein. II, 1189.

Mayo, Jufel bes Grunen Botgebirges. II, 766.

Dapr, 3. G., Schweizer, in Palăftina (1812). II, 68.

Mazarah, Ort in R.Palastina. II, 200. - vgl. El Diegjarab. Mazárah el Apahah, f. El M.

el T. Mdaphea, f. Medhafe. II, 670.

Mbara, Ruinenftabi an ber Gabgrange Palaftinge. I, 993. 994. 995, 1090,

M'eár, f. Badi M.

Mebra-annalah (Rafifielle der Rameelflute Mohammeds), 280fcee bei Boftra. II, 976. - f.b.f.

Mebrak, f. El M.

Mebrut, f. Babi el M.

900 e 65 a f 65 , f. Ef 900. Medatta, f. Rabr M.

Mábabá, Mebaba (Diadeba, Mabba, Diebba, Mebbaba, Diedebab), Stadt in Ammonitis (El Belfa). I, 114. II, 144. 538. 574. 581. 582. 1176. 1181. 1184. 1185.

Mebam, irrige Beg. für Phiala.

H, 1019.

Meban (irrig Meldan), Marftort bei Banias. II, 1019. — vgl. Melba,

Deban, Bobe in R. Gileab. II, 170. 1017年.

Mebara, in N.Palaftina. 11, 206. — vgl. Madara.

Mebaua (Ptol.), im petr. Arabien. I, 103.

Mebba (Meddafá), f. Rebaba. Debbyn (Mebin, Debinab?), Ruinen in Reret. 1, 1043. It, 676.

Medebah, f. Medaba.

Mebeia, Station im petr. Arablen. I, 148. 150. 155. 162.

Medemana, f. Menoida.

Medhafe (Mbaphea), b. i. Gemeindegafthaud. 1, 1039. II, 670, 815, 837, 991, 992, 1128, - val, Derberge.

Mebbelle, Berg am Babi el

Scheith. 1, 664.

Mebien, Pfauen baf. 1, 420. Debile, im petr. Arabien. I, 162.

Mebin (Mebina ?), f. Mebbyn. Medina, Stadt in Arabien. II, 13.

Mebieibel, f. El Mebicheabel. Medlebich, grab. Tribus in ber Lebica. II, 893. 894. 895.

Mebrah, Thal im peir. Arabien. 1, 61.

Mebreffen, in Boftra. II, 976. - f. Afabemie.

Mebicalp, f. Juffuf M.

Mebicamea (Diebicamie), f. Didiffe el M.

Mebichtel (Mebichtil, Mabich-bil, Mefchil, Mejvel, Migbol, Magbala), Ort am galil. Meet. 11, 185, 202, 276, 277, 282, 286, 288, 289, 322, 324, 328, 342, 388, -- f. Arb el M.

歌ebfcbelein Yarut, Ruinen in Reret. II, 676.

mebfcbil, f. Mebfcbel. Medfceabel, f. El M.

mebschebba, f. Badi M.

Mebideiferab, Giabtin Dico-Lan. II, 355.

Mebicel (Megbel), im Dichebel Beiich. II, 162, 175, 237.

Mebschel (El Migbel), Ott am Lebfcharanbe. 11, 869. 872. 873. 874. 876. 933.

Medschibbely, Dorf in El Moerab. II, 1075. — vgl. El Mufabilin.

Mebicibel (Mubjelbil), Dorf

der Ledica. II, 847.

Mebichmar (el Mejeamer; Reiamas ?), Dorf im Dichebel Danran. II, 944. 966.

Meblus, f. Dichebel Dt. Debpt, f. Ralaat el D.

Debit, Bergwand bes Babi Zeiran. I, 711.

Meer, f. Galilaifdes, Shilf-, Tobies Meer ac.

Meeresthierchen, im Lobten Meer. II, 780.

Meerfdweine (Delphine), im Ailg. Golf. I, 328. — bet Tor. 459.

Meer von Jaefer. II, 1047.

Meerzwiebel (Scilla maritima), im Rorben ber Ginai-D. I, 863.

Defathar, Anbobe por Damas. tus. II, 809.

Mefoof, f. Ralaat M. Mefrat, f. Ain M.

Mefret, f. Kalaat el M.

Megbel, f. Medicel.

Deghanny, Drt in El Bella. II. 1171.

Meghannye (Maghanipab), bypothet. Buffuß jum Scheriat. II, 166, 169, 172,

Megharatel Paramie (Diebsboble), in Pauran. II, 809.

megbare, f. Seil M. Meghafeb, f. Ain el Di. Megheplan, f. Om M. Degibbo, f. Lebidun.

Merbican (Merbiani), Dorf am Rorbranbe ber Lebica. 11, 900.

Merbich 'Apun, weftl. Alpengan und Dorf am Rabr Dasbanp. II, 190. 212, 218, 221, 231, 240, 241, 248, 803,

Merbid Dabit. II, 803.

Rerofd Daoud (Davibewiefen), am Babi Sueiba. II, 871.

Rerbich Ette, Ruinen in El Bella, II, 1172.

Merbichel Daulet, Ebene bei Debran im Dichebel Pauran. II,

Merbich el Ghurut, in Palaftina. II, 479.

Merbic el Renthare, Biefe im Dichebel Pauran. II, 948.

Merbich 3bn Amer, b. i. bie Ebene Estrelom. If, 400.

Merbid Refr Ifiunab, Ebene in Samaria. 11, 452.

Merbud, Brunnen ber Gingi-D. 1, 549.

Mergel, thoniger, bei Tor. I, 443. 445. — salzhaltiger, im Sinai-Sandstein. 784. — bunter, im Wabi Chamile. 792. — verhärteter, in S.Palästina. 1054. — Schichten im El Ghor. 1060. — bei Pasbepa. II, 189. — Beisan. 436. — am unt. Jordan. 534. 540. — am Toditen Vicer. 730. — in Keres. 742. — im Oschebel Abschun. 1113. — s. Bituminöser M.

Mergelartiger Boben, im Babi el Arifc. I, 854. 892. — Babi Alaba. 859.

Mergelartige Jurabante, in Palafina. II, 496.

Mergelbügel, am Tobien Meer. 11, 563.

Mergelfalt, in RD.Jubaa, II, 604. — f. Bitterfalfm.

Mergelichiefer, bituminofer, am Tobien Weer. 11, 758.

Mergelthon, falziger, in ber Sinai-D. I, 781. — f. Thonmergel, Bituminofer Dt.

Derbileb. I, 41.

Meriba, f. Mariba. I, 561.

Meribat, Meribat Rabefd, bie Paderquelle bei Rabes. I, 1078. 1082.

Merta (Mata), Station in Gileab. II, 1023. — vgl. Rarta.

Mero, f. Meroth.

Der om (El M.), bas Baffer ber Bobe, El Duleb. II, 106. (Ebene) 116. 117. 234. 266.

Meron, f. Weiron, Schimron R. Merops apiaster, f. Siencefreser.

Μηφών (ΑΙηφώ), Stadt in 9alitaa, II, 235, — f. d. f.

Meros, ob Refr Mufr, Dierafrag? 11, 399, 400. — f. d. v.

Dierr, i. c. Primula verticillata. 1, 560.

Merra, f. Marah.

Merla Dahab (Mina D., Minna el D., Mina el Dfahab, Di Gahab der Pebräery), b. i. Goldbafen, am Aila-Golf. I, 49. 167. 206, 208, 210. 211. 226 ff. 241. 252. (Fifchreichthum) 328, 558. 561.

Merfeb, f. Ras M. Mert (Mirb), f. El M.

Meru, Dorf in Gilead. II, 1058. Merun, f. Dieiron.

Merura, f. Dichebel M. Dichubba. Merwan, f. Abb el Melef Ibn M. Me fa (Diescha, Musa), in Arabien. I, 372.

Mefaba (Ptol.), im petr. Arabien. 1, 103. — vgl. Masaba.

Mefabipeb, f. El Maichableb. Refabr, im Dichebel Abichin. II, 1009, 1010.

Mefa'lb (El M.), 3weig ber Deweitat. I, 44. — in Scheripeh. I, 978.

Mefalet - Alabfar, Bert. II,

Mefalläht (Ras Mafalla), am Suez-Golf. 1, 450.

Mesamer, arab. Tribus. 1, 219. Mésamer, arab. Rationaltanj. 1, 552.

mefareib, f. Mefereib.

Mefaid, irrig ft. Ghor el Metrant. II, 760.

Mesca, f. Mefa.

Mefcarit-Rablus, f. Mafcaril. N.

Meschbie, Gränzborf im Rorden Pauráne. II, 900.

Meschtil, f. Mebschel. 11, 289. Mescherefe, Rulnen in R.Palästina. II, 162.

Meichmar, Giefbach ber Ginai-P. I, 892. — f. Dichebel M. Meichra, f. El M.

Mescht (Muscht), b. f. Soolle (Kifá). II, 307.

Meleibfced, Berggipfel im Didebel Abidlun. II, 1055.

Mefeta, f. Ofchebel M.

Mesembryanthemum, S.Palāftina, II, 532.

Mefenun, Gebirgebach in Coleiprten. II, 180.

Meserat, am Babi Sueiba. II,

Mefereib (El Mefareib, Mega. reib, Mefarib, Weffreb), Raftell, Sammelplat ber Dabid in Daurân, II, 373. 807. 617. (Xfice roth ?) 819. (Pella ?) 820. 821. 824, 826. 828. 830, 841**,** 8**43** ff.. 870. 871. 1006. 1009. — f. **23**abi Megereib.

Mesbakáb, f. El Mithail M.

Deffreb, f. Deferetb.

Medloch, d. i. in Lumpen, Bettler. II, 835. 992. 1056.

Mespilus, f. Mispel.

Mespilus Aronia, f. **Actons**-Diføvet.

Mespilus tanacetifol., f. Zarur.

Medr, d. i. Aegypten. I, 311. ngl. Reft Mufr.

Medraa, Bezeichnung für fleine, aus einzelnen Beboften beftebenbe Drie. II, 588. - f. Ghor el M., Megraab.

Mesráa es Sáfich (Arab el Ghor), Shamarineh-Beiler am Südende bes Tobten Meeres. 11, 589, 591, 592, 690, 740. f. Gbar es S.

Mestaab (Mestoab), f. Mestaa. Deffallit, Stamm amunt. 30r. ban. II, 370. — vgl. Wiftlib.

Messara, f. Ralgat el M.

歌 e [f c e b , f. 氧tti 勁.

Deffen, burd Bilgerfahrten etzeugt. II, 1130. - f. Dartt.

Messer, Beduinenwaffe. II, 837.

De ffiab, f. Abb el M.

Meffias, wirb aus Tiberias erwartet. II, 321. — vgl. Oldbdv.

Meffrijte, f. El M. Meffubieb, agopt. Stabt. I, 141.

Defub, f. El Di.

Retail el Reffne, Gipfel bes Ofchebel Manai, II, 810.

Metallfarbe, burch Asphaltbanke veränbert. II., 752.

Metallgruben, f. Bergbau.

Metanly, f. Djowallein el Dt. Metanli (Metamali), f. Metwali, Mutuall.

Methelel Bella ma Teltaka, b. h. du findest tein gand wieber wie Belfa. II, 1194.

Weihna, f. Ras W., Wabi M. Die in an , Strauch auf ber Sinai-D. I, 637.

Metrokomia in Provincia Palaestinae tertiae. II, 861,

Metwali Mohammebel Bey, Adelsfamilie in Hunin. II, 236. - vgl. Wutuali,

Menfel, Bibliograph. II, 23. 31.

Mepfera, f. El M. Megabel, f. Om el M.

Megar (nicht Begar), Dorf im Gilboa-Gebirge. II, 422. — vgl. Diegiar.

Mezar Abu Beter, türf. Rapelle in El Woerab. II, 1070.

Mezareib, f. Mefereib. Rezar el Rhalebpe, auf bem Dichebel Reffue, II, 901.

Diezarit, Gegend am Alla-Golf. I, 291.

Megar Dica, b. i. Pofeas Grab, in Gileab. I, 1121. II, 121. 1102. 1129.

Mezeine (El Mezepne, Muzei-np, Mifene, Mifeny, Mizone), Haupistamu der Xowara. I, 200. 202. 160. 199. 212, 218, 226, 227, 232, 235, 237, 243, 248, 254, 259, 272, 274, 438, 441, 624, 651, 846.

942 ff. 954. — f. Raspelbi'a el

Megeiryt, f. Babi R.

Rezereib, f. Mefereib. Neziar, f. Bejar, Bafår.

Megtar Elifda (M. Eliafdas), Cita's Grabmal, in Panrin. II, ь10, 86**3**,

Regier Melbab, Ginfichlergrab ber Mabatide. II, 849.

Regra, Dorf am Lebideranbe. 11, 872,

致eataa (nejta'a)), f. 数cetaa. Rejtach (El R.), in 60.Ga-lilan. H, 394. 405. 415.

Megjarah, f. Mezarah, El M. Mhafferat, auf ber Smei-D. i,

907. Mhpe, Fluf in Gugurate. I, 389.

烈ibn el Beit, Ort am Babi Rauusi. II, 869. 870.

教iaa's Gobe, bei Banies. II, 199.

頭 i a a u b, über Palaftina (1830). 11, 68.

Bideblib (Metabbely), Dorf in El Bella. II, 1044. 1170. 1171. - vgl. Rherbet Welbela.

野ibban, f. Babi ci 识.

Mibian (Madyan, Zethro), Abrapams Gobn. 1, 37, 42, 132, 927, 929, II, 136,

Mibian (Mabian, Modiana), am Aila-Golf in R.Arabien. 1, 20. 33, 49, 233, 236, 252, II, 185,

Mibianiter (Dabian, Mibja-naer), bas fübliche Boll am Aila-Golf, bas norbliche oftl. von Moaditle und Amoritie. I. **7.** 36. 887. 888. 934. 936. 937. 945. 948. 1042. II, 126. 133. 139, 145,

飘ibianitifoe Grotten, in N.Arabien. 1, 47.

Mieg, f. Shwebel M.

Digbal, Drt bei Gabara. II, 325.

Migdal El(b. i. Thurm Goites), Ort in Raphthall, 11, 325.

Migbel (El M.), in Panran. II, 933. - f. Mebicel.

Migbol (Wagdalo), in Aegypten. ī, 34.

" abol, f. Medichel.

Mighalep, f. Tell St. 駅ightil (駅igbil), Gerhen 配 tn. II, 588, 188

数ithail 数eshafáb, f. 旺里 R,

Mild, faure, Paupinafrung u Pantan, II, 852, 991, — [. \$2merlmild, Lebben.

Mildfaft, auf bem Seofale. 11, 506,

Rifcom, Gottheit ber Ammonter. 11, 1154.

SR i († , ). i. Gail. I, 876. — M. El R., Babi el R., Raleb., Malath, Malch, Malcha, Sie lib, Meleb, Relb.

歌ill, b. i. erblider @ranbbeff.

П, 874.

Milty, f. Jufef et IR. Miliad, f. Bism Allad.

Nilleporen, im Rothen Mer. 480.

表tuis (实证(fs), Derfin Dise bel **Socity. II, 184. 185. 23**8.

Mimosa sejal, f. <del>Gej</del>al. Mimofen, auf ber Singi-p. I. 253. \$67. \$69. 821. 904. — in **Ba**bi Araba 2c. 1098, 1099. – in El Bella. II, 574. — God el Medrae. 589. — f. Zweigmimofe, Meacie.

Ming Dabab, f. Merfa D.

Rinder, Bell. L, 76.

Dinabel Dfabab, b. i. Gol. bafen. I, 228. — f. Merfa Dabik.

Minaret (Minareh), in Egro. L 860. — Sjalfhat, 956.

號tneralegifet Befcaffer. helt, bei Pasbepa, II, 189.

Ming - foa - foan (chinef.), fingenbe Sanbberge. 1, 484.

Mini (Winia, Minipah), f. Kir N., Rhan el M.

Min Rabim, b. i. vor langer Beit. II, 996.

Minna Dahab, f. Merfa D. 4 **2**10. 226.

Dinnagara, Metropole am 3ndus-Delta. I, 391.

Minnegia, f. Didebel gimnegia Rinnieb, Ruinenort im petr. Urabien. I., 132,

Minnith, in Perda, II, 150.

Minois, f. Menofba.

Minus, vertreibt bie Rhabamanen aus Ereta. I, 732.

Minschalah, f. El M.

Minfchene (Minfdene, Din. fleve), Thal ber Sinai-P. I. 891.

Dippeh, f. Min Dt., Rhan el M. Mirab, f. Luftspiegelung. II, 810. Mirage, f. Luftfpiegelung.

Mirat el Rurut, Defilé ber Sinai-D. 1, 904.

Mirb, ob El Mert? II, 545.

Mirbidan, im Babi Abidem. H, 891.

Miri, d. i. Tribut, Abgabe. I, 833. II, 353. 570. 685. 877. 990, 993, 1055,

Mirjam, Chriftenname in Bautân. II, 850.

Mirjam, firbt in Rabes. I, 252. 1023. 1078.

Mirzaba (Micfaba), f. El M., Wabi el M.

Mirzah (Mufr?), Thal am Labot, II, 399.

Mirza Lowelah, s. Tauile.

Mischaly, Ort im Dichebel Pauran. Il, 870.

Mischea, irrig fl. Mischra. I, 859. Mispely, s. Shellal el M.

Mischera, auf ber Sinal-D. I, 891. — f. Mischra.

Mischua-Lehre. II, 257. 317.

Mischta, f. Oschebel M., Mis fcera.

Mischrae (Mischrye), b. i. ein Drt, der bie Strahlen ber aufgehenden Sonne empfängt, gute Beibeftelle. I, 50. - f. Mafdaril.

Wisch wepheh, Rainenort im petr. Arabien. I, 139.

Difene (Mifeny), f. Mezeine, Ruweibt'a el Vi.

Mispel, am Sinai. I, 552. -(Mespilus tanacetifol. L.) im dftl. Palästina. II, 166. — f. Marons-Wi.

Mifr Sadj, f. El Meffriffe.

Miffema (Miffemi, Musmi, Musmieb, Monzmie, el Musmeih, Phaena, Phaeno), Stadt am Lebicarande. II, 796. 851. 875. 876. 883. 891. 897**.** 

Missionary Herald. II, 81. Mippat, d. þ. Quelle der Entfdeibung, bee Drafele, gu Rabes Barnea. I, 1078. 1079. 1081. II, 123.

Mift, f. Danger.

Mithribates b. Gr., wird von Römern befiegt. II, 26.

Mitra (depesa, leucozonias, crocata, fasciolaris), bei Tor. I, 454.

Mittelmeer, Fernsicht 2c. II., 401. 767. 774.

Mizóne, f. Wezeine.

Migpa, Land am Permon, Ebene von Banias ? II, 112, 150, 263. ю.

Mizpa, Prophetenschule. II, 542.

Migpe, f. Ramath Di.

Mizraim, d. i. Aegypter. II, 104. Mtaur, f. Machaerus.

銀行さき, b. i. Omfeis, II, 349. 371. 1058.

Mtottaf, flacliger Baum am Lodten Dicer, II, 589.

Mnevis von Deliopolie, Racbildung im goldnen Ralbe. I, 542.

Moab, Sohn Leis, Stammvater der Moabiter. II, 125. 141.

Monb (Monbitis), Landicaft an -ber Offfeite bes Tobten Diceres. I, 997. 1030. 1037. II, 126. 139 ff. 398. 581. 914.

Moab, Gefilde, am unt. Jordan.

H, 819, 1050, 1184.

Moab, Stadt am Arnon. II, 1214. - f. Ar, Kir M., Rabbath M. I, 99.

Moabiter, Boll. I, 962, II, 97. 107. 115. 138 ff. 482. 1184.

Moadbam JfA, Fürft. II, 1138. . — vgl. Malet al Modtham.

Moahilae, Station. I, 113. bgl. Diobaila.

Moaflar, f. Babi M.

Moatham, f. Malet al M.

Moattanepe, fpr. Dorf. II, 165. Moapen el Relab, Brunnen

der Ginai-P. I, 212, 213.

942 ff. 954. — f. **Munol**bi'a el

Megelry?, f. Babi M.

Megereib, f. Mefereib. Megiar, f. Mejar, Mafår.

Megiar Elifoa (M. Eliafoaa), Elifa's Grabmal, in Daurán. 11, 810, 863.

Megiar Delbab, Einfieblergrab bei Mababide. II, 849.

Regra, Dorf am Lebicharanbe. 11, 872.

Megraa (Megra'ab), f. Mesraa. Meztáab (El M.), in GO.Ga-lilaa. II, 394. 405. 415.

Wezzerah, f. Wezarah, El M. 歌声afferat, auf ber Sinai-p. I,

907.

M b p e , Flus in Guzurate. I, 389. Mibn el Belt, Ort am Babi **R**anust. II, 869. 870.

野ica's Gobe, bei Banias. IL 199,

致ioand, über Palaftina (1830). 11, 68.

Mide blib (Metabbely), Dorf in El Bella. II, 1044. 1170. 1171. - vgl. Rherbei Metbela.

Midban, f. Bebi el M.

Midian (Mabyan, Zethro), Abrabams Gobn. 1, 37, 42, 132, 927. 929. II, 136.

Mibian (Mabian, Mobiena), am Aila-Golf in R.Arabien. I, 20, 33, 49, **9**33, **2**36, **252,** II, 185,

Mibianiter (Mabian, Dibja-naer), bas fublice Boll am Aila-Golf, bas nörbliche öfil. von Moabitle und Ampritis. I, **7**, 96, 887, 888, 934, 936, 937, 945, 948, 1043, II, 126, 133, 139. 145.

Midianitische Grotten, in N.Arabien. 1, 47.

Dieg, f. Shwebel M.

Mighal, Ort bei Gabara. 11, 325. Migbal El (b. t. Thurm Gottes),

Dri in Raphthali. II, 325. Migbel (El M.), in Pauran. II,

933. - f. Mebichel. Migbol (Wagbalo), in Aegypten. I, 34.

Migbol, s. Medichtel.

Mighaley, f. Tek M. Mighbil (Migbil), Gerbeus Bib ret. II, 583. 584.

Mithail Meshatab, f. Cl R.

Mild, faure, Paupinaprung in Pauran, II, 852, 991. - [. Rameelmild, Lebben.

Mildfaft, aus bem Medfatt.

II, 600i

Milcom, Gottfeit ber Ammoniter. II, 1154.

Rf (\$ , b. i. Salj. I, 876. — vgl. El M., Babi el M., Malaja, Malath, Maleh, Maleha, Rilib, Wieleh, Delb.

Mill, D. i. erblicher Grundbefis.

II, 874.

Milly, f. Jufef el De. Millad, f. Bism Allab.

Milleporen, im Rothen Meer. I, 480.

趴 im i s (趴imifs), Dorf im Dice: bel Speith. II, 184. 185. 238.

Mimosa sejal, f. Grjal. Dimofen, auf ber Ginel-D. L 253, \$67, 369, 831, 904, -- (m Babi Araba 2c. 1098, 1099. in El Bella. II, 574. - Gbot el Medrae. 589. - f. Biperge mimofe, Acacie.

Mina Dabab, f. Merfa D.

Dinaer, Boll. 1, 76.

Minabel Dfabab, b. i. Golb. bafen. f. 228. - f. Merfa Dabab. Minaret (Minareb), in Egra, II,

860. — Szalfhat, 956. Mineralogifde Befdaffen. hett, bei Pasbeya. II., 189.

Ming - fca - fcan (chinef.), fingende Sanbberge. I, 464.

Mint (Minia, Minipah), f. Six

M., Rhan el M. Min Rabim, b. i. bor langer Belt. II, 996.

Minna Dabab, f. Merfa D. I, 210, 226,

Minnagara, Metropole am Inbud-Delta. I, 391.

Minnegia, f. Dichebel Limnegia. ERinnieb, Ruinenort im pefr. Arabien. I, 132.

Winnith, in Perda, II, 150.

Minois, f. Menoiba.

Minus, vertreibt bie Rhabamanen aus Ereta. I, 732.

Minschalah, s. El M.

Minfdeue (Minfdene, Dinfieve), Thal ber Sinai. D. I. 891.

Minyeh, f. Ain M., Ahan el M. Mirab, f. Luftspiegelung. 11, 810.

Mirage, f. Luftipiegelung. Mirat el Rurut, Defile ber Sinai.P. I, 904.

Mirb, ob El Mert ? II, 545.

Mirbican, im Babi Mbicem. JI, 891.

Miri, d. i. Tribut, Abgabe. I. 833. H, 353. 570. 685. 877. 990. 993, 1055,

Mirjam, Christenname in Paután. II, 850.

Mirjam, firbt in Rabes. I, 252. 1023, 1078,

Mirzaba (Mirfaba), f. El M., **W**abi el M.

Mirgab (Muir?), That am Cabor. 11, 399.

Mirza Towelah, f. Tanile.

Mifcaly, Ort im Dichebel Bauran. II, 870.

Mischea, irrig ft. Mischra. I, 859.

Difcely, f. Shellal el M.

Mischera, auf ber Sinai-p. I, 891. — f. Wifchra.

Mischna-Lehre. II, 257. 317.

Rifchra, f. Dichebel M., Mifdera.

Difcprac (Mifcprye), b. i. ein Ort, der bie Strablen ber aufgehenden Sonne empfängt, gute Weideftelle. I, 50. — f. Maføarit.

Bifc wepheb, Ruinenort im petr. Arabien. 1, 132.

Mifene (Mifeny), f. Mezeine, Rumeibl'a el W.

Mispel, am Sinai. I, 552. -(Mespilus tanacetifol. L.) im dftl. Palästina. II, 166. — s. Narons-Wi.

Mifr pabi, f. El Meffriffe.

Miffema (Miffemi, Busmi, Musmieb, Mouzmie, el Musmeih, Phaena, Phaeno), Stadt am Bebfdaranbe. II. 796. 851. 8**75, 876, 883, 891, 897**,

Missionary Herald. II, 81. Migpat, d. p. Duelle ber Entfdeibung, bes Dratels, ju Rabes Barnea. I, 1078. 1079. 1081.

Н, 123.

Mift, f. Danger.

Mithribates d. Gr., wirb von Römern bestegt. U. 26.

Mitra (depexa, leucozonias, crocata, fasciolaris), bei Tòr. I, 454.

Mittelmeer, Fernsicht 2c. U., 401. 767. 774.

Migone, f. Mezeine.

Migpa, Land am Bermon, Ebene von Banias? II, 112. 150. 263. MOA:

Migpa, Brophetenschule. II, 542.

Migpe, f. Ramath Mt. Migraim, b. f. Megypter. II, 104.

Mtaur, f. Machaerus.

Mtes, b. i. Omfeis. II, 349. 371. 1058.

Mtottaf, flachliger Baum am Tobten Meer. II, 589.

Mnevis von Deliopolis, Rachbildung im goldnen Kalbe. I, 542.

Moab, Sohn Lots, Stammvaier der Moabiter. II, 125. 141.

Moab (Woabitis), Landschaft an -ber Officite bes Tobien Meeres. I, 997. 1030. 1037. II, 126. 139 ff. 398, 581, 914,

Moab, Gefibe, am unt. Jordan. II, 819. 1050. 1184.

Møab, Stadt am Arnon. II, 1214. — f. Ar, **L**ir M., Rabbath M. I, 99.

Moabiter, Boll. I, 962. II, 97. 107. 115. 138 ff. 482. 1184. 1187.

Moabbam Jfå, Färft. 11, 1138. \_ — vgl. Malet al Moatham.

Moabilae, Station. I, 113. vgl. Olohaila,

Moettar, f. Babi M.

Moatham, f. Malet al M.

Moattanepe, fpr. Dorf. II, 165. Moapen el Relab, Brunnen ber Sinai-P. I, 212. 213.

Moba, f. Characusoba.

Robudarar, f. Reret, Rabbath Moab. I, 101. II, 682. 677.

Moca (Ptol.), im petr. Arabien. I, 103.

Mochha, fübarabifcher Pafen. I,

Mozmove, Binterfrom in Pa-(āftina, II, 456.

双ochny, f. Badi Rehhny.

Modbera, f. Dichebel Maburah. Dodlana, f. Wibian. 1, 20.

取ddjeb (Mobscheb), s. Krnou.

Mobel, f. Polymobel.

Möchfen, f. Mobfen, Bir IR., Wadi N.

數dabtaa (Nõdiaa), f. El R., Wofta,

Mobby (Debbi, Mabby, Mahabp), b. i. Erlofer, Deffias. II, 880, 994,

歌ocilah (Diveleh), f. Wolleh.

Dienche, auf ber Ginai-D. I, - 947. - bei Schipopolis. II, 434. — f. Klofter.

Moerab (el-Ma'rad, Ma'erab), Diftritt im Dichebel Abichiun. H, 1004, 1034, 1066, 1069, 1070. 1098, 1099, 1105. — (. Tell M.

Röris, f. Amenemba-M.

Mörfer, bölzerne. II, 532. 942.

Mortel, fehlt in ben Ruinen bel Zoar, Reref. 11, 741. 743.

取引负bise, Ort in Pauran. II, 891,

Moettebin (Moetbin, Mutabin), Dorf in Pauran. II, 890.

Dore, f. Seemove.

Rogara, f. Ofchebel et M.

Mogar Schoalb, f. Maghar Sch. Roggrebin (Mogrebin, Woghrebin, Magrebin, Maghrebin), d. i. weftl. Afritaner, afrit. Barbareeten, ale Befahung auf ber Sinai-P. I, 185. — in Afaba. 301. — Raffil 1c. 858. 869. 932. - Tor. 946. — Safed 2c. II., 252. 320. - Berico. 526. Mefareib. 844. — Boftra. 966.

973, 978. — Paurān. 990. Moghailan, beilige Mcacien im petrālfcen Arabien. I, 341.

興oghaīra, f. Bein 识. Moghar Charcitun, bie Dolle Charitous, in D.Judaa. 11, 625. 52T.

Mogrebin, f. Moggrebin. Mohadja, f. Ofcebel M.

Mohaila, Romerfeftung. 1, 117. — vgl. Moabilar, Dioileb.

mobala, f. Dichebel M., Mahala. 职 o ha m w e d , f. Yacomed, Birh. med, Mubamed, Beni Goeil DR., Detwali Dt. el Ben, Ras

Mohammeb, Prophet, feine Eroberungen bie Labut. I, 8. - Daß gegen bie Juben. 41. - angebl. Berirag mit ben 3uben von Mila. 40, 51, 55. -Fußtapfe feines Rameels auf ben Singi, 522. 579. — angebl. gitman fär das Ratharinen-Rlofter. 613. 621. - fein Rubefis, Beleblod am Babi el Scheith. 648. — von Lowaras verebrt. 958. - angebl. vor Damastus. IL, 809. - in Boftra, f, 1035, Il, 975. - von Drufen verfiecht.

Mohammed Abu'l Atfc, Abelens Sabrer. I, 877. 878.

Mobammed Alp, Scheift von Es Szanamein, II, 816. - vgl. Mehmeb A.

Robammebaner (Modlemen, Mufelmanner), bewallfahrten ben Sinai. 1, 572. - perebres Palaffina. II, 5. - erobers baffelbe, 37. — fparfam im Der-mon. 183. — in Dasbeya. 188. Safeb. 253, 254, - Rerel. 667, 675. — Es Sjanamein. 815. - Rell Duthal, 818. -Tfeil. 828. — Churbet el Gafaleh. 829. — Er Rhabeb, 848. — Mahabice. 850. — Buffer. 867. — Сферва. II, 886. — Сфісё bab. 891. - Dm Baled, Gomerrin. 911. - Thaale, 914. - Rerepe. 965. — Bofira. 979. 986. — Min el Beba. 1029. — Gileab. 1056. — El Döfn, 1056. — Kie Dichenneh. 1066, 1114, - El Sjalt. 1132, 1126, 1132,

Mobammebanifae Ramen, bei Mahabiche. II, 850.

Mohammeb ben Abballab (genannt Pattart und Galti). IÌ, 1139.

Mohammed ben Relaoun,

Sultan (1919). I, 56, 165. Dobammeb el Berghani, Aftronom (833 n. Chr.), über Palāfina. II, 56.

Mohammeb 3bn Achmeb 3bn Nias, Geograph. I, 54.

Mohammed Pafca, in ber Ledfca (1838). II, 892.

Mobarram, Monat. 1, 56.

mobatet el Pabic, f. Mebatet el D.

Mobezet, f. El M. Mobonp, f. Babt M.

Mobren-Rönig, im petr. Arabien. 1, 1012.

Mobien, f. Möchlen, Abb el M., Beni DR., Bir DR.

Moi (Moïe, Moje, Mojet, Wolle, 1 auch Monje gesprochen), b. t. Baffer, I, 197. 497. 861. 1086. IL, 373.

Mole beta Ralb, Quelle ber Sinai-P. I, 514.

Roie Gali, b. t. Baffer Gali, Brunnen im Babi Beiran. I, 725, 727.

Molet . Beifan, b. i. Baffer Beifan, II, 428. — f. Babi 8.

Molet Dtai, auf ber Ginal-p. I, 497.

Moie Bingari, bie Sangarine-Duelle am Poreb. I, 574.

Moilab, f. Moileb.

Moilabhi Padjar (Pagart), Brunnen bei Rabes. I, 1086.

Moilabhi Rabésah, desgl. I, 1085,

Moilahi, f. Moileh. Roile, f. Moi. I, 1086.

Moileh (Molle, Dioeilah, Moeleb, Muable, Duwaila, Dumeilib), norbarabifder Dafen. I, 44. 45. 953. 967. 969. 974. 975. — vgl. Mohaila, Wople.

Moinie, f. Rhan el Mingeb. Doje (Mojet), b.t. Baffer. I, 861. II, 373. - f. Mol, Shermel R. 奶ofet 乳触做an, f. Yahr 乳. Mojet Dennanir, Buffuß bes Babi Gerta. II, 1098. 1099.

1109, 1140,

Mojet Diceraic, f. Dø.

Mojet el Drer, f. Bereir.

Mojet el Urbrib, b. i. Rafr el Awared, 11, 373. 625.

驭ofet el Bale, f. Babi B.

Mojet es Szir, f. Babi Seir. JI, 1047.

Mojet-Pasbepa, f. Diciffr

Mojet Reratha, f. Wadi Ra**zuat. 11, 866. 868.** 

Mojet Maaz, im Dichebel Pautàn. II, 952.

Mojet Rimri (Baffer R.), Quelle auf ber Granze von Bloab und Ebom. II, 589.

Mojet Riafop, Buffuß gum Wabi Serta. II, 1097. — vgl. Dat el Ryalde.

Zuffuß zum Mojet Canpur, Babi Gerta. II, 1097.

Μωκα (Ptol.), Drt. I, 985.

Motabelat, f. Badi M., Midebild.

Molad Seibna Mufa (M. Sibna DR.), b. i. bes Berrn Dofe Rubefit, im Babi el Sheifb. I, 265, 648.

Motattam, agppt. Berg. I, 623. Motatieb, f. Dichebel el M., Wabi M.

頭otta=staffee. I, 972.

Mofta el babar, Fahre bes Alfa-Golfs. I, 206, 241. — vgl. El Möchiaa, Mulutta.

Motzas, Gewäche am Tobien Deer. If, 589.

Molada, f. Malatha.

Moladab, f. Malatha, I, 124. Molabbiche, f. Babi M. Molatha, f. Malatha.

Moleatha, irrig fi. Malatha. I, 124.

Molech, f. Moloch.

Me ((usken (Zaranbat), im Aila-**Golf. I, 328.** 

Rolod (Roled, Typhon), Goge, Cultus am Ginai? I, 606. -

bei ben Amoriiern ze. II, 151. 600. 1154.

Molyneur, Lieutenant, Befoif-fung bes Jorban und Lobien Meeres. II, 80, 82, — Liberins-See-Berico. 275, 283, 304, 306. 348. 358 ff. 436, 464, 485, - auf bem Todten Meer, fein Xob. 704 ff. 762, 1034. — [. Point M.

Momonia, s. Tsfut el M.

Momur, Bach in Samaria. II. 456.

Monadia (Monadspa), f. El

de Moncoups, B., in Palästina (1646). l, 751. ll, 51.

Mond, f. Reu-, Palbmond.

Mondanbeter, f. Beni Delal.

Monbidueden, im Rothen Meer. I, 759.

Monge, Reifenber, im Aifun Dinfa. I, 624.

Mongholen, jerft. Es Sjalt. II, 1136.

Monje, Bebuinenausfprace für Moie. I, 497.

Monodonta Pharaonis, f. Pharade-Rreifelfdnede.

Monodonten, im Rothen Meer. I, 759.

Monototylebonen - Stam me, im Saltftein am Ras Dammam. I, 782.

Monolithe, in Meirdu. II, 258. Monomotopa, afrik, Reich. I,

Wonzo, B., iu Palāpina. U, 69. 406, 804,

Mons beatitudinis, f. Berg ber Geligfeiten.

Mons offensionis, f. Berg bee Mergerniffes.

Mons regalis, b. t. Shobel L 90. II, 1214.

Mons tentationis, f. Rarantal II, 528.

Monfune, auf bem inbifden Meere. 1, 380. — von Phoni-giern gefannt. 1, 425.

Montagu, E. B., Reifenber, auf ber Sinai-D. I, 648. 653. 751. 902,

Montague, E. P., Aber bes Lobte Meer. II, 707.

Moore, G. P., britischer Consul in Beprut, über bas Tobie Meer zc. (1837). U, 78. 305. 559, 701, 750, 801.

Mood, Moodbilbung, fehlt bem Mofe - Gebirge. 1, 562. im Babi feiran. 711. - ro-thes, in beiben Quellen. II, 380. - im Didebel Abichtun. 1066.

Morat, f. Rami ei M. Moraft, f. Sumpf.

Morban, f. Dichebel IR.

Moresby, R., Ruftenaufnahme der Sinai-D. I, 187.

Moriah, Berg. I, 922. II, 5. 6. Moricandia (Brassica suffruticosa), auf ber Sinai-B. I, **4**53. 491.

Mortha, f. El M.

Mormyrus, im galif. Meer. 11, 307,

Morondf. I, 428. Morra, f. **B**adi M.

Morrah, f. Wara, Benn M.

Morrifon, A., auf ber Singi-P. (1697). I, 507. 551. — im Babi Beiran. 641. Manna. 667. — am Hammam Faraoun. 764. — in Palāfina. II, 52,

Dofait, im Ratharinen-Riofter. I, 611. - bei Refranbichy. II, 1115.

Moscha portus (Arrian.), 🐠 Mascate ? I, 377. Moschtie, Ort im Babi Ab-

(chem. II, 891.

Mofchee, im Ratharinen-Rlofter 2c. J, 580, 610, 612, 621. — in Jerufalem. II, 5. - Reret. 666. — vieredige, in Ezra. 860. in Sjallbat. 956. — Boffra. 981. 982. - febr alte, in Abu el Beady. 1038. — in Es Szalt. .1124, — Amman, 1158.

Moschus, Parfum. I, 413. Roschus Julianus, Bischof von Boftra. II., 975.

Dofeb, f. Gerfon ben D. 20. Mofes, Prophet, auf der SinatD. I, 83. 42. -- 806 Bacitus ein agppt. Priefter. 81. - Bouspatron ber Sinai-D. 238. weibet Bethro's Schafe am Doreb. 523. 538. — Abbrud feines Rüdens auf dem Sinal. 582. von Towaras verebrt, 958. auf bem Dichebel for. I, 1024. — redet mit Zehova im Badi Mufa. 1136. — ber römische Bacous, II, 27. - in Mibian. 135. — gegen bie Amoriier, 143, - beflegt Sibon, Dg. 819. fein Tob auf bem Rebo. 145. 1192. - f. Vallis Moysi, Mufa, Rebbi M. 1c.

Mofes, Bucher, über Palafiina. 11, 28,

Rofes - Brunnen , im Sinai-Rlofter. I, 610. — f. Ajun D.

Mofes - Feft ber Bebuinen. I, 652.

Mofesgebirge, f. . Didebel

Dinfa, Sinal. Mofes Gefestafeln. 1, 42. 582, 605.

取ofesaRapelle (Rirche), auf bem Sinai, I, 66, 581.

Mofee Rubefig, im Babi el Sheith. I, 743.

Mofes - Stabe (Affat Mufa, Affermuía), and Colutea haloppica. J, 489, 544, 632.

Mofeeftein, auf bem Ginat. L 591. 607. — bitumindfer Rallffein. II, 754.

Dofee. Strafe, f. Derb Geric. I, 542.

Mofinewen, f. Ofchebel M.

Modlemen, f. Mohammebaner.

Mote (Motha), f. Wuta. M w 3 w (Hieron.). I, 985.

Mothone im Beloponnes, Berftotung. II, 1215*.* 

Mouxewrzaung. I, 985. Mourassa, f. Merascas.

Meuffarif, Station im petr. Arabien, I, 153.

Monthe, f. Dinta. I, 988.

Wonzmié, f. Wissema. II, 876.

Movers, über Phonizien ic. II, 96. 777.

Momab, Berg bet Ginal-D. I.

Romales, f. Wabi Mawales.

Mopah, f. Sherm el M. Rople (Mollahi, Mollahi, El Mameileh, Rumele), Brunnen, Karewanenflation an ber S. Grange Palaftinas. I, 861, 862. 881, 890, 916, 1086, --- f. Df@t# bel M., Babi M., Kvileb.

Mogambique, ob Bielder Ophirs

fahrt? I, 422.

Mréiga, Ruinen. 1, 995.

Mreir, Dorf in RD. Judan. II. 467.

Mfalid-Araber, in D.Samaria. II, 472. — bgl. Deffatif.

驭får, 飒fárea, f. 飒afár. Mfdaner, f. Madaerus, II, 569.

Micheibeb, Dorf im Dichebel. Scheith. II, 238.

Mfoggal, f. Lett et M. Rogad, f. Ain et M.

Rudhle (wol Dinwaila), in Pedicas. I, 953. — f. Moileb.

Muattan, f. El M.

Mubughghit (Mubaghghit), f. Badi W.

Muchese oppidum. I, 985. Machae, f. El M.

Madrim, f. Pafcm M., Dice-. bel Cherim.

Ducteras, f. Dicebel Dt. Muderi (Müdern), b. i. Efeltreiber. I, 886. 894. II, 472.

Wuckny, b. L. Magna, am Aile-Golf. I, 206.

Mubauwarab, f. Min el M.

Mubbebeb, f. Babi DR.

Mubir, tart. Beamter. If, 632.

Mubjeibil, f. Diebichtbel.

Mádí cé b (Rubicád), f. Arnon. Mudichibbaab, Ortim Gilbea-

Gebirge, 11, 423. 446.

Muden, Plage auf ber Ginai-D. I, 218. — s. Winskitos.

Müdern, f. Muderi.

Mübb, Gemäß. II, 852.

Dinggbfal, b. i. Spindel. II, 857.

Mühlen, in Syrien. II, 172. ber Bebuinen, 631. - in Reret. 664. — Aere. 941. — am Babi Egral, II, 1140. — Babi Desbon. 1171. - Wabi Radr. 1178. Arnon. 1203. - f. Pande, Dele, Buderm.

Rublkeine, pordle fowerze, in Dasbepa. U. 191. - fomarge, in Damastus. 357. - großer, am 6D.Ufer bes Tobien Decres. 735. — Brüche bei Es Gzanamein. 815. - in Dauran. — Pahabide. 651. — Schefara. 854. -- befte, in ber Lebscha, 856, 891, 895, — bet Dicefaic. 1100.

Munter, Fr. 11, 798.

Mânje (Montha), am Sinei. I, 584. — bei Jerico. U, 515. –

f. Baffermunge.

Rungen, alte goldene, im petr. Arabien. 1, 63, — in Kanatha. 11, 938. — Bofira. 97**2. — G**adara, 4053. - Gerafa, 1092. -Refranbichy. 1115. - Amman. 1154. 1221. - Desbon. 1180. - f. Golbe, Rupfere, Eurfie foe M.

Rage, ber Bebuinen. I, 843. Dufarit el Turt, Sheibemeg bei Ataba. I, 311. 907.

Rufaffel el Aprfà, Ebene ber

Sinai-D. I, 213, 215. Mugharat Banias, Duellgrotte bee Jordan, II, 198.

Rughareh, f. Babi Macara. Rught (b. i. gallen), arab. Mabdenname, II, 530.

Mugil, im galil, Weer, Il, 307.

Mugii crenilabris, bei Tot. I, 457.

Rubub, Bahabiten. I, 971. Muhabjeh, f. Mahabsche.

Muhameb, Pring in Keret. II, 741. — vgl. Mohammeb.

Mubameb Aga, Gouverneur von Zaffa. 11, 683.

Muhamed Pafda, in Rabius. Ц, 517. 714.

Muhariwat, f. Wabi M. Muhanwat, f. Babi el D.

Dubelleb, f. Babi el M.

Mula, Stadt. 1, 985. · Mutabillu, f. El D., Debfcibbelp.

飘ufabbam, f. Babi 弊. Dutbabic, b. i. Ginfiedler. II, 849.

Muteibli Mbu Beitun. Cheith M. 3. I, 1073.

Duthne, f. El Muchna. Duthrab, f. Didebel el M.

Mutne, f. Babi Magna.

Dutrab, f. Dichebel el M. Mutrep, f. Kast el M.

mutrib, f. Dichebel el Mulbrab. Dicebel Mifchra.

Dufntia Damiet, b. l. Furth pon Damieb, am unt. Sorban. II, 718, 1035. — vgl. Woltá.

Mulbam, Dorf in RD. Judaa. Ц, 463.

Mussela, f. Galabeddin el M. ibn gufef.

Mullus, f. Seebarde.

Mumta, Bez. für Asphalt. II, 753.

Diundab, Sonittermertzeug. II, 857.

Runettifcheb, f. El M. Munichtaten, Bolt. I, 86.

Runt, Autor. II, 23.

Muntaba, f. Babi M.

蚁arad Nadmeb, Goba Admebe, Geograph. 1, 54.

Muraidi, f. Mureithy. Rurat, f. Raml el Morat.

Murath, f. Badi Emrag.

Rurat, frang. General, in Pa-14**6**ipa. 11, 272.

Dinragy, f. Meraje. Rurga, f. El Mortha.

Murdifen, R. 3. 11, 89. 776.

Murbut (Min IR.), Dorf unb Duelle am Dichebel Pauran. II, 880. 922.

Mureibhab, f. Ain el M.

Mureifhy (Nuraidi), f. El M., Rufb el M., Babt el M.

Murex (inflatus, crassispinosus), bei Tor. I, 457.

Murba, f. Battum M. Murtha, f. El Mortha.

Myrrab, f. Wabt M.

Murtabeb, f. Badi Dlarieba.

Murur, gelbe Diftel am unt. Zorban, IL, 716.

Muruffus (Meroj?); Dorf in

SD. Gaillag. II, 400. -- f. Metaffas, Metafras.

**M**u∮ (Wuz), f. Babl **W**.

Mufa, b. i. Mofes. I, 237. 252. 650. — f. Meja, Dusja, Ain DR., Aftin DR., Affat DR., Dichebel M., Oscheterat Seidna M., Dabi DR., Dabidar DR., Patim DR., Dammam DR., Menegaba DR., Motad Gelbna DR., Rebbi M., Sheilh M., Shut M., Wabi M.

Musa paradisiaca (Banane), in Paläftina. II, 311.

978 u (ch , f. 183adi 918.

Muschakam, f. Babi il M.

Muichalithab, arab. Stamm am Jorban, II, 527.

Drufcafa, f. Babi Dr.

Mufchebhem, f. El M.

Dufchel, Fragmente in ben Rallbergen Tirans. I, 196. jabireich am Aila-Golf. 290. — f. Riefen-, Gee-, Spiral-, Gagwaffer., Benus. M., Aufter, Roralle, Shalthier 2c.

Ruichellaliftein, bei Reret. II.

743.

Duidelpetrificate, auf ber Sinai-P. I, 205. — am Arnon, II, 1204.

Rufdelvergierung, arditettonische. II, 192.

Mufcht, f. Defct. Rufe, f. Babi D., Dufa.

3uftramente Rufifalifde ber Bebuinen. I, 955.

Musitbroffel. (Singbroffel, Turdus melanocephalus), auf ber Sinai-D. I, 305, 332, 711. - bei Betra. 1019.

Mustete, f. glinte. Pustitos (Bliegen), Plage em Rothen Meer. I, 824. — bei Zerico. II, 502. — am Tobien Reer. 735. - vgl. Rade.

Dustemin, f. Beit Gapur el

**R., Rohammedazet.** 

Muslim Sheid, in Reret. II. 740.

Rusmieb), f. Miffema. Musonius, Bischof von Zoar (403). **[, 25.** 

Ritter Erblunbe XV.

Musoulus, Bifcof(449). L. 109. Ruft (Mefr), f. Reft M., Mirzab.

Mnerp, f. Ras Elteit.

Ruffelin, engilfder, in Reret. II, 743.

Muftafa, f. Sheith M.

Duftarb - Pflange (Genff), in Gileab. II, 1025.

Rusza, f. Chari M., Mufa.

Ruta (Motha, Dote, b. i. Tob; aud Pamatha), fprifch-arabifche Granzstadt (Schlact baf. 629 u. Chr.). I, 984, 985, 973, 1043, 1141, II, 676,

Mutabin, f. Moetteblu. Dutallab, f. Dichebel Dr.

Mutallah el Cheimeh, Dri in R.Palästina. 11, 222.

Mutipah, f. Wabi M. Mutrefte, f. Babi DR.

Mutuali (Metawali), Dorf in R.Galilaa. II, 243. 250. — Schnitter in Dauran. 830. val. Metwalli.

Dutullah (Mutulleh, Matalah), Drufenborf in R.Palaftina, II, 209, 216, 219, 222, 239,

Muwaila, f. Moileh. I, 953.

Mumeileb, f. Mople. Rumeilib, f. Poileb. I, 44. Rumele, f. Pople. I, 881.

Mug, f. Berim M., Babi Dus.

Rugeitab, f. El IR. Rugeiny, f. Megeine.

Mujeiri'ab, f. Wadi el De.

Mugeiriat, f. El De.

Rytmeten (perob.). 1, 409. 411. Mprobalane (Elacagnus angustifol.), bei Berico. II, 502,

509, 510, — f. Zaffûm u. d. f. Myrobalsamum, II, 994. f. b. v.

Mprthe, Pandelsmaare der Rabataer. I, 73. — ber Freiheit, d. i. felbftgefioffene. I, 389.

Mpribenzweige, mohammed. Grabvergierung. II, 194. 807.

Myficiemus b. Drufen. II, 994. Rhun (Baal Reon), Stabt Ru-bens, ob Paein ? U. 1176.1187.

Marphri, Dorf in Pauran. II. 909,

## 32

Raafon (Raaffor), alte Stabt in R.Palästina. 11, 249. Ràba, f. Aln Rabah. Rabad, erobert Anath. II, 937.

Rabab, f. Ain R.

Rabat, f. Rebet.

Rabal, aus Waon. 11, 639.

Rabatāa, nad Angabe ber griech. und tom. Rlaffiter. I, 68 ff. II,

Rabataer, Danbelevolt ber Si-nat-D. I, 7. 11. 21. 35. 47. 69. (Araber) 71. 78. (3bumaer) 81. 139. (am Mittelmeer) 81, 141. (Seerauber im arab. Golf) 19. 235,249. (Ribalen ber Phonizier) 417. (in Petra, Ebom) 1008. 1009, 1103, II, 130, 1165,

Rabi, f. Rebbi, Ras en R., Salli al R.

Rabi Bafda, fein Grab in R. Palăffina. II, 228.

Rabt, f. Rebet, Rath, Bir R., Wadi R.

Rabler Rabab, f. Ralb er R. Rabt Dani, f. Rath D. I, 504.

Rabi Raneitarab, f. Raneiterab.

Rablus, Stadt in Samaria. II. 256. 305. 370. 444. (Döbe) 477. 479. 677. 718. - f. Sichem, Didebel R., Mafdarit-R.

Raboch (Raboth, Rabotholia), f.

Ranuat. II, 937. Rachele, f. Rathel, Babi el R.

Race-El-Lor, f. El Wadi. I. 438.

nagl, f. Rathel, Bathu R.

Radoba (perf.), d. t. Schiffsberr, Capitain. I, 195. 202.

Radigall, fowarzgrane, im Babi getran. I, 711. — auf ber Sinai-P. 785. 920. — in Balaftina. II, 170, 171, 502, 504, 548. — f. Bulbul.

Radimarice, in Arabien ge-**Бтаифііф. І, 183.** 

Rådat el bappr, b. i. Geetub. L, 207.

Rabab, f. Ahib R.

Rabelholg, im Dicebel Ab-[**hlun. II**, 1113.

Radie, f. Babi Rebie.

Rabnah, eine Art Mänze. 11, 515.

Raema, in Edom. I, 1139. II, 127.

Raeman, der Aussähige. II, 536. 551.

Raeme, Dorf in Paurdu. II, 917. Raga, f. Ofchebel Araif en Ratab.

Rage (inbisch), d. i. Elephant. I, 401.

Ragelflue, auf ber Sinai-P. I, 200. 258. (Conglomerat) 828. Ragpoor, in Berat. I, 410.

Rahaliel (Entheple; Ledicbum?), d. i. Thal ober Bach Gottes, Buffuß jum Arnon? II, 147. 1194, 1199, 1203, 1210,

Rahar (Rahr), b. i. Sirom,

Baffer. I, 898. - f. Callab R. Rabar Dalda, ber Ronigsfanal bes Rebuchabnezar. L. 418.

Rahas (arab.), d. i. Lupfer. I, 775.

Rabas, Ammoniter-König. U., 150. 1028.

Rabasb, f. Badi Raffeb.

Rabif, f. Scheith R.

Rabita, Drt zw. Boftra und Abra. II, 794, 914.

Rabob. II, 413.

Rabor, Abrahams Bruber. U., 92.

Rahr, f. Rás R., Rahar.

Raht al Nawwag (rivus curvus), f. Wadi el Awadich. II., 807.

Rabr Amman (Mojet A., Babi a.), arm bes Babl Berta. IL, 1139, 1145, 1151, 1158,

Rabr Aweired, f. Rabrel Awa-

Rabr Bragbit (Brogbit, Baabarit, Bera'gie, b. f. Bach ber Siobe), Buffuß jum El Duich. И, 225.

Rahreb Ohan, Zordanarm. U. 214, 216,

Rabrel Affal, f. Babi Affal. Rabrel Auli (Boftrenns), bei Snin, II, 98.

Rabr el Awareb (Rabr Ameired, Babi Amaired, Rebrid, Moiet el Uebrid; Babi Aar?), Flug vom Dichebel Pauran jum Scheriat el Mandhut. 11, 373.

804. 805. 825. 834. 844. 948. . Rabr el Bagharit, f. Rabr Bragbit.

Rabr'el Banias, f. Banias. Rlug.

Rabr el Dibbin (Bebeen), jum Babi Serta, II, 1073.

Rabr el Dalfa, Buffuß jum Rabr Dasbany. II, 237.

Rabr el Dheagban, mol irrig ft. Rabr Dasbany ? II, 185.

Rabr el Dulfan (Pferbefluß), irrige Bez. far Rabr el Abfa. II, 689. 692.

Rabrel Rebir, f. Eleutherod.

Rabr el Orban (Abulf.), b. i. Borban. II, 274.

Rabres Geraipib, wefil. Buflug jum Rabr Dasbang. 11, 203.

Rabr'es Berta, b. i. blauer Strom. II, 1095. — f. Babi Serta.

Rabr Pasbany, nördl. Jorbanarm. II, 153. 158. 176 ff. 185. 194. 195. 203. 211. 218 ff. 227. 237. — f. Pasbeya-Strom.

Rabr Desbon, f. Babl D.

Rabr Rasmieh, f. Litany. II, 19. Rabr Auffrein (Rafreyn), f. Babi Koufrin.

Rabr Mechatta, f. Rifon. II, 296.

Rabr Rababieb, arab. Rame bes Galilaer-Meeres. II, 286. 289. — f. Babi R.

Rabr Rotab, f. Rodab.

Rabr Gari, bei Banias. 11, 202.

Rabr Serin, Juffuß zum Rahr Hasbany, II, 203.

Rapr Ggir (Sir), f. Babi Seir. Rabum, f. Rafer Raum, Rappar R.

Ra'lm, f. Beni R., El R., Rapm. Raimry, Ort im Dichebel Abfolus. II, 1118. Rain (Rein), Ort am Dichebel eb Dabi. II, 400, 407.

Rata (richt, wol Radat el babbr, b. i. Gretub), f. Wanati. I, 207. Ratab, f. Dichebel Araif en R.

Ratb (Retba, Rebeli, En Rutb; auch El Arlub), b. i. Abbang, Staig, iroduer Pas, Bergfattel, Bafferscheibe aw. zwei hoben, Rame verschiebener Orte auf ber Sinai-O., am Alla-Golf. I, 208. 209. 219. 310. 489. 497. 588. — vgl. Alaba, Rgeb, Rose beta R., Ras en R., Babi Ratb.

Rath (El R.), Culminationspuntt im Dichebel Schera. I, 1009. — f. b. v.

Rafb Abu el Sar, Abflieg ber Sinai-D. I, 219.

Rath al Rebal, f. Rath er Rubay.

Ratb Egani (Ratb el E., Rabl ober Ratbe Paui, Regeb Pouab, Ratb Pawp, Rubt P.), b. i. Bindpaß, Bindfolucht, auf ber Sinal-P. I, 489. 497. 498. 504. 505. 510. 511. 512. 513. 531.

662. - vgl. Dichebel Dow. Rath el Babera (b. f. Steinpag), auf ber Sinal-P. I, 745. 756. 758.

Rath el Gurrabe, Anhobe ber Sinai-p. I, 848. — vgl. Ain el Gbmbeb.

Rath er Rahab (Rabl er R., Rabib er R.), Bindpaß auf der Sinai-P. I, 505, 510, 511, 512, 531, (Lage) 699.

531. (Lage) 699. Rath er Anbay (R. al Rebai, El Rubay), Berg ber Sinai-D., Paß im Dichebel Schera. I, 60. 1074.

Rath Paul (Pamp), f. Rath Egant.

Rath om Rachi (Ruth el Mureithp), Pas ber Tib-Rette. I, 847. 852. 854. 894.

Rathel (Rathal, Rathl, Rachl, Rachele, Reghele, Rochl, Ruthl), b. i. Dattelpalme. 1, 163. 182. — f. Bathn R., Dichebel R., Kalgat el R., Babi el R.

Ratteb, f. Ratb. I, 489.

Tttt2

## ĸ.

Raafon (Raaffor), alte Gladi in R.Palästina. 11, 249. Raba, f. Ain Rabab. Rabad, erobert Anath. II, 937. Nabab, f. Ain R. Nabat, f. Rebet. Rabal, aus Maon. II, 639. Rabatãa, nach Angabe ber griech. und rom. Rlaffiter. 1, 68 ff. II. 131. Rabataer, Panbelsvolt ber Gi-nai-D. 1, 7. 11. 21. 35. 47. 69. (Araber) 71. 78. (3bumaer) 81. 139. (am Mittelmeer) 81. 141. (Seerauber im arab, Golf) 19. 235.249. (Rivalen ber Phonizier) 417. (in Petra, Ebom) 1008. 1009, 1109, II, 130, 1185, Rabi, f. Rebbi, Rad en R., Salli al R. nabi 2Bafca, fein Grab in R. Palăftina. II, 228. Rabt, f. Rebet, Rath, Bir R., Wadi N. Rabt er Rabab, f. Rath er R. Rabt Dani, f. Rath D. I, 504. Rabl Raneitarab, f. Raneiterab. Rablús, Stadt in Samaria. It, 256, 305, 370, 444, (\$66e) 477, 479. 677. 718. - f. Sichem, Didebel R., Dafdarif-R. Rabod (Raboth, Rabotholia), f. **R**anuat, II, 937. Rachele, f. Rathel, Wabl el R. Nach-El-Tor, f. El Babl. I, 438. Radl, f. Rathel, Bathn R. Radoba (perf.), d. t. Shiffsherr, Capitain, I, 195, 202. Radtigall, fcmarigrane, im Babi Feiran. I, 711. - auf ber Singi-P. 785. 920. — in Baläftina, II, 170, 171, 502, 504, 548, - f. Bulbut. Radimaride, in Arabien ge-

brāuchlich. I, 183.

I, 207.

Radat el babbr, b. i. Gertub.

異abab , f. Uhlb R. Rabelholg, im Digebel Mb. iolun. 11, 1113. Rabie, f. Babl Rebje. Rabnah, eine Art Mänze. 11, 515. Raema, in Edom. I, 1139. U, 127. Raeman, ber Aussähige. 11, 536. 551, Raeme, Dorf in Paurdu. II, 917. Raga, f. Ofcebel Araif en Bala). Rage (indisch), b. i. Elephant. 4 401. Ragelflue, auf ber Singi-P. I, 200, 258. (Conglomerat) 828. Ragpoor, in Berar. I, 410. Rahaliel (Entheple; Lebidum!), b. i. Thal ober Bach Gottes, Buffuß jum Arnon ? II, 147. 1194, 1199, 1203, 1**2**10. Rabar (Rabr), b. i. Strom, Baffer, I, 898. — f. Callab R. Rabar Malca, ber Ronigs lanal des Rebucabnezar. I., 418. Rahas (arab.), d. 1. Lupfer. h Rabas, Ammoniter - Ronig. U. 150, 1028, Rabasb, f. Babi Raffeb. Rabif, f. Scheith R. Rabita, Ort zw. Boftra und Adra. II, 794. 914. Rapob. II, 413. Rabor, Abrahame Bruber. Il, 91. Rabr, f. Rás R., Rabar. Rahr al Nawwag (rivus curvus), f. Babt el Amabia. II, 807. Rabr Amman (Mojet A., Babi M.), Mrm bes Badi Berta. 4 1139, 1145, 1151, 1158, Nahr Aweired, f. Rahrel And reb. Rabr Bragbit (Brogbit, Begharit, Bera'gis, b. t. Bad ber Flobe), Buffuß jum El Duleb.

11, 225.

214, 216,

Rabred Oban, Zordanarm. 14

Rabrel Affal, f. Wabi Affal, Rabr el Muli (Boftrenus), bei Said. 11, 98.

Rahr el Awared (Rahr Aweired, Babl Amaired, Rebrid, Mojet el Uebrib; Babi Mar?), Fluß vom Dichebel Bauran jum Sheriat el Mandhur. II, 373. 804. 805. 825. 834. 844. 948.

Rabr el Bagbarit, f. Rabr

Bragbit.

Rabr el Bantas, f. Banias. Stuff,

Rabrel Dibbin (Bebeen), jum Babi Serla, Il, 1073,

Rahr el Palfa, Zufluß zum \_ Rahr Pasbany. II, 237.

Rabr el Dheagbay, wol irrig ft. Rahr Pasbany ? II, 185.

Rabr el Duffan (Pferdeffuß), irrige Beg. für Rabr el Abfa. H, 689. 692.

Rabrel Rebir, f. Eleutheros.

Rahr el Ordan (Abulf.), d. f. Jordan, 18, 274,

Rabres Seraipib, weftl. Bufluß zum Raht Pasbang. 11, 203.

Raht es Zerta, d. i. blauer Strom. 11, 1095. — f. Babi Gerta.

Raþr Pasbany, nörðl. Jordanarm. II, 153. 158. 176 ff. 185. 194, 195, 203, 211, 218 ff. 227. 237. — f. Pasbeya-Strom.

Rabr Dedbon, f. Babi D.

Rabe Rasmieb, f. Litanp. II, 19. Rabr Ruffrein (Rafrepn), f. Wabi Roufrin.

Rabr Mechatta, f. Rifon. II, 296.

Rabr Rababieb, arab. Rame bes Galilder-Mretes. II, 286. 289. — J. Wabi R.

Rabr Rotab, f. Rodab.

Rahr Sari, bei Banias. II, 202.

Rabr Serin, Zufluß zum Rabr Pasbany. II, 203.

Rast Sgir (Gir), f. Babi Geir.

Rabum, f. Rafer Raum, Raphar X.

Ra'im, f. Beni R., El R., Raym. Raimry, Ort im Digebel Ab-**[φίθα. ΙΙ, 1118.** 

Rain (Rein), Dri am Dichebel ch Dahi. II, 400. 407.

Rata (richt. wol Radat el babbr, b. i. Seelub), f. Manati. I, 207.

Ratab, f. Dicebel Araif en R. Ratb (Retba, Rebett, En Rutb; auch El 'Artub), b. i. Abbang, Staig, irodner Pag, Bergfaitel, Baffericheibe gw. zwei Doben, Rame vericiebener Orte auf ber Sinai-D., am Aila-Golf. I. 208. 209. 219. 310. 489. 497. 586. — val. Alaba, Ngeb, Moie beta R., Ras en R., Babi Ralb.

Rafb (El R.), Culminationspuntt im Dichebel Schera. I.

2009. - f. b. b. Raib Mbu el Far, Abfileg ber Sinai-D. I, 219.

Rath al Rebai, f. Rath er Rubay.

Rath Egaui (Rath el E., Rebt ober Ratbe Daui, Regeb Donab, Rafb Pawy, Rubl P.), b. i. Bindpaß, Bindichlucht, auf ber Sinai-P. I, 489. 497, 498, 504. 505. 510. 511. 512. 513. 531. 662. - vgl. Dichebel Bow.

Ralb el Babera (b. i. Steine paß), auf ber Singi-D. 1, 745. 756. 758.

Rath el Gurrabe, Aubobe ber Sinai-P. I., 848. — pgl. Ain el Ghurbeb.

Rath er Rabab (Rabt er R., Radih er R.), Windpas auf der Sinai-P. I, 505. 510. 511. 512. 531. (Łage) 699.

Rath er Rubay (R. al Rebai, El Rubay), Berg ber Singl-D., Pas im Dichebel Schera. 1, 60. 1074.

Ralb Paul (Pawy), f. Ratb

Rakbom Rachi (Rukbel Mureifbp), Pas ber Tib-Rette. L. 847, 852, 854, 894,

Rathel (Nathal, Rathl, Rachl, Rachele, Regbele, Rockl, Ruthl), b. i. Datielpalme. I, 163, 182. - f. Bathn R., Dichebel R., Rolaat el R., Babí el R.

Ralleb, f. Raib. I, 489. 🔻

Ratus, b. i. Brett. I, 458. - f. Dichebel R.

Ram, Regenlage in Dicolan. II, 355.

Ramah, f. Garshap R.

Ramen, alte, ihre Bivacität auf ber Sinal-D. I, 252. — in Betāa. II, 1058. — arabische, driftlide. 530, 850.

Ramre, Beduinenlager am unt.

Jotdan, II, 367.

Rapffdueden, im Rothen Weer. I, 759.

Raphtha (Erdöl, Erdpech), Panbel in Sor. I, 452. — an ber agypt. Rufte. 471. 472. — febit bei Birket Faraoun, 766. — in Polästina. II, 294. — im Todien Meet. 750. 751, 756, 759, 762, — vgl. Adphalt.

Raphthali (Naphthalim, Raphthaliten), jub. Stamm in R. Palastina, II, 154, 222, 241, 242, 244, 246, 256, 281, 313,

340.

Raphthali, 3meig bes Anti-

Raphthali Sebulon. II, 271. Rapier, Capitan. U, 791. 1006 ff. 1135,

Rapoleon, f. Buonaparte.

Ragib, f. Babi Dm Reb.

Rar, f. Babi en R.

Rarbe, Bandelsartitel in Jubaa. 1, 400.

Rarmaba (Ptolem.), b. i. Rerbubba. I, 393.

Rafaire, Abibeilung ber Rorafop im Babi Feiran. I, 939.

Rafaīrier (Refairier, Rufairier), Lichtausloscher Gette in Pasbepa. II, 187. — Banlas, Ghagar, Zaoura. 194. 196. 230. 238.

Rasat, Porf in N.Galiläa, II, 250.

Rash (Raffeb, Rageb, Rush), b. i. etwas Aufgerichtetes, Stele, Statfte, I, 775. - f. Debbet en R., Dichebel R., Val de N., **B**adi N.

Rafenabidueiben, Strafe im Drient, I, 143.

Rafenringe, bei Bebuinen-Beibern. I, 955. - in Pauran ıc. II, 816. 828. 1124.

Rafer (Raffer), f. Emir R., Da-

let el R.

Rafer Daub, Mellt (1246). II, 1138.

Raffara, f. Belleb en R., Deir el R., Rajaraer.

Rafeb, Tranteplat auf ber Sinai.P. I, 220. — J. Rash, Ba. bi N.

Raffer, f. Rafer.

Rafferant, f. Deir el R., Ragarāer.

Raffir, f. Rafer.

Rasjara, f. Dobeybat el R., Ras el R., Razaraer.

Rathal, f. Kalaat el A.

Ratron, bei Tiberias. II, 304. — im Todien Meer. 559.

Rau, Reifenber in Palaftina (1674). II, 51, 339, 505, 564. Rana, f. Reve.

Radat (Rauer, Nawar, Rowar), b. f. Bigeuner. I, 833, 888, II, 690, 816, 833, 849,

Raum, f. Rafer R.

Raumachie, im Babl Sabra. I, 1008. — auf bem galil. Reer ? II, 1053. — in Gerafa. 1073. 1084. - vgl. Geefclact.

Raur, f. Rherbet R., Babi R.

Ranrebeji, f. Roraj.

Rava, f. Reve.

Rabatir, f. Rus el Rowatpr.

Nawar, f. Radar.

Rawatir, f. Rus el Romaipr. Raym, arab. Stamm. 11, 357.

- f. Ra'im, Rafer R.

Rapmat, Abtheilung ber Lya-thene, im Dichebel Schera. I, 979, 1003.

Ragaraer, ale Bez. vorislamitifder Boller, I, 227. - f. Raffara, Rafferani, Raszara, Roa-gra, Roszara, Ruzrani.

Razarāer-Grāber, im Babi

Zeiran, I, 724.

Rajaraer - Cobne, Soimpfname bei Bebuinen. I, 931.

Rajara-Rlofter, am Gerball I, 707.

Rajarener, in Es Sjalt. II, 1132. — vgl. Rajaraer.

Razareth, Stadt in S. Galilaa. II, 18. 256, 305, 313, 384, 389. 893, 395, 397, 434, (Pöhe) 478, 479, 677, 1114,

Razareth-Berge, II, 159. Rajareth - Ebene, Pope. II, 478. 479.

Razareih - Alofter, Döbe. II, 478.

Razeb, f. Raeb.

Rbicum (Sterne), f. Beit el Rammar el Roidum, Rebidm. Reamir, Dorf in Pauran. II,

629.

Reapolis, f. Sichem. 11, 469. 473.

Reara (Anara, Roora), Ori am unt, Jordan, Il, 457.

Rebbe, f. Rebbi.

Rebbea Orra, Duell bei Rharaba. II, 911.

Rebbe Rebbadije, s. Rahr Rabadieh. II, 289.

Rebbi (Rebi, Reby), b. i. Pro-phet. I, 1108. - f. Rabi, Derb el Babic el Rebbe.

Rebbi Ameilp (?), Deiligengrab in R.Palaffina. II, 240.

Rebbi Chuber, Peiligengrab bei Banias. II, 197.

Rebbi Barun (b. i. Prophet Maron), Spige bes Dichebel Dot. 1, 1067. 1127 ff.

Rebbi Dub (Dbub), Berggipfel, Dorf bei Gerafa. Il, 1088. s. Udba el R. P.

Rebbi Dufa (Bely R. DR.), das angebl. Grab Mofis am RB.Ufer bes Tobien Meeres. 11, 486, 489, 560, 605,

Rebbi Dica, f. Dicebel R. D. Rebbi Rachebé, Grabmal im Saben Paläftinas. I, 1093.

Rebbi Shoalb, sein angebl. Grab bei Es Szalt. II, 605. 1044,

Rebbi Szaleh, f. Saleh. I, 650. Rebet (Rebt, Rabat, Rabt, Rubt, Rufb), i. e. Lotus napeca, Rhamnus napeca, eine Art Dornftrauch ober Baum auf ber

Sinai-D., in Palafting und Aegppten. 1, 165. 272. 346. 439. 643. 665. (die gemahlene Frucht pon Sittere, ale Bebuinen-fpeife) 711. 719. 726. 1060. II, 323, 502, 504, 505, 508, 513, 647. 690. 717. 720. 727. — ſ. Dum, Sittere.

Rebely, f. Ralb. 1, 209. 588.

Rebel, ftebenber fettiger, bem Lobten Deer. II, 747,

Rebeltappen ber Sinai-Berge bei Binterftürmen. I, 314.

Rebt, f. Rebbi. Rebt, f. Rabt, Nath, Babi Rebt.

Reble, f. Bir Rabl.

Rebo, Berg an der RD. Seite des Todien Meeres, in Amoritis. II, 147, 482. 538. (Berg auf Abarim) 1177, 1179, (verichieben vom Dichebel Attarus) 1186. 1188, (Theil des Gebirges Disgab) 1192, 1201.

Rebo (Rabo), als Stadt ? 11, 1192. Rebucabnezar (Rebuchadnezar), **R**onig. I, 418. II, 129. 148.

Reby, f. Rebbt. Necho, f. Pharas R.

Necla, f. Regla.

Recropole, f. Graberflabt.

Redhadbyh, f. El R.

Rebie (Rabie), f. Babi R. Rebiemeb, f. Rebichemeb. Rebichbyat, f. Dicherab R.

Rebiched, Erammerftabt Dichebel Schera, I, 1041. - f. Wadi N.

Rediched (Redicht), in Arabien. I, 1005. 1075.

Rebidemeh (Rebiemeh), Burg in RD. Judaa. 11, 464.

Rebichil, f. Churbet el Pabidil. Rebichm, b. f. Stern. II, 464.

- f. Rbicum, Reifemp. Rebidran, Stadt in Jemen, pon Drufen verebrt. II, 871. 994. 995.

Rebidran (Ribideran), Dorf der Lebica. II, 864. 866 ff. 869 ff. 932,

Redejeh, in Pauran. 11, 831. Redy, f. Scheith Abu R., Tell Abu R.

黄efab, f. Diefet 哭. Refrutena, agppt. Ronig. I, 150

Regafaht, Anterplat im Oneg-Golf. i, 451.

Regeb Ponab, f. Rath Egani. 1, 505.

Regel, f. Rathel.

Reger (Reger(flaven), auf ber Sinat-D. 1, 840, 932. — bet Ralaat el Affab. 995. — in Riba. II, 520. — Rerel. 675. 693. -Sprien, 831.

Regerartiger Bolfeftamm, bei Berico. 11, 526. 530. 531. — Abn el Beaby. 1038.

Reghele, f. Rathel.

Regla (Recla; Degla I Reblill ?), Ort im petr. Arabien. I, 92. 99. II, 1206.

Rehali, f. Babi R.

Rebemias-Brunnen, bei Jerufalem. II, 599.

Rebemie, f. Degab R. Rebtill (Regla?), Ruinen in Reret. I, 1043.

Rebrid (wol Mojet el Uebrib), f. Rahr el Awareb. U, 825.

Rein, f. Rain.

Reitfdis, Reifenber auf ber Sinai-P. I, 751.

Refb, f. Babi en R.

Ressemp, f. El Raffr el R., Rebicm.

Retba, f. Ratb.

Reto, f. Pharas Redo.

Relfen, an ber fpr. Rafte. I, 868.

Reltenkorallen, im Rothen Meer. I, 480.

Remeirab, f. Babi en R.

Remela Dichebel R., Rummula), Paß, Landicaft der Arabah nach Petra. I, 908. 1065. 1067. 1069. 1074. 1076. II, 773.

Reméra, f. El R.

Remrin, f. Beth Rimra, Babi Remrin.

Renevas (Rinive), ale Bez. für Жере. Ц, 356. 823.

Reptun, auf Mangen von Rabba. II, 1222. - vgl. Pofeibion.

Rerbubba (Rarmaba), Fluß in Defan. I, 393. II, 295.

Nerita albicula, bri Xôc. l,

Nerium oleander, f. Dek, Dicander. II, 277. 324.

Rexo, Raifer. II, 345. 1180.

Reronias, b. L. Banias. U. 197. 207.

Rerva Trajanus Caefat. II, WW.

Res, b. i. Igel. II, 827. Resaïrier, f. Rasaïrier.

Reffa (Reffara ?), Drt am Aile-Golf. I, 76. 209.

Reffara, f. Roffara.

Reffelart (Urtica pulcherrima?), bei Zerico. II, 5!5.

Reflorianer, ihr Patriarcat in Damastus. II, 975.

Reflorius, Rirchenvater. U., 974. Refyl, f. Babi R.

Retras, Bifcofvon Pharan, 1,16.

Retich, f. Bellan.

Retferin, f. Wabi Rifrin.

Rengriedifde Bufdriften, bei Tor. 1, 459.

Reumond, Anfandigung beff. is Palasina. II, 454.

Reve (Rava, Raua, Rows), Grangort bon Dicolan und Dichebur. 11, 356, 804, 814. 817, 818, 819, 823, 824, 830,

Remair, f. Rus el Rowatyr. Remar, Gebirgetribus in Ro

paul. II, 326. Rewbold, Capt., in Pantan. II, 798. 809. 811. 815. 817. 819.

Reweimeh, f. Babi en Roma'imeh.

Rewhail, ob Rafhl? 1, 156.

Remhateer, ob Rus el Rovstpr ? 1, 156.

Rgeb el Gölch (Engeb), Staig auf der Ginai-D. I, 879.

Ricaea, Concil (325). 11, 974.

Я fcarф, gelbbert. II, 1156. Ricolaus - Lapelle, in St. **Saba.** II, 609. 613.

Nicolaplon, G., Missionar in Palafina (1836), II, 69.

Ricoli, f. Malam R.

Ricomedia, Zerftörung (342 f. Chr.). II, 952, 1215.

Ridioeran, f. Rebioran.

Riebubr, E., Rarte bes Rothen Reeres (1763), I, 188, 193. in Tor. 432. - über bas Ginai-Gebirge zc. 524, 569, 608. 772. — Gerbal, 640. — Babi Feiran. 717. — Babi Gharundel-Ras Pammam garapun. 764 ff. - entbedt Sarbat el Chabem. 746. 793 ff. - über Suez-Gharundel. 813. — bie Beduinen ber Ginai-B. 928. in Palästina 20. (1761—67). II, 54.

Rieber Menniger Material, bei Coblenz, Andernach. II, 856.

Rigriten, gerftoren phonigifche Stabte. I, 430.

Rifomadus, Reuplaioniter ans Gerafa. II, 1093.

Ril, Duelle bes, angeblich im ga-lil. Weer. II, 307. 339.

Nil (arab.), d. l. blau. II, 688.

Rilambar, Golb baf. 1, 410.

Rile (Ruele), b. i. Inbigo. II, 532. 688.

Rilgherry, Golb baf. I, 410. Rilus, über bie Ginai-D. (390 n. Chr.). I, 14. 15. 118. 920.

Rimmer, f. Rimr.

Rimmery, f. El Reméra. Rimr, b. i. Panther, Leopard? II, 162. 827. 1065. 1096. — f. Rowepfat R., Schelth R.

Rimrein (Rimra), f. Beih Rimra.

Rimret el Rhereipeb, f. Re-

Rimri, Ruinen in Pauran. 11., 886. 922. 967. — f. Mojet R., Badi N.

Rimrin, f. Beih Rimra, Babi Remrin.

Rimrob (Rimrub), fein Grab bei Damastus. II, 121. -Solof bei Rfer-Pauar. 164. --f. Rober N.

Rimura, b. l. Panther, II, 162. — (. Rimr.

Rinive, f. Renevab.

Rifib, Schlacht bei (23. Juni 1839). II, 791. 1012. Nifrin, f. Wadi N.

Riffi, Altar bes. I, 741.

Nitraria tridentata, f. @batlab. I, 820. 827.

Roaman, Rinderfutier im Dichebel Pauran. Il, 941. - pgl. Жәнене,

Roah, fein Grab am Libanon. II, 121.

Roazra, f. Pabicer el R., Ragaraer.

Robah, erobert Bafap. II, 820. **— R**anuat. 937.

Róbah (Róbach, Rófach, Nopha), Ort in Basan, Rannat ? II. 144. 931. 118**4.** 

Robeyba, f. Roweibe.

Roch (, f. Rathel, Kalagt el R.

Rodra, Thal der Ginai-P. I,

Röämare, Bohnenart in Pauràn. II, 850. — pgl. Rōos mane.

Roèbe, f. Roweibe. I, 236.

Roomane, Pflanze in Haurdu. 11, 827. — vgl. Roaman, Roamare, Roman.

Nófach, f. Róbah. II, 1184.

Romaden, f. hirtenvolt. Roman (Euphorbia retusa Forsk.), auf ber Sinai-h. I, 553. — bgl. Roomane.

Ronnentlofter, auf bem Epi-ftemi-Berge. I, 617. — in Bethanien. II, 514.

Roora, f. Reara.

Ropha, f. Robab. II, 144. Roraj (Naurebeji), Drefcmafoine in Palaftina, Aegypten. II, 516.

Noszara, f. Robar el R., Razarāet.

Notitla dignitatum Orientis, fiber Arabia Petraea. I, 103 ff.

Notonecta, auf ber Sinai-D. I, 502.

Rotor el Legieb (Ruttar el Lulipeh), Gränz-Ebene im Rorben ber Sinal-D. I, 865.

Rougameh, s. Babi en Rama'imeb.

Ronebe, f. Roweibe.

Rouebe el Tarabit, f. Ruwei-· bi'a el Teràbin. I, 236.

聚efas, f. Ditfet 咒.

Refruiena, agypt, Ronig. I, 756.

Regalabt, Anterplat im Suez-Øo{f. I, 451.

Regeb Ponab, f. Rath Egani. I, 505.

Regel, f. Rathel.

Reger (Regerillaven), auf ber Sinai-P. I, 840, 932, — bei Calaat el Alfab. 995. — in Riha. II, 520. — Reref. 675. 693. — Sprien. 831.

Regerartiger Bolfeftamm, bei Berico. II, 526. 530. 531. — Abu el Beabp. 1038.

Reghele, f. Rathel.

Regla (Recla; Degla ? Rebfill?), Drt im petr. Arabien. I, 92. 99. II, 1206.

Repall, f. Babl R.

Rebemiad. Brunnen, bei Jerufalem. II, 599.

Rebemie, f. Degab R.

Reptill (Regla?), Ruinen in Revet. I, 1043.

Reprid (wol Mojet el Uehrib), f. Rabr el Amared. II, 825.

Rein, f. Rain.

Reitidis, Reifenber auf ber Sinai-D. I. 751.

Reib, f. Babi en R.

Reffemp, f. El Raffr el R., Rebicm.

Retba, f. Ratb.

Reto, f. Pharao Recio.

Relten, an ber fpr. Rufte. I, 868.

Relfenkorallen, im Roihen Meer. 1, 480.

Remeirab, f. Babi en R. Remela Dichebel R., Rummula), Paß, Landicaft ber Arabah nach Petra. I, 908. 1065. 1067. 1069. 1074. 1076. II, 773.

Reméra, f. El R.

Remrin, f. Beth Rimra, Babi Remrin.

Renevah (Rinive), ale Beg. für Reve. II, 356. 823.

Reptun, auf Mangen von Rabba. II, 1222. - bgi. Poleibion.

Rerbubba (Rarmaba), Bluß in Defan. I, 393. II, 295.

Nerita albicula, bei **Tôr.** L

Nerium oleander, f. Defe, Oleander. II, 277. 324.

Rero, Kaiser. II, 345. 1180.

Reronias, b. i. Sanias, U., 197. 207.

Rerva Trajanus Caefar. II. 928.

Res, b. l. 3gel. II, 827. Refairier, f. Rafairier.

Ressa (Nessara ?), Ori am Aila-Øolf. I, 76. 209.

Reffara, f. Raffara.

Reffelart (Urtica pulcherrima?), bei Zerico. II, 515.

Reftorianer, the Patriarcat in Damastus. II, 975.

Reftorius, Lirchenvater. II, 974.

Respl, s. Wadi R.

Retras, Bifchofvon Pharan. 1,16.

Retid, f. Bellan.

Retferin, f. Wabi Rifrin.

Reugriedifde Inforiften, bei Tot. I, 459.

Reumond, Anfanbigung beff. in Balafting. II, 454.

Reve (Rava, Raua, Rowa), Grangort von Dicholan und Dichebur. II, 356. 804. 814. 817, 818, 819, 823, 824, 830,

異ewair, f. Nus el Rowatyr. Remar, Gebirgetribus in Re-paul. II, 326.

Rewbold, Capt., in Pauràn. 117. 798. 809. 811. 815. 81**7.** 81**9**. 846,

Reweimeh, f. Babi en Rawa'imeb.

Rempail, ob Rahll I, 156.

Rewhateer, ob Rus el Rowatpr ? I, 156.

Rgebel Gofch (Engeb), Staig auf ber Sinai-D. I, 879.

Ricaea, Concil (325). II, 974.

Ricard, Felbberr. II, 1156.

Ricolans - Rapelle, in St. Saba. II, 609. 613.

Ricolaylon, G., Missionar in Palāfina (1836). II, 69.

Ricoll, f. Malam R.

Ricomedia, Berftorung (342 s. Chr.). II, 952, 1915.

Ribideran, f. Rebidran.

Riebubr, C., Rarte bes Rothen Meeres (1763). I, 188. 193. in Edr. 432. — über bas Ginai-Gebirge 2c. 524. 569. 608. 772. - Gerbal, 640. - Babi Feiran. 717. — Babi Gharunbel-Ras Dammam Faraoun. 764 ff. — entbedt Sarbat el Chabem. 746. 793 ff. - über Sueg-Sharundel, 813. - bie Beduinen ber Ginai-B. 928. in Palästina 2c. (1761—67). II, 54,

Rieder Menniger Waterial, bei Coblenz, Andernach. II, 856.

Rigriten, zerftoren phonigifche Stabte. 1, 430.

Rifomadus, Reuplatoniter aus Gerafa, II, 1093.

Ril, Quelle bes, angeblich im ga-

Rtl (arab.), d. i. blau. II, 688.

Rilambar, Gold daf. 1, 410.

Rile (Ruele), b. i. Inbigo. II, **532. 688.** 

Rilgherry, Golb baf. 1, 410.

Rilus, über bie Ginai-p. (390 n. Chr.). I, 14. 15. 118, 920. Rimmer, f. Rimr.

Rimmery, f. El Reméra. Rimr, b. i. Panther, Leopard ? If, 162, 827, 1065, 1096. — f. Rowenfat R., Schelth R.

Rimre (n (Rimra), f. Beih Rimra.

Rimtet el Rhereipeb, f. Re-

Rimri, Ruinen in Pauran. II, 886. 922. 967. — f. Mojet R., **B**adi R.

Nimrin, s. Beth Rimra, Wabi Remrin.

Rimrob (Rimrub), fein Grab bei Damastus. II, 121. — Solof bei Rfer-Pauar, 164. f. Rober R.

Rimura, b. l. Panther. II, 162. — f. Rimr.

Rinive, f. Renevab.

Rifib, Soladt bei (23. Juni 1839). II, 791. 1012. Rifrin, f. Wadi N.

Riffi, Altar bes. f., 741.

Nitraria tridentata, f. Sparłab. I, 820. 827.

Roaman, Rinderfutter im Ofcebel Pauran. II, 941. - val. Roomane.

Roah, fein Grab am Libanon. II,

Roazra, f. Pabfcer el R., Razarāet.

Nobah, erobert Bafan. II, 820. — Ranuat. 937.

Nóbab (Róbach, Rófach, Nopha), Ort in Bafan, Kannat ? II, 144. 931. 1184.

Nobeyba, f. Roweibe.

Rockl, f. Rathel, Kalaat el R.

Rodra, Thal ber Ginai-P. I,

Roamare, Bohnenart in Pauràn. II, 850. -- vgl. Röomane.

Noèbe, f. Roweibe. 1, 236.

Röomane, Pflanze in Hauran. II, 827. — vgl. Roaman, Roamare, Roman.

Nófac, f. Róbah. II, 1184.

Romaden, f. Pirtenvolk. Roman (Euphorbia retusa Forsk.), auf ber Sinai-D. I, 553. — vg£, Rõomane,

Ronnentlofter, auf bem Epi-ftemi-Berge. I, 617. - in Bethanien. II, 514.

Roora, f. Reara.

Ropha, f. Robab. II, 144. Noraj (Raurebeji), Drefcmaichine in Palaftina, Aegypten. II, 516.

Noszara, J. Asbar el R., Razarăer.

Notitia dignitatum Orientis, über Arabla Petraea. I, 103 ff.

Notonecta, auf der Ginat-P. 1, 502.

Rotor el Legieh (Ruttar el Lutipeh), Granz-Ebene im Rorden ber Sinal-P. I, 865.

Rouaameh, f. Wabi en Rama'imeh. Roudbe, f. Roweibe.

Ronebe el Tarabit, f. Ruwel-· bi'a el Terábin. I, 236.

Nova Trajana Bostra, b. t. Boftra in Pauran. II, 968.

Yowa, f. Reve.

Rowairt, agypt. Beidichtidreiber (1331), über Sultan Bibars Landreise nach Petra und Rerek. I, 58 ff. 991. II, 1138.

Romaran (Ruara), Erammerftadt in Golan. II, 169.

Rowars, f. Raúar.

Rowatpr, f. Rus el R.

Romawy, f. Mehy eddy el R.

Roweibe (Rowebi, Roweiba, Roweibi, Rowepba, Robepba, Roebe, Rouebe, Ruabe, Ru-weib, Ruweiba, Ruweibi 2c.), Luftengegend, Salzquelle 2c. ber Sinai-D. am Alla-Bolf. i, 49. 206. (Eap) 208. 211. 233. 236. 237. 241. (Solgquelle) 243. 256, 265, 272. (Stidreid. ibum) 328. - f. Ruweibi'a.

Ruabet el Mifeny, f. Ruweihi'a el M.

Ruabe, f. Roweibe. I, 236.

Ruara, f. Rowaran.

Rubb el Etheart (?), Baffer in R.Palästina. II, 208.

Rubbe Suffa, im Libanon. II,

Rubien, in Afrika. I, 783. 784. – arab. Tribus daj. I, 941. II, 506.

Rubt, d. i. Rebet. II, 717. 720. 727. — bgl. Rabl, Ralb, Badi N.

Rubl Pawy, f. Ralb Egani. I, 504, 512,

Ruebbe, f. Babl R.

Ruebet el Wiseup, f. Ruweibi'a.

Ruebet el Trabifin, f. Ruweibi'a el Teràbin.

Ruebom, f. Babi en Rama'imeb.

Ruele, f. Rile.

Ruff (Rhamnus, Lotus napeca?), in Galilãa. II, 323. f. Rebel.

Kuth (Rath), f. En R., 20a

Ruth el Mureithy, f. Rath om Raci.

Rufeirab, f. En R. Rufbl, f. Rathel, Kalaat el R.

Nufra, f. En R.

Rumdufu, altägypt. König, auf finaitifden Stelen. 1, 755. 804.

Numidicae aves. I, 419.

Rummula, f. Remela.

Ruris, Bergborf in G. Gelilag. II, 422.

Rufairier, f. Rafairler.

nab, f. Radb.

Rufeix, Araber von, bei Zerico. II, 527.

Rufib, f. Babi R.

Rus, f. Balluss.

Rutajab, f. Pafdm el R.

Ruteghineh (Ruteighineh), f. Abu R.

Ruttar el Luliped, f. Rotor el Legieb.

Ruwalbi, f. Roweibe. I, 328.

Ruweibi'a el Mifeny (Dugeinp , Rubbet ober Ruebet el D., Lin el Ruweibi'a), die fübl. Pafenstation am Aila-Golf. I, 190, 234 ff. 246, 248, 289, f. Roweibe.

Rumeibi'a el Teràbin (nonebe el Carabit, Ruebet el Trabijin), die nördl. Palmwaldung am Aila-Golf. 1, 234 ff. (Brunnen) 244. — f. Roweibe. Rumeireb, f. En R.

Rughat al Culub, über Manna. I, 690.

Rugrant, f. Deir el Rafferant, Razarāet.

Rpenburg, Egmond van der, auf ber Ginai-D. und in Pala-ftina (1700-29). I, 752. II, 52.

Rymphaum, in Epirus. II, 754. - Gueiba, 928.

Apfa, f. Scythopolis. II, 432.

D.

Dafe von Jerico. II, 481 ff. Dbaidas Maximus, fein Dentmal in Zahuet el Rhubber (136 u. Ebr.). II, 953. - vgl. Dbobad. Dbber, Dorf in Gileab. II, 1062.

Dbeib (Oboib), f. Beni D., Deir 3bn D., Didebel Beni D.

Dbeibab, f. Abn D.

Ç

Obelisten, aus Sandstein, im Badi Rasb. 1, 787. 788. — bei Petra, 1068, 1109, 1126,

Dboda, f. Eboda.

Dbobas, Rabataer-Ronige. I. 76. 130. II, 130. — vgl. Obai-

Oboth, Station an der Ofifeite bes Seit. I, 130, II, 140, - f. Eboda.

Dbotot, f. Didebel D.

Dbft, auf ber Singl-P. 1, 303. 548. 562. 603. 629. — bebingt bie Anlage von Dorfern. 979. - reichlich bei Lafple. 1032. — Damastus. II., 164. -- Pasbepa. 185. — am galil. Meer. 292. - in Merbican. 900. Boftra. 986. — Es Gjalt. 1122, — f. Bacobst.

Obia, Dorf in Pauran. II, 917. 918,

Dbteira, f. Bierra.

Decaffel, f. Beni D.

D. Chna (Ogva), b. i. bie Rufte Rangans, Rufte ber Rieberung. II, 97.

Ochradenus baccatus, (m Babi Laipibe. I, 770.

Dofen, ale Pflugthiere im Dichebal. I, 1032. - Reret (wilde Y). II, 673. — Paurān. 816. 852. - borg. in El Bella, 1194. auf Mungen bon Boftra. 971. - f. Rinder.

Ocimum (Majoran), am Sinai. I, 584. — in Parran. II, 846. – vgl. Zattar.

Db.bema, Fleden im petr. Arabien. I, 61.

Dbbr, Drt in Reret, II, 691.

Dbenains, in Gueida. II, 927. Dbeum, in Amman. II, 1148. Obollam, f. Adullam. Dojoa, f. El D. Dbichi, f. Babi el D. Dbichme, f. Dichebel D. Dbpffee, arabifche. II, 594. Obeib, f. Obeib. Obeibeb, f. Abu Obeibai. Obbrueb (Obbrüeb), Ort. 1, 994. Obbueb, Salicornie. I, 838. Debelte, Drt am Dichebel. Gjaffa. II, 949. Dofome, f. Dicebel D. Def, f. Dicebel Def. Dimeb, f. Dichebel Dbidmeb.

Detubeh, f. Beni D. Del, aus Zaffam. 11, 680. — aus Butm. 875. — f. Berg ., 3as фăudõĹ,

Delbaum, f. Diive.

Delberg, bei Berufalem, II, 394. 454. (Pöbe) 478. 479. 486. 492. 495. 6Q0, 750,

Delmuble, in Es Szanamein. II, 814.

Dilo, f. El D.

Onnit, f. Courbet el D.

Derabun, Gipfel bes Dichebel Abichin. II, 1004. Derat (Errat), Borf in Reret. I,

982. 1029. II, 592. 676.

Derat, Beduinen-Befte im Dichebel Schera, I, 1042,

Perbab, f. Irbib.

Drf, f. Dicebel Drf.

Dert, f. Ertet.

Derman (Derrman), Stadt im Dichebel Dauran. II, 794. 796. 945. 954 ff. 959. — f. 956. lippopolis.

Derna, Dorf am Dichebel Beifd.

II, 163,

Prof, f. Dichebel Araif en Rafah. Prrman, l. Derman.

Dregas, f. Om el Reffaß.

Drich, f. Babi D. Defce, f. Babi D.

Defder (Defdar, Dider, Dicar,

Meòfdår, Mideyr, Asclepias gigaolea: Pergularia procera? . Baumatt auf ber Einai-D. I, 271. 502. — (Fract von Asclepias giganica, Gotomiapfel?) am Lobten Meer. II., 595. 506. 589. 647, — in Aerel, Edom 14. 674. 688. 717.

Piires, f. Edhre'. 11, 853.

Dite, Dorf in Pantan, II, 829.

Dfen, f. Somelzofen.

Dfir (Ofra, Diar, Amair, A'onair), Berg in Babrein, Oman. 1, 377. 409. — f. Ophir.

Da (b. i. langbeis), Ronig in Bafan. II, 114, 121, 145, 579. 796. 819. 961. — fein Eifenbett 3u Rabbeth Ammon. 964, 1152, 1210.

Dhrringe (Bebbanib Tiali?), in Tfeil, II, 828,

Difmes (Dimes, Dimes), f. Didebel Dbidmen, Babi Dije meb.

Dirat el Furas, Anhohe ber Ginal-P. I, 260.

Diuni Mufa, f. Afun D. I, 153. Dinnol Raffab (D'ponu el Daffab , Beb' el D., Eponu el Refeb, Cafab), Ort in R. Arabien (Minune ?). L, 45. 46, 50,

Dibeb, f. Aban el D.

Dibidy, f. ElD. Dleanber (Deffe, Deffa, Norium Oleander), auf der Ginai-D. I. 770. - im Dichebel Schera, Dichebal. I, 1000. 1022. 1026, 1038, 1045, 1067, 1068, 1110. — Babi el Abia. 1031. — in R.Palästina. II, 209. 211. 215, 269, - in Dicolan, 277. - am galif. Deer, 301, 323. 346. - am Oderiat. 374. in El Bella. 570, 585. — Reret, 664. 694, 742. - am untern Jordan. II, 549. 717. — am Tobten Meer. 727. - im Goor el Megraab. 740. - im Dichebel Adfaliun, 1040, 1073, -- (m Badi Serla 2c. 1097. 1121. 1197. 1203.

Dleanderblatter, als gelber garbeftoff, U, 532.

Dieafter, f. Elaengaus.

Oliva, im Rothen Meer, L. 327. Dlive (Delbaum, Elacagnus angustifolius', auf der Ginai-D. (verwilberte?) I, 269, 346, 534, 603, 694, 630, 719. — tm Babi Musa, Didebāl 20. 990. 1029, 1032, 1039, 1049, 1069, 1071. 1103. — in Arfer-Suia, Pasterpa et. II, 162, 164, 182, 187. 191. 192. 204. — Gafeb :r. 259. 269. — am galil. Mert. 292. — in Dicholan, 353. — Somaria. 468. — fehlt bei 3rride. 517. - in 3nbae. 634. - Rerek, 592, 664, (als Frühfiad) 671, 680. 742. — am unt Zorban, II., 720. — inDamastus. 809. — Eşta. 855. — Boftra. 966. — Ragab. 1042. — im Didebel Abidiùn (Gileab). 826. 1067, 1029, 1056, 1070, 1074, 1075, 1097, 1105, 1107, 1113, — in Es Gjalt. 1120. 1121, 1122, 1123,

Dliven, verfteinerte; von Go. boma (Geeigelftacheln), in Daläftina. II., 495.

Olivin, in Basalt, 11, 299.

813.

Diloga, f. El D.

Olma, Dorf in Panrèn. II, 917. — vgi, Kime,

Dishaufen, Prof. II, 805.

Om (Omm), b. i. Mutter. I, 183. — f. Dumm, Um.

Om Namub, f. Om el Aameb.

Omaibar (Omaiber Rabir, richt. Gabbet Pamida), Infeln im Aile-Golf. I, 44, 316.

Dman, ale Biel ber Ophirfabri. I, 376. - Affen baf. 422.

D m a n e n (Thomanaei), ant Perfergolf. I, 79.

Dmar, f. Dhaber el D.

Omar, Rhalif, in Bernfalem (634). I, 29. — feine Moichee baf. II, 5. — exobert Tiberias. 317. — Abubetes Rachfolger, erobert Boftra 1c. 975. 1032.

Omar Aga, in Saurdu. II, 831. Omar Ben el Rhattab, in Bosta, II, 981.

Omarein, Ghafirs bes Sinal-Rlofters. I, 975. - f. Omran. Om Dhab (Um Dh., Dubab),

auf ber Ginai-D. I, 495. 549. 559. — vgl. Um Thab.

Dm Dich uge (Um Jaufp), Rui-nen in El Belfa. II, 1103. — vgl. Dir el Juge, El Dichoge. Dm Ebichemal (Om el Diche-

mal, Um Dich., Um el Jemal, Um es Didemal), fübmeftl. Grangftabt, Pügel von Pauran. II, 836. 908. 913. 914. 958, 976. 1004. 1068,

Om el Mameb (Om Namub), Ruinen in El Bella. II, 1172. 1182. - bgl. Um el Amad.

Om el Ohan, Fluß in Pauran. H, 908.

Dm el Dichemal, f. Om Ebfdemal.

Dmel Kanater, f. Diciffe Om ti R.

Dm el Regar, Dorf am Lebicarande. II, 899.

Dm el Megabel, Dorf in Diceibur. 11, 357.

Dm el Reffaß (Um er Rufas ober Ruffas, Um el Raffas, Oregas, Origas), b. i. Mutter ober Fundort bes Bleies, Stadt in El Belfa (Ammonitis). II, 583. 786. 1113. **1159.** 1165. 1166. 1178.

Om es Sheratytt, felfiger Landfirld Dichebel. am Cheith. II, 165.

Om Effub, Ruinen im Loeff. II, 902.

'Om et Tapbe, f. Taipibeh. II, 384. 403. 405.

Omeya (Ommaiab), f. Beni D. Dm Eggeitun (Um E., Om Beitoun, Es Seitun), fubl. Granzort ber Ledica (El Lowa), II, 794. 884, 893. 904. 905. 922.

Dm Eggeneine, Dri in El Tellul. II, 950.

Dm Eggerub, in Bauran. II, 913. — vgl. Dicob E.

Dm Dabidibloein, Bafferbaffin am Aila-Golf. I, 279.

Om Paretein, in El Lowa. II, 904,

Om Dape, f. Ras Om D.

Dm Rama, f. Safr el R. Dm Reb, f. En Gab, Babi Dm R.

Omfris (Om Reis, Om Rais, um Reis, Mies, i. e. mater astutiae), heiße Baber am Scheriat el Mandhur. II, 160, 295. 302. 349. 371 ff. 375 ff. 713. 806, 813, 842, 858, 1016, 1058, 1114. 1115. - f. Gabara.

Dm Rhepipu (Rhepfin), Gipfel ber Sinai-P. I, 218. 557. 559.

Dmmalab, f. Beni Omepa.

Dm Regbeplan, weibl. Da-monen ber Bufte. I, 183.

Ommiaben, in Maan. I, 1005.

Ommiab, f. Abu Salt D. ec. Omran, f. Amran. Omros, Infel bes Rothen Merres. I, 196.

Omfchafch, f. Biar D.

Om Schomar, f. Ofchebel Om Sch., Wadi Om Sch.

Om Selpm, f. Pammet Om S. Dmieba, Dorf im Dichebal. I, 1034.

Omten, Ort in El Lowa. II, 904, Om Turrab, f. El Torra.

Om Baled (Um Belled, Umwullet), Stadt in Panran. II, 911. 916.

Omyle, f. Babi D.

Om Zeitoun, f. Om Czeitun.

Onbica, f. El Orbica.

Dubol, Dorf in Dicheibur. II. 357. — vgl. Tell Onthal. II, 818.

Dnias III., Doberpriefter. II, 1174. Onthal, f. Tell D.

Onnab (Bruftbeerbaum), in El Belfa. II, 1124.

Onomasticon urbium et locorum Sacrae Scripturae cetr. (aut. Eusebio et Hieronymo), über die Singish. I, 103 ff. Pharan und Poreb. 740. Paläfilna. II, 31, 34. — Gilgal. 536, 540. — Bethagla. 544. — Tetoa. 629. — Engabbi. 650. - Affaroth. 820. - Ranath. 937. — Jabes. 1029. — Jaöfer.

II, 1048. — Gerafa, 1091. — Amman. 1157, -- Pedbon, 1180. - Airfathaim. 1186. — Ar. 1211. 1214. 1215.

Oponis-Art, am unt. Jordan. II, 515*.* 

Dupr, in Devila, am Rerbubba. l, 413.

Dont i Rafaff, f. Din el Reffaf. II, 1166.

Doraga (?), Pflange ber Ginai-P. 1, 511. 532.

Dpfex, bei Bebuinen. I, 959. 1128. - f. Blutopfer.

Ophix, als Joftanide. 1, 370. 371. Dobir, bas Golbland ber De-braer, Bej. verfchiebener Localităten in Arabien, Aethiopien, 3ubien. 1, 229. 353 ff. 366 ff. (b. i. reiche Lander) 369. (Berge auf Taprobane, Gumatra, Dalacca 1c.) 382, 385, II, 25. -

Dphir-Babri. I, 351 ff. - Radtheile für 36racl, 424. - bie inbifde Peimaib und Beuennung ihrer Producte. I, 395 ff.

Opbra, im Stamme Benjamin. II, 463. 489. 527. - f. Saipibeb.

Opobalsamum, Beg. für ben Saft bee Ballame, nicht für ben **Ваим.** II, 509,

Drafel, in Rabes. I, 1081.

Drangen, f. Pomerangen.

Orchis, in S. Palaffina. 1, 1002.

Drban, f. Rabr el D.

Drbide, f. El D.

f. Dftr.

Drbidilli, am Babi Abidem. II, 891.

Dreb, b. i. Poreb. I, 897. - f. Singi-Dreb.

Dreb, Zelein Moab. 11, 666. 667. Dreftes, fein Grab ju Tegea. IL,

121.

Drf, f. Dichebel D. Drgelforalle, rothe, im Milg-Golf. 1, 272. 327.

Oriens Christianus Quien), über die Singi-P. 1. 103 F.

Orientalifde Antoren, über Palāftina. II, 55.

Drigenes, Autor, II, 612.

Drian, f. Senborten, Binb. Ormiza, Festung in Trachonitis. 11, 938.

Drofaraye, Pagel in Rerel. IL, 1218.

Dronbes, Giefbad ber Ginai-P. I, 815.

Drontes (El Mafi), Blup bom Antilibanon jum Mittelmeer, II. 12, 14, 15, 21, 94, 99,

Drofins, Paul, fpan. Presbyier (420), II, 34.

Drra, f. Rebbea D.

Drrat, f. El D. Drrphe, f. El D.

Drejas (Direjes), f. El D., Dm el Reffaß.

Drta, f. Badi D.

Drue, agprt. Gottheit. 1, 797.

Dicha, f. Dichebel D., Megar D., Rebbi D.

Diger, f. Defger.

Didne, Pflanze ber Ginai-D. 1, 495.

Deb, f. Babi D.

Ofiris, ägypt. Gottheit, Tempel bei Demphis. 1, 339. 796.

Dfiriten L. in Dieroglyphen ber Ginai-P. 1, 800.

Demanen, f. Efrien. Demet, f. Dichebei Dismet.

Doning (Teutoburger Balb). II, 45.

Dfortafen, ägypt. Königename. I, 807.

Dára (Dóras), f. Edyrg', II, 836. 855.

Dfertarawane, f. Pilgerfaramane.

Daracine (j. Strafi), agypt. Rüftenkabt, I, 138, 140. 144. 145.

Ostraciten, in El Selfa, II, 569.

Ostřea cristagalli, **bri Z**ôr. I, 457.

Ostreen, im Dichebel Lip. I, IW3.

Dezaita, f. Babi Ulaitu.

Dtát, f. Dicebel D., Doiet D. Othal, Thai von Aila. I, 54.

Dibman Ben Affan, Rhalif. 1, 55. - bei Boftra, II, 984.

Diman , Sheff von Dauran (1815). II, 833.

Diemet, f. Dichebel D., Babi D. Diteabiby, Ort im Dichebel Abician. II, 1118.

Ditern, im Dichebel Abichian. II, 1108.

Duaby, b. f. **B**abl. I, 999.

Onady Dutir', f. Badi Betir. I, 273.

Duaby Prommane, f. Babi

Romman. Duarban, f. Babi Barban.

Duas, f. El D.

Dubab, f. Dm Dhab.

Dubjab, f. Babi Aubicheb.

Odingavinos (Ipravnik), Magiftratstitel, Eigenname ? 11, 905.

Duiffet, f. Babi Ufelt.

Dumm - Egbam (Dum-el-E.), d. h. Mutter ber Anochen, in R.Arabien, I, 47. — f. Om.

Ουππαρα (Arrian.), inbisides Emporium. I, 384. 386.

Ούφής (Ούφςή), δ. ί. Ορβίτ. Ι, 373.

Outir, f. Babi Beilt.

Dwamele, Tribus in Es Szalt. JI, 1127.

Dwaxeme (Awarimeh, Auarmi), Stamm ber Szowaleha. 1, 624. 937. 938.

Owass, f. Babi D.

Oxyacantha arabica, auf bem Poreb. f, 543.

Dryb, f. Bleis, Eifenorpb.

Oxyrinchus, im galil. Reer. 11, 307.

Dymeh, f. Didebel Dbidmeb.

D'ponn-el Daffab, f. Djunol

Ozene, d. i. Uggajini in Malwa. I, 395.

## Ņ.

Pabouchébe, f. Wadi el Rhudeibe.

Pacomius, griedifder Mond, Robammebe Beitgenoffe. I, 621.

Pabmari, in SB, pon Puffeinabad, I, 691.

Baganus (Payen), Basonins Runbichent, erbaut Reret. I, **9**90.

Pagurus-Arebfe, im Rothen

Meer. I, 290. 766.

Palaftina (Falaftin), Grangen 20. 1, 39. 1077. — Heberficht, Beltftellung. II, 9 ff. — Duellen 2c, 23 ff, 101. 102. - vgl, Raagan 16.

Palaestina secunda. II, 494. 1214.

Palaestina tertia, 1, 95, 104. (salutaris) 1031, 1141. II, 131. **6**62, **8**61, **1**136, **1**137, **1**214, 1222.

Palaur, Fluß in Dethan. I, 410. Palinurus, oftind. Compagnie-Solff im Rothen Meere. I, 32. 187, 193.

Palladius, Prafect in Alexanbria. I, 126.

Palma, f. Cornelius P.

Palma Christi (Ricinus), bei Jerico, II, 517.

Palmbaum - Geulptur, Petra. I, 1127.

Palmblatter, Drnament Gzallhat. II, 957.

Palme, auf Mangen von Amman. II, 1157. — von Pesbon. 1180. – f. Dattelpalme.

Palmenfeft, ber Drufen. 995.

Palmenschloß, f. Ralaat el Nathi. I, 155.

Palmer, f. Paumier.

Palmyra (Thadmor, Thammor), iprifd-arabifde 280ftenfabt. I. 79. (Grandung) 418. 1001. 1118, 1121. li, 925.

Palou kotschan pho (cinef.),

d, i. Barygaza. I, 393.

Paltus, Siadi in Phonizien. II.,

Pan, Grotte bes, am obern Jor-

ban. II, 154. — Peiligihum am Babi Zebi, 966.

Paneas, b. i. Banias, Ursprung bes Ramens. II, 197.

Pan Eco, ihr Deiligthum bei Banias, II, 196.

Panias, Proving in R. Palafina.

Panion, Berg in R.Palaftina. 11, 206.

Paninm, Pans Grotte bei Banias. II, 153. 174. 195. 196. 198.

Pantelcemone-Rapelle, am Poreb. 7, 543. 544. 574.

Panteleemond - Rlofter, am unt. Jordan, 11, 538.

Panther, in der Sinai-D. I, 704. 847. — gemeiner, im Dichebel Beifch ze. II, 162. 195. — in El Belta. 584. — am unt. Jordan. 715. 718. — am Lobten Deer. 736.

Papagaien, in Afrifa. I. 419. Papaver, auf ber Singi-p. I. 489.

Pappeln, am Sinai, I, 604.
608. — am Sepbarany, II, 165.
— in Ziuraa. 171. — bei Passbeya 2c. 185. 209. — am unt.
Jordan, 548. — (Gharrab) in El Bella. 571. 573. 580. —
(lombarbifde) in Sprien, 808.
— in Pauran. 900. — f. Silbery.

Papyrus, in Aegypten, Baby-Ionien, Sprien. II, 235. — (Cyperus papyrus) am Jordan. 269.

Para, Münge. I, 206, 942, II,

Parabies, am galil. Meer. 11, 293. — bei Berico. 500. 504. — Engabbi. 650.

Parabiesfiuffe, bie vier, von Damastus. II, 180.

Paralia, bas fanaanitifde Ruftenland. II, 102.

Paran, f. Pharan. Paroi, f. Eftbori P.

Parias, Bolt in Jubien. II,

Parmelia esculenta, am Szarat. I, 884. Parnaf, Achnlickeit mit bem Ginai. I, 568.

Parthey, G., in Palästina. II, 78, 384. 389. 391. 403. 764.

Parvaim-Gold. I, 353.

Parvain (Parvan), ob Taprobane? 1, 383.

Pafaman, f. Gunon 9.

Pascha, f. Abdallah-, Dichezzar-, Ibrahim-, Mohammed-, Muhamed-, Goliman-, Sulci-, man B.

Pag, gum Sinai-Gebirge. I, 210.

— ſ. **Rafb.** 

Paffabfeft, erftee, ju Gilgal. 11, 542.

Patal, Münze. I, 179. 336. 952. Patalene, bas Judus-Delta. I, 391.

Patelien, im Rothen Deer. 1, 766.

Patriardal bon Bernfalem, Diocefen. II, 677. - ber Reftorianer in Damastus. 975.

Patronateverhältnis, ber Bebuinen und Chriften ju Eor. 1, 446. — jum Sinai-Rlofter. 624. — vgl. Ghafire, Rhone zc.

Patrephilus, Bifchof von Scpthopolis (318). II, 434.

Pau, Edomiter - Stadt. II, 126. 128.

Panla, Pilgerin. II, 635.

Pauline, in gried. Inforiften gu Mere. II, 944.

Paultre, frang. Ingenieur, Rarie von Sprien. II, 82.

Paulus I., Bilchof von Aila (5. Jahrh.). I, 113.

Paulus II., Bifchof von Aila (536), I, 113.

Paumier (Palmer, Villa Palmarum), am SD. Enbe bes Tobten Meeres. I, 109. II, 695.

Paufanias, aber ben Libertas-Gee. II, 308.

Pavonien, bel Tôr. I, 456.

Parimaten. 1, 896.

Parton, in Palaffina (1836. 38). II, 69. 701.

Payen, f. Paganus.

Pechbrunnen, ju Globim. II, 751. — vgl. Raphtha.

Pecten pictus, bet Edr. I,

Pectiniten, im Oschebel Lib. I, 853.

Pectunculus, lm Rothen Meer. 1, 327.

Peganum retusum (harmala), f. Gharfab.

Petab, Rönig in Israel. II, 148. 242, 265,

ļ

Pelifane, auf bem galil Deer. Ц, 307.

Pell, Mr., Kinnears Begleiter. I, 1022.

Peila, Stadt der Decapolis. Il, 349**. 429. 4**73. 577. 716. 786. 820, 861, 1003, 1025, 1077, 1090, 1093,

Pella (fpåt. Apamea), Stadt am Drontes. II, 1027, 1090.

Peluftum, Stobt in Regppten. 1, 78. 80. 81. 91. 92. 138. 145. II, 133.

Pelz, s. Schafpelz.

Pendschab, Gold das. I, 412. Penniseten, im Babi Araba. l, 1098.

Pentapolis, bie bem Unter-gange geweihten 5 Stabte im Såden des Lodien Meeres. I, 103. II, 754. 767.

Pentapolis, in Philipäa. II, 101,

Pentaschoenus, Station in Begypten. I, 138. 144.

denteleemon, f. Panteleemon. Peor (nicht Jeor), Berg an ber RD.Seite bes Lobten Meeres. II, 147. 538. (ゆoywig) 1192. f. Baal P., Beth P., Beor. Pept, agppt. Ronig. I, 756.

Peräa (bas Jenfeitige), bas Land im Often bes Jorban und Tobten Preres. II, 376. 428. 483. 577. 781 ff. — römifce Provinz. 974. — das Offiordanland im engern Sinne, Ueberfict, gegenwartige Buftanbe. II, 1001 ff. 1005 ff.

Perca miniata Forsk., bet Tòr. I, 457.

Perdix, f. Rebhuhn. I, 332. Perguiaria procera et tomontosa, auf der Sinai-H. I, 271. 345. - f. Deicher,

Peritfol, Abraham, Rabbi aus Avignon, über Paläftina. II. 58. Perlen (Perlmuideln), Bifderel an ber Sinat Rufte, 1, 48. bei Epran. 205. - im Rothen Deer. 480. - ben Bebninen unbekanut. 925.

Perlmutter, im Aila-Golf. I. 295. 327. — ju Rofenfrangen verwendet. II, 1125.

Peron, Aber Rorallen, f. 467.

Perofoim, Jubenfette. II, 260. Perrier, in agypt. Diensten, II. 790.

Perfephone, Beiligihum in Rima el Loebf. 11, 878.

Perfer, ibre Derrichaft aber Phonigien. II, 90.

Perfifder Golf. f, 79. 91.

Peru, ale Blel ber Ophir-gabri ? I, 354.

Peft, auf ber Ginai-D. 1, 223. 1000. - am Sinat unbefannt. 634. - in Tiberiad. II, 321.

Petachia, Rabbi aus Augeburg, Aber Palaftina (1175-80). II. 57, 258,

Petermann, A., über bie Gin-fenfung bes Jordan. II. 80. Peter- und Pauls - Rlofter,

bei Boftan. I, 618.

Peteretirde, in Tiberlas. II, 317, 319, 666,

Pethor. II, 146.

Petra, d. i. Fels, Rame perfciebener Orte. I, 62, 987. bgl. Bebra.

Petra (Petris, Bebrija), bie Nabatäerfladt am Wadi Mufa, im Dichebel Schera. 1, 7, 10. 21. 25, 71, 73, (aftr. 2.) 85. 92, 99. 104. 168. 810. 975. 991. 997, 1001, 1028, 1097, 1103— 1141. II, 115. 130. 591. 677. (aftr. 8.) 702. (Dobe) 771. 1214. - XDiff. I, 89. 91. 93. 98. 129. II, 1206. — f. Reret, Sela.

Petra deserti, Stabt in Moab. I, 25. 61. 62. 91. 100. 118. 988. 990, 992. (Dideefe von Bernfaicm), il, 677, 1214, — f. St-

Detraifdes Arabica, f. Ginat - Dalbinfel.

Petra metropolis. I, 991.

Petrefaften, felten auf ber Giнаі-Ф. I, 326, 854. — іж Зигаfall bes mittl. Sprien. 11, 495. - im Rosekein, 56t. — in Lerel. 692. - f. Duichelp., Jultufiat.

Petris, f. Betra.

Petrolène. II, 757.

Petroleum-Quelle (Bergol), an ber ägypt, Rufe. I, 472. – vgl. Raphtha.

Petrus, Apofici, aus Bethfaiba. II, 279. 282. — in Tiberias. 319. — Capernaum. 343.

Petrus, Cohn bes Theophilos. И, 936.

Detrus, Bifchof von Alla (320). I, 113.

Petrus, Bifchof von Elufa, Phaeno (518). I, 119. 127.

Petufins Cubemine, Chiliard. II, 899.

Nevxekswīzes (Arrian.), am Indus, I., 394.

Pfau, indische Pelmath und Berbreituug. I, 353. 402 ff. 419. königl. Wappenihier in Ava und China. 403.

Pfauenfeder, in Jubien als Abels. Beiden. I, 403.

Pfeifentöpfe, aus schwärzlicen Steinen. I, 833. - aus Soleifftein, in El Bella unb Rerel, II., 576.

Pfelfenröbre, aus Soumman. II, 574. — aus Buttan. 894.

Pfeffermünze, in R.Paläßina. II, 228.

Pfeilerbau, in Egra. 11, 858. - f. Bafaltbalten, Gaulen.

Pferbe, fparfam auf ber Sinai-P. I, 910. — febr felten bei Aomaras. 948. — in Pasbepa. II, 190. — am unt. Jordan. 367. — in Riba. 520. — eble Race ber Robellan, 531. — in Reret. 673. — Preise bei ben Aenezeh. 823. - ber Peni Gador. 838. 1161. — fparfam in Pauran.

II, 980. - bedgil in Gilenb. 1056. - 1. Stute.

Pferdebohnen, in Pentin. II., 850. 🎫 994.

Pferbebremfen, im Goot. II, 69 U.

Pferberennen, bei Bebuinen. I, 1015.

Pferde-Beidunngen, im 284bi Molatteb. 1, 751.

Pfirfic, am Sinci. I, 629. bei Maan, 1006. — im Dice-141. 100<u>4.</u>

Pflangen, fteben febr vereinzelt auf ber Sinai-D. 1, 561. - als Brotzusah. II, 532. Soling-, Set-, Sumpfpffange, Flora, Begetation 2c.

Pflaker, Pflakerkeine, in den Danranfladten. II. 928. in Rannat. 933, 934, — Gerafa.

1061, 1082,

Pflafterfraße (Anufficaße, Via militaris, strata), altt., 1421al romifce, auf ber Ginai-D. I. 184. — em Aila-Golf. 227. im Babi Debran. 487. — am Dichebel Raboa, 504. — jum Ginai. 506, 514. - Gerbal. 698. 702. — im Dicebal. 1010. 1042. 1048, 1050. 1140. — in Jiurās. U., 171. — Damastus – Cafarea Philippi, 172. — bei Banias. 202, - bei Gabara. 378. — in Judāa. 488. 493. bei Jerico. 523. — sehr alte, in El Bella, 580, 582. - am Ribron, 606, — im Badi Sebbeb. 738. - in Sauran. 810. 815. — bei Boftra, 913. 983. – Berafa, 1072. — im Dichebel Adfolûs, 1113, 1116, — is Amman. 1148. — f. Römetftrafe, Route, Trottoix 2c.

Pflaumen, gelbe, am Sinat. I, 604. 630. - f. Barenpfl.

Pflug, in Pantau, Aleppo. 11., 857.

Phaena, f. Miffema.

Phaenefitz (Pacróscoi), Einw. von Phaena, 11, 898.

Phaeno (Phaenus, Phana, Phunon, Phynon, Grudy, Fenou), Bischofests im petr. Arabien. I, 24. 102. 109. 125. 127. 230. 252. II, 140.

Phallus, Symbol bes Siva. I, 733.

Phana, f. Phaeno.

ŧ

7

ŝ

ş

ţ

ż

¢

ţ

į

1

f

Phanerogamen, bei Alaba. I, 306.

Pharagon, Araberdorf, f. Pharon: I, 714.

Pharan (Pharan, Phara, Pora, Paran), Dochebene, Bufte, Station im Rorben ber Sinai-P. I, 86. 128. 147 ff. 155. 227. 228. 269. 270. 740. 1079 — 1082. 1087. II, 108. 120. 123. 125. 135.

Pharan (Faran, Feiran, Feiran, Fpran), Stadt an ber Weftseite ber Sinai-P., im Babi Feiran (ob auch eine nörblichere bei Pammam Faraun?). I, 15. 16. 22. 25. 26. 40. 48. 64. 85. 86. 149. 641. 642. 713. 722. 740. 754. II, 135. — f. Wabi Feiran.

Pharan (Paran), ber Ginai-Berg, I, 16. 86.

Pharan (Bofeph.), Thal am Endten Peer. 1, 86.

Pharaniten, im petr. Arabien. 1, 70. 86. 87. 651.

Pharan Promontorium (Ptolem.). I, 84. — f. Ras Mo-

Pharas (Faraun), fein Untergangsort ic. I, 35. 57. 237. 252, 296. 298. 822. — f. Faran Uhtoun.

Pharas Rede (Refo), Rönig. I, 430. II, 24. 94.

Pharaos - Budt, f. Dammam Faraun. I, 450.

Pharaos - Infel, f. Dichegiret

Pharacefreifelfdnede (Monodonta Pharaonis), im Rothen Reer. 1, 295. 771.

Pharaps. See, f. Birlet garann.

Pharathon, f. Pirathon.

Pharaun, Ruinen im Babi Mufa. 1, 993. 994. Pharbach, f. El Ph.

Pharufter, in Afrita. I, 430.

Ritter Erbfunde XV.

Phafaëlis (Phafaëlus, Fafaëlis, Fafael), Stadt in RD. Judäa. 11, 438. 444. 457 ff. 490. — f. El Audiced, Faffail.

Phafaelus, Derobes Bruber.

II, 459.

Phalcha, f. Babi gaffail, II, 458. Phalellum, Dorfin RD. Judaa. II, 18891

Pháseolen (Faselen), im @hór es Sàfich. II, 591. — ägyptifche, am Ribron. II, 603.

Phasgs, f. Pisga. II, 1191. Phaua (El Ph., Fowa, Rubia tinctorum), Farberröthe. II, 514. 532. 682.

Phauab, Seepens Begleiter. I,

Phanara, f. El 96.

Phban, Sologruinen. I, 994.

Dhebannit, Rulnenort. 1, 994.

Phebban, f. Bedhan. Phegor, f. Baal ph.

Dhenan, f. Ralaat 95.

Phenne, f. Phaeno. I, 126. Exouros, f. Phaena. II, 898.

Pherefiter (Pherigiaer), b. i. bie Getrennten im Lanbe, Romabenvoll in Rangan. U, 109, 121, 122, 418,

Phiala - See, bie angebl. Jorbanquelle in RD. Galitaa. II, 154, 168, 171 ff. 206, 212, 1019.

Phil, f. Kit, Rhan el Afaba Ph. Bhiladelphia, b. i. Rabbath Amman. I., 94. 100. II, 151. 429.678. (Bischofosip) 839.969. 1154. 1214. — Dift. I., 985. II, 1093. 1136. 1206. — bgl. Arabia Philadelphensis.

Philippopolis, Epistopalftabt in ber Eparchie Arabien. II, 794. 898. 963. — f. Derman.

Philippopolis, in Thracien. 11, 955.

Philippus, Apoftel, aus Bethfalba. It, 979.

Philippus, Derobes Gobn, Tetrard von Traconitis. II, 172. 174. 197. 279. 280. 315.

Philippus Arabs, M. 3., Raifer (reg. 243—249), II, 794, 954, 971, 1222.

Unun

lem). II, 677. 1314. -- f. Re-

Petraifces Arabien, f. Ginai - Palbinfel.

Petra metropolis. I, 991.

Petrefatten, felten auf ber Singi-P. I, 326. 854. — im Juratalt bes mittl, Sprien. 11, 495. - im Mofeftein. 561. - in Reret. 692. — f. Ruschelp., Jutruftat.

Petris, f. Betra.

Petrolène. II, 757.

Petroleum-Duelle (Bergel), an ber ägppt. Rüfte. I, 472. – vgl. Raphtha.

Petrus, Apoftel, aus Beibfaiba. 11, 279. 282. — in Liberias. 319. — Capernaum, 343.

Petrus, Sohn bee Theophilos. H, 936.

Petrus, Bischof von Aila (320). I, 113.

Petrus, Blichof von Elufa, Phaeno (518). I, 119, 127.

Petuftus Endemins, Chiliard. II, 899.

Nevzedessteg (Artian.), am Inbus. I, 394.

Pfau, inbifde Pelmath und Berbreitung. I, 353. 402 ff. 419. königl. Wappenthier in Ava und China. 403.

Pfanenfeder, in Indien ale

Abele-Beiden. I, 403.

Pfeifentopfe, aus fomarg-lichen Steinen. I, 833. - aus Soleifftein, in El Belfa und Reret. 11, 576.

Pfeifenröhre, aus Soumman. II, 574. — aud Buttan. 894.

Pfeffermänze, in R.Palästina. 11, 228.

Pfeilerbau, in Egra. 11, 858. - f. Bafaltbalten, Gaulen.

Pferbe, fparfam auf ber Ginai-D. I, 910. - febr felten bei Towaras. 948. — in Hasbeya. 11, 190. — am unt. Jordan. 367. - in Riba. 520. - eble Rage ber Robeilan, 531. - in Reret. 673. — Preife bei ben Aenegeb. 623. - ber Beni Gacar. 838. 1161. — sparfam in Pauran.

II, 969. -- besgl. in Gileab. 1056. - f. Stute.

Pferdebohnen, in Paurdn. 11. 850, 986, 992,

Pferdebremsen, im Ghor. II, 690.

Pferberennen, bei Bebuinen. I, 1015.

Pferbe-Beidnungen, im Bedi Mofatteb. I, 751.

Pfirsi**c, em Sinai. 1, 629.** bei Maan. 1006. — im Dice 64l. 1032.

Pflangen, fteben febr vereinzelt auf ber Sinai-D. I, 561. - alf Brotzufat. II, 532. — f. Schlinge, Gee-, Sumpfpffange, Flora, Begetation 2c.

Pflafter, Pflafterfeine, it ben Bauranftabien. 11, 928. in Ranuat. 933, 934, — Gerala.

1081, 1082,

Oflafterfraße (Aunftfraße, Via militaris, strata), alte, jumal tomifche, auf ber Sinai-p. I, 184. — am Aila-Golf. 227. im Babi Debran. 487. - am Dichebel Radoa, 504. - jun Sinai. 506, 514. — Gerbal. 698. 702. - im Dichebal. 1010. 1042, 1048, 1050, 1140. — II Jiurās. II, 171. — Damasins — Căsarea Philippi. 172. — bit Banias. 202. - bei Gabara. 378. — in Jubăa, 488, 493. bel Jerico. 523. — febr alte, in El Belfa. 580. 582. - am Ribron, 606. — im Babi Selbeb. 738. — in Sauran, 810, 815. — bei Boftra. 913. 983. — Gerafa. 1072. - im Didebel Abfcffan, 1113, 1116, — in Amman, 1148, — f. Römerftraße, Woute, Trottoir 26.

Pflaumen, gelbe, am Sinai. 4 604. 630. — f. Barenpfl,

Pflug, in Hauran, Aleppo. D, 857.

Phaena, f. Missema. Phaene sier (Pacenscoi), Cinu. von Phaena. II, 898.

Phaeno (Phaenus, Phana, Phonon, Phynon, Gerod), Fenod), Biscoffsith im petr. Arabien. I, 24. 102. 109. 125. 127. 230. 252. II, 140.

Phailus, Symbol des Siva. I, 733.

Phana, f. Phaeno.

Phanerogamen, bei Alaba. I, 306.

Pharagou, Araberdorf, f. Pha-

ran. I, 714.

ţ

ı

Ė

ŀ

¢

Pharan (Pharán, Phara, Para, Paran), Pochebene, Bufte, Station im Rorben ber Singi-P. I, 86, 128, 147 ff. 155, 227, 228, 269. 270. 740. 1079 — 1082. 1087, II, 108, 120, 123, 125, Ш5.

Pharan (Farán, Feirán, Feiran, Fpran), Stabt an der Westseite der Sinai-P., im Badi Feiran (ob and eine norblichere bei Pammam Faraun ?). I, 15. 16. 22, 25, 26, 40, 48, 64, 85, 86, 149. 641. 642. 713. 722. 740. 754. II, 135. — f. Babi Feitan.

Pharan (Paran), der Sinai-

Berg. I, 16, 86.

Pharán (Zofeph.), Thal am Tob-

ten Meer. 1, 86.

Pharaniten, im peir. Arabien. I, 70. 86. 87. 651.

Pharan Promontorium (Ptolem.). I, 84. — f. Ras Ros Dammeb.

Pharas (Faraun), fein Untergangeort ic. I, 35. 57. 237. 252. 296. 298. 822. — f. Faran Abroun.

Pharas Recho (Nelo), König. I,

430. II, 24. 94.

Pharaod - Buckt, f. Pammam Faraun. I, 450.

Pharaos - Infel, f. Dicheziret Faradun.

Pharaosfreiselschnede (Monodonta Pharaonis), t**m Xothen** Meer. I, 295. 771.

Pharace. See, f. Birfet garaun.

Pharathon, f. Pirathon.

Pharaun, Ruinen im Babi Musa. 1, 993. 994.

Phardach, f. El Ph.

Pharufier, in Afrika. I, 430.

Ritter Erbfunde XV.

Pha fa ëtis (Phafaëlus, Kafaëlis, Fasael), Stadt in AD.Jubāa. 11, 438, 444, 457 ff. 490, — f. El Audideb, gaffail.

Phafaelus, Perobes Bruber.

II, 459.

Phalca, f. Babi Fasail. II, 458. Phasellum, Dorfin RD. Zubāa. II, 458.

Phaseolen (Faselen), im 🐠 or es Gafieb. II, 591. — ägpptifce,

em Ribron. II, 603.

Phasgo, f. Pisga. II, 1191. Phána (El Ph., Fowa, Rubia tinctorum), garberrothe. II, **514, 532, 6**82,

Phauab, Geebene Begleiter. I.

834.

Phanára, f. El Ph. Phban, Solofruinen. I, 994,

Phebannil, Ruinenort. 1, 994,

Phebban, f. gedban. Phegor, f. Baal ph.

Phenan, f. Ralaat Ph.

Phenne, f. Phaeno. I, 126. Pérouros, f. Phaena. II, 898.

Pherefiter (Pherizzaer), b. L bie Getrennten im Lanbe, Romadenvolk in Kanaan. 11., 109. 121. 122. 418.

Phiala - See, bie angebl. Jor-banquelle in RD.Galifaa. II, 154, 168, 171 ff. 206, 212, 1019,

Phit, f. Fit, Rhan el Afaba Ph. Philabelphia, b. i. Rabbath Amman. (, 94, 100. II, 151. 429, 678. (&ifapfolis) 839, 969. 1154. 1214. - Dift. I, 985. II. 1093. 1136. 1206. - vgl.

Arabia Philadelphensis. Philippopolis, Epistopalflabt in der Eparchie Arablen, II, 794.

898. 963. — f. Derman. Philippopolis, in Thracien. II, 955.

Philippus, Apoftel, aus Bethfaiba. II, 979.

Philippus, Perobes Gohn, Tetrard von Eradonitis. II, 172. 174, 197, 279, 280, 315,

Philippus Arabs, M. J., Raifer (reg. 243—249). II, 794. 954. 971, 1222,

Uunn

Philipäa, Land. II, 100. 102. 148. 731.

Philifiaer, Shiffer- und Sanbelevoll ze. 1, 732, 913, 962, 11, 97, 100, 122, 133, 151, 416.

Philiftim, b. i. Philifiaer. 1, 731.
— f. Raifarvet Pb.

Philo von Atexandria. II, 30.

Philomelan, auf ber Ginai-D. 1, 785.

Philoporgius, Autor. I, 18. Philopera (Preoregia), Stadt

am Tiberias - See. Il, 1026. 1053.

Φινών (Eufeb.), f. Phaeno. 1, 25, 109,

Phiran, f. Beiran, Pharan.

Phiftut (Fiftut), b. i. Piftagie. II, 574. - vgl. Suftat.

Phifint el ban (Saffalban), Baumart am Gerta Maein. II, 572, 574.

Phlomis, am Dor. I, 1138.

Phiomisaurea, am Singi. L. 584.

Phlomis Nissolii, am Ribron, II, 603.

Pho cas, Joanues, cretifder Vilger, Mond auf Patmos, über Palaftina (1185). H, 41. 538.

Phoenite (Porrien), b. i. Phonigien, II, 95. 102.

Phonikon, Rame verschiebener Palmwälber und Orte auf ber Sinai-P. und in Arabien. 1, 20. 27. 46. 58. 76. 77. 104. 209. 433.

Phonizien, Ruftenland. II, 15, 19. 98.

Phonizier, im petr. Arabien. I, 7. — am perf. Meerbusen ic. 365. 372. 377. — als Indiensfahrer. 389. 416. 425. — Alexanders Schiffer. 396. — am Mittelmeer, ob eine atabische Kolonie? 397. — in Judaa. II, 25. — ob Autochthonen, ober vom erythr. Meere Eingewanderte. 95. 97. 776. — vgl. Punier.

Phouizische Inschrift, im Babi Motatteb? I, 749. 752. Phouizische Sprace. II, 105. Phoeuns, f. Phaeno. I, 126.

Phogor, f. Peor.

Phogope, f. El 96. Phubbi, f. Luds.

Polvel, Stammpaler ber Pfonigier. II, 95.

Phonolithe, Il, 300.

Phoffgergre, f. Babi gaffail II,

Photius, Bifchof von Phatas und Sinai. 1, 16, 723.

Phrat, ber Euphrat. II, 14. 111. 961.

Phúbbbha (Gilber), arab. Franenname. 11, 530, 531.

Phüres, Pflanze bei Berico. II, 514.

Hhul, affyr. Löuig. II, 148.

Phunon, f. Bhaeno.

Phycum, f. Bif. U, 352.

Phynon, f. Phaeno.

Phyliognomie, f. Gefichtebilbung.

Phytolitharien, im Lobin Reer, 11, 780.

Piafter, Mänge. II, 744.

Pilafter, in Matpl. II, 925.

Dilefar, f. Liglath B.

%ilga. 1, 1047.

Pilgerbab, im unt. Jorban. II, 719. 720.

Pilgerfels, im Babi Barfan. 1, 774.

Pilgerhemb. II, 537.

Pilgertaramane, driftl., in ber Ofterwoche von Bernfalen nach Berico. II, 485 ff. 535.

Pilgerfarawanen, mohamed., burch bie Bahabiten gestört. I, 1033. — von Jerusalem nad Rebbi Musa. II, 486. — Eufstuß auf Panbel. 1129. — f. Rarawane, Padsch.

Pilgermufdel. Il, 36.

Pilgerreifen, driftliche, nad Palaftina. II, 5. 33 ff.

Pilgerftraße, agoptifche. I, 180. — jum Doreb. 570 ff. — f. Route.

Piloten, det Tor, ihre Treulofigfeit. I, 435. 437.

Pilge, neue Art auf ber Singi-D. I. 839. — tenleuförmige, im Dichebel Lib. 842. — efbare, in hauran. II, 967. — f. Gee-

Pinebas. II, 952.

Pinus, im Dichebel Abichlun. II, 1075. - in El Belta. 1120.

Pinusgapfen, Attribut bes Deus Lunus. II, 1180.

Pippilitas (fanstr.), b. i. Ameifen. I, 412.

Pirathon (Angadav), in Palafiina. 11, 457.

Pireathoniter. H, 135.

Pifcon, Baffer (3ndus). I, 413. Piega (Piegab, Φασγώ), Berg, Gebirge an der Officite bes Tobten Meeres. II, 147, 574, 587. (Baffer von) 745. 1180. 1188. 1191. 1192. 1210.

Pistacia lentiscus, in S.

Palaftina. II, 508.

Pistacia terebinthus, am Beftufer bee Eodten Reeres.

11, 725.

Piffacie, im Dichebel Schera 2c.
I, 1066. 1103. — in Jiuräa. Il,
166. 170. — N.Palästina. 209.
— am Labor. 397. — wilbe,
am unt. Jordan. 711. — im Oschel Abschün. 1069. — in El Belfa. 1109. 1197. — vgl.
Buttom.

Piftemi, f. Epiftemi.

Piftolen, bet Beduinen. II, 823. 837. — im Dichebel Pauran. 937.

Placibus, erobert Beth Jefimoth.

Placus, Bifcof von Gerafa. II, 1092.

Plagiostomen, im Dichebel Lib. I, 853.

Platanen, im Didebel Abidiun. II, 1073. - in El Belfa. 1121.

Plateau (Tafelland), auf ber Sinai-D. I, 309. — bes Sinai. 574. — bes Serbal. 708. — Stufe, Ebene am Südende bes Tobten Meeres. 1053. 1054. 1069. — fprische Stufe. II, 13. — Ebene in El Belfa. 1144. 1199.

Plato, Abvolat aus Gerafa. II,

1093,

Plectranchus crassifolius Vahl, auf der Sinai. D. I, 553.

Plinius, über Petra und bas petr. Arabien, I, 78. 91. — Pa-lästina. II, 27. — den El Duleh. 235. — ben Pieromar. 372. — den Balfam in Judaa. 509. — Kallirehos. 572. — Asphaltsee. 751. — Bostra, 969. — Gerasa. 1077. 1089. — Amman. 1156. — Desbon. 1180.

Plunderungefucht ber Bebui-

nen. I, 924.

Pluto, Deiligthum in Rima el

Loebf. II, 878.

Plutonische Gricheinungen, im Rothen Weer (Erbspalte). 1, 196. 204. 326. — am galil. Meer. 11, 293. 296. — am Todten Weer, 499. 751. 769. — in ber Lebica. 884.

Pnuel (Pniel), Stadt in Bileab.

11, 447,

Pocilloporen, im Rothen Meer, I, 480.

Poden (Blattern), auf ber Sinai-P. I, 222. (Einimpfung) 446. in Dicolan. 11, 828. — Tfeil. 828.

Pocode, R., über bie ägypt. Pabsch-Route (1738). I, 156. — Lor. 448. — ben Sinai. 523. 569. — Erfleigung bes Oschebel Katherin. 550. — in Palästina und Sprien (1737). II, 23. 52. 156. 163. 510. 619. 648.

Poeffe, f. Dichter.

Point Coftigan u. Molyneur, Rord - und Gubborn bes Ghor el Degraab. 11, 731.

Polnifde Juben, in Tiberias.

II, 320, 322.

Polybtus, über Palaftina. II, 27. — Pella. 1026. — Philabelphia. 1155.

Polychronius, Bilcof von Areopolis (518). I, 117.

Polpgamie, f. Bielwelberei.

Polygaftern, im Tobten Deer. 11, 780.

Polythalamien, im Tobien Reer, II, 779. 780.

Uuuu 2

Poma Sodemitica, f. Co.

bomsapfel. II, 505, 508.

Pomerangen (Drangen), am Cinal. I, 559. 604, 629, --- (m. Babi Feiran. 719. - bei Maan. 1006, - am galil, Deer. II, 293. - in Reret 2c. 664. 719. — Gjalhat. 956. —

Pomeranjenabulide grad.

te, bel Jerido. 11, 505.

Pompejus b. Gr., fein Grab am Raffon. J. 81. 139. -- (n Palāfina 1c. II, 26. 429. 453. 473, 488. - brengt ben Balfam-Saum nad Rom. 509. - jerft. Berico. 524. - in Deuran ic. 969. 1027. — in Gabara zc. 376, 1053, 1156,

Dopham, Gir Dome, engl. Commobore, im Roiben Meere(1801).

1, 189.

Borcellaniquede, inbifce, im

Mile-Bolf. J, 295.

Porphpr, auf ber Sinai-D. i. 196. (rother).213, 218, 240, 250. 266, 271, 494, 509, - im Dicebel Sumgby, 284. — am Schilfmeer sc. 771, 783, 785. - rether, im Ginai-Ganbftein, 791. 792. — im Babi el Jelb. 1061. II, 590. - im Dichebel Schera at. I, 1065. 1066, 1067, 1074. 1075. II, 294. - graner, fomarjet, rotber, am Gabenbe bes Lobien Meeres. II, 691. — am Badi Araba, 773, - in Reret, 1217. - f. Granit-, Pornflein-, Spenite, Thoup.

Porphprfelfen (Berge, Blode tc.), im petr. Arabien. I, 166. 200, 204, 274, 275. - im Abn Suweira). 285. — bei Afaba. 310. — im Singl-Stod. 655. - Gerbal. 704. -- Babi Da-

gara. 749.

Perphprgange, auf ber Sinai-D. 259, 821, 657. - im Babi el Sheith. 664. — Babi Benne. 873.

Borybyr - Gerölle, braunrothee, auf ber Ginal-D. I, 846.

Porphprogenetes, f. Emmanuel D.

Porysyrfchiefet。 t# Bebi Beldf. I, 504.

Porticue, f. Gaulengang. Poloa, f. El P.

Poseibion (Postion), f. Ru Mohammeb, Repfun.

Pofethion (Poffeba, f. Cap Buffeit), nordl. Grangftabt von Bbonigiem, II, 99.

筍offgeffiff, Babigaffail. 11,458. Pofteinrichtung, auf ber Bi-

nat-P. I. 936.

Ponjonlat, Gebrüber, in Pallftina (1830, 1838). II, 68.

Praefectus legionis decimae Fretensis Ailae. 4 113,

Praesidium (Presidium), 🗣 🗗 misonsort im petr. Arabien. 5 92, 96, 99, 117, 998,

Priefer, in Es Siglt, Il, 1133. Primula verticillata, 🕮 Sinal, f, 560.

Probus, Kaiser (280 m. Chr.). II, 915.

Proconefus. I, 126.

Procop, über bie Bauwerft auf bem Ginai ic. f. 17 ff. 11, 538.

Probukte, la Rerek. II, 680. – f. Gewerbe, Danbel, gaus, flora ic.

b. Protefd, A., in Palafite (1829). 11, 68.

Meoulis, am Indus. I, 394. Prommane, f. Babi Romman. Promontorium album, 🗷 Phonizien. II, 98.

Promontorium Aromaium. d. i. Eap Guardaful, I, 415.

Propheten, alte, nach mebanmet. Anfict ale Riefen. Il, 1129. Propheten foulen, in Berico. II, 482. — Gilgal 2c. 542.

Propheten fra fe, in Palafine.

II, 459. 460. 527.

proppläen, in Gerafa. II, 1086. Protogonos, phâniz. Goitheil ll, 104,

Prudhoe, Lord, im petr. Arabics. I, 168, 800, 810, 1060, 11% II, **63**3.

Pfammetic, Ronig (656-611 d. Chr.). 11, 432.

Pfpra (nicht Bufeireb), Episcopalftabt in Ebom. I, 102, 128. 1035.

Psylla, f. Chermes.

Pteranthus echinatus, in S.Palafina. I, 1100.

Pterocles, f. Wüstenhuhu. I, 332. 492.

Pto chium, f. Bettlerherberge.

Ptolemaus, El., über Arabia Petraea. I, 83 ff. 92. — Palāftina. II, 27. — Rallirrboe. 572. – Lydia. 882. — Decapolis. 939. - Boftra. 969. - Øerafa. 1093. — Amman, 1157.

Ptolemaus, Simon Waltabaus'

Somiegerfohn. 11, 460.

Ptolemäus II. Philabelphus, Beschiffung bes arab. Golfs. I, 68. - angebl. Erbauer von Philabelphia (ft. 247 v. Chr.). II, 1155.

Ptolemäus V. Epiphanes (fl.

181 v. Chr). lf, 1175, Ptolemans VI. Philometor. II, 1175.

Ptolemäus VII. Physcon. II, 1175. — vgl. Ranal ber Pt.

Piolemais, Stadt, thre Eroberung (1291). II, 40.

Puckely, Golb baf. I, 412. — f. Puthelp.

Pudbingspeise, in Reret. II, 671.

Padler, Fürfi von, in Palästina. II, 608.

Pugmutty, goldhaltig. I, 412. Putheli, Bolf am Indus. I, 394.

- f. Pudely. Pulverfabrifation, ber Bebuinen. II, 547. 588. 685. - in Shaara, Aeib. 896. — El Moerad. 1070. — Es Szalt. 1124.

Punter. II, 132. — bgl.Phönizier... Pupa, im unt. Jordan. II, 554. Pàrva (fanstr.), b. i. vorn, öftlich.

1, 354.

Pup, f. Romanus von P.

Pyramidalbanten, in Pauran. 1**1, 842.** 843.

Ppramidalbach, in Gueiba. II,

Pyramidal-Thürme, in Wahabíche. 11, 851. — Bofira. 986.

Ppramiben, bei Petra. 1, 1068. 1073, 1109, 1118.

Pyrolusit, auf ber Ginai-P. I, 785.

Pyrula lineata, bei Tor. I, 457.

Q.

Da'a, f. Rad.

Dabae, b. i. Rabee. II, 249.

Danbeh (arob.), i. e. Uvaria aromatica. I, 344.

Daffab, f. Djunol Kaffab.

Datpeb, f. Coffum. Deniggaer, f. Renifter. Doin, b. i. Baumwolle. II, 164. Duabern, Quaberbau, im Dichebel Schera. I, 1004. - in Gabara. II, 378. — Samaria. 467. 469. 471. 472. 473. — Machaerus, 570. — (Mauern) um Charbet el Gafaleb. 830. -um Gerafa. 1077. 1092. - in Amman. 1152, 1153, — ungebeure, in Arat el Emir. Il, 1173. - am Arnon, 1204, 1205, -

beränderte (bevelled), in Palaftina. 11, 202. 244. — auf bem Labor, 402. — Frankenberg. 621. - f. Thurm.

Duaberfanbftein, auf Diran. I, 196. — auf der Sinai-H. 326. Duabratianus, in El Mefareib. - 1I, 846.

Dualat-al-A'gabab, b. i. Ralaat el Afaba. 1, 46.

Quanäer, f. Reniter.

Quarantana (Quatantania), f. RarantaL.

Quaresmius, gr., über Palaflina (1616 - 25). II, 50. - ben El Puleb 2c. 235. 510. 545, -Engabbi. 651.

Duary, auf der Sinal-P. 1, 163.

1,219,250. (erpftallinischer) 486.
— im Ginat, 603. ifarblefer)
656. — am unt. Jerean. II, 716. Onargliefel, auf ter Ginai.p.

L, 839.

Duarzpyramibeneryfalle, im Didebel Ratberin, I, 562. Quatremere, Autor. II, 677.

792.

Duedfilberamalgam, natürlices, bet hasbera. II, 189.

Duellen, bei Tor. I, 433. — em Poreb. 571. — im Bati Beiran. 711. — bei Tafole. 1032. — berühmte, zu Petra. 1133. — bei Es Szalt. II, 1127. — im Arch el Semar. 1141. — fubmarine, bei Atla I. 247. — warme, bei Tor. 437. 440. — heiße fubmarine, bei Pammam Faracun. 764. 766. — im

Bati el Afa. I., 1630. II., 563.—
in Galilaa. 256. 293. 294. 300%.
769. — 32 Gatara. 378. — 22 El Belfa et. 568. 571. 578. —
am Zobten Meer. 698. 723.
754. 762. 765. — am Gerla Ma'ein. 746. — bei El Meisteib. §45. — bei Geraia. 1097.
— in Kerel. 1223. — f. Apolick, heiligen », Gali», Schmeitle, Untervall, Bab., Brunner.
Um et.

Quercus bellote. f. Sain. Balonia-Tide. f. 687, 1036. L.

110%, 1110.

Quercus ilex, aegilops autem Didebel Beifch H, 16%.

Duren, f. Le Duien.

Onintanus, 2. Ragenius, Cerful (289 n. Ebr.). 11, 905.

Quitten, am Sinai. I, 604.

## **R.**

Rababa (Rababi, Rebabeb), Cither ber Büffe, I, 555. 1033. II, 712. — bgl. Rebabe.

Rebabatora (Atobabatora), Ori im retr. Arabien, eb Rabbaib Moab? I, 92, 94, 99, II, 1206.

Rababi, f. Rababa.

Rababieb, f. Rabe R.

Rababinab, f. Baei R.

Rabab, Garten am Einai. I, 606.

Rabatmoba ( Ababatmeba ), f. Rabbath Weab. I, 1044.

Rabatmena, f. Rabbath Woab. 11, 1221.

Rabbab (Rabbati, f. Rafaat er R. Rabbahiat, f. Rherbet er R.

Rabbath (Kabba), b. i. Sauptfladt, Bez. für Rabbath Ammon und Rabbath Meab, 11, 1214.

Rabbath Ammon (R. Amman, Rabba, Rabattamana, Rabbatamana, Rabbath civitas Ammon. Pauna, Philadelphia, Bacatha), Paurifiadt der Ummoniter. I, 94. 100. II, 121. 150. 151. 429. 678. 830. 837. 839. 936, 959, 964, 969, 1026, 1096, 1102, 1139, 1145 ff. 1154, 1155, (Umqebung 1159 ff. 1167, 1206, — Dift. I, 985, H, 860, 1048, 1093, 1136, 1206,

Nabbath Meab (Rabba M., Rabbath M., Rababatera, Chiraimeda, Meducarar, and thi Nabba over Meab, Arropelist, alte Saurthart von Meab. I. 94. 99. 1044. Ii, 565. 662. 677. 1204. 1206. 1213. 1214. 1217. 1220 ff. — vgl. Ar, Arbet Meab. Kir M.

Rabbinen - Graber, in Die ron. 11, 257.

Rabbot, f. Ralaater R. II, 1029. Rabbuth Moab, f. Rabbih Moab. II, 1200.

Raben, in El Tellul, II, 959. Rabmathmaba (Ptol.), eb Schreibfehler für Rhabatmobs, Rabbath Reab ? 1, 99.

Rabua, f. Kalaat er Rabbab. II.

Rachaby, f. Errachaby. Rachabe, f. Rebbi R. Rachi, f. Rath om R.

Rachma, f. Rakam.

Rada (Arat, Rat, Salvadora persica, Cistus arborea), auf der Sinai-P. I, 344. — in Pa-Iăftina, II, 444. 589.

Radani, f. Er Ratines. I, 894.

Radi, b. i. Dattelbranntmein. I. 447, 625,

Radghab, f. Ain er R.

Rabfib (Rafib, Ragib, Ragaba), Feftung im Dichebel Abichlun. II, 1037 ff. 1041. 1090. 1108. 1116. — f. Argob, Regaba, Wabi Adiciún.

Radoa, f. Dichebel R., Babl

Rudhwah.

Radicham el Abhar, Ruineu in S.Dicholan. 11, 354.

Madídaputana. II, 308. Radfcif, f. Churbet el R.

Ràeb , f. Wabi R.

Raderfarren, fehlen in Hauran und ber Lebica. 11, 854. 897. - vgl, Eisenwagen.

Rattabe, f. Sabefar r. Raube, f. Schafraube, Rrage.

Rafa (Rafai), Buftenbrunnen bei Gaza. I, 140. 146. — f. Raphia.

Rafta, Ruinen in Danran. II, 967.

Ragaba, f. Radiib.

Ràgis, f. Rabjib. Ragis, f. Wadi R.

Ragolomein (?), arab. Zelilager in El Belfa, II, 1134,

Ràba, f. Rabab.

Rahab, Paus ber, in Jericho. II, 481. 482. 522.

Rahab (Rapabeh), f. Wabi R.

Rahabeh, Raftell am Euphraf. II, 128.

Rabah (Raba, Ruhat), f. Dicebef er R., Er R., Ralb er R., Wabi er R.

Rabamy, Stamm ber Sjowaleha. 1, 624. 938.

Rabeb (Rabib), f. Gurn er R., Wabi er R.

Rabt, Salzwafferrinne im Ghor. II, 692.

Rahman, f. Abdurrahman, Benu R.

Raie, Raleb (Scheith Ryar), Anterftelle ber Sinai-D. I. 452.

Ráifa, f. Ain er Reifa.

Rainald von Chatillon, Perr von Reret (1182). I, 990, 1224.

Raitheni (PasIñvos), Boll im petr. Arabien. I, 87. — f. Retheni.

Raithou (Raito, Raithu, Rapes thou), Rame verichiebener Drie auf der Sinai-P. 1, 13. 16. 22. 26. 87. 433. 447.

Raja, d. i. kleiner Stamm. I, 928. 932,

Ràfib, f. Radjib. Ràf, f. Kada.

Rakham (Rakhan, Rachma), d. i. Adler, I, 332, 492, 1034.

Rakham (Rochham, Ruthm), Ort ín Paurán. II, 909. 910. 914.

Rathmab (Rathmeh), f. Babi R. Ratim, f. Ar R.

Rafineh, f. Er R.

Rallath, Ort bei Tiberias. II, 316.

Ram, f. Birtet er R.

Rama, Stabt in Judäa, Lolmans Begrabnifort. 11, 316. - Prophetenicule baf. II, 542. - vgl. Rameb.

Rama, ber Frankenberg. II, 622. Ramadan, Feft, von Towaras gefeiert 2c. I, 959. II, 163. — f. Arb R., Dichebel R., Wadi R.

Ramab, f. Nabr Besban. Ramabl, b. i. Lange, II, 837. Ramath (b. i. Pobe; Ramath Migpe, b. i. Dobe ber Barte; Ramoth, Remmoth Galaab), Stadt in Gilead. I, 985. II, 1032, 1121, 1136, 1137, — bgl. Es Szalt.

Ramathym, Drt ber Ginal-P.

1, 894, 895.

Rameh, im Babi Desban. I, 983. II, 1048. 1189. — vgl. Rama.

Rame 3bn, Ort ber Bufte. II, 922,

Ramfeb (Ramla), b. f. Sand. I, 772. 783. - f. Debbet er R.

Ramle Dmair, f. Debbet Chmeir.

業omici蟹oraf (雅māī; 蟹oraff), f. Debbet er Ramleb. I. 251, 353, 776, 777,

Ramme, Bej. für Rebbeth Ammon. 1, 100, II, 1138.

Rammeth, Mamoth, f. Mamed.

Ramu, f. Rafaet ef D.

Ramta , 🤄 Armtha, II, 835,

Ramthib, f. Didebel e St.

Ramus (?), auf ber Ginai-D. 1,

Tanfengewäßfe, in Y. Bala. fina, II, 227. — El Belfa, 571,

Ranunculus asiaticus, anf ber Sinai-p. 1, 344.

Ranunculus bullatus, asiaticus, in S.Palaftina. J, 1100.

黄apha (Rephaer), f. Rephaim.

Rapbia (aud Becca), fpr. Raften-Rabt. I, 138. 139. 145. - f. Rafa.

Raphibim, Thal ber Ginai-D. 1, 14, 26, 27, 33, 261, 521, 735. 738. 740 ff. II, 133. 134. — f. Moni Ledica.

Rappa, Station, I, 898.

Ragineb, f. Er R.

Raquim, Drt im petr. Arabien. L, 1081.

Ras, b. i. Ropf. I, 194. - f. Rus, Beit er R., Daßfet el R.

Rafa (Gerafa), Stabt im peir. Arabien. 1, 94. 97. 99. 913. 998. — vgl. Gerafa.

Ras Thi Mohammeb, f. Ras

Ras Abn Burta, f. Ras el Burta.

Ras Abu Dobammeb, f. Ras W.

Ras Abn Selime, f. Abu Gelime. I, 760.

Ras Abn Soar (Sumeirab), swei Borgebirge im Mila-Golf und bei Edr. I, 236, 285, 460. - f. Abn Sumeirab.

Ras al Emir (b. i. Ropf bes Emir), Berg. 11, 1138.

Ras-Alma, im peir. Arabien, I, 59.

Nàs Arfer (Nafarfar), am Lila-**⊌**¢lf. 1, 235. 240.

Rafaß, f. Dm el Reffaß,

Ras Burbas (Ras Burbef), ta ber Ginai-Rufte. I, 760.

Rafdaibeb (Rafdaibieb, Redapitet, Raidaibab), arab. Stamm in D.3nbaa. 11, 527. **630, 636, 649, 653, 724, 732**,

Rafdena (Rafceia; Refceia?), Ort am Permon. II, 158, 178,

182, **23**8, — ſ. þ. f.

Rafdepa el gudar (Rafgeiet el &.), Dorf am Dermon, II, 190, 192, 193, 202, 203, — f, b. B.

Rafdepa-Girom. II, 187. Rafchib, f. Abu R., Barun al A., Redidem Abb R., Scheith Abs R., Soeilh Admeb R.

Raidyd, arab. Gflove. II, 1172. Ras Djeben (R. Didiban, 30 bel Bebban), Anterplat im Suej-Golf. 1, 451, 466, 484, 760,

Rad Didillalabi (?), am Aile

Golf. 1, 295. Rasel Lin, bei Tyrns. II, 323. Ras el Min, b. i. Panpt ber Duelle, in RD. Jubaa. II, 463.

Ras el badara, Gufboble bes goldnen Ralbes, I, 606.

Ras el Baltab, am Dfinfer bes Tobten Reeres. II, 707.

Rasel Beber (b. i. Mondstopi), Quelle an ber GD. Seite bei Dichebel Bauran. II, 951. - f. Babi Rad el B.

Ras el Burta (Abn B.), bas Schleiercap am Mila - Golf. I, 243, 278, 289, 294,

Ras el gerufd, Borberg bel Sinat. I, 258. 529.

Rasel Feidat (Beidiab), am RB.Ufer bes Tobten Deeres. II, 521. 546. 561. 598. 655. 705, 706, 707, 722, 724, - f. Min el &.

Ras el Ghumeir, am B.Hfer bes Tobten Meeres. II, 598. f. Babi Ras el Gb.

Ras el Raa, Raltfelspagel im petr. Arabien. I, 179. 180. f. El Raå.

Mas el Rerah (Rerat?), am Dftufer des Tobten Meeres. IL, T07.

Ras el-Merad, f. Ras Emrag. Ras el Rusry, f. Ras Elteit. Rasel Radele, f. Babi el R.

Rasel nath, f. Rasen n.

Ras el Rasjara (Razarani), bas Rajaraer - Cap am Mila-

Bolf. I, 208. Ras el Safiles, am Oftufer des Zodien Meeres. II, 706, 707.

Ras Elteit (R. Rureipeb, el Madry), am Aila-Golf. I, 292.

Ras Emrag (richt. Ras el. Mes tà**c**), am Alla-Golf. 1, 284.

Ras en Rabi, b. i. Ain el Mel-

lahah. 11, 228.

:

Z

:

ŀ

Raden Rath (R. el R.), b. i. Ropf bes Defilés, Culmination ober Thor bes Paffes, auf ber Sinai-P. 1, 158, 906, 974,

Rafenteppich, bei Pebron. I,

865. — f. Gras.

**Radejā Sāeriaķ, b. i. Paupt** bes Sheriab, Jorbanarm bon Tell el Radi, II, 216.

Ras eid Souteirab, fübl. Borfprung ber Tib.Rette. 1, 258.

Ras esc Shuraf, Station in R.Arabien, I, 44.

Rases Sat, Dochibal, Lanblee ber Sinai-D. 1, 166. 172. 279. 🗕 vgl. Saih el Ataba.

Rases Seram, Areibehügel ber

Sinai-P. I, 134. 916.

Ras es Suffafes (Ras S.), Steilwand im Sinaiftod. I, 543. 577, 589, 600,

Ras & Tarfa, b. i. Aufang ber Tarfa's, im Babi el Sheith. I. 663. - vgl. Dichebel E.

Ras gartaf, arab. Borgebirge am Mila-Golf. 1, 208. 588.

Ras Gaffare, f. Dichebel Dicherafe. I, 295.

Rad Pammam garaoun, Botgebirge am Schilfmeer. I, 564. 762 ff. 616. — f. Dicebel D. B.

Ras Debran, Bergipipe ber Ginai D. I, 493.

Ras Difd, am 628.Ende bes Lodien Meered. 11, 733.

Rafifa, f. Abu r.

Ras Lasaroun, f. Cafinm.

Ras Rureipeh, f. Ras Elteit.

**Ras Legia, f. Lagai.** 

Ras Mahmub, f. Ras Mohammed.

Ras Masalía, f. Presallabt.

Ras Merfeb (El M.), Alippe am B.Ufer bes Lobien Merres. 11, 645. 649. 652. 726.

Ras Wethna, am Kila-Golf. I,

240.

Ras Pohammeb (Er R. D., Ras Abu oder Abi PR., Ras Mahmuh, Paseidion, Posidium, Pharan promontorium), fabl. Borgebirge ber Sinai-D. I, 69. 77. (aftr. 2.) 84. 91. 187 ff. 193 ff. 452, 493, 566.

Ras Rabr, b. i. Flußhaupt, Jordanquelle bei Banias. II, 198.

Rafotht, b. i. natürlicher Binnober. I, 851.

Ras Om Pape, am Alla-Golf. I, 263, 279, 282, 289, (Ramt) 329.

Naffas, f. Om el R.

Ras Sherateeb, f. Shera iibb.

Ras Sebil, f. Effebil.

Ras Gebour (Sabber), am Sueg-Golf. I, 450.

Ras Suffafeb, f. Ras es 6.

Ras Sphille, f. Effebil.

Raftagara, im petr. Arabien. I., 154, 155, 157, 169,

Rafty Batter, f. Rus el Rowaipt.

Ras Babi Gharunbel, Berge der Sinai-P. I, 8**2**1.

Rasgepfa, Dri in El Bella, II, 1146. — vgl. Refzepfa.

Rafzif, f. Ar R.

Ratic, Pflanze in Tfell. II, 827.

Rattam, f. Reihem. I, 494. 510,

Rattame, f. Babi Ertama. Ranab, f. Rovab.

Ranadicp, f. Korréjet el R.

Ranat, f. Babi Ruat. Ranat, f. Deir er R.

Raudhol-Ofchemal, b. i. Garten bes Rameels, im petr. Aras bien. I, 153. 163.

Ramiei Woral (Murdl; Meral ?), f. Debbet er Ramleh. I, **2**51. 555. 776. 777.

Ramma, Beg. für Rabbath 製mmon. I, 100. II, 1158.

Rammoth, Ramvih, f. Ras math.

Ramn, f. Kalaat el R.

Ramta, f. Remtha. II, 835. Ramthib, f. Dichebel e R.

Ramus (?), auf ber Ginai-D. I, 708.

Rantengewächfe, in R.Palaftina. 11, 227. - El Belfa. 571. 574.

Ranunculus asiaticus, auf ber Sinai-D. I, 344.

Ranunculus bullatus, asiaticus, in S.Palāfina. I, 1100.

Rapha (Rephäer), f. Rephaim.

Raphia (auch Becca), fpr. Ruftenfabt. I, 138, 139, 145, — f, Mafa.

Raphidim, Thal ber Ginai-P. I, 14. 26. 27. 33. 261. 521. 735. 738. 740 ff. II, 133. 134. — f. Babi Ledica.

Rappa, Station. 1, 898.

Rāgineh, f. Er R.

Raquim, Ort im petr. Arabien. I, 1081.

Ras, b. i. Ropf. I, 194. — f. Rue, Beit er R., Dasfet el R.

Rafa (Gerafa), Stadt im petr. Arabien. 1, 94, 97, 99, 913, 998, – vgl. Gerafa.

Ras Abi Wohammeb, s. Ras

Ras Abu Burta, f. Ras el Burta,

Ras Abu Mohammed, f. Ras W.

Rad Abu Gelime, f. Abu Gelime. I, 760.

Ras Abu Goar (Gumeirab), zwei Borgebirge im Aila - Golf und bei Tor. I, 236. 285. 460. - f. Abu Sumeirab.

Ras al Emir (d. l. Ropf bes Emir), Berg. II, 1138.

Rad-Alma, im petr. Arabien. I, 59.

Ràs Arfer (Rafatfat), am Lis-

Gulf. I, 235. 240. Rafag, f. Om el Reffaß.

Ras Burbas (Ras Burbef), in ber Sinai-Rufte. I, 760.

Rafcalbeb (Rafcalbieb, Re-fchapibeb, Rafcaibab), arab. Stamm in D.3nbaa. II, 527. 630, <u>6</u>36, 649, 653, 724, 732,

Rasheya (Rashéla; Respeia?), Ort am Permon. II, 158, 178,

182, 238, --- f. b. f.

Rafdeya el gudar (Rafdeiat el g.), Dorf am Dermon. II, 190, 192, 193, **20**2, **203**, — [, d. v.

Rafcepa»Strom. II, 187.

Rafcid, f. Abu R., Parun al R., Redichem Abb R., Scheith Abu R., Sheifh Admed R.

Raschyd, arab. Sllave. 11, 1172.

Rad Djeben (R. Dichiban, 3tbel Jebban), Anterplat im Guej-Golf. I, 451. 466. 484. 760.

Ras Dichillalabi (?), am Aila-**Golf. 1, 295.** 

Ras el Ain, bei Tyrus. 11, 923. Ras el Aln, b. i. Paupi ber Duelle, in RD. Jubaa. 11, 463.

Ras el badara, Gustoble des golbnen Ralbes. I, 606.

Ras el Balfab, am Oftufer bei Lobten Reered. 11, 707.

Radel Beber (d. i. Mondelopi), Quelle an ber GO. Seite bes Dichebel Pauran, II, 951. - f. Babi Ras el B.

Ras el Burla (Abu B.), bas Schleierrap am Mila - Golf. I, 243. 278. 289. 294.

Ras el Beruld, Borberg bes Sinai. I, 258. 529.

Radel Befchab (Befctab), an RB.Ufer bes Tobten Reered. 11, 521. 546. 561. 598. 655. 705. 706. 707. 722. **724**. — f.

Ain el g. Ras el Shuweir, am B.Ufer bes Tobten Meered. II, 598. -

f. Badi Ras el Gb.

Ras el Raa, Ralffelsbügel im petr. Arabien, I, 179, 180. f. El Rad.

Ras el Rerat (Reratt), am Oftufer bes Tobten Deeres. II, 707.

Rasel-Werdch, f. Ras Emrag. Ràsel Rusry, f. Ras Elteit. Rasel Racele, f. Babi el R.

Rasel Rath, f. Rasen R.

Rad el Radjara (Rajarani), das Rajaraer-Cap am Aila-Golf. I, 208.

Bolf. I, 208. Ras el Cafileb, am Dfinfer bes Tobten Meeres. II, 706, 707.

Ras Elteit (R. Aureipeb, el Pudry), am Mila-Golf. 1, 292.

Ras Emrag (richt. Ras el. Derach), am Nila-Golf. 1, 284.

Rasen Rabi, b. i. Ain el Mellahah, II, 228.

Rasen Rath (R. el R.), b. i. Ropf bes Defilés, Eulmination ober Thor bes Paffes, auf ber Sinai-p. 1, 158, 906, 974.

Rafenteppid, bei Debron. I, 865. - f. Grad.

Radefd Scherias, b. i. Paupt bes Scherias, Jorbanarm bon Lell el Rabi. 11, 216.

Ras eid Souteirab, fübl. Borfprung ber Lib-Rette. I, 258.

Ras efd Schuraf, Station in R.Arabien. 1, 44.

Ras es Sat, Pochthal, Landfee ber Sinai-P. I, 166, 172, 279. — vgl. Sath el Ataba.

Rases Geram, Rreibehügel ber Ginai-D. I, 134, 916.

Ras es Suffafeh (Ras S.), Steilmand im Sinaiftod. I, 543. 577. 589. 600.

Ras & Larfa, b. i. Anfang ber Larfa's, im Babi el Scheith. I, 663. — vgl. Dichebel L.

Ras gartal, arab. Borgebirge am Aila-Golf. 1, 208. 588.

Ras Gaffare, f. Dichebel Dicherafe. I, 295.

Ras Dammam garaoun, Borgebirge am Schilfmeer. 1, 564. 762 ff. 816. — f. Dichebel D. F.

762 ff. 816. - f. Dichebel D. F. Rad Debran, Bergipise ber Ginai-D. I. 493.

Ras Difd, am 62. Enbe bes Estien Meeres. U, 733.

Rafifa, f. Abu r.

Ras Lasaroun, f. Caffam.

Ras Rureipeh, f. Ras Eltelt. Ras Legia, f. Lagai.

Ras Dahmub, f. Ras Doham-

Ras Dafalla, f. Mefallabi.

Ras Merfeb (El M.), Rlippe am B.Ufer bes Tobien Meeres. 11, 645, 649, 652, 726.

Ras Methna, am Aila-Golf. I, 240.

Mas Mohammed (Er M. M., Ras Abu ober Abi M., Ras Mahmud, Poseidion, Posidium, Pharan promontorium), fübl. Borgebirge der Sinat-P. 1,69,77. (aftr. 2.) 84. 91. 187 ff. 193 ff. 452, 493, 566.

Ras Rahr, b. l. Flufhaupt, Jorbanquelle bei Banlas. II, 198.

Rafotht, b. l. natürlicher Binnober. I, 851.

Ras Om Paye, am Aila-Golf. 1, 263. 279, 282, 289. (Rame) 329.

Raffas, f. Dm el R.

Rad Sherateeb, f. Shera tibb.

Ras Sebil, f. Effebil.

Ras Sebour (Sabber), am Sueg-Bolf. I, 450.

Ras Suffafeb, f. Ras es 6.

Ras Sybille, f. Effebil.

Raftagara, im petr. Arabien. I, 154. 155. 157. 163.

Rafty Batter, f. Rus el Rowatpr.

Ras Babi Gharunbel, Berge ber Sinai. D. I, 821.

Radzepfa, Ort in El Bella, II, 1146. — vgl. Refzepfa,

Rafgif, f. Ar R.

Ratid, Pflange in Efell. II, 827. Rattam, f. Reibem. I. 494,

510.

Rattame, f. Babl Ertama.

Rauab, f. Rovad.

Raundidy, f. Rorrejet el R.

Ranat, f. Babi Ruat. Rauat, f. Deir er R.

Raubhol Didemal, b. i. Garten bed Rameels, im petr. Arabien, I, 153, 163. Raujib (Rogib), Ort in Samaria. II, **4**51. **46**9.

p. Raumer, R., über Rabes Barnea. I, 1077. - Rarte pon Palāfina. II, 23. 62. 79. 85. 249. 583, 621, 776. — Perāg, 798. 805. 836. 1001.

Raufdtrante, aus Banffamen. I, 347. — f. Branntwein, Radi, Bein 2c.

Rauwolfen, L., Arzt aus Augsburg, über Palästina (1573—76). II, 49.

Ramafie-Araber, im Dichebel Paurán. II, 947.

Ramaitfeb, Ort und Stamm im Scherab. Gebirge. 1, 982.

Rawat, f. Babi Ruat.

Rapeh (Raithu ?), Det mit driftl. Riofter auf der Sinai-D. 1, 22.

Rapethu, f. Raithu. 1, 447.

Rapinde, Thal in El Belfa. Il. 1167.

RazAbu Selima, f. Abu Selime.

Reba, Fürft. II, 1183.

Rebabeh, f. Rababa.

Rebabein, f. El R.

Rebaï, Schluchten von , im petr. – Arabien. I, 60. — f. Rafb er A.

Rebbabije, f. Rabr Rabadieb. Reben, mifte (Labrusca?), am B.Ufer des Todten Meeres. 11, 726.

Rebhuhn (Perdix), rothes, rothbeiniges, auf bet Sinai-D. I, 268. 332. 492. 1025. -- im Dichebal ic. 1034. — bei Banias. II, 201. — am unt. Jors ban. 368. — in Jubag. 503. im Dichebel Belta. 567. - gu Engabbi. 651. - in Reret. 696. - am Tobten Meer, 724. - in El Tellul. 959. - im Dichebel Abichiún. 1069. 1100.

Rebbubnqueile, f. ain

Sconnar.

Rechab, Bater Jonababe. 1, 71. II, 137.

Rechabiten (Rehabiten, Beni Arhab), Gecte in Afyr, Jemen zc. II, 137. 138.

Rechalbeh, f. Er Ruhalbeh. I, 870.

Redob, f. Aram Beis R., Beih Robob.

Rechtspflege, in Bauran. U, 816. — f. Schieberichter.

Redheimy, Ort in El Lowa. II, 904.

Rebfem (Arrebjem), Station in R.Arabien, am Aila-Golf. I, 47. Redichel, f. Babi R.

Rebichem Abb Raichpb, Steinhaufe bei Meraffas. II, 1172.

Rebichim (Regim), f. Bir er R. Reem (Rim), Einborn, ob eine Buffel- ober Gazellenart. II, 228, 2**76.** 

Reesplreffib, Station im petr. Arabien, I, 154.

Refah, f. Rafa.

Refai'a (Refaya), Fellah-Stamm tm Cherab - Bebirge. I, 982. 1041.

Regaba, alter Dri in Dicolan? II. 289. 352. 353. — f. Argob, Rabjib.

Regen, flarter, im Binter auf ber Sinal-D. I, 162. 219. (für Bebuinen die größte Dimmelsgabe) 238. 313. tangeblich von Mofe abbangig) 582. — im Babi el Scheifb. 660. - Monatebauer im Babi Dicellal. 761. - im Elb-Gebirge 2c. 775. 816. 867. 909. — Zeit in Palästina. II, 531, 550. - in Dicolan, 828.

Regenwaffergruben, auf ber Sinai-D. I, 911.

Reggab, f. Rođab.

Regim, f. Bir er Rebicim. Reb, in D. Palaftina. II, 195. —

f. Schadschara, Piric.

Rebabe, arab. Infirument. 16, 1125. — vgl. Erlabe, Rababa.

Rehabe, f. Er Muhaibeh, Reho-

Rehabeam, König. II, 619. 628. 637.

Rehabiten, f. Rechabiten.

Rehalbé (Rehaibeh, Rehapbé), f. Er Rubaibeb.

Repeboth am Baffer, ob Reboboth f II, 128.

Rebob, f. Rechob.

Repoboth, f. Er Rubaibeb.

Repoboth (Rehabe), Stadt am Enphrat. II, 126, 128.

Reif, im Dichebel Pauran. II, 947. — ſ. **Ebau**.

Reiber (Peron), am unt. Jorban. II, 554. 721. — am Tobten Meer. 736.

Reija, f. Min er R.

Reim, in ber arab, Sprace, II. 1125.

Reimun, f. Eremun.

Reis, rother, in R. Palaftina. II, 208. - Felber am El Buleb. 211. - in Dicolan ? 276. am galil. Meer, 275. 299. 330. - im Didebel Abidian. 1114. — in Es Szalt, 1123,

Reifenbe, ibre Schwierigfeiten bei Beobachtungen unter Arabern. I, 238. - in der Ginai-D. 619. 763. - bgl. Route, Transport 2c.

Reipany, f. Es Saler R.

Refem (Ratham?), Ort in Dauràn. II, 910.

Refem, Fürft. II, 1183. Reffib, f. Reesolretfib.

Reland, D., über Palaffina. II, 23, 60, 278, 549. - Perobium, **622. — Raphar Barucha.** 635. Engabbi, 648. - Peraa, 776. 798. 839. — Gerafa, 1090,

Reliefftulpturen, febr gute, im Babi Ragara. I, 756. -coloffale, ju Petra. 1114. - in Arat el Emir. II, 1173.

Religion, ber Towara. 1, 958.

- geringe, ber Chteim. II, 531. - ber Drufen. 11, 941. 942. 993.

— f. Aberglaube, Beten tc. Reliquien, beilige, aus Palaftina. II, 36.

Remeia, f. Rima.

Remeith, Dorf im Dichebel Abfhlún. II, 1068.

Remeyban, f. Rafat R. Remiba (El ober Er R., Ramta, Rimgah), Pabicftation in Bafan. II, 803. 835. 836. 841. 907. 908, 1063, 1068.

Renaud, frant. Pring, bor Mila (1181)**. I,** 56.

Rephaim (Rephaiten, Rapha,

Raphäer), b. f. Recken, Pocgewachene, Riefengeichlecht in Rangan, II, 97. 113. 120 ff. 418.

Rephaim, Thal in D.Jubaa, II, 121. **624.** 

Republifanifde Berfaffung ber Peviter. II, 113.

Refas, Drnfenborf am Dichebel Paurân. II, 942.

Refcheia, ob Rafchena? 11, 238. Reseda mediterranea, in S.Paläfina. I, 1102.

Reseda odorata, with auf ber

Sinai-D. I. 344. Refené, f. Dichebel Thegar.

Reffaß, f. Om el R.

Refzepfa,-Theil des Schera-Gebirges. !, 1003. -- vgl. Raszepfa.

Reszepf, f. 3bn R.

Metameh, f. Mhathama, Babi Ertama.

Retemat, f. Dabi R.

Retesi, Stamm ber Ulab Saib. I, 938.

Rethem (Retem, Rattam, Rothem; Genista rethem, Spartium junceum), Ginfterart auf ber Sinai-P. und in Paläftina. I, 176. 218. 345. 346. 494. 510. 531. 664. 778, 837. 911. 915. 920. 922. 1038. 1068. 1080. 1138. II, 643. 644. 1096. 1195.

Retheny, Bebuinen am Raibarinen-Alofter. I, 612. — f. Raitbent.

Retymat, f. El R.

Reman, f. Riger.

Renmun, f. Eremun. Reps (arab.), d. t. Erzbischof. I.

626. Regin, fpr. Ronig. I, 297. 417. H, 129.

Rgbotha, f. Gothe.

Rhababatera, f. Rababatora.

Rhabarber, wird in Reret rob verspeift. II, 671.

Rhabaimoba, f. Nabaimoba.

Rhadamanen, durch Minos von Creta vertrieben. 1, 732.

Rbalim, warme Quelle bei Tor. I, 442,

Rhamnus lotus, napeca, [. Dum, Rebet, Sittere.

Rhamnus spina christi, (x Palāftina. 11, 269. — ſ. Chriftdotu.

Rhapfoden, arabifce. II. 594.

Rhathama (Padauu ber Septuag.), Station der Jeraeliten ? I, 1080. — vgl. Retameh.

Rheimea (Peipla), f. Rima, II, 879.

Rheumatismus, in Palafina ac. II, 301.

Rhinotolura (Rhinocorura), ägppt. Ruftenftabt. 1, 77. 81. 138, 140, (Etymol.) 142, 832, 890. — f. El Arifd.

Rhobaa, f. Ralaat er Rabbab. II, 1036.

Rhobos, unter driftl. Perridaft (1310—1522), II, 40,

Rtafdy, f. Ryafche, Wojet R. Ribas, Rhabarberart. 11, 671.

Ribla, am Drontes. 11, 94. 262.

Rich, J., über Manna in Rurbi-Nan. I, 687.

**Ric**a, f. Riha.

Ricarbion, R., in Sprien (1818). II, 67. — am El Puleh.

v. Richter, D. Fr., in Palaftina (1815). 11, 65. - am galil. Deer. 307. - in Perag. 785. - Dauran, 810. - Es Sjanamein, 813. - Ochemetein. 833, 836. — Tefas, 843. — El Mefareib. 845. — Ezra, 859. — Rherbet el Ghagaleb. 907. im Dichebel Dauran, II, 931. -- Boftra. 958, 977 ff.

Ricinus, am unt. Jortan. II, 440, 441, 517,

Ridscham al Bahhr, am Rords enbe bee Tobien Meeres. II, 567.

Riebgras, auf ber Sinai-P. I, 881.

Rieba, f. Riba. II, 437.

Riefengeichlechter, in Ranaan. II, 97. 120 ff. 964. - vgl. Centauren, Cyclopen ac.

Riesen-Grab, auf der Sinai-D. ac. I, 899. 11, 121.

Riefenmufcheln, im Rothen Meer. I, 480.

Rif (El Ryf), d. i. Saniland, Bez. für Unter-Aegypten unterhalb Zoffat. 1, 6. 41. 717. 940.

Riffbilbung, im Rothen Meere. 1, 469, 477.

Rigiëm, f. 11m St.

Rig-reman (b. b. wanbernber Sand), Berg in Rabuliftan. 1, 465.

Rib, f. Pammet er R.

Rìpa (Ribà, Richa, b. i. bie duftenbe; Eriba), Dorf am unt. 3ordan, II, 437. 481. 501. (Dobe) 502, 505, 524, 526 ff. 552, — Dift. II, 443. 445. 534. — f. Jericho, Robba.

Riban, Ocymun-Art. II, 846. Ribani (ber buftenbe), Beg. für

Mesereib. II, 846.

Rif (perf.), b. i. Sanb. I, 465.

Rim, f. Reem, Rimm. Rima (Remeia), Ort in Pauran. II. 796. -- f. Rimp.

Rima el Chaltal (Rima el Dejam), Dorf im Didebel Banran. 1**I, 924**.

Rima el Lochf (Rime el L.), Gränzort ber Lebscha. II, 867. 878.

Rimm, f. Rim, Lin R., Wadi R.

Rimmon, f. Rumón.

Rimp, Drt am Babi Rannat in Dauran, II, 870. — f. Rima.

Rimzab, f. Remiha. II, 841.

Rin, f. Run.

Rinan Feijar, Dbericheith ber Aenezeh. II, 1126.

Minber, in N.Paläftina. 11, 228. - Aere, 941. — mit febr kurzen Bornern, im Dichebel Abichiun. 11, 1097. - f. Rub, Ochfe, Biebluot.

Ring, großer eiferner, auf bem Anrn el Sariabeh. II, 453. 455. — f. Fuß-, Rafen-, Ohrring.

Ringwärmer, f. Annulaten.

Rifche , f. Rberbet 9.

Жіfфтаfф (Agnus castus), am unt, Jordan. II, 543. 548.

Ritchi, ital. Reifenber, auf ber Singi-P. 1, 204. 285.

Rithma, Station ber Jeraeliten. I, 1080.

Rizłah, f. Babi er R.

Roadie-Pas, in ber Tib-Rette. I, 898, 901. - pgl. Er Rafineb.

Robad, f. Ralagt er Rabbab. II,

Robatha, Station, I, 113.

Robe, Major, über bie Borban-Duellen. II, 79. 88, 155. 159. 209. 220. — El Duleb. 234.

Robeh, f. Tabhieb ibn R.

Robert, Pergog ber Rormanbie. II, 40.

Roberto de San Saverio, über Paläftina (1458). II, 47.

Roberts, D., Rinnears Begleiter, Beichnungen bon Petra, Por 2c. I, 1022. 1026. 1104. 1134. H, 90, 520.

Robertus, Archiepiscopus

bon Ragareth. II, 1018.

Robinfon, E., Aber bie Ginat-D. (1838). I, 11 ff. - bie agppt. Dabichroute. 157. - Ginai-Min en Ruweibl'a. 256 ff. - Rumeibi'a-Mila. 289 ff. - Gueg — Sinai. 508. 532. — Dicebel Ratherin, 565. - Sinai-Berg. 589. 605. 772. - Danna. 1, 674. - Sarbut el Chabem ic: 799. 811. - Mila-Debron. 907 ff. - Pebron-Petra, 1052ff. -Rabes Barnea, 1077. - Petra. 1106. - Palaftina, II, 23, 72, — Eleuiheropolis 2c. 79. — die Einsentung bes Tobien Meeres und Jordanthales. 80. — El Duleb. 234. - Safeb. 253. galil, Meer, 286. — Liberias. 318. — RD. Judaa. 458 ff. — Engabbl - Jerico. 484. - bas Lobte Deer, II, 557 ff. — Beftufer beff. 597 ff. 617 ff. - Rur-mul-Engabbi. 642 ff. - Sabende bes Lobien Meeres, 661 ff. - Rarte bon Palafting, 722. -Mephalt. 758. 776. Robinfon, G., über Palaftina

und Sprien (1830). II, 70. --Perda. 787. — Szanomein— Dezareib. 828. — Ebrei. 836. — Pauran, 815. 848. — Lebica. ~11, 864 ff. 889. 877. — Chobba. 687. — Shefara, 893. — Schaara, 896. — Miffema (Phaena). 899. — Dichebel Pauran. 920. - Tibne. 1054. - Dicheraid-Ralaat es Berta. II, 1095. - Es Sjalt-Dicherafd. 1076. 1102. 1134. — Umman, 1145. - Um er Rufas. 1160, 1167. — Desbon-Es Sjalt. 1173. — Dabeba. 1183.

Roboeb, Gebirgepas jum Anti-

Libanon, II, 179. Rochbam, f. Rafbam. Rochta, f. Refr R. Rockb (Rabr Rolab, Rufab, Reggab), norbl. Buffuß jum Dieromar. II, 373, 625. 1097. --- f. Dichiffr el M.

Robuan, f. Dichebel R.

Roechp, f. Dichebel R.

Römer, im petr. Arabien. I, 1140. — ibre Renninis von Paläfilma. II, 26.

Romerfeften, im petr. Arabien.

ī, 117.

Roemería hybrida, ín 🗗.

Palaftina. I, 1100.

Romerfirate (Via militaria, Romana, strata), im petr. Arc. bien. I, 93. 116. 131. 138. 149. 150. 178. 913. 916. 984. **-**Araba-Thal. 997. — Dichebal. 1046. 1050. - in G. Palafina. 1091, 1094, - von Damastus nach Banias, II, 171. - bei Beifan, 429, 430. - in D. Camaria. 472. — bei Zerico. 525. - am unt. 3orban. 720. - am. Bostra und Szalfbat. 928. 958. 959. - bei Gerafa. 1093. im Dichebel Abichlun, 1107. -bei Amman 2c. 1148. — in El Bella, 1166, 1182, 1187, 1198. 1200, 1205, 1206, 1220, — bgL Pflafterftraße.

Romifce Abler, in Petras

Ruinen. I, 1115. 1116. Romifche Baber, angebl. in Aila. I, 297. -- in Gelilda. II, **323. 336.** 

Romifde Bauten, am grankenberg. II, 621. — in Rima el Loebf. II, 878. — in Refranbichy 2c. 1107, 1108. - Min Dichenne. 1113. — Ralaat er Rabbab. 1116. - El Bella, 1163,

Romifde Bogen, in Schefara. If, 854. - Scheis. 1143. -Amman. 1150. — Um er Rufàs. 1165.

Romifde Brude, bei Baniae. II, 198. - über ben 3orban. 346. 348. - bei Beifan. 430, - am unt. Jorban. 710. 711. 718. - am Babi Beiby. 927. — **Babi Bale. 1198.** 

Römifde Gräber, bei Rablus. II, 450. — in SD.Jubāg. 684. – Ain Dichenue. 1107.

Romifoe Inforiften, Babi Motatteb. 1, 752. - in Schobat. 1039. — im Dicebal. 1047. - in Peraa. II, 792. -Boftra, 980. 982, 984, 985,

Romifche Mellenfteine, Reret. I, 1044. - im Dichebal. 1046. - an ber Diciffr el Debicamie ic. 11, 429. 494. bei Berafa. 1072. 1093. - im Dichebel Abichtun. 1107. — in El Bella, 1198, 1200, - am Arnon, 1204, 1206.

Romifde Ruinen, im Babi Araba. I, 1017. 1018. - in R.

Palästina. 11, 220.

Romifche Tempelruinen, im Dichebal. I, 1044. 1045. - in

Rabba. II, 1221, - f. Tempel. Romifde Saulen, in Gabara. 11, 382. — Boftra. 985.

Romifde Gtulpturen, am Babi Bebi. 11, 966.

Romifches Theater, in Boftra. II**, 978. 983**.

Romifde Baffen, Abbilbungen in Sueiba. II, 927.

Romifche Bafferleitung, bei Ebrei. 11, 841.

"Rogel, Brunnen. II, 544.

Rogib, f. Rauib.

. Robba, Ruinenftabt am Babi Amaireb. II, 948.

Robebeb, f. Er Ruhaibeb. Robob, f. Beth R.

Robr, f. Shilf.

Robrbommeln, am unt. Jorban. II, 715.

Robrfanger, bei Berico. II. 504.

Rofab, f. Rodab. Rofnebbin (b. i. ber Perrlice), Titel Bibars. I, 1039.

Rotob, f. Turf er Rufn.

Rollfiefel, auf ber Sinai-P. 1, 200.

Rom, Stadt. I, 1001.

Romanus von Pup, in Reret zc, I, 990,

Romban, Brunnen ber Gingi-D. I, 547. — f. Wabi R.

Romman, f. Wadi N.

Roob, f. Cavea R. Rogue, f. La R.

Rofe, am Zabor, II, 397. — Eentifolie, in Zerico. 511. — wilde, bei Boftra, 986.

Rosenkränze, in Es Szalt. II, 1124.

Rofenmaller, E. Fr. R., über Palaftina. II, 23.,61, 776.

Rosenvothe Zelsen, bei Petra. I, 1113. 1116.

Rosetten, in Es Szanamein. II, 813.

Rofevon Zerico (Anastatica hierochuntica L.), auf ber Ginai-P. I, 485. 770. 843. 899. II, 36. - fehlt bei Jerico. U, 511.

Rofinen, im Dichebel Schera. I, 1041. - ja Debron. Il, 648. -Es Sjalt. 1123.

Rofinentuchen, in Damastus. II, 719. - im Dichebel Abichion. 1114,

Roth, Dr., in Aethiopien. Il, 229.

Rothe Farbe, bei Beduinen. II,

Rothem, f. Reihem. I, 345.

Rother Boben, in El Belfa. II, 1143.

Rothes Meer, Sybrographie. I, 188 ff. — pluton. Bildung, 326. — Rorallenbilbung 2c. 468 ff. 759. 622. 989. — Anterfiellen im Aila - und Suez - Golf. 315. 316. 449. 451. - Gunbirungen.

I, 195. 311. 450. 470. 471. – vgl. Shilfmeer, Aila . , Sueg-Golf 2c.

Rotul, & i. 5 Pfund. II, 189. Roultha, Station im petr. Ara-

bien. L. 47. 152.

Routen, ber Tab. Peuting. auf ber Sinal-D. I, 88 ff. - Alla-Jerufalem. 92 ff. - Gaza-Peնոնատ (Itin. Anton.). 137 ff. — Sueg-Aila, 147 ff. 153ff. 159ff. - Burdhardis. 171 ff. - ber Meffa-Pilger. 200. - Scherm —Sinai. 221 ff. — Sinai— Aila-Golf. 244 ff. — Ruweibi —Aila. I, 276 ff. — Badi Charundel-Suez. 813 ff. - Sinat —Pebron. 848 ff. — Sarbut el Chabem-Baja, 866 ff. - ber alteren driftl. Bilger burd bie Sinai-Bufte. 883 ff. - Sinat —Atabah Aila. 902 ff. — Aila -Debron. I, 907 ff. - Alaba-Petra. 997 ff. 1007 ff. 1013 ff. 1019 ff. - Petra - Sjadele. 1002 ff. - Rere! - Petra. 1027 ff. Debron-Petra. 1052 ff. 1096 ff. Damastus-Banias. 17! ff. — Damastus-Galiläer-Reer sc. 270. — Berico-Ra-blud. 462 ff. — nach Berico. 483 ff. — am Oftufer des Lodten Meeres, 566 ff. - Beni Raim - Ain Terabeb. 633 ff. - Rur-mal-Engabbi, 642 ff. - Engabbi-Ras el Fefchtab. 651 ff. - **L**urmul—Sebbeh (Mafada). 655 ff. - Gebbeh - Ain Dichibbp unb Tefu'a. It, 660. - Pebron - Reret. 683 ff. - Reret-Shor el Megra'ab. 693 ff. — Scheme. fein-el Mefereib. 817 ff. 834. --Szanamein-Defereib. 828 ff. burd R. Dauran, Sjanamein, Egra, Dichebel Dauran. II. 847 ff. — Egra-Schobba. 864 ff. — Sebichen-Murbut. 872 ff. - Damastus-Dichebel Dauran. 900ff. — Defereib-Boftra. 907. — Boftra-Ggra. 912, - Mere-Schemetein, 915, – Scobbe—Scatta, 920 ff. — Mere-Baele. 944 ff. - Boftra

–Tiberias. II, 1016. — im Didebel Abidiun. 1065 ff. in El Belta. 1095 ff. — Dicerafd-Ralaat es Berfa. 1095. - Dicheraid-Ge Szalt, 1096. - Dicheraich-Abichian, 1103. Belameh - Guf - Beffan. 1106 ff. — El Mepfera — Es Sjalt, Dicherafd - Omfeis. II, 1109, 1111. — Es Szalt— Ams man. 1139. — Amman—Um er Rufas und Pesbon, 1159 ff. — Es Szalt-Pesbon, 1169 ff. — Pesbon-Radeba, 1181 ff. — Madeba—Maein, 1185 ff. — im fübl. Bella, 1194 ff. — in Rerel. 1216 ff. - f. Derb, Rarawane, Pilger, Strafe.

Rovad (Rauad), Brunnen bei

Reratha, II, 854.

Rowalla, Aenezeh-Zweig. 11., 1131.

Rowepfat Rimt, b. i. Tigertopfden, Bergjug ber Sinai-D. I, 213.

Romland, J., über Rabes Bar-

nea. I, 1077.

Rorburgh, Dr. II, 505.

Rogiere, frang. Reifenber, auf ber Sinai-D. 1, 194, 200. 217. ... in Lor 2c. 436. 752. 815. – Wabi Sharunbel-Dammam *F*araoun. 765.

Rua, f. Dicebel er Rafa.

Ruab, f. Arabus.

Rual (Ruad), f. Wabi R.

Rubab, Bater Johannie von Utla. I, 8.

Rubay, f. Ratt er R., Babi er R. Rubbab, f. Ralgat er Rabbab. II, 1116.

Rubbebib, f. Errubebib.

Ruben, reflaurirt Airfath. II, 582. Ruben (Rubentten), Judenftamm. II, 103, 114, 144, 147, 148, 1045. 1100. 1172. 1185. 1186. 1188, 1200,

Rubia tinctorum, f. Pþáus. II, 680.

Rubinen, in Oftaffen. I, 413.

Rubtat el Dicamus, (b. i. Anbinden bes Buffeld), zwei Rlippen am SB.Ufer bed Tobten Meeres. II, 732, 736.

Rubub, f. Ralagt er Rabbab, Il. 1003.

Rububiyeh, f. Babi Rababipep.

Rubemas, f. Wabi R. Rubidun, Ort. II, 891. Muebha, Ruinen. I, 994.

Rappell, E., im petr. Arabien (1822). I, 159 ff. - Rarte beff. 191. — über Aila und ben Aila-Golf. 168, 196, 228, - Ruwelbi-Sinai, 272, - Maba-Kile, 283 ff. — Lòr, 432, 441. – Dichebel Ratus. 463. - agppt. Rofte. 1, 472. - El Ras. 485. Dichebel Ratherin, 562. Ginai, 583. 604. - Gerbal, 702 ff. — Badi Feiran. 717. -Badi Motatteb, 749. - Birtet garaonn. 765. - bie Rupfere gruben im Badi Radb. 785 ff. 796 ff. - in Afrita. II, 759.

Ruegineh, f. Er R.

Rafternbaume, bei Daebepa. II, 185.

Rubalbeb, f. Er R., Babi R.

Rubat, f. Rabab.

Rubeibeb, f. Er Rubalbeb.

Ruinen (von Stabten, Tempeln 2c.), angebl. im Weer bei Afaba. I, 288. — im Babi Beiran. 721. – namenlose, im Wadi er Ruhaibeh. 864. — im Rorden ber Sinal . P. 838, 918, 920. gabireide, im Often bes Tobien Meered. 992. - in 3bumaa. 994. — gabireich im Guben bes Lobien Meeres. 1043. — in R. Palaftina. II, 162, 196, 337. auf bem Labor. 401. - im Bilboa-Bebirge. 423. - alte fanaanitifde, in RD. Jubaa unb Samaría, 453, 464, 465, 469, - jabireide, in ber Berico. Dafe, 504. - am unt. Borban, 540. - im Ribronthal, 60t. am B. u. SB.Ufer bee Tobien Meeres, 716, 726, 733, - im Ghor el Megraab. 741. - in Dauran, 813. - Boftra. 980. — bel Tabatat Fáhil. 1024. —

zahlrelde, in El Bella. II, 1181. - f. Romifce R., Tempel 2c.

Rulab, f. Rodab.

Ruthm, f. Ratham.

Ruffab, f. Dabidr er R.

Ruta, f. Tarf er R.

Rumb, f. Babi el R.

Rumfala, Stadt am Enphrai. H. 13.

Rumlar, f. Abu R.

Rummän, Ruinen. I, 995.

Rumman, Ruinen in Dauran. II, **9**67.

Rumman (?), Gewächs in Guciba. II, 930.

Namada (Rumda, Rimmon), in RD.3ubda. II, 460, 463, 527. — f. Wabi **A**.

Run (Rin), Golf in Inbien. I, 394. Rundbogen, ju Lurmul. II, 640.

Rus, f. Ras. Rufås, f. Om el R. Rus el Rowatpr (Raus el Rewair, En Rawatir, Rafty Batter), im petr. Arabien. I, 153-158.

Ruffås, f. Dm el R.

Ruffegger, 3., aber bie geognoft. Beidaffenbelt ber Sinai-D. i. 318. — das Sinai-Bebirge. 530. 564, - Babi el Scheife, 654. — Pammam Farasun, 766. den Sinal 1c. 772, 812, 823, — Sinai-Debron. 848 ff. - Palaftina. II, 71. - die Depreifion bes Lodien Merres 1c. 78, 156. 160. - bie geognoft. Berbaltniffe am galil. Meer. 296 ff. — Berico, 483, 494 ff. - Barometermeffungen am unt. 3orban. 552. - über bas Cobie Meer. 557 ff. 598, - Mephalt 2c. 758, 770, 775,

Muffell, A., Raturgefcichte von Aleppo (c. 1795). H, 53. 55.

Ruffen, Pilger am Jorban. II, 536. — in Sprien geachtet, 1134,

Ruffifder Raifer, fein Rame in Sprien, II, 201. 859.

Ruftic-Styl, in Szalthat. II,

958. — Boftra. 979.

Rnthe, aber bie palaft. gamma und Flora. IL, 61.

Ruus el newair, f. Rus el Nomaipr. Rpar, f. Raie. Ryafche, f. Riafchy, Dar el R.

Ryf, f. Aif. Rybba, f. El R., Riba. Rymm, f. Rimm.

## ❷.

S, geht bei Malabaren in T fiber. i, 402.

Saada, f. Badl S.

Saadseddia Abutalmar, **25**nig. II, 957.

Saadia. I, 141.

Saabun, Lepflus' gubrer jum Gerbal. I, 707.

Saalbim, in Paläfting, II, 115.

Saarur, f. Barur. I, 551. 552. Saba, f. Scheba, Seba, Beerfeba.

Saba, Ronigin von, bei Salomo. 1, 355. 374. — f. Seba.

Saba (Pieromachos €.), Peiliger.

II, 434, 609, 629. Sabaer, ob inbifde Danbels-leute ? 1, 372, 431. — in Judaa. II, 25.

Saba-Rlofter (Deir Mar Gaba), am Ridron. I, 624. II, 36. **40.** 48**4.** 499. <u>5</u>21. 530. <u>5</u>59. 560, 562, 597 ff. 602. (Pöbe) 603, 608 ff. 723.

Saba-Rlofter, zu Damastus. H, 564.

Sabbas, Einfiedler auf bem Ginai. I, 13.

Sabe, Station. I, 111.

Sabé, d. i. Junge, Skape. I, 620.

Saben, f. Wabi S. Sabinus Aurelius Antoninud, Beteran (45 u. Chr.). II, 872. 945.

Sabiria, richt, Lesart Abiria, I, 391.

Sabfan Dabbia (mol Dichebel Tobbie ?), auf ber Singi. D. I. 874.

Sabra, f. Wabi S.

Sabt (Gebt), f. Reft S.

Sabugar, f. Bobaper. Saburra (Beterocaria), Station. I, 113.

Ritter Erbfunde XV.

Saccaea (Zannaca), ph Schaffa ? II, 921.

Sacht (Sacar, Sacher, Sachr), f. Bent G.

Sadzeuge, in Egra. II, 857.

Sad, f. Abu Seb.

Sa'b, f. Scheith G.

Sadar, geftung. I, 57.

Sabber, f. Ras Sedour. Sabble Jeland, im Rothen Reer. 1, 475.

Sa'beh, f. Babi es S.

Sabf, feine Polzart. I, 402.

Sabra, f. Babi Abu G.

Sabel ber Menegeh ic. 11, 829. 837. — f. Schwert.

Sabeliceiben, aus Gibechfen-

þaut. II, 534.

Säulen, Säulenrefte, auf ber Sinai. D. I, 116. 132. . pierecige, im Babi Rasb. 795. 797. — in Petra 2c. 1001. 1101. 1122. — in Banias. II, 198. — Liberias, 302, 318, — Gali≠ ľãα, 337, 338, 343, — Φίφο» Ian. 356. - Gabara. 378. Beifan. 428. 431. - D.3ubaa. 494. 638. 684. — Zetido. 522. -Tefoa. 628. 629. — Reref. 665. (grune) 691. — Churbet el Ga-faleb. 830. — Lebica. 875. — Ranuat. II, 932, 934. — Ebreie. 945, — Ràdjib, 1038. — Abila. 1059. - im Dichebel Beni Dbeib. 1068. - in Gerafa. 1077 ff. -Refrandichy, 1115. — Amman. 1147. 1149. 1150. 1153**.** — Dm Aamub, 1172. — Pesbon (eigenihümliche). 1176. 1177. — am Arnon, 1202, 1204. — in Beit Rerm. 1218. - f. Corinthifce, Dorifde, Granit ., Jonifche, Marmor-, Romifche, Galg.,

Tempel-, Tostanlige S., Stele, Bafaltballen ac.

Saulengang (Porticus), in Re-repe. 11, 963. 965. — Umman. 1149. — Pesbon, 1177.

Samulf (Bolf ber Scefahrer ?), Angelfachfe,über Palästina (1102 bio 1103). H, 40. 529.

Safed (Gaphabe, Szaffab, Sephet, Castrum Saphet), Stadt in R.Galifac. II, 18, 157, 159. 219. 231. 233, 252 ff. 269. 298. 317. 320. 331. 351. 425. — (, Dichebel G.

Saffa, f. Didebel G., Babi Suffaf.

Safteh, f. Es S., Ohor es S., Medráa es G., Tell es G., Babi ti 🗗.

Safran, f. Babi S.

Saffaf(Siffaf; Beibenart?), am Poreb ic. 1, 544. 632. II, 693. 711. — f. Babi S. Safuri, f. Gephoris.

Sàfùt, f. Sjafut.

Sagalta, f. Deir S. Saggebar, Ort im Babi Abfcem. II, 891.

Cagi, Baffer am Gerbal. I, 709. Sabab (bebr.), b. i. Befiger, Bunbort bed Golbes. 1, 228. f. Di G., Babi G., Sebeb.

Sahan, î. Babi S.

Sabar, f. Bereth G. Sabeb, f. Bebeb. Sabel et Label, Ebene am mittl. Jordan. II, 269.

Sabel Battin (Bottein), Dodebene in Galilda. II, 326.

Gahil, f. Rhan es G.

Gabur, f. Beit G. Scheith G., Mad S.

Salb, s. Sibon. II, 98.

Saida (Side, Sidon), b. i. Fifcerei. II, 279.

Saidas, Bifcof von Phaeno (431). I, 127.

Saidat, f. Babi es S. Saide, f. Seil S. Saideb, f. Badi es S.

Saidl, Stamm ber Ulab Saib. I, 938. — vgl. Saldin,

Sa'id Jon el-Batrit, f. En-

tydine. I, 21. Saibin (Saibipeb), Tribus an ber G. Grange Palaftinas. I, 913, 931, 962, 968, 1092, 1095, - ngl. Caibi, Sa'idpieb, Saiid.

Said Temini, Argt in Berufalem (10. Jahrh.). II, 753. 755.

Sa'ibyieh, s. Ulad Sa'id, (, 940,

Saild, Tribus ber Sinai-P. I. 928, — vgl. Saidi**n.** 

Saint-Abraham, b. f. Debron. 11, 678.

Saint . Bermain , Reifenber, auf ber Ginai-D. (1779). I, 925.

Sair, Dorf in SD.Zud**āa.** II, 633. - vgl. Geir.

Safal, f. Gejal. I, 494. Safer, f. Beni Sacher.

Sati, f. Moie S.

Satieh, Drt. 11, 89f.

Saffaia, ob Schaffaf II, 921.

Saffara, Ort im Dichebel Abfctun. II, 1117.

Satter, f. Badi Pemy S.

Saklamp (2), Pferbeart. II, 673. 🗷 a fû m (Amyris ee, Guilandina

Moringa), in Rerel. II, 680. f. Zaffûm.

Sal, f. Es G. er Reipany, Babi

Salabin (Salaheddin), Sultan, erobert Aila 2c. (1170). I, 53, 55. 987. 991. - feine Bauten auf Emrag. 59. 299. — erobert Safed. II, 257. - Liberiad (1184). 317. - beffegt die Rreugfahrer an bem Arb el Damma (1187). 388. - gerflört bie Zaborburg (1187). 395. — Raufab el Pawa (1188). 404. — erobert Bulah. 407, 417. — in Beifan. 427. — Reret 16, 679, 680, 976, 996, 1020. - erbaut Ralaat er Rabbab, 1106, 1116. - fein Tob (1193). 1137.

Salaheddin el Mullela ibn Pufef, auf einer Jufdrift in Ralaat er Rabbad. II, 1116.

Salala, f. Babi S.

Salamen, Aussprache für Es Sjanamein, II, 785, 812, 815.

Salat, am Sinai. I, 631.

Salben mit Del, auf der Sinai-Ф. I, 33.

Salbey, neue Art auf ber Sinai-P. I, 266,

🗸 a l c a (Salcha), f. Szalthat.

Saldie, f. Dichebel Gjalebie.

Saleh (Spllaeus), Dhobas' Bi-

zier. I, 76.

Saleh (Salib, Szaleh, Rebbi Sj., nicht Galem), Prophet ber Thamub, 11, 650. — f, Scheifh S., Babi S., Mabain Gfalebb.

Salehlé, f. Dichebel Szalehle. Saleim (Szlém, Suleim), Drufendorf im Dichebel Pauran. II,

922.

Salem, irrig ft. Saleh. 1, 650.

- pgl. Scheith S.

Salem, Stadt bes Sichem. II, 109, 470, 471.

Salem, f. Sheith G., Glalem.

Salemme, Barthe gubrer. 11, 471.

Saleve, Berg bei Benf. 1, 873.

Salghab (Salghub), f. Szalthat. Salbaan (Salbean), arab. Stamm im Dichebel Abichiun.

II, 1072. 1088. 1101.

Salicornien, auf ber Sinal-D. 1, 838. — am unt. Jorban. II, 552. — in El Belta. 586. am Tobten Meer, 592. 726. bal. Geifenkraut.

be Salignac, B., Autor. II, 545.

Salib, f. Benn G., Saleh.

Salibia, f. El S.

Salim, Dorf in Samaria. II, 471,

Salli al Rabi, b. b. bete gu bem Propheten, Peufdredenart. 11, 203.

Salman, gerftort Arbeel. 11, 328. Salmanaffar, affpr. Ronig

(741 v. Chr.). II, 148.

Salome, Perobes Someffer. II,

459. Salomo (Suleiman), Ronig, feine Goldflotten ic. 1, 229. 237. 348 ff. (von Arabern verebrt) 448. (Tempel) II, 5. 25. 111. 118, 129, 151, (Bauten) 243. 265. 814. 431. 447, (angebl. Dorferanlage in El Belta) II, 1164, 1200.

Salomonifche Teiche (j. el Burak). II, 619. 1178. — vgī. Bab Galomos.

Salomos - Selte (Soleiman),

in Tor 4 I, 945.

Salpeter, am Aila-Golf. I, 293. - am Tobien Meer. II, 563. 730. — im Ghor el Megra'ab. 697. — in Ohami. 893. — im Dichebel Hauran. 957. — in Ce Szalt. 1124.

Salpetersieberel, in Dusmich. 11, 891. — Schaara. 896.

— Beibhan, 902,

Salsola, f. Abbeb. II, 514.

Salt, D., Rarte bom Rolpen

Meer. 1, 190. Salt, f. Abu S. Ommiab 2c., Gzalt.

Salta (Saltha), s. Szalt. 11., 1137.

Salti, d. i. aus Szali. II, 1139. Salton, f. Szalt. II, 1136.

Záltwy Bagoaµúv, d. f. Bett• feba. I, 104. 107.

Salton Bataneos (Saltum Votanios), in Safan. II, 1121. 1136.

Σάλτων Γερανιτικόν (Γυναϊrexor), in der Eparcie Arabien. II, 1136.

Σάλτον ίερατιχόν (Saltus hieraticus). II, 1121. 1136. — [. Szalt.

Saltum Votanios, f. Salton Bataneos.

Salvadora persica, f**. Rada.** Salvia indica (inbifcer Calbey), im ofti. Palaftina. II, 170.

Salvia Sibthorpii, in S.Pa≠ Iăfina. I, 1102.

Salybba, f. Babi S. Salg, am Aila-Golf gewonnen. J, 227. — Einfuhr nach Banguebar, 400, - bei Tiberias. 11, 301. - ale Mehizulat in Reret. 671. - im Tobien Meer. 688. - Erzeugung bei bulfanifchen Eruptionen. 768. - Dugel, im Babi Serhan. 960. - in Es Sjalt. U, 1123. - f. Rod's, Coboms, Steinfalg.

Salabader, 3., über Palaffina (1837). II, 71.

Galgbace, am galil. Deer. II, 301.

Salaboben, am unt. Jorban und Lobien Meer, II, 534. 563. 590.

Salgbrunnen (Dnellen), am Mila-Golf. I, 206. 244. — bei Tor, 440. — im Rreibegebiet ber Sinai-P. 855.

Salgiger Sand, am Tobten

Deer. II, 560.

Salzincruftationen, amunt. Jordan. II, 534.

Salginfel, am Grunen Borgebirge. II, 766.

Salgfräuter, am unt, Jordan.

II, 552.

Salgtrufte, auf ber Sinai-D. I, 186. — Effiorescenzen bei Koz. 443. — am unt. Jordan und Lobien Meer. II, 697. 719. 762.

Salameer (Mare salinarum), b. i. bas Tobie Meer. I, 109, II, 95.

Salamorafte (Gumpfe), am Aila-Golf rc. I, 186, 209, 307.

Salgfante, am SB.Enbe bes Lobten Meeres. II, 733.

Salgfiebt (Jofua), am Tobien Deer. I, 1055.

Salgibal, am Todien Meer. I, 1031. 1055. II, 128. 591.

Salgthan, am Tobten Meer. II,

Salawarfelfryfalle, am Tobien Weer rc. II, 724, 727. 729, 747, 751, 764, 765.

Salgzonen, in R.Afrita. 11, 766. Sam (Glinus latoides), Bettepflange, ju Brot verwendet. I, 954.

Cema, f. Szamma.

Σαμαχωνίτις λέμνη (Σεμεχωνίτις λ., Σεμεχωνιτών λ.), b. i. fiforeider Gee ? II, 213, 215. 233, 234, 235, 250, — f. El Duleb.

Samak (arab.), b. i. boch fein.

II, 235.

Samanie, Blufenart bei Beifan, 11, 428.

Samaria, Banb. II, 25. (Berge) 260, 414, 427.

Samaria (Shomron, Sebafte), Berg und Bauptftabt. II, 18. 137. 434. (bie altere Stabt auf bem Bemaraim) 466. 474.

Samaritana regio. II, 472.

Gamaritanifde 3nfdriften, im Babi Dofatteb. I, 753. — in Rhareitun. II, 626.

Semaritanifder Tert bes

Pentateud. II, 51.

Samegh Embawy (Jambo, Nambawy), b. i. Gummi von Janbo. 1, 264. 340.

Samegh Tori (Gomma Torica), b. i. Gummi von Tor. I, 264. 335. 336. 340.

Samel, f. El S.

Samen, inbifder, gu Rofenfrangen. II, 1125.

Sames (Sonne), f. Bet G.

Samghi, f. Wabi S. Samin, f. Bapa el S.

Samla, Ebomiter-Fürft. II, 126. 128.

Sammaet, Duelle im Dichebel Schera. I, 1049.

Sammer, f. Churbet G.

Samochonites lacus, f. Samachonitis l.

Samoon, f. Summud.

Samos, Infel, Pfauenbal. 1, 403. Sampia, Dorf im Ofchebel Ab-

fc10n. II, 1118.

Samta, f. Derb el G.

Somfummim (Zamgumiter, b. i. bie Argfinnenben), Urbewohner von Ammonitis. II, 97. 120. 141. 1142.

Samub, f. Summub.

Samubra (portug. Bamorin), b. i. Ronig bee Meeres. I, 402.

Samuel, f. Shamul.

Samuel, Prophet. I, 922. II, 133. 527. 1028.

Samuel ben Simson de France, in Palafina (1210). II, 58.

Samuel-Raftell, in Paläffing. L. 885. Samum (Gemum, Chamfin), Binb, auf ber Singi-D. ac. I, **441. 629. 633. 634. 917. 1012.** H, 283.

Samuu, f. Summub.

Gan, f. Zoan.

Sanamen, f. Es Gzanamein.

Sanct Abrahe, Antonius, f. Mbrabe ic.

Sand, tiefer, auf ber Sinai-D. I, 250. - ftatt Baffer gu Ablutionen verwendet. 959. - f. Granit -, Salziger, Triebfand.

Sanbalen, aus Grethier., Rameel. und Baffel. Dauten. I, 207, 843, 955, 976, II, 531, **674,** 

Sandbante, im Aila-Golf. I, 239. 293. - Tobien Deer. II, 645.

Sandberge, fingende, in Xan-

gut. I, 464.

Í

e

ţ

Sanbboben (Ebenen, Thaler), im petr. Arabien. I, 175. 182, 488.

Sanb - Conglomerat, M.

Mila-Golf. 1, 292. Sandelar, f. Johanan S.

Sanbelbolg, von Ophir. 1, 353. 356. 404. 421.

Sanbiger Lebmboben, Lodten Meer. II, 499.

Sanblafer, grabifder (Anthia variegata), im peir. Arabien. I, 1014.

Sanbortan, auf ber Sinai-D. I, 917. 1012. 1016. — f. Kind,

Sanbfaum, am R. Ufer bes Tobten Meeres, II, 730.

Dichebel Sanbidurren, am

Rafús, I, 462.

Sanbftein, auf ber Sinai-D. (rothlider). I, 166. (buntler) 198, 204, 222, 253, 259, 260, 263. 284. 267. (gelber, bet Maba) 310. (bunter) 323. 324. (im Babi Feiran) 747. (roftrother, bunfler, eifenhaltiger, im Babi Motatteb) 750. 755. -(buntfireifiger, im Babi Caipibe) 770. (rothfarbiger, bunter) 771. (tertiarer) 828. (im Dichebel Tib) 652, 853. — im Dichebel Opera ac. 174, 1013, 1065.

I, 1067. 1075. (bel Petra) 1070. 1072. 1118. (bunter) 1130. 1138. - in R.Paläftina (roiher). Ц., 204. - in El Bella, Reret ac. (eifenichuffiger, buntelbrauner, fowarzer). 567. (röthlichbrauner) 571. (eifenrofifarbener) 575. 590, 595, 680, 691, (rother unb gelber, am Serfa Ma'ein) 746. (bunter, in Perda) 1033. 1217. f. Elfen . , Gran . , Rupfer .,

Sinal-Sandflein.

Sandfleinberge (Dugel, Gebirge), in R.Arablen. 1, 46. auf ber Ginal-D. 247, 250, 251. (braune) 267, (bei Tor) 458. (weiße und rothe, am Ginat) 546. (feltfame, ber weftl, Singi-P.) 774. 1017. 1112. --- bei Pasbepa (bunkelrothe). II, 189. — in Reret, 596. 744.

Sandfteinbildung, QΤ nordarab. Küfte. I, 196. — bei Tor. 465. — Gränze auf der Sinai-D. 658. 783. 1- porberrfcenb im Gaben bes Lobien Meeres, 1031.

Sandfleinbreccien, am Soilf-

meer. I, 771.

Sanbfieinlager (Soloten), caraci. garbung bei Petra. I, 60. — am Aila-Golf. 290. – porizontale, ber Ginai-P. 907. 325. — im Wabi Chamile. 757. Sanbfielnplateau, im Babi

Masd. I, 800.

Sandsteinwände, merglige, bunte, auf ber Sinai-P. 1, 269.

Sandfireifen, in ben Baien bes

Aila-Golfs. I, 316.

Sandys, in Paläfilna (1610). П, 52.

Sangarine, St., Grotte am Pored. I, 574,

Sanbebrin, oberfter fub. Ge-richishof. II, 316.

Sanin, f. Pfcebel S.

Sanira, f. Abu G. Unba el Galga.

Sanje, Dorf in Gilead. II, 1056,

Sannte, f. Sanúta.

Sant (Sent, Sont, altagypt. Schont, b. i. Dornen), b. i.

Gummi-Acacie, I, 335. 337.

Santa, f. Babi S.

Santolina fragrantissima Forsk., f. Beptharan. I, 258. 778,

Sautorin, Jufel im agaifchen

Meer. II, 957. Sanubo, Marin (genannt Tor-fellus), Benetianer, über Palafitna (1306—21). II, 41. 490. 1019.

Sanur, Ort, Ebene in R.Gamatia. II, 425, 479.

Sanuta (nicht Gannte), Porf in

S.Judāa, I, 105. Sanutus, f. Sanubo.

Caphabe, f. Safed. II, 252.

Saphan, f. Schaphan.

Sapharbim, f. Gepharbim.

Sapho, Saphor, verfd. von Safeb. II, 257.

Saphy, b. i. Safieh. II, 692.

Sapphara, f. Gephar.

Sapphir, in Afrifa. 1, 428.

Sar, f. Szit.

Sara, Ruinen in El Bella. II. 574. — bgl. Kin S.

Sarabit petah Chabem, f.

Sarbát el Cb. I, 779.

Saracenen (früherallgem.Rame ber Streifhorben gm. Sprien u. Aegypten), ihre Ginfalle auf ber Sinai-P. 1, 6, 13, 14, 20, 25, 31. 85. 119. 988. 989. — iñ Palāfina. II, 131. 138. 395. 402.

Saracenen bauten (Raftelle, . Thurme), in Schoba!. I, 1039. · Bantas. II, 173, 204, - bet Zerico. 520, 525. — in Bofira. 978. 983. — Fant. 1064. — Suf. 1074. -- (Bogen) in Amman. 1150. 1158.

Saracenifde. Bufdriften,

dei Banias. II, 205.

Saraceneu-Stern. 1, 897.

Saraba, in R.Paloftina. 11, 237. Sarah, Abrahams Frau. 1, 922. II, 108.

Saranig, f. Babi S. Sarbat (Sorbut, Plur. Sarabit), b. i. Dügel, Berggipfel, einzeln flehenber Poder, Anobben. 1, 805. 807. 872.

Sarbat el Chabem (Sarbut el Ch., Serabit el hadim, Sarabit petah Ch.), b. i. Pagel ber Ringe ob. Soder, Anobben bes Dieners, agppt. Dentmale auf ber Sinai-D. 1, 733. 745. 746. 750. 755. 757. 779. 787. 788. 793 ff. (Etymol.) 605, 806, 866. 869, 872, 876, 892. — pgl. b. f.

Sarbutel Didemel (G. Dicemal ober Albichamaal), b. i. Budel bes Rameels, Berg ber Sinai-P. I, 555. 557. 699. 772. 788, 805. — bgl. b. b.

Sarcab (Sarcabum), f. S1al-

that. 11, 958.

Sared, f. Babi el Abfa. U. 140. 689, 1207,

Sarethan, f. Babi 6.

Sarg, f. Sartopbag.

Sargassum (vulgare, crispum, angustifolium, dentifolium, aquifolium, latifolium, turbinatum), bet Tor. I, 454.

Sari, f. Rabr S.

Sartophage, in Gabara. II, 377, 378. 381. 383. - 3esreel. 413. - Bethulia. 424. - Beifån. 430. — Ebrel, 835. 839. - Debidel. 873. - Danran. 879. - febr turge, in El Belfa. 1043. - Gerafa, 1071. 1073, 1075. - Min Didenne. 1107. - Refrandichp. 1115. - Athan. 1131. — Amman. 1148. — Febuby. 1160. - f. Tobienbefaitung.

Saron, Triften von. II, 6. 14. Sarriah (es Surah), Ort in El Butein, II, 1063, 1011.

Sartabeb , f. Rarn el-S. Sarut, II, 874. 1066. Sa'fa, Ort am Dichebel Beifch in Sturaa. II, 161, 163, 164. 166, 170 ff. (Dobe) 801.

Saffaf, wol Saffafi I, 632.

😇 a t , s. Mas es 😇 .

Satan, f. Goeitani, Berfudung.

Saté (Satebb), f. Es S.

Sath el Afaba (Goot ober Sathol-aataba), b. i. ebener Pageh

Gipfel ber well. Rette von Afaba. I, 154. 157. 166. — val. Ras es Sat.

Sattala (Sattla), arab. Eribus der Singi-D. I, 697, 701. 933,

Sattelbeden, and Pautherfellen. II, 162.

Sattla, f. Sattela.

Saturel, am Sinai. I, 584.

Saturninus, 3., Procos (171 n. Chr.). II, 898. 929. Proconful

Sanàlha, s. Szowaleha. Saud, f. Ibn Sonhoud.

Sandye, gellab - Eribus int Dichebel Schera. I, 982. 1041.

Saul, Ronig, feine Siege zc. I, 108. II, 122. 126. 128. 132. 134. 148. 150. 416. 420. 643. 1028.

Saverio, f. Roberto be San S.

Samalibab, f. Szowaleba.

Sawarifeh, Tribus. I, 913. Sawel, Manna von. 1, 695.

Saxicola, f. Steinschmäßer.

Shabiab, f. Gebaife.

Sbair, f. Bebair.

Sheb, Dri in Pauran. 11, 910.

Sbetha, Ruinenort im petr. Arabien. I, 132.

Σβητέων, Ort in Pauran? II, 929.

Sbib, f. Abu Sb., Chaues Sb. Scandix, auf der Ginai-D. I,

Scarmela, f. Gerfon ben Mofeh Afcher be Sc.

Greniten, Boll. I, 78.

Soa'anie, f. Dicebel Co.

Odaara, Dorf am Lebicaranbe. II, 896. 901.

Shab, f. Shaebe.

Shaban, arab. Monat. I, 56.

Shabafdye, Diocefe von Jerufalem. II, 677.

Soad, f. Dammet eld Scheid.

Shacte, im Badi Rasb. I, 786. Shablle, Flicherborf bei Tor.

I, 432. 435. 437.

Soabicara (Rehart), im Dichebel Abichlun. II, 1096.

Spaebe (Shab, Sheb, Plur.

Shaeban), arab. Beg. für Ro-

Shaebel daffa, Riffin Guez-Golf. I, 470. — f. d. f.

Shaeb el Gafa, Bucht im Sueg-Golf. L, 451. - f. b. b.

Shafe, felten auf ber Ginai-D. I, 440. — im Dichebel Schera. 1041. — in R.Palaffina. II, 190, 228. — Ghòr el Mestáa. 595. — Reret (mit Zeitichwangen), 673. 680. — Pantan, 941. 989. - El Belfa, 1140, 1194. — Gaftgefcent. I, 1014. Ц, 670.

Shaffutter, I, 346, 553,

Shafpelze, Trachi in El Bella. H, 576. - Reret. 673, 743. 1132. — Paurán. 808. 877.

Shafranbe, burch Comefel curiri. II, 588. — vgl. Kräße.

Schafwolle, in Dauran. II, 857. Schabab, f. Tell el Sch., Schebab.

Shabat, f. Ecebat.

Shahan (Ephhan4), Drt in El Belfa. II, 1120.

Shaib, d. h. Laugenichid. I, 918. – f. Wabi efd Sch., Schoaib.

Shaidan, f. Shybban.

Sha'ir Arabi, bie gemeine Gerfie. II, 351.

Sha'ir Chefhaby, die fechezeilige Gerfte. II, 351.

Ságaja, f. Mar Sá.

Shajut, goldführender Fluft. I, 411.

Shatale, auf ber Sinal-B. I, 833. — in R.Paläftina. II, 195. — am unt. Jordan. 364. — auf bem Rarantal 2c. 528. 534. in Ebom. 591. — SD.Juda. 643. — Dicolan. 827. — El Tellul. 959.

Shatara, f. Shelara.

Shal-hab, f. Ain Sch., Tell **©ф.** 

Shafta (Shula, Shulleh, Saccaea?), Drufenftabt im Dicebel Dauran. II, 884. 887. 920.

Shaffara, f. Shefara, Deifch Gф.

Shatur, Drt in El Bella. II, 1171.

Saalem, f. Colem. II, 471.

Shalebiere, im vett. Brabiet. l, 196. — in Berel, II, 692. perseinerie, im Bati Bale, 1197.

& dam, f. Arab ef &d., Ef &d., Esti Go., Beri Bosier-idam.

Shamer, b. i. Aramer. II, 601. Chami, t. i. Cumetur von

**Damastas**. II, 615.

Shamie (Shamy), f. Mabe es €4., Darrah es &4.

Chammai, Mabbi, fein Grab iu Meiron, II, 257, 258.

Chams (Chems), f. Refr Cd.

Chamul (Samuel), ein bei Arabern ungebrandlicher Rame, I. 978.

Shamy, f. Ehamie.

Shaphau (Barhan), b. i. Rippba**ns.** I, 333. II, 596.

Chara, f. Dichele Schere, Um Eridata.

Shararat (Sherarat), arab. Stamm im Dichebel Coera zc. Jf, 672, 1126, 1198,

Sharate Beni gateie, Etation in R.Arabien, I, 45.

Seeratel Chomaimat, Urks der Abbaffiden. 1, 995.

Sharladblumen, in El Belfa. II, 1144. — f. Anemone.

Zharrig, f. Dichebel Sch.

Shattenplage, in ber Ginai-Ф. I, III.

Coap, angeblich vergrabener, in Puichbuich. 21, 967.

Shaubat, f. Shobet.

Shauteb, f. Souweileb.

Shaumat, f. Shomat.

Soaumbante (Streifen),weiße, auf dem Zobien Meer. 11, 704. 706. 726. 762.

Cober, f. Seil Diderra.

Sobide, f. Babi el Sobibe. Soeb, f. Soacbe, Babi Soeb.

Soeba (Caba), indifde Rolonie? I, 374. 431. — f. @aba.

Cheba, Bergftelle bes Bermon. II, 175. 176. (Rufr ee €4.) 237.

Shebeib, f. Rafr Sch.

Schebeyte, f. Babi Schubeite. Soed (Sheith), f. Wadi So.

Socoberg, Demougipfel. II, 156. — . D'ocel es &deil.

Saca Sulus Sbù Sactet, Chef in Es Spale, II, 1122.

Spedel Imri, f. Edeth et L Sococuberg, i. D'ochel et 2**4aB**, II, 190,

Soco Demmet, Souch.

Socomestis, b.i. Socmiteir.

IL, 633. Shetbre, fleine Ralenringe in €6 Zzall II, 1134.

Sortet, f. El Societ, Bati el €4.

Chebib, f. 武anfar 36m Co., Secuit,

Sochim, b. i. Rächtige, Damouen. II, 777.

Soctioared Difueb, Baumgruppe in N.Polänina. II, 210, 215,

Soedigeir, f. El Ed.

Sorbuan, Jufel. I, 196. 450.

Soehab, mohammeb, Fürftenftamm in Dasbepa. II, 187. angebl. Sherife, ihrt Auswanbrung von Debicas nach bem Dichebel Dauran und Antilibenom. 883, 884. 996. — bgl €фарав.

Sachabeh, f. Efc Sa.

Shehat (Shabal), am SD. Cabe des Lodien Meeres. I, 1040. II,

Sheibenartige Raffen, w

Rreibe. II, 498.

Sheith, b. i. Greis, Meltefter, Stammoberfter, feine Burbe im Dichebal. I, 942. (Refibenz) 1032. - in Reret. 11, 675. ibre Gaftzelte. I, 834. — f. Shach, Eces, Didebel es Ed., Pammet efc Sh., Rhan el So., Muslim So., Sherm So., 280. di el So.

Cheils Abd'Allab, Chriften-

Chef in Reret, II, 739.

Scheifh Abed, int Babi Mufa. I, 1022.

Soeith Abu Die, II, 517. - f. Abn Die.

Sheilh Abn Jagy, ob Chef ber El 3agp & I, 974.

Speith Mbu Reby, fein Grab bel Rannepira. 11, 167.

ちのeith 私もu 沢afoib (niot 36n R.), Bebuinen-Chef. I, 974. 1105. - f. Abu M.

Soeith Abu Goliman, fein Grabmal bei Schobet, I,-1047.

Sceith Abu Laleb, s. Abu Taleb.

:

ŧ

۶

ŧ

ŧ

Shelfh Abu Beitun (b.i. Bater ber Oliven; auch Mukelbil A. 3.), Chef der Lpathene im Babi Rufa. I, 979. 1048. 1073. 1106.

Sheith Admeb (Shech Ahmeb, Demmeb), fein Grab am Babi Sittereb. I, 757. — von Bebuinen verebrt. 777, 779, 872.

Sheift Admeb, Chef von Sfemat und Keret. II, 347.

Sheith Acmed, Chef ber Ch-teim, Ceepens gubrer. I, 886. II, 511. 515. 529. 568 ff. 583.

Sheith Admeb Raichlb, Chef ber Alowin (1828). I, 976. 998.

Sheilh Atlyeb, arab. Cancind, fein Grab. I., 904. — pgl. Sir Beni Attipe.

Sheith Apb es Szadeni, Burdhardie gührer, I, 238. 254.

Sheilh Befdir el Rfames (Emir Beidir), in Beifan. II, 439.

Sheith Daber. U, 1057, 1063, - f. Bibare.

Sheilh Daond (Daud, David), fein Grab in Gileab. II, 549. 1024.

Sheith Defa' Milab (nicht Dofa Abab), Dbericeith ber Dichehalin. 1, 967. II, 633. 686.

Sheith Doelbeb, Rappeus . Bubrer auf ber Sinai-D. I, 749.

Scheith Dofa Mbab, treig ft. Edeith Defa' Muab. I, 967.

Sheith el Amry (Shech el Amri, ber Fluchwürbige), fein Grab auf ber Sinai-D. I, 883. Grab auf ber Sinat-D. I, 917. - f. Babl Schech el M.

Shellh el Arab, agypt. Soldling auf ber Ginai-D. I, 941.

Socithel Dauran, in Soemefein. II, 833.

Speith el Mathal (nicht El Ralbut), Chef ber Dmran. 1, 910. 969. --- bgl. Scheith Dasgabel.

Sheith Dabus, fein Grab auf

der Sinai-P. I, 259.

Soeilb Pamabe, Cethene gub. rer. II, 588. 589. 591.

Sheifh Dammeban, Chef ber Taamr(h. II, 606.

Sorith Darn, Dobe in Reret. II, 1189. 1219. 1220.

Sheilb Daffan, v. Eduberis Begleiter. I, 304.

Speilb Daffan el Chebbry, Diciter. II, 594.

Sheilb Dufein, Chef ber Lomarch. I, 625. 940.

Sheith Duffan, Chefber Dicheþálin. I, 1052. 1090.

Sheith Duffein, Chef berAlowin ac. (Rame ber gabrer pon de Laborde, Lindfap, Lepfins, Strauf). 1, 499. 761. 869. 976. 1020, 1021, 1022, 1026, 1105, 1106.

Sheith Puffein, fein Grab bei Deir ibn Rheleif. II, \$10. ngl. Beni Co. D.

Sheith Baffa, fein Grab in Reret. I, 1044.

Scheilb Barab, f. Egraeb. Scheilb Bbrabim, Burdharbis aboptirter Rame. I, 928. 1043. II, **6**3. 1193.

Scheith Magabel, im Babt Mnfa. 1, 960. 1025. — vgl. Sheith el Matbal.

Sheilh Dufa, b. i. Seepen. II, 64. 201. 272. — f. Patim P.

Sheith Duftafa (Duftapha), Robinfond Zührer. 18, 448. 458. 460, 527,

Sheith Rabif, Molpnenr' Babtet. II, 369.

Sheifh Rimmer (Rimr), Chef der Aduán. 11, 568. 594.

Sheith Dibman el Pagur, Ruine in N.Palāking. 11, 205.

Sheifh Didman el Pagurt, fein Grab bei Banias. U. 261.

Shalem, f. Calem. II, 471.

Shalthiere, im petr. Arabien. I, 186. - in Reret. II, 692. verfteinerte, im Babi Bale. 1107.

Soam, f. Arab el So., El So., Esti So., Babi Boalet-icam.

Shamer, b. i. Rramer. II, 681. Schami, b. f. Ginwohner bon Damastus, II, 815.

Soamie (Schamy), f. Afaba es Sa., Durrah es Ga.

Schammat, Rabbi, fein Grab in Meiron. II, 257. 258.

Shams (Shems), f. Reft Sch.

Schamul (Samuel), ein bei Arabern ungebrandlicher Rame. I, 978.

Shamp, f. Shamie.

Shaphan (Saphan), d. i. Klippba**ch6. I,** 333. Il, 596.

Soara, f. Dichebel Schera, Um Effdara.

Shararat (Schergraf), arab. Stamm im Dichebel Schera zc. II, 672, 1126, 1198,

Sharate Benigateit, Stakion in R.Arabien, I, 45.

Sharai el Chomalmat, Urfip der Abbaffiden. I, 995.

Sharlachblumen, in ElBella. II, 1144. — f. Anemone.

Charrig, f. Dichebel Go. Schaftenpläße, in ber Sinai-

P. I, 774.

Shab, angeblich vergrabener, in ֆոլգիսյա, II, 967.

Shanbat, f. Shobet. Shanteb, f. Shuweileb.

Shaumar, f. Shomar.

Shaumbante (Streifen), weiße, auf bem Tobten Meer. U, 704. 706. 726. 762.

Cober, f. Seil Dicherra.

Sobibe, f. Babi el Schbibe. Sobb, f. Schaebe, Babi Scheb. Sheba (Càba), indifce Rolonie?

I, 374. 431. — ſ. Eaba. Cheba, Bergftelle bes Bermon.

II, 175. 176. (Rufr es @ch.) 237.

Soebeib, f. Kabr Sch. Shebepte, f. Babi Coubeite.

Soco (Socith), f. Wadi So.

Soedberg, Bermongipfel. II, 156. - f. Didebel es Sheith.

Soed Bulus Abu Schritit, Thef in Es Szalt. II, 1122.

Shehel Auri, f. Sheith el A Soechenberg, f. Dichebel es Cocith. II, 180.

©்¢்¢ ф Demmeb, Cheith. Admed.

Shedmestin, b.i. Shemstein, II, 833.

Shebbra, fleine Rafenringe in Es Szalt. II, 1124.

Shebet, f. El Shenbed, Babi el Sa.

Shebib, f. Manfur Ibn Sh., Sheitit.

Schebim, b. i. Dachtige, Damonen. II, 777.

Shebicar ed Difnab, Banngruppe in R.Palaftina. II, 210. 215.

Shebfaeir, f. El Ca.

Schebuan, Infel. I, 196. 450.

Shehab, mobammeb. Farften-ftamm in Dasbeyg. II, 187. angebl, Scherifs, ihre Auswanbrung bon Debicas nach bem Dichebel Pauran und Antilibanon, 883. 884. 996. — vgl. Schabab.

Spehabeh, f. Efg Sc. Spehal (Spahat), am SD. Ende bes Tobten Meeres. I, 1040. II,

Sheibenartige Maffen, in Rreibe, II, 498.

Scheith, b. i. Greis, Meltefter, Stammoberfler, feine Burbe im Dichebal. I, 942. (Refibeng) 1032. — in Reret. II, 675. ibre Gaftgelte. I, 834. - f. Shach, Schech, Didebel es Sch., Pammet eld Sch., Rhan el Sch., Muslim Sch., Scherm Sch., Wabi el Sa.

Soeith Abb'Allab, Chriften-Chef in Reret, II, 739.

Schrift Abeb, im Babi Prufa. I, 1032.

Sheith Abu Dis. II, 517. — f. Abu Dis.

Shelfh Abu Jagy, ob Chef ber El Jagy? I, 974. Shelfh Abu Reby, fein Grab

bel Ranneytra. II, 167.

ŗ

Socith Abn Rafatb (nict Jbu R.), Beduinen-Chef. I, 974. 1105. — f. Abu R.

Sheifh Abn Soliman, fein Grabmal bei Schobet. I, 1047.

Sheilh Abu Taleb, f. Abu Laleb.

Sheilh Abu Zeitun (b. l. Baier ber Dliven; auch Mufeibil A. 3.), Chef ber Lpathene im Babi Mufa. I, 979. 1048. 1073. 1106.

Sorith Aomed (Soed Ahmeb, Demmeb), fein Grab am Babi Sittereb. I, 757. — von Bebuineu verehrt. 777. 779. 872.

Sorith Admed, Chef bon Gfe-

mat unb Reret. II, 347,

Sheilh Admeb, Chef ber Chteim, Seepens Flbrer. I, 686. II, 511. 515. 529. 568 ff. 583.

Socith Admed Rafdib, Chef ber Alowin (1828). I, 978. 998.

Sheilh Atipeh, arab. Canctus, feln Grab. I. 904. - bgl. Gir Beni Attipe.

Socith Apb es Chabeni, Burchardis Führer. I, 238. 254.

Sorith Beidir el Rlameb (Emir Befdir), in Beifan. II, 439.

Sheith Daber. U. 1057, 1063. - f. Bibare.

Soeils Daond (Daub, David), fein Grab in Gileab. II, 549. 1024.

Sheith Defa' Allah (nicht Dofa Mbab), Dbericeile ber Dichebalin, I, 967. II, 633, 686.

Rappells Sheith Doelbeb, . Subrer auf ber Cinai-D. I, 749.

Scheifh Dofa Abab, irrig ft. Eceith Defa' Allah. I, 967.

Scheith el Mmry (Echech el Amri, ber Fluchwurdige), fein Grab auf ber Sinal-P. I, 883.

917. - f. Babi Schech el A. Scheith el Arab, agupt. Solbling auf ber Ginai-p. 1, 941.

Socith el Pauran, in Soemsfrim. 11, 833.

Speith el Mathal (nicht El Malbut), Chef ber Omran. 1. 910. 969. — vgl. Scheifh Dagebel,

Sorifb Dabus, fein Grab auf

ber Sinai-P. I, 259.

Sheilh Damabe, Geehens fichret. II, 588. 589. 591.

Sorith Dammedan, Chef ber Laamrib. II, 606.

Soeith Darn, Dobe in Reret. 11, 1189. 1219. 1220.

Sheilb Daffan, v. Eduberis Begleiter. 1, 304.

Soeile Daffan el Chebbry, Diciter, II, 594.

Scheith Dulein, Chef ber Tomarah. I, 625. 940.

Sorith Duffan, Chefber Dideþálin. I, 1052. 1090.

Sheith Puffein, Chef ber Mlowin ic. (Rame ber gubrer bon be Laborbe, Linbfap, Lepfius, Strauf). I, 499. 761. 869. 976. 1020, 1021, 1022, 1026, 1105, 1106.

Sheith Duffein, feln Grab bei Deir ibn Rheleif. II, 910. ngl. Bent Co. P.

Soeith Jaffa, fein Grab in Reret. I, 1044.

Shellh Jarab, f. Egraeb.

Sorith 3brabim, Burdbarbis aboptirter Rame. I, 928, 1043. II, **6**9. 1193.

Speith Magabel, im Babi Musa. 1, 960. 1025. — vgl. Soeith el Matbul.

Sheilh Rusa, b. i. Sechen. II, 64. 201. 272. - f. Datim Dr.

Sheith Rukafa (Rukapha), Robinfone Bubrer. II, 448, 458. 460. 527.

Saeith Rabif, Molyneur' gabret. II, 369.

Sheith Rimmer (Rimr), Chef ber Abuan. II, 568. 594.

Schrith Dibman el Pagur, Ruine in R.Palaftina. 11, 205.

Sheith Dibman el Paguri, fein Grab bei Banias. U. 261.

Socies Ryar, f. Raic.

Socith Ga'b, fein Grab bei Rept. II, 619.

Speiff Ea'ib, in Gaja. 1, 966.

**2**62. IL, **6**86.

Eneith Saleh (Zjaleh), grifter Beiliger ber Sinei-P., fein Grab im Babi el Zheith. I, 249, 257, 265, 650, 843, 648, 940. - val. Ealeb.

Cheife Calem, Emirben Baja, Großideilb der Alowein. I, 967. **976. 1013. 1014. 1015. 1020.** 

1026, 1044,

Cheith Salib, Großiceith ber

Zoware. I, 938. 939.

' Cocith Sibben, Scepens gabret. f. 105, 832, 834, (Bunbedgenoffe ber Franzolen) 840. 915. 993.

Caelff Silwan, 0, 517.

Speifh Szaleb, f. Speifh Sa.

Socith Buffuf Debicaly (Mebichaby ?), in Reret, I, 1036. 1042, II, **54**8, **6**76.

Coeltani (Plur. Colatin), b. i. Teufel, Shimpfwort für rauberifche Beduinen. If, 440. 463.

Sheltit, f. Edech Bulus Abia

€d., Edebid.

Sáctera (Sáplara, Sáulbara), Ejeggra), Grangborf ber Leb. [**64. 11, 647. 853. 854. 891. 893.** 

Chetif, f. Doğu el Ed., Coutif.

Shelale, f. Babi od.

Chelb, b. i. Mlaunerbe, II., 572. - f. Birat el 64.

Shellal, b.i. Catarracte, Ehalfinfe. I, 758. 760. II, 383. - (. Badi Co.

Odellal el Difdelp, gluf im Dichebel Pauran. II, 870. val. Babi Shelale.

Shellally, f. Babi €h.

Shellfifd, f. Borombat.

Shellut, Pflaumenart, am Cimat. 1, 604. 630.

Shemath, Ruinenort im petr. Arabien. I, 176.

Coemé, Ebene im petr. Arabien. L, 163,

64 : mc (4 (Eouac), f. Bet 64. Shemmas, arab. Dichter. 11, 1125.

Sorms, gemille ber Deufen-

Sheifte im Libenen, II., 996. Edeme (Edeme), f. Sin So., Pabidar Lin el Sch., Refr êģani.

Edemetein (Edinettin, Edimestein, Ciamistin, Imistin), Refidenz in Pontan. U., 373. 817, 828, 831, 833, 841, 917;

Eden, b. L Jahn, Bej. fåt Effenbein, I, 423,

Shruana, f. Babi So.

Sornby, Marttort ftr Gummi. I, 3**37**.

Sen bebbim, b. i. Babn bee Pabbim, Elfenbein. 1, 401. 423.

Soenin (verfd. von Couene?), Drt ber Lebida. II, 891.

Sheuise, f. Buttermild.

Chenarbele - Araber, Dichebel Pauran, II, 948, 949.

Soera (Scherat), b. L. Landfirid, Befigung. I, 1037. If, 125. f. Didebel Ed.

Cheraf, f. Babi eich So.

Sorrafe, f. Didebel Dideraft. Ederafle, f. El So. Ederab, f. Didebel Sdera.

Sherata-Araber, II, 913, 951,

Sherarat, f. Shararat.

Sherat, f. Dichebel @cera. L 50. II, 125.

Caera tibh (Ras Scheraterb), Anterplat im Sueg . Golf. I, 451,

Sheratytt, f. Dures Sh.

Sheraya, Duellen em Lebida. rande. II, 897.

Sherbenbagel, f. Terra Cotia.

Scheren!, f. Dichebel €a.

Sherhabil (Sourhabil), Peiligengrab am Babi Babes, II, 1023,

Sheriah (Sherlai), b. i. Trantftelle, Burth, Beg. perichiebener Fluffe, 3. B. bes Jorban, Jorbanarmes bei Banias. 11, 216. 373. — vgl. Ras efd €d., Babi Co., Cherit, Digift Medicamie, II, 384.

Saeriat el Rebir, b. L. ber große Sirom, Jordan. II, 373. - Babl Cerla, 1095,

Sheriat el Randoux (Ranbur, Menadhere, Manabra, Manbara, Dieromar, Jarmut, Jarmut, Jarmed, Jarmut), Grangflus von Dicolan und Gilead (Schlacht baf. 634 n. Chr.). I, 984. II, 116. 160. 166. **294. 295. 348. 349. 354, 359.** 362, 371 **f**f. 384, 800, 804, 824, (Urfprung) 870. 1007.

Sherif, Sherifs, Mohammebs

Bermanbte. II, 863.

Sherif Pabib, f. Pabib.

Sherif Pagga, von Rella, Ennde Begleiter. II, 710.

Sherit, f. Deir Sch.

ţ

¢

Sherith (arab.), b. l. ber 3orban am Ginfluß jum galil. Reer. II, 286. — vgl. Scherlab.

Shertieb (Shertheb, Shertiab, Shartieh), nuteragopt. Grang- 1 proving. 1, 254, 947, 978. II, 991. - vgl. Dichebel efd Co., El Gheria) Co., Schurty.

Sherm, b. i. Ruftenfpalt, Dee-

resbucht, Anterftelle. I. 197. Sherm, Meeresbucht in R.Arabien, I, 45.

Scherm el Beit, b. f. Budt bes Paufed, am Alla-Golf. 1, 197.

Chermel Bir, b. i. Bucht bee Brunnens, am Ala-Goff. I, 197.

Saerm el Moyah (Moie, Mole, b. i. Bafferbucht; faterogen auch blos Sherm, ober Sherum, Sourum, b. i. ble beiben Dafen), an der Enbipibe ber Ginai-D. <u>1, 194, 197, 201, 213, 221, 559.</u> 943,

Sherm Sheild, am Aila. Golf. I, 197.

Shermam, irrig ft. Sherum, Sherm. I, 201.

Sherra, Pflange auf ber Sinal-P. I, 495.

Sherum, f. Sherm Moyah. I,

Sheuchger, foweigerifder Raturforiger, üb. Palaftina. II. 59. Shepbed, f. El So.

Cornger, f. Didebel Co.

Shiabab, Dri in Pentan, II, 890, 891,

Shiatin, f. Cheitaul. Shib, f. Shob.

Solba, f. Sefe.

Solbetha, f. Babi So.

Shieberichter, bei Bebuinen. ·I, 944, 953, 957, — f. Recitspflege.

Schiefer, im Babi geiran. I, 744. — Shor el Megra'ab. II. 697. — f. Brand -, Granfiein-, Pornblende, Mergele, Porphyre, Stint-, Thoufdiefer.

Saieba, f. Saph.

Shiebban, f. Tell Co. Solespulver, f. Bulver.

Soiff, ohne Eifen, im grab. Golf. L 20. — vgl. Karflefciff, Erireme.

Shiffabrt (Seevertebr), auf bem Alla - Golf. I, 241. 318 ff. - uraliefte, zw. bem Morgenund Abendlande, 348 ff. - Gefahren im Rothen Deer, 470. --- auf dem galll. Meer. II, 284. – auf bem Todien Meer. 1224. - bgl. Bernftelnflotte , Anterftelle, Dafen, Danbel ic.

Shiffs - Transport aber bit Landenge von Euez. I, 364.

Soibban, f. Sophban.

Soitbane, Pflange in Bauran. II, 827. — f. Diciban.

Shilbfrote, am Mila - Golf. I; 306. 328. - auf ber Ginai.D. 868. - (Bmys) in Colefprien. II, 171. — (Testudo graeca) in R. Balaftina. 208, 210. -- geftreifie, in Gileab, 1057. - f. Geeldilbtrote.

Sotlbpat, beftes, auf Boletera. I, 382,

Shilf, Shilfrobr, auf ber Sinai-D. I, 218. — am Mila-Golf, 344. — im Badi €alala. 274. - fpårlich am Rothen Meer. 343. - hobed, am Gerbal. 707. - im Babi gelran, 711. — (m El Ghôt, 1058, 1060. 1065. U. 436. — (Calamus) am

El Deiry. II., 232, 235, 237. am galil. Meer. 329, 346, bei 'Ain Dul. 529. — am Jorden. 269. 535. (eigentyämlides) 548. 715, 717, 721, — am Tobžen Meer. 560. 727, --- (bunied) am Babi el Abfa. 688. — im Gþór el **M**ezra'ah, 589, <del>696</del>, – in Moab, El Bella, am Gerta Recin (bantes) 571, 580, 586, 744. 746. — ! Arundo donax L.) im Babi Serta, Dichebel Adicilia. 1040. 1073. 1095. 1097, 1121. — f. Aromatifces BRYT.

6 **4** i lfb a **4, 3u Eug**ebbi. II, 644. **64**8.

Shilfbunbel, ale gloope auf bem Lobicu Meer. II, 699. 753.

Shilfbeden, im Dichebel Danrán. IL, 941. — vgL Teppich.

Edilfmeer. L. 274. 316. 343. 759, 769, **7**70, 821, 1024, 1079, li, 126.

Shilladl, f. Babi Goellal.

Shilluby, Gebirge ber Cinai-P. I, 899.

Saimeefein (Sainetein), f. Chemelrin.

Shimper, 28., ben Gues nad Zor. I, 447, 487. - am Sinai zc, 560, 622, 632,

Shimron Meron, ob Meirun? II, 259.

Cointab (Soittab), Gummi-Acacie. I, 335. 338. — vgl. €ittim.

Shipfe, Golbgruben baf. I, 411.

Shiraan, Rrant. II, 1130. Shirfi, f. Babab Sh.

Shifd, Beftwind. I, 451.

Seittes, f. Cointes.

Saittim, f. Sittim, Abel Co.

Solerpe, Dorf im Dichebel €dera, I, 1040,

Shtif, f. Ralat eid Sofif. Soladen, Dagel im Babi Rasb, am Carbat el Chabem. I, 786. 787, 788, 790, 804, 806, — tu El Belfa. II, 745. — am Tobien Meer. 769.

Solamm, blauer, im unt, Jordan. II, 721. -- fowarzer, blan-

lider, im Tobien Meer. II, 705, 706. 724. 729. (graner) 733. 734. (brauner) 747. (heißer) 755, 759, 762.

Shlamminfel, an ber Jorban-

minbung. 11, 722.

Solange, in Coom. I, 130. am Aila - Golf. 277. (giftige) 279. - auf der Sinai-P. (bante) 269. 329. (bei ₹òr) 460. 837. 847. -- burd Schwefel vertricben. II, 697. - im Didebel Ab-folia, 1108. - in El Bella. 1168.

Shlauge, cherue, bon Dofes

errictet. I, 330.

Colangen, feurige (richt mit breunenbem Bif), Plage ber Israeliten in ber Sinai. D. L. 30<del>9</del>. 330.

Solangeneier, in Efulpinren

12 Pauran, II, 814.

Soland, als Paffagemittel am

Zortan. II, 1124.

Soleier, Ehrenzeiden b. Francu, in Beerfeba, I, 923. — limmene, ber Bebninen. 955. — in Beffepra (Dicebel Schera) 1035. — ungebräuchlich in Reret, 1033, 11, 674, - beegl, bei ben La'amirah. II, 631. - ber Didehalin. 685, — der **Ghawarine**), 690. - in Paurdu. 816. - nur über ein Ange, in Natyl, 926. - f. Burfa,

Soleiffteine, in El Bella, Re-

ref, 11, 576. 680.

Salenderidmans, Eibechienart in ber Cinai-D. I, 887.

Shlingpflangen, bei Berico. 11, 504.

Solofruinen, bei Petra. I, 1070. - f. Ralact, Rast, Burg, Castellum.

Somal (rict. Schemal), 988. Bind bes Rothen Weeres. I, 444.

Somelgofen, agyptilche, im Badi Rasb, bei Carbat el Chabem. 1, 736. 786. 806. — bgl. Bergbau.

Somerria (Somurrin, Emitrin), Ort in Pantan. II, 911.

912, 968,

Cometterlinge, im Babi gei-` ran. I, 7t1.

Somibt, 3. 3., über Palaftina. ll, 60. -- vgl. Fabri.

Somiebe, f. Gifenfomiebe, Rupfer sc.

Sominte, aus Penna. II, 513.

Somudfacen ber Beduinen, I, 955.

Somutrin, f. Somerrin.

Schnauzbart, f. Bart.

Soneden, Lands, auf ber Sinais p. I, 331. — fcmarze, zu En-gabbi. II, 647. — im Ghor el Rezra'ab. 698. — f. Rond-, Rapf-, Cufmaffer-, Buftenichn.

Sonedentlee, auf ber Cinai-

Ф. I, 491.

- Conce, auf ber Sinai-P. 1, 203. — bem Poreb, Sinal. 520. 522. 629. - Didebel Raiberin, 560. — ewiger, auf bem Libanon. II., 153, 158, 176, 310, 608, — auf ben Bergen bei Berico. 517. - auf bem Dichebel Beifc. 935. --Relb Sauran, 947. - Dichebel Abichlun, 1060, 1067. - in El Bella, 1112, 1131, 1133, 1143, 1161.
- Soneeberg, grad. Bez. für Elbanon, II, 184.

Sonene, am Babi el Abicem. II, 891.

Sanepfen, bei Banias. II, 201.

- am El Duleh. 220.

Sooaib (Sou'eib), altarabifder Prophet (mit Zethro verwechfelt). I, 42, 237, 936, 937, II, 605, — f. Maghair'Sp., Rebbi Sp., **B**adi Sch.

Shobel (Es Sh., Reret el Shobal, Shobac, Shaubat, Shaubet, Sjaubet, Sjaubachum, Mons regalis, aud Syria Sobal), Raftell im Dichebal. I, 61. 62. 90. 974. 989. 994. 1028. 1036, 1039, 1046, 1076, II, 666, 677, 1214, 1224, -Reret.

Soorb, f. Babi Schoaib.

Sobbba, f. Soobba, II, 885. Soonbett, große, ber Dicebalije-Beiber, I, 932.

Cooennd, perf. Meilenmaß. I. 139.

Coopflieb ber Beraeliten. II, 1209.

бфофат, d. l. Onyz. I, 413.

Schobba (Schöbba, Choba, Soububab; Epbia, Soubba, Dionyflas?), Drufenrefibeng jw. bem Dichebel Dauran unb ber Lebica. II, 864. 867. 880 ff. 919. 920. 957. (Rame) 996. 1081. - f. Tell &d. Schofet, f. Arb So. el Dait.

Scholle, im galil. Reer. 11, 307. Sool3, 3. 9. A., Dr., in Palaffing und Eprien (1820). II, 68. 256, 318, 453, 610, 614,

Shomar, f. Om Sh.

Scomron (Schomror?), Stabt auf bem Bemaraim. II, 465, 466, 474. — f. Camaria.

Sconnar (Rebhuhn), f. Ain el S**4., Sh**undr.

Scont, j. Sant.

Shoote, efbare, am Beftufet bes Tobten Meeres. II, 726.

Sopfhpacinibe (Hyacinthus

comosus), bei Betra. I, 1140. Mathife.

Shofom, f. Berich So.

Sopple, Drt ber Sinai-P. I, 896.

Schreiben u. Lefen, felten bel . Beduinen. I, 958. II, 532. 556. 633. 669.

Shreibfebern, in Panran unbekannt, II, 853.

Soriftagnlide Beiden, im Badi Rezeiryt. 1, 282.

Soriftfelfen (Cteine), gablreich auf ber Cinai-D. I, 28. bei Tor. 459. - angebl. im Babi Diemet. 500. - Babi Raeb. 795. — f. Infdrift.

Soubafd, f. Babl &c. Soubb es Szoffa, im Babi el Abichem. II. 891.

Soubeites, f. Babi Co. v. Soubert, G. D., vom Sinai nach Ruwelbi. I, 265. - Ruwelbi-Mila, 294 ff. - über ben Dichebel Motatteb. 459. — Kör

-€inai. I, 453. 490 ff. -- im Babi Debran, 501. - über ben Singi, 586, 605. — Büfte Sin. 759. — Babi Ufaitu zc. 769. 811. 823. — Afaba — Petra. 1013 ff. — Pebron — Petra. 1052 ff. 1096 ff. 1105. - in Pa-Iāflina nud & prien (1836. 1837). II, 71. - am obern Jordan. 155. — Banias — Damastus 2c. 161. 166. 235. — am mittl. Jorban, 267, 901, 330. — in Šeri**co. 483. — am un**t, Joro dan, 552. — am Todten Meer ac. 557 ff. 597, 771.

Coabbrit, Ononis-Art, am

unt. Zordau. II, 515.

Shubl el Arian, Drufenicheith. II, 788.

Cou'eib, f. Cooaib.

Shufammer, Dri in El Bella. II, 1050.

Songlbeni3srael, b.i. Bert ber Cohne Jeraels, Mauer am Badi Berla, II, 1121.

Goubablin, f. El &d.

Soubmader, in Reref. II, 682. Soububab, f. Schobba. II, 881.

886,

Soufa, ſ. Soatta. II, 921.

Soufeirab, f. Ras eid Ed.

Sontharab, f. Shefara. 11,854. Soutif, f. Belab efc Ed., Ralat efd &d., Edetif.

Soulleb, f. Chatta.

Souf Dufa, bie Mofesipalte, Coluct jum Dichebel Ratherin. L 565.

Conte, b. i. Beuge bon Biegen-

haaren. 11, 947.

Conful, Entbedungen in Palafting (1845. 47.). II, 80. 84. 404. 414. 417. 422. 437. 438. — Silv—Nablus, 451 ff. 493. - Cavea Roob, 1018, - entbedt Abila Lysaniae, 1060,

Sonlz, St., in Paläftina (1754).

II, 54.

Soumman - Straud, in El Bella. 11, 574.

Shunar, f. Ma'pan efc Sch., Shonnar.

Counem, f. Cunem Co.

Sout, f. Sut.

Soureif, f. Dichebel Dicharaf.

Sourhabil, f. Cherhabil.

Sourty, f. Birefo Co., Cha-Tieb.

Schurt, s. Wadi el Sch.

Shurum, f. Sherm. I, 201.

Soulda (Souid, Schuidua), Infel im Rothen Deer. I, 196. 326.

Soufges, f. Abu Sch.

Sonter fer (perf.), b. i. Ramet-born. II, 818. — f. Rar.

Souttad (Beit Sittady), in S. Galitäa. II, 414.

Souttanhänfung, f. Alluvium.

Shuweiteh (Socho, Diminuto von Schauteb), Ruinen in E. Zubāa. II, 624. 641. 642.

Comalben, auf ber Cinai-D. I, 492. 711. — f. Gee-, Uferidw.

Somalbenfomange, in ber Arditeftur ju Ranuat ac. Il, 935. 965.

Sowamm, epbarer, in Gilead. H, 1061.

Shwammforallen, im Roihe

Meer. I, 480. Sowarg, Joleph, Rabbi, übrt

Paláftina (1845). II, 59. Somarzamfeln, auf ber Sinai-P. 1, 769.

Somargbraunftein, auf ber €inai-P. 1, 785.

Sowarze Berge (Melara om, Ptol.), auf ber Ginai-P. I, 204. (Dobe) 210.

Sowarze Bevölkerung, it Abeibipes, II, 712. - bgl. Punte

farbe.

Somarge Turbane, driftl Prieftertracht in Reref. II, 743.

Sowarz fümmel, f. Riefde. Sowefel, bichter, an ber agppt. Rufte. 1, 472. 473. — auf Didebel Teir. 474. - bei Tiberias. II, 301. — gediegener, am unt. Jordan. 540. (Sügel) 547. im Chor el Mestaa. 588. 697. — in RD.3ubās, 604. — Citil

fen am Lobien Meer, II, 563. 730. 736. 751. 760.

Somefelartiges Bulver, in

El Bella. II, 1163.

Sowefelbunft (Dampf), am Ras Sammam, I, 764. — Lobten Reer. Ii, 724. 728. 730. 755, 760. — Cerfa Ma'ein. 746.

Somefelleber, im Mole-Brun-

nen. I. 825,

.

É

;

?

ŀ

Somefelnieren, blafgelbe, am

unt. Jorban. II, 547.

Schwefelquellen (Brunnen), im peir. Arablen. 8, 174. 180.

— heiße, bei Dommam Faravun. 783. — im Wabi Gharunbel. 829. — fochfalzbaftige, in Paläfting. II, 300: — am Lobten Meer. 728, 754, 760.

Somefelreicher Boben, am unt. Borban. 11, 721.

Somefelfaure, bei Tiberiad. II, 304. - im Baffer bes Tobten Meeres. 559.

Somefelwafferftoff, bei Pammam garaoun. I, 766. im Babi Gharunbel. 829.

- Soweine, wilde, im Dichebal 2c. I, 1033, 1060, — in R.Palaffina. II, 162, 195. — am unt. Jordan. 351. 364. 369. 546. 716. — am Tobten Reer, 562. — im Ghor es Safieb. 591. — Ghor el Megra'ab. 696. — in Ofcolan. 827. — im Dichebel Adichiun. 1065. — in El Belfa. 1143.
- Soweine, Bermanblung in. I,
- Soweinefleisch, von Bebuinen nicht gegeffen. II, 728. — desgl. von orthodoxen Drufen. 926. 994. — in Es Szalt von Moslemen gegeffen. 1133.

Somert, Bebuinenwaffe. II, 897. — gute, in Jepahan, Damastus.

937. - f, Gabel.

Somote, Dorf im Dichebel Cheith. II, 238.

Schwar (Eib), haufig bei Bebutnen. II, 959. 960. 980. 1049.

Sopb (Soib), Baftarbart gw. Leopard unb Bolf, auf ber Si-

nai-D. 2c. 1, 333. II, 827. — f. Dib.

Schpbely 3bn Pamban, Drufericeith im Ofchebel Pauran. II, 943.

Soph (Coiebs), eine Art Artemisia judaica, Gazellenfutter.

1, 778. II, 569.

Sopbhan (Soibhan, Schaidan, Sicon), Berg in Reret. II, 1173, 1216, 1218. — vgl. Ephan.

Sciaena Samara Forsk. (Holocentrus Samara Rüpp.), bei Xor. I, 457.

Seif, d. i. Sabel. II, 837.

Scilla maritima, f. Meer-

Sciopoli, b.i. Sepihopolis (Belfan). II, 429.

Scirocco, f. Sirocco.

Scirpus, in El Belfa. II; 571.

Cda, Burth im unt. Jorban. II, 716, 717.

Seorbut, in Palastina. II, 901.

Scorpione, auf ber Sinal. D. (bei Alla), I, 302, 330, (fcmarge) 839, (im Lib) 841. — bei Reret. 11, 673. — am Tobten Meer. 730. — in Pauran. 868.

Scorpionenfele, im gaul. Reer. II, 323.

- Scott, Fr., Ranfmann in Mocha. I, 189.
- Scott, Major, Befdiffung bes Tobten Deeres, 11, 83. 702 ff.

Sculptur, f. Etalptur.

Scytalis, Colangenart, auf ber Cinal-D. I. 329.

Scythen, aderbauende und nomabifche. I, 947. — ihr Einfall in Pataftina. II, 432. — vgl. Indoscribien.

Schihopolis, Stadt am Jorban. I, 118. II, 58. 351. 425. (Rame) 432. 446. 472. 969. 1026. 1090. 1093. 1107. — f. Beifan.

Scythopolis Taurica. II, 432.

Scytopoli, f. Scythopolis. II,

Sead el Gerawau, Ebene ber Sinai-p. I, 851. 852. Sean, f. Beibfan.

Seba (Laba, Saban), das Golbland. I, 373. 415. Seba, f. Beerfeba, Babi S.

Sebahn (Bogelberg), pulf. Jufel bes Rothen Meeres. I, 475.

Sebatjeh (Seb'aiffe, Cebapeh), Chene am Sabfing bes Singi. I, 226. 590 ff. - f. Dichebel S.,

Babi C., Seffajeb. Seban, Ort in El Bella. IL, 1187.

Sebafte, bie fpatere ober zweite Samaria. II, 486. 474.

Cebapeb, f. Cebaijeb. Sebbeb (Sebbi, Szebby, Mafaba), Ctabt am SB.Ufer bes Lobien Meeres. II, 617, 645. 652, 656 ff. 730, 738, 754, — f. Badi S.

Sebil, f. Effebil.

Sebna. I, 1125.

Seboua, im Babi el Krab (Ru-bien). I, 941.

Sebt, f. Reft Cabt.

Sebulon (Zabulon), Juben-flamm. II, 247. 281. 313. 340. 393. — f. Raphihali S.

Sebunta, f. Desbon. 1, 101.

Sedran, Pflange auf ber Ginai-D. I, 495.

Sedur (Beni Sadry), grab. Tribus. II, 351.

Séb (Sád), f. Abu S.

Seber (Sebber), Acaclenart. I, 643. 1068. — f. Dichebel S., Badi G., Cebir, Sittere.

Sebi (Zebi), f. Wabi S.

Sebir, Thal im petr. Arabien. I, 59. 62. — bgl. €eber.

Sedjer el Finjan, Baum in El Bella. II, 1143.

Sebier el guid, beegl. II, 1143.

Sebom, f. Sibbim.

Sebout, f. Ceber.

Sebichen (Saibicoun, es Sibin), Ort am Lebicharanbe. II, 866. 872.

See, auf ber Sinai-p., im Babi Feiran. I, 166. 710. 716. 893.

See-Anemonen, im Rothen Meet. I, 480.

Seebarben, rothe (Mullus), im Rothen Meer. I, 306. 328.

Seebes aromatifden Sciffrobre, in Sprien. 11, 235.

Seegras, im Aila-Golf. I, 343. Seeigel, im Rothen Deer. I,

306, 480.

Seeigelftageln, in Kalk. II,

Seetrabben, f. Arabben. Seefuh, f. Manati. I, 846.

Seemoven (Gull), am Aila-Golf. I, 332. — unt. Jordan. II, 721.

Seemufceln, bei Tor. I, 454. Seepflangen, jahlreich bei Sor.

I, 466.

Seepilg (Fungus), im Rothen Meer. I, 480.

Sectaly, f. Salz.

Seeschildtrote, im Alla-Golf. I, 294.

Seefclacten, auf bem Tobien Meer. II, 699. - f. Raumadie.

Seefdwalben, iche am Alla-Golf. 1, 332. chaaren meis

Seefterne, im Rothen Meer. I, 480.

Seethiere, große, im Mila-Golf.

I, 206. 327 ff.

Seepen, U. 3. (Sheith Musa), Mittheilungen and oriental. Berfen, I, 51. 54. - auf ber Gingi-D. 100. 102. 105. - am Aila-Golf. 226. -- vom Sinai nach Ruabet el Mifeny. 246 ff. – bei Tor, 438. 458. — entbedt ben Dichebel Rafus. 462. — am Ratherinenberg. 551. 608. über Manna. 668. — erfleigt ben Sinal. I, 568 ff. — am Serbal. 702. - über Babi Motatteb. 746. - entbedt bie Dieroglypbentafeln im Babi Ragora. 749. - bei Pammam Faraoun ec. 767, 769, 810. — Aifun Mufa. 824. - Beerfeba-Ci-nai. 832 ff. - über Bebuinen. 928. - in Palaffina (1805). 992, 1055, II, 64, (Rarte) 82, - über bie Jorbanquellen ic. 153 ff. 178. - in Banias, 195. - entbedt Beibfaiba. 278. . am galil. Meer. 272, 291, 344. 348. - Uber Mies. 377. - Bei-

fan. II, 426. — Jerico, 484. — Duaraniana 2c. 529 ff. 546. bas Tobie Deer, 557ff, 564ff. (Gubenbe) 661 ff. 744. 756 ff. — Perda. 782. — Damastus-El Mezareib. 807 ff. — Es Szana-mein. 812. 816. 818. — Reve. 823. — Pauran. 829. — Ebrei. 834. — Szanamein—Ezra. 847. Loebf el Ledica. 864 ff. -Medicel. 873. — Rafer el Loeff. II, 875. — Scobba. 882. — Leda fca.888ff. — Rherbet el Ghazale, Boftra, 907. 909. - Dichebel Pauran, 918, 920, 939 ff. 949. — El Belta. 1044. — El Sogn. 1054 ff. -- Abila. 1059. -- El Don-Moidlan, Gof, Diche-raic. 1065 ff. - Dicheraic-Ce Szalt. 1096 ff. 1122. — Es Sjalt-Amman, 1139 ff. — Es Sjalt-Desbon. 1169ff. - Desbon-Dabeba, 1181. — Arnon. 1194. — Reret, 1216.

Secuferbinfe, f. Juncus maritimus.

Seeverkehr, s. Shiffahrt.

Sefa (Shiba), Drufendorf. 11, 185.

Sefer (Seferbam), in Indien, ob Ophir ? I, 383.

Gefer Tebuot Paareg, b. i. neue Beidreibung von Palaftina. II, 59.

Geffaje, Anterftelle im Sueg-Bolf. I, 450. — vgl. Gebaijeb.

Séffaf, f. Badi S.

Sefurieb, f. Gephoris, II, 389. Segere, f. Abn S. Segor (Σεγώς, Σηγώς), b. t. 30ar. I, 103. 108. 109. 1056. II, 650,

Segnia, in Gileab. 11, 369. 370. 1034.

Seheb (Es-S., Saháb, Saheb), Plateau ber Sinai-P. I, 509. 511. 565. 656. — f. Wabi S.

Seberi, Stamm ber Mlad Saib. I, 938.

Selb, f. Geldna.

Seibe, Einfubr nach Jubag. I, 400. — Zucht, in Pasbeya. II, 188, 190,

Ritter Erbfunbe XV.

Seiben - Flace, aus Asciepias gigantea, Sobomsapfel. II, 505. 506.

Stidenpflange, f. Asclepias

fruticosa.

Seibna (Seib, Selibna, Sibna), b. t. herr, f. Deir S. Iffa, Ofcheferat S. Musa, Motab g. W.

Selfe, in Rablus. 11, 370.

Geifenasche ber Poweitat. I,

Seifentrant, in SD.Judãa. II, 643.

Seifal, f. Sejal.

Seil (Sepl), b. t. Regenbach, II, 1203. — f. Abu S.

Seil Diderald (Mojet Did.), b. i. Bluf, Baffer von Gerafa. II, 1004, 1097. — f. Wadi Deir.

Seil Dicherra (Babi Did., El Schber), Zufluß zum Arnon. II, 58**4.** 1223.

Seil el Aleiat, s. Wabi A. I, 713.

Seil el Affal, am SD. Ende bes Tobten Meeres. II, 735. - f. Babi A.

Seil el Revet, f. BablReret. II, 1223.

Seil el Methreps, Zufluß zum Lebidum. II, 1203.

Geil Deydan, unt. gauf bes Babi Bale. II, 1199.

Seil Reghare, Giefftrom im Dichebal. I, 1038.

Seil Gaide, Quellarm bes Arnon, II, 1203.

Seilun, f. Glio. II, 452.

Seir (Enele, Enle), b. l. behaart, belanbt, rauh. I, 1037. 11, 123. — vgl. Sair, Sir.

Selr, im weiteren Ginne bas Granggebirge jw. Debicas, Balaftina u. Sprien, im engern Sinne bas Gebirgeland gw. bem Aila-Golf u. bem Tobien Meere, Sig ber Chomiter u. Amoriter. I, 86, 227. (Dicebel Tib?) 840. 1015, 1031, 1037, 1079, 108**0**, 1082, 1085, 1086, 1087, II, 120, 123. 125. - vgl. Dichebel Shera.

Seir (Sir), f. Babi S. Seira, f. Effeira.

Seir Affal (Seil Affal?), f. Babi Affal. II, 692.

Seirtten (Seir), Bewohner bes Seir, Poriter. II, 123, 575.

Beitige, f. Dichebel Beibie. I, 452.

Seitun, f. Om Egzeifun.

Sejal (Gelial, Gajal, Gepal), Gummi - Acacle auf ber Ginai-P. 1, 263. 269. 335. (im **B**abi Pebran) 494. (am Sinai) 632. (im Babi Aleiat) 726, (Babi Rash) 789. (Gharundel) 821. (zu Roblen verbranut) 951, (im Dichebel Schera) 1066. - am Tobten Deer sc. 11, 589. 647. - f. Babi Seyal, Acacie, Talb.

Setarran, Bierpflange auf ber Sinai-D. I, 761.

Seten famin, f. Ghezenjabin. I, 689.

Octta, f. Es S.

Seflab, f. Babl S.

Sela (El Szille, Jattheel, 3ottheel, Petra), b. i. Fels, Ebo-miterfabt. I, 77. 994. 1019. 1031. II, 115. 128. 129. Gelaf, f. Babi S.

Selan (hebr.), Begel. I, 268. f. Selua.

Selcath, f. Szallhat, II, 961. 976.

Sélega, f. Babi Salala.

Seleim, Dri am Dichebel Dautàn. II, 906.

Seleitein, f. Raffr G.

Seleminiles, grab. Secte, Berehrer Salomos und Abrahams. 1, 448.

Seleucia, Concil zu (359). II, 839.

Seleucia, Stadt am El Huleh. lí, 214, 233, 1026, 1053,

Geleucia, Bez. far Gabara. II. 1053.

Seleuciden. Il, 26.

Selencus IV., fpr. Ronig. II, 1175.

Selbub, f. Bir G.

Selia, Ort bei Schobba. II, 887. Selim (Selpm), Gultan, erober

Aegopien, bie Sinai - P. 2c. (1489), J, 612, 631. — fein Raftell bei Tor. 439. 946. --- angebl. Erbauer von Mefereib. Il, 843. -- s. Pautmet Om S.

Gelime (Gelima, Zelime), s.

Abu G.

Sell, Provinzialismus für Bolf. [, 833,

Selleh (?), Dornbuich auf ber Sinai-D. 1, 511. 531.

Selman, arab. Stamm in der Lebscha. II, 894. — vgl. Riat Goleiman.

Selug (Selva), Bachtel ber Rinber Jerael. I, 1034. — f. Gelav.

Selves, f. Guleiman Pafca.

Gelpm, f. Gelim.

Sem, Roabs Sobn. II, 92, 104.

Gema (Gjamma, Sjamme), Pauptort in Es-Seru. II, 374. 1002, 1062, --- bgL Gjamma,

Gemag, f. Szemmag. Semāb, i. Sjamma.

Semat (Cemad, ridt. Sfemmat, Sjammagb, Sjemmag, Szemmat), Dorf am Gubufer bes galil. Meered. II, 288, 289, 306, 345, 346, 350, 359, 361, 378, 710, — f. Arb el S., Um el S., Badi es G.

Semechonitis lacus, f. Samachonitis l.

Semelipeb, f. Es G.

Semet, Befiger bes Berge Gamaria. II, 466. 474.

Semes, f. En G.

Semghi, f. Babi Samabi.

Semiramie, Ronigin. 1, 79. 237.

Semiten, Bolf. II, 104.

Semitische Juschrift, in Aere. II, 944.

Semljenoi Chleb (ruff.), eine Art Mannaflechte. I, 694.

Sémman, d. i. Ausjah. 11, 875. - vgl. Apan ed.G.

Semmu, f. Semur. I, 494.

Semnein (verichieben bon Es Sjanamein), Dorf in Dicheibur. II, 357. 818.

Semu'a (Esmua, Effemoab),

N. Stedt in SD.Judda. I, 1096. 1103, II, 641.

Semum, f. Samum.

Semut (Semmu, Acacia vera), auf ber Sinai-D. I, 335. (auch Bej. für Beibrauch) 337. 494. — bei Engabbi, II, 647.

Senafer, Infel. I. 479. Genbicol, Dorf in Galilaa. II, 330. — Þgl. Gindfæil.

Sensca, über das Todie Meer. II, 737. 777.

Senegal, Gummi daf, 1, 937.

Senfbaum. II, 506. — pgl. Mu-Hard.

Genin, f. Babi Ginein.

Genix, Rame ber Amoriter für Permon, 11, 152, 183.

' Sen ireh, Ort im Guden Gamariad. II, 467.

Sennaar, grab. Gummi baf. I, 179. 337. 339. 340.

Senned, Berg ber Ginal-D. I, **5**58.

Sent, f. Sant,

Sepāta, f. Zephat. 1, 1085.

Σέφ (Joseph.), in N.Galiläa, vb Safeb ? il, 256.

Sepham (?), an ber Ofigrange **Χ**αηαάπε. 11, 94,

Sephat (Zangúga, Dhofar, Zaphar, f. 3efor), im arab. Beibrauchlande. I, 372. — f. Ohafar, Sophar.

Sephardim (Gaphardim), Judenfekte, in Pasbeya, II, 188. — Safed. 256. 260. — Liberias. 320. 321.

Sephela, Drt. II, 14. . . Sephet, f. Safeb. II, 252.

Sephoris (Sepphoris, Sefurieb, Safuri), Pauptstadt in S.Galilāa. II, 257. 313. 315. 316. 328. 389.

Sepidien, in S.Palāfina. I, 1100.

Sepphoris, f. Sephotis. 11, 328. Geptimins Geverus, Raifer (reg. 193-211). 1, 1035. II, 794. 814. 899. 957. 971. 1198. 1222.

Ser, d. i. Rlippe, Feld. I, 801. — vgl, Getr.

Serab, b. i. Sheinwaffer. I, 485. - f. Ain es G., Luftfpleartung.

Serabani, d. i. Eibechfe. I, 511. Serabit el dabim, f. Garbat el Chadem,

Sexas, Ruinen in Rerek, II, 676.

Serafs, d. l. Banquiers, 11, 993. Seraglio des Weleh e baher, in Reref. 11, 663.

Serab, Bater Jobabe. II, 126.

Serai Faraun, Gebaude in De-tra. I, 1121. — f. Rhagneb g.

Serait el Bint el gabubi, f. Serir B. el J.

Seraites Sultan, altes Theater in Amman. II, 1147. — vgl. Szarai es G.

Seraipib, f. Nahres S.

Seram, f. Ras es S., Babi S.

Serapistopf, auf Münzen. II., 972.

Seray Melet el Affar (Pallaft bes gelben Rönigs), Ruinen bei Ezra. II, 859.

Serba (Serbal, Çarva), Gottbeit (Siva). I, 140, 731, 742.

Berbal (Gerban, Girbal, Dichebel G., d. i. gels bes Baat), Berg, Gebirge ber Sinai-D. I, 28, 37, 140, 246, 434, 490, 493, 495, 510, 525, 531, 549, 557, 559, 640, 702, 777, 792, 801, (Bernfict) 848. 850. 638ff. 695ff. (Gefepedberg?) 726. (beibniicher Cultus baf. } 728 ff. - [. Derb G.

Serban, f. Serbal. I, 640. Serbonis, f. Sirbonis. Serchifta, Manna-Art? I, 687.

Serbie-Araber (es Gerbigeb), in Paurdn. II, 913. 993. 998, — vgl. Szardije. Sergius, f. Bobaïra.

Gerbhan-Araber, in Paurdn. II, 993. 998. — vgl. Wabi S.

Serid, Etymol. I, 600. - f. Derb G., Didebel G.

Ser'in, f. Ber'in, Rabr G.

Serir Beat el Jahubi (Gerait el Bint el J.), d. i. Pallast oder Thron ber Pringeffin ber Juben, in Bostra. II, 981.

Sexta (Berta, Burta), Beg. für flare, bunteiblaue Bafferftrome. II, 570. 1036. -- f. Dichebel G., Ralaat es S., Babi S.

Serpentine, am Gabenbe bes Todien Meered. II, 691.

Gerr, Berge bon Ebom. I, 1087. II, 125. - vgl. Seir, Ser.

Setraa, f. Babi G. Serritiges, f. Es S.

Seru, f. Dichebel G., Effern.

Servia, Christen aus, am Sinai. I, 620,

Servier, Pilger am Jordan. II,

Sefam, in Galilāa. II, 311. — Pautäu, 992,

Sefammebil, II, 719.

Sefortefen, agppt. Ronig. I, 808.

Sesofixis d. Gr., ägypt. Rönig. I, 808.

Seffeb, f. Babi S.

Seffebau (arab.), Strauch auf der Sinai-P. I, 489.

Set, f. Abu Sed.

Setie, f. Dichebel Zeibie.

Setunah, f. Refr Jffunah. 11, 453.

Severns, f. Alexander G., Au-

relius S., Septimius S. Severus, Antiftes aus Marimianopolis. II, 938.

Sewad, am Pinbuffn. I, 420.

Sepal, f. Sejal.

Seybarany, oberer Lauf bee Mamabid. II, 165. 810.

Sepbe, f. Babi G. Sepeffebin, Sultan. II, 665.

Seph, f. El G.

Geph Szeder, f. Badi Sittereb. I, 748.

Seymonde, rici. Symonde.

Sger, f. Ain Sg.

Shaw, Th., über bie agypt. Padid. I, 155. - Rorallen im Rothen Meer. 466. — Tor 2c. 440, 816. — Berberey u. Levanie (1722). II, 52.

Shwebel Mieg, Autor. 11, 80.

Siàb, f. Abu G.

Sibben, f. Ochetth &.

Sibma, Ori bei Desbon. II, 574. 1167.

Sicarb, Befuit, Aber ble Ginai-D. I, 158. 466. 610.

Sid, f. Babi S.

Sid el Ubbar, Stelle bes Babi Aleiat am Dichebel Debbe. I, 726.

Sigem, Dberhaupt ber Deviler. II, 108. — Sohn Demors. 112.

Sigem (Reapolis), Stadt auf bem Gebirge Ephraim. II, 18. 93, 104, 113, 114, 246, 256, 270. 444. 447. 469. 473. - [. Rablus.

Sicon, f. Sihon, Schphan.

Sida el Pedjas, b. i. Beg nad Pedicas. I, 193. — vgl. Gitte.

Siba, f. 3bn S.

Sibbim (Sedom), Thal am Gubende bes Lodien Meeres. I, 740, II, 113. 120. 739. 751. 767. 777. — [. Godøm, Siftim.

Sibe, f. Gaiba.

Sibi Buba 3bn 3atub, Peiligengrab in R.Palāftina. U., 206.

Sibin, f. Gebichen. Sibna, f. Seidna.

Sibodona, phoniz. Pandelsori in Carmanien. 2, 377.

Sidon (Bidon), Ranganiter. II, 94, 95,

Sibon (Bibon, Saib), phonig. Ruftenftabt. I, 107. II, 97. 98. 107, 148, 214, 256, 264, 305, 353. (Gründung) 777. 1090. f. Saiba.

Sidonier (Bibonim), Boll. L 1005. II, 104. 107. 776.

Sibr, f. Sittere.

Sibr, arab. Bezeichnung für Jerico ? II, 501. — f. Badi Gibr. Sibum'ab, Dorf am unt. 3or-

ban. II, 713.

Sid Yahuba, Grab in R.Palaftina. II, 200.

Sieber, F. B., in Palaftina (1818). II, 68.

Siegesgöttin, f. Bictoria.

Siffing, Dorf am Babi et Leim. JI, 184.

Siffaf, b. i. Beibenbaum. II, 711. — f. Gaffaf.

Sige, f. Babi G.

Sigillye (Gilelji), f. Deir S.

Signalorie, in Palaffina. II. 454.

Sibhan, f. Sphhan.

- Sihon (Sicon), Rönig ber Amoriter. II, 114. 142, 145, 447. 579, 819, 1049, 1176, 1163, 1208.
- Sit, f. E6 S., Babl S.

Sita, Eribut. II, 566. Sifalin, f. Wabi es S.

- Sitelit, f. Deir Sigillye, Babi
- Sitte Tetruri (b. f. Pilgerort), auf ber Ginai-D. I, 739. 745. 748. — vgl. Siđa,

Siffim, b. i. Meffer. II, 837.

- Silber, aus Ophir. I, 353. -Indien. 413.
- Silberarbeiter, in Rerek. II, 682. — Es Sjalt. 1124.
- Silberfifche, in El Mefareib. II, 845.

Silberhorn, s. Tantur.

- Silberpappeln, am Sinai. I, 604.
- Silenus, auf Manzen. 17, 972. Siliquosen, freuzbläthige. II, 511.

- Sillah, f. Siul. Sille (Zilla myagrum Forsk., ob. Brassica spinosa), folecotes Gemuse auf ber Sinai-p. I,
- Silo (Gilob, Seilan), Stabt in ' Ephraim. II, 452. — Stiftebutte bai. 543.
- Siloab, Duell bei Berufalem. II. 599.
- Silurus anguillaris, im ga-III. Meer. II, 307.
- Stlva, Fl., zerftört Rafaba. II., 657, 659.
- Silvanus, ägypt. Abt (365 n. **C**hr.), I, 12.
- Silwan, f. Sheith S.
- Simeon, Rabbi. N., 259.

Simeon, f. Mar S.

- Simeoniten, Judenftamm. II,
- Simeone Duelle, auf bem Poreb. I, 574.
- Simma, Dorf in R. Gileab. II. 1064.

- Simme, beife Birbelminbe. I, 445. 634.
- Simon, Sanct, Ruinen in Sp-rien. 1, 721.
- Simon Mattabans, sein Tob. II, 460.
- Simri, Rönig. II, 474.
- Simfon, f. Samuel ben G.
- Simpra (Zemari), im Rorben Phoniziens, II, 94, 100, 104.
- Sin, Ebene, Bufte an der Beftfafte der Singi-D. I, 484, 489. 734. 737. 759. 771. 803. — Bal. 3in.

Sin (Gini), im Rorben Phoni-

ziens. II, 94. 100. 104.

Sinai (Sina, Moleberg, Dichebel Rusa im engern Sinne; bet Bebuinen gewöhnlich Dichebel et Tur, seltener Tur Sina), Berg ber Sinai - D. I, 16. 23. 25. 30, 42. 48. 65, 85. (Paran) 86. 119. (aftr. 2.) 150. 252. 257. 520. 535. (Erfleigung) 568 ff. 579 ff. (Dobe) 628. (urfpr. als Beg. bes Gefebesberges) 743. (Fernficht) 846. 849. 852. 869. 894. 900. 1132. (mit bem Por verwechielt) 988.

Sinai-Gebirge,Paffe,Soluo.

ten zc. I, 210. 250. 534 ff. 541 ff. Sinai- Gipfel (Poreb ber jesigen Chriften), im engften Siane. I, 513. (Pöhe) 530. (Ofcebel Mu(a) 535.

Singi-Dalbinfel (petraifces Arabien), hiftor. Ginleitung. I. 5 ff. — hriftlich-byzantinische Belt. 11 ff. - mufelmannifd-arabifde Beit. 39 ff. - nach griech. und röm. Augaben, 68 ff. Ruftenftrage an ber Beftgrange, 137 ff. 1005. - Dueer-ftragen burd bie Mitte bes landes. 147 ff. — öftl. maritime Seite. 187 ff. — fübl. maritime Geite. 431 ff. - Dochgebirgsland bes Ginai und Gerbal. 517 ff. - Rorbftragen. 809 ff. 983 ff. II, 131. — Bebuinen-ftamme. I, 922 ff.

Sinai-Rlofter, I, 64. 209, 249. 265. 521. 524. (Pöbe) 525. 530. 598 ff. 603, 977, (aftr. 2.) II. 702. — vgl. Ratharinen-Rí.

Sinai Dreb, Berg. I, 897.

Glnai. Gandflein. I, 773, 792. 793. 851.

- Singitifde 3nidriften (ric. tiger Gerbalische), im Often der Salbinfel. I, 220. 248. 282. -im Babi Debran. 493, 496. am Dicebel Ratherin, 565. am Ginai. 602. - im Babi el Scheift. 664. - jablreich am Gerbal. 697. 698. 701. - im Babi Aleiat. 725. 727. 733. — Babi Dotatteb. 751 ff. 755. — Badi Raeb, Berah 2c. 774. 779. 789, 790,
- Sinaitifde Schriftarten. I, 461.
- Sinal. 28 fft. I, 247, 252, 253. 261, 555, 921,71087. — bgl. El Raa, Pharan, Sin, Bin, Tib 2c.

Sindidan (Gindian, Ginjan), b. i. Steineiche, in Palaftina. II, 191. 945. - im Ofchebel Ab-

Sinbfdar, Drt im Dichebel Abidian. II, 1065.

Sindfot, Meer von. 1, 373. Sindfoil, Ort im Stamme Ephraim. II, 452. 466. (Dobe) 477. - vgl. Senbicol. Ginein, f. Babi G.

Singbroffel, f. Dufitoroffel.

Singleticou, Goldwaichen bal. I, 411.

Sing-te, golbführenber gluf. I. 411.

Singvögel, im petr. Arabien. I, 1025. — bei Zerico. II, 504.

Gini, f. Sin.

Sinjan, f. Sindican.

Sin Tafple (Gin Tophel). I, 252.

Sion, f. Amba S., Zion.

Stoutta, Gabr. I, 48.

Siph (Biph, Bif), Rame verfcie-bener Orte in Jubaa, II, 257. 629. 636 ff. - f. Tell Biph.

Sir, b. i. Fele, Rlippe. I, 801. f. Seir, Babi Seir, Ggir.

Siracofia, Mauna-Arty I, 687. Girbal, f. Gerbal.

Sir Beni Attipe, Glammfarih der Tib - Bebuinen. I, 966. -bgl. Scheifh Atipe.

Sirbonis (Gerbonis), See in Megppten. 1, 81, 139. 140. (Etp-

mol.) 731. 752. 754.

Sirenen, f. Dm Degheplan. I, 183.

Sirhan, f. Dicof al S.

Strin, f. Ber'in. Strocco (Scirecco), Binb auf der Sinai-P. I, 917. — am galil. Meer. II, 309. — vgl. Bind.

Siffera , Jabine Beloberr. 11, 247, 264, 402.

Slaymbrium, bet Zericho. II, 515,

Sittah, s. Schuttah.

Sittere (Sibr, Geber, Gebber, Lotus napeca, Rhamnus n., Rh. lotus), auf ber Sinai-D. I, 346. 643, 706. 711. 719. 748. - bei Petra, 1068. - am unt. 3orban sc. II, 329, 501. 504. 508. 532. - in Reret. 588. im Ghor el Wezra'ab. 589. – f. Dum, Rebet, Babi Gibr, Badi Sittereb.

Sittim (Shittim, b. l. Acacien-Ort, Acacien-Aue), Thal im Gefilbe Moab, am unt. Jorban. H, 145. 481. 482. 799, 1050. 1191. - bgl. Abel 66., Gib-

bint.

Stul (Sillah), Jufel im Rothen Meer. I, 196.

Siva (Siwa, Çiwa), fabiicer Gott. I, 731. 733. 735. -- f. Gerba.

Sjall, arab. Stamm in ber Lebſфа. II, 894.

Sjaubachum (Sjoubet), f. Schobet.

Stinner, Major, in Palaftina

(1833). II, **69.** 

Stlaven, Rolonie am Sinei. I. 22. — in Riha, II, 520. — Aufnahme in arab. Stämme. 531. — in Reret. 674. — fcwarge, in Paurèn, 999.

Stulpturen, in Liberias. II, 315. — Galilāa. 338. — Jesreel. 413. — Aaipl. 925. — f. Abler -, Chalbalfche, Grab -, Lowen -, Palmbaum -, Relief -, Romifche, Sphinr -, Thier -, Bogelftulpturen.

Stuttemab, Drt im Dichebel

Apichian. II, 1118.

Stythopolis, f. Scythopolis.

Slaf, f. Babi Gelaf.

Smarago, in Afrita. I, 421. —

bei Berenice, 802.

mith, Eli, Robinson Begleiter in Palastina 2c. (1838). J, 263. 289. 508. 907. 1052. 1134. II, 72. 79. 220. 246. 275. 555. 597ff. — in Pauran 2c. 798. 805. 812. 919. 940. 998.

Smurrin, f. Somerrin.

Snefren, alier agopt. Ronig ? I, 808.

Oneine, f. Dideneine.

Snenit, Schincht am Serbal. I,

Suep, f. Abu Snep. Soar, f. Ras Abu S.

Sobal, gurft ber Poriter. II, 123. - bgl. Gyria S.

Sobel. I, 1047.

Sodo, f. Coumeiles.

Софот, f. Guffot.

Soda-Afde, aus bem Docyny-Straud. I, 280. - f. Afde.

Sobapflanzen, auf ber Sinat-O. u. in Palafina. I, 344. 778. II, 514. 694.

Sobom u. Gomorrha (Usebum), zwei Städte am SB. Ende bes Tobten Meeres. I, 103. II, 94. 141. 255. 403. 506. 645. 750. 751. 754. 755. 766. 767. 768. — vgl. Sibbim, Rhafchm Usbum.

Cobomiterei ber Ghamarineb.

II, 740.

Cobomfal; (Galen.). I, 1056.

Sobomsapfel (Stanb., Lollapfel), verichleb. Anfichien ab. feine Bertunft zc. I, 345. II, 36. 504 ff.

Soeba, f. Guelba. II, 926.

Soelbe, f. Szowalcha. I, 160. 443. 944.

Soemmat, f. Dichebel G.

Coera, f. Goat, Abu Onweirab.

Sofala, afril. Golbland, bas Biel der Ophirfahrt's 1, 359 ff. 368. 375. 422. 423.

Sofala Indica. I, 386.

- Sofalath al Dhebeb, Beg. für Golbfüfte, Ebene, Litorale. I, 386.
- Sogale, Stadt in Gausonitis.
  11, 233,
- Sogane (Σωγανή), ob Schaffa? II, 921.
- Sogar. See, ber fübl. Theil bee Tobten Meeres. 1, 39. II, 695. — f. Zoar.

Sogba, Dorf in R.Panran. II,

Gohar, f. Sjohar.

Sobat, meibenartiges Gebufd am Gerbal. 1, 707.

Sojouti, Autor. I, 56.

Cofotora,f. Dioscorides-Infel.

Sol, f. Sonnengott.

Colaf, f. Babi Gelaf.

Solam (Sunem), Dorf in S. Balilaa. II, 407. 408. 414.

Solam el guleb, Dorf in SD. Galilaa. II, 405.

Solanum coagulans, am Ribron. II, 603.

Solanum furiosum. II, **324.** 1033.

Solanum incanum, bei 3e-

Solanum melongaena (Babenbichan), auf ber Sinai-P., in Palaffina. I, 345. 719. II, .504. 508. 515.

Solanum sanctum (Leimun Lut), in Polaftina. 11, 504. 507. 508. 529.

Soleif, f. Badi Selaf.

Soleiman, f. Salome, Soliman, Suleiman, Ulab S.

Solenia compressa, bei Xôr. I, 454.

Soliman, f. Goleiman, Scheith

Soliman, Paica von Acre (1807). I, 833.

Golme, Graf von, auf ber Ginai-D. (1483). I, 883.

Sompt, Gummi-Acacie. I, 339. 340.

Sounengott (Gol, Peliod), lpbifder, in Rima. II, 879. - Soobba. 882. - ugl. Dios.

Connensio, am Sinai. I, 634. Sonnentempel, in Kanuat. II, 932. - Palmpra, Gerafa. 1079.

Sonnini, Reifender. II, 513.

Cont, f. Gant.

Goot, f. Sath e l Afaba.

Sophar, in Arabien. I, 371. vgl. Sephar.

Sophia, f. Basilica St. Sophiae. Sophir (topt.), b. i. Inbien mit feinen Infein. 1, 381. 386.

Sophira, b. i. Indien. 1, 382. Sopora, Soppora, b. l. Ophir. I, 352. 384.

Goractia, burch Semiramis gegründet. I, 79.

Soria, fpr. Ronigerefibeng. II, 829,

Sorifian, Rorb-Sprien, Dronte6-Land. II, 9. 14. 17. 20. 92.

Sottur, Thalfolucht bes Babi Aleiat zum Serbäl. I, 708. 725. 727.

Souemeh, f. Babi Szuéma.

Sonbond, f. 3bn S.

Soumad, f. Dumat. Σουπάρα, f. Upara.

Σουφίο (Σουφείο, Σωφίο, Σω-φείο, Σωφαρά, Σωφήρα), 5. ί. Ophir, I, 381.

Sour, Dorf ber Lebica. II, 893. - vgl. Gur.

Sowadye, arab. Tribus. I, 182.

Sowaleha, f. Szowaleha.

Sowarat el Dfaleir, Stabt ber Lebica. II, 904.

Sowarete, Tribus ber Sinai-P. I, 978.

Soweiba, f. Sueiba, II, 926,

Someph, f. gera G.

Spalaz typhlus, f. Blind. maus.

Spaltenthäler, in S.Palaftiua. II, 498.

Spanifche Juben, in Tiberlas. II, 320.

Spartium junceum, f. Rethem.

Sparus galilaeus, im galil. Meet. II, 307.

Speer, f. Langt. Speife, in Reret. II, 671. - Dauran. 991. - im Dichebei

Abichlun, 1114. — in Es Szalt. 1123. - f. Bebuinen ., Rarawanen-Speife.

Spencer, DR., Gouverneur in Inbien. I, 189.

Sphaerai (arab), i. e. Coluthaea haleppica. I, 632.

Sphaerococcus musciformis, bet Tor. I, 454.

Ophingfiniptur, bei Petra. I, 1075.

Spiegel, fehlen in Tfeil. II, 828.

Spiegglas (Spiegglang, Antimonium), auf ber Sinai-D. I, 768. 801.

Spina Christi, am Tobten Meer? II, 727. — f. Areuzdorn. Spinat, bei Lor. 1, 447.

Spindel (Mügghfal), in Ezra. II, 857.

Spinnerei, f. Bollenfpinnerei. Spiralmufdel, im Ghor el Mezra'ab. II, 698.

Spital, altes faracenifches, in

Palaftina. 1, 885.

Spipbogen, in Galiläa. II, 327. — Зетіфо, 502, 503, 525. Rurmul. 639. — Sebbeb. 657. — Rerel. 666. — Amman. 1152.

Spisbunde, in Palästing. IL 530.

Sprace, in Es Szalt. II, 1128. - ber Beni Gacher. 1161. - f. Aegyptifche, Aethiopifche, Arabifce, Aramaifde, Sprifde Sprace.

Springhafe (Dipus, Diderboa. Berboa), auf ber Ginai-D. I. 269, 295, 332, 770, 1014, am unt. Jordan. II, 546. — in El Bella, 584.

Sprüchwörter, arabifche. I, 338. 965. II, 319. 1194. — be-braifches. I, 331.

Colonel, in Sprien Squire, (1802). II, 64.

Greife, in Pauran. II, 824.

Sfabor, f. Beit Gabur. Gfàlebh, f. Saleb.

Sfalem, f. Salem, Beni Sf.

Sfamireb, Anbobe mit Ruinen in RD.Jubāa. 11, 465.

Glara, Ruine bei Silo. 11, 452.

Slatadru (Sutledich), Goldgebiet am. I, 410. Sfemmat, f. Semat.

Gfljon, b. f. trodner Berg, Bion. 11, 118.

Sfin, f. Ila.

Sffuepra, f. Abu G.

Sfuwera, f. Abu Sl.

Stachelmaus, auf ber Ginai-Þ. I, 332.

Stadelidmang (Acanthurus), im Aila-Golf. 1, 294.

Stagelfdwein (Ranfabeh), in El Bella, Dicolan. II, 585. 595, 827, 1168,

Stachys a (finis, am Sinai. I,

Stabium, gangenmaag. I, 91.

Stabtum, Rennbahn in Gerafa. II. 1085.

Stabt, f. Mfpiftabt, Ruinen sc.

Stadt, burd Allah mit Steinen zerfidrie. I, 1090.

Stadt auf bem Berge (R. T.), ob Safed? II, 256.

Stadt im Thale (am Baffer), am Arnon. II, 1208, 1211. 1212,

Stahrenberger See. II, 292. Statice aegyptiaca, in G.

Palästina. I, 1100. Statue, coloffale, bei Petra. I, 1113. — welbliche, bei Kannat. II, 934. 935. — f. Apollo-, Bictoria-Staine, Stulptur 2c.

Staubapfel, f. Sobomsapfel. 1I, 36.

Stanbengemächfe, bei Berico. II, 514.

Stein, großer runber fortrollenber, im Babi Araba. I, 1098.

Stein, Steine, fowarze, pozole, im permon ic. II, 180. 184. 208. - Bar Eggaty. 357. - (Bafalt) im Gilboa- Bebirge. 423. — in Pauran ic. 845. 887. 902. - - als Dentmale im Drient. 541. — als Begmarten. 595. - bgl. Polgftein.

Steinbod (Beben, Bebon, Gzelt, Capra arabica, Aegocerus Beden), auf ber Sinai-P. I, 247. 333, 554, 566, 650, 70**4, 706,** (Beidnungen im Babi Molatteb) 751, 801, 847, 1019, — (n Balaftina. II, 534. 562. 660. -585. 587. 595. 596. 673. (Grange in Perda) 1096. — f. Beben.

Steinbrüde, bei Schefara. II, 854. — Ezra, 863.

Steinbutten (Turbot), am Alla-**G**off. **L** 240.

Steineichen, im Dichebel Pauràn. II, 945.

Steingebege, ale Adergrangen in ber Lebica. II, 903.

Steinhaufen, als Begmarten, Beiden von Pilgergrabern. I, 184, 286, 497, 515, 1097, 1108, II, 1118.

Steinbubn, f. gellenbubn.

Steinmaisen, in Schobba. 881. - tubifche, im Mittelpuntte von Gerafa. II, 1081. 1086.

Steinmeten, in Mahadfot. II, 850, 851.

Steindl, f. Raphtha. 1, 459. Steinpflafter, f. Pflafter.

Steinfalg, auf ber Sinai-P. I. 202, 747, 768, 769, 772, 827, 876. 892. — am Tobien Meer. 1055. (Berg bei Sobom) II, 645. 688. 705. 765*.* 

Steinschmäßer (Saxicola), auf

ber Singi-p. I, 332. Steintharen, in Dauran. II, 813, 856, — Rebictan, 871, — Schobba. 884. — in ber Lebica. 890. — in Shaara. 897. — Sueida. 929. — Ruffr. 946. im Dichebel Pauran. 950. - in Rerepe. 963, 965. - Boftra 2c. 980. 987. — Gileab. 1024. 1025. — Es Szalt. 1132. — El Bella. 1163.

Steinwerfen, ale. Belden ber Berehrung. I, 286. - f. Steinbaufen.

Steinzeichen, auf bem Gerbal. I, 707.

Stelen, ägyptliche, ju Garbat el Chàbem. 1, 800. 804.

Stellio (arab. Pardun; Dorns

edechie), auf ber Ginai-D. I, 331.

Stephanocoren, im Rethen Reer. 1, 480.

Stephanne, jwei Bifdofe von Mrab (518 u. 536), I, 120.

Stephauns von Spjang, fib. Palaftina (6. 3ahrh.). II, 33. — Gerafa, 1093.

Stephens, 3. 2., Amerifaner, in Palaftina (1836). II, 69.

Stercus muscarum, im Aila-Gelf. I, 305.

Stern, Glulpiur in Saleim, II, 923. — pgl. Ratharinen-Stern.

Sterntorallen, im Rothen Deer. I, 480.

Stener (Tribut, Abgabe), in Rerel. II, 675. — Paurau. 849. 874. 877. — im Ofchebel Abfclun. 1067. — bei Bebuinen. 1130. — in El Bella. 1194. vgl. Zollfätte, Abab, Chue, Ghaffer, Thone, Miri.

Stiftsbutte, and Acacienholz. I, 342. — ju Bilgal, Gilo. II,

543.

Stintfdiefer, im Dermon. II,

Stoa, in Beraia, II, 1086. — Amman. 1147.

Ste'bal, am Frantenberg. II,

Stod, mit langlidem Anopf, bon Bebuinen getragen. I, 955.

Stofes, Lort, über Manna in Auftralien, 1, 691.

Storar (Styrax offic.), am Laber. II, 397.

Stord (Abu Cjab), auf ber Sinai-P. I, 274. 332, 837, 843. — in Palaftina. I, 106. 1100. 1101. II, 710. 711. 715. 736. im Ofchel Pauran. 941.

Strabo, über Petra u. bas petr. Arabien. I., 76. 91. — Gaza— Pelufium. 138. — Paläftina. II., 27. — El Puleh. 235. — Balfam zu Jericho. 509. — Steinfalzhäufer. 687. — Asphaltfee. 699. 751. — Boftra. 969. — Amman. 1156. Strabela, b. i. 3cerei, Farei tom, II, 410, 416.

Strafi, f. Oftracine.

Straub, B. J., über bie Flora Balaftinas, II, 54.

Strafe, f. Ronigs., Pflafer., Propheten., Romerfir., Route, Derb, Darid :c.

Strafenjüge, Urface ihres. Bedfels, 1, 836.

Stratoud-Thurm, im Guten Phoniziens, II, 101.

Strandmelde (Atrophaxes spinosa), am Sinai, I, 632,

Strauf, fr. L., auf ber Sinai-D. I, 530, 595 ff. 812. (Garbut el Chabem-Gaja) 866. (Beichnungen im Babi Molatteb) 751.

Straufe, juweilen in ber Lib-Bute ic. 1, 843. 891. — im Often von Reret. 11, 673.

Straußeneier, in Rircen. U., 1133.

Straußenfebern, auf Langen. I, 1044. (Symbol bes Tobes) II, 741. 837. — in Es Szalt. 1128.

Straufforallen, im Rothen Deer. I, 480.

Streitwagen, in Ronaan. 11, 247, 263,

Strid, f. Dattelpalmftrid.

Strob, als Rinberfutter im Diches bel Pauran. II, 941.

Strobblumen (Jumoriellen, Xeranthemum), am unt. Jorban. II, 441. — am Ribron, 603.

Strom, f. Fluß, Baffer.

v. Stalpnagel, &., Karte von Palaftina, 11, 85.

Sturm, f. Bind.

Stuten, werben von Bebutnen wegen größerer Lentfamfeit ben Pengften vorgezogen. 11, 838.

— f. Pferd.

Styrax, f. Storar.

Su, f. Reft G.

Suag, Strauch. I, 344.

Suab, Bilbabe Geburteert (Suite?). II, 1021. 1139.

Suat (Suach), Ort in Ebom. 11, 127.

Suareb, f. Abu G.

**Guåt, ∫. E**( **S**.

Suban, f. Es S.

Subbab, f. Bub. Subbab, f. Abu G. Subbet Faraun (Sub et g.), Anhohe in Pauran. II, 357. 610. 815.

Subbbel Dib, i. e. penis lupi, Pilzart. 1, 839.

Subbian, Rlofter - Diener am Sinai. I, 620. 621.

Subeib, f. Es S.

Subeibeb, f. Es G.

Sub et Faraun, f. Subbet F.

Subieb, Dorf im Dichebel Abfolun, II, 1065.

Subjan Bubbia, Berg ber Gi. nai-P. I, 875.

Succoth, f. Guttot.

be Suchem, Lubolph (nicht Rubolph ober Peter), Paberborner Pilger nach ber Ginat-B. und Haldfina (1336, 1350). I, 107. 554. 582. 888. 899, II, 45. 343, 539,

Sucoth, f. Suffot.

Sudber, f. Beni Gader.

Sucotopolis, f. Scythopolis. II, 432.

Subeir, f. Babi S.

Subr, f. Taset S., Babi Seber.

Sueiba (Sueibe, Sueba, Goeba, Someiba, Sweibe), Drufenrefideng im Dichebel Pauran. II, 803, 871, 914, 926 ff. 941, — f. Wadi S.

Sueir, f. Abu S. Sueit, f. Gggueit.

Suer, f. Dichebel G., Babi G.

🗸 🗗 🗗 🗸 🖟 Hedysarum alhagi. I, 689.

Sagmaffermufchein (Clausilia und Pupa?), im unt. 3orban. II, 554.

Bufwalferfoneden, am gatil. Meer. II, 307. - bei Min es Gultan. 532.

Sueta, ob Sueiba? II, 929. —

vgl. Guite.

Sneg, Gelf und Landenge. I, 186. (Tiefe) 449, 585, 810 ff. 828. (Literatur) II, 77. - Dip. 1, 66. 147. 524. 640. 641. 762**. 7**87**.** 1048. — f. Kolzum.

Suf (Szuf, Szuh), Dorf in Moerad. II, 801. 1004. 1013. 1067, 1069, 1070, 1074, 1103, 1104. 1108.

Snfab, f. Es S., Babi es-S.,

Suffa.

Sufan, Sowamm am unt. Jorban. II, 716.

Sufarah (Supora), in Indien. I, 386. — (. Upara.

Sufey, f. Es Sufab.

Suffa, f. Rubbe G., Sufab.

Sufra, f. Es S. Suffa), f. Babi S.

Suffafeh, f. Ras es S.

Subab, Ruinen in Pauran. II, 967.

Suhan, s. Badi S.

Subl, Ruinen in Reret. 1, 1043.

Suite (Sueta), Ort bei ber Phiala ? II, 206. - f. b. f.

Suite (Sueta, Speita), Raftell in Gileab. II, 1019 ff. - Proving in Peraa. 1021. - f. b. v.

Sut, f. Diciffr es G., Rhan es G., Rherbet el G.

Sufa, Laura bei Tefoa. II, 627.

Sufecrat, Tip-Tribus. I, 913. Sut el Rhan, b. i. Martt bes

Rhan. II, 190. Suthatara, f. Dioscoribes.Infel.

Sutht, f. Suft, Beni Sacet.

Sylfar, f. Lawahan es S. outtot (Sulot, Succoth, Suerfter idraelitifcher Lagerort in Aegypten. I, 34. II, 446.

Sultot (Sudoth), Jatobe Lagerflatte in Gileab. Il, 108. 270.

447.

Suffot (Sufot), Stadt in SD. Galilda, am unt. Jorban. II, 432, 437, 439, 440, 446, 549, 714. 1024. — J. Bent S.

Suffotopolis, f. Scythopolis.

II, 446.

Sutot, f. Suffot. Sutr, f. Sufpr, Babi Ibn S.

Sutrel Ghor, f. Ce G. el Gh.

Suleim, f. Saleim.

Suleiman (Calomon), Rame in Фантан. II, 850. — Г. Фангианс G., Erkund

Suleimau, Fring von Zeret, II.

Galeimon Bafda (Eches), frang. Offigier in agppt. Dienfte. II, 788. 790. 1015.

6¤ ( em , ∫. &òlam. II, 408.

Sulerhat, f. Babi el S. Gulifbat, Drt im Dichebel Ab-

**(∮**lůn. II, 1037,

Su lit, Tribud nu Pedbon. H, 686.

Sulthab, f. Szelfbat.

Gultan (Szultan), f. Ain es &., Aliz Idn S. Paffant, Derb es €., Rala es &1., Serait es S., . Sjarei es S., Lin es S.

Snmad, Baum, am Dichebel Pauran. II, 890. — in El Belfa.

1128,

Sumatra, ob Biel ber Ophirfaþrið 1, 385.

Sumghy, f. Dichebel G., Babi Samghi.

Sumta, f. Lalaci el S.

Summach el Arabi, Barbenert. I, 328. — vgl. Semaf.

Summa), f. Sjemmag.

Gummub (Samub, Samon, Samoon), Dorf im Dichel Ab-[φίὰπ. II, 1063, 1118.

Sumpffieber, am Tobien Deer.

I, 1057.

Sumpfgegenb (Moraft), am Mila-Golf. L. 293. — am Lob-ten Deer. 1057. — El Duley. II, 186. — nnt. Jorban. 554. f. Salamoraft.

Sumpfpflangen,im Babi Ga-

lafa. I, 274.

Sumrab, f. Churbet el G. Sumr el Linia, Gebirgezug der Sinaish. 1, 567.

Sunām, s. Badi es S.

Sunamein, f. Es Sjanamein.

Sunamitin, b. L. aus Cunem od, Gdiam. 11, 408.

Sundela, Ort in S.Galiläa. II. 411, 421,

Sunem , f. Golam, II, 414.

Sunem Shunem, f. Colam. II. 408,

Enyba. II, 1209.

Supera, f. Eufarab.

Eur, f. Didebel es &., Cent,

Sjohar, Sjür, Tyrus.

Sur (richt. Schur), das Land zw. Argenten u. bem Euphrat, bie ubrelide Granjwafte bon Legypten. I, 27, 107, 735, 825, 1079. 1086. 1087. II, 91. 92. 132. 135.

Surabitel Rhabim, f. Carbat el Chádem, I, 800,

Gurab, f. Carriob.

Suraipib, f. Babi G.

Suranbela, Raftell am Eneq-Golf. I, 34. 115. — bgl. **B**edi Gharunbel.

Suraft'ra, f. Spreftrene.

Surate, in Oftinbien. I, 383.

Sàr Bahil, f. Babi S. B.

Surius, in Pelästina (1644). H, 51.

Sariftan. II, 93. — [. Spriftan.

Surra, f. Effetta.

Surratha (Ptol.), im petr. Arabien. i., 103.

Surtubeh, f. Rarn el-Sartabeh.

Sufa, f. Refer S.

Sufiab, Ruinen in S. Inbaa. II, 641. 643.

Susim, Stamm in Ammonitis. II, 120.

Sutled fo, f. Slatabra.

Sutt, f. Dichebel &., Babi el S. Entub Beiba (b.b. weißeEbene), Lanbftrid bei Petra. I, 1069. 1071. 1074.

Suwara, f. Adu S.

Sumaron, f. Deir el Szamara. Sumeimeh, f. Ain es Szuema. Saweir, Saweitab, f. Abu S., Zuweira).

Sumi, f. Babi C.

Súwub, l. Wabi S.

Sweibe, f. Sueiba. II, 926. Spale, Rimofen-Art auf ber Sinai-D. 1, 253.

Spaphe, Neine Ctamme offl. bon Afaba. I, 978.

Sphille, f. Effebil.

Sycomorus, am Sinai. I, 632. – bei Pasbeya. II, 188. – bei Jerico 7 511.

Spenit, auf ber Cinai-D. 1, 266. 271. 321. (im Babi Rasb) 785. 790. — ägyptifcher, in Tiberias. II, 302. 318.

Spenitberge (Felfen), am Babi Pebran 2c. I, 486, 503.

Spenit - Blod, bei Berico. II, 522,

Spenitgeftein, im Babi Debrán. I, 502.

Spenit-Porphyr, am Rothen Meet. I, 474.

Sphhan (Sphan, Cihhan), Ort in El Bella. II, 1099. 1110. bgl. S**c**phhan, Szphhau.

Sp!, f. Git, Badi S.

Sylvia, f. Grasmude.

Spmbabe (b. i. Refidenz), in Afrika. I, 375.

Symoude, Lientn., in Palafina. H, 63, 89, 155, 267, 283, 359, 553. 702 ff. 771.

Spua, f. Sinai. I, 149.

Spna, Diocefe von Berufalem. II, 677.

Spuagogen, in Safed. II, 255. — Reiron, 258, — Liberias, 317,

Spurafirena, f. Sprafirene.

Sphilis, f. Benerie.

Spraftrene (Ptol., Guraft'ra ber Juder), das füböftl. Inbien. I, 391.

Sprer, in Aila. I, 297. — in Palāßina. II, 91. 230.

Syria, f. Arabia Syriae.

Syriaminor, Bez. für Pauran. II, 861.

Spria Palāftina. II, 101.

Spria Sobal, I, 61. 987, II, 14. 123.

Sprien, Cubgranze nach Bebulnen-Anfict. I, 831. — politifche Grange. 844. - Ueberficht. II, 3 ff. — Plateau, 12, — Rüftenfaum. 14. - Bebirgegone. 15. 91. — f. Aram. II, 234.

Sprifc-ägpptifcer Styl, in den Felegrotten bei Petra. I,

Sprifge Jufdrift, am Poreb. I, 572.

Sprifde Pilgerfrafe. 1, 1004. — f. Þadf**a.** 

Sprishe Sprift (b. i. aramāifce), der Rabataer. I, 73.

Sprische Sprace, in Rhinocorura. I, 143.

Szaal, f. Ralaat el Sz

Szabbara, b. i. indifcher geigenbaum. II, 830.

Sjabea, b. i. Beerfeba. I, 131. — ſ. Badi €3.

Szábegha, allgem. Bezeichnung für Salymorafte. I, 186.

Szacar, f. Bent Sacher. Szad, f. Abu Sz.

Sjabballa, f. Sjabele.

Saabber, Gebirgefeite im petr. Arabien. 1, 182.

Szabele (El Sz., Ralaai el Sz., Zobocatha, Zobagatta, Zabagatta, Zanaatha, Usbatab), Duelle, Raftell am Dichebel Schera. I. 92. 99. 111. 117. 171. 172, 173, 994, 998, 1004, — [, Babi Sj.

Szafd, d. i. Safed. II, 257.

Szaffa, Steinwüfte an ber AD. Seite Pauräns. II, 948. — f. Bab el Sz. Szaffad, f. Safed. II, 252.

Szafich, f. Safich. Szafra, f. Es Sz.

Sjaffjaf, f. Badi Saffaf. Sa a fut (Sjalfut, Gåfút), Ruinen in El Bella. II, 1102. 1103.

Sjafpe, f. Giffeh, Babi el Auraby.

Sjaba, f. El Sj.

Sjabeni, f. Scheift Apb es Sj. Saber, f. Beni Sacher.

Sabbar, f. Bent Gacher.

Szabbnapa, fpr. Dorf. II., 165.

Szabbuét el ballata, f. Szebhueh el bellata.

Sjábbun (Ruffz Sjaum), Dorf in Gilead. II, 1056.

Saiba, Dichterin ber Schararat-Araber. II, 1126. — vgl. Bat Gj.

Saler, f. Bent Cacher.

Saldat, f. Szallhat. Spale, f. Zaele.

Sgaleh, Burdhardis Bubrer. I, 254. - f. Saleb.

Szalebie, f. Didebel Sz. Cjaleyt, Eribus, I, 1033.

Gzalfut, f. Szafut.

Szalthalie, d. i. ans Czalthat. 11, 95**6**,

Gzalfhat (Ralast Gzaldát, Salghud, Eulhab, Earhad, Sar-Ealca, hasum, Sjardhob, Calhab, Salha, Calabab), Laftell im Dichebel Dauran. U. 146, 794, 796, 848, 861, 867, 911. 919. 949. 955 ff. 961. 968.

Szalt, Pauptert in El Bella. I, 1129. (Pofras Grab baf.) [L. 121. 366. 1110. — f. Es Sjalt, Deir es Si., Dichebel es Eg.,

Dicilaad es Ej.

Sjamma, f. Sema, Babi Gi.

Sjamma (Sjewmag?), weft! Gränzori von Pauran. II, 908.

Szemma (Ralaai Sz., Sama, Rulat Cemab), Lebfca-Drt. II., 896.

Szammag, f. Szemmag. Szammagh, f. Gewat.

62amme, ∫, Sema. II, 374.

Sjammera, f. Churbet el Sum-

rab, Badi Cz. Szammuéh, Pffanze am unt. Jordan. 11, 514.

€ 14 mam, b. i. 3bol. II, 812. 815.

Szanamein, f. El Gj.

Gzaphia (Szaphié), f. Záfich.

Gjår, f. Churbet &j.

Gzarai es Sultan, d. i. Shiop des Sultans, in Rannat. II, 933. - bgl. Gerait es S.

Sjaraja, f. Divan es Cj., Es

€į.

Szarábod, f. Szalihai.

Szarbije-Araber, in Pauran. II, 848. - bgl. Ggenbife.

Sgarrieb, Dorf im Dichebel Mbf**h**íún. 11, 835.

Szandlha, f. Szowalcha. I, 651. 844.

Sjanas, Banm am Estien Meer. 11, 589. - vgl. Szus berrije.

Gjaum, f. Szábbun.

Szawara, f. Deir el Ez. Szaps, f. Babi Sz.

Stebby, f. Cebbeb.

Sgedeny, Graf, Herr. Rittmeifter in thrt. Dienften, 11, 791, 1006 ff. 1103 ff.

Szeber, f. Babi Sittere.

Chefpe, oberer lauf bes Arnes. Ц, 1203.

Szegeti, f. Didebel Sz.

Cjeggra, f. Edelara. Sichhuch el bellata (Sjeb huet el ballata, Effehue, Ezzebue el belab), Gebiet im Didebel Danran. II, 875. 946. - f. &j-Mebac.

Szebbuet el Chubbr (Zahart el Aubher ober Thubber), in Dichebel Panran. II, 1145. MI

951 ff.

Cheib, f. Tell Effaub.

ēķeība, [. €ļūr.

Sicifàd, f. Ancinat el Ei.

Czeifbne Darun Dafar, b.i. bes Berrn ob. Propheten Maren Betort. I, 993. - f. b. f.

Stefiban barun, Rnimen anf bem Dor. i, 995, - f. Szetab D.

Szeir, f. Spir.

Szeiffaban, f. Ghor el Zz.

Szeit, d. i. Steinbock, I, 847.

Szefalin, f. Abu &z. Szeffar, f. Ofcaffar &z.

Sjemaa, Ruinen in S. Palafiura. 1, 886,

Siemm, f. El €j.

Cjemmab, Ruinen am Didebel Paurāu, II, 967.

Siemmag (Siemmat), f. Semal,

Ezamme.

Szemmag (Szemmad, Szam. mag, Stuma, Exmmas, Etmag), Drt an ber Befigrange Paurand, bei Mesereib. 11, 830. 832, 845, 846,

Szemmał (Szemmag), f. Semol. Ggenbife-Araber, im Digebel Pantan. II, 946. -- vgl Sarbije, Gerbie.

Szermadlu (Szermadein, Szermebein), Dorf, Bucht am gatil. Meer. II, 301. 323.

Szetab Parun (Szetus D.), b. i. Terraffe Narons, bei Betra. I, 1128. 1138. — vgl. Czeijene D. Mafar.

Szfeith, f. Tell Gzf. Szidel, f. Tell es Sa. Sitbicun, f. Gebichen. Ggit, f. Git, Babi el Gj.

e jille, f. Gi e j.

Sinbitije, f. Badi Gj.

Szir (Szpr, Szeir, Car), Ruinen in El Bella, II, 1044. 1046. 1047. 1064. 1141. 1172. — f. Jaefer, Babi Geir.

Szitte Radian, am Aila-Golf.

1, 206, 234,

Sgleile, Ruinen. I, 995.

Sjlem, f. Galeim. Sjobára, f. El Ej.

Szobelbat, f. Es Subeibeh.

Sjoepta, Berg im petr. Arabien. 1, 179,

Szoffa, f. Schubb es Sz.

Sjoffat, f. Dicebel Safeb. Szopar (Sopar, jept Sur), Empo-

rium in Oman. 1, 377.

Szelaf, f. Babi Celaf.

Szolfehe, Thal bei Tafple. I,

1034. 1035. - vgl. Cgulfbe. Sjolut, arab. Stamm in ber Redida. 11, 894. 904.

Szommat, Dorf im Dichebel Abichiun. II, 1065.

Sąómra, f. Churbet el Szumrab.

Szorábob, f. Szalfhat. II, 960. Szowaleha (Sowaleha, Sawa» lihah, Saudiha, Szaualha, Soelbe), Paupiflamm ber To-wara auf ber Sinai-P. I, 160. 183, 441, 443, 616, 624, 650, 651, 719, 777, 844, 928, 932,

**9**35, 943, 944, 947, 973,

Szran, f. Babi Szran.

Sauair, f. Abu Gg. Sauan, f. Deir ei Gg.

Saubbeir, b. i. Carine. II, 888.

Sjueir, f. Abu Sz.

Saulfbe, Drt im petr. Arabien. i, 994. — val. €zolfebe.

Szuéma, f. Babl Sz. Szümgbi, f. Szummagh. Szuepr, f. Abu Sz.

Sauepry, Chene ber Ginai-D. I, 250. — vgl. Abu Gumeirab.

Sjum sjun, Pflange in Bauran. 11, 827.

Sjúf (Sjúb), f. Gáf. 11, 1067.

Sjul, Ruinen in El Beita. II, 1044. — vgl. Sut. Szultan, f. Sultan.

Szuma, f. Szemmag.

Szummagh, f. Babi Camghi, &jammeg.

Czummán (arab.), d. í. Bachtel.

II, 576.

Spur (Czeida), in R.Palaftina. ii, 179. — vgl. Enr.

Szurriad (Szurrab), s. Um es

€3.

Egus berrije, Gewächs am unt. Jordan. II, 514. — vgl. Sjanas.

Sameida, f. Babi Eneida. Simeinife, Ruinen in Rerel

ll, 663. 1217.

Szygha, f. Badi Ez. Saphhan, Ruinen im Dichebel ©фета (Edom). I, 1038. II, 127. — vgl. Spbban.

Szyr, f. Szir.

T.

T, bei Malabaren ftatt des sanstr. S. I, 402.

Taaleb, d. i. Fuchs. 11, 827.

Taamar, f. Beit T.

Ta'àmirah (Taamarah, Taamrib; Faamireb?), arab. Stamm in S. Palaftina. I, 981. II, 527. 599, 606, 613, 617, 630, 685, 728. 732. 759. — f. Wadi **L**.

Taba, f. Wadi T.

Zabad, aus Panfblattern. I, 347.

— im Badi el Scheifh. I, 649. — Babi Beiran. 712. 719. - Cl Ghor, Dichebal zc. 982, 1037. 1057. -- in Galilda, II, 311. -im Ghor el Mestaa, 588, 740, — in Reret. 696. — Tfeil. 827. — Debichel. 874. — Saleim. 922. — vorzügl. in Aatpl. 926. - im Dichebel Pauran, 927, 936. — in Boftra. 987. Tabadrauchen, ben Bahabiten verboten, II, 669. — besgl, ben orthoboren Drufen, 926, 994.

Labadsbeutel, and Eibechfen-Dani. I, 976. II, 534.

Tabagha, f. Min et Tabigha.

Labatat, Quelle ber Singi-D. l, 218.

Lobatat Saphil (Anbatát Kubil, Babil, Bebbil; Della), Burg im Didebel Abidian. II, 786. 1003, 1023, 1024, 1107,

Zabaria (Tiberlas), f. Babbar et E., Gbor E.

Labarian, Aga bon. II, 1005.

Labarieb, f. Babr E.

Labathat gabitl, f. Labatat 84bil, 1, 1024.

Kabegha (Labighah, Laboga), f. Ain et E,

Xabor (Thabor, i. e. umbilicus, locus editus; Atabyrium, Itabprium, Dichebel Tor), Berg in €. Galilāg. II, 40. 45. 156. 247. **253. 260. <del>2</del>90. 296. 384. 386.** 392 ff. (Schlacht, 1799) 407. (Dobe) 478. 479. (Fernficht) 1113. 1155. — f. Chissoth Th., Lor Thabur.

Nabut (Lebut), Ort in Arabien. 1, 8. 49. 56. 209. 971. 1033.

H, 960.

Tabut, f. Rherbet E.

Tabula Peutingeriana, tiber bie Straffenguge im petr. Arabien. I, 88 ff. 92 ff. - Palaftina. II, 32. - Boftra, Abraha zc. 820. 821. - Gerafa, 1093.

Tabula Theodosiana. I, 96.

Taby, f. Ain T.

Σαφαίφ (Daφbleber b. Luiber), Esbet bon Halicore, 1, 207.

Tactani, f. Bet el E

Tacitus, über bie Juben. II, 27. — Cobomsapfel, 507. — Asphaltfee. 755. -– Sobom. 758.

Tadbal (Tugboolf), Dorf in @ileab. II, 1056.

Zadmor, f. Palmpra.

Ladichurra, in Afrifa. 1, 376.

Laer, f. Dichebel Teir.

Lattowiren, in Reret, II, 743. - bei Drufen im Pauran. 816. II, 875. — in Gilead, 1061. —

**Cs** Gjalt. 1133.

Lafal, gelbliche, gerreibliche Daffe, gelber Pfeifenthon, mergelartig regenerirtes Geftein, auf ber Sinai-D. I, 647. 696. 710. 715.

Tafelland, f. Platean.

Zaffat, f. Toffas.

Tafiled, f. Lafple.

La filelt, in Afrifa. II, 766. Lafyle (Tafileb, Anfileb, Theo-

pbel, Thaphol, nicht Thophel), Drt in Ebom. I, 127, 227, 228. 981, 993, 994, 1006, 1032, 1045, 1076. II, 676. — f. Ras el E., Sin L., Babi L.

Kagelohner, in Pauran. II, 992.

Zagereifen, Urfaden ihrer verfciebenen gange. I, 849.

Laghara, b. i. Deoghur in De-Than, L, 395.

Tagma, garbepffanze bel Jerico. II, 514.

Taharie, f. Dhoberipeb.

Tabel, f. Sabel et E.

Laber Aga, in El Wesareib. II,

Tabbieb ibn Robeb, gark von Xile. J. 51.

Xahun el Abiab, d. i. weiße Duble, in Dauran. II, 967.

Laibe (Laibé), Stadt der Biffe. II, 128. 92**3**.

Laibe (El L.), Stabt in ob. an ber Lebica. II, 891.

Taībe, f. Wadi T.

Taima, f. Teimé.

Tai-pe-idan (dinef.), pantenidlagende Berge. I, 464.

Talr, f. Didebel Teir.

Laipibeb (Et L., Ophra, Ephron; Ephraim ?), Ort in RO. Jubaa. II, 460. 463, 465, 489, **492**, 515. 516. 527. — bgl. Tuibe.

Laipibeh (El L., Layeby), Dauptort im Didebel Abichtun. II, 1003. 1054. 1062. — f. Babi et Tapbe.

Talpibeb, f. Um et T., Babi L.

Tá!, f. Wabi Thái.

Taleb , f. Abu T., Wadi K. T. Talent, Münzwerth. f, 365.

Tal Errar, Ort am Babi Sueiba in Paurân. II, 871.

Lalga, f. Lut L. Lalb (Lald, Lalba, Mimosa Sejal Forsk., Acacia gummifera Spreugel), Gummi-Acacie, auf der Singi-D. I, 174. 176. 177, 178, 181, 186, 207, 259. 335, 339, 838, 895, 909, 1094,

— vgl. Sejal, Tollbh. Talba (Tulb), f. Babi Abu T. Lali, Ort in Samaria. 11, 474.

Lalib, f. Laleb.

· Talterde, bei Tiberias. II, 304. -- im Todien Meer. 559.

Kalliloze, Ort in El Teliul. II, 959.

Talmubflubium, in Safed, Tiberias 2c. II, 30, 255, 320, 321,

Tamar, f. Beit T., Babi A. T. Lamarah, Drtam Liberiad-Get.

II, 287. 289. Lamarinden, in N.Arabien. I,

Lamaristen (Tarfa, Turfa), im petr. Arabien. I, 165. 174. 176, 177, 216, 237. — am Aila-Golf 2c. 277, 295, 334. — bei Tòr. 453. — (m Babi Debran 2c, 488, 491, 494, 562, - am Sinai. 632. 642. — großer **B**alb im Babi el Scheith. 647. 660. -- (Tamarix gallica mannifera Ehrb.) Träger ber Manna. I, 665. 710. — im Babi Feiran. 711. — Babi Taipibe. 769. 770. — Badi Gharundel 2c. 821. 838. - ju Roblen ver-braucht. 952. - im Dichebel Chera, El Shor ac. 1050. 1060. 1065, 1097, 1110, II, 688, 696, - am Tobten Deer. If, 562. 589, 726, 727. — in El Belfa. 573, 576, 586, 1197. — am unt. Jordan. 711, 717, 721. — am Arnon. 745. 746. 1205. - f. Manna-T.

Tamat, f. Babi T.

Tamburin, bei Bebuinen. I, 955. - in Dauran. II, 816.

Lamerlan, in Pouran. 11,872. Laminafturg, im Thale Pfaf-

ferd. I, 1110.

Ritter Erdfunbe XV.

Lâmura (malabar.), f. Sâmubm. J. 402.

Lana, Cifternen in Gamaria. II, 471.

Tanald, f. Zoan.

Candur, bruffcher Ropficmud. II, 183. - f. Santur.

Tangarten (Fucus), im Aila-Golf. I, 306. 329. 343. — bei Edr. 454, 466,

Canis, f. Zoan. Cant, b. i. Teich, 11, 870, 1205.

- vgl. Birtet, Bafferbaffin. Lannen, in D.Jubaa. II, 633. Lannur Apub (Lanaur A., b. i.

Diobs-Defen; auch Min Epub), marme Duelle am galil. Meer. II, 286, 289, 336.

Zannus, Smithe Führer. II, 940.

Tanpur, f. Mofet E.

Lantur (Lanbur), b. f. Porn, Ropfidmud ber Drufen-Beiber im Libanon. II, 183, 189. - in Pauran, 874.

Zang, bei Beduinen. I, 652, (ben Sublee - Infulanern abnliche)

JI, 729.

Taote, perf. Rüfte. 1, 403.

Taourat, himmlifches, bem Mofe gefandtes Buch. I, 238, 582,

Laphar, f. Obafar. Taphile, f. Tafple.

Zapbra (Ammian), f. Zaphar. L

Taprobane, f. Ceplon.

Lapti, Fluß in Detan. 11, 295.

Tarabit, f. Nuweibi'a el Terdbin.

Tarablus, f. Tripolis.

Tareh, Ort am Badi Ranuat. II, 870.

Laran (Tàran, Taràn; Pharan ?), Stadt am Sueg . Bolf. I, 40. 48. 57.

Taraubejubin, f. Terenbicabi**≡. 1, 689.** 

Tarantel, am Todien Meer. U, 730.

Laras, f. Tell et T.

Tarfa (Turfa, El Tarpbe), d. t. Tamariste, I, 165. 174. 176. 334, 491. 494. 562. 647. 660. 685, 668, 710, 711, 769, 821,

1060. — [. D[Aciel E., Res è L., Bebi L

Sarfa Rittin, Zarfa-Balbden des Babi el Speith. 1, 663. 665. 738. 897.

Larf er Rutn, f. Lurf er R. Larfupe, f. El L.

Eargume, dalb. Bibelüber-febung. I, 1061.

Taridae (Teridea), Ort am Gabende bes galil. Reeres. II, 307. 340. 344,

Larphe, f. Larfa.

Laridiid Rittim. 1, 358.

Lerfie (rict, Terfoifo), Bej. perfolebener Localitäten in Enrope, Afen u. Afrifa. 1, 357 ff. (Bej. für ferne Gegenben) 363, 374, 377,

Tarfieflotte, Te Bebeniung, I, 360. Tarfisfaiff,

Lacteffus, Statt in Disponien. l, 358. 363. (Banbername) 370.

Safet Subr, Pauptlager ber

Terabin. I, 964.

Canàra, f. Lowere, I, 877. 936. Lauben (arab. Ralta), auf ber Ginal-P. I, 332, 492. — im Babi geiran, 711. - bei Berr-

feba. 865. — in Galilaa. II. 327. — am unt, Jorban. 364. 368. 369. — am Lobien Deer. 576. — in SD.Jubae. 644.

715. - im Didebel Abidiun. 1100, -- in El Bella, 1166, f. geld., Turteltanben.

Laufe ber Mostemen in Reret. Щ, 675,

Laufquelle, achtedige, ju Teľm. 11, 629.

Lauile (Mirja Lowelab), Anterftelle ber Sinai-D. I, 452.

Rantan, f. Dichebel E.

Tauros, geftung bei Berico. II, 521.

Laurus, Gebirge, als Banberuame. I, 370, II, 17.

Taniendicon, in El Bella. II, 1144.

Laufenbflern . Tuffe, im Rothen Meet, I, 480.

Rawahan es Suitar (Lawis

ția ed S.), b. î. Zadermițica. IL, 512, 5**26**,

Lawdneb, f. Lell L.

Lówerah, f. Lowere, I, 934.

Lawatif el Belad, auf ber Ginai-P. I, 907.

Lapbe, f. Babl et L., Laibe, Lamibeb.

Layeby, f. Laipibeh. Layt, Let (malabar.), i. e. Tectonia grandis, I, 402,

Lootop, Ruinen in Pancia. U. 910.

Lbûr, f. Ed Dûr.

Teap-wahab, f. Babi **Tob.** 

Leafholy, Cipmol. I, 402. Lebbet, Ort in Pauran. 11, 832.

Lebeny, f. Libne. II, 1053.

Tebue, Stamm ber Dichebalije im Babi Beirun. I, 718. 720. 933.

Lebue, nordwell. Grangori ber Lebfda. II, 847.

Tebuy, f. Tibne. II, 1003.

Tebut, f. Labut.

Tebnot Daares, f. Befer T. D. Tectonia grandis, Ramen. I, 402.

Lébjarith, f. Babi el Zebfcarin.

Tedicerend, f. Babil-t.

Sebun, Ruinen am Lebfcun, II, 1203, 1210,

Lefab, f. Birtet Refab.

Tefas, f. Toffas.

Teffha, Dorf im Didebel Dantán. II, 921.

Tegazza, in Afrika. II, 766.

Legea, Oreftes Grab baf. II., 121. Tehama, in Arabien. 11, 14.

Leberenjabin, f. Lerenbigabin. I, 690.

Debbule, Dri im Dichebel Baután. II, 962.

Tebi, f. Bir i.

Leid, auf ber Ginal-D. I. 212. – bei Lor. 455. — Mojet es Szir. II, 1047. — Pesbon. 1049. (gemauerter) 1169. 1176. Rabba. 1217. — (. Bafferbe-Pälter.

Teijéra, Pflanze dei Jerico. II. 514.

Teim, f. Babi et A.

Telmaci, Tribus im Bermon. II. 182,

Teimallab, im Permon. Il, 182. Teime (Taima), Dri ber Biffe. 11, 922, 960,

Teir, f. Didebel E.

Leis, f. Badi L. Lek, f. Lapk.

Letitty (Lefitti, Ritte, Ritten, Ratty, Etteflite, Bitlitty), Dorf in El Moerad. II, 1014, 1070, 1075, 1088, 1096, 1097, 1104.

Leton (Thefoa, Letoe, Aeld'a), Stadt u. Bufte in D.Judaa, I, 119, ft, 612, 617, 628 ff, 661,

Tefruri, f. Sitte E. Telfit, f. Babi E.

Leibum, Drt in Dicolan. II, 352. - f. Tell bum.

Tell, d. i. Pagel, 17, 209. — f. El E.

Tell-a. f. El T.

Lell Mbu Reby, bei Ranneptra. 11, 167.

Tell Abu Temeir, nordl. Borgebirge bee Dichebel Bauran. II, 881, 887. 918.

Tellafe, Dorfin Bauran. Il, 967. Tell Afrabe, im Dichebel Ban-

tán. II. 948.

Tellanibje, f. Et Tell. 11, 273. Tell Arab (Araab), f. Arab.

Tell Aichteres (Aftaroth?), in Bafan. II, 819, 826,

Tell Beifan, Acropole von Scpthopolis. II, 413. 430.

Teil Dilly, in Pauran, II, 373, — f. DiCy.

Tell Dobba (Doba, Dobbe, Dubba), Drt auf ber Brange ber Lebica u. bes Didebel Daurân. II, 880. 885. 906. 922.

Tell Ofcabpe, in Dicolan. II, 356.

Tell Didemua, in Dicolan. II, 356.

Tell Dicobba, Bugel in 3inτάα. II, 166.

Tell Dubba, f. Tell Dobba.

Tell el Afffor, bei Rhelthele. II,

Tell-el Beibhan, an ber lebfcagranze. II, 880.

Tell el garas, Sabenbe bes Dichebel Deifch. II, 160, 167. 169. 355, 804. - bgl. Abu Kares.

Tell el Daib, Bafaltzug in R. Palaftina. II, 221. 225.

Tellel Pora, f. Tell Bara.

Tell el Rabi (Rabby, Raby), in R. Palaftina. II, 186, 195, 207. 216, 237. (Pober 268. - f. Dan.

Tell el Rhangpr (el-Pangir), b. i. Pagel ber Eber, in Golan. II, 167. 168.

Tell el Rhureibeh (Chureibeh), bei Rebes in R. Galilaa. II, 251.

Tell el Mioggal, Belligengrab am SB. Ende bes Tobten Deeres. II, 593.

Tellel Shabab, Dorfin Dan-

ran. II, 908. Lelles Safies, Zeftung. II, 257. Lelles Szicel, in Basan, 11., 824.

Tell Effgub (E. es Szeib), Granzbugel ber Ledica u. bes Dichebel Dauran. II, 881, 884. — vgl. Kamub Eszabb

Tell et Taras (Tell el garas?), auf ber Oftfeite bes Jordan. II. 169.

Tell Ettuabein, in Banran. 11, 942,

Tell Hara (Tellel Pora ?), Auppe bes Dichebel Beifch. II, 167.

Tell Pattin, f. Aurun P II, 388. Tell bhewn, f. Tell Dum. II, 337.

Tell Boffein Bell Gdeith Buffein ?), in Pauran. II, 916.

Tell Dum (Rapernaum), , Tiberiae-See. II, 267, 275, 283. 288. 302. 336. 352. — bgl. Ra. laat el P.

Lell Reiffar, am El Duleh. II, 236. 237.

Tell Rbaibar, in Samaria. II, 457. — val. Chaibar.

Tell Rhalebie, Bugel bei Rhelthele. II, 904.

Tell Mag, RD. Grange bee Dicebel Pauran. II, 921. — vgl. Abd Maaz.

Tell Mafdtut, im Dichebel Paurán, II, 962.

Lell Mighaley, in Hauran, 11. 933.

Lelí Woerab, in Ospeibur, 11, 357.

Zell Rowaran, in Golan. U, 169.

Rell Onthal (Intheil), Bafaltkegel in Pauran, II, 818. -- bgl. Dnhol.

Tell Schaaf, am Dichebel Paur**in**. II, 950. 959.

Lell Shak - hab, Dorf, Pügel in Dicheibur. II, 357. 891. pgl. Ain So.

Tell Sheith Duffein, in Bau-

τάn. II, 914. 916.

Tell Schiebhan, gw. ber Lebfoa u. bem Didebel Pauran. II, 881, 884, 904, 906, 918, 922,

Tell Soobba, Grangbugel ber Lebica u. bes Dicebel Bauran. II, 881. (Bulfanfrater?) 885. 918.

Tell Ggfeith, am Gaboftenbe bes Ofchebel Pauran. Il, 954. .

Tell Tawanch, in &D.Judãa. II, **64**1. 643. 655.

Tellul, f. El E.

Tellul Dichaffur, Bergfette im Dicebal. I, 1036.

Tellul el Dabab (Goldhügel), Ebene am Badi Berta. II, 1109. Tell Zakak, in Pauran, 11, 967. Tell Bely, in Dicolan. 11, 355. Tell Bif (Siph), Sugel in SD. Judaa. 11, 633. 636 ff. 685.

Leltsch, f. Dichebel et E. Temeir, s. Tell Abn T.

Temin, im Bermon. II, 182. Temini, f. Said T.

Tempel, beibnifcher, bei Petra. I, 1135. 1137. — ( tempelartige Manern) in R.Paläffina. II, 163. - (romifder) im Dermon zc. 178. 192. — in Gabara. 378. – **R**efr Jfiúnah. 452. — E6 Szanamein, 814. — Diffema (Phaeno) 897. — Om Eggeitun. 905. — Saleim. 923. — Natyl. 924. 925. - Sueiba. 930. -

Ranuat. II, 932. 936. - Pella. 1025. — Abila. 1059. — Berafa, 1074. 1078. 1082. — Amman, 1146, 1147, 1149, 1153, - El Robf. 1159. - Arat el Emir, 1174. - Mabeba. 1182, --- Rabba. 1217. 1220. -- Beit Rerm. 1218. - f. Auguftud., Bopen-, 3fid-, Romifder, Bend-Tempel, Ruinen.

Tempelfaulen, in Es Sjana-

mein, II, 812.

Temperatur, f. Rlima.

Teneriffa, Analogie mit ber Sinal-D. I, 321.

Tennie (Zanie), See bei Belufium. 1, 6. - f. Boan, Tineb.

Tenthredo, Bespenart. 508.

Teppide (Mattenflechterei), in Septhopolis, 11, 428, 435. — — aus Scirpus. 571. — in Reret. 676. — Panran. 991. — Ain el Beba. 1029.

Tex (perf.), b. i. feucht. 1, 667.

Terab, f. Ain el T. Terabeh, f. Ain T.

Lerabin (Terabein, Terrabyn), Tribus der Sinai-D. 1, 236. 241, 243, 272, (Grange) 261, 291, 776, 816, 817, 826, 870, 913. 931. 961. 964. 978. II, 668. — f. Ruweibt'a el T.

Terebinthe, auf ber Sinai-b. 1, 839. — auf bem Dichebel Beifd. II, 167, 170. — bei Dasbepa. 186. — Banias. 201. -Reref. 1205. - bgl. Buttom.

Xerebon, Päupiling der Saracenen. I, 95.

Terebratuliten, im Dichebel Eid. I, 853.

Terebon, von Rebucadnezar erbaut. I, 418.

Tereibe, f. Babi T. Tereife, f. Deir Eltereife, Terendicabin (Tereng ( Terengabin, Terenjabin, Terandicubin, Therenfabin, Trunfcbibu), perf. Bezeichnung für flulfige Manna, Ponigibau. I, 667. 668. 688. 689.

Kereyfa, f. Abu T.

Terneis, f. Aby T. Terrabyn, f. Lerábín. Terra Cotta (Scherbenhugel), bei Ajun Dufa. 1, 824. Maein. II, 580. — Tell Afchiereh. 821. - (febit) in ben Ruinen Pauräns, 989. — bei Alan, 1099. — Refrandschp. 1115. — Ralaat Wefoof. 1144. — in El Belfa. 1162. - bei Desbon. 1177. Terra Craci, f. **Retel. II, 1224.** Terrassenbauten, zu Arat el Emir. II, 1173, 1174. Terraffentlima, am galil. Meer. II, 292. - in Gileab. 1115. Terraffenkultur, in Kanaan. II, 19. 22. (Pasbeya) 188. 620. 634. (Engabbi) 648. 733. Terraffenland, in Belfa. 11, 1119年。 Terrapu, f. Min E. Tertiärbildungen, auf ber Sinal-D. I, 781. 827. — in Kerel. JI, 742. Testudo graeca, f. Soilb. frote. II, 208. 210. Tetel, b. i. Steinbod. I, 708. Teucrium polium, am Sinai. I, 584. — in S.Palāstina. 1102. Teufelsanbeter, im Dichebel Haurán, II, 942. — vgl. Satan. Tentoburger Balb. II, 45. Tepahah, f. Lipahah. Teyar, f. Dicerab Redichbyai. Tenm, f. Et E. Thaale, f. Thale. Thaanach (Thaenach), Dri ber Esbrelom-Chene. 11, 414. 418. Thabagba, f. Min et Tabigbab. Thabarita, Manufeript. I, 8. Thabor, f. Labor. Thabur, f. Tor Th. Thab, f. Ain Um Th., Um Th. Thadmor, f. Palmpra. Thaenach, f. Thaanach. Thabab, f. Min et Th., Dabab. Thatbe, f. Taipibeh. 11, 530. Thaiman, f. Theman. That, f. Ofchebel Th., Badt Th.

Thal, f. Spaltenthal. Thale (Thaale), Dorf in Pauran. łl, 914. 916. Thaleth, f. Badi el Th. Thalt, f. Dir el Eb. Thamar, d. L. Palme. 11, 650. Chamara (Thamar, Chamaro, Thamana, El Kurnub od. Aurnup), Stadt an der S.Granze Palästinas. 1, 99. 122. 123. 129. 1093. — bgl. Hazazon Thamar. Tham mor, f. Palmpra. I, 418. Thamub, Bolf. 1, 47. 991. Thana, alter Ort in Palaftina.
11, 456. - vgl. Dhana, Thoana. Thantia, am Pieromax, in Bafan. II, 1093. 1148. Thaphne, in Samaria. II, 474. - vgl. Dapbne. Tapbol, f. Tafple. Tharfe, f. Thirga. Thawafdi, f. Rabr eib th. Thau, ftarter, an der Sinai-Rufte. I, 445. — am unt. Jorban. II, 366. (fcablicer) 714. - auf dem Tabor. 402. — felten am Tobien Meer. 728, 742. - (. Galgthau, Reif 2c. Thau des Permon, 11, 157. 403. Theanbrios, Schubgott in Pauràn. II, 925. Theater, antifes, im Dichebel Schera. I, 1007. - in Ocpthopolis. II, 430. — Scobba. 882. 886. - Suelba, 930. - Ranuat. 936. — Gerafa, 1074. – Amman. 1146. — s. Amphi-, Romifches Th. Thebeen, Drt im Dichebel Paurau, 11, 958. Theben, in Aegypten. I, 1001. Thebez, f. Tubas. Theches (Tenoph.), Berg. 1, 868. Theber, f. Dum. II, 329. Theer, f. Bergibeer. Thegar, f. Dichebel Th. Thetra, f. Letoa. Thellem, f. Min Th. Thema, f. Theman. Thema-il, d. i. Baffergruben. I, 1093. 1095. Themallus, f. Domitianus Th. Theman, Efau's Entel. I, 128.

beman (Themana, Abema, Saipar b. Enfeb.), Bilchofsüt Theman im petr. Arabien (bei Pebräern Beg. für ben Gaben, Ebom). I, 102, 123, 128, 1005, 1139, II, 127.

Theman, Stadt in Aradien. II. 127.

Themaniten, in Ebom. I, 126. II, 127.

Themariter, Laud ber, in Edom. 11, 126.

Themeb (Themmeb), f. Bir eth Th., Babi el Ib.

Themmab, Ort am Babi Raunat in Dantan. II, 870.

Themman, f. Arye 26.

Theunpe, Ruinen in Reret. II, 676.

Theodora, Juftiniaus Gemah-lin. I, 8. II, 978.

Theoboretus, Bifoof. I, 101.

Theodorus, Bifcof von Arinbela (431). I, 115. — von Bbatan. 723.

Theoborns, Cobn bed Beno, Tyranu. II, 1031. 1090.

Theodofius ber Jüngere, Raifer (410). IL, 861.

Theodosius, auf der Ginai-P. (451), I, 16, II, 434, 611. vgi. Doffi.

Theobofius, Bifcof aus Canotha. II, 939.

Theobulus, Prior auf bem Sinai (390). I, 15. Theodulus, Bifchof von Einfa

(431). I, 119.

Theon, Aci. Aurel., Beteran in Boffra. 11, 973. 980.

Theonas, Bischof von Farau (536 u. Chr.). I, 16. 722.

Speophanias Bigilten. II, 35.

Theophel, f. Tafyle.

Theophilos, Bildof in Marimianopolis. II, 936.

Therenjabin, f. Zerenbicabin. Thermae Reliae, Die Deil-quellen von Gabara. Il. 380.

Thermomelerfand, f. Alima.

A þerfa, f. Aþirja.

Abevenot, 3., über bie ägypt. Pabi (1658). I, 45. 152. 154. --

auf ber Sinai-D. I, 340. -- in Tòr. 435. — 3 òr—Sinol 483, 521. — in Paläftina (1685— 1659). II, 51.

Theym, f. Et Jeym.

Thiere, Beilpiel ihrer Jahmbeit. ll, 610. — Mangel am Todicu Deer. 698. 706. - bgl. Bauna, Geethier, Gerippe ac.

Thiergefecte, in Gerafa. Il,

1086.

Thierstulpturen, in Arak el Emir, II, 1173. 1175.

Thierzeichnungen, im Badi Mofatteb. I, 751. — Babi Dommer. 772.

Thir, f. Badi el IS.

Ahirga (Lirtga, Tharfe, Aberfa), alte Ranganiter-Refibeng in Gamarien, II, 473. 474.

Thisbe, Tobias Geburisort, 11,

249.

Shmuls, in Negypten. L. 145.

Tho ana (Ibana, Iborms, Ibornia), Bifchofelly im petr. Arabien. I, 92. 99. 128. 1037. II, 1206. — vgl. Obana.

Thomanaei, f. Omanen.

Thomas, Presbyiet des Sinai (548), 1, 26,

Thomman, f. Dichebel Ib.

Thomrab, f. Churbet el 25., GI Rourbet el Ih., Tumrab.

Thomson (Thompson), B. M., aber bie Jordanquellen zc. II, 79. 89. - ben obern 3orban. 155. — Damasfus Banias :c. 171 ff. 193, 197, 220, 243. — Safed, 255. — Liberias. 305.

Thomson, Alex. 11, 508.

Thon, auf ber Sinai-P. I, 250. 825. - am unt. Jorban. II, 534. — im Dicebel Abichian. 1113. — f. Gifenthon.

Thoneifenftein (Gifenton), auf ber Singi-D. I, 266. 269.

785.

Thou fellen, gelbe, im Dichebel €фета. I, 1065.

Thongefäße, ale Borrathetammern in Pauran. II, 849. vgl. Töpfer.

Thoumergel, weißer, im Babi Alaba. I, 859. — im Ghor. II, 518. — am unt. Jordan. 547. — f. Mergelihon.

Thomporphyrmafle, auf ber

Sinai-P. I, 266.

Thouropren, bei Petra. I, 1110.

Thous derben, s. Terra Cotta. Thous diefer, auf ber Sinai-P.

I, 259. — in Rerel. II, 742. Thoppel, vgl. Tafyle. I, 127.

Thopheth (Lophet), bei Berufa-

Thor, altes, in Gerafa. II, 1084.
— f. Elfenthor, Steinthur.

Thorma, Thornia, f. Thomas. I, 92. II, 1206.

Thomara, f. Deir el Szawara. Thrar (Strab.), Beftung bei Je-

tide. II, 521.

ţ

ľ

Thubfdar, f. Rhan el 36.

Thur, f. Steintbur, Thor.

Thughar, f. Dichebel eib Ib.

Thuja aphylla, in R. Com. II, 688.

Thule, Jufel. I, 369.

Thuluntbek (Inluniben), Opnaftie in Negopten (9. Jahrh.). 1, 53. 165. — f. Khumaruwaih ic.

Thur, f. Tor. I, 57.

Apurm, Aburmruine, im Wabi geiran. i, 720. — alter, in S.Palafting, 1094, 1102, — ju Jerico. II, 501. 519. — Aurmul, 840. — Chiebbe, 829. -El Mefareib, 845. - Schaara. 896. 🛶 Shaffa. 920. — Su• eiba. 929. - Ranuat. 935. -Ruffr. 946. — Apun, Derman. 954. - Rerepe. 965. -- - actediger, in Gjalthat. 958. — 3rbib. 1064. - - vierediger, bei Rubaibeb. I, 919. - maifiver, bei Bumeirab. I, 1053. - bei Beereel. II, 413. - in Jubaa. 487. — Teloa. 628. — Es Szanamein, 812. - Ebrei, 835, 839, — (ppramidalische) in Mahadfce. 851. - Rime. 667. -Shobba. 886. - Somerrin. 913. - (ppromibalifcher) in Saipl, 925. - in Boftra, 985.

— Es Szalt. 1124. — Um er Rufas. II, 1165. — — runber, am Frantenberge. 620. — mit ppramibaler Bafis, bei Chtebbe. 842. — f. Afronomen », Gloten, Kird., Ppramibal-Aburm.

Thyanbrites, grab. Goit. II,

, **795.** 9**25.** 

Thomian (Thymus decussatus), im Babi Selaf. I, 503. (Th. serpillum Forsk.) am Ofchebel Ratherin. 566. — im Lip-Gebiet. 874. — (Th. serpillum, Ja'ter) in Judaa. II, 633. 638.

Li, Tlabab, f. Tib, Tipabab. I, 158. 961.

Tiab Beni Berael, f. Tip B. 3.

Tiali, f. Bedanib I.

Tibbany, f. Tibne.

Tiberias (f. Tabaria), Pauptfladt von Galilaa. II, 260. 280. 281. 283. 286. 288. 299. 300. 305. 313. 315 ff. 343. 387.

Tiberias. See, f. Galilaifoes

Peer.

Tiberius, Raifer, in Palafina. 11, 26.

Tibb, f. Schera t.

Tibbin, f. Tibnin.

Aibn, b. i. Spreu. II, 175. Tibne (Albny, Libanny, Libbany, Tebeny, Tebny, Tobne), Paupt-

ort von El Rura, II, 1003, 1008. 1053. 1064. 1076. — vgl.

Inebbe.

Tibnin (Tibbin? Toronum, Turonum, Tirun), Pauptori in Belad Bescharab. 11, 222, 246. 249. — f. Wabi T.

Tiger, in Palāpina. II, 162. 369.

715.

Tiglath Pilefar, affpr. Rönig, in Palaffina. U, 148, 241, 265.

314.

Tib (Et T., Etti, El Tp, Tpb), b.
i. Berirrung, Einöbe, Buffe
auf ber Sinai D. 1, 42. 153.
163. 180. 184. 247. 253. 267.
325. (bei ben Bebuinen ein angebräuchlicher Rame) 809. 825.
877. 908. — f. Dichebel Tib, Babi Tph.

Tiba, inbifder Beigenbaum, Il. **830.** 

Tiba (3th-Beduinen), f. Tipabab. Elb Bent Bernel (Biab B. 3.),

b. i. Bufte ber Rinber 3erael, 1, 6, 39, 41, 62, 631,

Tibber Alazimes, im Rorben ber Ginai-P. I, 1089.

Etilemont, Autor. f, 118.

fimekbenes, Aemical, imacab. Gelf 1, 48.

Sin, f. Am et E.

Luch i Mitneb), bei Pelufium am Xil, I, 140, 145, — ngl. i ennie.

ben es Ertan, Beigenbanm an ber A.z ed Ezituz, II, 525.

Santa il Sumt Mil.

bingeres Maier in Die Pala-4 ma 11, 1\*1 173 597, 659.

ter Bart ? Erarbel Eetr.

hai die in Egraffe.

t be et Palab b. L Balobdvogel, A. 16 11, 182.

Sin bin & Sbirga.

biebe Ort am Babi Raunat in **₹**\1542, 11, 670.

k i k 🐧 🐯 attiel 🔾

& i deuborf, C., über ben Sie pat, I, 537, 593. — Rjún Mufa, 松札. — bad 宋器.Ufer bes 3 obten Meeres, II, 598. - Gt. Čabe. 610, 616.

Bifin, in Dauran, II, 831,

Sitameifenfant, fehlt am Sila. Golf. 1, 204, 284, - finbet fic am Sucz=@off. 285.

Eitanen, Riefengefchiecht. П,

121.

Titus, fein fielding gegen Jernfalem, 1, 138, 145, 11, 26, 131, -— belagert Eiberraß. II, 285, — erob. Earichda. 344. — bringt ben Balfambaum nad Italien 20, II, 509, 694, — auf Munzen. 1157,

Biraba, 21, Epaba, Spar), b. i. Bewohner ber Sibaftene, Sib-Berninen, I, 158, 251, 267, 776, 816. 817. 8**4**0. 842. 845. 8**69.** 877, 911, 912, 913, 931, 961,

963 ff. 974. H, 686. — 961. Et Mazara el Tyabab.

Alàdice, f. Churbei el AL Aloch, f. El II.

Imara, f. Dicebel Im.

Inebbe (Gnebe; Libne ?), Ort in Paurán. II., 831.

Tvarab, d. i. Towara. I, 934.

Tobacha, f. El E.

Lobba, Ort in Paurdu. U. 922. - val. Tell Dobba.

Enbias, f. Jofephus T.

Tobie (Lobbie), f. Dichebel T.

Tobler, Dr. 3., in Rhareitun. 16, 625,

Cobne, f. Tibne.

ebtenader, ågpptifcher, im 18abi Kasb. 1, 794.

Lodtenbekatinug, durch Fener bei ben howeytat, I, 174. arabi'de, il, 347. — in Pouran, 26. - f. Grab, Leichenftein,

Maxieleum, Gartophag 20. Lobtentampen, Il, Bat,

えゅとtes 気 eer (Mare mortuum; Ad: balt - See, Lacus asfalti. Asphathtis lacus: Lotte Treet, Birfet Tut, Babbeiret E. Bab. baret &; Bittet Boar), in Dalatina, Literatur. II, 77 ff. -Instebonug, I, 90. — Analogie mit bem Mila-Golf zc. 241, 987, 1029. - Rerbufer. 11, 557 ff. — Обибет. 564 ff. — 2Beftufer. 596 f. - Sübente. i, 1057, [[ 661 ff. 1220. - bie beiben See. beden und ibre Tiefe. II, 737, 778. ifimth 697. 761. - 🏎 fc:ffung. 698 ff. - Riveau. Cuntirunaen x. 358, 478, 552. 559. 702. 7NI. 705. 724 ff. 737. 747, 749, 750. - farfe Bertuntong. Betänberung bes Sriegele, 499, 694, 761, 762, - Erremung, 727, - garbe, Gefonad Bufungtes Baffers. li, 561, 646, 649, (Fragfraft) 737, 739, 741. (Ermperatur) 746. 747. 752, 753, 755, 1 blige Ratur : 756, 769, 763, -- (Galie gebalt) 765. - Lidt- u. Dunk. 96åsomene: 646, 694, 707, 724, 138. T34. 762. 763. — Stangel

an Begetabilien. II, 688. - 3ufuforien. 761. 779. — allgem. Refultate über bie Ratur beff. 749 ff. - gernficht, 1141, 1142. 1189.

2 8116 (Tollh, Talh), Mimofenart. I, 821. II, 574. 589. — vgl.

Talb.

Topfermaare (Gefdirr), aus Rafcepat el Fuchar. II, 190. 192. - (febit) in Dauran. 989. - in Min el Beba. 1029. -Pesbon. 1177. — vgl. Thongefäø.

Toffas (Tofas, Toffat, Auffus, Zuffa, Laffat, Lefas, Leffas), Dri in Pautan, 11, 830. 83f.

834, 842, 870, 887.

Togei (malabar.) , d. i. Pfau. I. 402.

Tpgtheffin, f. Athabel E.

Tobur, f. Et T.

Tollapfel, bei Jerico ? II, 504. — f. Sobomsapfel.

Tollb, f. Tollb. Ton, Tone, boble, auf ber Si-nai-D. I, 288. — bonnerartige, bes Din Schomar, 545, 635, f. Berge, paufenichlagenbe. Topf, f. Töpfermaare.

Topbel (Lophila), f. Lafple, 1, 102. 993.

Tophet, f. Abopheth. Tor (El T., Tur, Thur, Althor; fraber Daffbef?), Dafenort am Suezgolf. I, 13, 37, 40, 48, 57, (agppt. Diffrift) 64, 200, 431 ff. 451. (Rorallenriff baf.) 479. (Strafe jum Sinai) 482 ff. 549. 559. 705. 893. 901. 934. 945. — vgl. Raithu, El **B**adi, Tür.

Torant, f. Towara, 1, 934, 1013, Tor Dhana (Dichebel Db.), Berg im petr. Arabien. I, 128. 177. 1034. 1035. 1037.

Toreto, Station ber Sinai-P. I, 900.

Tor Pesma, f. Dichebel Pismeb.

Tori, f. Samegh T. Toronum, f. Libnin. Totta, f. El T. Lorfellus, f. Sanubo. Tor Thabur, Diocefe bon Berufalem. II, 677.

Tortofa, alter Quaberban baf. II, 243.

Tostanische Säulen, in Boftra. II, 978. 983.

Touara, f. Lowara. I, 934.

Towahlm, zwei Aquadurte bei Getafa, II, 1075.

Towara (Towarab, Tamarab, Janara, Torabi ic.), Bebuinenftamm auf ber Ginai. D. I, 135. 158. 212. 214. 235. 238. 253. 265. 278. ( Grānze) 281. 282. 286. 291. 292. 336. 509. 546. (Protektoren bes Sinai-Rloftere) 623. 719. 826. 869. 877. 910, 913, 930, 934 ff. (Leben, Erwerb, Religion ac.) 948 ff. 965, 970, 972, 1013, - f. Krab el Tür.

Towelah, f. Tauile.

Trabijin, f. Ruwelbl'a el Tetà= bin.

Tradonitis, bas Bafaltland ber Lebicha und Daurans. II, 174. 294. 796. 803. 807. 826. 861. 898. 1061. — [. Arabes Trachonitae.

Traconitis, bas Doblenland ber Rall- und Rreibeformation. II, 861. 1061.

Tracy, J., Rarte von Palästina. -11, 86.

Trajan, Raifer (105 n. Chr.). L 75. II, 793, 928, 969, 974, 1156.

Trajanische Aera, in Sprien und Arabien. II, 972.

Trajanus Padrianus, Inschriften. II, 933.

Transporteinrichtungen, bel Xdr. I, 441.

Transportpreise (Miethspreife), auf ber Sinai-P. u. in Dalāfina. I, 1020. 1022. 1039. 1044. II, 364. 366. 486. **6**85. -- vgl. Rameel-, Baarentrandport.

Trapp, auf ber Sinci-D., I, 821. — im Permon. 11, 179. — Conglomerat am uni. Jorban. II,

713. — f. Urtrapp.

Trappen, auf der Ginai-D. I.

Trappfein (gele, Bilbung), ichwarger, auf ber Sinai-D. I. 240. - in El Bella. II, 745. 746. - in Bauran (Bafalt?). 810, 811, 821,

Tranbe, f. Bolfetraube, Bein. Tranbengebänge, ale Orna-ment in Suelba. II, 929. - Amman. 1153.

Traubentelter, auf Mingen pon Boftra. 11, 972.

Trabertinftratum, bei Damastus. II, 609.

Trapbé, f. Badi Abu Teraifèb. Trebicius Gaovina, Beteran in Bofira. 11, 982.

Treffi, f. Abu Tr.

Treibhold, Baffermarte am unt. Jordan u. am Todien Meer. I, 1057, IJ, 554, 649, 656, 687, 717, 719, 730, 761,

Treppenflucht, unterirbifche, in Es Szalt, II, 1194. -- f. Benbelireppe.

Tribut, f. Steuer.

Trichodesma, bei Alaba. I,

Eriebfandbugel (el Burfa; Rlugfand ), auf ber Gingi-D. I. 185, 186, 260,

.Trifolium stellatum, (a 6. Palāftina. I, 1102.

microcarpa, Trigonelle bei Ataba. 1, 308.

Trigonellen - Rlee, auf ber Sinai-P. I, 491.

Tripoli, in Afrika. II, 766.

Tripolis (Tarablus), im Rorben Phoniziens. 11, 99.

Artremen, auf Manzen von Gabara. II, 1053. — vgl. Schiff.

Trife, Dri am galil. Meer. II, 325.

Triton (rubecula, tripus, clavator, lambus, anus), (# %tla= \_ **Golf. I.** 305. — bei Tor. 457.

Triumphbogen, römischer, bei Mila, I, 53. - Petra. 1109. 1121. - Boffra, II, 982, 983, -- **Ger**afa, 1973, 1064, -- Amman, 1144.

Trochus, in Rothen Meer. I,

Erog, f. Marmor., Bafferirog. Troglobyten, im Geir. II, 123. - in Galiläa. 327. — bei **Ga**bara. 377, 382. 1018. — in Deraa. 1058. - f. Grotie.

v. Troilo, g., Reifenber in Palāftina. U., 177.

Trottoir, in Ruffr. II, 946. -Gerafa. 1082. — f. Pfafter.

Truffein, in El Belta. It, 1176. Trunichbifn, f. Terenbichabin.

Trupelmann, b. i. Rarawanenfübrer. I, 684.

Tfatal (perf.), b. i. Shatal. II, 534.

Ticabed, Ruinen in El Bella. II, 1036. 1049. 1043.

Tígatal, f. Shatal.

Tíchalgat, f. Dfc'at Tfc.

Tfefath, b. i. Gafeb. II, 257. Tfeit (Afil, Afil, Bil, Aufeil),

Granjort von Dichelan u. Dichebur. II, 356. 804, 817. 823, 825. 1060.

Xfoar, d. i. Zoar. I, 108. Tfofra, ob Gafed ? II, 257.

Tfail, f. Tfeil. II, 623.

Tuba tat Bubil, f. Tabatat 8. Tubania, Quelle in G. Galilaa. II, 417. — f. Ain Dicalub.

Tubas (Thebeg?), Drt in Gamaria. II, 448.

Tubipora musica, im Tile. Goif. 1, 272. 327.

Aucca, afrit. Bogelert. I, 419.

Tudern, Daus, aus Rurnberg, auf ber Ginai-D. u. in Balafting (1479-80). I, 689. 888 ff. II, 47. 522. 539. 545. Inbidar, f. Rhan el Th.

XAIP, f. Löndd.

Luéme, s. Et Tepm.

Andrit, Ebene ber Sinai-B. I. 814.

Aurken (Lurkomanen, Dømanen), im Libanon, in N.Palatina. f. 162, 187, 192, 194, 196, **2**19, 230. — in Ribe. II, 526. Eera. 855. — Schobbe, 881. - Diceleb. 910. - Dauran. 990.

Tarten - Perridaft, auf ber Singi-D. I, 612. - Enbe berf. am Arnon. II, 585. - Drud berf. 1055.

briifde Inschriften, Dicebal. I, 1046. Tartifde

Tartifde Rungen, in Ed Sjalt. H, 1134,

- Tartife, bei Sarbut el Chadem. I, 799.

Tuffa, Tuffus, f. Toffas. Tuffboben, am R.Enbebes Tob-

ten Meeres. 11, 588.

Tuffe (Tufa), bei Kjun Rufa. I, 824. — Ain Powara, 828. — (vallenifde) in R. Palaftina. II, 163. 211. — (bafaltifce) in G. Galilda. 335. 415. — in El Bella. 571. 745. 746. — am Todten Meer, 769. - am Gubende der Lebicha. 884. — f. Bafalte, Bedere, Ralte, Tanfenbe ftern-Euffe.

Tuffwade, porofe, im petr. Arabien. J. 185. — in R.Palafting. II, 209. — Dicelan, 374. – El Belfa, 575, — am unt. 3orban. 713. - im Dichebel Dantàn. 957, — am Arnon, 1284,

Tufileb, f. Tafple. Tufut ul Momonin. 1, 690.

Augbul (Augbool), Ort in Gi-Icab. II, 1056. 1064.

Aulbe, Ort in RD.Jubaa, II, 464. — vgl. Taipibeb.

Tuthi-im (bebr.), b. l. Pfan. I, 402. 419.

Tulāh, f. **B**abi T. Tulh, f. Talha.

Tulips (montans), suf ber Stpat-p. I, 344. — (clusiana, Gessneriana, maleolens) (n 6.Palaftina. I, 1100.

Anspen, im fabl. Palafting. 1, 123, 1099, 1100. — breitblattrige, auf ber Ginal-P. 838.

Tuluniben, f. Thulaniben,

Tumrab, Dorf in GD. Galilag.

II, 405. — pgl. Thomrab. Annie, in Afrita. II, 786. Aarfie ber Phonizier. I, 363.

Thr (Tor), b. t. ber Berg, Beg. far ben Ginei. I, 40, 55. (auch

Rame von fleben Bergen in Salaftina und Difr) 65. - vgl. Arab el T., Arb el T., Bebawin Dichebel et E., Dichebel E., El T., Tor.

Tur, Ruinen in Reret, I, 1043.

Turalbeb, f. Et T.

Luran, Dorf in S.Galilaa. II, 389.

Turbane ber Beduinen. 1, 955. - f. Sowarze E.

Xur+Bedufnen, f. Arabel Tür, Bedawin Dicebel el Tor.

Turbellarien 4 Birbelmurmer), im Rothen Deer. 1, 480.

Turbinella (teniata, incarnata), bei Tòr. I, 454.

Turbot, b. i. Steinbutte, 1, 240.

Anrouha, f. Garba A.

Turdus melanocephalus, f. Ruftforoffel.

Tur el hammara (Pammera, b. f. fele bee Asphalts), am Sobien Meer. II, 568, 576, 757. 759.

Turfa, f. Tarfa.

Turf er Rufn (Tarfer R., Dharf el Rotob), Pügeljug ber Sinal-D. I, 180. 181. 182, 902, 905, 906, 908, 909,

Turt, f. Mufarit et T.

Luctomanuen, f. Abrien.

Turmus Aja (T. Apa), Ort in Samaria, II, 452. 467.

Turner, 28., am Sinal. I, 581.
— im Babi Feiran. 649. — in Palāfina (1815). II, 65. -- am Tiberia**s-Gee. 285. 308. 318.** 

Turoniani, d. i. dis Bewehner ber eigentlichen Sinai-D. I, 930, 934.

Turonum, J. Tibain.

Turrah, f. El Torra.

Turritella vermicularis, bet Tor. 1, 454.

Tur Sina (Aor G.), b. i. ber Mofeberg im engern Sinne, ber beiligfte Berg bes Centrums. "I, 65. 506. 524. 526 ff. 535. 570. 577. - f. Dichebel Aur Gina, Sinaf.

Tur Talga (fpr.), d. i. Sonceberg, Didebel es Goeilb, U. 156.

Turteltauben, in Galilaa. II. 807. - im Dicebel Bauran. 931. Lury, Singular von Towarah. 1, 930, 934. Eufell, f. Sfeil. intmed Ili., ägppt, Ronig, I, wit, whi k u twee IV., besgl, 1, 808. Tumerteb, Robinsons Rameelfahret. 1, 133, 209. 305. 916. 1053. ₹ թ ( Հթֆ), f, Չiþ, kydba, l. Lipdbab, El Mezdrab ei i. 3 yax, f. Lipáþaþ. 1, 816, 817. ¥61. Tybut Bifum, f. Dichebel 3. Tvzacor, Fortuna-Tempel in Es Sauamein, II, 814. \$ 94, [, 24).

Tylos (Tyrus), Rame phoniz. Colonien. 1, 377, 426.
Typha, im Badi Pebran. I, 488.
Typhan, Aushauch des. I, 140.
— f. Moloch.
Tyran (Liran, Oscheziret I., 30tabe), Jusel im arab. Goli. 1, 19, 95, 195, 205, 208, 262, 559, (astr. L.) 563, 585.
Tyrier, ihre Rolonien in B. Afrika. I, 430.
Theor in confinits Arabiae et

Peraese (Joseph.), Solof bei Desbon. II, 1174. 1175.
Iprus, d. i. Alippe, Fels. i. 801.
Iprus, Alt- u. Reu- (jest Sur),
phonizische Pasenstadt. I, 377.
(burch Alexander zerfiort) 396.
(durch Rebuchadnezar zerfiort)
418. II, 19. 97. 98. 148. 244.

250. 256. 305. — vgl. Tyles. Lemarain, f. Zemaraim.

## u.

Uaffathn (4), Drt im Dichebel Dauran. II, 925. Udeibber, f. Babi Affbar. Ubba el Rebbi Bub, Beiligengrab bei Dicheraid. II, 1075. -. Rebbi Bub. Ubbar, f. Sid el A. Ubidab, f. Babi el U. Ubwiegh, f. Rifa, 11. Bebe, f. El Beibeb. Uebrid, f. Mojet el 11. Uferichwalben, am unt. 30rban. II, 711. 715. Uggaftut, in Malma. 1, 395. Ugolinus, Blaffus, Kutor. II, 31. Uirgi, f. Babi U. Uthta, b. i. Sowefter. II, 878. - Sowefterborf, 993. Ulad (Aulad), d. i. Tribud. I, 932. Mlad el Fofora, Stamm ber Babpbat. I, 978. Mlab Said (Aulab Sa'ib, Bellad Gaid, Beni Aulab Gaib), Stamm ber Szomaleha u. Dhubeirp. I, 624, 649, 650, 780. **938. 940. 968. 1026.** 

Mlab Soleiman (Beni Gelman, Anlad Suleiman, Beleb Guleiman), Paupifiamm ber Toware, I, 945, 947, 948, - pgL Seiman. Ulama, f. Anlam. Vlatha, Provinz in R.Paläftine. II, 234. Miejan, f. Badi Abu Alejan. Mifaz Ubwiey b. 1, 690. Ullab (Allab), f. Bab U. Milatum, f. Allafum. Milan, ob Ridu? II, 1120. Ulm, f. Refe II. Ulme, englifde. II, 1143. Ulmeburra, f. Duffapa U. Ulfaan Arabi, b. i. Zunge ber Araber (arab. Sprace), fl, 1162. Ulus, f. Sul. 11, 234. Uľva reticulata, bei Eðe, Į, Um, f. Om, Ain Um Thab, Rast Um el Leimon. Rm - a jache, d. d. Mutter ober Land ber Acacien. I, 341.

Um Alamp, Borberg bes Ginai. I**, 2**58. 529. Um Dhab, f. Om Dhab. Um Dichemal, f. Om Ebichemal. Um el Allat, in Dauran. il, 869. Um el Amab (Mutter ber Gau-Ien), Ort in SD.Jubāa. I, 886. II, 638. - bgl. Om el Aameb. Um el Ammel, im Badi el Abfcem. II, 891. Um el Pumam, große Doble in SD. Judda. 11, 653. Um el Zelud, Ruinen im Dichebel Adichian. II, 1113. — vgl. Dichelaub. Um el Jemal, f. Om Edichemal. Um el Refir, Ruinen in El Belfa. 11, 1163. Um el Rzur, im Babi Abschem. II, 891. Um el Leimòn, f. Rasr Um el L. Um el örszás (Raffas, Ruffás), f. Dm el Raffaß. Um el Semat, Ort an ber SD. Grange von El Belfa, II, 1144. Um el Beleb, Ruinen in El Bella. II, 1163. 1165. Um er Rufas, f. Om el Reffaß. Um es Ofchemäl, f. Om Ebfdemal. Um Effcara, Dorf am Dichebel Peifch. II, 163. Um es Syurriad (Sjurrab), Pagel bei Ebrei, II, 836. Um es Beitun, f. Om Eggeltun. Um et Zaipibeb ('Omet Tapbe), in SD. Galilaa. II, 384. 403. 405. Um Eggeitun, f. Om E. Um eg Buweibin, Steinhaufen am Garbut el Diceinel. I, 773. Um-Pasch, s. Wabi Um-Pasch. Umm Daffa, Ruinenort, 1, 994. Um Jauip, f. Dm Dichuze. Um Reis, f. Omfeis. II, 371. Um Ruraf, That am Ratharinenberge. I, 567. Um Laug, Berg ber Ginai.D. I, MN. 529.

Umphür, Ort. II, 891.

I, 706.

Um Rattame, f. Badi Eriama.

um Riglen (b. b. Mutter ber beiben gufe), Berg ber Ginaf-P. I, 872. Um Shaumer, f. Ofchebel Om Shomar. Um Thab, am Babi Gueiba in Bauran, II, 871. - bgl. Dm Dbab. Um Belled (Bullet), f. Om Baleb. Um Bebeib, Bagel im Dichebel Pauràn. II, 920. Unda, f. Abu Sanira U. el 🕒. Unfruchtbartelt ber Beiber, Mittel bagegen. 11, 506. Ungeziefer, in Aila. 1, 302. — Tiberias. II, 319. — Reret. 671. Unglückebögel. II, 347. Universität, f. Atabemie. Unne, f. Aln U. Unge, f. gobbeb. Upara (Uppara, Zovnága), ob Ophit? I, 383. 384. 386. Upbar, in Inbien. 1, 371. Uphas (Uphaz), Golb von. I, 353. 383. Uppara, f. Upara. Ux, in Chaldäa. II. 93. 104. Uranine, über arab. Orticaften. 11, 840. Uranins Abarensis, Bischof (381), II, 840. Urbewohner, f. Aboriginer. Urceniaria esculenta. I, Urban, b. i. Jorban. II, 274. 373. Urgebirge (Daffen, Arten), auf ber Ginai. D. I. 196. 266. 307. 325. (centrale) 646. 777. — in Reret. II, 589. - (Erammer) am Tobten Meer, 691, 769. Urgranstein, am Shilfmeer. I, 771. Arla, Pethiter. II, 111. Urtalt, in Rubien, 1, 474. Urne, coloffale, in Petra. I, 1115. - im El Deir. 1134. - fteis nerne, in Ruffr. II, 946. - auf Münzen von Boftra, 972. Uromaftir-Arten (arab. Dendere), auf ber Sinai-P. 1, 331. Uromastix spinipes, tm Rorden ber Singi-D. I, 887.

Aurteltauben, in Galiläa. II. 327. - im Dichebel Bauran. 931. Türy, Singular von Towarah. I, 930, 934, Tufell, f. Efeil. Tutmes III., agppt. Ronig. I, 807, 808, Tutmes IV., besgl. I, 808. Tuweileb, Robinfons Rameel-fabrer. 1, 133. 289. 305. 916. 1053. Ty (196), f. Tlb. Tyáha, f. Tipáhah, El Mezárah el I. Tyar, f. Tiphhah. I, 816. 817. Tybut 3ffum, f. Dichebel T. Τύχαιον, Fortung-Tempel in Es Sjanamein, 11, 814, T 9 6 , f. Tib.

Tylos (Tyrus), Rame phoniz. Colonien. 1, 377. 426. Typha, im Babi Debràn. 1, 488. Typhon, Mushauch bes. I, 140. — s. Moloc. Tpran (Airan, Dicheziret I., Jotabe), Infel im arab. Goif. 1, 19, 95, 195, 205, 208, 262, 559. (aftr. 2.) 563. 585. Tyrier, ihre Roloniem in 28. Afrila. I, 430. Tügos in confiniis Arabiae et Peraese (Joseph.), Schlof ba Desbon. II, 1174. 1175. Tprus, b. i. Rlippe, gele. 1, 801. Tprus, Alt- u. Reu- (jest Gur), phonizifde Dafenftabt. I, 377. (burd Alexander gerftort) 396. (burd Rebuchabnegar gerftori) 418, 11, 19, 97, 98, 1**48**, 244, 250, 256, 305. — vgl. Tpios. Themarain, f. Bemaraim.

## IL.

Naffathu (V), Drt im Dichebel Paurán. II, 925. Udeibber, f. Babl Albbar. Ubba el Rebbi Bub, Beiligengrab bei Dicherafc. II, 1075. f. Rebbi Dub. Ubhar, f. Sich el U. Ubicab, f. Babi el U. Udwieph, f. Ulfag U. Uebe, f. El Beibeb. Uebrid, f. Mojet el U. Uferfowalben, am unt. 3orban. II, 711. 715. Uggajini, in Malwa. 1, 395. Mgolinus, Blaffus, Autor. 11, 31. Mirgi, f. Babi 11. Ulhta, d. i. Schweffer. II, 878. — Sowesterborf. 993. N lad (Aulab), b. i. Tribus. I, 932. Ulad el Fofora, Stamm ber **Be**þybat. I, 978. Mad Saib (Aulad Sa'id, Bellab Seib, Bent Aufab Gaib), Stamm ber Szowaleha u. Dhubeirp. I, 624. 649. 650. 780. 938, 940, 968, 102**6**,

Ulab Soleiman (Beni Selman, Aulad Suleiman, Beled Suleiman), Paupiftamm ber Tomara, 1, 945, 947, 948, - pgl. Gelman. Mlama, f. Aulam. Ulatha, Provinz in R.Paläftino. II, 234. Ulejan, f. Babi Abu Alejan. Ulfaz Udwieph. 1, 690. Ullab (Allab), f. Bab U. Ullatum, f. Allatum. Ullan, ob Alan? II, 1120. 111 m , f. Refr U. Ulme, englifde. H, 1143. Ulmeburra, f. Duffapa U. Ulfaen Arabi, d. i. Bunge ber Araber (arab. Sprace). II, 1162. Ulus, f. Dul. II, 234. Uľva reticulata, bei Xòr. 1, Um, f. Om, Ain Um Thab, Rest Um el Leimon. Um = a jache, b. h. Mutter ober Land ber Mcacien. I, 341.

Um Alamp, Borberg bes Sinai. I, 258. 529. Um Ohab, f. Om Ohab. Um Dichemal, f. Om Ebichemal. Um el Allak, in Pauran. 18, 869. Um el Amab (Mutter ber Gaulen), Ort in SD.Zubäa. 1, 886. II, 638. - vgl. Om el Aameb. Um el Ammel, im Babi el Abfdem. 11, 891. Um el Dumam, große Doble in SD.Judãa. 11, 653. Um el Belub, Ruinen im Dichebel Abichian. II, 1113. - vgl. Dichelaub. um el Jemal, f. Om Ebichemal. Um el Refir, Ruinen in El Bella. H, 1163, Um el Rzur, im Badi Abichem. II, 891. Um el Leimon, f. Rasr Um el E. Um el öregas (Raffas, Ruffas),

f. Dm el Raffaß. Um el Gemak, Ort an der GD. Grange von El Bella. II, 1144. Um el Beleb, Ruinen in El

Belfa. II, 1163. 1165.

Um er Rufas, f. Om el Reffaß. Um es Dspemäl, f. Om Eddemal.

Um Elicara, Dorf am Dichebel Deifd. II, 163.

Um es Squrriab (Sjurrab), Pagel bei Ebrei. II, 836.

Um es Zeitun, f. Om Eggeitun. Um et Taipibeh ('Omet Taybe), in SD.Galilaa. 11, 384. 403.

Um Eggeitun, f. Dm E.

Um eg Buweibin, Steinhaufen am Garbut el Dichemel. I, 773. Um-Dafd, f. Babi Um-Dafd. Umm Daffa, Ruinenort. I, 994.

Um Janip, f. Dm Diduze. Um Reis, f. Omfeis. II, 371. Um Ruraf, Thal am Ratharinenberge. I, 567.

Um Laug, Berg ber Ginai-b. I, **258. 529.** 

Umphür, Ort. II, 891.

Um Rattame, f. Babi Erlama. 1, 706.

Um Riglen (b. b. Mutter ber beiben gufe), Berg ber Singl-D. I, 872.

Um Shaumer, f. Dichebel Om Shomat.

Um Ahab, am Babi Sueiba in Bauran. II, 871. — vgl. Om Dhab.

um Welled (Bullet), f. Om Baleb.

Um Bebeib, Bugel im Dichebel Dauran. II, 920.

Unba, f. Abu Sanira U. el G. Unfruchtbarkeit ber Beiber, Mittel bagegen. II, 508.

Ungegiefer, in Alia. I. 302. — Liberias. II, 319. — Rerel. 671.

Unglückbögel. 11, 347. Universität, s. Atademie.

Unne, f. Ain U. Unge, f. göpheb.

Upara (Uppara, Dounaga), ob Ophir? I, 383. 384. 386. Uphar, in Indien. I, 371.

Uphas (Uphaz), Goldvon. 1, 353. 383.

Uppara, f. Upara.

Ux, in Ebaldãa. II, 93, 104.

Uranius, über arab. Orifcaften. II, 840.

Uranius Abarenfis, Bifcof (381). II, 840.

Urbewohner, f. Aboriginer.

Urceniaria esculenta. I, 694.

Urdān, b. i. Zordan. 11, 274. 379. Urgebirge (Maffen, Arten), auf ber Sinai D. I, 196. 266. 307. 325. (centrale) 646. 777. — in Reret, II, 589. — (Erammer) am Tobien Meer. 691. 769.

Urgranstein, am Schilfmeer. I,

771,

Uria, Pethiter. II, 111.

Urtalt, in Rubien. 1, 474. Urne, coloffale, in Peira. I, 1115. - im El Deir. 1134. - fteis

nerne, in Ruffr. II, 946. — guf Rünzen von Boftra. 972.

Uromaftix-Arten (arab. Denbere), auf ber Sinai-D. 1, 331. Uromastix spinipes, Rorden ber Sinai-D. I. 887.

Urphe (Obegri, richt. Obgen ob. Obgen, b. i. Ophir, Infel im Rothen Meer. I, 373. Urfinus, 3. D., aber Palaftina (1663). II, 59. Urtas, Dorfin D. Jubaa. 11, 619. Urtica, f. Reffel. Artrapp (Grunftein), auf ber Sinal-D. I, 271. Mfaliu, f. Babi U. usbany, f. Es u. Usbafab, f. Ain II., Szabefe. Usbum (Usbom), f. Rhafchm II., Sodom. nseit, f. Babi U. Uses, f. Babi U. Ufla (Afarja), Rönig. I, 417.

1005. If, 129. 133. 297. (feine Buftenichioffer) 1101. Ufferha, Dorf in Pauran. II, 914. Uthubba, f. Dubba. It, 880. Uttara Ruru, b. i. Diener bes Rupéra. I, 411. Uvaria aromatica ( atab. Danbes), auf der Ginai-D. I, Uxfüll, Autor. II, 936. Ug, Cohn bes Difan, Poriter, II, **1**23, U3, Piobs Peimath. I, 1139. 11, 123. Uzza (Aluzza), arab. Gottheit. L

## 23.

Vade Allaris, ob lebloum? 11, 1207. Vadum Jacob, b. i. Burth 34. tobe. 11, 270. — vgl. Dichiffer Beni Hatub. Babeb. II, 1209. Val Bekaa, f. El Befaa. Val de Nasb, auf der Sinai-P. I, 217. Balentia, Lord, Karte vom Rothen Meer, I, 189. — über Rotallenbildung. 468. Balgn (fanetr.), Sanbelholz. I, Balgum (bethan.), Gandelholz. I, 404. Balle, Pietro bella, auf ber Si-nai-D., in Palaftina rc. (1614

— 1626). I, 449. 494. 519. II, 50. Vallis Beraca, (. Roppor Boru**c**a. II, 635. Vallis gratiarum, f. Raphar Barucia. II, 635.0 Vallis illustris ber Arenzfah-

rer, am Tobien Meer. 1, 1055. Vallis Moysi, f. Badi Mufa. ī, 988. 1103.

Balonia - Cice, auf bem Dicebel Deifd. II, 167. - (Quercus dellote?) im Dichebel Abschlun. 1108. — val. Ballut.

Valtha, ob Scliha i II, 1137.

Banbalen, in Rord-Afrika (429). II, 34. Bancouver, üb. Rorallen. I., 477. Ban Dyd, Antor. Il, 8f. Ban Lenney, Autor, II, 81.

Ban . See, Mannaregen baf. I,

Barifat'habba (inbifc), b. i. Bafferfumpfland, Barpgaga. I,

Bartomanus, f. Barthema.

Barus, Bifcof. II, 855.

Bafe, f. Alabafters, Marmor-B. Begetation, junehmenbe, in ben Sinai-Babis. I, 780. - fraber größere, auf ber Singi-D. 926. - Appige, im Dichebel Schera. 1066. - am galil. - Deer. II, 306. - unt. Jorban, 441. bei Jerico. 501 ff.

Begetatlonsmangel, Einfluß auf Bafferabnahme. II, 500. am unt. Jorban, 552. - bal.

Pflanze, Flora 2c.

Benerie, burd Coloquinte gebeilt, I, 181. 344.

Benetiauer, inbifde Gewurg. banbler 2c. I, 884. II, 40.

Bafferfei-Benetianifde tung (F), ju Alūn Mula. I, 824. 图 e n u e , im petr. Arabien verehrt.

l, 118.

Benusmufcheln, im Rothen Deer. I, 327.

Bertlarung, f. Riofter ber B.

Berfteinerung, f. Petrefatten. Berfudungeftelle bee Gatand. II, 533, — vgl, Raran-

Berus, &., Raifer (171 n. Chr.). II, 794. 889. 1092. --- f. Nares

lius B.

Befpafian, Ralfer, in Palaffina. II, 26. - belagert Liberias. 265. 316. -- erob. Laricae. 344. — erob. Gabara эс. 376. 456. 473. - bringt ben Balfambaum nach Italien. 509. — zerft. Jerido 2c. 524, 578, 699,

Beth, 3., über bie landenge bon . . . .

Beterocaria, f. Saburra.

Via maris, bie mitil. Rarawanenftrafe bon Damastus nach -Phonizien: II, 271. 335.

Via militaris (Romana, strata),

f. Romerftrape,

Via regia, f. Rönigestraße. Vicien, in S. Palästina. I, 1102.

Bictoria - Statue, gu Betra. I, 1113. — bgl. Fortuna.

Bibua, Antor. 11, 936.

Biebaucht (Peerben), auf ber Sinai.D. I, 719. 865. - in Ф[фubeta, II, 162, — in Ф[фрlan, 276. - Palaftina, 605. -Pahabice. 850. - Dauran. **9**89. 992. — Boffra, 971, 972. — vgl. Pirtenvolt,

Bielweiberet (Polpgamie), bei ben Abuan. If, 568. - in Reret.

674. - f. Ebe.

Bigilien Theophanias, II, 35. Villa benedictionis, f. 24. phat Baruca. II, 635.

Villa consolationis, f. Rafer

Raum, II, 338.

Villa palmarum, b. f. Segor.

I, 109. II**, 6**95.

Bintheine, Thal der Sinai-D. I, 900.

Virgo tesselatus, im Kila-Golf, I, 305.

v. Bitri (de Vitriaco), 3., aber bas galil. Meer re. 11, 308, 529,

Bitriel, am Babi Serta. IL 1097,

Bogel, Bogel, auf ber Ginal-D. 1, 331. 492. - Beifpiel ibrer Babmbeit. II, 610. - bel Engabbi. 652. — tonnen angebl. bas Lobte Meer nicht aberfliegen. 698. 729. - f. Ging ., Baffer-, Zugvögel.

Bogelberg, f. Gebahn.

Bogelbilb, bei Arcelais. It, 457. - Stulptur in Suelba. 930. - Es Gjalt. 1132.

be Bogonby, R., Autor. 1, 158. Bolt, Bolter-Scheibe, an ber Eih-Rette. I. 281. — Grange am Arnon. II, 1207. — J. Rulturvolt.

Bolney, E. B., aber bie Bebutnen ber Sinai-D. I, 923. - in Sprien (1783—86). II, 55.

Bultan (Anboben, Berge, Regel), im petr. Arabien. 1, 116. - bei Badbeya, II, 191. — (erlofdener Rrater) in R.Palaftina. 209. am Lobten Meer. 560. 754. -Babi el Abia. 590. — drei Regel gm. Reret u. Schobet, 769, - in der Ledica. 884, 890. im Dichebel Dauran. 919. 947.

Bulfanifde Angeiden (Bebilbe), fehlen auf ber Sinai-D. 1, 284. - am Rothen Deer. 471. 473. - am Lobten Deer. II, 499. 724. 769. 777. -- in Paurān, 870. — 1. gapa 26.

Bultanifde Gebirgeart (@eftein), auf ber Sinat-D. I, 204. - im Dichebal, 1045, 1046. in Dicolan. It, 276. - (fehlt) am Tobten Deer, 558. - am unt. Jorban. 713. 719. — bel Schobba, 887.

Bultanifder Boben, in R. Palāftina. II, 186. — am galil.

Meer. 286.

Vulpinus amaria, nussa-tellina, im Aila-Golf. I, 305, Buruna (fanstr.), b. t. Appro-

bite Urania. I, 731.

Byfe, Poward, Colonel, in Atgppien. II, 320.

## B.

Baarentransport, auf ber Sinai-P. I, 719. 952. Pandel, Transportpreife.

Babentora llen, f. Favia.

**13** a b e r., f. *1*8 ubber. 11, 584. Wacabees, f. Bahabiten.

Badholber, im Didebel Odera. I, 1066. 1067. 1068. 1129. 1131.

Badtelu, jabireid in Aegypien. 1,143. 266. - auf ber Sinai-D. 268, 332, 492, 920, — 18 Engabbi. 651. — tobte, im Tob-ten Meer. 576. 729. 736.

Badteln ber Rinder Berael, 1, 1034.

Badalar, Giefbach ber Ginai-Ð. I, 889.

Babeje, f. Didebel 28.

Babbye, fpr. Dorf. II, 165. Babi, b. L. Thal, temporares Flufbett, Balbichincht. 11, 385. 603. - ihre daract. Bilbung auf ber Ginai.D., Beridiebenbeit an ben Ruften unb im Binneulande, 1, 778. 835. 881. f, Dichebel el-BB., El 18.

Babi Nallan ('Allan, Alan, El Alan), nordl. Buffuß jum Scheriat el Mandhur. II, 356. 373.

824, 825, - f. Aldn.

Babi Mar (B. Amareb?), in Bauran. II, 834. - f. Rabr el Amared,

Badi A'dfour, inD.Samaria. II, 472.

Babt Abbiab, an ber Dffette ber Sinai-P. 1, 903.

Babi Abieb, f. Babi el Abpab. Babi Abu Alejān (Ulejan), auf ber Sinai-D. I, 869. 876.

877.

Babi Mbu Daleb, auf ber Gluai-P. I, 498. 507.

Babi Abnefra, auf ber Ginai-

Babi Abueideb, auf ber Ginat-P. I, 200.

Bablabon @hfebi, f. b. f.

Babi Abu Abufceibe (B. el Rh., 28. Abou Ghfebi, Paboucebe), jum Babi Araba, bei Petra. I, 1000. 1007. 1017. 1018. 1022, 1071.

Babi Ibu Dbeibah (Babi el Abpab ?), r. Buffuß gum unt.

Zordan. II, 445.

Badi Abu Gabra, r. Bufis jum unt. Jordan. II, 442.

Badi Adu Taleb, f. Badi Abu Daleb.

Babi Abu Talba (b. i. Bater ber Gummi-Acocien; 28, Talba, Zulb), zwei Thaler im Rorben n ber Ginai-D. I. 177, 336, 909. 1067. — vgl. Babi Tulab.

Babi Abn Lamar, das Palmen-Badi auf ber Ginai-D. I,

871.

BabiAbuTeraifèh (B. Trapbe), an ber S. Grange Palafti-

nas. 1, 122, 1092, 1093. Babi Mbn Treffi, auf ber Gi-

nai-P. I, 857.

28 ab l A gibar (Agbar), f. Badi Albbar.

Badl Adfolün (B. el A., Abfcelun, Ajilan, Ebiclin, Rabfib), Borbangufing aus Gileab. II, 442, 464, 716, 719, 1032 ff. 1037 ff. 1066, 1067, 1097, 1108.

Badi Agaba, f. Babi el Alabe.

J, 891.

Babi Ahmar, auf ber Sinai-P. I, 219. 223. — vgl. Badi el A. Babi Min, f. Babi el Min.

Babi Afeibe, f. Babi Lebe fdeibe.

Babi Ajilum, f. Babi Abichlūs. Badi Alaba, f. Badi el A.

Wabi Albbar (Acear, Acidar, Udeibher, Allahabar, 28. el Achabber, Abebar), Geitenthel bes Babi el Saeilh ober Babi Feiran, an der Sübseite ber Tib-Rette, 1, 246, 247, 259, 508, 511, 528, 646, 699, 710, 776, (Fortfehung bes Babi Salala)

I, 850. 871. 901. — vgl. Min el Afbbar.

Babi Afhma, bei Amman. II, 1151.

Babi Alcijat, irrig ft. Babi. Aleiat. I, 709.

Babi Alcora. 1, 53.

28 adi Aleiat (Aleyat, Aleipat, Seilel A.), Seitenthal bes Babi Feiran. I, 700. 701. 702. 708. 712. 713. 715. 724 ff. 941.

Babi Allahadar, f. Babi Afpbar. I, 850.

Babi Amarab, auf ber Sinai-P. J, 818.

Babi Amman, f. Rabe A.

Babi Amoup, jum galil. Meer. Il, 286.

Babiamram, jum Babiaraba. I, 1012.

Babi Arab (Arabah), f. Babi

Babi Aram, Buffuß jum Scheriat el Manbbur. 11, 849.

Babi Ar'arah, in S.Palaftina. I, 124. 1094.

Babi Areibideh (B. el A., Areijeh), in SD.Jubda, II, 644. 655. 660.

Babi Afarippe, öffl. bon Jerufalem. II, 486.

Wabi Afat, irrig ft. Wabi el Afal. II, 162.

Babi Affal (Rabr ob. Seil el A.; B. Anneipeh, nicht Anreipeb), an der Südgränze von Roab. I, 1029. II, 689. 692. 735. 1223.

Babi Ateide, in S.Palafina. I, 1100.

Babi Attuwerit, auf ber Ginai-D. I, 814.

Babi Aubicheh (Badi el A., Aufeh, Ondia, Ubichab), r. 3ufluß zum unt. Jordan. II, 444. 463. 720. — bgl. El Audicheh, Kin el A.

Babi Amaireb, f. Rabr el A. Babi Babab, auf ber Beftseite ber Ginal-D. I, 790. — f. b. f. Babi Babbeb (Bobbeb, auch

Babi Babbeb (Bobbeb, auch Babi Dabii), beegl. I. 161. -

Ritter Erbfnube XV.

Babi Babera, auf ber Sinai-P. 1, 762.

Babi Barabra, auf ber Sinai-D. 1, 500. 512. 535.

Babi Barat, auf ber Sinai-P. I, 565. 655. 757. 777. (Pobe) 783. 793. 872. 943. 972. — bgl. Babi Berab.

Babi Barren (Barret), auf ber Sinai-D. I, 872. — f. b. v. Babl Beben, f. El Beba.

Babi Beifan (Dofet B.), r. Juffußdes Jordan. II, 385. 409ff. 426. 428. — f. Babi Ofcha-

Babi Beneg, auf ber Ginal-D. 1, 212.

Babi Beni Dameb (Damab), öfil. Bufiuf bes Tobten Deeres. II, 739. 740. 742. 762, 1223. vgl. Babi Damab.

Babi Berab (Berabt), Geitenthal des Babi el Scheith. I, 508. 646. 776. 778, 779, 871. — vgl. Babi Barat.

Babi Bereifut (Bereifat, Berachab), in GD. Judaa. II, 635. 636.

Babi Belfum, in S.Galifaa. 11, 390, 399.

23 a bi Beyaneh, auf ber Sinai-D. f. 131. 910. 914. — f. Dichebel B.

Babi Bibban, f. Babi el Bepbhan, If, 449.

Badi Bir el Rulab, in RO. Judaa. II, 607. — vgl. Wadi Releb.

Babi Birem, im Rorben ber Ginai-p. I, 882.

Babi Blia, r. Zufinß jum unt. Jordan, II, 442.

Babi Boffepra (Bofebra), auf ber SD. Seite ber Sinai-p. I, 253. 264. 271.

Babi Buebra (viell. Buera, Bovera), Sanbihal ber Sinai-D. I, 489.

Babi Burma, Buffuß jum Babi Gerta. 11, 1097.

Babi Butubab, auf ber Ginai-D. 1, 880.

Babi Chalif (Babi el Rhulil),

Aaaaa

bas Debron-Thal. I, 837, 965. IL 665.

Babi Chamile (Rhample, Rhumuleb), auf ter Ginat. D. 1, 565. 757, 777, 779, 783, 792, 793, 872, 908.

Babi Chan Daduras, ob Rhan Pathrur II, 489.

Babi Chanfireb, Buffuß jum Bati Serla, II, 1097. - f. Thangiri...

Babt Charba (mol Barba-Thali, auf ber Ginai-D. I, 514. - wal. Ain el Ghurbeb u. b. f.

Bati Charfa, auf ber Sinal-D. I, 676. - f. b. D.

Babt Chereir (Ghureir; ob Goreix?), weftl. Bauptarm bes Batt et Arifd. 1, 860.

Babi Coronbel, f. Babi @fa-

Babi Daara, in Bauran, II,

Babi Dabusel Abed, in 3u-

Babi Dadabe (Dachabel, Dabáa. II, 492. ghate, Dughabed), auf ber Gi-

Bati Dara, f. Babi eb Deraab. Bati Darfa, f. Babi Zarfa.

Bari Debbe, auf ber Ginat-D.

L 719. Bati Delt (B. el Deir, El Reruan, Geil Diderald, b. i. glus pon Gerafa), Buffing bes Babi Berta. II, 1004, 1067, 1069, 1070, 1077, 1097, 1104,

Badi Dera'ab (Derrab), f. Ba-

Di eb D.

Babi Derajes (Derejes, Derebje), in SD. Judaa. II, 653. 726.

Babi Dhana, im Dichebal, I,

1036.

gabi Diab, r. Buffuß jum unt. Zorban. II, 445. — bgl. **Bab**i Dpab.

🟂abi Diflas, weftl. Buffuß jum Rabt Basbany ob. El Duleh. II. **2**25, **2**39.

🐞abi Djebja (Zila), im Dicebel Abichlun, II, 442, 1036.

--- auf, f. Babieb Deraab.

Babi Dipaar, in Pautan. II, 967.

Babi Dicaifeb (Jaifeb), anf ber Ginai-D. I, 881. 915.

Babi Dicalub, ber obere lanf bes Badi Beifan. 11, 391. 417. 426, 714.

Babi Dichamel, r. Zuffuß zum untern Jorban, II, 441.

Babi Didaraf, Seitenthal tes Babi Chereir, Bufing jum Babi el Arifc. I, 860. - f. Babi Dicerafeb.

Babi Dicanana, in D.Sa-

maria. II, 472.

Babi Didebar (3char), in SD. Zudāa, U, 633.

Babi Dichebeir, bei Boftra. 11, 980, 984,

BabiDidenne,f.AinDidenne, Babi Genne.

Babi Dicerafeb (B. el 3etafeh, Dicheraf), Thal bet Tibmufte jum Babi el Beib. 1, 860. 879, 909, 1024, 1062, 1063, 1066, 1078, H. 661, 771, — f. Babi Dicaraf.

Babi Dichereimeleh (Bereimeleb), auf ber Sinai-D. 1, 239.

Babi Dicerra, f. Geil Dic. Babi Dughabe, f. Babi Da-ΦMZ.

Babi Dyab, im Dichebel Danran. II, 924. — bgl. Bebi Diab.

Babi eb - Dalieb, jum Eiberias-Gee. II, 277.

Babieb Dergab (Dara, Darab, Derrab, Draab), ber untere Lauf bee gluffes bon Reret. I, 110. II, 664, 692, 695, 700. 1223. — f. **B**adi Reref.

Badi ebb Dhaipifab, an

ber Sinai-B. 1, 308.

Babi e Dhob, am Gerbal, I, 707.

Babi Ediciun, f. Wabi Abfolus.

Babi Egele, Seitenthal bes Babi geiran. 1, 709, 722, 726. Babi Ein, f. Babi el Ain. L

Badiel Lawab fc, f. Babiel Awabid.

Babi el Abbafp, Buffuß gum Liberiad-Sec. II, 275. - bgl. Adnu el-A'

Babi el Abpab (Babi Ableb), Geltenthal bes Babi el Arifc. I, 134. 914. 917. — vgľ. **2**8abi Abdiab.

Wadi el Abyad, r. Zuffuß des untern Jordan. 11, 443. 445.

458, 720,

Babi el Acabbar, f. Babi

**Alb**bar. I, 871.

Bablel Abidem ('Ajam), an der Granze von Pauran u. Damastus. II, 832. 891.

Babi el Abichtun, f. Babi Ab-

folun.

Babi el Abiarur (Babi el Jerar?), auf ber Ginal. b. I, 880.

Babi el Abebar, f. Babi Ath-

dar. I, 710.

Wadi el Ahmar, in AD.Jubãa. 11, 443, 458. — vgl. Wari Abs mar.

Babt el Abfa (Absi, Absp, Rurabi, Sared, Bared, Babl es Safieh, B. Szafpe, Beidenbach, Bach ber Bufte; Babl el Boffa, Paffa 1c.), faboftl. Zufluß bee Tobien Meeres, Grangflus von Moab n. Ebom. 1, 110. 175. 981. 995. 1030. 1031. 1044. 1054. 1057. 1058. 1075. II, 126. 140. 564, 565, 589, 591, 592, 594, 676, 687, 689, 734, 1207, 1223,

Badi el Apiha, auf der Sinai-

Ð. I, 817.

Badi el Ain (B. Ein, d. l. Thal ber Quellen), an ber Oftlifte ber Sinai-P. I, 236. 237. 263. 272. 274. 275. 276. 903. — J. El Ain, Babi Wettr.

Babi el Ain, Seitenthal bee Babi el Arifc. I, 178. 832. 840. 862, 881, 890, 911, 914, 915,

1080.

Babi el 'Afam, f. Babi el Ab-

dem.

Babiel Atabab (Agaba), öfil. Rebenarm bes Babi el Arifd. f, 169. 835. 854. 858. 860. 878. **891, 909,** 

Bablel Alabah, irrig ft. Babi el Araba. I, 303, 1059. II, 770. Babi el 'Amáb, jum galil.

Meer. II, 327, 332.

Babi el Arab, Diffrict in Rubien. 1, 941.

Babí el 'Arab (B. Araba), Jorbanguffuß aus Gileab. If, 375, 437, 770, 771, 806, 1062,

Babi el Arabah (El Araba), Thal-Einsenkung zwischen bem Tobten und Rothen Deer. I. 21, 49, 94, 97, 98, 131, 166, 175. 228. 292. 300. 303. 307. 778, 909, 909, 910, 998, 1013, (Rorbgrange) 1059. 1062. (Liefe) 1097, IL, 770.

Babi el Arábe, auf ber Sinai-

P. I, 903,

Wabi el Ardis, in Judão. II, 604.

Babl el Arat, in Pebichas. II,

Babiel Arausg (Babi Ruat?), auf ber Ginal-B. I, 878.

Wabi el Areibscheh, f. Babi A. Babl el Arifd (Bach Aegpptens), Grangfluß zw. Aegypten u. Palaftina ic. I, 134. 141. 142. 223, 820, 832, 835, 854, 869, 873. 874. 875. 889. 898. 914.

Babiel Afal (nicht Afat), am

Permon. II, 162. 204.

Babi el Atipeh, auf ber Ginai-P. I, 612. 904. 1080.

Babi el Mubfcheb, f. Babi

Aubideb. Babi el Amabid, (Aamabid, Rahr al A., Nawwag; d. l. der Rrumme, rivus curvus), fād= wefil. Buffuß jum Damastus-See. 11, 907. 810. 891.

Babi el Beta (Thal bes Beinene ?), gortfegung bee Babi Beiran auf ber Ginal-D. I, 746.

Babi el Benah, auf ber Ginal-P. I, 497.

Babiel Beybhan (Biban), r. Bufing bee untern Jorban. II, 436, 437, 469, 470,

Babi el Biara, f. Babi el Sabibe.

Aggag 2

28 abi el Bibhan, II, 449.

Babi el Bireb, r. Buffuß jum unt. Jordan. II, 385. 391 ff. 478. 714.

Babi el Buweiribeh (irrig Buweibirib), jum El Ghor. I, 1064. — f. Kin el B.

Babi el Chalaffa, im Rorben ber Ginai . D. I, 864. - bgl. Rhala a.

Badi el Chân, in Indãa. II, 492.

Babi el Deir, f. Babi Deir.

Babiel Delael, r. Zuffuß bes untern Jorban. U, 449.

Bablel Dhafarp, aufber Ginai-P. I, 758.

Bablel Dierfa, in El Bella. II, 1036. 1050.

Badiel Ofchebel, in ElBella. II, 1199.

18 abi el Diceib, f. Babi el Zelb.

Babiel Dichibby, Buffuß jum Babi Serla. II, 1097.

Bablel Emaz, fübl. vom Tobten Deer. I, 1060.

Babi el Efdeb (Efdebeb), f. El Afches el Rebir.

Babi el gababi, auf ber Ginai-D. I, 879.

Babiel gajah, f. Babiel geb-Mas.

Babi el garas (Farias, Bari'a, Ferra', Ferra'a), r. Buffuß bes untern Jordan. II, 436. 437. 441. 442, 448, 449, 457, 472, **489.** 521. 716. 719.

Babiel gafail, f. Badi gafail. Babiel Fedhul, in GD. Jubaa. Ц, 655.

Badi el Fedscharlth (nict Tedjarith), I. Zufluß zum untern

Jorban. II, 442. 1037. Babi el Bebichas (Fejas, Sajah), Jordanjufluß in G.Gali-144. II, 385 ff.

Babl el Bifres (Bigari), im Suben bes Tobien Meers. I. 1060, 1084, 1089, 1092, 1099,

Babi el Gannaetra, in RD. Zudan. II, 607.

Badi el Gebb, f. Babi el Zeib.

Badi el Gerara (Gerares), in S.Palaftina. I, 1096. — bgl. Badi el **A**hurár.

Babi el Geium, f. Babi el

3**4**m.

Bablel Ghamr, in ber Araba-Ebene. I, 1077.

Babiel Ghar, in GO. Judda. II, 633, 643, 644, 649, 655.

Babiel Ghoepr (Ghoper, Ghuweir, b. i. das fleine That), vom Dicebal nach dem Araba-Thal. I, 1004, 1023, 1024, 1036, 1037, 1061, 1076, 1078, II, 126,

Babiel Ghudhyan, im Bedi Araba. 1, 368. — f. Ain el Gh.

Babi el Ghabhaghibb (@hubhahghidh), auf ber Ginai-b. I, 909. 910.

Babiel Ghuweir, f. Badi el Ghoepr.

Badi el Gurabed, in RO.311bāa. II, 607.

Badi el Padích, auf der Sinai-D. I, 169.

Babiel Pafir, auf ber Sinai-Þ. I, 636.

Babi el Pamb, in RD. 3nbaa. 11, 488. — vgl. Ain Dambeb.

Babiel Dammam (B. Damman), L. Buffuß jum unt. 3orban, II, 443, 1036, 1042 ff. f. El P., Babi el Dumam.

Babi el Damman, r. Zufinf Jum unt. Jordan. II, 719.

Babiel Dafamiat (Pofamet), 1. Zufluß zum unt. Zordan. 11., 444. 1036, 1043,

Babi el Pasana, auf ber Sinal-P. I, 891.

Babl el Pemar, f. Babi Demår.

Babi el Pessi, auf der Sinai-Þ. I, 558. 905.

Babi el Pódh, in D.Zubāa. U,

Babi el Poffa (Poffza), irrige Bez. für Babi el Abfa. I, 995. II, 591. 592.

Wadiel Dumam (Human, Pamam, Dammam), Buffuß jum galil. Deer. II, 289. 326. 328. 330. — vgl. Babi el Pammam. Babi el humr, f. Babi hommer.

Babi el Puwelmirat, jum Mila-Golf. I, 290. 291.

Babi el Opbjer, in Jubaa. Il, 604.

Babi el Jeib (Dichelb, Gebb), fübl. Buffuß jum Lobien Meer, im Babi Araba. I, 1009, 1023. 1060ff, 1076. 1078. (Dobe) 1092. II, 590. 771.

Babiel Jerafeh, f. Babi Dicherafeb.

Babi el Jerur (B. Jerur), auf ber Sinai-P. I, 320, 880, 915. 919.

Babi el 3thm (Jetum, Getum), im petr. Arabien. I, 95, 96, 97, 112, 292, 303, 309, 997, 998, 1012, 1023,

Babi el Raraby, f. Babi el Ruraby.

Babi el Raidabe, in R. Palaftina. II, 204.

Babiel Abeis, auf ber Sinai-D. 1, 840.

Babiel Resir, in El Bella. II, 1163.

Babi el Ahuberah, auf ber Sinai-P. I, 889. — vgl. Babi el Ruberab.

Babi el Rhuberah (Rhubarah), in SD. Jubaa. II, 636, 645, 660,

Wabi el Khulil, f. Wadi Challl. Babi el Khumileh, f. Wadi Chamile. I, 908.

Babi el Aburar, an ber Gabgrange, Palaftinad. 1, 1069. vgl. Babi el Gergra.

Babi el Rhufcheibe, f. Babi Abu Rb.

Babi el Abugat, auf ber Ginai. D. I, 950.

Babi el Rib (Apd), Gebirgsftrom bel Banias, II, 174, 200, 201, 202, 204, — vgl. Babi Apb.

Babi el Rilb, f. B. Relt. II,

Babi el Roszeit, I. Buffuß bes untern Borban, II. 437.

untern Jordan. II, 437. Babi el Ruberah, zum Mittelmeer. I, 917. — vgl. Wadi el Khuberah. Badi el Ruraby (Raraby), unterer Lauf bes Babi el Abfa. I, 982. 1031. 1054. 1057. 1058. II, 589. 689.

Babi el Aureiffret, auf ber Sinai-D. I. 310.

Babiel Aureis, im petr. Args bien. I. 158.

bien. I, 158. Babi el Rureipeh, jum Aila-Golf. I, 291. 911.

Babi el Aurn, im petr. Arabien. I, 119, 920.

Babi el Rufaimes, auf ber Singi-D. 1, 915.

Babi el Rufeib, im Gliben bes Tobten Meeres, I. 1061. Babi el Rpb, f. Badi el Reb.

Wabi el Apb, f. Badi el Reb. Babi el Leban, zum Kidron. II, 603.

Babi el Leimon (B. Lymun), Buffuß jum galil. Meer, II, 257. 299, 327, 332, 340.

Babi eleima, f. Babi Lowa. Babi el Luffan, auf ber Sinai-D. I, 94. 134, 178. 320. 914. 1080.

Babt el Ra'ein, f. Babt el Dayein.

Bablel Mathfürijeh, in Samaria. II, 456.

Wabi el Malath (Salzwabi, el Malis), Zufluß zum unt. Jorban. II, 716. — f. d. f.

Wabi el Maley (Malib, Meleh, Maelha), b. i. Salzfluß, weftl. Zufluß zum untern Joeban. II, 421. 432. 436. 437. 441. 448. 716. — vgl. Wabi Melech.

Babi el Mayein (Ra'ein), im petr. Arabien. 1, 178, 881, 902, 905, 911, 1080.

Babi el Debrat, am Aila-Golf. 1. 44.

Babiel Merad, f. Babi Em-

Babi el Dibban, bei Ebrei in

Pauran. II, 835. Babi el Milh, b. b. Salzbach, an ber Südgränze Paläffinas. I, 1095. — vgl. Babi Welech.

Babi el Mirzaba, am Babi Arabab. I, 1089. — f. El M. Babi el Modjeb, f. Mubjodb. Babiel Modfen, f. Babi D. Babi el Molatteb, f. Babi Motatteb.

Babi el Ruhauwat, am Gibenbe des Lobten Meeres. I, 1055. — vgl. Babi Muhariwat.

Babiel Mubelles, anber Gabgranze Palaftinas. I, 1089.

Babi el Muraichi, auf ber Singi-P. I, 855, 873, 875, 893,

Babi el Muralh, f. Babi Em-

Badiel Rutipah, f. Babi M. Badi el Ruweilis (B. Ruweile), im petr. Arabien. 1, 134. 881. — vgl. Babi Moileh, B. Mawaleh.

Babi el Ruzeiri'ab, auf ber

Sinai-P. I, 914.

Bablel Racele (Ras el R.), Palmenwabi, Palmencap, am Badi Feiran. I, 711, 713, 715, (Seitenthal bes Babi Aleiat am Serbal) 726. - bgl. Baibn Raci.

Babi el Dbidi, auf ber Ginai-

Ð. I, 861.

Babiel Phosszeifte (Ponzeifil, Phalda), f. Babi gaffail.

Babi el Ramab, f. Badi Desbon.

Babi el Numb, in Samaria, II. M56.

Babl el Goblbe (el Biara), im Tib-Gebiet, I, 845.

Bablel Shedel, auf ber Gi-

nai-P. I, 549.

Babiel Scheith (Babies So., Babi Soed), bom Singi-Gebirge jum Sueggolf. I, 65. 220. 221. 232, 246, 255, 257, 265, 323, 487, 498, 508 ff. 527, 528, 555. 597. 645 ff. (Lage) 699. 710, 738, 776, 780, 848, 850, 871. 901.

Badiel Sheria, f. Babi Gd. Babi el Gourt, auf ber Ginatip. 1, 495.

Babiel Gellab, f. Babi G. Babi el Gemat, f. Babi es

Babiel Sulerbat, im Dicebel Abichian. II, 1037.

Babiel Sutt, auf ber Sipai-

D. I, 906. Babi el Ggit (B. Sige, B. Sid, Chor el Sige), Regenfolucht im Tip-Gebiet. 7, 788. 846. 847. 851. 852. 872. — bal Babi Sit.

Babi Eltelt, bei Ataba. I, 303.

309.

Babi el Thaleth, b. f. britter Bad, im Didebel Bauran. IL 914, 941, 942,

Babi el Themed, in El Bella, H, 1163. 1164.

Babi el Thir, f. Babi Seir. Babi el Lis, Zufick zum Babi

Secta. II, 1097.

Badi el Tor, f. El Babi. 1, 438. Badi el Lorra, in Paurdu. II, 908.

Babi el Tufileb, f. Babi Tafple.

Babi el Ubfcah, f. Babi Tab-

Bablel-Barah, f. Derb Bare. Babi el Bafit, jum Alla-Golf. I, 243.

Babl el Bezy, weftl. Seitenthal bes Ribron, II, 601.

Babi em Dafch, f. Babi Um-P. Babi Emrag (richt. 2B. el De-rach, Merath, Murath), jum Mila Golf. 1, 236. 281. 283. 286, 291,

Babi Enfone, Seitenspalt bes Babi Friran. I, 744. 747.

Babrengab, f. Babi Dm Reb. Babi en Rar (b. i. Fenertfal), unterfter Theil bed Ribron, II. 561, 598 ff. 725.

Babien Rawa'imeh (Reweimeh, Ronaameh, Ruchhm), unterfter Theil bee Ribron. II, 445. 458, 459, 460, 463, 515, 526, 530, 545, 720,

Wabi en Refd, f. Wabi Rebs

Babi en Remeirah, am S. Enbe bes Tobien Meeres. II. 734. — vgl. El Reméra.

Babi Erhéba, im Rorben ber Sinai-P. I, 863. 864.

Babier Rahah (Raha), Ebene

der Ginai-D. I, 515, 527, 530. 531. 532.

Babier Rabib (b. i. Mönchdthal), unterer Ribronlauf. II, 561. 598 ff. (Dobe) 608.

Babi er Rawät (Rauat), f. Wabi Ruat.

Babi er Riglab, auf ber Ginai-P. L 310.

Babi er Rubay, jum Babi Arabah. I, 1065.

Wadi er Ruhaideh, f. Wabi R. Babi Ertama (B. Um Rat-tame, Retameb, Prbame), Seitenthal bes Babi el Scheith gum Gerbal, Felespalt im Babi Deb. I, 215. 697. 706. 711. 779, 781.

Babi e Schech, Aussprache für Babi el Scheith. I, 659.

Babi eld Schaib, f. Babi Sácaib.

Babi eich Sobraf; auf ber ·Sinai-S. 1, 880.

Babi Efcta, Buffuß bed Babi Seir. II, 1046, 1048, 1172.

Babi Esle, am Sinai. I, 672. Babies Sa'beb, auf ber Ginat-D. I, 243. 264. 271. — f.

Babi Saaba. Babi es Safleh, f. Babi el

**T**hia. 11, 734.

ļ

Babies Gatbet (Gatbat), im Rorden ber Ginai-D. I, 880.

Babi Effanane, b. f. Feuerfteinthal, auf ber Ginal-D. I. 904.

Babi es Speilh, f. Wabi el ூர்.

Babies Sheria, f. Babi Sh. Babi es Geba' (B. Seba, Szábea), fübl. Grangfluß bon Da. laftina. I, 106. 837. 865. 921. 1094.

Babies Semat (Babi Szemmat), Grangfluß jw. Dicholan n. Dauran, jum galil. Meer. II.

273, 277, 287, 289, 354, Babies Sepal, f. Babi S. Babi es Git, f. Babi Git.

Babi es Stfalin, im petr. Arabien, I, 1074.

Babi Effir, f. Babi Geft. II. 1048.

Wabi es - Sufad, zum Tiberias-See, 11, 277.

Babi es Sumghy, f. Babi Samghi,

Babi es Sunam, jum Tiberias-See. II, 277.

Wabies Spl. f. Wabi Sil.

Babi Etman, auf ber Singi-D. I, 781.

Wabi et Taxmirab, f. Wadi T. Babi et Zaybe, I. Jordanguffuß aus bem Dichebel Abichin. II, 437. — f. Taipibeb.

Babi et Teim (3ipne), bas 3orbau-Thal über bem Buleh-Gee. II, 158. 181. 187. 193.

Wadi Etti, auf ber Sinai-P. I.

813. 814. — vgl. Wabi Tyb. Babi Ezra, in Banran. II, 855. 28 abi Ejral, in El Belfa. II, 1044. 1045. 1050. 1140. 1142. – f. Wabi Scoald,

Wabi Eggebue, im Dichebel

Pauran, II, 942.

Wabieg Zuweizah, am Gubende des Todien Meeres. I, 1054. Wabi Fajab, f. Wabl el gebfdad.

Madi Farah, f. Wadi el F.

Babi garám (garþm), wefil. Zuffuß zum Jordan. II, 157. 219. 225.

Wabi garan, f. Wabi Zeiran. 1, 570.

Babi garefe (Ferefe), auf ber Sinai-P. I, 229. 232.

Wabi garbm, f. Wabi garam.

Babi gart'a, f. Wabi el g. Wabi el g. B., Wabi el Phoffzeifte, Poffgeifil, el Phalcha), r. Buffuß bee unt. Zorban. U, 438. 444. 458 ff. 490, - f. Min el gufail.

Dabi gatun, r. Buffuß bes un-

tern Jordan. II, 441.

Dabi Beit (Beid), f. Babi Bit. Dabi Beiran (Berran, Biran, garan, Pharan), Fortfegung bes Madi el Scheilh jum Gueggolf. I, 15. 32. 64 ff. 86. (apr. &.) 150, 221, 223, 263, 434, 495.

1, 498. 507. 510. 525. 640 ff. (Bafferreichthum) 646, (Raung bef.) 668, 670, 699, 702, (schiger Anban, Dentmale) 709 ff. 735. 739, 744, 871, 914, [], 134,

Babi Seja¢, f. 配abi cl ft.

Babi gerefe, f. Babi garefe. Babi Berra'a, f. Babielgarab. Babi gif (geit, grid), bit. 3m-

find jum galil. Meer. 11, 289. 309, 352,

Badi gitres, f. Babi el g. Babi giraan, f. Babi geiran.

I, 717.

Babi franbici (franjy), Arm bee Gepl el Reret. II, 664. 1223, -- f. Kin fr.

Babi Fawar, in R.Indāg. 11, 521.

Babi Spadh, r. Bufins jum untern Jorban. II, 441.

Babi Garat, auf ber Sinai-D. I, 224.

Babi Garunbel (Garanbil), f. Badi Gbarundel.

Babi Benne (Ginnes, Rines; Didenne 7), Seitenthal bes Babi Gelaf. L, 530. 656. 777. 871. 939. — bgl. Wabi Keneh.

Babt Beium, f. Babt el 3thm. Babi Ghaibberab, auf ber

Sinai-P. I, 909.

Badi Gharnubel (Gharanbel, Gironbel, Ghurunbel, Coronbel, Birfet Gorondel, Gurandela, Grundele), Thal und Bai auf ber Weftfeile ber Ginal.D., bei Elim am Sollimeer, I, 34. 57, 149, 150, 285, 450, 484, 668. 709. 737. 762. 764. 765. 770. 774. 815. 816. 820. 8<del>2</del>8. - pgl. Birtet Gb., Rad 2B. Gb.

Babi Gharunbel (Barunbel, Sharanbel, Gharenbel), Dichebel Schera, fübweftl, bon Petra. 1, 98. 148. 171. 174,

175, 998, 1062,

Mabi Charundel (Baranbil), in Ebom, norblich von Petra. I, 115, 252, 994, 995, 1046, 1057, 1061. - f. Arinbela.

Batt Ghaps, auf ber Bingi-B. I, 313,

Babi Ghajale (@fajel), in Daurán, M. 913. 960. — vgl. Ain Gh. , Babi Goujale.

Babi Ghégir, am Gerill, L

709.

Babi Ghirfalgula, in 6.94 lăftiwa. S, 1100.

型abi @foryt, f. 野abi el 明. Babi Ghoreir (Chorepe, Chr repr), Arm bes Wabi Alabe 1. el Arif**c.** I, 181, 834. 909. 910.

Babi Chothe, in Dantin. I,

<del>9</del>16. Babi Gh'rei, auf ber Sinai-p. 1, 880.

Babi Ghureir, f. Wabi Ohretr.

Babi Gharunbel, f. Bebi Gharunbel.

Babi Ghumeir, f. Min Gh., Badi Ghoept.

Babi Ghugales, auf ber Ginat P. I, 263. -- vgl. Wad Ghazale.

Babi Ginnes, f. Babi Gennt. Babi Gironbel, f. Babi Gier tunbel.

Babi Geaebe. I, 343.

Babi Greibeh, auf ber Giseb Þ. J, 879.

迎abi Dabban, f. Babi Debin. 迎abi Pabib, im petr. Arabien. 1, 97.

Babi Pailibeh, auf ber Ginei-

P. I, 910. Babi Paleffi, auf ber Ginai-P. I, 826.

Babi Damab, Buffuß jum Reb Reret el Abfa. II, 594. - vgl Mabi Beni Dameb.

Wabi Damela, (m. 10 focbel Haurán, 11, 963,

Babi Dammam, f. Babi el D. Babi Damy Salter, Sab-grange von Dicolan, Buffel jum Scheriat el Manbout. U, 354, 355, 873,

Babi Daouer, f. Dabi Domm. Babi Pareir, in Pauran. 11, 632.

Mabi bafamet, f. Babi el D. 題abi Pasb, im Stiven des Tobten Meeres. I, 1061.

Babi Daibera (Dagereib), auf ber Sinal-D. I, 903.

Dabi Debran, auf ber Sinai-D. I, 246, 329, 438, 482, 500, 507, 510, 528, 646, - bgl. Bir D.

Babi Deban (Dabban), linter Duellarm bee Dabi Bale. II, 582. 1195. 1199.

Babi Demar (B. el Demir, Dammar), Jorbangufus aus Gileab. 11, 441, 1030, 1031, 1036.

Babi Benbai, in R.Palafina. II, 219.

Babi Benet, Gelienthal jum Babi Betir. I, 275.

Dabi Bermel, r. Buffuß jum untern Jordan, II, 445.

Babi Desbon (Rabr Desban, Saeban, Dosban, Dosban, Dusban, Dusban, Budban, Bame), offl. Buffut jum Jorban, in El Belfa. I, 983. II, 278. 481. 484. 548. 553. 565. 567. 1036. 1048 ff. 1171.

Mabi Dettem, auf ber Ginai-D. I, 514.

ļ

Babi poffa, f. Babi et Abfa.

Mabi Dommer (Pomr, Pumr, nicht homer), auf ber Sinai-D. I, 763. 765. 771. 773.

Babi Dower (Daouer), im Dichtbel Ochera. I, 999, 1022.

Babi Dosban, f. Babi Desbon. Babi Drbame, f. Babi Eriama. Babi Dumeir, am SD.Ufer bes Tobien Meeres. II, 735. 762.

Babi Dumr, f. Wabi Dommer. Babi Dufafah, weftl. Bufing jum Lobien Meer, 11, 653, 726.

Babi Pusban, f. Babi Desbon. Babi Jabes (Jabis, Babes; Babi Rufal), Jorbanguffuß aus bem Dichebel Abichiun. II, 426. 441. 715. 716. 1002. 1023. 1028. 1030. 1034. 1068.

Babi 3ab, bad Gottesthal am Sinal. 1, 542.

Babi Jaifeb, f. Babi Dicaffeb. Babi 36n Sufr, auf ber Ginai-P. I, 772.

Babi Bebar, f. Babi Dichebar. Babi Beib, f. Babi el Beib.

Babi Jerafes, f. Babi Dide-

Dabi Bereimeles, f. Dabi Didereimeles.

Babi Berdr, f. Wabi el 3. Babi Bija, f. Wabi Djebja.

Babi il Dufdalam, auf ber Singi-D. I, 906.

Babi Jeraitu, auf der Sinai-D. I, 781.

Babil-tebicerrub, b. l. Thal ber Abgezogenheit, im petr. Arabien. I, 153.

Babi 3thm, f. Babi el 3thm. Babi 3tyne, f. Wabi et Teim.

Babi Rabbum (Rebum), 3uflug jum Libron. II, 480. 601.

Wabi Refreyn, f. Wabi Ronfrin. Wabi Ranuat, in Panran. II, 866, 868, 869 ff. 879, 880, 924, 932, 936,

Babi Raraby, f. Babi el Ruraby.

Babi Rarrat, f. Babi Reret.

Wadi Ladu, f. Ain A.

Babi Rebryt, auf ber Ginai-D. 1, 559.

Babi Reb, f. Babi Apb.

Babi Releb, in Jubaa. II, 604. - f. Babi Bir el Rulab.

Babi Relt (B. el Allb, Bad Cherith, Chrit), bel Jerico, II, 481, 485, 489, 490, 491, 501, 502, 521, 541.

Mabi Renes (Renna), auf ber Sinai-D. I, 755. 756. 757. — vgl. Wabi Benne u. b. f.

Babi Renney, auf ber Gingi-D. 1, 212. - bgl. b. b.

Mabi Keret (Rerat, Karrat, Geit el A., Boar, Segor, Deraab), fabofil. Jufiuf jum Lobten Meer. I, 1054. II, 587 ff. 742. 763. 1223. — f. Wabi eb Deraab.

Babi Rett, irrig ft. Wabi Relt. 11, 512.

Babi Repfa, Geitenthal gum Babi el Sheifh, am Gerbal. I. 695.

Babi Rhample, f. Dabi Cha-

Babi Abepfp, auf ber Singi-D. I. 218. 557. **抱adi Rhuberah, f. 即adi el \$6.** Babi Ehurmet el Burf, bei Młada. I, 308.

Babi Ribrin (Ribran), auf ber

Ginal-P. f. 495. 496.

28 abi Rines, f. Mabi Genne. Babi Robepfot, bei Reret, II, **6**64.

Babi Roufrin (Rabr Ruffrein, Rofrepn), in El Bella. II. 1036. 1046.

Babi Kontnou, in S.Palā-

fina. I, 1093.

Babi Laueiteras, in RD.3ubāa. II, 607. — f. Runeiterab.

即abiRuneipeb, f. Wabi Affal. Babi Rurasy, f. Wabi el &.

Babi Rurb bipeb (El Rorbbye), Chene ber Ginai-D. I, 817.

Babi Rureity, auf ber Ginai-

P. I, 907. Babi Anreipes, f. Babi el R. Babi Anreipeh, irrig fl. Wabi Kaneipeh. II, 1223. — f. Wabi Mfal.

Babi Apb (Derb Reb, Elleb), auf ber Sinai D. I, 214ff. (**Barienban da**f.) 347, 549, 556. 559. — bgl. Wabl el Rib.

Wabi Laba, im Dichebel Pau-

tān. (l. 924.

Badi Labyane, auf ber Ginai-D. I, 177, 178, 336, 860, 909.

Babi Lebweh (Lebua), auf ber Sinal-P. I, 871.

Badi Lebica (El Lega), fleiniger Diftritt ber Ginai-D. I, 534. **539. 561. 588.** 

Babi Lebideibe (Aleibeb), auf der Singi-P. I, 248.

Rabi Lebidum, f. Lebidum.

Wadi Leimdu (Lymun), f. Wadt

Babi Lodean, auf ber Ginat-

P. I, 769. Madi Lofeb, in Judaa. II, 604. Babi Lowa (Wadlel Liwa), am Dftraube ber Lebica. 11, 902. 948.

Babi guffau, f. Babi ef &.

Babi Lymun, f. Wabiel Leimon. Wabi Radara (Robbara, Ragare, Maghare, Mughareb), Seitenthal bes B. Molettet. L 745. 749. 754. 787. 801. 80L 804, 806,

Wabi Rabier, in Giben Pe lāftinas. I, 1093.

Wabi Magara, f. Bedi Re dete.

Badi Magna (Magne, Milia, Mutue), arab. Thal zum lile Golf. I, 234, 241.

Badi Pahhara, f. Babi Ko. **Ge**ta.

Wabi Mabras, am Rant des Tobten Meeres. 11, 725.

Babi Matta, am Gerbal. 1,701. Wabi Malath, Docttal in & Palāflina. I, 1101. — ſ. Yo latha.

Babi Parrah (Marie, Am rab), auf der Ginai-D. 1, 248. 255, 260, 263, **267,** (\$6\c)313. 325.

Babi Marteba (el Muriabet). im Rorben ber Singi-p. I, 865. — f. Wadi Rúntaba.

Babi Ramaleh (Romale), 1um Aila-Golf. I, 278, 289. vgl. Wabí el **R**uweili).

Wadi D'ear, auf ber Gissi-P. ł, 495.

Babi Mebfaebba (Mebido bab), r. Buffuß bes nutern 301. dan, 11, 436, 437, 446.

Wabi Melna, f. Badi Rogia. Wabi Relaba, zwei Seinthaler jum Gerbal. I, 495.

Babi Delec (El Melet), in 6. Palaftina. I, 1096, 1101. 1101. - vgl. Babi el Ralet, Ban el Milb.

Babi Melga, auf ber Ginti-f. L, 617,

Babi Demmla, auf ber Giate **P. 1, 6**58.

Babi Dethna, auf ber Ginei D. I. 240, 241.

Wadi Mezetryk, am Kila-Goli. J, 281. 284.

ABadi Wezereib, in Pauran II, 907. - f. Defereib.

Wabl Moaffar, v. Juffuf bel Scheriat el Mandhur. 11, 330. 373.

Babi Robicheb, f. Arnon. Wabi Rochien (Babi el D.), auf ber Sinai-D. I, 531. 649.

Dabi Dobbny (如odny), in Gileab. II, 1029. 1066.

Babi Doileh (Dnabi DR.), am Dichebel Schera. I, 999. 1017. — f. Dople, Babi el Mumeilib.

Babi Dolabelat, Budt bes

Mila-Golfe, I, 280.

Mabi Molatteb, b. i. bas beschriebene Thal, auf der SinaiD. I, 460. 643. 709. 710. 724.
735. (Inschriften und Berzweigungen) 744 ff. (auch als Bez.
für Sarbat el Chabem) 746.
787. II, 843. 1164.

Babi Dolabbice, auf ber Si-

mai. D. I, 212.

ŧ

ţ

Babi Morra, f. Wabi Mnreh. Babi Rowaleh, f. Babi Mamaleb.

Babi Dubughghil (Mubaghgbil), am SB. Ende bes Tobten

Meered. II, 732, 762,

Dabi Dubbebeb, am 98.llfer bes Tobten Reeres. II, 726.

Babi Rubicheb, f. Arnon-Babi Rughareh, f. Wabi Madara.

Wabi Ruhariwat, am SD. Ende bed Lobien Reered. II, 733, 736. (Salzquell baf.) 762. — val. Wadi el Rubanwat.

- vgl. Wabi el Rubanwat. Babi Rufabbam, am 28.Ufer bes Tobien Meeres, 11, 726.

Madi Rufna, f. Wodi Magna. Badi Rüntaba, auf der Sinai-P. 1, 880. — f. Wadi Rarteba.

Wabi Muraichi, f. Wabi el M. Babi Nurrah, f. Wadi Marrah.

Babi Rurreb (Morta), an bet Sabgrange Palaftinas. J. 134. 1064.

Babi Dus (Rug, Dufd), Bluf im Dichebel Abichin. Il, 426. 1023, 1066. - bgl. Babi Dufa.

Babi Dufa (Pharaun), Ruinenort im Dichebel Schera. I, 994.

Babt Pula (Vallis Moysi), Thal von Petra. I, 21, 98, 111, 133, 176, 610, 974, 979, 988, 990, 993, 1000, 1003, 1017, 1022, 1041, 1049; 1069, 1071, (Sobe) 1075, 1076, 1097, 1103, 1121, 1127, II, 128, (in Confantinopel unbefannt) 683,

Wabi Dufa, Tribus. I, 962,

968. - f. Epaibene.

Mabi Mufa, als Bez. für Babi Jabes II, 1023. 1029. 1030. — vgl. Wabi Dus.

Mabi Dufd, f. Babi Dus. Babi Dufdafd, auf ber Sinai-D. I, 879.

Wabi Dufe, in Samaria. II,

Wabi Mutipah, in RO. Jubaa.
11, 460, 463, 471.

Babi DRntreffe, auf ber Sinal-

P. 1, 876. Wabi Ruweile, f. Wabi el Rumeilib.

Dabi Rug, f. Wadi Rus.

Mabi Rabl (Rubl, Rebt, Rath, Retbe), an ber SD. Spite ber Singi-D. 1, 192, 203, 206, 210, 211, 213, 226.

mabi Radele, f. Babi el R. Babi Rabie, f. Babi Rebje.

Mabi Rabasb, f, Mabi Rasb. Mabi Rath, f. Wabi Rabt. Mabi Ragib, f. Wabi Om Reb.

Mabi Ragib, f. Wabi Om Reb. Mabi Rasb (Rusb, Raffeb), an ber SD. Seite ber Sinai-P. 1, 220, 259, 556, 558, 566, 670. (Ranna baf.) 676.

Mabi Rasb (Rusb, Raffeb, Rageb, Rabasb), an ber Weftseite ber Sinai-D. I, 160. (Bbbe) 565. 745. 759. 760. 773. 774. 783. 784. (Rupfergruben baf.) 785 ff. — f. Debbet en Rasb, Wabi Rusb.

Mabi Raur, nörblichfter Juffuß bes Wabi Pesbon. II, 1048. 1049. 1171. 1172.

Mabi Rama'imes, f. WabienR. Mabi Razes, f. Mabi Rass. Mabi Rebt, f. Babi Rast.

Babi Rebie (Rable), Seitenthal gum Mabi Beiran. 1, 744.

Babi Rebideb (B. en Refb), im Dichetel Schera. I, 1040. 1055, Badi Rhuberah, f. Madi el Ab. Babi Ahnrmet el Burf, bei

Maba, I, 306. 20 abi Ribrin (Ribran), auf ber

Фінаі•Ф. І. 495. 496.

Babi Rines, f. Mabi Genne. Babi Robepice, bei Reret. II, Ю4,

Babi Roufrin (Rabr Ruffrein, Rafreyn), in El Bella, II, 1036. 1046.

Babi Rournou, in S.Palaftipa. J, 1093.

Babi Anneiterab, in RD.3u-

Badi Runeipeb, f. Badi Affal.

Babi Auraby, f. Bebi el A. Babi Aurbhipeh (El Rorbhye), Ebene der Ginat-B. I, 817.

20 abi Lureity, auf ber Ginai-D. I, 907.

Babi Rureipes, f. Babi el R. Babi Anreipeb, irrig ft. Babi Runeipeh. II, 1223. - f. Wabi Mffal.

Babi Apb (Derb Reb, Gifeb), auf ber Sinai-D. I, 214ff. (Gartenban daf.) 347. 549. 556. 559. - bgl. Babl el Rib.

Wabi Laba, im Dichebel Pautån. II, 924.

Mabi Cabpane, auf ber Sinci-\$. I, 177, 178, 336, 860, 909.

Babl Lebweb (Lebua), auf ber **€icai-P. I,** 871.

Babi Lebica (El Legá), fieiniger Diftritt ber Ginai-D. I, 534, **539.** 561. 588.

Mabi Lebiceibe (Ajeibeb), auf der Sinal-D. I, 248.

Madi Bedidum, f. Lebidum.

Wabi Leimon (Lymun), f. Wabi el E.

Babi Codean, auf ber Sinai-

D. I, 789. Mabi Lofeb, in Jubaa. II, 604. Babi Lowa (Wabi el Liwa), am Dftranbe ber Lebica. II, 903.

Babi Enffau, f. Babi el E. Wadi Lymun, f. Wabiel Leimon. Wabi Wahara (Wabhara, Wa-

gara, Maghara, Mughareh),

Seitenthal des W. Molatich. L 745. 749. 754. 787. 801. 802. 804, 806,

Babi Dabiar, im Gaben Boläftinas. I, 1093.

Wabi Magara, f. Wadi Ar Φara,

Babi Ragna (Magne, Refit, Mulne), arab. Thal jum Lile Golf. I, 234. 241.

Madi Mabhara, f. Dadi Ma

Фата.

Wadi Mahras, am RE.Mir bes Lobien Meeres, II, 725.

Babi Ratta, am Gerbal, 1,701. Wadi Malath, Pochthal in G. Palāftina. I, 1101. — ſ. We latha.

Wadi Marras (Marre, Amrab), auf der Sinai-D. I, 248. 255, 260, 263, 267, (\$8\c) 319. 325.

Babi Marteba (el Rutiaba), im Rorden der Sinai.B. I, 865. — (. Wabi Wúntaba,

Babi Ramaleh (Remeles), jum Mila-Golf. 1, 278, 289. vgl. Wadi el Muweilih.

Babi M'ear, auf ber Ginal-p. I, 495.

Wabi Medidebda (Medide dab), r. Zufluß bes uniern 301ban. If, 436, 437, 446.

Babi Melna, f. Babi Ragne. Wabi Delaba, zwei Grim thäler jum Gerbal. I, 495.

Babi Deled (El Welet), in 6. Palaftina. I, 1096. 1101. 1104. -- bgl. Wabi el Malch, Bak el Milb.

Babl Delga, auf ber Ginei-P. I, 617.

Wabi Memmle, auf ber Girab

P. I, 658. Babi Rethna, auf ber Gineb D. J. 240, 241,

Babi Rezelrpi, am Alla-Goll. I, 281. 284.

Mabi Mezereib, in Pouran. 11. 907. - [. Mefereib,

Babi Moaffar, r. Juffuf Mf Speriat el Mandbur. II, 355. 373,

Babi Bobiceb, f. Arnon. Wabi Rocfen (Babi el D.), auf ber Ginai-D. I, 531, 649.

Wabi Mobbuy (Modeny), in Gilead. II, 1029. 1066.

Badi Moileh (Duadi M.), am Didebel Schera. I, 999. 1017. — f. **R**ople, Wabi el Ruweilih. Babi Dolabelat, Bucht bes

Aila-Golfe. I, 280.

Babi Rotatteb, b. i. das befdriebene Thal, auf ber Sinal-P. I, 460. 643. 709. 710. 724, 735. (Infdriften und Bergweigungen) 744ff. (auch ale Beg. far Garbai el Chabem) 746. 787, II, 843, 1164.

Babi Rolabbice, auf ber Gl.

na(•P. I, 212.

Babi Porra, f. Wabi Murreb. Babl Rowalth, f. Wabi Rawaleb.

Babi Dubnghghit (Rubaghgbif), am SE. Ende bed Tobten Meeres. II, 732, 762.

Mabi Mubbebeb, am M.Ufer des Tobien Meeres. II, 726.

Dabi Dubiceb, f. Arnon-Babi Mughareh, f. Wabi Ra-

data.

Babi Dusarimat, am OD. Enbe bes Tobien Meeres, II, 733. 736. (Galjquell baf.) 762. — bgl. Mabl el Mubanmat.

Babi Dulabbam, am W.Ufer des Tobien Meeres. Il, 728.

Babi Dulna, f. Babi Ragna. Babi Duntaba, auf ber Ginai-P. 1, 880. - f. Wabl Mar-

Mabi Muraidi, f. Wabi el M. Babi Rurrab, f. Wabi Marrab.

Wabi Murreh (Morra), an ber Sadgranze Palaftinas. I, 134.

Babi Rus (Ruz, Ruich), Finf im Didebel Abidiun. H. 426. 1023. 1066. — bgl. Wabi Rufa.

Babi Dufa (Pharadu), Rninenort im Dichebel Schera. 1, 994.

Babt Rusa (Vallis Moysi), **Thal von Petra. I, 21. 98. 111.** 133. 176. B10. 974. 979. 988.

990, 993, 1000, 1**003**, 1017. 1022, 1041, 1049; **1069, 1071**, (Pāķe) 1075, 107**6, 1097, 1103.** 1121. 1127. II, 128. (in Couftantinopel unbefannt) 683.

Wadi Rufa, Tribus. I, 962.

968. — f. Epathene.

Dabi Duia, ale Dez. far Badt Jabes ? II, 1023. 1029. 1030. - vgl. Wabi Dus.

Wahi Dusch, f. Wabi Dus. Mabi Rufdafd, auf ber Sinai•P. I, 879.

Wadi Rufe, in Samaria. 11,

453.

Mabi Muliyab, in RD.Zubāa. II, 460, 463, 471,

Mabi Datrofie, auf ber Ginai-P. I, 876.

Wabi Muweile, f. Wabi el Muwellib.

Mabi Mus, f. Wadl Mus. Wabi Rabl (Rubt, Rebt, Rath, Retbe), an ber SD. Spihe ber Singi-D. I, 192, 203, 206, 210, 211, 213, 226,

Babi Radele, f. Babi el R. Wabi Rable, f. Wabi Rebie. Wabl Rabasb, f, Wadi Rasb.

Mabi Rath, f. Babl Rabf. Babi Ragib, f. Wabi Om Reb.

Babi Rass (Rusb, Raffeb), an ber SD. Seite ber Sinai-D. I. 220, 259, 556, 558, 566, **670**, (Manna bal.) 676.

Wabl Rass (Rust, Raffeb, Rageb, Rabasb) , an ber Wefffeite ber Sinai.D. I, 160. (Dobe) 565. 745. 759. 760. 773. 774. 783. 784. (Rupfergruben baf.) 785 ff. - f. Debbet en Rasb, Wabi Rusb.

Mabi Radr, norblichfer Buffuß bes Wabi Desbon. II, 1048. 1049, 1171, 1172,

奶abinama'imeh, f. Wabtenn. Babi Razeb, f. Wabi Rasb.

Wabi Rebt, f. Wadi Rabt. Babi Rebie (Rabie), Seitenthal jum Wabi Feiran. 1, 744.

迎abi Rebiced (188. en Reft), im Dichebel Schera. I, 1040. 1055,

细abinehali, jum Dabi Geria. II, 1075.

野adi Retbe, f. 昭adi Rabi.

四abi Remtin ( Rimrin ), in El Bella. II, 1036, 1044, - bal. **Wadi Sho**aib.

Babi Respl (Babi Rifts?), im

petr. Arabien, I, 184.

跑adi Retferin, f 和abi Rifrin.

Babi Rewelmes, f. Babi en Rawa'imeb.

您abi Rimri m'el Deif, im Dicebel Dauran u. in ber leb-**14a. II**, 684. 918. 920.

奶abi 男ifrin (Neiserin), Geltenthal jum Badi Feirau. 1, 744.

Babi Ronaameh, f. Babi en Rama'imeb.

Babi Rust, auf ber Ginai-D. 1, 498. — vgl. Wadi Rabi.

Babi Puebbe, Ruftenflation am Kila-Golf, I, 904.

Babi Ruchhm , f. Babi Rawa'lmeb.

Babi Rusb (Rufib), L Geitengrm bee Babt el Arifc. I, 184. 855. — vgl. Babi Rasb. -

贈abi Defo, f. 認abi Deb.

Babi Defie, Jordanguffuß aus €D.Øalilāa. II, 385. 400. 404ff.

知abi Dijmes, auf ber Ginal-D. 1, 528. - vgl. Dichebel Debidme.

Babiol-Obaime, Impeir. Arabien. I, 153.

Babiol=Roreibh, im petr. Arabien. I, 153.

Babi Om Reb (Ragib, Engab), in Diction. II, 287. 289.

Babi Om Soomar, auf ber Sinai-P. I, 547.

Babi Dmyle, auf ber Ginai-b. ľ, 240.

Wabi Orta, jum Kila-Golf. I, 203, 210, 213, 215,

Babl Des (Defc), Seitenthal bes Babt el Sheith. I, 530. (Pöhe) 565. 646. 647. 776, 779. 780, 793.

Wadi Oszalta, f. Wadi Ufait. Babi Diemet, auf ber Ginai-P. I, 500.

Wabi Duarban, f. Wadi Bar-

Babi Duiffet, f. Babi Ufait.

Wabi Dutir, f. Babi Wetir. L

Wabi Dwefs, am Sinai. L 546.

如abi Babouckébe, f. 野abi Mbu Rhufcheibe.

Babi Pharan, f. Badi Feiran.

Wabi Rabablyah (Anbudiyeh), in Galilaa. II, 328. 331. 339. — f. Raht R.

Babi Rabjib, f. Badi Thickium. H, 1108.

Badi Raboa, f. Badi Rubhwab.

Babi Raeb, auf ber Offeite ber Sinai-D. I. 271.

Babi Ragis (B. Raditb ?), 311-

fing jum Babi Gerfa. II, 1097. 20 abi Rabab (Rababa), auf ber SD. Spipe ber Sinai-P. I, 210. 215, 253, 546, **549**,

Wabi Raksam, in Haurdu. II. (XXII).

迎abi Raffmab (Ain 识., Er Rethmet), Plateauebene in S. Palaftina. I, 1083. 1085. 1087.

Wabi Ramaban, auf ber Sinat-P. I, 513.

现abi Ras el Beber, im füböfil, Danran, II, 951, 966, 967.

Babi Rasel Ghumeir, Beftihal zum Tobien Weer. II, 598. 655.

细abi Redschel, im petr. Arebien. I. 186.

Dabi Retemat, im Rorben ber Sinat-P. I, 915. 1080.

Wabł Rimm (Rymm), Geitenibal bes Babi el Scheifb. I, 662, 665. 705. - f. Ain R.

Babi Rimm e Rebaft, am Serbal. 1, 706. 708. 709. 710.

Wabi Nomman (Romban, Ouaby Prommane), Seitenthal bes Babi Beiran auf ber Sinai-D. I. 549. 747.

Babi Rual (B. er Ramat ob. Ranat), im peir. Arabien. I, 164, 169, 181, 834, 83**6**, 844, 859. 878.

Babi Rububipes, f. Babi Rababiyab.

Badi Andhwah (Rabea), anf der Sinai-P. I, 504. 511. 513.

Babi Rusaibes, an ber Gubgrange Palaftinas. I, 119. 864. 918. — vgl. Et M.

Wabi Rumóu, in NO.Jubāa.

II, 463.

Wadi Rymu, f. Wabi Rimu.

Babi Saaba, auf ber Sinal-D. I, 254. - f. Babi es Sa'beb. Mabi Sabes, Sandihal ber Si-

nai-P. I, 489.

Badi Sabra (Es G.), im Dicebel Schera. I, 1007. 1022. 1071. Babi Gafran, auf ber Ginai-

Þ. I, 275.

Babi Gaffaf, f. Babi Guffaf. Babi Gabab, f. Babi Gebeb.

Babi Sahan, auf ber Sinai.P. I, 788.

Babi Gal (B. es G., Zacal, Zadal, Zathal), auf der Sinai-D. I, 212, 221, 232, 233, 243, 249, 255, 258, 263, 266, 336, 555. 203. — vgl, Es Sal er Reipany.

Madi Salaka (Zalakka, Zulatab, Selega, Bella), Thal und Brunnen ber Singl-P. I, 237. 251. 258. 261. 274, 558, 850,

903,

Babi Saleb, Eribus. 1, 499.

Babi Galeb, auf ber Singi-D. I, 221. — f. Babi Gzaleb.

Babi Salphba, Buffuß gum Arnon. II, 1203.

Babi Samghi (Semghi, Sumght; Sjummagh ?), Acacienthal auf ber Sinai-D. I, 248, 253. **264**, **2**69, 336, 340,

Badi Santa, in RO.Zudāa. II,

503. 544.

Wadi Saranig, auf ber Ginai-P. I, 903.

Wabi Sarethan, ob Wadi Ser**dan I** II, **9**51.

Babi Chaplab, f. Babi Otbatjeb.

Wadi Shaib, f. Wadi Sconika

mabi Soeb, auf ber Sinai-P. 1, 871. — f. Wabi Gebeb.

- Babi Ocebepte, f. Badi Ocubeites.

细abi Soep, f. Wadi ci Soeth. 1, 65.

您abi Soece el Amri, im Rorben ber Sinai-P. I, 882.

mabi Sheilb, f. Babi el 64. Babi Shelale, in Bantan. II. 908. - pgl. Soellal el Mifdely.

Babt Shellal (Shillobl), Thalwindung des Wabl Mofatteb. I, 745. 758. 760. 771. 790.

Babi Ohellally, im Dichebel Abschiùn. II, 1063.

Babi Shenina, im Rorben ber Sivai-P. I, 882.

Babi Sheria (B. ele, B. es So.), Wuftenbach bei Baja. I. 833, 837, 865, 1085,

Babi Shibelha, auf ber Ginai-P. I, 904.

即adi Shilladl, f. Wadi Sheb

Wabi Shoaib (W. es Shaib, Sooeb), Jorbanguffuß aus El Belta, IL, 551, 605, 1044, 1170. - vgl. Babi Ezrat, Babi Rem-

Babi Scheelb (Schu'eib), bas Thal Bethros. I, 534, 535.

Babi Soubafd, r. Buffuß bee untern Jorban. Il, 441. 446.

Babi Soubeltes (Schebepte, b. l. Res), auf ber Ginal-D. I. 763. 771.

Wadi Sou'eld, f. Wadi Soo-

Mabi Seba, f. Wabi es S.

现abi Sebatje) (组. es Gebi'ipeh, Gebapeh, 3bai, Sbabiah), auf ber Sinai-D. 1, 216. 220. 536, 537, 545, 588, 590 ff.

Babi Sebbeh, am SB.Enbe bes Tobten Meeres. II, 738.

Babi Geber, auf ber Gabfpipe

ber Sinai-D. I, 222.

Dabi Geber (Gubr), an ber 東型. Seite ber Stual-D. I, 817. 818. 825. — vgl. Wadi Sitte-

Badi Sedi, f. Badi Zeldy.

Babi Soffaf, bas Beibenthal am Doreb. I, 544. — bgl. Wabi Suffaf.

Babi Geheb (Gahab), im Ginai-Bebirge, I, 509, 656, 664,

871.

Babi Seir (B. el Thir, Raft ob. Rojet ed Sir, Sjir, Spr, Elfeir), in El Bella. II, 1036. 1046 ff. 1050. 1169. 1170. 1172. 1173.

Babi Setlab (Badi el S.), Ofinfinf jum unt. Jorban, II,

437. 1022.

Babi Gelaf (Glaf, Colaf, Goleif, Gjolaf, b. i. That bed Reind), auf ber Cinai-D. I, 489, 497, 498, 503, 507, 509, 510, 511, (Pohe) 525, 528, 531, 568, 644, 646, 710, 871,

Babi Gélega, f. Babi Galala.

I, 903.

Babi Semal, f. Babi es 6.

Babi Semgi, f. Babi Samghi. Babi Senin, f. Babi Sincin.

Babi Geram (B. es S., mol Rabi Stran ?), im Rorben ber Ginai-D. 1, 870, 882.

Babi Gerhan (Gerbhan), in ber arab. Bafte, II, 851, 951.

202.

Babi Serfa (Zerfa, Zurfa), Rame verfchiebener Flaffe. Il,

Babi Serta (Jabot), Jordanjufus aus Gileab. II, 106, 114, 120, 141, 149, 270, 364, 369, 370, 442, 718, 719, 839, 1004, 1032 ff. 1037 ff. 1041, 1047, 1065, 1095, (Juffüffe) 1097, 1109, 1113, 1146,

Babi Gerta Maein (Berta Ra'in, Calirrhoe), oft. Bufind jum Lobten Meer. 11, 502, 564. (Rame) 570, 579, 725, 746.

762, 1036, 1186, 1196,

Bedi Serren, Jufuf jum Babi Serfa, II, 1097.

Babi Geffeb, auf ber Gineib. I, 680.

Babi Sepal (B. ed S.), b. i. Acacien-Rabi, am Seftufer bed Cobien Merred, II, 645, 656. 660. 731. 732. 738. 762. — f. Bejal.

Babi Sepbe, in Dicelan. II, 355.

Babi Gid, f. Bobi el Gail.

Babi Sibr, in 92D.3mbae. 11, 489, 492, 508. — bgl. 2Sabi Sittere, 2D. Onbeit.

Babi Gige, f. Babi el Ggit.

Babi Gil (Gpl, Gig), gwei Thaler im Dichebel Schera und Wabi Musa bei Petra. 1, 1065. 1068, 1109, 1112, - vgl. Es Gil, Babi el Gjif.

Babi Sifelji, Thai am Ger-

14L 1, 707.

Sabi Sinein (Genin), in SC. India, II, 656, 660, 738.

Bati Sittere (Seph Szeber), Seitenthal bes Babi Molatteb. L. 739. 748. 754. 756 ff. 777. bgl. Babi Geber, B. Sibr.

Babi Glaf, f. Babi Belaf. Babi Goleif, f. 2 abi Gelaf.

Babi Conemes, f. Babi Ggr-

Sabi Subeir, bei Engabbi. II, 649, 652, 655, 727, 762, - bgl. Babi Sibt.

Babi Gubr, f. Babi Scher.

Babi Sueiba (Szweiba), 31find zum Scheriat Manbhur in Pantan. 11, 804, 871. 916. 918. 931.

Babi Suer, auf ber Sinei.D.

l, 662.

Babi Suffaf (Suf Saffa, Safe faf, Sjaffjaf), Zufluß zum Reret. 1, 663. 664. 11, 693, 1223. — 1981, Lati Seffaf.

Dabi Guban, Rebenifal bes

- **®abi Ka66. I, 601.** 

Sabi Sumghy, f. Babi Samgbi.

Babi Suraipib, im Permon. II, 176.

Sabi Gur Başil, jum Ribron. II, 602, 603.

Babi Suwt, auf ber Ginei-D. 1, 806.

Babi Gumub, auf ber Sinai-D. I, 872.

Babi Spf, f. Babi Sil.

Babi Sabbea, f. Wabi es Seba'. Badi Szadete (Zabagatta), im Dichebel Schera. I, 998. 999.

Wabi Szaffzaf, f. Wadi Suf-

fåf.

Wadi Szafpe, f. Wadi el Affa. I, 175. 1031.

Babi Szaleh, auf ber Ginal-\$. 1, 507. - f. Babi Galeb.

Wabi Szamma, Buffuß jum Sheriat el Manbhur, II, 1062. – vgl. Sema.

Madi Szammera, jum untern

Jordan. II, 985. 391.

Wabi Szaps, im petr. Arabien. I, 177.

Wadi Szemmał, f. Wadi es Semat.

Wabi Szinditije, Zufluß zum Wabi Serfa, II, 1097.

Wadi Szolaf, f. Wadi Seldf. Babi Ggran, auf ber Sinai-D.

I, 862. 916. - f. Wabi Seram. Wabi Szuéma (Aines Suweimeh, Souemeh), in El Bella. II, 566, 1036, 1049, 1050,

Wadi Szummagh, f. Wadi Samgbi.

Badi Szygha, auf der Ginai-\$. I, 205.

Wadi Szpr, f. Wabi Seir.

即abi Taamirah (如. et E.), in SD.Jubaa. 11, 599. 603...

653. 726. Babi Taba, am Rorbenbe bes Aila-Golfe. 1, 282, 286, 292. 310.

Wadi Tafileh (Tafple, Tufileh, Topbel), am Gubenbe bes Tobteu Weered. I, 102, 128, 983. 1057. 1058.

Babi Zaibe, oberer Theil bes Wadi el Agāba. I, 878. — f. b. f.

Wadi Taipibeh (Taïbe), an der RB. Seite ber Sinai-D. I, 869. 676. 763. 767. 768. (Steinfalz das.) 772, 827. — vgl. Wabi et Tapbe,

Wabi Lal, f. Wadi Thal.

WabiXalha, f. Wadi Abu Talha. I, 1067.

Babi Zamat (El Themmeb ?), im petr. Arabien, I, 165, 180.

Babi Tarfa (Darfa), Theil bes Wabi el Scheith. 1, 661. 663. 676. Babi Tebjarith, wol frig ft.

Wabi el Zebicarith. II, 1037. Wabi Teis (Ain T.), im Ofchebel Abichian. II, 1054. 1055.

Wabi Telfit, in Samaria. II, 456.

Badi Tercibe, auf ber Ginai-

P. 1, 240. Dabi Ehal (Tal), auf ber Sinai-D. I, 763. 765. 767. 768.

Wabi Thalet, f. Wabi el Th. Wadi Thir, f. Wadi Seir.

Wadi Tibnin, in R.Galiläa. II, 250.

Wadi Traybé, f. Wadi Abu Teraifeb.

madi Tufileb, f. Mabi Lafifeb. Wadi Tulas, im Sinai-Be-

birge. I, 585. 567.

Wadi Tulh, f. Wadi Abu Talha. Wadi Typ (Teah-wahad, Wahad Te), im petr. Arabien. 1, 155. 156, 157, 163, -- bgl. Wabi Etti.

Wadi Uceidher, f. Wabi Athbar. I, 246.

Badi Uirgi, zwei Thaler am Serbal. 1, 708.

Wadi Um + Pafc (B. em Pafc), am Alla-Golf. 1, 278. 289.

Wabi Um Rattame, f. Wabi Ertama.

Wadi Urids, in O.Zubāg. 11. 619.

Babi Ufait (Ufelt, Ufaitu, D6gaita, Dufffet), auf ber Sinal-\$. 1, 698. 737. 76**3. 76**5. 768. 783. 821.

Wadi Uses, im Rorden der Sinai-P. I, 882.

Babi Bale (Mojet el B., al Bale, el Bal, el Babban), r. Buffuß jum Arnon. II, 582. 1195 ff. — f. Wabi Debau.

Babi Barban (el Duarban), auf der Sinai-D. I. 460. 814. 815. 818. — vál. Wabi Warfan.

Babi Barran, in Eggueit. U, 1069.

Babi Warfan, auf ber Sinai-D. I, 774. — vgl. Babi Barban. Babi Beilr (Duaby Dutir), auf ber Officite ber Ginai-D. I. **23**3. **24**3. **26**3. 264. 272. 273. 275. 904. — vgl. Wabi el Ajn.

Babi Boalet-foam, im Dbfome-Bebiet. 1, 857.

Babi Butab, auf ber Ginat-P. I, 820. 941.

据ab ( nabes, f. Wabi Jabes, Babi Beboldafat, f. 3ofa-phat-Thai. II, 600.

Babi Zadal (Zalhal), f. Wadi **€**4[. I, 221. 258.

翻abi Balatha, f. Wabi Salata.

Babi 3bal, f. Wabi Gebaijeb. Babi Belby (Bebi, Gebi, Beaby, Effueiba), Zufluß des Scheriat el Manbour aus bem Dichebel Paurān. II, 911. 912. 927. 966. 983. 1007. 1008.

Babi Beit, das Delihal, in Ga- maria. II, 450.

Babi Bereighe, auf ber Ginai-P. I, 547. 549.

Babi Berta, f. Dabi Gerta. Babi Boar, f. Babi Reret. Babi Boara, Bucht im Alla-

**₩**If. I, 279.

Babi Bugherab, auf ber Ginal-D. I, 258.

Babi Zulatah, j. Wadi Salata.

Babi Burta, f. Babi Serta. Baetf, Drt in Dauran. II, 910.

Waffen, der Aenezeh. 11, 823. – ber Beni Sacar. 837. — ber Drufen im Didebel Bauran. 937. - f. Romifde B., Sowert, Dold, Reule, Flinte ac.

Bagen, f. Elfen-, Streifm., Raberfarren,

Bahabi - Furth (Wacabees), im unt. Jordan. Il, 716.

Bahabiten (Behabi), auf ber Singi-D. I, 247, 834, 845, 923, 928, 971. 972. - ftoren bie Pilgerguge. 1039. - im Dichebel Schera, 1071. - im Ghor. II, 556. — am unt. Jorban, 566. - in Reret. 669. - Sprien. 797. - unter ben Menegeb. 829. - in Dicolan. 828. - Pauran (1810). 851. 959, 984, 1000,

Bahab Le, f. Babi Lyh.

Babybat, Stamm bei Gaza. 4. 978.

Bablionige ber Edomiter. 11,

Baïra, Ruisen im peir. Arabien. I, 176.

Balgen, auf ber Ginai-D. 4 712, 719, 818, 916, - graner, von Beduinen verfpeift. 1043. - im El Got ic. 982. 1057. --- bel Petra. 1069. — in R.P& laftina. II, 195, 240. - Galilåa, 311, 415. — in Dicolan. 276, 356, — Bajan. 374. — bei Zerico, 515. — in El Bella. 574. — Gbor el Mestaa, 588. - Ghòr es Gafich. 591. -Jubāa, 637. — fehr guier, in Reret. 671. 672. 680. - am unt. Jordan. 711. — in Paurän. II, 818. (mit Grannen) 827. 829. 849. 850. 910. 911. — Egra. 857. — Gueida. 931. — in ber Sjaffa. 949. - in Boftra zc. 986. — Paurin, 988. 992. — Gileab. 1061. — im Dichebel Abfolun. 1097. 1105. — gerbfleter, in Rafer el Loebf. 11, 874. — s. Bartwaizen.

Baizengraupen, f. Burgal.

Batil (Batyl), b. i. Commiffa-rius, I, 301. — Litel bes Priors im Ginai-Riofter, I, 626. - Bicarius. II, 613.

Bal, f. Babi Bale.

Balbung, früher auf ber Sinai-D. I, 274. - bei Banias. II, 196. - febr felten in Sprien, 396. - friber auf dem Gilboa. Gebirge. 419. - früher am unt. Jordan zc. 500. 535. 551. - Reichthum im Dicebel Abfolun. 1056, 1069. 1073. beegl, in El Bella. 1108. 1110, 1143. 1172. - f. Baum, Doll. Begetation 1c.

Wale, f. Wadi W. 238 a leb, f. Dm 238.

Balgab (Balgha), Drt em Badi Lanuat in Paurdn. U, 870. 914.

Balladifde Banbfdriften, · in St. Saba. 11, 616.

Ballfabrteort, agyptifcher, gu Garbat el Chabem ? I, 801.

Mallfifde, zahlreich im Guez-

**Wolf. I, 451.** 

Wallnuß, am Sinai. I, 608. in Golan. II, 169. — (Juglans regia) in Iturăa. 171. — im Libanon, 190. — am galil. Meer. 292. — am Tabor. 397. — in Reret. 680. - im Dichebel Abfolun. 1105. 1114,

Banderleben, in hauran. II, 878. 923. 992. - vgl. Dirten-

volt.

Bar, Bai bei Tor. I, 460.

Bar, b. i. Rlippenland, Ctein-biftrift. II, 357. 809. 865. 896. - f. Buffel-Wat.

Wara, f. Derb 28.

Warada, Station in Aegopten. I, 146.

**Шаган, I. e. Lacert**a nilotica. H, 562.

Warburton, Dr., am unt. Jor-ban. II, 554. — Tobten Meer. 722.

Warban, f. Wabi W. Warbi, f. Ibn el W. War eb Dicamus (Buffel-War), fleiniger Canbftrich in " Daurán. II, 809.

Bar Eggaly (W. eg-3.), fleiniges Grangland bon Dicolan unb Dicheibur, Mipl für Bluchtige.

H, 160. 165. 357. Baribat, f. El B. Marran, f. Babi B.

Warfan, f. Wabi B. Barfut (wol Bafet, b. i. bie Mitte), Cap am Nila-Golf. i, 210, 235, 239, 316,

Washa, s. Rabi W. Basel (Washis), s. Beni Wassel.

Bafet, f. Barfut.

Bafbington, f. Camp 28.

Bafit, f. Babi el B.

Baffer, große Maffen auf ber Sinai-D. I, 219. 222. 243. 273. guted, in ben centralen Urgebirgen ber Singi-D. 647. -

Mitter Erbfunde XV.

Mangel in der Sandfleinregion ber Sinai-Rette. I, 773. — desgl. in SD.Judāa. II, 685. — Abnahme, burch Begetationsmangel bebingt. 11, 500. - Runft ber 36raeliten, bitteres füß zu machen. I, 819. - vgl. Quelle, Min, Brunnen, Bir, Doi, Dojet, Rahr, Babi, Fluß, Giefbach,

Regen 2c.

Bafferbebalter (Baffin, Gifterne, Teich, Birket), in Ebom 2c. I, 72. 93. — aus gebranntem Badftein im Babi Feiran, 718. — großes, im Wabi Sabra. 1008, 1009. — febr zahlreich in Ameimé. 1011. - Petra. 1126. zahlreich in Basan. II, 357. bei Rablus, 450. - in R. Zudāa. 461. — Samaria. 471. 474. - febr großes, altes, aw. Bernfalem u. Berico. 488. bei Beihlebem, 599. - in ber Rhareitun-Poble. 626. — burch Steine gefcubit. 634. - in Rurmul. II, 639. — **M**ajaba. 657. 658. - auf ber Pabfdroute. 810. — bei Churbet el Gafaleh. 829. – Edrei. 835, 839, 841. – in Pauran, 870. - Rima el Loebf. 879. — Spohba, 882. 684. 886. — Dami. 893. — Remtha. 908. — Natyl. 926. — Sueiba, 927, - Rerepe. 963, 964. - Boffra 2c. II, 979. 983. 988. - 3rbib. 1064. — Gerafa. 1082. 1085. am Mezar Dicha. 1129. — in Amman. 1152. — am Babi el Themeb. 1164. — in Djegia. 1167. — Wabeba. 1189. 1183. - Mehatet el Pabid. 1204. -Rabba, 1217. 1220. — J. Bir-

Bafferfall (Cascabe, Catarracte), auf ber Sinal-P. I, 232. 520. 660. — im Badi Schellal. 758. — **W**abi **Ras**b. **7**98. — Babl el Abfa. 1045. — Сфеriat el Manbhur. II, 383. — unt. 3ordan. 711. 713. 714. 721. – im Serta Ma'ein, 746. — Ain el Beba. 1029. — Babi Geir. 1048.

**296666** 

Bafferhofen, am Todien Meer. II, 763.

Baffertafer, auf ber Ginal-D. I, 502.

Baffertreffe, bei Berico. II, 515.

Bafferläufe, nur temporar auf

ber Sinai-D. I, 646.

Bafferleitung (Aquadutt), im Babi Feiran, 1, 720. — Dicebel Schera, 1009, 1010. — bei Petra. 1110. 1111. - Banias ic. II, 207, 212, - am galil. Meer. 286. - bei Taridaa. 345. - Reara. 457. - in D.Jubaa. 488. - bei Jerico. 493. 501. 508, 512, 515, 526. - aw. Beib. febem u. Berufalem. 619. - bei Chtebbe. 829. — Charbet el @a-faleh. 830. — Ebrei. 838. — Shofba. II, 883. — Merbican. 901. - Sueiba. 928. - im Babi Abichiùn. 1038. 1116. bei Abn el Beaby, 1039. - am Babi Gerla, 1040. - Rabr Deeban, 1050, - in Berafa. 1075, 1081, 1082, 1085. — am Lebichun, 1204. — f. Romifce 28. Baffermelenen, im Babi Bei-

Baffermange (Menthe aquatica), im Babl Musa. 1, 1140.

tån, I, 642.

Bafferfdeibe, jm. bem Atla-u. Oneg-Golf. 1, 247. 257. 527. der Raha-Ebene, 515. — am Babi Sittereb. 757. - ber öfil. u. wefil. Tib. Wafte. 209. — 1w. dem Tobien u. Rothen Deer, 1062, 1063, II, 770. - bei Detra. I, 1069. - im Dichebel Peifc. II, 173. - 310. bem 30rban u. Mittelmeer. 218. 386. 389. 399**. 400. 407. 40**8. 469. 474 ff. 487. — 310, bem Esbten u. Mittelmeer, 599, 617, - 3m. bem Jordan u. Damastus-Gee. 948. - f. Dobeumeffung, Dobrographie.

Baffericiot, talte, im Lobten - Deer, Il, 747.

Baffericlanbe (fiegaden b. Polpd.), 2w. Syricu u. Aegypten. I, 142.

君afferireg, monslitiffer, in Sueiba. II, 929.

Baffervögel, auf dem galik Meer. 11, 307, 347.

Baft, f. Didebel et 28. Bafta (b. i. Lamariste), Rifengegend des Alla-Golfs. 1., 237, 277.

Batipes, f. El Boffpe. Batter, f. Rus el Rowalpr. Bang (Baup), arab. Rame fit Chatal. 11, 534. — f. Bane.

28 ava, arab. Sauctus, fein Grab im Babi Reneb. 1, 755.

Bame (arab.), b. i. Schafal. II, 827. — f. **B**ang.

Bagipab, f. Lin el Raffab. 28 e b b r , f. 28ubbr. U, 596.

Beber, in Es Szalt. 11, 1127.
— f. Baumwollenweberei.

Bechfelfieber, bosartige, am Sinai. I, 634.

Bebabiten, f. Bababiten. Bebbbir, f. 3rat el B.

Beiber, arabifche, find wewiger gafifreunbicaftlic ale bie Ranner. 1, 179. - ihre Unfruchiberfeit bei ben Tomara. 953. ibre Befdafte bei Bebuinen, II, 531, 631. - geringe Achtung in Reref. 674. - in Efeil. 828. arbeitlame, in Pauran. 852. -

f. Madden, Che, Darem, Dure. Beiberfleibung, in Reret, II, 743.

Beiby, f. El Beibeb.

Beidiblere, bei Lor. 1, 447.

Beibe (Beibelanb), portrefflice, am Dichebel Ratherin. I. 553. - auf ber Sinai-D. 711. 776. 909. - gemeinfame, bei Bebuinen. 940. - am Permon, II, 162. - in Pauran. 821. - am Aelb Pauran. 948. — vorz, in El Bella, 1194. - f. Gras, Den, Biefe.

Beibenbach, f. Babi el Abfa. Betbenbaum (Gharab, Saffif, Siffaf), am Sinai, Gerbal, I, 639. 707. — Manna tragenber, in Armenien. 690. — im Ei Gþór. 995. 1065. — am Scpbarano. II, 165. — in Itures.

II, 171. — am Pasbepa-Strom. 186. - am unt. Jordan. 543. 548. 711. 717, 720, — in El Bella. 570. 571, 573, 586. 1197. . 1203. - auf Ghor el Desrag. 589. — in Pauran, 808, 952.

Beibrand (Liban), Banbeld-mante ber Rabatder. I, 73. in Afrita. 337. — Arabien. 372.

Bein, verbotenes Getrant ber 3bumaer. I, 71. — ber Regabiten. II, 137. — ber Rabataer. 138. - ber prihoboxen Drufen. 926. - Fabrit in Es Szalt. 1123. 1124. — vgl. Ranicitant.

Beinban (Berge, Garten ic.), am Ginai. 1, 604. 630. - im Babl Feiran 2c. 712, 900, 995. - im Dichebel Schera, 1041. — bei Petra. 1071, 1127. — im Permon. II, 182. — Pasbeya 1c. 188, 204. — Safeb. 259. — Galilda. 292. 311. — Df. Palafina. 374. - Berico. 505. - Jubaa. 634. - ju Engabbi, Debron. 648, 651. - Reref. 680. - im Dichebel Abichian. 826. — (feþlt) in Þaurán, 652. 655. 867. — in Gzalthat, II, 960. im Dichebel Dauran, 962, - in Boftra. 972, 986. - Gileab. 1029. 1074. - El Befaa, 1102. - El Bella, Ce Sjalt. 1122. 1128. 1129. (befte Art) 1131. 1142. — Gibma, 1179,

Beinbeerkuchen, f. Rofinent. Beinreben, burd Asphalt gegen **Burmfraß** gel**hüğ**t. II, 753.

Beintrauben (Laub), ale Dr-nament in Moettebin. 11, 890. — Dami. 893. — Ranuat. 934. — Apun, 954. — Ornamente in Ammap. 1158. (auf Rünzen) 1157.

Beifbern, f. Azerol-B.

Beifes Borgebirge, bei Dafaba. II, 657. Beleb, f. Um el B.

Beled Suleiman, f. Ulab Coleiman.

Bell, f. Belp.

Bellad Saib, f. Mab S.

Belleb, f. Du Baleb.

Bells, E., über Paläfting. II,

Bellfteb, Lieuin., auf bem Rothen Meere u. im petr. Arabien. 1, 192. - Ronte bon Scherm jum Ginai, 221 ff. - in Dabab. 229. — Lor. 452. — über ben Dichebel Motatteb. 459. - im Babi Debran. 491. 501. — erfleigt ben Sinai, 584. — über Manua. 674.

Beliei, auf ägypt. Stulpturen.

II, **6**66.

Beltgericht, f. Gericht.

Bely (Bell), b. f. Sanctus, I, 918. — Grablapelle, Grab. 1067. 1128. 1131. II, 489. 613.

Bely ed Dabi, Grab auf bem ll. Permon, II, 414.

Bely Reby Rufa, f. Rebbi M. ll, 521.

Bendeltreppe, in Petras Ruinen. I, 1116.

Bepbeb, f. Mifd w.

Wermuth, in Pauran. II, 835. - Reret, 1216.

Beepe, f. Blattmespe. Betir, f. Babi 28.\_

Better [helbe ber Aph-Rette. I, 281.

Beitrennen, f. Rameelrennen. Bepba, f. El Belbeb.

Bejar, irrig p. Rejar. D, 422.

Bejp, f. Babi el B. Bhiting, Autor. II, 81.

Biefel (Dictabic), in Dicolan. 11, 827.

Biefenbildung, fehlt auf ber Sinal-P. I, 561. - f. Beibe.

Bilb, im Permon ic. II, 163. 195. — in Judāa. 503. — im Dichebel Abichlun. 1096.

Bilbenbruch, 2., preuß. Gene-ralconful in Beirut, über bie Landenge von Suez. II, 78. — Routen in Palaftina u. Sprien ic. 89. 210. 233. - üb. ben El Huleh, 236 ff. — mittl. Jorban. 266. 283. — Barometermeffungen em unt. Borban sc. 552. 788, 801.

Bilbelm von Dibenburg, in Palāffina (1211). II, 522, 529.

B66662

Billinfon, G., über Megopien. IL, 307.

Billebrandvon Olbenburg, in Paläfting (1211). II, 522.

Willermus Tyrensis (Bilbelm), Erzbischof von Aprus, aber Paläftina (1182—1185). II, 41. 861. — Gzallhat. 961. — Cavea Roob. 1017.

Billiams, G., Maler, Linbfap's Begleiter. I., 510. - Raplan in

Berufalem. 1083.

Billibalb, Bifcof bon Nichtabt (742), aber Balaftina. II, 39, 342, 359, 537, 541, 629.

Bilne, in Rufland, augebl.

Manneregen baf. 1, 695.

Bilfon, J., am obern Jorban. II, 155. 157. — in Banias rc. 196 ff. 208. 319. — Tiberias. 318. — Gaļilāa. 345. 390. — Jerico. 484. — am unt. Joroban. 553. — am Tobien Neer. 557 ff. 598. 722.

Binbe, auf bem Rothen Meer.
1, 202. — Alfa-Golf. 313 ff. —
Suez-Golf. 436. 444. — Schilfmeer. 760. — auf ber Ginai-D.
905. — am galil. Meer. II, 293.
306. 309. — in Sprien. 310. —
auf bem Tobien Meer. 722. 728.
730. (heiße) 734. 736. 737.
763. — f. Sanbortan, Sirocco,
Birbelwind, Eteffen, Monfune.

Binbhunde, arabische. 1, 333. Binbfättel, Joch ber, Mittelglieb bes Serbal- n. Singi-Gebirges. 1, 505. 526. 529. — vgl. Ratb.

Binbfille, im Gueg - Golf. I,

Binbftofe, momentane,am Aila-Golf. I, 313.

Biner, Aufor. II, 583. 776. 829. Binterftrom, f. Glefbach, Fluf. Birbelminbe, bei Tor. I, 445.

Bisselwärmer, f. Turbellarien.

Bittitty, f. Telitty, II, 1075.

Boalet-[cham, f. Babi B. Bobba, f. Butah.

Boga, Gewicht. L 674.

Bobalifen, irrig ft. Bahabiten.

L, 247.

Bolcott, S., über Zeinfalem— Beirnt 2c. 18, 79. — Karten-Stige ber B.Rüfte bes Tobten Neeres, 89. — am obern Jorban 2c. 155. 156. 213. 220. 244. 453. — in Jericho. 484. 519. am Beftufer bes Tobten Weeres 2c. 597 ff. 617 ff. — Kurmul— Gebbeh (Nafaba) 2c. 655 ff. 738, 754.

Bolf (Shib), auf ber Sinai-p.
1, 333. 833. — im Permon n.
11, 162. 183. 195. — El Bette.
584. — am Ribron, 610. — in
Ofcholan. 827. — El Tellal.
959. — im Ofchel Abichia.

1065, 1096.

Bolff, 3., Miffionar, in Baldfina, Sprien ic. (1823). I, 447.

620, II, 58, 68,

Bolff, Dr. Ph., evang. Pfarter zu Rothweil, in Palaftina. II, 523. 544. 621.

Bolfstraube, bei Berico. II, 508. — am Lobten Deer. 726.

Bolle, im Dichebal I, 1032. in Reret. II, 680. — im Dichebel Pauran. 941. — bgl. Diftelwolle.

Bollenfpinnerei, in Pauran. 11, 852. - Egra. 857.

Bomela, Manua-Art in Auftra-

Boffpe, f. Didebel 28.

Buabe, f. El Beibes. Bual (Bual), b. i. Steinbod. II, 673, 1096.

Bubbr (Bubber, Bebbr, Baber, nicht Bulber), d. l. Rlippback. 1, 247. 333. 847. II, 584. 596. 611.

Buderblume (Chrysanthemum coronarium), am Ribros. 11, 603.

Bifte, aw. Beifan u. Jerico am untern Jorban. II, 461. 472. 538. — bei Teloa. 630. — an ber SB. Seite bes Tobten Meeres. 643. — vgl. Juda-, Sinai-12064.

Baffe bes Tobes. I, 887.

Bufte gen Berfabe. I, 886.
Buftencharacter. I, 908.
Buftenflora, auf ber Sinai-P.
I, 487. 827.
Buftenbubn (Lauf-, Steppenbubn, Pterocles), auf ber Sinai-P. I, 332. 490. 492. 770.
— zwei Arten im Babi Araba.
1017.
Buften-Räfer, am Schilfmeer.
I, 770.
Buftenschuede (Helix desertorum), in S. Paläftina. I, 1100.
Bulber, irrig ft. Aubber.
Bulb Ali, Stamm ber Nenezeh.
II, 1000. — f. b. f.

Bulbaly - Anafel, grab. Eribus. II, 1126. — f. b. p. Bullet, f. Dm Baleb. Wunderbaum (Joseph.). и. 578. Wunderquell, im Babi Feiran. I, 739. Burmloder, hanfige, in Dicefar. I, 887. Burfah, f. El B. Buffem, f. El W. Butab, f. Dichebel 28., Babi ¥8. Buttaipah, f. El. 28. Bynaad, Gold das. I, 410.

### X.

Xaloth, f. Chisloth. II, 393. Xonion, im Rothen Meer. 1, 480. Xenobochium, zu Elufa, 1, 920.

— Jericho. II, 524. 538. - vgl. Perberge. . Xeranthemum, f. Strobblume.

## IJ.

Nabes, f. Badi Jabes. Nabna (Jamnia), Stadt in Phi-Liftaa. II, 101. 459. Hacob, f. Hainb. gabiduich (Jajus), Stadt in Et Bella. 11, 1102, 1103, 1140. Ha fattah (nicht El fatha), Ausbrud grab. Berehrung. I, 743. Baffa, f. Jaffa. Jahia, Cheenen's guhrer. II, 1135. Yahuba, f. Sid Y. Babubi, f. Serir Beat el J., yedub. yaide, f. Yabiquid. yafub (Jatob), f. Beit I., Diciffr Benat 3., Didiffr Beni 3., Lir el Y. Natube, f. Maalim I. Jambawi, f. Samegh Embamp. Bamin, Araber von, in Berico. II., 527. — vgl. Jemanijeb. garmut, f. Speriatel Manbhur.

garnd, f. El g. garut, f. Debichbelein g. Navana, d. i. Weihrauch. I, 384. Havanapriya, d. i. sowarzer Pfeffer. I, 384. gavaneshta, b. i. Binn. I, 384. Japak, f. Gad J. Ibenberg, f. Blenberg. Yebla (Abila?), Ort in El Refaråt. II, 1002. gebrüd, f. Ain y. Jedudy (L), Ort bei Amman. II, **116**0. Yeboldafat, f. Wadi J. Yehub (Jube), f. Rasr el I., Yabuda. gelet, f. Dichebel g. Bemanifes, Bemenparthet in Jubaa, II, 653. -- f. Jamin. gemen, f. El g. Berta, Drt in El Bella. II, 1130. Nifcoioth, b. i. Lefezimmer. II, 321.

野adi Rehali, 1um Dadi Seria. II, 1075.

madi Kelbe, f. Wadi Kabi.

Babi Remrin (Rimrin), in El Belle, II, 1036, 1044. - pgl. Babi Socaid.

Babi Refpl (Babi Ruft), im

petr. Arabien. I, 184.

Babi Reiferin, f Babi Rifrin.

Babi Rewelmeh, f. Wadi en Rama'imeb.

即abt stimri w'el Deif, im Dicebel Pauran u. in ber Lebfoa. 11, 884. 918. 920.

迎abi Rifrin (Retferin), Geltenthal jum Badi Feiran. 1, 744.

Babi Ronaameh, f. Babi en Rawa'imeb.

Babi Rubt, auf ber Ginai-D. I, 498. — vgl. Wabi Rabl.

Dadi Ruebbe, Ruftenflation am Mila-Golf. I, 904.

Wadi Ruchhm , f. Wadi Rawa's lmeb.

Dabi Russ (Ruft), L. Geitenarm bes Dabi el Arifd. I, 184. 855. — vgl. Wadi Rasb.

Badi Defch, f. Wadi Deh.

Babi Deide, Jorbanguffuf aus ED. Galitaa, II, 385, 400, 404ff.

Babt Dijmeb, auf ber Sinai-P. I, 528. 🗩 vgl. Dichebel Debidme.

Bablol-Ghaime, impeir. Arabten, J, 153.

Babiol - Roreibb, im petr. **A**rabien. I, 153.

Babi Dm Reb (Ragib, Engab), in Dicolan. II, 287. 289.

Babi Om Shomar, auf ber Sinal-P. I, 547.

Babi Dmyle, auf ber Ginai-p. J, 240.

Babi Orta, jum Aila-Golf. I, 203. 210, 213. 215.

Babi Des (Defd), Seitenihal bes Babi el Scheith. I, 530. (Döbe) 565, 646, 647, 776, 779, 780, 793.

Babi Oszaita, f. Babi Ufalt. Babi Diemet, auf ber Ginai-P. I, 500.

Babi Duarban, f. Wabi Ber-

Babi Duiffet, f. Babi Pfait. Babi Dutir, f. Babi Beitr. I,

Bedi Dipa(s, am Sivai. 4, 546.

Wabi Baboucébe, s. Wabi Abu Rhufcheibe.

Madi Pharan, f. Babi geiran. Mabi Rabadipab (Rubudipeb), in Galilaa. II, 328. 331. 339. -- f. Rahr M.

Wabi Radjib, f. Wabi Adiqiat.

Ц, 1108. Wabi Raboa, J. Wabi Rubhmab.

Babi Rach, auf ber Dfleite ber Sinai-D. I, 271.

Babi Ragis (B. Rabiib ?), 3x-

fing jum Babi Serla. II, 1097. Babi Rabab (Rababa), auf ber SD. Spipe der Sinai-D. I, 210. **215. 253. 546. 549.** 

Babi Ratham, in Pauran. II, 909.

Wabi Rafhmah (Aln R., Er Rathmeb), Plateauebene in G. Palafina. I, 1083. 1085. 1087.

型abi Ramaban, auf ber Giuai-P. I, 513.

Babi Ras el Beber, im filböfil, Pauran, II, 951. 966. 967.

Mabi Rasel Ghumeir, Weftthal zum Lobien Meer. II, 598. 655.

Mabi Rebicel, im peir. Arabten. I, 188.

Babi Retemāt, im Rorben ber Sina[-P. I. 915, 1080.

现abiKimm (Rymm), Selieuthal bes Mabi el Scheith. I. 662. 665. 705. — J. Aln R.

Mabi Rimm e Webast, Gerbal. 1, 706, 708, 709. 710.

Wahi Romman (Romfan, Duaby Prommane), Seitenthal bes Babi geiran auf ber Sinai-D. 1, 549, 747.

Babi Rugt (B. er Rawat ob. Raual), im peir. Arabien. I, 164, 169, 181, 834, **836, 844**, 859, 878.

Babi Rububipes, f. Babi Ra-

Babi Anbhwah (Raboa), auf ber Sinai-D. I, 504. 511. 513. 568.

Babi Rubaibeb, an ber Gabgrange Palaftinas. 1, 119. 864. 918. — vgl. Er R.

Babi Rumon, in RD.Jubāa.

П, 463,

Babi Rymm, f. Babi Rimm.

Mabl Gaaba, auf ber Ginai-D. I, 254. — f. Babl es Gabes. Babl Gabes, Sanbthal ber Si-

nai-D. I, 489.

Babi Sabra (Es S.), im Dicebel Schera. I, 1007. 1022. 1071.

Babi Gafran, auf ber Sinai-D. I, 275.

Babi Gaffaf, f. Babi Guffaf. Babi Gabab, f. Babi Bebeb.

Dabi Saban, auf ber Sinai-p. I, 788.

Mabi Sal (B. es S., Zachal, Zachal, Zachal, Zachal), auf der Sinalp. I, 212, 221, 232, 233, 243, 249, 255, 258, 263, 266, 336, 555, 903, — vgl. Es Sal er Reipany.

Mabi Galata (3alatha, 3nlatah, Gélega, Zelta), Thal und Brunnen ber Ginai-P. I, 237. 251. 258. 261. 274. 558. 650.

903.

Babi Saled, Tribus. 1, 499. Babi Saled, auf ber Ginat-D. I, 221. — f. Babi Szaled.

Babi Salysba, Buffuß gum

Arnon. II, 1209.

Mabi Samghi (Semghi, Sumghi; Szummagh ?), Acacienthal auf ber Sinat-P. I, 248. 253. 264. 269. 336. 340.

Wadi Santa, in RO. Jubia. II,

503. 544.

Babi Saranig, auf ber Sinai-

Babi Sarethan, ob Babi Ger-

Badi Shapiah, f. Babi Gebaifeh.

Babi Shaib, f. Wabi Shoaib. Babi Soeb, auf ber Ginai-D. I, 871. - f. Babi Sebeb.

Badi Shebeyte, f. Wadi Shubeileh.

Babi Soed, f. Wabi el Sheith. 1. 65.

Babi Soech el Amri, im Rorben ber Sinai-D. 1, 882.

Babi Schetth, f. Babi el Sch. Babi Schelale, in Pantan. II, 908. - vgl. Schellalei Wifcelp.

Babi Shellal (Shilladi), Thalwindung des Wadi Motatteb. I, 745. 758. 760. 771. 790. Dadi Shellally, im Dichebel

Жь[ф[ún. II, 1063.

Babt Soenana, im Rorben

ber Sinai-D. 1, 882.

Mabi Sheria (В. el., В. ce Sh.), Waftenbach bei Gaja. I, 833. 837. 865. 1085.

Badi Schibelba, auf ber Gi-

nat-D. 1, 904.

Mabi Shillabl, f. Babi Shel-

Babi Sooaib (B. es Schaib, Schoeb), Jordanzuflus aus El Belta. II, 551. 605. 1044. 1170. — vgl. Wabi Egrat, Babi Remrin.

Mabi Schoeib (Sou'elb), bas Thal Jethrod. 1, 534, 535.

Babi Soubaid, r. Buffug bes untern Borban. II, 441. 446.

Babi Soubeiteb (Schebente, b. i. Reb), auf ber Sinal-D. I, 763, 771.

Babi Sou'eib, f. Wabi Sooeib.

Madi Seba, f. Wabi es S.

Babi Gebalfen (B. es Geba's ipen, Sebapen, 3bai, Sbahlab), auf ber Sinai-D. I, 216. 220. 536. 537. 545. 588. 590 ff.

Mabi Gebbet, am SB.Enbe bee Lobien Deeres. II, 738.

Babi Seber, auf ber Gubspige ber Sinai-D. I, 229.

Babi Seber (Subr), an ber RB. Seite ber Smai-D. I, 817. 818. 825. — bgl, Babi Sittereb.

Babi Gebi, f. Babi Zeidy.

Babi Soffaf, bad Beibenthal am Poreb. I, 544. — vgl. Babi Suffaf.

Mabi Sebeb (Sábab), im Sinat-Bebirge. 1, 509. 656. 664.

871.

Badi Seir (B. el Thir, Rahr od. Mojet es Sir, Szir, Szyr, Elfeir), in El Belfa, II, 1036. 1046 ff. 1050, 1169, 1170, 1172. 1173.

Babi Setlab (Wabi el G.), Dijufiuß jum unt. Jorban. II,

437, 1022,

Babi Selaf (Slaf, Golaf, Goleif, Szolaf, b. i. Thal bes Weins), auf ber Sinai-P. I, 489. 497. 498. 503. 507. 509. 510. 511. (Pope) 525. 528. 531. 568, 644, 646, 710, 871.

Babi Sélega, f. Wadi Saleta.

I, 903.

Wabi Semał, f. Wabi es S. Babi Semgi, f. Kabi Samghi. Wabi Senin, f. Wabi Sinein.

Wabi Serām (W. ce S., wol Wabi Stran ?), im Rorben ber Sinai-P. I, 870, 882.

Babi Serban (Serbhan), in ber arab. Bufte. II, 851. 951.

Babi Gerfa (Berla, Burla), Rame verschiebener gluffe. II, 1036.

Babi Serta (Jabot), Jorbanzufluß aus Glieab. II, 108. 114. 120. 141. 149. 270. 364. 369. 370. 442. 718. 719. 839, 1004. 1032 ff. 1037 ff. 1041. 1047. 1065. 1095. (Zuflüffe) 1097. 1109. 1113. 1146.

Wabi Gerfa Wacin (Zerta Ma'in, Callirrhoe), dil. Zufluß zum Tobien Weer. II, 502, 564. (Rame) 570, 579, 725, 746.

762, 1036, 1186, 1196,

Babi Gerraa, Buffus jum Dabi Gerla. II, 1097.

Babi Seffeb, auf ber Sinai-

Wabi Sepal (W. es S.), b. i. Acacien-Babi, am Weftufer bes Tobten Meeres. II, 645. 656. 660, 731, 732, 738, 762, — f. Sejal.

Babi Sepbe, in Dicolan. II,

Wabi Sid, f. Wabi el Szif. Wabi Sibr, in RD. Inda. II. 489. 492. 508. — vgl. Wabi

Sittere, D. Subeir.

Madi Sige, f. Wabi el Szik. Wadi Sik (Spk, Sig), zwei Thäler im Oichebel Schera und Wadi Musa bei Petra. I, 1065. 1068. 1109. 1112. — vgl. Es Sik, Wadi el Szik.

Wabi Sifelli, Thal am Ger-

bal. 1, 707.

Babi Sinein (Senin), in SD. Jubaa. II, 656. 660. 738.

Mabl Sitiere (Seph Szeder), Seitenthal des Wabi Molatteb. I, 739. 748. 754. 756 ff. 777. vgl. Pabi Seder, W. Sibr.

Madi Glaf, f. Wabl Gelaf. Webi Goleif, f. Wabi Gelaf.

Babi Sonemeh, f. Babi Szuéma.

Babi Subeir, bei Engabbi. II, 649, 652, 655, 727, 762. — bgl. Wabi Gibr.

Mabi Subr, f. Babi Beber.

Mabi Suelba (Szweida), Zufluß zum Scherlat Mandhur in Pauran. II, 804. 871. 916. 918. 931.

Babi Suer, auf ber Ginai.p.

I, 662.

Madi Suffaf (Suf Saffa, Saffaf, Szaffzaf), Zufluß zum Rerel. 1, 663. 664. II, 693. 1223. — bgl. Wadi Séffaf.

Babi Subau, Rebenifal bes

Wadi Rasb. I, 801.

Mabi Sumgbp, f. Wadi Samghi.

Babi Suralpib, im Permon. U, 176.

Mabi Gur Başil, jum Ribron. 11, 602. 603.

Babi Suwt, auf ber Sinal-D.

Babi Gumub, auf ber Sinal-D. 1, 872.

Wabi Spl. f. Wabi Sil.

Mabi Szábea, f. Wabi es Seba'. Wadi Szabele (Zabagatta), im Ofchebel Schera. I, 998. 999.

Wabi Szaffzaf, f. Wadi Suf-

Babi Szafpe, f. Eabi el Abfa. I, 175. 1031.

Babi Szaleh, auf ber Sinai-P. I, 507. — f. Wabi Saleh.

Wabl Szamma, Zufluß zum Schrigt el Manbbur. II, 1062. — vgl. Sema.

Wabi Szammera, zum untern Jorban, II, 385. 391.

Babi Ggaps, im petr. Arabien. I, 177.

Babi Szemmat, f. Mabi es Semat.

Babi Szinbitije, Bufing jum Babi Serfa. II, 1097.

Babi Gzolaf, f. Wabi Selaf.

Babi Ggran, auf ber Sinal-D. I, 862. 916. — f. Babi Geram.

Babi Szuéma (Ain ed Suweimeh, Souémeh), in El Belfa. II, 566. 1036. 1049. 1050.

Wabi Syummagh, s. Wadi Sanghi.

Babi Szygha, auf ber Ginai-D. I, 205.

Babi Sapr, f. Babl Seir.

Babi Taamirah (20. et T.), in SD.Jubaa. II, 599. 603. 653. 726.

Badi Taba, am Norbende bes Lila-Golfs. I, 282. 286. 292.

Wabi Tafileh (Tafple, Tufileh, Tophel), am Gübenbe bes Tobten Meeres. I, 102. 128. 983. 1057. 1058.

1057. 1058. Babi Laibe, oberer Theil bes Babi el Agaba. I, 878. — f.b.f.

Wabi Taipibeh (Taibe), an ber RB. Seite ber Sinai-P. I, 669. 676. 763. 767. 768. (Steinsalz bas.) 772. 827. — vgl. Wabi et Tapbe.

Wabi Lal, f. Wabi Thal.

Wabi Talha, f. Wabi Abu Talha. I. 1067.

Wabi Tamat (El Themmed?), im petr. Arabien, 1, 165, 180. Babi Tarfa (Darfa), Theil bes Babiel Scheith. 1, 661. 663. 676. Babi Tebjarith, wol irrig ft.

Mabi el gebicharith. II, 1037.

Wabi Teis (Ain T.), im Ofcebel Abichian. II, 1054, 1055. Wabi Telfit, in Samaria. II.

456. 1 Mabi Tereibe, auf ber Sinai-

P. 1, 240. Babi Thal (ZAI), auf ber Sinai-p. 1, 763, 765, 767, 768.

Wabi Thalet, f. Wabi el Th. Wabi Thir, f. Wabi Seir.

Mabi Tibnin, in R. Galilaa, II,

Madi Trapbé, f. Wabi Abn Teraffèb.

Mabi Tufileb, f. Mabi Tafileb. Babi Tulab, im Sinal-Bebirge. I, 535, 567.

Madi Tulh, f. Wabi Abn Talha. Wadi Typ (Teah-wahad, Wahad Te), im petr. Arabien. I, 155. 156. 157, 163. — vgl. Wadi Etti.

Babi Udeibber, f. Babi A76bor. I, 246.

Babi llirgi, zwei Thaler am Gerbal. 1, 708.

Badi Um - Dafd (B. em Pafd), am Aila-Golf. 1, 278, 289.

Madi Um Rattame, f. Wabi Enama.

Babi Urtas, in D. Juban. II,

Debi Ufait (Ufeit, Ufaitu, Osgaita, Duiffet), auf ber Ginai-D. 1, 698. 737. 763. 765. 768. 783. 821.

Wabi Ufes, im Rorben ber Sinai-P. I, 882.

Mabi Wale (Mojet el W., al Wale, el Wal, el Pabban), r. Zuffuß jum Arnon. II, 582. 1195 ff. — f. Wabi Peban.

Babi Barban (el Duarban), auf ber Sinai-D. I, 460. 814. 815. 818. — vgl. Babi Barfan.

Babi Barran, in Egueit. II,

Babi Barfan, auf ber Sivai-D. I, 774. — vgl. Babi Barban. Babi Beitr (Duaby Dutir), auf ber Ofiseite ber Sinai-P. I, 233, 243, 263, 264, 272, 273, 275, 904. — vgl. Wabi el Ain,

Babi Boalet-fcam, im Dbfcme-Gebiet. 1, 857.

28 abi 28 utab, auf ber Ginai-D. 1, 820. 941.

Babi gabes, f. Babi 3abes.

Babi Bebofchafat, f. 3ofaphat-Thal. II, 600.

Babi Zadal (Zathat), f. Wabi Sal. I, 221. 258.

Mabi Zalatha, f. Madi Salata. Madi Zbai, f. Madi Sebaijeh. Madi Zeidp (Zedi, Gedi, Zeady,

Wabi Zeiby (Zebl, Gebi, Zeaby, Effuelda), Zufinf bee Scheriat el Manbhur and bem Dichebel Pauran, II, 911, 912, 927, 966, 983, 1007, 1008.

Babi Zeit, bad Delihal, in Sa- \* maria. II, 450.

Babi Bereigne, auf ber Sinal-D. 1, 547. 549.

Babi Berla, f. Babi Gerla.

Babi Boar, f. Babi Reref. Babi Boara, Bucht im Mila-Golf. I. 279.

Babi Bugberab, auf ber Glnai. D. 1, 258.

Babi Bulatab, f. Babi Ca-

Babi Burla, f. Wadi Serfa. Baeff, Dri in Pauran. II, 910.

Baffen, ber Menezeh. II, 823. — ber Beni Sachar. 837. — ber Ornfen im Ofchebel Pauran. 937. — f. Romifche B., Schwert, Dolch, Leule, Flinte 2c.

Bagen, f. Gifen-, Streitw., Rabertarren.

Bahabi - Furth (Wacabees), im unt. Jordan. II, 716.

Babab (ten (Behabi), auf ber Sinai-D. I, 247, 834, 845, 923, 928, 971, 972. — fibren bie Pilgerzüge. 1033. — im Ofchebel Schera. 1071. — im Ghor. II, 556. — am unt. Jordan. 566. — in Rerel. 669. — Sprien. 797. — unter ben Aenezeb. 823. — in Ofcholan. 828. — Dauran (1810). 851. 959, 984, 1000.

Bahab Te, f. Babi Tph.

Babpbat, Stamm bei Gaja. I, '978.

Bahltonige ber Ebomiter. II,

Baïra, Ruinen im petr. Arabien. I, 176.

Baigen, auf ber Ginai-B. I, 712, 719, 818, 916. - graner, bon Bebuinen berfpeift. 1043. - im Et Gbor ac. 982. 1057. — bei Petra, 1069. — in 究.學&laftina. II, 195. 240. -- Galilāa. 311. 415. — in Dicotan. 276. 356. — Bafan. 374. — bei Berico. 515. — in El Belta. 574. - Obor el Desras. 588. - Ghor es Gafieb. 591. -Zudāa. 637. — fehr guter, in Reret. 671. 672. 680. - am unt. Jorban. 711. - in Pauran. II, 818. (mit Granuen) 827. 829. 849, 850, 910, 911. — Ezra. 857. — Sueiba. 931. — in ber Sjaffa. 949. — in Boftra ac. 986. — Paurán. 988. 992. -Gileab. 1061. — im Dichebel Adfalun. 1097. 1105. --- gerö-Reter, in Rafer el Loepf. II, 874. - f. Bartwalzen.

Baigengraupen, f. Burgul

Batil (Batol), b. i. Commiffarius. I, 301. — Titel bes Priors im Singl-Rlofter. I, 626. — Bicarins. II, 613.

Bal, f. Babi Bale.

Balbung, früher auf ber Sinai-D. I, 274. — bei Banias. II, 196. — fehr felten in Sprien. 396. — frither auf bem Gilboa-Gebirge. 419. — früher am uni. Jordan 1c. 500. 535. 551. — Reichthum im Ofchebel Adfolun. 1056. 1069. 1073. besgl. in El Belfa. 1108. 1110. 1143. 1172. — f. Baum, Poly, Begetation 1c.

Bale, f. Babi B.

Baled, f. Om B. Balgah (Balgba), Ort am Badi Kanuat in Pauran. U, 870. 914. Balladifde Danbfariften, · in St. Saba. II, 616.

Ballfahrtsort, ägpptischer, ju Sarbat el Chabem ? I, 801.

Mallfifde, zahlreich im Guez-

Golf. I, 451.

Wallnuf, am Sinai. I, 608. in Golan. II, 169. - (Juglans regia) in Iturão. 171. — im Libanon. 190. — am galil. Meer. 292. — am Zabor. 397. — in Reret. 680. - im Dichebel Abfolun. 1105. 1114.

Wanderleben, in Pauran. Il, 878. 923. 992. - bgl. Dirten-

bolt.

Bar, Bai bei Edr. I, 460.

Bar, b. i. Rlippenland, Steinbiffritt. II, 357. 809. 865. 896. - f. Buffel-War.

Wara, f. Derb 2B.

Waraba, Station in Aegypten. J, 146.

Baran, i. e. Lacerta nilotica.

11, 562.

Warburton, Dr., am unt. 3or-ban. II, 554. — Tobien Deer. 722.

Wardan, f. Wadi B. Wardi, f. Ihn el B. Bar eb Dichamus (Biffel-War), fleiniger Canbftrich in Hauran. II, 809.

Bar Eggalp (W. eg-3.), fleiniges Grangland bon Dicolan und Dideibur, Mipl für Slüchtige. H, 160, 165, 357.

Baribat, f. El 28.

Warran, f. Wabi W.

Barfan, f. Babi B.

Barfut (wol Bafet, d. i. bie Mitte), Cap am Aila-Golf. 1, 210, 235, 239, 316,

Basa, f. Rabi 28.

Bafel (Bafdil), f. Beni Baffel.

Bafet, f. Barint.

Bafbington, f. Camp 28.

Baffel, f. Babi el B. Baffel, f. Beni B.

Baffer, große Maffen auf ber Sinai-P. I, 219. 222. 243. 273. gutes, in ben centralen Urgebirgen ber Sinai-B. 647. -

Ritter Erbfunde XV.

Mangel in der Sandfleinregion der Sinai-Reite. I, 773. — desgl. in SD.Zubāa. II, 685. — Abnahme,burch Begetationsmangel bedingt. II, 500. - Runft ber 36raeliten, bitteres füß ju machen. I, 819. - bgl. Duelle, Ain, Brunnen, Bir, Doi, Dojet, Rabr, Babi, Fluß, Giegbach, Regen 2c.

Bafferbehalter (Baffin, Cifterne, Teich, Birtet), in Ebom 2c. I, 72. 93. — aus gebranntem Badftein im Wabi Feiran. 718. — großes, im Babi Sabra. 1008, 1009. — febr gabireich in Ameimé. 1011. - Petra. 1126. gabireich in Bafan. II, 357. - bei Rablus. 450. - in R. Zubāa. 461. — Samaria. 471. 474. — febr großes, altes, zw. Berufalem u. Berico. 488. bei Bethlehem. 599. — in der Rhareitun-Poble. 626. - burch Steine gefdüßt. 634. — in Rurmul. II, 639. — Mafaba. 657. 658. — auf ber Padictoute, 810. - bei Churbet el Gafaleh. 829. — Ebrei, 835, 839, 841, — in Pauran. 870. — Rima el Loebf. 879. — Schobba, 582. 884, 886, — Dami. 893. — Remiha. 908. — Aatpl. 926. — Speiba, 927. - Rerepe. 963, 964. - Boftra ıc. II, 979. 983. 988. — Irbib. 1064. — Gerafa. 1082. 1085. – am Megar Dica. 1129. - in Amman, 1152. — am Babi el Themeb. 1164. — in Djegia, 1167. — Wadeba. 1182. 1183. Mehalet el Pabic. 1204. -Rabba. 1217. 1220. — J. Bir-

Bafferfall (Cascade, Catarracte), auf ber Sinai-P. I, 232. 520, 660. — im Babi Shellal. 758. — **Babi Rasb. 798.** — Babi el Ahfa. 1045. — Scheriai el Wandhur. II, 983. — unt. Jordan. 711, 713, 714, 721, im Serfa Ma'ein. 746. — Ain el Beba. 1029. — Badi Seir.

1048.

Bbbbb

Bafferhofen, am Tobica Deer. 11, 763.

Baffertafer, auf ber Ginai-D. 1, 502.

Baffertreffe, bei Berico. II, 515.

Bafferlaufe, nur temporar auf

ber Sinai-D. I, 646.

Bafferleitung (Aquabuft), im Babi geiran. 1, 720. - Dichebel Schera, 1009, 1010. - bel Petra. 1110, 1111. — Banias zc. II, 207, 212. — am galil. Meer. 286. — bei Taridaa. 345. — Reara. 457. — in D.Zubāa. 488. - bei Berico. 493. 501. 508, 512, 515, 526. — jw. Bethlebem u. Berufalem, 619. - bei Chtebbe. 829. — Charbet el Gafales. 830. - Ebrei. 838. -Schobba. II, 883. — Merbican. 901. — Suelba. 928. — im Babi Abichiùn, 1038. 1116. bel Mbu el Brabp. 1039. - am Babi Berta. 1040. - Rabt Deeban, 1050. - in Berafa. 1075, 1061, 1082, 1085. — am Lebfdun, 1204. — f. Romifde 23.

Baffermelonen, im Babi gel-

TAN. I, 642.

Baffermange (Mentha aquatica), im Babi Rufa, 1, 1140.

Baffericelbe, Im. bem Ailam. Sueg-Golf. I, 247. 257, 527. ber Raba - Ebene, 515, - am Babi Cittereb. 757. - ber bft. u. weftl, Tib-Bafte. 909. — 1w. bem Tobien u. Roiben Meer. 1062, 1063, II, 770. - bei Detra. I, 1069. - im Dichebel Deifch. II, 173. - jw. bem 3ordan u. Mittelmeer. 218. 386. 389, 399, 400, 407, 408, 469, 474 ff. 487. - 1m. bem Sobten u. Mittelmeer, 599, 617, - 1w. bem Borban u. Damadlud-Gee. 948. - f. Pobenmeffung, Dybrographie.

Bafferididt, talte, im Tobien

Deet. 11, 747.

Bafferichlande (Beigaden b. Polpb.), jw. Oprien u. Megypten. I, 143. Bafferirog, monslithifder, in Sueiba. 11, 929.

Baffervögel, auf bem galil. Reer, 11, 307, 347.

Baft, f. Dichebel el 18.

Baffa (b. i. Lamariste), Rifesgegend bes Mila-Golfs, I, 237. 277.

Baftipeb, f. El Boftpe. Batter, f. Rus el Rowatpr.

Bang (Baup), arab. Rame får Schafal, II, 534. - f. Bame.

Bava, arab. Sanctus, fein Grab im Babi Reneh. I, 755.

Bawe (arab.), b. i. Shafal. II, 827. — f. Bang.

Bajipab, f. Min el Maftab. Bebbr, f. Bubbr. U, 596.

18 eb þr., f. 18ubbr. 11, 596. 18 eb er, in Es Gjalt. 11, 1127.

— f. Baumwollenweberei.

Bechfelfieber, bosartige, am Sinal. I, 634.

Bebabiten, f. Bababiten. Bebbbir, f. 3rat el 28.

Beiber, arabilde, find weniger gaftfreundichaftlich ale bie Danner. 1, 179. — ihre Unfruchtbarfeit bei ben Lowara. 953. —
ihre Geichäfte bei Bebuinen. II,
531. 631. — geringe Achtung in
Rerel. 674. — in Lieil. 828. —
arbeitfame, in Dauran. 852. —
f. Rabden, Che, Parem, Pure.

Beiberfleibung, in Reret, II, 743.

Beiby, f. El Beibes.

Beidthlere, bei Lor. I, 447. Beibe (Beibelanb), vortreffliche,

am Dicebel Katherin. 1, 553.
— auf ber Stnai-P. 711. 776.
909. — gemeinsame, bei Bebuinen. 940. — am Permon. II,
162. — in Panran. 821. — am
Relb Panran. 948. — vorz. in
El Bella. 1194. — f. Gras,
Den, Biese.

Beibenbad, f. Babl el Abfa.

Beibenbaum (Gharab, Saffif, Siffaf), am Sinai, Serbil. L. 632. 707. — Manna tragender, in Armenien. 690. — im El Ghor. 995. 1065. — am Sepbarany. II, 165. — in Iturăa.

II, 171. - am Dasbeya-Strom. 166. - am unt. Jorban. 543. 548, 711, 717, 720, --- in **E**I Brita, 570, 571, 573, 586, 1197, . 1203. - auf Ghor el Destaa. 589. — in Pauran, 808, 952,

Beibrand (Liban), Banbels-maare ber Rabataer. I, 73. in Afrita. 337. — Arabien, 372.

Bein, berbotenes Getrant ber 3bumaer. 1, 71. — ber Recabiten. II, 137. - ber Rabataer. 138. - ber orthoboren Drufen. 926. - Jabrit in Es Sjalt. 1123. 1124. — vgl. Raufdtrant.

Beinbau (Berge, Garten ic.), am Ginal. I, 604, 630, - im Babi Beiran sc. 712, 900, 995, - im Dichebel Schera. 1041. - bel Petra, 1071, 1127, - im Permon, II, 182. - Pasbepa ic. 188. 204. - Safeb. 259. -Balilaa. 292, 311. — Dft-Palaftina, 374. — Jerico. 505. — Jubaa. 634. — ju Engabbi, Debron. 648, 651, - Reref, 660. - im Dichebel Abichlun, 826. – (fehlt) in Pauran, 852, 855. 867. — in Gjalthat. II, 960. – im Dichebel Pauran, 962. - in Boftra. 972, 986. - Bilrab. 1029, 1074. — El Befag, 1102. El Bella, Es Sjalt. 1122. 1128. 1129. (befte Mrt) 1131. , 1143. — Sibma, 1179.

Beindeertucen, f. Rofinent. Beinreben, burch Asphalt gegen Burmfraß geschüht. II, 753.

Beintrauben (ganb), ale Dre nament in Moettebin. 11, 890. — Dami, 893. — Kanuat. 934. - Apun. 954. - Drnamente in Ammap, 1152. (auf Dungen) 1157,

Beifborn, f. Azerol-B.

Beifes Borgebirge, bel Dafaba. If, 657. Beleb, f. Um el B.

Beled Suleiman, f. Mab Coleiman.

Belt, f. Belp.

Bellad Gaid, f. Ulab G.

Belleb, f. Om Baleb.

Belle, E., über Paläfting. II.,

Bellfteb, Lieuin., auf dem Rothen Meere u. im petr. Arabien. 1, 192. - Route von Scherm gum Singi, 221 ff. - in Dabab. 229. - Xor. 452. - über ben Ofchebel Motatteb. 459. — im Babi Debran, 491, 501. --- etfteigt ben Ginal, 584. — fiber Manua, 674.

Beltei, auf agopt. Stulpturen.

II, **6**66.

Beltgericht, f. Bericht.

Bely (Bell), b. i. Cancine. I. 918. - Grabtapelle, Grab. 1067. 1128. 1131. II, 489. 613.

Bely eb Dabi, Grab auf bem M. Permon, II, 414.

Bely Reby Rusa, f. Rebbi R. H, 521.

Benbeltreppe, in Petras Kninen. I, 1116.

Beppep, f. Rifd w.

Bermuth, in Dauran. II, 835. — Reret, 1216,

Bespe, f. Blattwespe. Betir, f. Babi B.\_

Betterfdeibe ber Tph-Reite. i,

Bettrennen, f. Kameelrennen. Beyba, f. El Beibeb.

Bezar, irrig ft. Rezar. U, 422.

13 ein, f. 18abt el 18. 18 biting, Autor. II, 61.

Biefel (Digrabig), in Dicolan. 11, 827.

Biefenbildung, fehlt auf ber Sinai-D, I, 561. — f. Beibe.

Bilb, im Permon zc. II, 183. 195. — in Judāa. 503. — im Dichebel Abichlan, 1096.

Bilbenbruch, &., preuf. Gene-ralconful in Beirut, aber bie Lanbenge bon Gueg. Il, 78. -Routen in Palaftina u. Sprien zc. 89. 210, 233. - ab. ben El Duleh, 236 ff. — mittl. Jorban, 266, 283. — Barometermeffungen am unt. Jorban 2c. 552. 788, 801.

Bilbelm non Dibenburg, in Palaftina (1211). II., 523. 529.

**B66662** 

Billinfon, G., aber Megypten. II, 307.

Billebrand von Olbenburg. in Paldkina (1211). II, 522. 529.

Willermus Tyrensis (28ifbelm), Ergbifchof von Aprus, über Valaftina (1182—1185). U, 41. 861. — Szalthat. 961. Cavea Roob. 1017.

Billiams, G., Maler, Lindfap's Begleiter. I, 510. - Raplan in

Jerufalem. 1083.

Billibald, Bifcof von Aichkabt (742), über Paläftina. II, 39. 342. 359. 537. 541. 629.

Bilna, in Rufland, angebl.

Manuaregen bal. 1, 695.

Bilfon, 3., am obern Jorban. II, 155. 157. — in Banias rc. 196 ff. 208, 219. — Tiberiad. 318, — Gaļitāa. 345. 390. — Isrido, 484. — am uni. Jordan. 559. — am Tobten Meer. 557 **f**. 598, 722,

Binbe, auf bem Rothen Deer. I, 202. — Mila-Golf. 313 ff. -Suez-Golf. 436. 444. - Schilfmeer. 760. - auf ber Ginai-D. 905. - am galif. Meer. II, 293. 306, 309. — in Sprien, 310. auf dem Todien Meer, 729, 728. 730. (heife) 734, 736, 737, 763. — f. Sanbortan, Sirocco, Birbelminb, Eteffen, Monfune. Binbhunbe, grabifde. I, 333.

Binbfattel, 3och ber, Dittel-glieb bes Gerbal- u. Sinat-Ge-birges. I, 505, 526, 529. — vgl. Ratt.

Binbfille, im Gueg-Golf. f. 444,

Binbfofe, momentane, am Alla-

Golf. I, 313. Biner, Autor. II, 563, 776, 822.

Binterftrom, f. Giefbad, glus. Birbelwinde, bel Tor. I, 445.

Bisbeimärmer, f. Turbellarieg.

Bitlitty, f. Selitty. II, 1075.

Boalet-foam, f. Babi 28.

Bodba, f. Butah.

Boga, Gewicht, I, 674.

23 opa lipen, irrig p. Wahabiten.

I, 247.

Bolcott, G., über Zernfalem-Beirut ac. II, 79. - Rarien-Shige ber BRafte bes Tobien Meered. 89. - am obern 3orban 2c. 155. 156. 213. 220. 244. 453. — in Jerico. 484, 519. am Beflufer bes Tobien Meeres 1c. 597 ff. 617 ff. — Rurmul-Sebbeh (Mafada) 2c. 655 ff. 738. 754.

Bolf (Soib), auf ber Ginai-p. I, 333, 833. — in Permon x. II, 162, 183, 195, — ŒI Beffe. 584. - am Ribron, 610. - in Dicholan. 827. — El Tellal. 959. - im Didebel Abichtun.

1065, 1096,

Bolff, 3., Miffener, in Palaftina, Sprien 2c. (1823). I, 447. 6**2**0. II, 58, 68,

Bolff, Dr. Ph., evang. Pfarrer ju Rothweil, in Palaftina. Il. 523. 544, 621,

Bolfstraube, bei Jerico. II. 508. - am Tobten Deet. 726.

Bolle, im Dichebal, I, 1032. in Reret, IL, 680. - im Dicebel Dauran, 941. - bgl. Diftelwolle.

Bollenspinnerei, in Paurda.

II, 852. — Egra. 857. Bomela, Manna-Art is Auftrallen. I, 692.

Bofpe, f. Didebel 28.

Buabe, f. El Beibeb. Bual (Bual), b. i. Steinbod. lī, 673. 1096.

Bubbr (Bubber, Bebbr, Baber, nicht Wulber), b. i. Alippbacks. I, 247. 333. 847. II, 584. 596. 611.

Buderblume (Chrysanthemum coronarium), am Albrou.

11, 603.

Bufte, gw. Beifan u. Jerico am untern Jorban. II, 461, 472. 538. — bei Teloa. 630. — an ber 623. Geite bes Lobien Detres. 643. -- vgl. Jube-, Singi-Bafte.

Bufte des Apdes. L 887.

Bufegen Berfabe. I, 886. Buftencharacter. I, 908. Buftenflora, auf der Sinai-P. I, 487. 827. Buftenbuhn (Lauf., Steppenhubn, Pterocles), auf ber Sinai-P. I, 332. 490. 492. 770. zwei Arten im Babi Araba. 1017. Buften - Rafer, am Soilfmeer. I, 770. Båftenschnede (Helix desertorum), in S.Palästina. I, 1100. Bulber, irrig fi. Kubber. Bulb All, Stamm ber Aenegeb. **П, 1000.** — Г. Б. Г.

Bulbaly = Anafel, arab. Tribus. II, 1126. — [. b. v.
Bullet, f. Om Baleb.
Bunberbaum (Joseph.). II,
578.
Bunberquell, im Babi Feiran.
I, 739.
Burmlöcher, häufige, in Oschefar. I, 887.
Bursah, f. El B.
Bulsem, f. El B.
Butah, f. Oschebel B., Babi
B.
Butaipah, f. El. B.

#### X.

Xaloth, f. Chieloth. II, 393. Xenien, im Rothen Meer. I, 480. Xenobochtum, ju Elufa. I, 920.

— Jerico. II, 524. 538. — vgl. Perberge. -Xeranthemum, f. Stropblume.

## IJ.

Nabes, f. Wabi Jabes. Jabna (Jamnia), Stabt in Philifiāa. II, 101. 459. Yacob, f. Yakıb. Nadicula (Najus), Stadt in Ef Belfa, 11, 1102, 1103, 1140. Na fattah (nick El fatha), Ausbrud arab. Berehrung, 1, 743. gaffa, f. Zaffa. gabia, Cheenep's Bubrer. II, 1135. Jahúba, f. Sid J. Jahubi, f. Gerir Beat el J., gebub. Najús, f. Yabiquid. Natub (Jatob), f. Beit B., Diciffr Benat J., Dichiffr Beni J., Tir el J. galube, f. Maalim g. gambamt, f. Samegh Embamp. Jamin, Araber von, in Berico. II, 527. - bgl. Jemanijeb. Jarmut, f. Scheriat el Manbhur.

garub, f. El g. Farut, f. Debicbelein g. Javana, d. i. Beihrauch. I, 384. Javanapripa, b. i. fomarger Pfeffer. I, 384. gavanespia, d. i. Binn. I, 384. yapah, f. Gab y. Ibenberg, f. 3fenberg. Yebla (Abila?), Ort in El Refarât. II, 1002. Bebrub, f. Ain g. Nebuby (?), Ort bei Amman. II, 1160. Yehdschäfat, s. Wadi N. Yehdd (Jude), s. Rasr el Y., Yabuda. gelet, f. Dicebel g. Demanifeb, Jemenparthei in Zudāa, II, 653. — f. Jamin. Jemen, f. El y. Berta, Drt in El Bella. II, 1130. gifcvioth, b. i. Lefezimmer. U, 321.

Fitme, Ort in Samaria. II, 468. Fohanna, f. Deir Mar J. Foha, f. Belled el J. Fonbea (Joubdh, Ibna, Jeboa, Jobab, l'Grome), Infel im arab. Golf. I, 19. 196. Febrand van Pamelsveld, f. Pamelsveld. Flop, am Poreb, Sinai. I, 543. 566. 584. Fuda, f. Sidi F. Ibn Jafub. Furmut, f. Jarmut. II, 624. Jusef, s. Salabebbin el Mullela ibn y.
Jussub el Baretat, Perr bes Kalaat er Rabbab. II, 1196.
Jussub, Pasha von Damastud.
II, 984. — vgl. Jubb y., Joseph.
Jussub Medschalp, s. Scheift y. W.
Jusuf, Scheift, Irby's Führer.
II, 1171.
Jutta (Juta, Jutta), Dorf in SD. Judaa. II, 638. 641. 759.

3.

Zaanaim, Ort bei Rabes. II, 136. Baarur, f. Ba'rûr. Babir, f. Dichebel Bbir. Jabulon, Ebene in Samaria. II, 867. 1120. — vgl. Sebulon. II, 393. ь. Заф, Aftronom. II, 783. Bachaus, Pans bes, bei Jerico. H, 501, 511, 520, 522. Badausol, aus Elacagnus angustifol. II, 505, 511, 680, 3 acal, f. Babi Gal. Zacharias, Silvans Schüler. I, 12. Bacarias, Bater Johannes b. E. II, 641. Zacarias - Grab, bei Jerusalem. II, 599. Zadal, f. Babi 3. Zabagatta, f. Szadete. Zaele (Szále), Ort am SD. Huß des Relb Pauran. II, 945, 949 ff. Baferaneh, f. Bir eg 3. Baffaran, f. Dichebel 3. 3abnbürften, aus Arat ober Rada, I, 344. II, 444. Zahnet, f. Ezzehue, Szehhuét. 3 a i b , Mohammeds Felbhert, fällt bei Muta (629 n. Chr.). I, 984. 985. Batat, f. Tell 3. Bathal, f. Babi 3. 3affúm (3úffum, Safúm, Elaeagnus angustifol.), b. i. Delbaum, in Paläftina. II, 269.

502. 505. 589. 717. — f. **M**yesbalane, Safûm. Zallum Murha, i. e. Hyro-Balsamum. II, 510. Zarnam, oleanderartiger Strauch im Dichebel Schera, I, 1068. Barp, fpr. Dorf. II, 165. — vgl. Bar eg-3. Bal, f. 3tfal. Zalalba, f. Wabi Salala. Zaled f (Zanebf), in Afrika. 1, 428. Baliane (nicht Baliare), arab. Stamm in Jubäa. II, 492. 549. Balmona (Maan ?), an ber Oftfeite bee Geir. I, 125, 130, II, 140. Zalod, f. Chistoih. II, 393. Zamorin, f. Sámubra. Bamra, f. Churbet el Gamrab. Bamgumiter, f. Samfummim. II, 97. Zanaaiha, ob Zadagatta P I, 99. - f. Szabete. Banedi, f. Balebi. Banguebar, Golbland. 1, 376. Zaoura, Ortim Ofchebel Scheith. 11, 238. Zaphar, f. Sephar. Zar, Ruinen in N.Paläffina. II, 162. 3 ar, Fürft. II, 1183. Ζάρα (Ζαρά), f. Eb\$τα'. II, 860. Zara, f. Zoar. II, 700. Baranbat, b. i. Mollusten. I, 278. 328. — f. Borombat. Báted, f. Wadi el Abfa.

Barthan, am unt. Jorban. II, 447.

Zarthana, Ort im Süben Galilaas. II, 414, 432,

Za'rur (Zaarur, Saarur, Sarur, Baabub, Agaroben; Mespilus tanacetifol.), b. i. Dagebornbusch, auf ber Sinai-P. 1, 551. 55**2. 56**6. 571. — in Paläftina. II, 350. — Panrán 874. 932. 1066.

Battar (39'ter; Ocimum Zatardendi), aromatisches Kraut, auf ber Sinai - D., am Dichebel **R**afherin 2c. I, 553. 566. 633. 638.

Banarat, Ebene bei Debran im Dichebel Pauran. II, 945.

Bauberei, f. Aberglaube, Amnlette 20.

Zawán, Unfraut. II, 195. Zbal, f. Babi Sebaifeh.

3ber (3bir), f. Dichebel 3bir.

Zeadi, f. Babi Zeiby.

Zea Mais (Holcus durra Forsk.), bei Jerico. II, 517.

Bebair u. Zebir (Gbair, eg Bebireb), zwei Stabte ber Lebica. 11, 891. 892.

Bebaper, f. Bobaper. Bebebeini, f. Dicebel 3.

Bebeen, f. Dibbin.

Zebeib, f. Um 3.

Bebeinat, Dorf bei Damastus. II, 809.

Zebeine, desgl. II, 808.

Bebeir, Gebirge ber Ginai-D. I, 555. — f. Ofchebel 3bir.

Zebir, f. Zebair.

Beboim (nicht Zeboin), Stadt im Thale Siddim. II, 94. 755.

Zecca, f. Raphia.

Bedinenfonure, Beiberfomud

in Pauran. II, 816. Bebed, f. Abonis 3. Bebi, f. Babi Beibp.

Bebnien, f. Steuer. Beibie (Beib), f. Dichebel 3. Beiby, f. Babi 3. Beital, f. Arb 3.

Beineiba, Ort in El Bella. II. 1166.

3 e ft , f. 138abi 3.

Beitrechnung ber Petraer unb Boftrener, I, 1141. - f. Trajanifce 3.

Beitoun, f. Om Ezeitun. Beitun, f. Scheith Abn 3. Betp, f. Tell 3.

Bela, im ganbe Benjamin. II, 420.

Belime, f. Mbu Gelime.

Zella, f. Babi Salata, I, 251. 550.

Bellemi, gufvoll ber Beni Gaфer. II, 1161.

Belte, vieredig aufgestellte. II, 631. - ber Ghamarineh, 690. — vgl. Danar.

Bemaraim (Tzemaraim), Berg n. Stabt in Ephraim. II, 465. 466.

Zemari, f. Simpra. Bemmal, f. Em-ab-al.

Bendjes (Bengt, Bingues, Agjeni), Bewohner Zanguebard. I, 386, **42**8,

Jeno Cotylas, Cyrann zu Philabelphia. II, 1090.

Benobius, Bifchof von Elufa (536), I, 119,

Benoborus, Feind bes Perobes. II, 198, 234, (in Traconitis) 997.

Zente, in Negypten. I, 452. Zeolithen, in Bafalt. 11, 296.

297, Zephanja, Prophet. II, 149. 433. Bephath (Bephad, Gepata), in S. Palaftina. I, 1085. 1091. -

vgl. Parma. Zephath, b. i. Safeb. II, 257. Zer'ain, f. Zer'in.

Bereigne, f. Babi 3. Bereib - Sabar, Stadt im Stamme Ruben. 11, 574.

Ber'in (Ger'in, Strin, Ber'ain), Dorf in S. Galilda, II, 392. 400. 405. 408. 410 ff. 420. — f. Rabr Gerin.

Berta, f. Gerfa, Wabi G. Berunjabin, Zuderfubstanz in Bothara, I, 688.

Beugma, am Cuphrat. II, 19. 21. Bens Rafins, Gottheit. 1, 81.

139, II, 104,

Zeus-Tempel, in Nöre. II. 815. — **Ge**rafa? 1078. — val. Dios.

Zep, Aninen bei Es Szalt. 21, 1098.

3hohapr - bhomair, b. i. ber Neine Efeldrüden, in A.Arabien. I, 46.

Bibeon, Burft ber Porlier. II, 1**2**3.

Bibon, f. Sibon. Bibonier (Bibonim), f. Sibonier. Biegeliderben, im Babi geiràu. I, 719. — bei Maein. II, 580.

Biegen, wilde und jahme, auf ber Ginai-D. I, 215. 334. im Babi Feiran, 719. - im Didebel Shera. 1041. · 10 Sprien. II, 172. - Dasbepa ac. 190, 228. — auf Bhor el Desráa. 595. --- [dwarze, in Reret. 673. 680. - ber Aenegeb. 821. - im Dichebel Pauran, 941. - f. Bebirgeziege.

Biegenfett, Beduinenfpeife. I,

1003.

Biegen - Figuren (Beidnungen), im Babi Potatieb. 1, 751. -**Babi Rass.** 795.

Biegenhaar-Belte, im Dicebel Pauran. II, 947.

Biefelmans, auf ber Singt. D. 1, 585.

3 tf, f. Tell 3., Giph.

Bigeuner, auf ber Ginai-D. I, 833. 888. - in Palaftina. II, 123. - Galilaa, 325. - Jerico. 527. - im Ghor es Safieh. 690. - in Sprien, Ramen. 833. — in Pauran. 875. — f. Ravar.

Bittag, Stadt ber Philifter. I. 123. 1086. II, 134.

} f ( , f. Æfell. II, 823.

Žilla myagrum Forsk., f. Gille.

Bimmerbolg, in Sprien. II, 165. Zimmermann, Rarie von Sprien 1c. II, 789. 847. 871. 903. 917.

Bimmet (Rinnamom), alter Panbeleartitel. I, 388. 400.

Bin (Gfin, Binna), Bafte am ber Gübgränge Ranaans. I, 86. 141. 270, 1023, 1064, 1078, 1081, 1068. II, 94. 125. 218. 688. -bal. Sin.

Zingari, f. Moie 3.

Jinge (Zingium), b. i. Zanguebat. I, 376, 400.

Bingues, f. Benbjes.

Binna, f. 3in. 1, 141. II, 94.

Binuflotten ber Phonizier. I, 429.

Binnober, natürlider, auf ber Ginai-D. I, 851. - bei Dasbepa. II, 189.

Binnoberfarbige Sanbfteinberge, auf ber Sinai-D. I, 904. Zion, Burg bou Jerusalem. II., 6.

118. Bion (Sion), Bermon-Berge. II, 146. 152. 158.

31ph, f. Siph.

Bipor, Balate Bater. II, 146. 1190,

Zippor, d. i. Sephoris. U., 316. Zireh, f. Rhanzireh.

Zirion (phoniz.), b. i. Hermon.

II, 152. 3ih, Ori in SD,Jubāa. U, 644. Ziza (Ptol.), im petr. Arabien. 1, 103. - vgl. Barcat 3.

Zičáviov, Unfraut. II, 195.

Zpan (San, Tanis, Tancis). Stadt, See in Aegypien. 1, 6.

Zoanthinen, im Roifen Reer.

[, 480.

Boar (Boara, Geger, Zogbar, Bara, Bela), Stabt am SD. Ende bes Lobien Mecres. 1, 25. 103, 104, 108, 109, 987, 995, 1054, 1056, II, 141, 255, 278, 587. 650. 684. 695, 700. 740 ff. 751. 767. — bal. Birket 3., Babi Reret, Sogar-See.

306, f. Zub.

Zobaper (Zebayer, Sabugar), Infelgruppe bes Rothen Meeres. I, 475.

Bob el Babry, Felepid auf ber Sinai-D. I, 778.

Zob Fargoun (i. e. hasta virilis Pharaonis), Ganlenteft ju De-

tra. I, 1122, 1126, 1128, — vgl, Subbet & Zoble, f. El Z. Zobocatha (Zobagatta), f. Szabele. Zoghar, s. Joar. Zohał, Salomos Zeitgenoffe. I, Zohepr, f. Pamb 3bn 3. Bofatara, f. Dioscorides-Infel. Zollstätte, bei Aila. I, 51. 55. - Xolfum. 58. — Tör. 432. f. Steuer. Zoophyten, brí Tòr. I, 447. Zooza, ob Zara (Ezra)¥ II, 861. Zophar, Piobs Freund. 1, 1139. H, 127. Zox, d. i. **A**lippe, Fels. I, 801. Zoxa (Zoxava), f. Edhra'. II, 860. Zoraveni (Ζοραουηνών), Cinw. von Zorava (Ezra). II, 860. Bor el Bafca, Gebiet am unt. Jordan. II, 714. - vgl. Ain el 8, Botò, d. i. Ebhta'. II, 860. 961. Zorombat (Schellfisch), im Alla-Golf. I, 206. — vgl. Zaranbat. Zouhéméra, f. Effamera. Zowar, f. Ez Zuweirab. Zozima, Abbas. 11, 539. 3 flep be , Station auf der Sinai-Þ. I, 899. Buallart, Autor (1586). II, 50. 3 n b (Zubh), f. 30b, Subb, Namnb Eszubh, Tell Effzub. Bubbetha, f. Dubbeifca. Zuckererbsen, f. Dichilban. Budermühlen, bei Jerico. II, 460. 503. 512. 526. 527. 528. 532. Zuderrobr, am galil, Peec. 11.,

22

.

14

P\$

楓

Į, į,

å

ķ.

i

293. - früher bei Berico. 512. — verwilderies, am unt. Jor-ban, 548. — bei Reret, 742. Bueile, in Afrita. I, 376. II, 766. Bueit, f. Dicebel 3., Egueit. Bugberab, f. Babi 3. Bugbögel, zahlreich an ber Sinat-D. I. 267. 332. Zuila, f. Zueile. Zut, f. Arb el 3. Zuttum, f. Zattum. Zulatab, f. Babi Salata. Zunber, ans Coloquinten-Burgel. I, 181. — aus Pergularia procera, 271, 345. — aud Sodomsäpfeln. 11, 506. Shiebh. 569. - aus Defcher. 589. Burta, f. Gerta. Buweibin, f. Um eg 3. Zuweirah, f. Suweirah, Ez 3., Babi eg 3. Buweit, f. Eggueit. 3wergeichen, in D.Jubaa. II, 633. — f. Ballut, Zwergminosen, in R.Ebom. и, 688. Zweische, f. Pflaume. 3wlebad, Proviant in Refereib. II, 844. 3wiebeln, auf ber Ginai-B. I, 217. — im Wadi **A**yb. 347. bei Tor. 447. — am Singi, 631. 649. — im Babi Feiran, 719. — als Schukmittel gegen ben peftilengialifchen . Ginfluß bes Todien Meeres. II, 741. — im Dichebel Abichtun. 1114. - f. Meerzwiebel. Zygophyllum, bei Eor. I, 453.

- (proliferum) bei Jerico, II.

514.

## Drudfehler.

#### Banb XIV. (I.)

```
Beite 41 Beile 7 v. o. lies 15. Jahrh. fatt 10. Jahrh.
                             Mtije fatt Mtijo
      105
                 6 p. n.
                          ø.
                             Dabab fatt Dbabab
      228
                11 b. o.
                             Colocynthis flatt Colocynthus
      344
                13 v. u.
                          ø.
                              Guapmard flatt Gaimarb
                17 b. u.
      477
                          ø
                             Grap flatt Grey
      752
                12 v. u.
                          ø.
                             Diplotaxis flatt Diplotanis
                7 b. n.
      827
                          •
                             1479 flatt 1497
      698
                13 5. 0.
                          0
  ø
                             Liyahah flatt Liyabah
      912
                 4 b. #.
                          ø
            ø
                             Defa' Allah flatt Dofa Abab
                 1 3. 0.
      967
                          #
      994
                20 b. o.
                             Amazia fatt Amazig
                          .
                              Dababene ftatt Dababere
                11 9. 0.
     1040
            ø
                             Buweiribes flatt Buweibiris
     1064
                 6 v. u.
                          ø
            ai.
                     Banb XV. (IL)
Sette 94 Zeile 3 v. o. flee Divi fatt Diri
                18 b. o.
                          . Anab ftatt Arab
      122
                17 5. 0.
      155
                              Symonds flatt Grymonds
                             Mfal fatt Mfat
                10 b. u.
      162
                          0
      222
                10 b. s.
                             Tibuin ftatt Tibbin
                          ø.
                18 v. n.
                             Semelipeb flatt Gerritipeb
      277
                          .
  *
                             Baribeh flatt Boribeb
      289
                 6 p. c.
                          #
                5 b. n.
                             528 flatt 525
      323
                          æ
            ø
      404
                14 9. 0.
                             3lfab fatt Jefab
  ø
            ø
                          #
                             Febicarity flatt Tédjarith
      443
            d
                17 b. u.
                          ø.
  ø
                              Schomton flatt Schomtor
      465
                6 b. n.
                          .
      527
                19 b. s.
                             La'amirah flatt gaamireh
                          •
  ø
             ø
                4 b. c.
                             Atab ftatt Arab
      545
      549
                15 b. n.
                              Zallane flati Zaliare
                          ø.
  ø
             á
                              Beraea flatt Betraea
                4 5. 0.
      578
  ø
            ø
                          ø.
                18 b. u.
                              Rtaba Aila fatt Alba Aiala
      590
                          ď.
             10 b. b.
                            Mitte Ratt Mittr
      641
  ø
                 7 b. u.
                             Dibwan ftatt Diman
      654
                18 v. r.
      714
                             Dawa flatt Dawn
                 5 9. 0.
  ø
                          40
                 5 v. u.
                             Didiffe fatt Didiffe
      824
                15 b. o.
                             Dichilban fatt Dichibban
      827
                          •
                             Dejam fatt Rejam
      924
                18 b. c.
                          et l
      925 `
                11 b. u.
                             212 Ratt 222
             ø
                          ø
                             Nebuby Ratt Nebuby
     1160
                 6 b. u.
                          ø
                             Belon du Mans fatt Mons
     1260
                             Chaetodon flatt Chaetedon
     1273
                             I, 758 ftatt II, 758
     1306 bei El Maleba
                          •
```

Saulb flatt Saulbe

1438

IIN)

Coogle



# DO NOT REMOVE FROM LIBRARY